

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

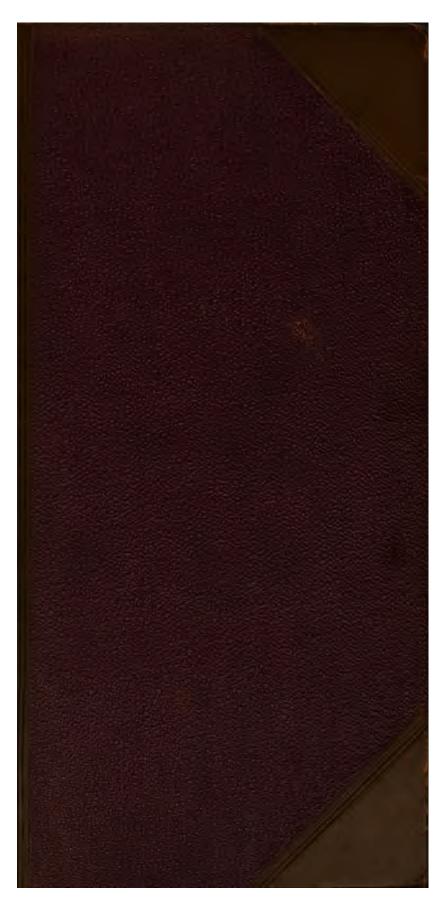

# 45. C. 15





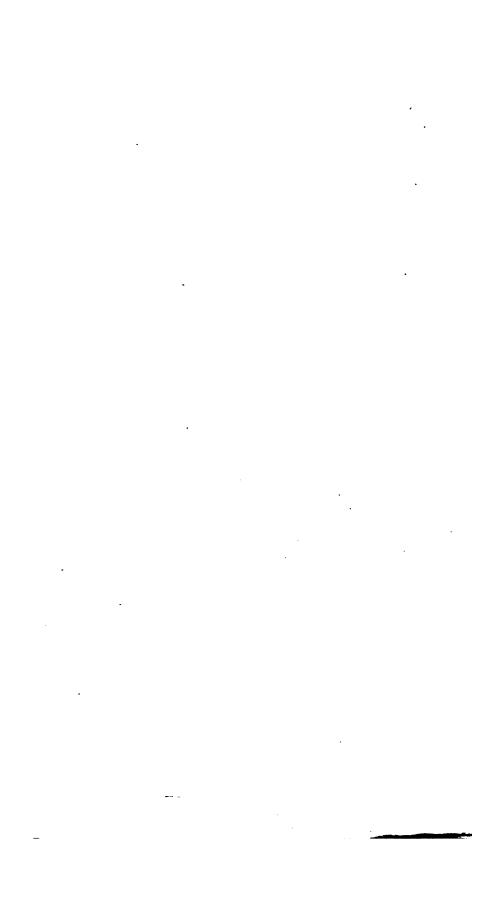

٠ . . . •

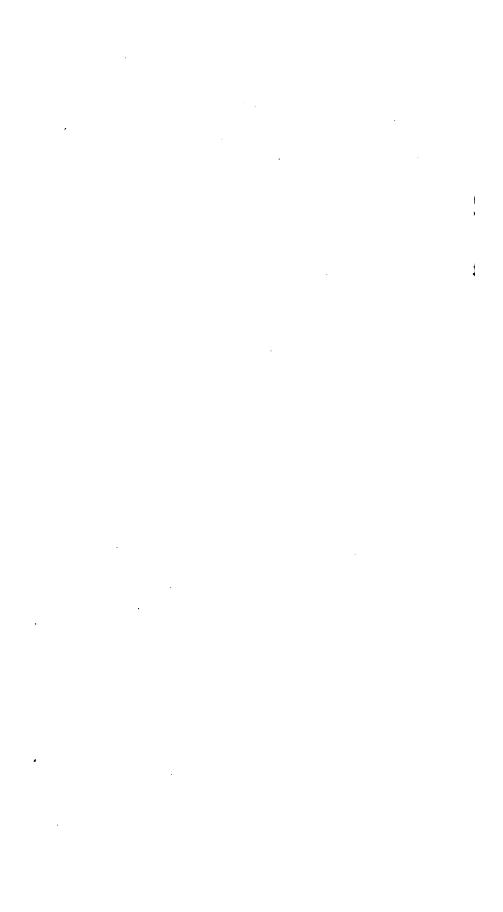

# driftliche Philosophi

nach ihrem Begriff, ihren äußern Verhälfnissen

und

in ihrer Beschichte bis auf die neuesten Beiten.

Von

Dr. Seinrich Ritter.

3weiter Band.

Göttingen,

Berlag ber Dieterichschen Buchhandlung.
1859.

•



## the distriction of the second of the second

.

1000 3 348

Carrier City

•

.

## Inhalt.

Biertes Such. Die Geschichte der christlichen Philosophie in vorherschend weltlicher Richtung. Erster Abschnitt. Die christliche Philosophie unter Vorherrschaft der Philosophie.

Ray. 1. Die Philosophie ber neuern Beit in ihren Anfangen vor ber Reformation. 1. Nicolaus Cufanus. G. 4. Rritit bes Ertenntnigvermögens. G. 6. Sinn und Bernunft. G. 8. Lob ber befonbern Biffenfchaften. S. 9. Erkenntnig Gottes burch ben Berftanb. Das Bufammenfallen ber Entgegengefesten. S. 10. Gott in ber Welt ju erfennen. Alles ift in allem, in keinem Dinge ift baffelbe. G. 11. Das Rusam= menfallen ber Gegenfate in ber Belt. G. 13. Die brei Belten. G. 14. Die befte Welt. Beschränftheit unseres Befens. S. 15. Der Glaube. S. 16. 2. Ginflug ber Briechen. Gemiftus Pletho. S. 17. Anbere Ginwir: fungen ber Philologie. S. 18. 3. Platoniter. Marfilius Ficinus. **6.** 20. Begenfat zwifden Rorper und Seele. G. 21. Giovanni Bico Don Miranbola. C. 22. Die Ratur foll uns ju Gott, bie Philosophie jur Religion fuhren. G. 24. Die Burbe bes Menichen. G. 25. Reuche Iin. S. 26. Seine Theosophie. S. 27. Thomas More. Der utopi= fche Stat. S. 28. Die Religion ber Beifen S. 30. 4. Die neuern Aristoteliker. S. 32. Pomponatius. S. 33. Streit zwischen Phi-Tofophie und Religion S. 34. Freiheit und Nothwendigkeit. S. 36. Ueber bie Unfterblichkeit ber menschlichen Seele. G. 37. Dic Schwachheit bes Menfchen. S. 39. 5. Die lateinischen Philologen. Balla. S. 42. Rubolf Agricola, Jacob Faber, Ludovicus Bives. Bereinfadung ber Logit, Begunftigung einer Dialettit bes Bahricheinlichen. G. 46.

Rap. 2. Die Anfänge ber neuern Philosophie nach ber Resformation. 1. Einstuß ber theologischen Streitigkeiten auf die Philosophie. S. 48. Luther und die Regungen des Mysticismus. S. 49. 2. Protestantische Richtung. Melanchthon. Die Philosophie des gelehrten Schulwesens. S. 50. Ramus. S. 55. Reform des gelehrten Schulwesens. S. 56. Laurellns. S. 59. Die Grenzen zwischen Philosophie und Theologie. S. 60. Die Berzweisung ist das Ende der Philosophie und der Anstag der Gnade. S. 63. Schluß. Jungius. S. 64. 3. Katholische

Richtung. Bieberherstellung ber Scholaftit. S. 65. Bellarmin, Sua= reg, Mariana über geiftliche und weltliche herrichaft. S. 66. Schluß. S. 71. 4. Allgemeine Bemerkungen über bie freiere Bewegungen ber Phi= losophie. S. 73. 5. Italiener. S. 81. Der Philologe Rigolius. Formale Bilbung burch bie Sprachwissenschaft zur Ertenntnig ber Sachen. S. 82. Empfehlung ber Induction. S. 83. Reigung jum Materialismus. S. 84. 6. Arift oteliter, Cafalpinus. Methobifche Regeln. S. 86. Form und Materie. S. 88. Es giebt teine andere Substanzen als lebenbige Dinge und ihre Theile. S. \$9.' Rebenbiges Dinge und belebte Dinge. Die Ausbehnung als Attribut ber Materie. G. 91. Die belebende Kraft giebt allen Materien ihre Form. S. 92. Nichts Weltliches ift ohne Materie. S. 93. Der Berftand ift an die Seele, die Seele an die Materie gebunden. Bielbeit ber Dinge. S. 94. Rafürliches, nup pebernatürliches. S. 95.. Grund ber Materic in Gottes Sein, Grund ber Form in Gottes Berftand. G. 96, Beschauliche Er- tenntniß Gottes. G. 97. Unfferblichkeit ber Seele. G. 99. Schluß. S. 100. 7. 3'd barelta. Die Logit nur Bertzeng ber Shirdophie. G. 102. Die Physik die einzige philosophische Wissenschaft. Zweisel über bas Immaterielle. 6. 103. Die immaterielle bewegende Urfache. S. 104. Wenn man bie Emigfeit ber Welt leugnet, leugnet man auch die Ewigfeit Gottes. G. 105. Die informirenbe und die affistirenbe Form ber Geele. S. 106. Unfterblichfeit ber Seele. S. 107. 8. Cremoninus. S. 108. Die Berbindung des Ma= tegiellen mit bem Immateriellen. G. 109. Die Lebenswarme. G. 112. 9. Platonifer. Patritius. G. 114. Gegenfat zwischen Korper und Beift und Bermittlungen zwischen beiben. G. 115. Physische Richtung feiner Lehre. G. 118. 10. Giorbano Bruno, G. 119. nig und Glaube. S. 121. Zusammenfallen ber Form und ber Materie. S. 123. Berhaltniß ber Belt zu Gott. S. 125. Unenblichfeit ber Welt. Gott als naturirende Natur. S. 126 Die Belt eine ewige Emana= tion aus Gott. Physische Weltanficht. G. 128. Monabenlehre. G. 129. Seele u. Leib. G. 130. Bestänbiges Werben in ber Belt. G. 131. Gitt= liche Weltanficht. G. 132. 11. Gelbftanbige Berfuche. Telefius. S. 134. Theologie und Philosophie. Das natürliche Erfennen geht nur vom Sinn aus. S. 135. Die Rraft ber Selbsterhaltung in ber Ratur. S. 136. Ausbehnung und Zusammenziehung ber Körper. Anwendung auf bas Seeleuleben. S. 137. 12, Campanella. S. 138. Physit und Metaphysit. Grtenutniftheorie. S. 140. Sensualistische Erklarung bes Begriffs ber Substang. S. 141, Die Grundeigenschaften ber Dinge. S. 142, Das 3m= mgterielle und die Theologie. S. 143. Schluß. S. 146. 13. Deutsche Theosophen. S. 147. Agrippa von Mettesheim. G. 149. Grund= fate ber Theosophie. Dringen auf Praris. S. 150 Die specifischen Eigenschaften und die allgemeine Sympathie ber Dinge. S. 151. Die Seele, ber Leib und ber Beift bes Denfchen. G. 152. 14. Pargeelfus. G. 155. In ber Welt follen wir die Werke Gottes fichtbar machen. G. 156. Ueber= einstimmung ber großen und ber fleinen Belt. S. 157, Der Beift ber Dinge. G. 158. Erfenntnig burch ben Berfuch. Chemifche Beltanficht.

6. 159, 15. Balentin Beigel. G. 161. Die Bollfommenheit ber Df: imbarung in ber Welt. S. 162. Alles liegt im Innern ber Samen. S. 163. Urfagen find nur Beranlassungen. S. 164, 16. Jacob Bohme. S. 165. Die Nothwendigfeit ber Gegenfate. S. 166. Das Bofefte ift bes Beften Urfache. S. 167. Dualiftischer Ausgang ber Geschichte S. 168. Anziehung und Abstogung. Bollen und Richtwollen Gottes bilben bie Natur. 169. 18. Johann Baptifta van Selmont. G. 170. Die boben Erfahrung. 6. 171. Unvolltommenheit, aber Friede in ben natürlichen Dingen. S. 172. Gegensat zwischen Runft und Ratur. S. 173. Die Sa-Monabenlehre. S. 175. 19. Frang Mercurius van menibee. S. 174. helmont S. 176. Receptivität und Spontaneität. Alles aus Gott. S. 178. Umolltommenheit ber Welt. Grabe ber Dinge. S. 179. Beiftige Durch: bringung ber Monaben. S. 180. Undurchbringlichkeit ber Rörper. Seelen: vanderung und Ende ber Dinge. Schlug. G. 182. 20. Frangofen. Rontaigne. S. 184. Seine Zweifel. S. 185. Benbung jum Naturalismus. 6. 186. 21. Charron. Sittenlehre. 187. Streit bes Sinnes und bes Berfanbes. S. 188. Der Zweisel soll uns aus ihm giehn. S. 189. 3m Meugern ber Gewohnheit folgen, im Innern bie Freiheit bes Zweifels bewahren. 6. 190. 22. Sancheg. S. 191. Zweifel über ben Begriff ber Biffenichaft. S. 192. Mittelursachen in ber Natur follen wir methobisch erforschen. S. 194.

Fünftes Bud. Die Geschichte der christlichen Philosophie in vorherschend weltlicher Richtung. Bweiter Abschnitt. Die christliche Philosophie unter Vorherrschaft der Mathematik und der Naturwissenschaften.

Rap. 1. Die fostematische Absonderung ber weltlichen Wiffenschaft von ber Theologie. 1. Ginkeitung. S. 197. 2. Bacon. 6. 201. Philosophie und Theologie getrennt. S. 202. Allgemeine Anficht ber Biffenschaft. S. 203. Die Phyfit als Erkenntnig nutlicher Mittelurfachen. S. 204. Streit gegen bie Zwede in ber naturwiffenschaft. S. 205. Plan jur Auslegung ber Ratur. S. 206. Erfahrung und Induction als alleinis ger Grund und afleinige Methode ber Wiffenschaft. G. 207. Die Methode ber Induction. G. 208. Der Berfuch. G. 210. Borausfepungen ber Inbuction. S. 211. Schluß. S. 212. 3. Anwendung ber naturaliftischen Grundfage auf bie moralifden Biffenichaften. G. 213. herbert von Cherbury. Die natürliche Religion. Der Instinct als Zeuge ber Babr= beit. S. 214. Der Trieb ber Selbsterhaltung. S. 215. Artifel ber natür= lichen Religion. G. 216. Autorität und Priefterbetrug. G. 217. Das Raturrecht. Sugo Grotius. S. 218. Der natürliche Eriek jur Befelligfeit als Grund bes Rechts. G. 219. Trieb ber Gelbfterhaltung. G. 220. Positives Recht und Statevertrag. C. 221. 4. Sobbes. G. 222. Genfualismus und Stepticismus. C. 224. Allgemeine Wahrheiten beruhen auf Uebereinkunft in der Sprache. S. 225. Das Denken ift Rechnen. S. 226. Materialismus und mechanische Naturerflarung. S. 227. Praftische Folgeungen. Egoismus. Fatalismus. S. 229. Statslehre. S, 230. Religion

und Rirche. S. 232: Schlug. S. 234. 5. Gaffenbi. S. 235. Senfualiftifche Logit. S. 236. Atomenlehre. S. 237. Seelenlehre. Moral. S. 238. 6. Descartes. S. 239. Ich bente, also bin ich. Rationalis= mus. S. 241. Theologie. S. 243. Die enbliche benkenbe, bie ausgebehnte Substang und bie Berbinbung beiber. S. 244. Die Mafdine ber Rorper= welt. 247. Gott hat ihr ein für allemal ihre Bewegung gegeben. S. 248. Die Thiere find Maschinen. Berhaltniß zur Moral. Schluß. G. 249. 7. Geuliner. S. 250. Grunbfate bes Rationalismus. S. 251. Das 3ch und ber allgemeine Beift. Die Erfahrung. S. 252. Die Rorpermelt. Der Menfc nicht aus Rorper und Geift jusammengesett. S. 253. Berbindung bes Geiftes und bes Körpers. G. 254. Gott bewegt alles. G. 255. Rorperwelt und Beifterwelt wie zwei Uhren, welche in Uebereinftimmung ftehn. S. 256. Occasionalismus. Ethit. S. 257. Schlug. 259. 8. Spinoza. S. 260. Theorie und prattifche Dentweise. S. 261. Berichiebene Rechnungen im Rationalismus. S. 262. Gott ift bie einzige Substanz. S. 264. Immanente Urfache. S. 265. Rein Zwed. Gott tann nichts anberes feten als fich. S. 266. Anschauung Gottes. Atosmismus. S. 267. Die naturirenbe und bie naturirte Ratur. S. 268. Attribute Gottes. S. 269. Theile ber naturirten Ratur ober Gottes. Der Menich. Beift unb Rorper in Schwierigfeiten hierin. S. 270. Ethit. Uebereinstimmung. **6**. 273. S. 274. 9. Pafcal. S. 276. Philosophie und Religion. S. 277. Streit ber Bernunft und ber Natur im Menschen. S. 279. Das Elend bes Menschen und bie Wege Gottes in ber Geschichte. S. 281. 10. Malebranche. S. 283. Wendung vom Rationalismus jum Empirismus. S. 284. Alles sehen wir in Gott. S. 285. Im Allgemeinen nur bie Dufterbilber, burch bie Empfindung bas Birkliche. S. 286. Berworrenbeit ber finnlichen Erfeuntniß; natürliche Offenbarung in uns. G. 287. Schöpfungs= lebre ; bie Belt unvolltommen, aber Offenbarung bes unveranderlichen Billens Gottes. Occafionalismus, S. 288. Gott bat uns bie Ibee ber Rorperwelt offenbart, die Ibee ber Beifterwelt verborgen. S. 289. Sinn feiner Ertennt= niftheorie. G. 290. Biffenicaft haben wir nur vom Rorperlichen; jum Bobern führt bie Offenbarung. S. 291. Bermuthungen über bie 3mede Got= tes. S. 292. Moral. S. 294. Schlug. S. 295. 11. Ueberficht über ben Bang ber Entwidlung. G. 296.

Rap. 2. Berwicklungen in bem Streit ber neuern Systeme mit ber Theologie. 1. Lode. S. 301. Die Philosophie bes gesunden Menschenverstandes. Praktische Richtung. S. 302. Untersuchung des mensche lichen Berstandes. S. 303. Segen angeborne Begriffe. Alle Erkenntniß durch ben äußern oder den innern Sinn. S. 304. Einsache und zusammengesethte Empfindungen. S. 305. Die Substanz. S. 306. Primäre und secundäre Eigenschaften. S. 307. Wir erkennen nur Berhältnisse. S. 308. Die Erzkenntniß des Geistes, der Körperwelt und Gottes. S. 309. Der Glaube. S. 310. Unser Denken sormt gegebenen Stoss. S. 311. Praktische Lehzren. S. 312. Pädagogik. S. 313. Politik. S. 314. Religion und Kirche. S. 315. Schluß. S. 317. 2. Shaftesbury. S. 319. Metaphysische

unde Einheit bes Besens. S. 321. Gegen ben Sensualismus. Die Realität des Allgemeinen. G. 323. Die Zwedmäßigfeit bes Bangen. G. 324. Belt und Gott. S. 325. Alles an seinen Zusammenhang mit bem Ganzen gebunden. Liebe bes Schönen. S. 327. Die geselligen Reigungen als Grund bes Sittlichen. G. 329. Schluß. G. 330. 3. Leibnig. G. 331. Die allgemeine Charafteriftit. S. 333. Berhältniß zur Theologie. S. 335. Sat bes Wiberspruchs und ber Sat bes zureichenben Grunbes. S. 337. Edmitnig bes Berstandes und der Erfahrung. S. 338. Rationalismus. Auflösung ber finnlichen Berworrenheit. G. 340. Der Begriff ber Substang. G. 342. Die Substang nach Analogie mit unserem 3ch zu benten. Monabenlehre. S. 343. Praftabilirte harmonie. S. 345. Die Monaben als geiftige Automate und Spiegel ber Belt. S. 346. Der Sat bes Nicht pu unterscheibenben. S. 347. Raum und Zeit. Grabe ber Monaben. S. 348. Die vernünftige Seele. S. 350. Ein Spiegel Gottes in ihr. Determinis: mus. S. 351. Unvollfommenheit ber weltlichen Dinge. S. 352. Berhalt= nis ber Belt ju Gott. G. 353. Begründung ber gufälligen in ben nothwendigen Bahrheiten. Die beste Belt. S. 355. Das natürliche Recht ber ewiger Bahrheiten. S. 356. Poffibititat und Compoffibilitat ber Ibeen. Schluß. S. 358. Spiritualismus in England. Collier. S. 362. **S**. 357. Bertelen. S. 364. Sensualiftifche Grunbfate. S. 365. Meußere Gegen: Es giebt feine materielle Subftang. ftanbe tonnen wir nicht empfinden. S. 366. Die Erflärung ber Ericheinung führt zu Wahticheinlichkeiten. Rur ber Wille bes Geistes ift thatiges Princip. S. 369. Beiftige Sub-Die Erscheinungen als Beichen Gottes. S. 370. Theosophische An-S. 372. Schluß. 373. 5. Sume. S. 374. Allgemeine Anficten. fichten über bie Biffenschaft. S. 375. Wir wiffen nur von Ginbruden und Ibeen in uns. S. 377. Die Ibeen verbinden fich in uns nach ben Besetzen ber Ibeenassociation. S. 378. Die Macht ber Gewohnheit. S. 379. gegen bas Allgemeine, bie Substanz und die ursachliche Berbin= Rur bie Folge ber Erscheinungen in uns erkennen **6**. 380. bung. wir, nicht aber bie Außenwelt. S. 382. Wiberlegung bes Stepticis= mus in ber Moral. Die Moral. S. 383. Selbstfucht und Sympathie. S. 384. Grunbfate für bie Gefchichte. S. 385. Schluf. S. 389. 6. Senfualismus in Frankreich. Boltaire, S. 392. Die Encyclop abiften. G. 393. Conbillac. Grunbfage bes Genfualismus. G. 394. Analpfe unferer Borftellungen in ihre natürlichen Anfange. Die empfindende Bilbfaule. S. 395. Empfindung mit Reflection verbunden; feine angeborne Kabigkeiten ber Seele. S. 396. Das Denken als Umwanblung ber Empfinbungen. S. 397. Stepticismus. S. 398. Praftifche Befchrantungen beffet: ben. S. 399. Die Empfinbungen laffen uns nicht gleichgultig; unser Intereffe bewegt und. S. 400. Theologie. S. 401. Schluß. S. 402. 7. helve-Fatalismus. S. 404. Egoismus. S. 405. Leibenfchaf: tius. S. 403. ten miffen und in Bewegung feten. G. 406. Gie follen und ju gemeinnutgi: Lob ber Menschenliebe. S. 407. 8. Solbach. S. 409. gen Werfen führen. Roleculartheorie. S. 410. Die bewegenbe Rraft ber Selbfierhaltung. G. 412. Die Materie ift nicht unthätig; ihre Anziehung und Abstoffung. S. 413. Die

Ratur als Ganges. Sie hat teinen Zwed wie feinen Anfang. Polemit gegen bie Freiheit. S. 414. Gegen ben boppelten Menfchen. Materialismus. Atheismus. S. 415. Berehrung ber Ratur als eines Bangen. S. 416. Do= ral. S. 417. Gegen ben Eigennut; bas Bohl ber Menfcheit als 3med. S. 418. Schluß. S. 419. Die außersten Folgerungen bes Naturalismus in ber Schule Condillac's S. 421. 9. Eflettiter. Chriftian Bolff. S. 422. Berhaltnif zu Leibnig, S. 423. Wendung bes Rationalismus jum Senfua= lismus. S. 424. Raturalismus. S. 425. Die ichottifche Schule. Reib. S. 426. Die Natur ichiebt uns Grundfate unter gur Beurtheilung ber Gegenftanbe. S. 427. Moralifche Biffenschaften. Aeft betit. S. 429. Nachahmung ber Natur. Baumgarten. S. 430. Das Schöne ein Borgeschmad bes Göttlichen. S. 431. Burte. Frang hemfterhuis. G. 432. Der innere Sinn für bas Sittliche. S. 433. Streben nach Bereinigung ber Das Schöne nähert fich ihr. G. 435. Ibeen. S. 434. Montesonieu. S. 436. Die Gewohnheit, ber Geift bes Bolls bas Princip bes Stats. S. 437. Die brei Statsgewalten. Raturalismus. S. 438. 3. 3. Rouf ean. 6.439. Die natürliche Erziehung. S. 440. Politit. S. 442. Allgemeine Anfichten. S. 444. Burudführung gur Ratur. S. 445. 10. Ueberficht über bie gange Beriobe. S. 447.

## Sechstes Buch. Die geschichte der christlichen Philosophie in neuester Beit. Die neueste deutsche Philosophie.

Rap. 1. Rant und feine Zeit. 1. Ginleitung. . G. 465. Die Leibenichaft in ber Reform ber Philosophie. S. 466. Strenge in ber fpftemati= Die Sauptspfteme. S. 470. Aufaaben ber Reform. fcen Form. S. 469. S. 471. Das Uebergewicht ber formalen Aufgabe. Die abfolute Philosophie. S. 477. 2. Philosophische Bewegungen in ber beutschen Literatur vor Rant. S. 479. Leffing. Die Erziehung bes Menfchengefclechts. S. 480. Wirklichkeit aller Dinge in Gott. S. 481. Wir find Gebanken Gottes. Er= giebung ber Menichbeit burch positive Offenbarung. S. 482. Berbeigungen ber Religion. S. 485. Die Freiheit bes Menfchen. S. 486. 8. Berber. S. 488. Das Erkennen bes Menschen. S. 490. Gott. S. 493. Freiheit als innere Rothwendigkeit. S. 495. Opnamische und teleologische Raturerklärung. Drei allgemeine Naturgefete. G. 496. Ibeen gur Befchichte ber Menfch= heit. S. 498. Unfterblichkeit und 3med bes Menschen. G. 501. Schluß. S. 502. 4. Rant. S. 503. Begriff und formale Grundlage ber Philosophie. S. 504. Wie find synthetische Urtheile a priori möglich ? S. 505. Mathematik. Raum und Zeit. S. 507. Die Phyfik vertritt ihm alle Erfahrungs. miffenschaften. Rategorienlehre. S. 508. Die Berftanbesbegriffe bienen nur jur Auffaffung ber Erscheinungen. G. 511. Das Ding an fich. Metaphyfit. Berftanbesbegriffe und Bernunftibeen. S. 512. Der Gehlichluß ber pfocholo= gifchen 3bee. Die Antinomien in ber fosmologischen 3bee. G. 513. Rritif ber theologischen Ibee. S. 514. Rritit ber theoretischen Bernunft. S. 515. Rris ticismus im Gegenfat gegen Dogmatismus und Stepticismus. S. 516. Das Brimat ber praktischen Bernunft. S. 518. Kritik ber praktischen Bernunft.

8.520. Die Poftulate ber praftischen Bernunft. S. 521. Anwenbungen ber allgemeinen Grundfate auf besondere Zweige ber Philosophie. G. 523. 3 Motal. Gegen Egoismus und fociale Reigung. Pfilchtenlehre. Der tategorische Imperativ. G. 524. Tugenblehre und Rechtslehre. G. 525. Religionslehre. 6. 526. Die hiftorifche Grundung ber Rirche. S. 529. Allgemeine Grund: fiche ber Phyfit. G. 530. Rritit ber Urtheilstraft. G. 582. Aefibetifche unb 5. 3. 5. Jacobi. teleologische Urtheilstraft. S. 533. Schluß. S. 595. 6. 539. Streit gegen bie Wiffenfcaft. S. 541. Gegen ben Stepticismus. 6. 543. Der Glaube, die unmittelbare Gewißheit ber Erfahrung. S. 544. Die Erfahrung bes Sinnlichen und bes leberfinnlichen. S. 545. Die Erfah: rung ber Freiheit. S. 546. Der Immaterialität und Unfterblichfeit ber Seele, Gottes. S. 547. Schluß. S. 550. 6. Standpunkt nach Kant und Jacobi. 6. 552. Folgen ber tantischen Kritit in einzelnen Biffenschaften. In ber Bhofit. S. 554. In ber Theologie. Der Rationalismus, S. 555. Fries. 6. 557. In ber Rechtswiffenichaft. Die hiftorifche Rechtschule. G. 559. An: jelm Fenerbach. Refberg. G. 560. Sugo. G. 561. In ber Aefibe: tif. Schiller. Die afthetische Erziehung als Macht in ber Culturgefchichte. 6. 565. Die Rothwendigkeit die Bernunft mit ber Ginnlichkelt zu verfibnen. €. 566. Löfung ber Aufgabe burch bas afthetische Leben. S. 567. Berioben in ber Geschichte ber Cultur. S. 569.

Rap. 2. Fortfegung ber tantifchen Reform in ben Softe: men ber abfoluten Philosophie. 1. Ginleitung. 6. 574. '2. Richte. 6. 578. Biffenschaftslehre. Das Wiffen als Princip ber Philosophie. Es ift bas freie Denken. S. 583. Methobe ber Philosophie. S. 585. Stufen bes Auffteigens jum Wiffen. G. 586. Die Stufe ber Wahrnehmung. Das 36 mb bas Richtich. S. 587. Die Stufe bes reinen Denkens. S. 589. Des allgemeine Leben. S. 590. Das allgemeine Raturgefet und bie Inbivis buation. S. 591. Die Stufe ber Erkenntnig bes Enbaweds. S. 592. Der Endamed tann nur im Rautpfe mit einem Wiberftand verwirflicht werben. 6. 593. Die Freiheit und die intellectuelle Anschauung. 6.594. Folgerun: gen aus ber intellectuellen Anschauung. Absoluter Gegensat zwischen Guten und Bofen. S. 597. Jene find unfterblich, diese fterblich. Unendliche Reibe ber Belten. S. 598. Theologie. G. 599. Gott ift, was die von ihm Ergriffenen thum. S. 602. Sittenlehre. S. 603. Die Ordnung ber fittlichen Gefellschaft im Allgemeinen. G. 606. Die herrichaft bes Menfchen über bie Ratur. S. 607. Bahl bes Berufs; Borbereitung zu ihr burth bie fittliche Befellschaft. S. 608. Die Kamille und die Erziehung. S. 609. Die weltbürgerliche Gefellichaft, ihre niebern und höhern Stanbe. S. 610. Stat und Rirde, aftbetifder Runftlet und Gelehrter. G. 611. Nothftaten und Rothfpnibole. S.: 612. Conftruction ber Sittengefcichte. S. 613. Das Bunber ber natfirfib den Offenbarung, S. 1615. Der Autbritätsglaube. Auflofung ber Theofratie burd verkandige Ginficht. S. 616. Das Chriftenthum und bas Gotteseeich anj Erben. S. 617.: Schlug. 1618. 3. Schelling. S. 620. Das Wiffen als Princip ber Philosophie. Es ift Uebereinstiumnung bes Dentens mit bem Bin. S. 624. Eintheilung ber Philosophie. S. 625. Die Raturphilosophie m Algemeinen. S. 629. Die Axiplicität ber Actionen. S. 681. Die un:

organische, die organische und die todmische Ratur, S. 682. Die brei Thäs tigfeiten in ber unorganischen Ratur. S. 633. In ber organischen und in ber tosmischen Natur. S. 635. Der Mitrotosmus als Zwed bes allgemeinen Lebens ber Natur. S. 636. Die Aufgabe bes transcenbentalen Ibealismus. S. 639. Die theoretische Bernunft, S. 640. Die Stufe bes finnlichen Ertennens und ber Reflection. S. 641. Die Anschauung ber absoluten Bernunft. S. 642. Die prattifche Bernunft. S. 644. Die Rechtsphilosophie und bie Befchichte. S. 646. Die afthetische Anschauung. G. 649. Anfchauung bes Unenblichen im Endlichen. S. 650. Die Identitätsphilasophie. S. 652. Anichauung ber Ibentitat ber Begenfate. Mus bem Unenblichen foll bas Enbliche abgeleitet werben. S. 653. Die Ratur in Gott als Grumb Gottes. S. 655. Bom Unenblichen gum Enblichen führt teine fletige Reihe. S. 656. Der Abfall und die Rudtehr ber Beifter. S. 657. Unfterblichkeit ber Seele. S., 658. Berftanbniß ber Offenbarung. S. 659. Die Freiheit bes Menschen. S. 660. Das Gute und bas Bose. S. 662. Schluß. S. 664. 4. 5 & g el. S. 669. Seine Methobe. S. 671. 3hr Berhaltniß jum Softem S. 674. Das Spftem im Allgemeinen. S. 677. Sein, Richts und Berben. S. 679. Qualität, S. 680. Quantität und Mag. S. 683. Das Wefen. S. 684. Birklichkeit in Substanz, Ursache und Bechselwirkung. S. 686. Die Freiheit im Anschluß an bas Gesets. S. 687. Die Reflection und bie fubjective Logit. S. 690. Der subjective und ber objective Begriff. S. 691. Die Ibee. S. 693. Berhaltnig ber Logit zur Phyfit und Geiftesphilosophie, S. 693. Bhufit. S. 694. Berabfehung bes Rosmifchen. S. 695. Die Phufit als 3mifcenglieb zwifchen Logit und Beiftesphilosophie. G. 696. Det anthropologische S. 697. Beiftesphilosophie. S. 698. Die Seele Befichtspunkt ber Phpfit. und bas Bewußtsein. G. 699. Der subjective Geift. S. 702. Das Gefühl. S. 703. Die Gludfeligfeit und ber freie Geift. Der objective Geift. S. 704. Das Recht. S. 705. Die Moralität. S. 706. Das Bose. S. 708. Die Sitt= lichteit. S. 710. Die Stufen ber Sitte. S. 711. Der Stat. S. 712. Philosophie ber Geschichte. S. 715. Die Willer als Stufen in ber Geschichte. S. 717. Der absolute Geift. S. 720. Die Runft. S. 722. Die Religion. S. 723. Die Philosophie. S. 726. Schluß. S. 727. .5 ...

Kap. 3. Der Wiberstand gegen die absolute Philosophie und die Gegenwart. 1. Schwankungen in der absoluten Philosophie. S. 739. Die romantische Schule. J. J. Wagner. Oken. S. 740. Baader. S. 741. Krause. S. 742. Pamentheismus. Subjectiv anatytischer und objectiv sputhetischer Theil der Philosophie. S. 743. Analyse des Bewustseins. S. 744. Objective Philosophie und ihre Anwendungen. S. 745. 2. Schleiermacher. S. 747. Dialetik. S. 749. Der Begriff des Wissens als Princip. S. 752. Die Formen des Centens und des Seins. S. 755. Das Transcendentale, Welt und Gott. S. 757. Das religiöse Gestihl. Das Denken und das Wollen. S. 760. Allgemeines und Besonderes, Nothwendigskeit und Freheit. S. 763. Der technische Phil der Dialetit. S. 766. Die Krenzung der Gegensüber. Begriffsbildung und Urtheilsbildung. S. 767. Insbuction ind Deduction. S. 769. Das unvollsommene, das vollkommene und das absolute Urtheil. S. 770. Das Sphem der Pedanten. Heuristit und

Architektonik. S. 771. Glieber bes Systems. Erfahrung und Speculation; Physit und Ethit. S. 772. Kritik. Mathematik und Dialektik. S. 773. Ethik. Güterlehre, Tugenblehre und Pflichtenlehre. S. 777. Organifirende und symbolifirende Thatigkeit, G. 779. Gigenthumliche und gemeinsame Guter. S. 780. Schranken ber sittlichen Thatigkeiten, S. 782. Elemente bes fittlichen Lebens. S. 785. Rreise ber Bemeinschaft. S. 786. Guter ber bilbenben Thatigkeit. S. 788. Güter ber bezeichnenben Thatigkeit. S. 790. Bollkommene ethische Formen, Dik Jamilik. S. A93. Das Bolk. S. 794. Der Stat. S. 795. Die Theilung ber Statsgewalten. S. 797. Die Berfassung. S. 798. Die Berwaltung. S. 800. Die Statsvertheibigung. S. 802. Bis: senschaft, Religion und freie Geselligkeit im Bolke. S. 804. Die Schule. Die Rirche und bie Runft. S. 807. Schluß. S. 809. 4. her: bart. S. 812. Der Begriff und bie Phelfe ber Philosophit. S. 814. Das Gegebene als Ausgangspunkt. S. 817. Der ethifche Gefichtspuntt feiner Lehre. S. 819. Die Logit in Berhaltnif jur Metaphyfil. S. 820. Biberhrüche in der Erfahrung. S. 821. Das unbedingte Sein. S. 822. Bielheit bes Seins und die Probleme ber Metaphysit. G. 824. Polemische Folgerungen aus den metaphyfischen Problemen. G. 826. Die Methode der Beziehungen. S. 829. Bolung ber beiben erften metaphpfifchen Probleme. 6. 830. Das wirkliche Geschehen in ben Störungen und Selbsterhaltungen ber Monaden. S. 831. Das Problem ber Materie. S. 832. Das Problem ber Pfychologie. S. 834. Steptischer Schluß ber Metaphysik. S. 836. Betrachtungen über ben Memiden. G. 837. Die Aestherit. G. 839. Die prattischen Ibeen. S. 841. Die Bollftanbigfeit ber fünf prattischen Ibeen. S. 843. Die abgeleiteten fittlichen Ibeen. S. 844. Schluß. S. 846. 4. Die Gegen= batt. S. 853. Die hegeliche Schule. G. 854. David Strauf G. 855. Bruno Bauer. Endwig Feuerbach. G. 858. Folgen bes Berfalls ber haschenben Spfteme. Die Reactionen. G. 863. Stellung ber gegenwärtigen Bhilosophie unter ben Reactionen. S. 869. Schluß. S. 871. . 114 . I iti

armond and it is the this

The second of the second of the second The Committee of the Co Large But the west of the second of the e in the second Entertain Annual Control . . . . Contract Contract 化二重二分钟 温斯 1.04 San San San San San San San Section Street Carrent Drudfehlenmer Control 2 Control 2 Control March 2 Control 200 The second of the second of the S. 23 3. 5 v. u. Unglauben I. Aberglauben. 55. " 6 v. u. nur I. nun. 84 "15. natülichen L. natürlichen " 146 " 8. vor L von. 164 , 15. eigen I, eigenen. 241 , 12 v. u. einer I, eine 247 , 4 v. u. auf L. aus. 328 , 19. Reigungen L. Reigungen. 428 , 6 v. u. besondern I, besonders. 460 " 11. fie I. die neuere Philosophie. 531 " 14 v. u. allenfalls I. ebenfalls. 532 n 18. er l. an. 539 " 12 v. u. personlichen I. personliche. 688 , 6 v. u. Selbstimmungen I. Selbstbestimmungen. 707 , 5. es I. er. 759 mehrmals für Annahrung I. Annaherung,

769 3. 5. nur I. nun. 810 "11. Wissen I. Wissen.

824 " 17. Qualität I. Quantität.

## Viertes Buch.

Die Zeschichte der christlichen Philosophie in vorherschend weltlicher Richtung.

Erfter Abschnitt.

Die chriftliche Philosophie unter Vorherrschaft der Philosophie.

,

.

## Erftes Rapitel.

# Die Philosophie der neuern Zeit in ihren Anfängen vor der Reformation.

Wir haben schon auseinandergesett unter wie mannigsaltigen Sinwirkungen die Philosophie der neuern Zeit stand, wie verwickelt und schwer verftaublich baber ihr Gang ift. Dies mußte fich besonders in ihrem Beginn zeigen, als sie noch keine feste Richtung eingeschlagen hatte und baber gern an Autoritäten fich Sehr fragmentarisch waren ihre ersten Bersuche. erinnern baran, daß in bieser Zeit zwar die Vorherrschaft ber Philologie fast in allen ihren Unternohmungen sich kund gab, aber doch auch schon eine Vorliebe für Mathematik und Physik fich zeigte, welche die kunftige Herrschaft biefer Wiffenschaften abnen ließ. Es war bies eine Zeit bes Kampfes, in welcher bas Reue fich Bahn brechen wollte, aber boch noch nicht feinen eigenen Kräften vertrauen konnte, baber gern von den Alten Rath Diese felbst konnten für etwas Neues gelten, weil sie in langer Bergeffenheit gelegen hatten. Gegen die alte Schule unter ber Borherrschaft ber Theologie richtete sich ber Kampf; aber nicht sogleich hatte er sich zu einem entscheibenben Angriffe geschart; man griff zuerft von verschiebenen Seiten her bie Augenposten an; bie festen Einrichtungen ber Kirche und ihrer Schule hatten in ber Meinung noch zu sichern Bestand, waren noch zu sehr mit Macht geruftet, als bag ein offener Angriff auf ihren Rern Erfolg batte versprechen tonnen. Ueber bie Zeit eines folchen Rampfes fann man nur baburch eine Ucberficht fich verschaffen, baß man einzelne Richtungen in ihr unterscheibet, welche wie Faben neben einander herlaufen, zuweilen fich treugen, fich verwirren, ibre Berbinbung aber unter einander zu einem gemeinfamen 3med

4 Buch IV. Rap. I. Neuere Philosophie vor der Reformation.

erst bann aufsucht, wenn sie zu einem Endergebniß ihre Kräfte vereinen.

Hierbei kann es uns nur erwünscht sein, daß wir, auch ber Zeitfolge nach, zuerst auf einen Philosophen geführt werden, welcher fast alle die Bewegungen der kommenden Zeit voraussagt und vielseitiger als irgend ein anderer seine Forderungen an alle Zweige der Wissenschaft stellt. Noch an der Schwelle zwischen Mittelalter und neuerer Zeit steht, Nicolaus Cusanus; seinen tiessinnigen Blick aber hat er auf die Werke der sernsten Zeiten gerichtet.

Klaus Krebs, eines Bauers Sohn, geboren 1401 im Dorfe Cues bei Trier, hatte bei ben Brubern bes gemeinsamen Lebens eine gelehrte Bilbung empfangen, biefer frommen Gemeinschaft sich angeschlossen und die Rechte zu Padua studirt. Das Concil zu Bafel eröffnete ihm feine Laufbahn. Mit ben weitesten Blanen für Reform ber geistlichen und ber weltlichen Macht trat er auf; seine katholische Concordanz, welche er zu Bafel verfaßte, bette alte Brrthumer und Migbrauche auf. Das Concil ftellte er über ben Pabst; die Einheit der Kirche hatte er im Auge, unter viel festern Normen, als sie die Gewohnheiten ber Hierarchie barboten, und im weitesten Umfange. Diefen Planen ber Reform hat er auch nie entsagt; aber die Wege, die Parteiungen bes Concils gefielen ihm nicht; er hatte lieber bie ganze Chriftenheit zu einer Kirche versammelt, auch die griechische Kirche zur Reform herbei-Betrachtete er boch selbst die muhammebanische Lehre gezogen. nur als Schisma. Er hat den Blick eines Mannes, welcher an ber Grenze einer alten Zeit bas Neue kommen fieht, aber in weiter Ferne; unter den gegenwärtigen Umständen halt er nur Borbereitungen für möglich. In biesem Sinn mag er seinen Frieden mit bem Papftthum geschlossen haben, als er mit andern feiner Partei das Baseler Concil verließ; in diesem Sinn mag er auch später, als er zu hohen Würben ber Kirche gekommen mar, die kirchlichen Reformen mehr im Aeußerlichen als im Innern betrieben haben. Er wurde zu ber Gesandischaft nach Constantinopel berufen, welche die griechischen Theologen zum Concil nach Morenz führte. Seine Kenntniß der griechischen Sprache machte ihn hierzu geeignet. Er wurde Cardinal und Bischof von Briren. In biefer Würde hatte er heftige Kämpfe mit der weltlichen Macht, welche bis zu seinem Tobe ihm keine Ruhe gounten. Er mar ein barm Rann; weniger auf die gegebenen Verhältnisse als auf das sein Ziel war sein Geist gerichtet. In der zunächst liegenden ziet haben auch seine wissenschaftlichen Gedanken, welche ihm Beschigung gewährten, nur wenig Eingang gefunden; aber die spätern Zeit hat sie im Einzelnen verarbeitet; was er als ein Ganses zusammenzusassen wußte, sindet man dei seinen Nachfolgern nur in der Zerstrenung.

In einem noch fehr barbarischen, ber Sprache Bewalt anthumben Latein hat er seine philosophischen Schriften geschrieben. Doch wußte er zur Erbauung auch Deutsch zu schreiben und las die griechischen Philosophen in ihrer Sprache. Dem Aristoteles hulbigt er nicht; er tadelt ihn, weil er den Lehren seiner Bor= gänger ihr Recht nicht habe wiberfahren lassen. Den Plato fast er höher; boch ist er auch seinen Meinungen nicht ergeben. Aus dem Diogenes Laertius hat er noch andere Lehren bes Alterthums achten gelernt. Er mochte ber Wahrheit, wo er sie findet, Gerechtigkeit widerfahren laffen; in der Uebereinstimmung aller Denker möchte er sie suchen. Der Erforschung bes Alterthums ift er zugewendet. In die Physik möchte er eindringen; die genauern Untersuchungen über Dag und Gewicht ber Körper beschäftigen ibn; mit bem ptolemäischen Weltspftem ist er nicht einverstanden; daß bie Erde ber unbewegliche Mittelpunkt ber Welt sei, findet seinen Glauben nicht; um die Pole der Welt werde sie sich drehen; der Mittelpunkt sei überall und nirgends. Noch höher als die Phyfit ftellt er die Mathematik, welche Größtes und Kleinstes erforsche, beren genaue Meffungen ihm bas beste Mittel zu sein scheinen ber Bahrheit sich zu nähern und über bie Unsicherheit vergänglicher Erscheinungen und hinwegzuführen. Er will aber auch die Lehren ber Mathematik angewandt wissen auf die Erkenninig ber weltlichen Dinge. Wie Raimund von Sabunde möchte er im Buche ber Welt bie Gedanken Gottes lefen, ber fein unfichtbares Befen durch feine Werke sichtbar gemacht habe, so daß man seine Absichten im Buche ber Schöpfung wie in einer fichtbaren Schrift ertennen konne. Dem Realismus ber Scholaftiker ift er nicht suwider; aber viel höher als Diese Vorganger achtet er die Er= forschung des Weltlichen. In der Scholaftit findet er nur eine rationale Theologie, welche das tiefere Verständniß nicht habe finben können; gegen bie Herrschaft ber aristotelischen Schule erklart er fich. Den religiösen Glauben verehrt er, aber Lehrformeln und

äußerliche Gebräuche sollen ihn nicht feffeln und man soll ihn nicht überschäten, als ware er für sich genügend, nicht Mittel. fondern Zweck. In allen Religionen, felbft im Polytheismus, wird Bott verehrt; auf Formeln und Gebräuche legt er babei wenia Werth; um zum Frieden und zur Eintracht ber Gläubigen zu ge= langen wurde er felbit jubifche und muhammebanische Bebrauche sich gefallen laffen. Reine Religion ift verwerflich, keine ift voll-Der chriftliche Glaube ift ber beste; aber nicht von allen Menschen tann bieselbe Beise ber Gottesverehrung verlangt werben, weil die Menschen verschieben find; jeder folgt gern bem Glauben, in welchem er aufgewachsen ift, einer in fei= nem Bolle durch Alter geheiligten Gewohnheit und bie wenigsten Menschen sind fähig die Grunde bes Glaubens zu erforschen. Dennoch auf eine folche Erforschung kommt es ihm an; seine Meinung ift fogar, bag es nicht schwer halten wurde Uebereinftimmung über bie Grunde bes Glaubens bei ben tiefer nachben= tenben Menschen hervorzurufen, wenn man nur von ber Ueber= schätzung bes Aeuferlichen sich losmachen konnte.

Seine philosophische Lehre ist auf eine solche Uebereinstimmung gerichtet. Mit großer Kühnheit hat er sie entworsen und bennoch in einem steptischen Sinn. Die erste Schrift, in welcher er sie auseinandersetze, führt den Titel von der gelehrten Unwissenheit; einem andern Hauptwerke gab er die Ueberschrift von den Conjecturen. Dies ist seiner Stellung gemäß; eine neue Zeit eröffnend blickte er mit Zweiseln auf das Geleistete; nur ungewisse, kühne Bermuthungen konnte er in die Zukunst schicken. Diese Stellung schien ihm den menschlichen Bermögen zu entsprechen.

Seiner Lehre gab er die Form einer Kritit des menschlichen Erkenntnisvermögens. Bon dem Ideal des Wissens geht sie aus. Im Wissen sollen unsere Gedanken den gedachten Gegenständen gleichen. Im Erkennen strebt der Verstand dem Erkannten sich zu verähnlichen; so weit er seinem Zweck genügt, so weit ist die Gleichheit des Gedankens mit dem Gedachten erreicht. Dies Streben nach Gleichsetung giebt sich am besten in der Wathematik zu erkennen, in welcher wir überall auf eine genaue Wessung aussehn. Daher betrachtet Nicolaus von dieser Seite die Wathematik als ein Muster der Wissenschaft und gebraucht gern mathematische Symbole für die Veranschaulichung wissenschaftlicher Aussachen. Er bemerkt aber auch, daß eine genaue Wessung zwar in

Agemeinen Regeln meistens nicht schwer sich erreichen lasse, baß aber ihrer Anwendung auf die Wirklichkeit unüberfteigliche Schwiengkeiten sich entgegensetzen. Wenn unsere nach ber Wahrheit stre= bende Bernunft die Wahrheit nicht erreicht, so dürsen wir doch nicht ablassen die Wahrheit zum Maßstabe unseres Denkens zu machen; benn die Vernunft gewinnt ihr Urtheil über sich nur im Hinausgehen über sich und nach einem solchen muß sie streben. Richt nach bem, was wirklich ift ober geschieht, haben wir uns zu meijen; einen höhern Maßstab finden wir in dem Verlangen unsrer Bemunft. Dies geht auf bas Unenbliche ober auf Gott. Birtung können wir nur aus ihrer Ursache begreifen; die Reihe de Ursachen muß aus einer ersten Ursache begriffen werden; bas Bidrantte läßt fich nur aus seinen Schranten bestimmen; wir missen baher über basselbe hinausgehn und werden getrieben die Ertenntniß bes Urrendlichen zu suchen. Die absolute Wahrheit läßt ich nur in der ersten Ursache, im Unendlichen erkennen; sie ist Bott, bessen Gevanke allein unsern Geist fättigen kann. Dieses Beal unserer theoretischen Vernunft läßt uns aber auch bekennen, bif unser wirkliches Erkennen ihm nicht gleichkommen kann.

Der Cusaner unterscheibet nun Ausgangspuntte und Ziel unsewissenschaftlichen Strebens. Bon ben Erscheinungen, welche wir eichren, muffen wir ausgehn; aber ber Weg ber Erkenntnig, wie Aristoteles lehrt, ift bem Wege ber Natur entgegengesett. Das zuerst und Bekannte, burch welches wir bas uns Unbekannte. meffen lernen muffen, findet fich in unferer Seele. Bon ihm durfen wir ausgehn, weil gegen sein Vorhandensein kein Zweifel erhoben werben tann. Denn alle Zweifel werben nur in ber Seele bewegt, setzen baber bas Sein ber zweifelnden Seele und beffen wraus, worüber die Zweifel entstehn. Von allen andern Dingen bagegen erhalten wir nur Kunde durch die Zeichen, welche wir von ihnen in unserer Seele finden, und diese Zeichen muffen wir verstehen lernen, wenn wir die Dinge außer unserer Geele kennen lernen wollen. Bon unserer Seele aber wissen wir ursprünglich auch nichts außer ihren Erscheinungen; wir kennen zunächst nicht ihre Einheit, fondern nur die Bielheit ber in ihr vorkommenden Erscheinungen. Bon biefen, wie die außeren Sinneneindrucke fie und zuführen, muffen wir baber unfere Forschung beginnen. Sule felbst haben wir also auch in ihrer Berbindung mit bem kibe ju erkennen, welchen sie belebt. Sie ist zwar nicht einer

8

unbeschriebenen Tasel zu vergleichen; denn sie trägt Kräste in sich, welche zu ihren Werken dienen; aber wirkliche Erkenntnisse sind ihr auch nicht angeschaffen; ihr wohnen nicht angeborne Begriffe oder Grundsäte ursprünglich bei, sondern nur das Vermögen hat sie in ihrem Beginn Richtiges und Falsches zu unterscheiden in Anwendung auf das, was ihr die Sinne zur Kenntniß bringen. So müssen und dursen wir von den Erscheinungen ausgehn, welche wir vermöge unserer Sinnlichkeit in uns sinden.

Aber wir muffen auch die Schwäche unferer finnlichen Bahrnehmungen erkennen. Der Sinn kann weder unterscheiden, noch verbinden. Im Raume und in ber Zeit bezeugt er besondere Theile, aber nicht das Gange. Im Raume nehmen wir nie ben ganzen Körper mahr, fonbern nur Seiten ober Buntte von ihm. In ber Zeit nehmen wir nur ben gegenwärtigen Augenblick mahr; ihn mit bem Bergangenen und Bufunftigen ja verbinden gur Borftellung bes zeitlichen Berlaufs ift nicht Sache bes Sinnes. Die sinnlichen Eindrücke find auch immer verworren; bie Birkungen der Gegenstände mischen sich in ihnen mit der Natur der empfindenden Seele und auch die Mittel, durch welche jene Wirtungen zur Seele gelangen, thun noch bas Ihrige bingu; ber Sinn aber vermag biefe in ber Empfindung fich mischenden Beftand= theile nicht zu unterscheiben. Rur Zeichen giebt uns ber Sinn ab, welche die Vernunft verstehen lernen foll; fie konnen mit ei= ner Sprache ober Schrift ber Natur verglichen werden; anbers aber hört jede Sprache ber, welcher fie versteht, als der, welcher ihrer unkundig ift. Im Allgemeinen nennt baber ber Gusaner bas sinnliche Erkennen ein grobes, bem Korperlichen fich zuwen= benbes; nur die gröbste Rinde des Bahren, die außerste Beripherie ber weltlichen Dinge in ber Mannigfaltigfeit ber Erscheinun= gen läßt es zu uns gelangen.

Ueber diese niedrigste Stuse erhebt sich nun weit das Erkennen der Vernunft. Das Sinnliche läßt sich nicht aus sich erkennen, weil es beschränkt ist. Indem die Vernunft in ihm sich beschränkt sindet, wird sie angewiesen von einem Andern sich zu unterscheiden, welches sie beschränkt, aber auch anzuerkennen, daß sie
mit diesem Andern verbunden ist. Unterscheidung und Verdinbung werden nun ihr Geschäft, in welchem sie unaufhörlich sich
bewegt, um immer genauer zu unterscheiden, immer enger und
weiter zu verbinden. Das Kleinste der Unterschiede sucht die Un-

tefcheibung auf; bas Größte will bie Verbindung umfaffen. Dabei bleibt die Vernunft nicht, wie der Sinn, beschränkt auf die Außenseite ber Dinge und bie grobe Rinde ihrer Erscheinungen; fie bringt in bas Innere ber Dinge ein und weiß es fich anzu-Denn biefelbe Bahrheit findet fie in ber Welt, welche itt Leben und Vernunft ift überall; unter ber finnibr selbst lebt. lichen Hulle weiß die Bernunft beibe zu erkennen. Sie versteht die Sprache ber Natur und weiß baburch mit ber Natur sich zu Wenn bu aus ber Rebe eines Anbern feine Gebanken ettennft, bann find beine Gebanten in ihm und seine Bebanten sind in dir. So weiß die Vernunft auch die finnlichen Schranim ber Dinge zu burchbrechen und die Gleichheit bes Denkens mit km gebachten Sein zu Tage zu bringen. Gott hat alles nach Rahl, Maß und Gewicht gemacht; Kunft und Wiffenschaft wohnen ihm bei ; Arithmetit, Geometrie, Rufit und Aftronomic beweift er in seiner Schöpfung und diese Kunfte und Wiffenschaften bat er auch unferer Bernunft eröffnet, bag wir feine Beisheit im Buche ber Welt erforschen konnen.

Nicolaus Cufanus ift nun voll vom Preise ber Physik. kitet und in ber Erkenntnig ber forperlichen Dinge mit einer Genauigkeit, welche ihrem Gegenstande entspricht. Noch mehr erhebt n die Mathematit, welche von der Wandelbarkeit bes Korpenlichen ablieht, zu ben Gedanken unwandelbarer Gefetze uns erhebt und eine vollkommene Genauigkeit ber Messungen verspricht. fähig ist bas Berftandniß ber göttlichen Werte in ber Schöpfung und zu eröffnen, bezweifelt er nicht. Auch bas Berftanbnif ber Sprachen, ber moralischen Wiffenschaften weiß er zu loben. Aber allem biefem Lobe fügen fich auch Beschräntungen bet. Die Mathematik barf nicht vergeffen, daß fte zur Anwendung auf bie Erkenntnik ber weltlichen Dinge bestimmt ift; aber nicht einmal einen wirklichen Körper weiß sie mit volltommener Bracifion au meffen, geschweige bas Geistige. Die Vernunft zerstreut boch ihre Erkenntniffe über viele, verschiedene Wiffenschaften und alle biefe beschäftigen sich nur mit bem Allgemeinen, bas Allgemeine ift nur in ben Individuen wirklich. So zeigt fich, daß die Wernunft. welche unfere Wiffenschaften uns ausbilden läßt, doch ben 3med, bie Ertenntniß bes Wirklichen, ber befondern Dinge, nicht volltommen erreicht, vielmehr in ihren allgemeinen lehren nur eine unvollständige und ungenaue Erkenntnig und bietet.

baber einsehn, daß wir bei Conjecturen ftebn bleiben, und mit bem Bekenntniß unferer gelehrten Unwissenheit ichließen. Dies ift ichon ein großer Schritt zur Weisheit, wenn wir ertennen, bag wir nicht wiffen. Die Gebanken Anberer, die Gebanken Gottes mogen wir errathen, daß wir fie aber wiffen, durfen wir nicht behanpten.

Diese Rritit unserer Bernunft ober ber einzelnen Biffenichaften, welche bie Bernunft betreibt, fest voraus bak unfere Bebanken über das Erkennen des Einzelnen hinausgeführt werben zur Erkenntniß Gottes, bes allgemeinen Grundes aller Dinge; sie ift im Gebanken an ein boberes Wiffen gegründet, welches die Wissenschaften ber Vernunft nicht gewähren. Diefes hö= here Wiffen bezeichnet Ricolaus Cusanus mit bem Namen ber Berftandeverkenntniß. Für die Forderung einer folchen bringt er bekannte Grunde vor, welche bie Erklarung bes Endlichen aus bem Unendlichen, bes Möglichen aus bem Nothwendigen in Anfpruch Eigenthümlicher ist bas, was er vom Zusammenfallen ber Gegenfätze im Unendlichen lehrt, indem er zu zeigen sucht, daß bie Wiffenschaften ber Vernunft, obgleich fie bas Unendliche nicht au fassen vermögen, boch immer nach ihm streben, obgleich fie beständig in Gegenfaten benten, boch auch nicht aufhoren bie Aufbebung ber Gegenfätze zu fordern. Besonders von der Mathematit, welche nach der höchsten Pracision der Vernunft strebe und daher als die höchste Spipe der Vernunft darstellend betrachtet werben konne, sucht er zu zeigen, daß sie ben Verstand berühre, an das Unenbliche und das Zusammenfallen ber Gegenfätze anftreife. Die Mathematik unterscheibet Ginheit und Bielheit, kann aber auch jebe Einheit als Bielheit, jebe Bielheit als Einheit betrachten; sie sucht bas Größte und bas Kleinfte; aber beibe fallen ihr zusammen, so wie auch Grades und Krummes, Bewegung und Mube. Der größte und ber kleinste Winkel fallen zusammen in bie gerade Linie; die größte Kreislinie ist ber graben Linie gleich; bie Bewegung in der graden Linie kann als eine unendliche Kreisbewegung gebacht werden; geben wir einer folchen Bewegung eine unendlich große Geschwindigkeit, so ift fie im Augenblicke burchlaufen und ber absoluten Ruhe gleich. Daher pflegt Nicolaus Sott bas Größte und bas Rleinste zu nennen, in einer symboli= schen Ausbrucksweise; benn' Gott könnten wir nur in Symbolen ausbrücken und die mathematischen Symbole wären die besten, weil sie die genauesten waren. Wit den Mustikern hat

biefe Lehre vom Zusammenfallen ber Gegensätze manches gemein, aber in ganz anderer Absicht, als von den Mustikern, wird sie von Micolaus gebraucht; er will nicht vom wissenschaftlichen Forschen zurüchalten, sondern zu ihm antreiben, weil er davon überzeugt ift, daß es zu seiner höchsten Spitze erhoben den Verstand des Göttlichen berühren werbe.

Daher empfielt er uns ein thatiges Forschen in ber Erkennt= nif der weltlichen Dinge und sucht uns darzuthun, daß in ihm bas Unenbliche fich und entfaltet und mitten unter ben Gegenfaben ber Welt bas Ineinanberfallen ber Gegenfate fich offenbart. Wenn bie Bernunft bie Gegenfate auseinanderlegt, so ift bits ein nothwendiges Seschäft, welches wir betreiben muffen um as der Verworrenheit bes Sinnlichen herauszukommen. So uninscheiben wir im Verlaufe ber Erscheinungen die Momente ber Beit, bas Bergangene, bas Gegenwärtige, bas Bufunftige; in ber Ewigkeit sind fie nicht geschieben, aber ebenfo wenig verworren; fie fallen in der Ewigkeit zusammen als unterschiedene, wolche in der Zeit sich gesondert hatten, aber in der Ewigkeit, als der letzten frucht ber Zeit, bewahrt bleiben follen; benn bie Zeit schreitet zur Ewigkeit fort; was wir in ben zeitlichen Momenten gesondert er: ihren, follen wir in ber Ewigkeit als zusammengehörig besitzen; Die Zeit kommt der Ewigkeit nicht gleich, aber sie nähert sich ihr. Durch die Welt hindurchgebend follen wir Gott erkennen; er rebit in seinen Werken zu uns; wir sollen ihn verstehen lernen; nur vermittelft ber Sinne und ber Vernunft in Anschluß an die Belt können wir bas Zusammenfallen ber zur Unterscheidung gebrachten Gegenfate und baburch Gott erkennen. Um dies auseinanderzuseten gebraucht Nicolaus zwei tief einschneidende Grunde late, welche wir noch oft in der neuern Philosophie werden nach: flingen hören. Der eine lautet: in Allem ist Alles, ber andere: in keinem Dinge ist baffelbe. Sie scheinen einander zu widerspreden, haben aber in gleicher Weise ihren Grund im Zusammenhange aller Dinge unter einander und mit der ewigen Wahrheit, welche sich in ihnen offenbart. Sie bezeichnen nur die verschiede: um Seiten ber Forschung, nach welchen zu wir das Berfiandnif ber Dinge zu fuchen haben. Da muffen wir von ber einen Geite seben, daß kein Ding außer seinem Zusammenhange mit ben Ganzen, zu welchem es gehört, richtig erkannt werben kann; benn es ift zu benten als Glieb feines Gangen. Den Sat bes

Aristoteles, bag die Hand abgehauen vom Leibe nicht mehr Hand fein wurde, wendet Nicolaus Cujanus auf alle Dinge ber Welt an. Wie Plato betrachtet er die Welt als ein lebenbiges Wefen; ein jedes Ding ist ein Glied ihres Leibes. Daher muffen wir in jebent Dinge, um seine Wahrheit zu erkennen, auch bas Ganze sehen; es ist ein Mitrotosmus; in ihm offenbart sich bie Wahr= heit ber ganzen Welt. In jedem Dinge ist auch Gott gegenwär= tig und mit ihm die volle Wahrheit. Nur unserer Kurzsichtigkeit haben wir es zur Last zu legen, daß wir nicht in allem alles er= blicken können. Aber auch Muth macht uns biese Lehre, daß wir unsere Kurzsichtigkeit werben überwinden konnen; benn auch in uns ist alles in allem und daher können wir in uns alle Wahr= heit schauen. Alles wird burch bas Gleiche erkannt; in bir ist alles; in dir tannft du alles erkennen. Bon biefer Seite ftellen sich alle Dinge als gleich dar, und wer ihre Wahrheit erkennt, ber hat bas Zusammenfallen aller Gegenfate ertannt: andern Seite aber ist auch in keinem Dinge basselbe, mas in anbern. Denn jebes Blied eines Gangen ftellt baffelbe in feiner ei= genthumlichen Weise bar, nach seinem besonderen Begriff, feiner Gattung, feiner Art, feiner Individualität. Das Gange ift in ber Hand anders als im Juge, im Juge anders als im Auge. Alles muß fich in seinem bestimmten Berhältniffe zur Welt barftellen, von feinen besondern zeitlichen und raumlichen Berhalt= niffen ift es abhängig; baraus bag jebes feine befondere Stelle in ber Welt hat, muffen wir schließen, daß es auch feine besondere Beschaffenhrit hat. Dies ift ber Grundsan, welcher spater ber Sat bes Nichtzunfterscheidenden (principium indiscernibilium) genannt worden ift. Im ftrengsten Sinn wird er von Ricolaus Cufanus behauptet. Richt zwei Dinge in ber Belt können einander gleich sein; fie wurden sonft aufhören zwei verschiedene Dinge zu fein, Redes Ding muß in feiner Bahl, feinem Dag, feinem Bewichte, feiner Substanz von jedem andern sich unterscheiden. Wenn nun aus bem ersten Grundsate sich ergab, daß wir alles in uns erkennen konnen, so fließt aus dem andern, daß wir nichts in genauer Weife in uns zu erkennen vermögen. Rein Mensch kann ben anbern vollkommen verstehn, weil er ihm nicht vollkommen gleich ift. Rur sich felbst ift alles gleich; alles ist nur in sich genau. mittlerer Durchschnitt wird nun aus beiden Grundsaben von Ricolaus Cufanus gezogen. Die allgemeine Wahrheit, das Unend= lise, ift in einem jeden, aber in einem jeden in einer verschiedenen Beise. Dasselbe gilt auch von unserer Erkenntniß. Wir haben alle Theil an der Wahrheit; die Erkenntniß des Berstandes vom Zusammenfallen der Gegensäte sehlt uns nicht, aber die Genauigsteit dieser Erkenntniß können wir nicht erreichen; daran hindert uns unsere Beschränktheit, unsere Eigenthümlichkeit, welche nicht zugiebt, daß wir dasselbe in uns darstellen, was in einem andern ist. Rur aunäherungsweise können wir die Einheit aller Gegenssäte erkennen und dies zu thun haben wir als Zweck unseres wissenschaftlichen Denkens anzusehn. Wie das Polygon im Preise zur Messung der Peripherie gebraucht wird, ohne daß es jemals der Peripherie gleich käme, in einer solchen der Wahrheit sich näskenden Weise sollen wir das Unendliche erkennen lernen.

Bon ben Gegenfäten, welche im Unenblichen zusammenfallen, wird besonders der Gegensatz zwischen dem Wirklichen und Moge lichen hervorgehoben. In aristotelischer Weise wird bas Mögliche als die Materie, das Wirkliche als die Form betrachtet. In Gott find beide völlig eins; denn alles, was sein kann, ist Sott wirk In feinem barbarifchen Latein nennt baber ber Cufaner Gott dis possest (posse est). In den Geschöpsen dagegen entsprechen nd Möglichkeit und Wirklichkeit nicht; fie konnen anbers fein. als fie wirklich find; fie haben nur ein zufälliges Sein, mahrend Gott nicht anders fein tann, als er ift. Geine Rothwendigkeit und Bollkommenheit fest sich ber Unvollommenheit ber Geschöpfe entgegen; benn daß fie anders fein konnen, als fie find, lagt fie ftreben nach ber Wirklichkeit deffen, was in ihrem Vermögen liegt; baber unterliegen fie bem Werben und ber Zeitlichkeit und haben cine von ihrer Form verschiedene Materie. Aus ber Einheit der Materie und der Form in Gott versucht Ricolaus auch bas Geheimniß ber Schöpfung sich zu erklären. Aus ber Materie, ber Möglichkeit der Dinge in ihm ist die Wirklichkeit bervorgegangen; auch Bilber der Emanationstehre schieben sich hierbei ein und in seinen Gebanken, welche mit der Bereinigung der Gegensabe in Gott viel fich beschäftigen, in bem, was er über des Rufammenfallen bes Seins und bes Richtseins, bes Allgemeinen und des Besondern in Gott, über negative und affirmative Theologie jagt, läßt fich die Verwandtschaft seines Gedankenganges mit bem Rofficismus des Mittelalters nicht verkennen, ja eine Reigung 14 vantheistifchen Vorstellungen zeigt sich hierbei. Doch findet

alles bies bei ihm auch seine Befchräntungen; im: Nebergewichte ift bei ihm bas Bestreben zu zeigen, wie wir Gott aus seinen Werken in ber Welt zu erkennen haben, und in einer Kritft unferes Erkennens auch die Schranken nachzuweisen, welchen unser Forschen unterliegt. Gott in seinen Beziehungen gur Welt erscheint ihm wie eine Quelle bes Lichts, welche durch den Berstand sich ergießt, die Vernunft erhellt und beren Ausftusse, bis, an die auforste Grenze bes Seins fich erftrecken. Diefe wird erreicht, nachbem die brei: Dimenstonen des Raums erfüllt sind, in dem vierten Endpunkte, in der Cubikzahl, im Körper; von da wendet der Weg fich zurud zum Princip; er schlägt zur Reflection aus, welche vom Ginnlichen ber Vernunft zuführt, im Menschen, bem Mitrokodmus, bas Berständnik aller biefer Borgange eröffnet und bie Schöpfung zur Erkenntniß bes Schöpfers bringt. Denn die Er= kenntniß muß den umgekehrten Weg der Natur gehn. Gine grabuelle Fortbildung, ein Auffteigen vom Niedern zum Sohern ift nun im Werben ber Erkenntnig nicht zu umgehn. Von der Materie muffen wir zur Form, von der Möglichkeit zur Wirklichkeit gelangen. So wie nun Nicolaus brei Grabe bes Ertennens unterschieben hatte, so unterscheibet er auch brei Arten bes Seins, welche jenen entsprechen, ein Sein für die Sinne, ein anderes für bie Bernunft, ein brittes fur ben Berftand, die Erkenntnif des Göttlichen; er nennt sie Welten nach berselben Auffassungsweise, in welcher man schon frühen die sinnliche und die intelligible Welt unterschieden hatte. Er bemerkt aber auch ausbrücklich, daß in allen brei Welten dieselbe Wahrheit ist; sie bezeichnen nur brei verschiedene Grade, in welcher die Wahrheit erkannt wird; der Sinnliche erkennt fie finnlich, der Bernunftige vernunftgemäß, der Verständige in der Weise des göttlichen Verftandniffes. Welten soll ber Mensch begreifen, weil er allen breien angehört als der mittlere Grad, welther in der Reflection der Dinge zu Gott nicht entbehrt werben tann. Diefem mittlern Grabe gehört er nun auch seinem Wesen nach an. Er bewegt sich zwischen Möglichkeit und Wirklichkeit im Streben nach ber Vereinigung bei-Dies ist seine Stelle im Ganzen. Die Riekkehr der Dinge zu Gott soll er bereiten; aber bie Materie, ohne welche er nicht bleiben kann, ihre Zufälligkeit, ihre Bilbbarkeit zu immer neuen Kormen, gestattet es nicht, daß er die Vereinigung der Wirklich= keit und ber Möglichkeit in vollem Maße erreichen könnte. Zwar

difelbe Wahrheit, welche in Gott ift, soll den Menischen zukommen; der Unterschied zwischen Schöpfer und Geschöpf hindert das nicht; denn er bleibt bestehn, wenn nur anerkannt wird, wie Nisolaus lehrt, daß die Wahrheit den Geschöpfen mitgetheilt wird, Gott sie mittheilt; aber in dem Menschen als einem, wenn gleich bevorzugten Gliede der Welt liegt die Wandelbarkeit der Materie und sie gestattet nicht, daß die Wahrheit Gottes ihm in unwandelbarer Weise sich aufthue. Sokönnen wir durch unser Forschett die volle Präcision des Verstandes, das genaue Waß der Wahrheit nicht erreichen.

Wir sehen nun, wie verschieden die Rollen find, :welche die beiben Hauptgrundfätze bes Cusaners in seiner Lehre spielen. Daß alles in allem ist, erweckt unsere Hoffnung im wissenschaftlichen foriden; daß tein Ding dem andern gleich ift, fügt die kritischen Bebenken hinzu, welche unsere bogmatische Voreiligkeit mäßigen follen. Diese Bebenken aber geben zuletzt den Ausschlag; benn sie geben nicht aus unferm gegenwärtigen Standpunkt, sonbern aus unserm Wesen hervor. Wie stehn in der Mitte ein für allemal; bie Materie, welche und als Geschöpfen zukommt, ift Stund ber Individuation, der Eigenthumlichkeit; durch sie werden wir contahirt und können baher die ganze Wahrheit nicht i überschauen. Wer werben wir zwar aufgeforbert bas Bange überall zu fuchen, der auch mehr nicht als eine Annäherung an die Wahrheit in unjerer Wiffenschaft zu hoffen. Die Welt ist die beste Welt und alles Schlechte, welches wir in ihr zu finden meinen, wurde uns beidwinden, wenn wir alles an seiner Stelle, in seiner Orbnung, in welcher es dem Ganzen bient, begreifen könnten; aber als bie beste Welt hat sie doch ihren Mangel, welcher der Materie anhaftet und von der Berschiebenheit der Dinge sich nicht trennen läßt. Rur in einer Bielheit ber Dinge hat die gottliche Ginheit sich of= ienbaren können. Diese Dinge sind unvergänglich; mit Plato lehrt Ricolaus, die Zahl der Seelen, welche Gott allein weiß, kann nicht vermehrt, nicht vermindert werden; so werden die Substans 8th, in welchen Gottes Wahrheit fich offenbart, in einem unaufhilligen Leben und Werben in ben Schranken ihrer Contraction thalten. In biefer Lehrweise hat ber Grundsatz ber individuellen Berschiedenheit vor dem Grundsatze der allgemeinen Gleichheit das emichiebene Uebergewicht; benn jener macht fich in ber Wirklichbit der Dinge fühlbar, bieser ruft uns nur zu einem ibealen Streben nach etwas Unerreichbarem in unserm wissenschafslichen Forschen auf.

Daher suchen wir ftets die Wahrheit Gottes zu erkennen; ste bleibt uns aber verborgen. Wit biesem Ergebnitz seiner Philosophie kann nun ber Cusaner sich nicht befriedigen; bas Berlan= gen nach Gott forbert Befriedigung. Was er aber für fie herbeizieht, liegt außerhalb seiner Philosophie. Er nimmt zum Glauben feine Auflucht. Wie Kinder, welche den Borichmack der Muttermilch haben, verhalten wir und zur ewigen Weisheit, welche und Nahrung unseres Lebens ift. Unser Berlangen nach ihr barf nicht getäuscht werben; burch ben Glauben follen wir bas Schauen Gottes erwarten. Rur in einer Entzückung, welche uns von der Welt löste, würde es uns zu Theil werden können. Der Glaube übersteigt die Natur; was diese uns versagt, wird Christus er= Bon einem Glauben ift bier ble Rebe, welcher in keiner methobischen Entwicklung zur Grundlage bes Wissens gemacht werben kann. Die philosophischen Grundsätze des Nicolaus Cufanus wollen ihm nicht gestatten, uns eine Ratur beizulegen, welche Die Schranken ber Individualität, wie er fie fich beukt, überwinden könnte. Gein Glaube zieht sich baber in bas Dunkel einer mystijchen Entzückung zurück. , .,

Die Lehren dieses Mannes haben in ber eigenthundichen Gestalt, in welcher er sie vortrig, die Bewunderung nur einzelner ausgezeichneter Manner, eines Reuchlin, eines Giardans Bruno, bavon getragen; in ihren Hauptgrundfätzen aber haben fie eine dauernde Nachwirkung gehabt. Daß sie jedoch im ihrem ganzen Ausammenhang weniger Gindruck machten, war ohne Aweifel hauptsächlich darin gegründet, daß sie von der scholastischen For= schungsweise noch vieles in ihrer Form, wie in ihrem Inhalt au sich trugen. Nicolaus Cusanus steht, wie wir früher fagten. gleichsam an der Schwelle zwischen Mittelalter und neuerer Reit: er hat, konnte man sagen, einen Bersuch gemacht in die Bestrebungen ber nenern Zeit herüberzuleiten ohne Bruch mit ber nach= sten Vergangenheit. Diefer Bersuch aber scheiterte, weil bas bierarchische Vorurtheil zu mächtig war, weil auch zugleich andere Bewegungen die Geifter ergriffen, welche anriethen von bem bisberigen Gang ber Entwicklung abzuspringen und auf die frühern. reinern Quellen bes Unterrichtes zurückzugehn.

2. Das wiedererwachte Studium bes Alterthums hat hierzu

a meisten beigetragen. Für die Ausbreitung besselben war von großem Einfluß, daß unter der Bedrängniß des griechischen Reides, jumal nach der Eroberung Constantinopels viele griechische Gelehrte nach Stalien und bem westlichen Europa tamen und Lehr= meister in der griechischen Literatur wurden. Dies trug auch für die Philosophie alsbald seine Früchte. Mit dem Nicolaus Cusanus, wie wir schon erwähnten, waren griechische Theologen 1438 jum Concil zuerst zu Ferrara, bann zu Florenz gekommen um noch einmal eine Verföhnung ber griechischen und ber römischen Kirche zu versuchen. Unter ihnen war Gemistus Pletho ein Anhänger ber platonischen Schule. Er ergrimmte, als er im Abend= lande den Plato vergeffen, den ihm verhaßten Aristoteles im boch= sten Ansehn fand. Seinen Zorn sprach er öffentlich aus. grichischer Sprache verfagte er eine Schrift über ben Unterschied der platonischen und der aristotelischen Philosophie, in welcher er neben manchen weniger bedeutenben Sachen nachzuweisen wufite, wie viel größer der Abstand der aristotelischen als der platonischen Philosophie von der driftlichen Lehre sein. Seine eigenen Meinungen legte er dar, nicht eben abweichend von der Denkweise der Neu-Platoniker, mit welcher er auch die Berehrung der goldenen Kette ber philosophischen Ueberlieferung, bes Trismegiftus, bes Zoroafter, bes Bythagoras und anderer Weisen des fabelhaften Alterthums Der Emanationslehre zugethan neigte er fich zu ber Deinung, welche mit bem Monotheismus ben Polytheismus nicht für Es wurde ihm vorgeworfen, daß er zu Flounvereinbar balt. reng prophezeit habe, in wenigen Jahren wurde die Welt einem Glauben hulbigen, welcher vom Beibenthum nur wenig verschieben sein bürfte. Seine Schriften widersprachen dem nicht. Voll von der Berehrung des griechischen Alterthums gefällt er sich in den Bilbern ber Mythologie und verkundet zum Voraus die Zeiten, in welchen das Christenthum den philologisch Gebildeten nur noch unter ben Formen ber alterthümlichen Gottesverehrungen schmackhaft erscheinen wollte. Dem Aristoteles weiß er nichts Barteres vorzuwerfen, als daß er Zufälligkeiten in ber Welt annehme und baburch bie Vorsehung Gottes verkurze. Die natürliche Emanation aller Dinge aus Gott, lehrt er, unterwirft alles ber Nothwendig= bit eines ewigen Werbens und Zeus felbst könne diesem Verhang= uif sich nicht entziehen.

Bon dieser Art waren zum Theil die Gedanken, welche die Stiffliche Bbilosophie. II.

ausgewanderten Griechen nach Italien brachten. Richt alle gehörten fie ber platonischen Schule an; auch bei ben Griechen hatte sich die aristotelische Lehre in Achtung erhalten. Seine heftiasten Gegner fand Bletho unter feinen Landsleuten. Unter ihnen, anfangs in Griechenland selbst, nachher in Stalien, entspann fich ein febr leibenschaftlicher Streit über ben Borzug, welcher ber plato= nischen ober ber aristotelischen Philosophie gebürte. Nur barin waren fie einig , daß bie Scholaftiker ben Ariftoteles nicht recht gefannt hatten, von den Arabern und fchlechten Ueberfetungen misgeleitet. Die Philosophie bieser griechischen Lehrmeister felbst ist unbedeutend, aber ihr Ansehn reichte doch weit genug um Deis= trauen gegen die scholaftische Auslegung bes Aristoteles zu verbreiten. Ein Theil berer, welche ihren philosophischen Unterricht bei ben Alten suchten, wandte sich bem Plato zu; ein anberer Theil blich bem Aristoteles getreu. Auch dieser Theil spaltete fich wieder; ein Untertheil schloß sich naber an die Scholastiker an und stand im Verbacht dem Averroes zu folgen, ein anderer folgte bem griechischen Texte und neigte sich zu ber Auslegung bes Alexan= ber von Aphrodisias. Es ift hieraus die Meinung hervorgegan= gen, daß im 15. und 16. Jahrhundert zwei Schulen ber Ariftoteliker bestanden hatten, Averroiften und Meranbriften. Die Bahrheit ift nur, bag unter bem Ginflug ber philologischen Studien auch in ber aristotelischen Schule ein Eklekticismus sich ausbilbete. Richt einmal die Schulen ber Aristoteliker und Blatoniker, unter welchen zuerst ber Streit sich erhoben hatte, blieben ohne eklektische Mischung ber Meinungen.

Auch die lateinische Philologie, welche schon seit längerer Zeit sich zu heben begonnen hatte und einen noch weitern Boden als die griechische in der Nachahmung des Alterthums gewann, griff in diese Bewegung der philosophischen Sedanken ein. Sie brachte die populäre Denkweise des Cicero, die Zweisel der neuern Akasdemie, die bequeme Weise in der Wissenschaft mit Wahrscheinlichkeit sich zu begnügen. Vornehmlich von da aus wurden auch die Lehren der Stoiker und selbst der Epikureer, welche den Platonikern und Aristotelikern sern lagen, in die Untersuchung gedracht. Nach den verschiedensten Seiten zu sah man so neue Ansichten sich eröffnen, man durfte eines viel größern Reichthums der Meinungen sich rühmen, als die alte Schule des Mittelalters gedoten hatte; man durfte sich frei sühlen von den Fesseln des theologischen Spstems;

bi größerer Mannigfaltigkeit der Ansichten sah man doch der Gin= sucheit des Alterthums sich näher gerückt, weil man über die Spihfindigkeiten der theologischen Fragen, über die Schwerfällig= teit der spllogistischen Form hinweggekommen war. Alle diese Vor= theile konnte man mit Erfolg geltend machen gegen die Lehrweise der alten Schule, welche noch immer in den Lehranstalten ihr her= gebrachtes Borrecht hatte; fie gewannen die Neigung der gebilde= ten Stände für die neue Methode der Philologen, ber Gelehrten, welche von bem geistlichen Stande sich losgelost hatten, ber prakti= im Manner, welche die Freiheiten der Welt und des weltlichen Ebens verfochten, des weiten Kreises, welcher an der schönen Kunst Muterthums Geschmack gewonnen hatte. In die tiefern Schichim bes Volkes brangen biefe gelehrten Beftrebungen nicht ein; bof burfen wir auch bei ihnen eber eine Begunftigung als ein Biberstreben gegen sie erwarten, ba auch bei ihnen bas Bedurf= nis neuer Dinge schon lange sich geregt hatte.

Wir haben nun jest vor die Einwirkungen dieser philologi= om Gelehrsamkeit auf die Entwicklung der Philosophie zu schildem bis ungefär auf die Zeit der kirchlichen Reformation, wo de popularen Bewegungen in der Theologie wieder mächtiger sich Men ließen; ganz genau werden wir diesen Zeitabschnitt jedoch begreiflichen Grunden nicht innehalten konnen, da wir hier Achungen von sehr verschiedener Art zu verfolgen haben, deren Balauf in einer streng chronologischen Ordnung sich nicht würde byrissich machen lassen. Die Bewegungen in der Philosophie bis 🎮 Reformation gingen fast alle von der Philologie aus. wird in ihnen brei Richtungen unterscheiben können. schießt sich vorzugsweise der platonischen, die andere vorzugsweise der aristotelischen Lehre an, die dritte geht vorherschend der latei= nichen Literatur nach. Von ihnen zieht zumeist die platonische Shule unsere Augen auf sich; vor der aristotelischen Schule hatte se voraus, daß fie in eine damals ganz neue Gedankenwelt ein= führte; den Freunden der lateinischen Literatur war sie an Tiefe der Gebanken überlegen. Sie hängt auch in ihren Bestrebungen inger zusammen als die beiben übrigen Richtungen und schließt ih nicht weniger näher an den Nicolaus Cusanus und an die Mrerwähnten Streitigkeiten ber Griechen an, als die beiben ankm. Wir wollen sie zuerst betrachten.

3. Als Gemistus Pletho zu Florenz war, hatte er einen

mächtigen Gönner für bie platonische Philosophie gewonnen, ben Cosimo von Medici, ber Bater bes Baterlandes, bas haupt ber mediceischen Familie. Bon ihm vererbte fich bie Pflege bes neuentbeckten Platonismus auf Kinber, Enkel und Urenkel bis auf Papst Leo X. Unter Obhut ber Mediceer bilbete sich hauptsächlich ju Florenz eine geiftreiche Gefellschaft, welche Wiffenschaft und Runft im Sinn ber platonischen Denkweise zu beleben suchte, ben Geburtstag bes Plato feierte, in Plato ben Bertreter alles Wahren, Guten und Schönen sah. Man hat fie bie platonische Afabemie genannt. Ihr hat man es zu verbanken, daß die platonische Philosophie wieder ein Gemeingut ber neuern Bilbung wurde.

Unter ben Männern, welche ihr angehörten, hat Marfilius Ficinus das größte Berdienst um die Wiedererweckung ber platonischen Lehre. Als Jungling war er, nachbem er Medicin studirt hatte, von Cofimo von Mebici bagu beftimmt worben bie Schriften bes Plato und ber Platoniker ins Latein zu übersetzen. hat dies in einem weiten Umfange ausgeführt, seine Erläuterungen hinzugesetzt und burch eigene Schriften ber bamaligen Zeit das Verständniß der platonischen Lehren zu eröffnen gesucht. bem Wiebererwachen bes Blatonismus fah er ein Werk ber Borsehung, welches der finkenden Religion Sulfe bringen follte. Dichter und Philosophen ber Gegenwart, behauptet er, betrachte ten bas Christenthum nur wie eine Fabel; nur burch eine beffere Philosophie könnte man ihrem Unglauben beitommen. Diese Philosophie hatte Plato gelehrt, freilich nur in Andeutungen, welche erst später burch die Reuplatoniker zu Karer Einsicht gebracht wor ben waren. Er fest fie bem gemeinen Berftanbniß ber chriftlichen Dogmen, ber ausgearteten Scholaftit, ben Lehren ber Averroisten und Alexandristen entgegen und vertheidigt nach ihrer Anleis tung besonders die Lehren von der Unsterblichkeit der individuellen Jest sind Theologen und Bhilosophen in vernünftigen Seele. Streit, die Philosophie ist in den Händen der Gottlosen, die Theo-Aogie in den Handen ber Unwissenden. Diesen Uebeln mochte er burch die platonische Philosophie Abhulfe bringen. Nicht weit ist er bavon entfernt in bem Chriftenthum eine Religion ber Beisen zu sehn; gegen die äußere Gottesverehrung ist er kalt; verschiedene Beisen sind in ihr zulässig, wenn der Mensch nur bemuthig Gott sich unterwirft. Seine philosophische Religion aber trägt er mit übermäßiger rednerischer Feierlichkeit vor.

Das Bichtigfte, was er anregt, ift fein Gegensatz zwischen Birver und Seele, welchen er jur Bestreitung bes Materialismus und zur Behauptung ber Unsterblichkeit ber Seele gebraucht. Das Beien bes Köperlichen besteht in ber Ausbehnung. Aus bieser Lehr: weise, welche wir noch oft in ber neuern Philosophie wieberfinden werben, leitet er ab, daß ber Körper theilbar ist in das Unenbliche, benn jede Ausbehnung hat Theile, baß er auch nur leidend ist, benn ber Ausbehnung wohnt teine Thätigkeit bei. Daber kann der Körper auch nicht sich bewegen; er ist träge. Nun haben wir aber boch eine bewegende Kraft anzunehmen, um die Bewegung erflaren zu können und baber läßt auch eiwas Unkörperliches fich Die bewegenbe Rraft muß eine untheilbare Ginheit nicht leuanen. fein, weil sie querft fich in Thatigkeit setzen muß um alsbann anberes zu bewegen; wenn sie aber sich in Thatiakeit fest, so ift diek eine reflexive Thatigkeit und eine folche kann nur einem Indivibuum beigelegt werben, weil bas Zusammengesetzte von Theil auf Theil, aber nicht vom Ganzen ausgehend auf fich zurückgehend hieraus ergiebt fich, bag nur bie Seele bewegenbe Kraft sein kann, weil sie untheilbar ift und reflexive Thatigkeit bat. Aus ihrer Untheilbarkeit wird alsbann auf ihre Unvergänglichteit geschlossen. Ficinus ift aber nicht bamit zufrieden die Unverninglichkeit ber Seele und bas allgemeine Leben in ber Natur in behaupten; ber vernünftigen Seele will er auch ihre bobere Bestimmung retten frei von torperlichen Leiben gur: Ertenntniß und zum Genuß Gottes zu gelangen. Er beruft sich barüber in gewöhnlicher Weise auf bas Verlangen unferer Seele nach Gott, welches nicht unbefriedigt bleiben durfe. Nur mit größerer Kraft, als viele andere, macht er dies geltend. Auf die reflexive Natur ber vernünftigen Seele beruft er fich, welche von Gott bestimmt fei in ihr Princip zurudzukehren; ba follen wir Gott nicht verehren, sonbern ihm Gleiche und Gotter werben; Gott aber wurde ein schlechter Schütze sein, wenn dies Ziel verfehlt wurde, ein Thrann, wenn er das Berlangen nach Gott in und gelegt hatte und es nicht geftillt werden konnte. Dies erfüllt und mit ber Zuversicht, daß die Bernunft und bleiben werde, welche allein fähig ist Gott zu erkennen und zu genießen; aber im genwärtigen Leben, meint Ficinus mit ben Neuplatonikern, tonum wir wohl auf Augenblicke in plotlichen Entzückungen, aber bod nicht in bauernber Weise bas Ewige schauen. Dies weist

schon auf phantastische Vorstellungen hin, welche aus ber neuplatonischen Schule auf ihn übergegangen sind. Noch stärker treten sie in seinem Weltspftem auf, in welchem er eine Stufenletter ber Dinge aufftellt um zu beweisen, bag bie menfchliche Seele bie Mitte ber Welt innehabe zwischen Sinnlichem und Uebersinnlichem und von biefer Stelle nicht weichen konne, wenn nicht bas Bange feinen Zusammenhang verlieren sollte. Dieser Aufbau ber Welt zeigt viel Lockeres in seiner Zusammensehung, er ist ohne wissenschaftlichen Werth und nur beswegen bemerkenswerth, weil er bie Reigung bieser platonischen Schule charakterisirt allerlei gelehrten Aberglauben zur Vertheibigung ihrer Lieblingsmeinungen herbeizuziehen. Die goldne Kette ber Platoniker, bie Ausschmuckungen ber Emanationslehre, die pythagorischen Zahlen und eine ganze Reihe von heiligen Mysterien, welche das Ansehn einer alten Weisheit für sich hatten, verwirrten die Meinungen. Damit verband sich ber Glaube an die Magie der Natur, an Aftrologie, Sympathie und geheime Mittel, von welchem Ficinus befonders in feinen medicinischen Schriften erfüllt ift. Diese Richtung war zu seiner Zeit noch in ihren Aufängen; man fand fie ber Philosophie nicht murbig und Ricinus fah von ben Einwürfen seiner Genoffen fich genothigt über manches, was er hiervon aufgenommen hatte, sich zu entschuldigen; aber die Beweggründe, welche in diefe Richtung hinein trieben blieben bestehn und wir sehen sie baber bei ben Blatonitern mehr und mehr um sich greifen.

Ficinus war ber Lehrmeister seiner Schule; mit pedantischer Würde macht er die Grundsätze ber Platoniker geltend, zu einer lebendigen Fortbildung der Lehre kommt er nicht. Einen frischern Geist ihr einzuhauchen, dazu schien in jeder Beziehung Giovanni Pico Fürst von Mirandola geeignet, der jüngere Freund des Fizinus, auf welchen dieser seine Hoffnungen für die Zukunft gebaut hatte, der aber in jungen Jahren 1494 noch vor seinem Lehrer dahin starb, ehe er seine großartig angelegten Pläne ausssühren konnte. Er war eine glänzende Erscheinung, ein Wunder an Schönheit, Talent und Fleiß, welches alles durch seine vorznehme Gedurt und seinen Reichthum in das vollste Licht gehoben wurde. In seiner ersten Jugend war er von Ehrzeiz erfüllt, nicht ohne Leidenschaft für den Lebensgenuß; doch wußte er sich zu mäßigen; ein frommer Sinn wohnte ihm bei. Die Predigten des Savonarola machten Eindruck auf ihn; die Religion schätzte er

boch höher als die Philosophie und die Theologie, für sie hätte er alles in seinen hochherzigen Entschlüssen opfern mögen. Noch kanm war er aus seinem Jünglingsalter getreten, als er zur Reue sich geweckt fühlte, von den Eitelkeiten der Welt mehr und mehr sich loslöste, an seinen Tod dachte, seine Güter verschenkte und auf einen kleinern Kreis der platonischen Freunde sich zurück zog. Sein Nesse Giovanni Francesco hat uns dies nicht ohne frömmelnde Uebertreibungen beschrieben; wenn wir sie abziehn, bleibt uns noch immer das Bild eines edeln, liebevollen, frommen Charakters übrig. Die Beschäftigung mit seinen philosophischen Werken hatte er auch in seinen letzten Zeiten nicht aufgegebeu; was uns aber von seinen Arbeiten in lateinischer und italienischer Sprache übrig ist, kann nur als eine Probe bessen angesehen werden, was er zu leizsten beabsichtigte.

Mit der aristotelischen Scholastik hatte er in seinen ersten Studien sehr fleißig sich bekannt gemacht. Er verwarf sie nicht über der platonischen Philosophie, welche er später ergriff, über ber Rabbala, von welcher er Aufschluffe über bas Schöpfungswert erwartete. Sein Sinn war darauf gerichtet über die harte Schale vielartiger Terminologien auf ben Kern ber Gebanken vorzubringen, in welchem die Häupter ber Philosophie einiger waren, als man gewöhnlich meinte. Sein Blan ging nun barauf ben Aristoteles und den Plato, den Avicenna und Averroes, den Thomas und den Duns Scotus in Eintracht zu bringen. Vor allem sucht er Friede und Liebe; Liebe ist höher als Wissenschaft; diese führt zuweilen von Gott ab, jene aber verbindet uns mit ihm ohne Arrthum. Gine fehr freie Auslegung verstattet ihm die Deinungen ber Philosophen zu einigen. Im Aristoteles verehrt er ben Lehrer ber Bhufik, im Plato ben Metaphufiker. Er vertritt biefe Wichätzung beider Philosophen, welche von jest an herschend wurde. Seine Neigung führt ihn mehr zur Metaphysit, als zur Physit und felbst die negative Theologie des Dionnsius Areopagita zieht ibn an; aber dies hindert ihn nicht auf die Physik zu achten; benn Gott sollen wir in seinen natürlichen Werken erkennen. Bon bem mahren Glauben muffen wir ben Unglauben scheiben lernen hierin liegt er in Streit mit Ficinus. Sehr eifrig greift er die gottlosen Werte an, welche ben Schein ber Wiffenschaft und ber Religion erheucheln, die Aftrologie, die Geometrie, die Zauberet. Die natürliche Magie billigt er zwar; aber Wunder konne sie

nicht bewirken. Bon dieser Seite her mußte ihm die Phyfit bes Aristoteles sehr wichtig sein.

Die Entwürfe seiner philosophischen Werte laffen boch bie Tiefe feines Beiftes erkennen. Die Philosophie betrachtet er als eine Dienerin und Vorschule ber Theologie, aber in keinem andern Sinne, als in welchem Plato und Aristoteles bie Theologie als ben Sipfel ber Philosophie angesehen hatten. Die Natur soll uns zu Gott führen. Die Philosophie hat es nur mit natürlichen Dingen zu thun; sie ift bie natürliche Beisheit; aber bie natür= lichen Dinge sollen uns auch auf ihren tiefern Grund führen. Wer die Wahrheit der Natur erkannt hat, wird einsehn, daß fie nach bem Heraclit aus bem Kriege geboren ift und in einem Streite verschiedener, einander entgegengesetzer Dinge besteht. Die natürlichen Kräfte beschränten sich unter einander und forbern sich gegenseitig zur Entwickelung heraus; ihr Kampf mit einander kann ihnen nicht erspart werden. Alles Geschaffene muß durch das Un= vollkommene, burch bie ungeordnete Materie, burch bie Verwirrung hindurchgehn um zu feiner Bolltommenheit zu gelangen. Auch bie Engel sind hiervon nicht ausgenommen; ihnen wohnt Berkan= gen und Werben bei. Die robe Materie ist nicht bas reine Richts: fie bezeichnet die Nothwendigkeit bes beginnenden Lebens und Erkennens; den ersten Anfängen der Dinge wohnt sie unvermeid= lich bei. Aber bei bem natürlichen Zwiespalt ber Dinge follen wir auch nicht stehn bleiben. Alle brei Theile ber Philosophie sollen unsere Seele zum Frieden stimmen; die Logit lehrt die Streitigkeiten ber Schluffe folichten, die Moral unfere Begierben ftillen, die Physit den Streit der Meinungen über die Natur ber Dinge versöhnen, aber auch fo, baß fie erkennen läßt, wie bie na= turlichen Dinge ihre Eintracht boch nur in ber Berschiebenheit entgegengesetter, mit einander streitender Rrafte haben und baf alles zwar in Harmonie und Schönheit besteht, aber Schonheit nicht ohne Gegensatz sein kann. Wenn nun Bico bennoch forbert bag alles zur Eintracht führen foll, so beruht bies barauf, baß er auf die übernatürliche Gnabe hofft, welche die Mangel ber Natur erganzen werde. Alle Kräfte der Natur stehen dem Willen Gottes zu Gebote; auf ihn haben wir zu hoffen; die vom Streite ber Welt ermübete Seele flüchtet sich zu Gott. Beil bie Philofophie und teinen Frieden versprechen tann, weift fie uns über fich hinaus. Die Philosophie ist nur ber Beginn ber Religion; ber

Saube und die Liebe aber sollen und zu Gott emporreißen; ben Stolz sollen wir ablegen, daß wir durch eigene Kraft zu Gott aufzsteigen können; wie der geliebte Gegenstand in und Liebe erweckt, so sollen wir von Gott und ergreisen lassen.

Bir seben, biefe Gebanken Bico's fteben ben Lehren ber Scholastiker noch fehr nahe. Aber nicht burch die geiftlichen Mittel, welche biefe empfehlen, hofft er feinen Frieden mit Gott ju gewinnen; vielmehr bas einzige zureichenbe Mittel fleht er im Frieben mit ber Belt. Unfere Rächsten follen wir lieben, unsere Berwandtichaft, unfere Ginigfeit mit ben Dingen ber Welt ertennen, burch die Grade ber Schönheit, welche Plato gelehrt hat, zu Gott hinansteigen, welcher nicht sowohl schön, als der Künstler aller Schönheit ift. Wie Nicolaus Cusanus, will auch Pico burch bie brei Grabe ber Welten zu Gott uns hinaufführen. Der Mensch soll sich begreifen lernen als die Mitte der Welt, welcher alles freundlich gefinnt ift, sobald sie ihre Freundschaft mit ben Dingen zu bewahren weiß. hierin findet Pico die Burbe bes Menschen, bas Sbenbild Gottes, welches im Wefen bes Menschen liege und burch keine Schulb ihm geraubt werben konne. Da findet sich benn auch eine Stelle ber Einigung ohne Streit in ber Natur angelegt. Nach theoretischer und praktischer Seite wird nun diese Ehre von ber Burbe bes Menschen burchgeführt; boch berscht bas Praktische vor. Bon theoretischer Seite wird die Ansicht geltend gemacht, daß wir alles zu erkennen vermögen. Die Materie ift teine Schrante bes Ertennens; benn barauf tommt es nicht an bie außere Form zu faffen; bas innere Befen, ben Gebanten, welcher ben Dingen ju Grunde liegt, konnen wir begreifen. aber etwas erkennt, wirb gewissermaßen, was er erkennt. faft auch die Substanz bes Menschen gewiffermaßen alles in fich, so wie Gottes Substanz alle Wahrheit in fich schließt, und zwischen Gott und bem Menschen ift nur ber Unterschieb, daß jener alles als Princip, biefer alles als Mittel aller Dinge in fich tragt. hierburch, feben wir, wird die Berschiedenheit ber Dinge über: wunden, welche die Unvollkommenheit und den Streit in die Na-Das Erkennen aber zieht boch nur bas Berlangen tur brinat. nach sich und ben Willen zu besitzen, was wir erkannt haben; was wir wollen, das haben wir noch nicht. Daber gefteht Pico ber Theorie nicht ben bochften Preis zu; er wird bem prattifchen Leben porbehalten. Bon biefer Seite ift es nun bie Freiheit bes

Willens, mas die Wurbe bes Menschen bezeugt. Sie beweift, bak er burch keine besondere Ratur beschränkt ist; nur die allgemeine Ratur ber Geschöpfe ist ihm zu Theil geworden, welche bas Werben aus ber rohen Materie zur Vollendung bes Weseus und ber Form voraussett; benn ber Mensch als freies Wefen hat in feiner Gewalt zu werben, was er will. In ber Mitte ber Dinge ftehend kann er sich umschauen nach allen Seiten, das Riedere wie bas Höhere sich aneignen, zum unvernünftigen Thiere herabsinken und zu Gott fich erheben. Die übrigen Geschöpfe finden ihre Glückseliakeit in der Vollendung ihrer besondern Natur, der Mensch aber soll sein höchstes Gut in Gott suchen und indem er in ben übernatürlichen Grund ber Natur sich versenkt, alle bie Gegen= fate in fich vereinigen, welche in ber Natur mit einander in Streit liegen. Hierin liegt ber Schluffel zu bem, was Pico über die Religion lehrt. Seine Religion stützt sich auf die Freiheit unseres Willens und ist praktische Religion, welche forbert, daß wir in Liebe zu aller Welt über ben Unfrieden ber Natur hingusdringen und zu Gott, ber Einheit aller Gegenfate, und erheben follen.

In der weitern Ausbreitung der platonischen Schule auch über Italien hinaus traten sehr bald viele schwärmerische Beimisschungen zu ihren Lehren. Die einfache Neinheit ihrer praktischen Richtung hat niemand der Spätern so sestzuhalten gewußt, wie Bico sie ausgedrückt hatte. Die Menge neuer Ueberlieferungen, welche in den Kreis der platonischen Autoritäten gezogen worden waren, das voreilige Bestreben die Tiesen der Katur zu ergrünsden, die Reigung der Platoniser dem Fluge der Phantasie zu solzgen, alles dies verwirrte den Blick und brachte Meinungen zu Tage, welche sast eben so schnell verschwanden, wie sie aufgetancht waren. Bon den Lehren der zahlreichen Platoniser dieser Zeit scheinen mir nur noch die Lehren Keuchlin's und des Thomas More erwähnungswerth.

Reuchlin gehörte zu ben einflußreichsten Gelehrten, welche zu Ende des 15. und zu Anfang des 16. Jahrhunderts den philoslogischen Studien der Deutschen einen neuen Schwung gaben. In derselben Richtung lausen auch seine philosophischen Bestrebungen. In Italien hatte er die platonische Philosophie, durch Pico auch die Kabbala kennen gelernt; hauptsächlich um diese zu ergründen, brachte er das Studium des Hebräischen in Gang. Wie die Italiener die platonische Philosophie, Jacob Faber in

Funkreich ben Aristoteles erneuert hätten, so wollte er in Deutschland die pythagorische Philosophie zurückringen, welche nur durch die Kabbala, ihre Quelle, verstanden werden könnte. Der Sinn biefer Zeit, in immer weitern Kreisen bas Berftanbniß ber alten Weisheit zu eröffnen, ift hierin beutlich ausgebrückt; aber auch noch weiter geht die Absicht, Reuchlin benkt auch burch bie Kabbala die Sprache ber Natur und in ihr den Willen Gottes verstehen zu lernen. Die Erkenntniß Gottes ist ber letzte Zweck ba Philosophie; sie aber zu verschaffen, bazu reichen die Schlusse bu Bernunft nicht aus. Mit äußerster Berachtung blickt Reuch= lin auf die aristotelische Logik herab. Ueber die Vernunft hinaus, auf den Grund ber Vernunft muffen wir vordringen, Gott gleich verben in seliger Erkenntnig Gottes. Das ist bas Zusammenjallen aller Gegenfate, welche bie Vernunft auseinanderfallen läßt; das ist die Theosophie, beren Namen Reuchlin groß gemacht hat. Den Willen Gottes, ben tiefsten Grund aller Dinge, sollen wir Der Glaube, welcher über ber Bernunft ift, welchem als möglich erscheint, was die Vernunft für unmöglich hält, soll uns leiten, aber nicht ber einfache Glaube an die kirchlichen Lehr: libe; tiefer sollen wir eindringen in ben Geist Gottes, bes immanenten Gottes, welcher in allen Dingen lebt. Mit ben My-Mern zeigt fich Reuchlin verwandt, wenn er Seiendes und Nicht= kiendes in Gott vereinigt findet, wenn er auf die Anschauung ber Wahrheit im Innersten unserer Seele bringt; aber bie innere Beschaulichkeit der Mustiker kann ihn doch nicht befriedigen. allein die Seligkeit ibes kunftigen, auch die Glückfeligkeit dieses Lebens haben wir zu fuchen; auch bas außere Gefet und unfern Körper muffen wir beachten; burch unsere Erkenninig sollen wir Racht über die Natur gewinnen. Alle Pforten ber weltlichen Ertenntniß sollen und zu Gott führen. Reuchlin's Theosophie bezweckt bie Erkenntniß ber Natur in ihren übernatürlichen Gründen; in Gott will sie alles schauen, weil alles in Gott ist, alles aus ihm und er aus allem erkannt werden muß. Das eigenthümliche Befen aller Dinge, ihre geheimen, verborgenen Eigenschaften, in welchen jedes Ding seinem befonderen Willen folgt, burch welche ber thatiae Berftand alles aus ber Materie zur Form bringt, muffen wir burchschauen, wenn wir bas Gebeimnig bes göttlichen Willens in seinen Werten erkennen sollen. Haben wir boch in allen Dingen nur Zeichen bes göttlichen Willens zu sehn, ber al-

les nach Rahl, Maß und Gewicht geordnet hat. Das ift ber Sum ber Kabbala, ber fich in bem Saben ausspricht, bag alles Niebere zur Offenbarung bes Höhern ift und wie es hier unten geschieht, bort oben gethan wird. Durch Sinn und Berftand follen wir bie Sprache Gottes verstehn lernen.

Wir sehen hier eine große philologische Aufgabe vor un= sern Bliden fich ausbreiten. In seinem philologischen Sinn sucht Renchlin auch einen Schlüssel zu ber Sprache ber Natur. Bott tann ihn nicht versagt haben. In den Lehren ber alten Beisen, welche Gott erleuchtet und uns zu Führern gefandt hat, wird er niebergelegt sein. Die Kabbala wird ihn enthalten. Sie ift sehr schwer zu verstehn, aber leichter boch wohl zu erkennen, als alle die schweren Wiffenschaften, ber Physik, ber Mathematik, ber Logit, ber Metaphysit, welche Reuchlin fonft für die Erforschung ber Wahrheit zu Gulfe rufen mochte. Die Aufgabe ber neuern Zeit die Geheimnisse ber weltlichen Dinge zu erforschen mar biefem Rabbaliften nicht entgangen, aber ber gerade Weg zu ihrer Lösung war ihm zu weit; einen abgekurzten Weg möchte er finden. Er geht ben philologischen Weg; er folgt bem Zuge seiner Zeit, welche durch die Lehren des Alterthums über die Ratur fich unterrichten wollte. Die Philologie glaubt er nicht zur Erforschung ber Geschichte, fonbern ber Natur gebrauchen zu tonnen, und indem er die geschichtliche Prufung der Zeugnisse vernachläffigt, ichenkt er fein Bertrauen ben ichlechteften Führern.

Wenn Reuchlin die Physik, so vertritt der Kangler von England Thomas More die Ethit der platonischen Schule. haben es hier nicht mit seinem politischen Leben an thun, in welchem sich zeigen mochte, wie wenig er seine Praxis mit seiner Theorie in Einklang zu setzen wußte; und beschäftigt nur seine Utopia, die Schilberung einer platonischen Republik, das erste Werk diefer Art, welches die neuere Literatur hervorgebracht hat. Den Schauplat seines Mufterftats verlegt er auf eine ferne, bem Berkehr mit andern Staten wenig zugängliche Insel; benn er fürchtet die Ansteckung unserer verborbenen Staten. In biesen kann er nur eine Verschwörung ber Reichen sehn, welche über ibren Vortheil unter bem Titel bes gemeinen Wohls berathen. nen Musterstat halt er nicht für ausführbar; er benkt wie Plato über bas Verhältniß bes Jbeals zur Wirklichkeit. Seine Schilberung erreicht bei weitem nicht ben Schwung ber platonischen:

1.1

denn Plato idealisirt im Ganzen und Alles, More nur den Stat, die Menschen aber, für welche er diesen Stat ersinnt, bleiben so niedrig oder noch niedriger gesinnt, als wir sie kennen. Das merken wir an seinem unumwunden ausgesprochenen Eudämonismus. Die Glückseligkeit, der Zweck unseres Lebens, beruht ihm auf der guten und ehrbaren Lust, die Tugend ist ihn nur Mittel zur Lust, zur Befriedigung der Natur. Andern sollen wir Lust und Wohlsein schaffen, vor allen andern aber und selbst. Geistige Lust steht ihm höher, als körperliche; aber sein Stat ist doch vorherschend darauf berechnet, daß seinen Bürgern möglichst leibsiches Wohlsein gesichert werde. Darin sieht er das Mittel sie vor der Berlockungen des Bösen zu hüten.

Seine politischen Rathschläge find ziemlich flüchtig entworfen. Er empfielt Gütergemeinschaft, Glieberung ber Arbeit in Familien und Gemeinden; hierburch will er Handel und Geld im State selbst beseitigen, wenn er auch biefe Mittel nach außen nicht glaubt entbehren zu konnen. Die herrschaft bes Stats foll ben Weileften übertragen werben; baber ift es ein Hauptabsehn ber Ginrichtungen in Utopia, daß die Bürger an Weisheit wachsen. Besonbers die Raturwissenschaften möchte Morus gepflegt wissen; für die Geschichte hat er viel weniger Sinn. Selbst die Kenntnig bes Griftenthums fcheint ihm entbehrlich, die Ratur dagegen hinretdenb und bie Berehrung ihres gottlichen Wertmeifters einzuschar= im. Im State foll ein Gelehrtenstand gepflegt werben, weil boch nicht jeder Beruf zur Wiffenschaft habe; die Obrigkeit soll die Fähigsten auslesen, sie unterrichten und zur Bermaltung bes Stats heranziehn. Doch nicht so streng wie Plato hält er biese Sheibung ber Stände. Durch Einschränkung ber Begierben auf bie einfachen natürlichen Bedürfniffe, burch Berbannung bes Luxus und Glieberung ber Arbeit, meint er wurden alle Stande Dufie genug finden für wiffenschaftliche Forschung: die Weisen bes Stats wurden nicht immer die Fähigsten wählen und baber könnte es geschehn, daß jemand aus dem Stande der Ungelehrten sich em= porarbeite und durch die Wahl der Bürger zur Leitung des Stats berufen werbe. Auch hierin zieht Morus bas platonische Ibeal an bie Birklichkeit heran. Die menschlichen Berscher können auch fehlen; weniger begriffsmäßig als bei Blato werben bie Stände abgeson= bert. Diese und andere Abweichungen von Plato treffen Punkte, welche vom Christenthum angefochten, beseitigt ober gemil=

30

Wie Morus ben Stand ber Arbeiter geibert worden waren. ftig und politisch höher stellt, so glaubt er auch teiner Stlaven nöthig zu haben um den freien Bürgern Muße zum politischen Leben zu schaffen; selbst die Frauen läßt er in das volle politische Recht einrucken; bagegen bem Kriegerstande ift er abgeneigt; er mochte ihn auf Miethfoldaten beschränken; er ift ein Gegner ber Tobesftrafen; wie die Dinge stehen, rath er zwar Absonderung feines Mufterftats, verrath aber auch feine philanthropische Gefinnung, indem er ihm das Bestreben nicht abspricht seine Grundfate auf anbere Staten zu verbreiten.

Dies und noch anderes macht uns auf bas Berhältniß fei= ner Politit zur Religion aufmerksam. Er beachtet, wie wir schon faben, die Beschränktheit bes menschlichen Wiffens; zu ihrer Ergangung forbert er die Religion und betrachtet diese als Grund aller wahren Sittlichkeit. Daher fordert er auch eine öffentliche Gottesverehrung, welche uns von Jugend an bis zum höchften Alter die Regeln der Tugend einschärfe. Sie wird aber ganz mit bem Statswesen zusammengeworfen. Schon hierin zeigt fich eine bedeutende Abweichung vom Christenthum. Noch deutlicher tritt eine folche hervor, wenn Morus fie nur ganz allgemein als Berchrung der göttlichen Natur schilbert, diese mit dem Namen des Mithras bezeichnet und die Verehrung des Mithras auch mit der Berehrung ber Gestirne und ausgezeichneter Menschen für vereinbar hält, wenn badurch ber Monotheismus nicht befeitigt würde. Sonst ift die weiteste Dulbung aller Beisen ber Gottesverehrung Hauptgrundsat bes utopischen Stats, weil Gott nicht gleichen Dienst von allen verlange und bem einen einen andern Glauben in das Herz lege als dem andern. Der Stat ist nur gegen die Undulbsamkeit undulbsam; den Freligiösen überläßt er der allgemeinen Verachtung und fichert jedem die Freiheit seines Glaubens. Morus giebt zu erkennen, daß er das Christenthum für bie befte unter allen vorhandenen Religionen halte; feine Berbreitung betrachtet er als ein Werk göttlicher Eingebung; er lobt an ihm besonders, daß es die Gemeinschaft ber Guter empfehle. tabelt auch an ben Christen, daß sie mit unklugem Gifer auf die Bekehrung Andersgläubiger ausgingen; ben Streit über bie Religion verwirft er; daß er wissenschaftlich geführt werden konnte, scheint er für unmöglich zu halten. Die Religion ber Weisen, welche er lobt, aber nicht für erreichbar ansieht von allen, verehrt nur einen Sott,

den Anfang und dass Ende der Welt, und erwartet die Unsterblichs kit nur der vernünftigen Seele.

Bie ein frommer Bunsch tritt die Moral dieses Platonikers auf. Das Leben bes Morus, welches in ganz andern Bahnen ging, als seine Theorie, und durch eine Art von Martyrertod gebußt wurde, gab beutlich zu erkennen, wie wenig die Ansichten der plas tonischen Schule für die vorhandene Praxis pagten. Doch als ein Zeichen ber Zeit burfen wir diese unschuldig klingenden Phantasien nicht überhören. Noch oft hat man in ähnliche Träume Die Religion ber Weisen hat ihre Unhanger geworben, die philanthropischen Hoffnungen haben sich verbreitet, ber Communismus, die Organisation der Arbeit sind mit wachsender kühnheit geforbert worden. Die Anfänge diefer Lehren verrathen, baß fie ihre Forberungen für Ibeale anfehn, welche mit ber wirklichen Welt in Wiberspruch stehen; nur in ber Absonberung bes besten Stats von der übrigen Welt, des Weisen von dem Glauben der übrigen Menschen meint man sie als möglich schilbern zu Sie sprechen bie Unzufriedenheit mit ber Gegenwart, eine schwache Hoffnung auf die Rutunft aus. Nicht schwer ift zu bemerken, daß die Unzufriedenheit geweckt worden ist burch die Motal bes Mittelalters, welche Geiftliches und Weltliches in Zwiepalt fetzte; baber fielit ber Platonismus biefer Zeit bie Welt als einen Schauplat bes Unfriedens an, tann aber boch bem Weltlichen nicht entsagen und seine schwache Hoffnung setzt er barauf, daß man noch tiefer das Weltliche erforschen, seiner Kräfte sich bemeistern und in seinem tiefsten Grunde die Eintracht Gottes finben wurde. Schwach ift diese Hoffnung, bas verrath sie in ihrem mpstischen Spielen mit bem verborgenen Geheimniß; mit frischem Muth in die Dinge, wie sie wirklich sind, sich hineinzuwagen bazu hat biefer Platonismus sich noch nicht ermannen können. hoffnungen bes Chriftenthums ließ er erblaffen zu bem abstracten Gedanken einer Religion ber Weisen, die Theologie des Beidenthums lockte ihn mit ihren poetischen Bilbern an, aber fie zu begreifen, bazu fehlte ihm geschichtlicher Sinn; die Natur mochte er erforichen, aber er fuchte ihren Schluffel in einer fabelhaften Ueber-Er war nur geeignet ben Blid auf bas 3beal zu wen= ben, welches wir in ber Welt zu erstreben hatten; aber noch bebeutend mußte er fich umgestalten, wenn er thatfraftig in bie Entwidelung ber Zeiten eingreifen wollte, welche bie menschlichen Dinge in einen neuen Bang bringen follten.

4. Einen ganz andern Charafter nahm in berselben Zeit die Erneuerung ber aristotelischen Schule an. Die aristotelische Philosophie beutet nur in knappen Umriffen bas Ibeal ihrer Bestrebungen an, sucht bagegen um so forgfältiger die Anknupfungs= punkte für die Forschung in der Betrachtung bes Wirklichen auf. Diese Richtung ihrer Gebanken mußte ber aristotelischen Schule ein ftarteres Eingreifen in bie Bewegungen ber Gegenwart Auch ihre außere Stellung trug hierzu bei. Roch immer hatte sie das Borrecht an allen Universitäten gelehrt zu werden. Daß in Florenz Vorträge über platonische Philosophie gehalten wurden, war eine Reuerung; an neuen Schulen tonnte fo etwas vorkommen; die alten Schulen aber forberten die Erklärung ber aristotelischen Schriften; mas in biesen geleistet murbe, mußte un= mittelbar auf den mittlern Durchschnitt der allgemein verbreiteten Unsicht ber Dinge einwirken.

Die Erklärung bes Aristoteles konnte aber auch nicht in ber alten Bahn bleiben. Durch die Kenntnig bes griechischen Textes. burch neue lateinische Uebersehungen, welche man versuchte, durch die Zuziehung der griechischen Commentare kam sie in den Kreis philologischer Forschungen. Mit dem Aristoteles verglich man den Plato und andere Philosophen des Alterthums und nach der Weise ber damaligen Philosophie suchte man die Lehren des Alterthums auf die Gegenwart zu übertragen; eine Vergleichung mit den Lehren des Christenthums konnte dabei nicht ausbleiben. ben italienischen Universitäten, welche bamals ben größten Ruf in der Philologie und in der Philosophie hatten, waren besonders die Lehren des Plato in Ansehn gestiegen; eine eklektische Wi= schung aristotelischer und platonischer Denkweise konnte nicht aus= bleiben. Wir finden fie bei einem Leonicus Thomaus, einem Augustinus Riphus, welche gegen bas Ende bes 15. und zu Anfange bes 16. Jahrhunderts mit großem Beifall lehrten. sonders der erstere zieht die aristotelische Philosophie sehr nabe an den Platonismus heran. Der scholastischen Lehrweise burchaus abgeneigt, strebt er nicht ohne Glud nach ben Feinheiten bes ci= ceronianischen Stils und halt auch mit Cicero ben Unterschied zwischen ber akademischen und ber peripatetischen Lehre für gering. Doch wendet er sich weniger der Moral als der Physik zu und

wan er der Anslegung der aristotelischen Schristen vorzugsweise sich widnet, so geschieht es, weil er die Meinung theilt, daß Plato in der Metaphysit, Aristoteles größer in der Physit sei. Die Gesdanken an die allgemeine Beledung der Natur, an die Weltsels und den Mikrokosmus sind ihm zwar werth, aber er wendet sich doch den mathematischen und mechanischen Forschungen zu und man sieht deutlich an ihm, wie der Neigung der platonischen Schule allgemeine speculative Gesichtspunkte aufzusuchen durch den Einsuß der aristotelischen Schule entgegengearbeitet wurde.

Roch stärker zeigt sich ber Unterschied beider Schulen bei ans bem Aristotelikern, welche im Gange ihrer Untersuchungen noch sehr den Scholaftikern gleichen, aber in den Ergebnissen zum Theil bomtend von ihnen abweichen. Weniger war dies beim AlexansberAchillinus, als beim Petrus Pomponatius der Fall, welche in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts um den größten Ruhm in der Auslegung des Aristoteles wetteiserten. Ohne Zweisel hat es der letztere besser als der erstere verstanden die brennenden Fragen hervorzuheden, welche die alte Philosophie in die neuere Zeit geworsen hatte.

Pomponatius, ein Mantuaner, gab 1516, als er zu Bologna litte, eine Schrift über bie Unfterblichkeit ber Seele beraus, in welcher er zu zeigen suchte, daß die aristotelische Philosophie nicht geftatte bie Geele bes Menschen für unfterblich zu halten. Er versicherte babei, daß er ber chriftlichen Lehre über diesen Puntt mehr als bem Aristoteles vertraue, und fügte auch die philoso= Michen Grunde bingu, welche ibn in feinem Glauben beftätigten. Dies hinderte nicht daß er verkegert wurde; nur mit Mube gelang es abzuwenden, daß er nicht zum Widerruf gezwungen wurde. Er fab fich in einen heftigen Streit verwickelt und feinen fei= miden Berficherungen, bag er beim driftlichen Glauben verharre, bat man keinen Glauben geschenkt; bis auf ben heutigen Tag steht er im Rufe nicht allein eines Zweiflers, sondern auch eines frigeisterischen Spotters. Seine Perfonlichkeit, welche zu Scherien geneigt war, mag hierzu beigetragen haben, boch bei weitem mehr hat dies die Freimuthigkeit bewirkt, mit welcher er den Wis bripruch in ben Bilbungselementen seiner Zeit aufbeckte. Er war kin gelehrter Philologe, aber bie philologische Bilbung hatte Ginbut auf ihn gemacht; außer ber aristotelischen hatte er bie platos the, die stoische Philosophie und die Zweifel des Cicero in ihren

Hauptumriffen fich angeeignet. Diese Lehren bes Alterthums fant er aber in Wiberspruch mit ben chriftlichen Glaubenslehren. Es maren zwei Ueberzeugungsweisen, welche in ihm, wie in ben Gebilbeten feiner Zeitgenoffen fich ftritten, von ber einen Geite bie Phi-Losophie, von ber andern Seite die Religion, beibe an verschiedene Quellen ber Ueberlieferung sich anschließend. Den Biberspruch beiber legte er in seinen Schriften bloß in Beziehung auf mehrere Puntte, von welchen die Unfterblichkeitslehre nur einer war. Sehr lebhaft schilbert er, wie er bie Gegenwart von ihm zerriffen findet. Er erwähnt bas Unternehmen ber Aftrologen ben Religionen ihr Horostop zu ftellen und die Meinung bes Aristoteles, welche es begunftigte; ohne bergleichen zu billigen schließt er baran boch bie Bemerkung an, bag man glauben mochte, jest mare bas Gube ber christlichen Religion gekommen; benn alles fei talt geworden im Glauben und Wunder wurden nur noch erdicktet. Er selbst vergleicht fich mit bem Prometheus, welchem über ben Ranb bes Feuers ber Geier am Herzen nage; so nagten an ihm seine Sorgen um bas Beheime, welches er erforschen mochte, aber nicht zu fin= Denn mit feiner Biffenschaft will fein Glaube nicht ben wüßte. ftimmen. Hierauf beruht sein Zweifel. Man hat gemeint, baß er, seiner Stellung nach ber Biffenschaft zugethan, ihren Urtheilen unbedingt beigeftimmt hatte. Darauf beruht es, bag man feine Betheurungen, welche fur ben Glauben zeugen, nicht fur aufrich= tig hat halten wollen. Ghe man ihn aber ber Beuchelei beschul= bigt, muß man seine Dentweise im Allgemeinen prufen. Sie ist fehr charakteriftisch für seine Zeit und bezeichnend für die bebentliche Mischung ber Gebanken, in welcher man aus bem Mittelal= ter in bie neuere Zeit übertrat.

Zu ben Atheisten würde man ben Pomponatius boch mit Unrecht zählen. Nicht allein sieht er mit dem Aristoteles Gott als
ben Beweger der Welt an, er streitet auch gegen den Pantheismus
ber Stoiker, gegen das unwandelbare Schicksal, welches sie über
Gott und Welt verhängten; seine Ueberzeugung, daß wir von
Gott ausgehn müssen in der Erklärung der Dinge, wurzelt in
ber Gewisheit der Principien, der ewigen Wahrheiten, welche wie
die Thuren zu seber Wissenschaft sind; zu diesen Principien gehört
auch der Gedanke Gottes, des Seienden, des Einen, Wahren und
Guten. An dem Ewigen hat unser Verstand Antheil und das
Ewige führt uns über die Welt hinaus. In seinen Lehren über

Bott glaubt nun Bomponatius in mehrern Bunkten mit bem Arifloteles nicht übereinstimmen zu können, ohne daß ihm dies Be-Die Lehre bes Aristoteles von ber Ewigkeit ber Belt erklärt er für sophistisch und kindisch. Die Schöpfungelebre übersteigt unsern Berstand, ist aber doch nicht weniger ber Bernunft gemäß als die Lehre bes Aristoteles, daß unser Wille zufällig wolle; benn was uns zukommen kann, wird nicht weniger Bott zugeschrieben werben burfen. Mit ber Unveränberlichkeit Bottes findet Pomponatius ben schöpferischen Willen Gottes in abnlicher Beise vereinbar, wie Duns Scotus. Dem Aristoteles wiber= pricht er auch ohne Bebenken in der Lehre, welche er ihm zuschreibt. dis Gottes Vorsehung nur auf bas Allgemeine, nicht auf bas Besondere sich erstrecke. Diese Meinung ist ganz unvernünftig, weil bis Allgemeine nicht ohne bas Besondere besorgt werden kann; sie gebe nur barauf aus Gottes Wirtsamteit nicht unmittelbar auf die niebere Welt zu erstrecken; aber barin eben bestehe ber Borzug Gottes vor allen Geschöpfen, daß er alles unmittelbar burch seine Gebanken hervorbringe, mahrend biefe ber Werkzeuge bedürften. Man sieht hieraus, daß Pomponatius nicht unbedingt dem Anschn bis Aristoteles huldigte; wie die Scholastiker gesteht er den Lehnn bes Christenthums in manchen Studen ben Borzug vor ben Wren ber alten Philosophie zu.

Die erwähnten Lehren gehören ber theoretischen Philosophie m; in ihnen entscheibet er sich ohne Bebenken; seine Zweifel aber erwachen, wo die Theorie mit den praktischen Ueberzeugungen in Streit geräth. Da erwacht auch ber Zwiespalt zwischen Religion und Philosophie, benn diese vertritt die theoretische Bahrheit, jene das Wie bie Araber, wie die Scholaftiter fieht Pompraktische Gebot. ponatius in ber Religion nur bas Gefet, bas Gefet Muham= med's, bas Gesets Christi. Nach bieser Seite zu liegen seine Aeuherungen, welche an meisten Anstoß anregen könnten. Das Ho= wsop über die Religionen wird wie das Horrostop über das Shickfal ber Reiche betrachtet. Die Religionen wollen uns zum rechtschaffenen Leben antreiben; baber versprechen sie Lohn und drohen mit Strafen. Für die Fassungstraft unwissenber Den= iden find fie berechnet; ihnen von den Geheimniffen der Philoso= phie zu reben wurde nichts helfen; fie find wie die Gfel, welche ohne Schläge nicht tragen wollen; nur Drohungen und Bersprehungen konnen fie in Bewegung feten. Der Zweck ber Roligion

86

ist daher nicht Belehrung; in Fabeln und Gleichnisse hüllt sie ihre Borschriften ein; wie die Aerzte und die Ammen kummert sie sich wenig um die Wahrheit. Nach diesen Aeußerungen könnte man leicht meinen, er wolle der Philosophie überall Recht geben, wo es um Wahrheit sich handelt; aber es frägt sich, od die Philosophie überall die Wahrheit entdecken kann; unter ihren Lehren sinden siehenige, welche mit den Ueberzeugungen des praktischen Menschen in zu offenbarem Streit stehn, als daß sie nicht Zweizsel erwecken sollten.

Bu ihnen gehören vor allen Dingen die Lehren über Freiheit und Nothwendigkeit. Pomponatius hat ihnen eine eigene Schrift gewibmet. In ihr fpricht fich feine Unbefriedigtheit burch bie aristotelische Lehre beutlich aus. Er hat sie in Berbacht, daß fie grundsätlich die Freiheit des Willens leugne und nur aus Politit für fie ftimme. Es scheint vielen, daß die Freiheit des Willens aus unserer Erfahrung an uns selbst gewiß sei. wenn wir zu erfahren meinen, daß wir frei uns entschließen, so beruht dies vielleicht nur darauf, daß wir die Urfachen nicht zu entbeden wiffen, welche unfern Entschluß bestimmen. Aristoteles sucht biese Ursachen in unserem Verstande; wenn aber unser Wille burch unsern Berftand bestimmt wirb, so ift die Freiheit unseres Willens nur scheinbar. Ariftoteles lehrt überdies, bag jebe spätere Bewegung burch eine frühere Bewegung mit Nothwendigkeit hervorgebracht werbe; auch dies hebt die Freiheit auf. Wer die Freiheit bes Willens aufrecht erhalten will, muß behaupten, bag biefelbe Urfache verschiedene Wirkungen haben konne. Aristoteles nicht zu. Daher meint Pomponatius, daß die Lehre ber Stoiker von ber Nothwendigkeit bes Verhangniffes folgerichtiger sei als die Lehre des Aristoteles. Die Vorsehung Gottes ließ fie schließen, daß alles dem einmal vorherbestimmten Geschick unterworfen fei und so auch bes Menschen Leben und sein Wille. Pomponatius wurde geneigt sein anzunehmen, daß bem aus naturlichen Grunden nicht widersprochen werden könnte, wenn nicht bie Sunbe ware; benn bas scheint ihm boch unerträglich, bag bie göttliche Vorsehung auch die Sünde vorherbestimmt hätte. möchte er sich baher ber chriftlichen Lehre zuwenden, welche bie Borfehung Gottes mit ber Freiheit bes Menichen zu funbigen ober nicht zu fündigen zu vereinigen sucht, wenn ihm auch nicht einleuchten will, wie beibe fich vereinigen laffen. Dabei macht

im auch die Prädestinationslehre zu schaffen; nur in beschränken Sinn glaubt er sie annehmen zu dürsen, so daß zwar alle Menschen unter der Bedingung ihres guten Willens zu ihrer nastürlichen Vollkommenheit bestimmt, aber nur einige auserswählt wären auch die höhern Saben der Gnade zu empfangen. Man sieht, wie er sich bemüht in den Lehren der Religion einen haltbaren Sinn zu sinden und dabei nicht scheut Boraussehungen zu machen, welche die natürliche Vernunft übersteigen. Daher schließen seine Untersuchungen, welche die Freiheit des Willens verstheibigen sollen, mit einer Unterwerfung unter den Glauben.

Seine Untersuchungen über bie Unfterblichkeit ber Seele beruhn auf einem ahnlichen Streit zwischen Theorie und praktischer Man wurde fich täuschen, wenn man voraus-Ueberzeuauna. sette, die Lehren des Aristoteles, des Alexander von Aphrodisias ober des Averroes hatten ihm seinen Zweifel an der Unsterblich= kit der menschlichen Seele eingegeben. Sie hängen vielmehr mit den anthropologischen und kosmologischen Lehren zusammen, welche uns schon oft in der driftlichen Philosophie, noch zulett bei Fiunus begegnet sind. Der Mensch ist Mitrotosmus, weil er in bir Stufenleiter ber Wesen bie Mitte halt awischen ber vergangichen Sinnenwelt und ben ewigen himmlischen Wesen. fa Stellung bes Menschen fließen nun aber weber bie Folgerungm der Platoniker, noch der Aristoteliker. Mit den letztern ha= ben wir nicht zu behaupten, daß die menschliche Seele zu ihrem Subject bes Körpers bedürfe, benn über Pflanzen und Thiere erbebt sie sich, indem sie etwas vom Ewigen an sich trägt, eine Spur, rinen Schatten bes Berstanbes hat, gleichsam ben Geruch bes Im-Ihr Berftand schaut etwas von der Wahrheit. Mit den Platonikern aber dürfen wir auch nicht behaupten, daß die menschliche Seele die Wahrheit rein schaue, das Körperliche beheriche; das kommt den Göttern, den Bewegern der Gestirne zu, mit welchen ber Mensch in seiner Erkenntniß etwas gemein hat, aber Die menschliche Seele bebarf bes Körpers zwar nicht nur wenia. ju ihrem Subject, aber boch zu ihrem Object; indem sie ohne Bahrnehmung und sinnliche Einbildungstraft nicht denken, ohne bie Organe bes Leibes keine praktische Thätigkeit üben kann. hieraus ergiebt sich der Zweifel, wie sie nach dem Tode benten. bandeln ober leben könne. Die Beweger der Geftirne bedürfen m ihrer weltlichen Wirksamkeit auch bes Leibes als ihres Objets,

aber ein solcher wohnt ihnen in unvergänglicher Weise bei; sie bils ben ihren Leib sich selbst, seine Natur ist ihren Gebanken unters worfen. Anders aber ist es mit dem Menschen. Ihr Leib unterliegt dem Tode und ohne ihn haben sie kein Object des Denskens und des Handelns. Dies ist der Zweisel, welchen Pomposnatius von theoretischer Seite gegen die Unsterdlichkeit der menschlichen Scele erhebt. Lösen wir ihn auch von seiner sehr fraglichen kosmologischen Grundlage ab, so behält er noch immer seine Stärke; er beruht auf der Frage, wie der Mensch ohne Leib in Denken und Handeln einen Zusammenhang mit der Welt behaupten könne.

Demungeachtet ergiebt sich Pomponatius ihm nicht. Er erwägt auch bie Grunde, welche bie Philosophie von praktischer Seite für die Unsterblichkeit ber menschlichen Seele beibringt. Un= ter ihnen sind zwei von besonderer Wichtigkeit. Der eine ftütt fich barauf, bag wir unfere Beftimmung mußten erreichen konnen, ber andere forbert die gerechte Belohnung des Guten und Bestrafung bes Bosen. Pomponatius meint bag aus biesen Grunben boch kein voller Beweis für die Unfterblichkeit ber Seele gezogen werden konne. Was den erstern betrifft, so gesteht er zu, bag wir die höchste Glückseligkeit, die Bollendung unsers Berstanbes in biefem Leben nicht erreichen könnten; es bleibt ihm aber fraglich, ob wir zu ihr bestimmt waren. Der speculative Berstand ift für die Götter; ber Mensch ift, wie Aristoteles lehrt, für bas praktische Leben bestimmt und in ihm kann jeder auch in diefem Leben bas erreichen, was feinem Loofe gemäß ift, nemlich feine Pflichten erfullen und ein rechtschaffenes Leben führen. Wenn er so handelt, so wird er auch keinen andern Lohn fordern, sonbern im Bewuftfein feiner Pflichterfullung die Glückfeligkeit genießen, welche seiner Natur entspricht. Hiermit fällt auch ber zweite Grund weg. Das Gute und bas Bofe bleiben in biesem Leben nicht ohne Lohn und Strafe. Der wesentliche Lohn ber Tugend ist die Tugend selbst; die Strafe des Lasterhaften liegt in seinen Laftern. Auch biefe Grunbe ber prattifchen Philosophie werben also abgelehnt; die Philosophie ist nicht im Stande die Unsterblichkeit ber menschlichen Seele zu beweisen. Aber es wird bierbei auch nicht zu übersehen sein, wie die Grunde ber praktiichen Philosophie nur baburch abgelehnt werben, daß die Beftimmung und die Gludfeligkeit bes Menschen ausschlieflich in feinem

millichen Leben gefucht wird. Hierburch gewinnt bieses vor bem thontischen Leben ben Borrang in den Augen des Pomponatius. Richt die reine Wahrheit sollen wir erkennen, aber wohl die reine Lugend üben. In Wiffenschaft und Kunft konnen nur wenige sich auszeichnen, nach Sittlichkeit aber sollen alle streben, und wer nicht ein verftummelter Mensch ift, kann auch seiner Pflicht volltommen genügen. Daber foll im prattischen Verstande jeder Mensch jeine Bolltommenheit suchen. Erinnern wir uns nun, daß Pomponatius ber Religion eine praktische Bebeutung beilegte, so werden wir auch begreifen, daß ihre Lehren ihm ein entscheidenbes Ans ichn haben. Der Glaube entspricht unserer mittleren Stellung in ber Welt, weil wir zur Bolltommenheit ber Erkenntnig nicht Den Sinnen und ber Erfahrung, auch ben bestimmt find. Grundfaten ber Wiffenschaft muffen wir glauben. Wenig fonum wir erforschen und nur wenige sind wissenschaftlich zu foriom im Stande. Die Bereinigung des möglichen und bes thatigen Berftandes ift nicht ber Zwed bes Menschen. Die mensch= licht Beisheit ift faft immer in Jrrthum; aus natürlichen Grunbm allein kann fie die Geheimnisse Gottes nicht burchbringen. Oher will Pomponatius, daß wir auch in der Lehre von der Unfirblichkeit ber Seele beim Glauben uns beruhigen. Was schon lingt die Scholastiker gelehrt hatten, behauptet auch er, daß die natürliche Wiffenschaft die Unfterblichkeit unserer Seele nicht behupten könnte; ohne einen Körper, das Object unserer Thätigkeit, tomen wir nicht leben; die Frage ist die, woher uns ein solcher production würde, wenn unser gegenwärtiger Leib den Tode erle= gen ist; die christliche Religion beantwortet diese Frage, indem sie ms verheißt, daß Gott uns einen neuen Körper geben werbe: ba= burch wird auch der Zweifel des Pomponatius gehoben, wie er mertennt; aber gewiß ift es auch, daß die Berheißung des Christandums von keiner Philosophie bewiesen werden kann.

Dies ist ber oft besprochene Zweifel bes Pomponatius und seine steptische Lösung. Sie fällt, wie wir sehen, zum Nachtheil ber Philosophie, zum Bortheil bes Glaubens aus. Daß sie ihm nicht Ernst gewesen wäre, würde ohne allen Grund behauptet werden; benn sie ist in seiner und vieler seiner Zeitgenossen Denkweise; sie geht von der Ansicht über die mittlere Stellung des Menschen mit, in welcher Pomponatius durch seine Ersahrung sich bestätigt sieht. Sein Urtheil über ihn lautet freilich ziemlich abschäbig.

Er findet ihn schwach und elend; in Vergleich mit andern ver ganglichen Dingen könnte ihm wohl ber höchste Grad bes Abel beigelegt werben; aber gegen bas Ewige gehalten ist er fast nichts. Kür sein prattisches Leben soll er zwar genügenbe Kräfte erhalten haben; aber wie gebraucht er sie? Tugend wird nur selten uns ter ben Menschen gefunden; faft alle find schlecht; taum in huns bert ober tausend Jahren einmal wird ein guter Mensch gefun-Dies hält ben Bomponatius nicht ab die volle Anforberung ber Pflicht an und zu ftellen; aber bas Befte konnen wir boch auf biesem mittlern Stanbe in ber Welt nicht erreichen. Bessre, welches unerreichbar ist, sollen wir bas Gute nicht aufopfern, welches wir haben tonnen; die Erkenntniß ber ewigen Wahrheit ist uns versagt; aber die Glückseligkeit bes praktischen Lebens burfen wir suchen. Wenn Bomponatius nun an ben religidsen Glauben fich halt, so erblickt er in ihm boch nur eine prattische Ermahnung zur Pflicht, ein Gesetz für unser sittliches Leben; unserer mittleren Stellung zwischen bem Ewigen und bem Reitlichen ift er entsprechend; er bient zu einer Erganzung unserer Unwiffenheit. Daß er auch hohere, übernatürliche Gaben ber Gnade und versprechen burfe, will Pomponatius zwar nicht leugnen; aber wir muffen bezweifeln, ob fein Glaube hieran ftart gewefen sei, weil dies ben praktischen Ermahnungen des Glaubens angebort und weil ber Aug seiner Lehre nur immer an die Schranten unserer Natur und an unsere mittlere Stelle in ber Welt uns erinnert.

Bergleicht man biefe Gebanken bes Bomponatius mit bem, was die Scholaftiker und auch noch die neuern Platoniker über die Würbe und die Bestimmung ber Menschen gelehrt hatten, so wird man sie kleingläubig finden muffen. Sie haben die Hoffnung auf bie Bollendung unferer Natur in ber Erkenntnig und in bem Genuß bes Ewigen zwar nicht ganglich aufgegeben, boch in bas tieffte Duntel gehüllt. Das Verlangen unserer Vernunft nach ber ewigen Wahrheit bient ihnen nicht mehr zur sichern Beglaubigung unserer Bestimmung für bas ewige Leben; bie mittlere Stelle, auf welcher wir ftehn, foll nicht mehr unfern Muth erfrischen nach bem Höchsten zu streben, sonbern ber Gebante an bas Ewige weift uns nur auf unfere zeitliche Beschränktheit bin und unsere Stelle läßt und nur unübersteigliche Schranken unserer Natur gewahr werben. Wir stehen hier an einem Abschnitt, wo beutlich eine neue

Benbung ber Gebanken fich verkundet. Eingeleitet war fie worben burch bie Lehren ber Scholastifer., bie aber jest eine andere Anwendung erfuhren. Alles in ben Lehren ber Scholaftiter batte der Denkweise bes Pomponatius zugeführt, was die natürlichen Rrafte ber menschlichen Bernunft berabsett um ben Glauben zu erhöhen, besonders auch die Herabsetzung unserer theoretischen Bernunft um uns auf bas prattische Leben hinzuweisen. Den höchsten Gipfel hatte biefe Richtung erreicht, als bie Nominalisten bie menschliche Bernunft auf bas Sinnliche beschränkten, aber auch in biefem Gebiete ihr ein unbeschränktes Walten geftatteten. Diefem nachgehend konnte nun die Philosophie nicht anders als in einem Amiesvalt mit ben höchsten Forberungen ber Bernunft sich finden. So wie fie von ber Theologie fich losgelost fab und nun ihre Stellung, die Stellung bes natürlichen Menschen in ber Welt betrachtete, konnte ne freilich ihr Beftreben nicht für gang fo nichtig halten, wie ber Nominalismus; Nicolaus Cufanus und die Platoniker, dem Realismus zugewandt, hoben sogar die Ibeale ber Vernunft in bas iconfte Licht, konnten sich aber boch nicht verhehlen, daß fie für die beschränkte Natur bes Menschen nur unerreichbare Ibeale bleibm müßten. Je mehr man in ber Philosophie an die Erfahruna ber weltlichen Dinge fich verwiesen fab, um jo mehr mußten auch be Beschränkungen ber menschlichen Ratur einleuchten; fie traten besonders im praktischen Gebiete hervor und wir sahen baber schon, wie bem Thomas More nach biefer Seite zu die platonischen Ibeale pusammenschwanden. In berfelben Richtung, nur noch um vieles weiter vorgeschritten finden wir auch die Lehren bes Bomponatius. Bon viel weniger ibealem Schwunge, als die Platoniker, halt er fich mit bem Aristoteles an die Erfahrung. Sie zeigt ihm eine Burbe bes Menschen in Vergleich mit anbern irbischen Dingen, welche boch in Bergleich mit ben himmlischen Dingen nur Durftigleit ift. Gar zu viel burfen wir für ihn nicht hoffen. Fortschritt in biesem Gange ber Untersuchung liegt gang nach ber Stite ber Erfahrung ju, welche forgfältiger um Rath zu befragen man fich aufgeforbert sah. Da lag noch ein weites Gebiet ber Untersuchung vor; man tann sich nicht wundern, daß es ans fangs auf Zweifel führte in einem Gebiet, in welchem man noch wenig Sicherheit erlangt hatte, von ben Alten lernen wollte, ohne boch ihnen gang sich hingeben zu können, ba man noch immer bie bealen Hoffnungen bes Christenthums nicht aufgegeben batte.

42

Diese seine schwankenbe Stellung bruckt die Lehre bes Pomponatius von der mittlern Stellung des Menschen aus.

In einem fehr ähnlichen Sinu arbeiteten auch bie Philologen, welche vorherschend oder ausschließlich der lateinischen Literatur sich widmeten, für die Umbildung der Philosophie. Diese Literatur trug weniger für die tiefern philosophischen Lehren aus. als bie griechische, sie weckte aber ben Wiberwillen gegen bie Barbarei ber scholastischen Sprache, gegen die Ueberladung der philosophischen Terminologie; ber neuern Kunft näher ftehenb, als bie griechische, rief sie mehr zur Nachahmung ber Alten auf, ließ bas Rebnerische, ber gemeinen Vorftellungsweise fich Anbequemende dem Awange ber Syllogismen und ber strengen wissenschaftlichen Korm porziehn, zog die Erfahrung des täglichen Lebens, die ungezwungene Sprache bes gefunden Menschenverstandes herbei und brachte es zu Wege, daß man auch das Urtheil des gesunden Menschen= verstandes zur Entscheidung über die verwickelten Fragen ber Philosophie und ber Theologie aufrief. Die Wendung ber Gebanken, welche von ihr ausging, führt nicht ins Tiefe; aber bie Breite ber Erfahrung bringt sie zu ihrem Rechte und je näher sie an die allgemeine Kassungstraft fich anschließt, um so weitere Rreise werben von ihr ergriffen. Man barf wohl fagen, bag zur Zeit ber Wieberherstellung ber Wissenschaften bie lateinische Philologie ber scholaftischen Lehrweise ben größten Abbruch gethan hat; die berbsten und die wirksamsten Angriffe gegen die bisberige Praxis bes Unterrichts find von ihr ausgeführt worden; wenn wir da= ber auch nur wenig über philosophische Gebanken, welche fie in Umlauf gefest hatte, zu fagen haben, fo burfen wir boch nicht völlig übergehn, was sie zur Sprache brachte.

Schon in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts bis kurz über die Mitte dessellen hinaus hatte der Römer Laurentins Valla den Artstoteles und die Scholastiker zum Gegenstande seines Streites gemacht. Bon den Alten verehrte er mehr als alle andern den Quintilian, dessen Rhetorik ihm bei weitem wichtiger zu sein schien als die Logik des Aristoteles. Bon den alten Phisosophen galten ihm die Stoiker und Epikurerr mehr als die Akaedemiker und Peripatetiker; denn er sah in der Philosophie eine Lehrmeisterin mehr der Sitten als der Wahrheit und die Lehren des Aristoteles und des Plato schienen ihm nur wenig Frucht für die Bildung des Willens abzuwersen. Daher meint er, aus einer

willigen Unkennitniß bes Alterthums ware es hervorgegangen, bas bie Scholastiter ben Aristoteles zu ihrem Suhrer genommen hatten. Mit ben heftigften Worten wirft er ber alten Schule ihre Unwifsenheit vor. Ihre Dialettit fest er herab, inbem er bie Grammatit und Rhetorit als die höhern Kunste erhebt, welchen die Dialektik bimen follte. Er bringt auf bie Bereinfachung ber lettern. sei eine fehr einfache Sache, weil sie nur mit bem Schlusse zu thun habe, welcher aus einfachen Sätzen bestehe und nur die Rennt= nif der Bestandtheile solcher Gate voraussete. Er sucht nachzuweisen, wie man diese einfache Sache burch Runst zu einer verwidelten Lehre verbreht habe. Dabei greift er bie ariftotelischen Kategorien an und bringt ebenfalls auf Bereinfachung biefes Theils Rur brei Rategorien will er gulaffen, bie Gubder Dialektik. ftanz, ihre Eigenschaft und ihre Thätigkeit. Jene bebeute die Sache, auf beren Erkenntniß ausgegangen werben muffe, biefe waren als Mittel angufehn, burch welche man ben mabren Begriff ber Sache ju erforschen habe. Auf die Erkenntnig ber Sache kommt es an; die Aristoteliker verdunkelten bies durch ihren Begriff bes Seienben und andere abstracte Begriffe, welche fie zu Gegenständen ber Untersuchung machen wollten. Das Abstracte burften wir uns nicht für bas Concrete unterschieben laffen. Gegen bie Schule ruft Balla die Ueberzeugungen des Lebens, gegen die Kunft die Natur jum Zengniffe auf. Die Ratur follte uns Suhrerin in allen Dingen sein; fie sei basselbe mit Gott ober fast basselbe; sie lehre uns Demuth und bas Bekenntnig, bag wir vieles nicht wiffen; fie führe baber auch zum Glauben an und zur Theologie. Dagegen thate die Theologie nicht wohl die Philosophie zu ihrem Schut herbeizurufen, als wenn die Religion für fich nicht ficher genug ware. Die Philosophie bes Aristoteles verleite nur zu Stolz und ware fast in allen Studen irreligiös.

Bas Balla an die Stelle der aristotelischen Philosophie setzen möchte, hat nur eine sehr unbestimmte Gestalt. Wir haben schon gesehen, daß er die Erkenntniß der Sachen, der concreten Dinge wollte. Die Forschungen der Grammatik und der Rhetorik sollen ihn zu ihr leiten; auch in seinen Untersuchungen über die Kategorien hat er sie zu Führerinnen genommen. In der Methode eines Philosopen behandelt er die Fragen der Philosophie. Dies demirkt denn auch, daß er weniger die Natur als das moralische keben beachtet, und wenn er die Natur sast wie Gott verehrt wis-

fen will, so meint er bamit mehr eine sittliche Natur, als ein phystifches Wefen. Auch seine Berehrung bes Alterthums hat noch nicht die Höhe erreicht, zu welcher sie in diesem philologischen Zeitalter steigen follte, vielmehr mit bem Augestandnig, bag bie Alten in Runften und Wissenschaften, besonders in der Beredtsamkeit uns überlegen wären, bestreitet er die Meinung, welche unter ben Gelehrten verbreitet ware, bag bie Alten an wahrer Tugend nicht unter, sondern über' ben Christen gestanden hatten. nicht vergeblich zu ben Menschen gekommen. Seine Gespräche über die Luft und das mahre Gut sollen zeigen, daß die Beiben nichts Tugenbhaftes, nichts im rechten Sinn gethan hatten. falsche Chrbarkeit der Heiden darzuthun stellt er die stoische und die epikureische Moral einander entgegen. Wenn die Stoiker die Ehrbarkeit und bas Leben nach bem Gefete ber Natur empfalen, so konnten sie wohl mit bem Scheine ber Tugend bestechen; aber die Natur ist nichts ohne Gott und nur das Gesetz Gottes und vergeblich wäre es leugnen zu wollen, daß die Tugend nur ein Mittel ift, welches zur Luft führen foll und seinen Lohn verlangt. Daß die Stoiker dies nicht zugestehen wollten, ift die falsche Ruhmredigkeit ber Heiben. Weil er bem Streben nach Luft bas Wort rebet, hat man ihn beschulbigt, daß er bem Epikureismus hulbigte. Aber auch die epikureische Moral wird von ihm verworfen. bei freilich bleibt es, daß die Tugend bas Gute nur fucht, also nicht bas Gute fein tann; auch nicht einmal Gott konnte man ohne Lohn dienen; der Lohn der Tugend und das höchste Gut mußte in der Lust gesucht werden; aber er verwirft die Lehren der Spikureer, weil fie keine hobere Luft kannten, als bie Luft biefes irdischen Lebens, und daher auch nicht die wahre Tugend hatten, welche nach der wahren Lust strebt. Die wahre Tugend ist höher als die irbische Luft, das mahre Mittel zur Seligkeit; sie besteht in der Liebe ju Gott, dem mahrhaft Liebeswerthen; wenn wir fie begen, bann verleihe uns Gott die Luft als einen Genuß, welcher nicht ein äußerer Lohn, sondern mit der Liebe des Liebens= werthen innerlich verbunden ist. Nach dieser Lust konnten aber die Alten nicht ftreben, weil fie keine Hoffnung auf bas ewige Leben hatten; bei ihnen konnte nur die faliche Ehrbarkeit der Stoiker ober ber irbische Sinn ber Epikureer Plat greifen. Die rechte Sittlichkeit ist nur mit ber rechten Religion vereinbar.

sug bes driftlichen Glaubens vor bem Heibenthum hat bieser Philologe nicht aufgegeben.

Man wird aber auch fragen muffen, in welchem Sinn er bem Glauben sich ergiebt. Auch hierbei stoßen wir auf die praktische Richtung seiner Gebanken. Ihn beschäftigt die Frage nach ber Freiheit des Willens. Darüber zweifelt er nicht, daß ber Bille die herschende Kraft in der Sinheit unserer Seele ist. Bute beruht nicht auf ber richtigen Ginsicht, auch nicht auf bem äußern handeln, sondern auf der Liebe zum Guten, zu Gott ober auf Religion. Nur jum Führer bes Willens tann ber Berftanb bienen, wenn er fich felbst belehrt hat, alsbann aber muß ber Wille das Sute wollen und im guten Willen besteht der wahre Berth bes Menschen. Unser Verftanb hängt selbst von unserm Willen ab und nur wegen unseres Willens werben wir gelobt oder getabelt. Wir sehen, daß die Lehren bes Indifferentismus auf Balta übergegangen find. Nun findet er aber bie Lehre von ber Freiheit unseres Willens im Streit mit ber Lehre vom alle mächtigen Willen Gottes; es ist berselbe Streit, von welchem späs in Bomponatins beunruhigt wurde; Balla zeigt sich weniger beunruhigt burch ihn, benn ohne viel Bebenken wirft er fich bem Glauba in die Arme. Es giebt vieles, was allen Menschen unerklarlich bleibt, warum follte es nicht mit ber Freiheit des Willens denso fein? Auch hier also ift es die Geringschätzung bes menschliden Wiffens und ber menschlichen Wurbe, was bem Glauben bas Wort redet. Auch hier wird es aufgegeben bie Grunde und den wissenschaftlichen Gehalt der Glaubenslehre zu erforschen. Die Demuth, welche uns eingeschärft wird im Gegensatz gegen ben Stolz der Philosophen, hat einen ftarten Beisat von Rleinmuth. Dies ist ber philologischen Denkweise, in welcher Balla die Phi= losophie bemeiftern möchte, in ber That gang entsprechend. Wenn die Philosophie im Dienste der Rede leben, wenn sie der Grammas tit und Rhetorit fich unterordnen foll, so wird fie nicht anstehn burfen Voraussehungen zu machen, welche nur aus ber Erfahrung entnommen find; bis auf bie letten Grunde guruckzugehn, barf ste sich nicht einfallen laffen; bas Wahrscheinliche ber allgemeinjuflichen Denkweise muß ihr genügen. Die höhern Forderungen ber Wiffenschaft darf der schwache Mensch nicht erheben.

In einem ganz ähnlichen Sinn ist ber Streit ber lateinischen Philologie gegen die Scholaftik bis in die Mitte bes 16. Jahr-

hunderis fortgeführt worden. Man suchte die Logik zu vereinfachen; fie follte ber Rhetorit bienen; bas Bahricheinliche ichien ber Stufe ber menschlichen Fassungstraft entsprechender zu sein, als bie Ergründung ewiger Wahrheiten; in biesem Sinn wandte man auch dem religiösen Glauben sich zu ohne ihn erforschen zu wollen. Manner von fehr entscheibenbem Ansehn gehörten biefer Richtung an, uuter den Deutschen Rudolph Agricola, unter den Franzosen Jakob Faber, unter den Spaniern Lubovicus Bives. Im Allgemeinen waren sie dem Rominalismus geneigt, ohne doch unfere Gebanten nur auf die Erscheinungen beschränten zu wollen. Ihr philologischer Sinn trieb sie aus den Worten auch ihre Bebeutung für die Sachen berauslesen zu wollen. Bives, ber jungste unter biefen Mannern in bem Zeitabschnitte, von welchem wir hanbeln, tann uns zeigen, bag ber Stand biefer Art ber Polemit gegen bie Scholaftit bis gegen bie Mitte bes 16. Jahrhunderts nur wenig fich veranbert hatte. In allen hauptpunkten ftimmt er mit Valla überein; nur weniger heftig greift er bie Scholaftiter und ben Aristoteles an. Für eine richtige Stufenfolge im Unterrichte möchte er geforgt wissen. Mit bem Leichtern muß man beginnen und vom Bekannten zum Unbekannten fortschreiten. Sinnliche aber liegt uns am nächsten; von ben Wirkungen muffen wir zu den Urfachen übergehn. Aber die rechten Urfachen und das Wefen ber Dinge zu erkennen mochte uns schwerlich vergonnt fein. Aristoteles hat eine Lehre vom wissenschaftlichen Beweis aufstellen wollen und forbert von uns, daß wir fie befolgen in unfern Uns tersuchungen. Diese Forberung aber überfteigt unsere Kräfte. Mensch tann bas Wesen ber Dinge nicht erkennen, nicht in bas Innere der Natur eindringen. Seine persönliche Beschränktheit hält ihn bievon ab. Daber muffen wir uns mit einer Dialektik begnügen, welche nur Wahrscheinlichkeit giebt. In biesem Sinn läßt Bives auch bie praktischen Ueberzeugungen ber Religion sich gefallen und rühmt es, daß ber moralische Gehalt unserer Relie gion über die Alten uns erhebe.

Ueberblicken wir ben Gang ber Entwicklung in biesem Zeit abschnitte, so sinden wir, daß die Gedanken, welche in ihm herschen noch vieles vom Mittelalter an sich tragen, daß aber ihr Charakter doch entschieden vom Mittelalter sich abgewendet hat. Dies zeigt sich nicht allein in dem heftigen Streite gegen die Lehrmethod der Scholastiker, sondern auch in der viel größern Mannigsaltig

kit ber Richtungen, in welcher jetzt die verschiedenen Zweige ber Untersuchung verliefen. Belde Berschiebenheit ber Unfichten und ber Bestrebungen bei ben Platonikern, ben Aristotelikern, ben lateinischen Philologen. Rein Wunder, die Gebanken haben sich ber Forschung in ber Mannigfaltigkeit ber weltlichen Dinge juge-Zwar haben wir gesehn, daß alle die Meinungen, welche sich geltend machten, bereit waren bem Glauben bes Christenthums ihre Achtung zu beweisen und seine Vorzuge einzuräumen; aber es zeigt sich in ihnen auch schon bie Reigung ihm eine weitere Fassung zu geben und die engen Schranken bes kirchlichen Glau-Se tiefer man auf die Glaubenslehren einbens auszudehnen. ging, um so beutlicher trat bies bervor. Die neuern Blatoniter. selbst ein Carbinal wie Nicolaus Cusanus suchten ben Glauben bes Alterthums, ben Glauben an die Offenbarungen Gottes in der Natur an ihre christlichen Ueberzeugungen heranzuziehn. allen Seiten zu zeigt fich eben bas Streben in die Erkenntnig ber weltlichen Dinge, ber Natur, ber Sprache, ber Beschichte einzu-Fur die Philosophie war dies ohne Zweifel eine heil= same Wendung, aber auch bem driftlichen Glauben gereichte es nicht zum Nachtheil, benn auch für ihn burfte hieraus bie Frucht awartet werben, bag feine Stellung jur Welt, in welcher er fich pu bewähren hatte, deutlicher an den Tag träte.

## Zweites Rapitel.

## Die Anfänge ber nenern Philosophie nach ber Reformation.

Inzwischen war ber Streit gegen die Scholaftik auch von theologischer Seite entbrannt und hatte die praktischen Fragen ergreifend eine unheilbare Spaltung ber religiösen Parteien herbei-Der Kampf unter ihnen beschäftigte bie Gebanken ber damals lebenden Menschen in dem Mage, daß es niemanden leicht war von seinen Ginflussen sich frei zu halten. Zwar konnten bie Wissenschaften und unter ihnen die Philosophie für ein neutrales Gebiet gelten, über welches Protestanten und Ratholiten sich nicht zu veruneinigen hätten; aber die religiösen Bewegungen gaben doch bie Stimmung ber Zeit ab und bag bie Philosophie, welche bie Gebanken ihrer Zeit zusammenzufassen sucht, von ihr hatte unberührt bleiben follen, murbe gegen ihre Natur gewesen sein. ber That finden wir auch in den Zeiten bes Streites die philosophischen Bestrebungen bei Protestanten und Ratholiken in verschiebenen Richtungen außeinanbergehn; bas neutrale Gebiet mußte von ber Philosophie erft gewonnen werben. Wir burfen es ba= her nicht unterlaffen auf die verschiebenen Stellungen hinzuwei= sen, welche ber Philosophie durch ben theologischen Streit angewiesen wurde.

Mit den Protestanten mussen wir beginnen, weil sie den Streit erhoben. Bei der Betrachtung der äußern Verhältnisse, unter welschen die neuere Philosophie sich entwickelte, haben wir schon erwähnt, daß die Reformation der Kirche zwar ansangs mit philosophischen Gebanken sich versetzte, wesentlich aber doch auf historischen Stützen ruhte. Die Auslegung der heiligen Schrift, die Kirchengeschichte, die positive Entwicklung des Kirchenrechts gaben die Gründe ab,

mit welchen die **Misbräuche** ber herschenden kirchlichen Praxis bei kritten wurden. In einem Streite, welcher so positiver Natur war, wie der vorliegende, mußten die positiven Seiten der Theologie hervorgekehrt werden; doch möchten die Protestanten dadei das Bedenlen nicht genug erwogen haben, ob die positiven Lehren der christischen Kirche und ihre ganze Geschichte richtig verstanden werzen kinkonnen ohne auf die philosophische Untersuchung ihrer religiösen Beweggründe einzugehn und die Wirksamkeit philosophischer Uderlegungen in der Bildung des Dogma anzuerkennen. Es wird wohl gegenwärtig kaum noch in Zweisel gestellt werden können, die die Zeiten der Reformation einer richtigen Würdigung weder in Scholastik noch der Lehren der Kirchenväter gewachsen waren. Und dem Streit gegen die Scholastik ergab sich der protestantischen Philosophie nur eine Abneigung gegen die Philosophie, welche sreisich nicht in ganz gleicher Weise stät geäußert hat.

Es ist bekannt, wie im Werke der Reformation Luther's Chatatter von vorgerschendem Einfluß war. Aur die Philosophie aber wir er nicht gestimmt; in ihrer Geschichte haben wir ihn nur zu mihnen um einen Punkt anzubeuten, welcher in ber Reformaim sich regte, aber nicht zur Entwicklung kam. kuntlen wir, wie ber Musticismus bes Mittelalters in seinen Miren Bestrebungen eine Berwandtschaft mit der Reformation thi; Luther fuhlte ste; seine Vorliebe für die deutsche Theologie, mm Ausläufer ber beutschen Mhftit, giebt bas zu erkennen; fie unath die Neigung seiner Jugend in der Tiefe des Gemuths den Rigungen einer sich in sich versenkenden ffrommigkeit nachzugehn. für die thatkräftigen Werke ber Krchlichen Umgestaltung durfte aber biefer Neigung nicht nachgehangen werben. Dazu kam, baß bi Gmoffen feines Werkes abuliche Relaungen einen gefährlichen Berlauf nahmen und zeigten, wie leicht mit ihnen Berachtung ge-In die außere Rucht und Orbnung ber Kirche ober auch Schwarmini sich verbindet. Gine Reihe von Männern, welche der Resormation sich angeschlossen hatten, wie Karlstadt, Sebastian Frank, Kapar Schwenkfeldt, wurden durch ihre Neigungen zum Mysti= tidmus zu sevaratistischen Meinungen getrieben; als die Wiederlinfer für die weit außeinandergehenden Meinungen diefer ungebindenen Richtung eine gewaltsame Einigung zu gewinnen suchin, tam es zu einem abschreckenben Beispiel bes Aeußersten, zu whom eine Kirche führen mußte ohne die Zügel positiver Chriftliche Philosophie. II. 4

Die gewaltsame Unterbrudung solcher zügel-Ueberlieferung. losen Bewegungen konnte nicht ausbleiben. Damit ift auch ber offen betriebene Ginfluß biefer myftisch-philosophischen Richtung in ber protestantischen Kirche unterbrückt worben. Im Stillen aber ift er geblieben; die Stillen im Lande haben ihn unter fich genahrt, unter fich wenig einig außer nur im Widerstand gegen ben ihnen aufgelegten Zwang und burch bas Gebeimniß, in welches fie ihre Lehren hullen mußten, nur noch mehr vom Streben nach Hierburch ift verhindert allgemeiner Verständigung abgehalten. worben, daß die Regungen bes Gemuths, welche die Religion nährt, bei den Protestanten die wissenschaftliche und philosophische Bürdigung fanden, welche ihnen gebührt. Die muftischen Lehren hatten aber auch schon ihre Reigung zur Theosophie verrathen, wie wir an Reuchlin bemerkt haben; in ihr haben sie in Berbinbung mit bem Streben nach Erkenntniß ber Natur weiter zu philosophischen Systemen sich auszubilden gesucht. Diese Bersuche gehören nicht ausschließlich ben Protestanten an; wir werben sie später zu beachten haben.

Mehr als Luther machte sich Melanchthon mit der Philosophie zu schaffen. Seine Lehrbücher über Dialettit, Ethit, Pipchologie und Physit haben ben Lehrgang in der Philosophie auf den protestantischen Universitäten Deutschlands lange Zeit beberscht. Wenn man hierans schließen wollte, daß er mehr phisosophischen Geist gehabt hatte als Luther, so wurde man irren; sein Interesse für die Philosophie hatte vorherschend den äukern Nuten im Seine Lehrbücher bezweckten eine Reform bes scholastischen Unterrichts; ben gereinigten Aristoteles follten sie wiedergeben, nicht sklavisch, vielmehr auch die Lehren der Platoniker werden berucksichtigt; ein gemäßigter Eklekticismus im Sinn ber Philologen wird von ihm begunftigt; die Lehren der Kirche darf er auch nicht vernachläffigen; seine philosophischen Arbeiten, welche er zum Theil mit Sulfe seiner Wittenberger Collegen ju Stande brachte, wollte er selbst nur für Compilationen gelten laffen. Das Bedürfniß bes Schulunterrichtes hatte er bei ihnen im Auge; über die theologischen Streitigkeiten burfe bie allgemeine Bilbung nicht vernachlässigt werden; man musse sich umsehen in ber Natur nach ber Stellung bes Menschen zu ihr; die Renntnig ber Welt und ber Pflichten bes Menschen in ihr könnte auch die Theologie nicht entbehren; für ihre wissenschaftliche Form wurde sie bie Logik um

.11

Auf fragen müffen. Seine Absichten sind nun mehr padagogisch, als philosophisch bei dem Unterricht, in welchen seine philosophischen Lehrbücher eingreisen sollen; er sucht Alarheit und Uebersicht in das Unterrichtswesen zu bringen und dazu kann er die Bhilosophie nicht entbehren. Im Sinn der Wiederherstellung der Wissenichen, mit welcher in Gemeinschaft die Reformation der Kirche betrieben worden war, wendet er sich nun an die alten Philosophie um Unterricht in der Philosophie. Man kann uicht erwarten, daß er Neues in ihr bringen werde; aber sein großer Einfluß auf die protestantischen Schulen, um welchen man ihn den Lehrer Drufschlands genannt hat, macht die Zusammenstellung seiner Lehzun bemerkenswerth.

In dem populären Ton der Philologen und der Reformation mil er eine gemeinverständliche Philosophie, welche etwas für bas Eten leifte und nupliche Renntnisse verbreite. Bereinfachung ber Ehren ist ihm baher eine Hauptsache; mit ben schwierigern Uninscheibungen ber Scholastiker hat er nicht gern etwas zu thun; licher halt er sich an der Erfahrung ohne die Grenzen zwischen in und ber Philosophie angstlich zu buten; auch die Autorität ting berehrten Lehrers genügt ihm um eine Meinung zu billigen. Die beständige Rücksichtnahme auf bie Lehren ber Alten zeigt uns, bin ben Unterricht ber Gelehrten, aber: nicht bes Bolkes im My hat. Für ihn will er zuerst durch eine einfache Logik sorm, welche wie die Logik der frühern Philologen eng an die Rhe= wit fich anschließen foll. Sie scheint ihm eine leichte Runft ben Ghanten und ben Sachen ihre natürliche Ordnung anzuweisen, bon Ratur uns angeboren, nicht eben schwerer als die Runft zu ihlen. Sein Vertrauen auf biese natürliche Logik kann uns keine mfe Erwartungen von der Gründlichkeit seiner Forschungen mas on. In der That bleiben fast alle seine Untersuchungen auf halbem Bege stehn. Er begünftigt ben Rominalismus und boch sorbert er, bag wir bie Sachen erkennen follen. Das Gemeinbild ber Einbilbungstraft weiß er vom allgemeinen Begriff nicht zu untericheiben.

Mit seinem Nominalismus meinte er auch die Lehre von dem Azwornen Begriffe vereinigen zu können. Auf sie gründet er die natürliche Wissenschaft und die Philosophie, welche er neben die Theologie stellt. Denn auch den Zweiseln des Nominalismus auch natürlichen Erkenntniß ewiger Wahrheiten und an den Be-

weisen für bas Sein Gottes tann er nicht beiftimmen. Wie wir schan bemerkt haben, hatte sich bie gründliche Scheidung des Ratürlichen und des Uebernatürlichen, welche der Rominalismus durchfeten wollte, nicht behaupten tonnen. Auch Melanchthon meint, in ber Natur ober ber Welt ließen sich boch Spuren bes Göttlichen auf natürlichem Wege enibecten. Unsere Ratur ist verborben burch die Sunde, unfer Beift dadurch getrübt für die Erkenntniß ber ewigen Bahrheit, bie Freiheit unferes Willens nicht mehr in ausreichenbem Maße vorhanden; aber Melanchthon fann boch nicht meinen, daß ber Rall bes Menschen bas Gbenbilb Got tes in ihm ganglich vernichtet hatte; nur die harmonie feiner Rrafte ift burch ihn geftort worben, aber in Trummern bewahrt er noch immer die Spuren biefes Bilbes, fo baß felbit unfromme Geister nicht ganz ohne Entenninif des Wahren und ohne Freiheit find. Bu unferm Beile muß auch unfer Wille bas Seine thun; ber beilige Geift bebt die Freiheit nicht auf, sondern beffert sie nur; wiberftrebten wir ibm, fo murbe fein Wert in und vergeblich fein; ju feiner Birtfamteit in uns muß unfer beiftimmenber Wille binzutreten. Ebenso sind die eingebornen Begriffe, welche und ewige Bahrheiten erkennen laffen, zwar verbunkelt burch bie Sanbe, aber noch in uns vorhanden. Ju ihnen gehört auch ber Begriff Gottes. Er wurde uns vom Sein Gottes! volltommen Aberzeugen, wenn wir nicht gestört wären. Durch unfere Beweise aber tonnen wir die Spuren bes gottlichen Ebenbiibes in uns wieder aufrischen, in verschiedenen Wegen, so daß wir auch burch natheliches Ertennen und eine sichere Neberzeugung vont Sein Gottes verschaffen können. Hierauf beruht Melanchthon's Anficht vom Verhältniß der Philosophie zur Theologie. Er unterscheibet bie natürliche und die übernatürliche Offenbarung. Rene That die Philosophie in ber Erkenntnig ber Welt, biefe die Theologie an erforschen. Beibe sollen wir betreiben, weil die eine Liebt auf die andere wirft; um fie mit einander vergleichen au konnen muffen beibe von einander gesondert erforscht werden. Ihre Absonderung von einander wird angerathen, aber in ganz anderer Absicht als es vom Nominalismus geschehn war, nicht um ihren Wiberspruch, sondern um ihre Uebereinstimmung zu zeigen.

Doch ift Melanchthon weit bavon entfernt ihr Berhältniß zu einanber genau erörtert zu haben. Nicht einmal über die Nothe wendigkeit einer zweiten, übernaturlichen Offenbarung hat er uns

in seinen philosophischen Untersachungen die nöthige Auskunft gegen. Sie würde fich auschließen mussen an die Forderung, welche a fethält, daß wir eine volltommene Erkenntniß Gottes und Gott als höchstes Gut zu suchen haben. Aber nur sehr locker ist sie mit den philosophischen Lebren Melanchthons verbunden. An fie lehnt fich sein philosophischer Beweis für die Unsterblichkeit unscrer Seele an, indem er zugleich an die bunkeln Spuren des göttlichen Benbilbes im menfchlichen Geifte erinnert und uns babei Glück winfct, bag wir nicht allein folden Spuren zu folgen, sonbern auch eine flare Berheißung bes emigen Lebens empfangen hatten. Wie mit diese Spuren ober die Grunde ber Philosophie führen, barüber giebt Melanchthan nichts Genqueres an. Roch weniger zeigt er, wie Gott nicht allein im menschlichen Geiste, sonbern auch in ber Ratur sich offenbart, obwohl er die Nothwendigkeit philosophischer Unterfuchungen über die Ratur anerkennt. Sie leuchtet ihm ein in der Moral, weil wir im weltlicken Leben auch äußere Güter juden müßten; auch seine Psychologie führt ihn auf die Verbin= dung zwischen Geist und Körper. Aber er scheut sich auf die scholastischen Fragen über die Nothwendigkeit der Materie für die willichen Dinge einzugehn und daher stehen ihm Beistiges und Averliches. Geiftliches und Weltliches nur in einer lockern Verhiming, welche sehr bedenkliche Vorstellungen herbeizieht, wo er nicht umbin tann fle zu berühren. So haben fich in seine Pinwohrlicheinlich unter Ginfluß seiner Mitarbetter, Sate ringeschlichen, welche dem Materialismus Vorschub leisten. Gift, welcher den Korper hewegt, wird als ein feiner Dampf geschildert, welcher aus bem Blute ausgepreßt worden, mit einem Hammehen verglichen, welches ben Bliebern bes Leibes die Lebenswarme mittheile und durch die Kraft des Gehirns nur noch mehr alenditet und verfeinert werde. Und doch soll aus diesen natürs lichen Brocessen am deutlichsten bervorgebn, wie die Freiheit unfens Willens über die Bewegung unserer Slieder gebieten konne. Diese Sätze veranschaulichen und die Gefahr, in welcher seine Untersuchungsweise schwebte. Sie fliegen aus dem gerechten Bestreben bem weltlichen Forschen seine Freiheit nicht zu schmälern; die protestantische Theologie will mit ihm Frieden schließen; aber sie juht sich zu gleicher Zeit von der genauern Untersuchung der Phibophie zurud. Sie ließ biefe Wiffenschaft neben fich bestehen; sie unfal sie sogar, weil sie auf ihre Hulfe rechnste; sie wollte sich

aber die Mühe ersparen ihre Gründe und Rechte genau zu erforsichen; sie bedachte nicht, daß sie hierdurch auch im Unklaren über ihr Verhältniß zu einer ihr benachbarten Wacht bleiben mußte. Ein sichere Friede konnte in dieser Weise nicht zu Stande kommen. Es war doch weder zu hoffen noch zu wünschen, daß der Wensch so, wie Welanchthon ihn hinstellt, zwischen Glauben und Wissen getheilt bleiben wurde.

Auch von Seiten der praktischen Philosophie ergiebt sich ein ähnliches unentschiedenes Verhältniß. Wie schon erwähnt, verachtete Melanchthon die äußern Güter nicht; die Liebe zu ben weltlichen Dingen scheint ihm ber Liebe zu Gott keinen Eintrag zu thun, weil fie von Gott geschaffen, seiner Ordnung unterworfm und nach ihrer Ordnung zu unserm Gebrauch bestimmt find; die Familie und ber Stat find ihm heilig. Da haben wir nun wie ber eine boppelte Ordnung anzuerkennen, die geiftliche Ordnung ber Kirche und die weltliche Ordnung des Stats; die Uebereinftimmung beiber Ordnungen wird vorausgesett, wie die Uebereinftimmung ber Philosophie und ber Theologie. Ihr Grund wird aber etwas weiter erörtert. Stat und Kirche beruhen nach Melanchthon auf bem natürlichen Gefet, welches unveränderlich, unantastbar ist und zu welchem baher bas positive Gesetz nur Zufätze nach wahrscheinlicher Festsetzung geben barf. Daher kann zwischen ber geiftlichen und weltlichen Macht kein wohlbegründeter Streit sich erheben. Nach natürlichem Rechte hat die geistliche Macht die Verkundigung bes Evangekiums, die Verwaltung ber Sacramente und der äußern Mittel der Kirche. Rur durch Wort und Entziehung ber kirchlichen Gemeinschaft soll fie geubt werben. Andere, zwingendere Mittel hat die weltliche Macht der rechtmäßi: gen Obrigkeit. Ueber ben Grund ihres Rechts sind Protestanten und Katholiken verschiedener Meknung. Welanchthon zweifelt nicht, daß die weltliche Obrigkeit nicht weniger unmittelbar von Gott eingesett ift, als die geiftliche; beiben wohnt eine gleich heilige Würde bei, nur auf der Verschiedenheit der Gebiete, über welche sie zu entscheiden haben, beruht ihr Unterschied; jene hat über bie äußere Bucht, biefe über ben Glauben zu machen. Es konnte aber boch nicht übersehen werben, daß beibe in Berührungspunkten zusammentreffen. Wer foll über fie entscheiben? Die Rathschlage, welche Melanchthon über solche Punkte ertheilt, legen nur bas Bekenntnif ab, bag wir nach entgegengesetzen Seiten uns gezogen

١

1:

sen. In geistlichen Dingen soll ein jeder seinem Sewissen folgen. Gott sollen wir mehr gehorchen als den Menschen. Wenn deher die weltliche Macht in den Gottesdienst eingreift, sollen wir ihr widerstehen. Aber ein jeder hat doch auch sein Bekenntniß in seinem Handlungen zu beweisen und die weltliche Obrigkeit darf daher ihrem Sewissen folgend im Gottesdienst das Rechte zur Selung bringen und nicht dulden, daß Falsches mit ihrem Wissen und Willen gelehrt werde. Wir sehen, auch hier wird eine Uebereinsmung, ein Friede gesordert zwischen zwei Mächten, für dem Gebiete keine sichere Grenzen sich augeben ließen; und so den standen diese Mächte in Streit.

Die Reform der protestantischen Schulen konnte nicht bei dem ihn bleihen, was Welanchthon unternommen hatte. Sie erfindte fich über Boltsichulen und Gelehrtenschulen. Für jene aber Mid man bei ben bürftigsten Ginrichtungen stehn und ließ eine große Lucke zwischen jenen und biesen. Die fortlaufenden Reformn wurden nur den Gelehrtenschulen zu Theil. Die Philologie, wiche ber protestantischen Theologie ihre Hülfe geboten hatte, gewan in ihnen mehr und mehr die Oberhand. Ihrer Natur nach mitten fie meistens von praktischen Bedürfnissen ausgehn; uns im tonnen nur bie theoretischen Grundfate interessiren, welche in inen fich geltend machten. Um die Mitte bes 16. Jahrhun= buts trug fich Johann Sturm mit folden Planen ber Reform. wiche er auch praktisch zu machen suchte zu Strafburg: in einen witern Kreis hat bieselben Blane sein Schuler Betrus Ramus emuhuhren gewußt. Zu Paris trat er als einer ber heftigsten Orgner bes Aristoteles auf; ber platonischen Schule neigte er sich p, boch tragen seine Lehren wenig von bem ibealen Muge ber Platoniker an sich. In seinen Unternehmungen spricht sich ein unruhiger Geift aus. Auf einen encyclopäbischen Unterricht ber Jugend batte er es abgesehn; zu ihm sollte die biglektische Kunft. welche er ihr an die hand geben wollte, die Bahn brechen; die bisherige Dialektik bes Aristoteles hätte alle Wissenschaften in einen falschen Beg geleitet; sie müßten nur alle reformirt werden, selbst die Theologie, in welcher Luther, Calvin und Beza ihm noch nicht wit genug gegangen zu sein schienen. So ftarken Reformen konnte dan freilich nicht unbedingt nachgegeben werben. An der alten Universität Baris fand Ramus seine erbitterten Gegner; einem on ihnen ift seine Ermordung in ber Pariser Bluthochzeit Schuld

gegeben worden. Roch nach seinem Tobe aber haben seine Ansichten fortgewirkt, in Deutschland besonders; ganz konnte man sie nicht billigen; aber die Halbramisten suchten einen mittlern Weg zwischen Ramus und Aristoteles zu gehn. Schreiend waren die Misbräuche, gegen welche man kampste. Nach den Gesehen der Pariser Universität sollten 3½ Jahre den freien Künsten gewidmet werden, in deren Unterricht die Erklärung des aristotelischen Organon die Hauptstelle einnahm.

Wie viel auch in der Dialektik des Ramus übereilt und nur oberflächlich angebeutet ist, so carakteristrt sie boch recht gut die Absichten ber philologischen Reformation bes Schulwefens. tadelt ben Aristoteles, daß er Begriffserklarung und Eintheilung ber Dialektik vernachläffigt hatte; mit bem Plato legt er auf biefe Geschäfte ber Wissenschaft, auf Erklärung und Eintheilung ber Begriffe, bas größte Gewicht; aber feltsam fticht es bagegen ab, baß er glaubt alle Begriffe voraussetzen zu burfen, weil erft in der Urtheilsform der Frethum sich einstellen könnte, und daß ihm bie Begriffserklarung nichts weiter als eine Beschreibung ber Sache zu fein scheint. Die Erklarung, welche er selbst von ber Dialettit giebt, läßt uns nur die Rhetorit in ihr ertennen. Er erblickt in ihr die Kraft zu reden , zu disputtren, seine Worte wohl zu gebrauchen. So hat er auch seine Gintheilung ber Punkte, auf welchen die Dialektik beruhe, von der alten Rhetorik eninommen. Drei Dinge machen ben Dialettiter, bie Natur, bie Lehre ober bie Kunst und die Uebung. Bon biefen breien schätzt er aber ben wiffenschaftlichen Theil, die Behre, am geringften. Sie foll sich turg fassen, auf wenige einfache Regeln fich beschränken. Die beiben andern Erfordernisse, die Natur und die Uebung, find von viel größerer Länge und Bebenitung. Unter ber Natur bes Diatettiters versteht er nemtich ben guten, gefunden Menschenverstand, den er schlechtweg als eine Gabe der Ratur betrachtet, nach ber Weise ber Babagogen, welche ihre Schüler erft von bem Angenblide an zu beachten pflegen, wo sie ihrer Zucht übergeben werben, ohne viel barum zu fragen, wie fie zu ihrem gefunden Menschenverstande gekommen sind. Ramus kann freilich nicht übersehn, baß wir ihn nicht fertig zur Welt gebracht haben; er hat sich in einer natürlichen Dialektik uns gebilbet, welche bas Borbilb unferer fünstlichen Dialettit ift, benn bie Runft bleibe boch immer nur eine Nachahmung der Natur; aber wie diese natürkiche Dias

ktill in der Bildung unseres Urtheils verfahre, wird nicht weiin untersucht. Genug die Natur unterrichtet uns und eine lange Raint geht unferer bialektischen Runft voraus, welche boch nur aus ber Beobachtung der Beise, wie die Natur uns anterrichtet, kurze Regeln zu entnehmen hat. Der kurzen Behre aber foll wieber eine lange Uebung folgen um ben wohlgeschulten Dialettiter fertig zu machen. Auf ihr, fagt er, beruhe fast bie ganze Kraft ber Dialektik, mit Recht, wenn er ben Unterricht in ber Dialettit meint, welchen seine Schule geben will. Denn bie gute Ratur kann ja die Schule nicht geben und die kurzen Regeln ber Kunft, welche nach bem Muster ber Natur zugeschnitten werden follen, werben auch nur schaffen können, daß man unbeirrt auf ber Bahn ber Natur fortwandelt. Daber in seinen Borschriften für bi llebung werben wir ben Sinn seiner pabagogischen Reform aufiuden müffen. Er empfielt brei Arten ber Uebung, im Befen und Ertlären guter Schriftsteller, im Schreiben und im Reben. Daß er die lettere als Aiel aller Nebungen betrachtet, verräth den Rhetor; daß von der Uebung im Denken keine Rebe ift, verräth den eingefleischten Philvlogen, welcher teine andere Dentübungen tennt als folde, welche an bas Befen guter Schriftfteller fich anschließen und diese im Schreiben und Reben zu ihrem Muster nehmen." So bit Ramus bie Schriften bes Cicero, bes Birgil mit weitläufigen Edlarungen verfehn um an ihrem Mufter bie Runft bes Dentens und bes Schreibens zu erlautern. Gehr ted und naiv spricht fich in seiner Dialektik die Herrschaft ber philologischen Schule aus.

Die Gebanken bes Kamus, an sich ohne tiefern Gehalt, verbienen boch Aufmerksamkeit, weil sie eine in der philologischen Schule sehr verbreitete Denkweise ausdrücken. Da sie aus det allgemeinen Meinung in der Wiederherstellung der Wissenschaften hervorgegangen sind, fallen sie nicht allein den Protestanten zur Last, dei ihnen sinden sie sich nur rückhaltloser ausgesprochen als dei den Ratholiken, weil sie dem neu eingeschlagenen Bildungssange ohne Beschräntung solgten, sa von ihm sich tragen ließen, wärend die Katholiken dem theologischen System die Entscheidung über alle streitigen Verührungspunkte mit den weltlichen Wissenschaften vorbehielten. Es war ganz in der Weise der Protestanten auf die richtige Auslegung der Bibel sich zu berufen, wenn Ramus von seiner philologischen Dialektik auch auf die Theologie die Anwendung zu machen und darin weiter als Luther, Calvin

und Beza zu gehn bachte. Der Sinn biefer Dialettit aber geht bahin, daß die philologische lebung das beste und ausreichende Mittel für die formale Bilbung unseres Geistes sei. Das Lesen und Erklären ber alten Schriftsteller, bas Schreiben und Reben nach ihrem Mufter follen bie Logit erseben. Wenn diese Pabagogik auf bie Uebung sehr großes und bebeutendes Gewicht legt, so hebt fie ohne Zweifel eins ber wirksamsten Erziehungsmittel bervor; wenn fie in unserer Uebung bas Muster ber Alten, bie in ben Wiffen= schaften und Kunften schon weiter als wir Borgeschrittenen, uns empfielt, so konnen wir auch hierin eine nüpliche Regel febn. aber offenbar führte bies mehr zur Nachahmung als zur Erfinbung an. Ramus hat zwar ben erften Abschnitt seiner Dialektik ber Erfindung gewidmet, aber was er unter ihr versteht, bewegt fich nur um die Auswahl ber Gebanten, ber Grunbe, welche für einen schon vorgefundenen Gebanken aus dem Borrath unserer Renntnisse beigebracht werben konnen; es ist die rhetorische Erfin= bung, welche er meint. Gine jur Erfindung neuer Gebanten aufforbernde Logik konnte burch diese Dialektik nicht gegeben werden. Wenn die Muster der alten Literatur uns Anweisung geben follen, wie wir benten sollen, so werben wir baburch nur auf bie Beobachtung beffen geführt, was bisher fich erprobt hat, aber nicht auf bas angewiesen, was wir immerbar als Magstab für unfer wiffenschaftliches Forschen festhalten follen.

Noch eine Bemerkung brangt fich auf. Für bie protestantische Theologie war es nicht ohne Bebenken, bag in ihren Schulen eine Logit auffam, welche aus ber Beobachtung ber Muster ber alten Literatur entnommen war. Diese Muster hatten boch jum großen Theil wenigstens die Welt ganz anders fich gebacht, als die Theologie sie gebacht wissen wollte. Bei Ramus tritt die Gefahr welche von dieser Seite brohte, nicht fonberlich hervor, weil er au feinem Mufter in der Ausbildung seiner Weltansicht ben Plato genommen hat und beffen Lehre nach ber Weise ber neuern Blato= niter mit bem Chriftenthum vereinbar findet. Er will baber alle Wissenschaften auf die Erkenntnig Gottes abzwecken lassen und erblickt in Gott ben Zweck aller Dinge; bie Erkenntnig bes Syftems ber Ibeen foll ihm bagu bienen uns Gottes Gebanten au eröffnen und barin, bag wir fie faffen konnen, findet er ben Beweis unseres himmlischen Ursprungs. Aber bie Mittel, welche er zu bem ausgesprochenen 3wed anwenden will, sein Bertrauen auf

bn natürlichen, gesunden Menschenverstand und die Uebung in in nachahmung bes Alterthums erregen bie Besorgnis, bag er seinen Zweck, abulich wie bie neuern Platoniker, etwas verkurzt haben möchte. Dahin laffen fich auch seine Ausbrucke beuten, bak wir sterbliche Gotter, abgeriffene Theile Gottes waren. Formeln brucken nicht genau ben Sinn ber kirchlichen Lehre aus; sie tragen etwas von ber Farbe ber heibnischen Religionen an sich. Benn es nun schon biesem Platoniter so ging, sollte es nicht anbem Philologen noch schlimmer gehen, welche ihre Dialektik von andern heibnischen Muftern abnahmen? Der gefunde Menschenverstand, ber aus ben Schriften biefer Mufter sich lernen ließ, hatte boch vielen gar arge Meinungen gestattet. Die protestantische Theologie hatte die Philosophie sich selbst überlassen, in ber Voraussetzung, welche Melanchthon aussprach, daß die weltliche Beisheit; ber göttlichen Offenbarung nicht wibersprechen tonnte; diese Boraussehung burfte schwerlich gemacht werben, wenn jene Beisheit einer Dialettit folgte, welche von ber Dentweise ber alten Literatur abgenommen worden war. Bon einer folchen Dialektik brobte auch ber Theologie eine große Gefahr, wenn man, wie Ramus wollte, nach ihr und ihrem Meister, bem natürlichen, gefunden Menschenverstand, die Theologie faubern und noch weiter gehenben Reformen unterwerfen wollte.

Melanchthon und Ramus hatten nur fehr nebenbei die Metaobvillt in das Auge gefaßt. Sie konnte aber nicht außer Spiel bleiben. In ihr machte fich febr bald in benfelben Bahnen, welche Welanchthon eingeschlagen hatte, eine Lehrart geltond, welche keinen langen Frieden zwischen Philosophie und Theologie erwarten Ricolaus Caurellus hatte fie vorgetragen, welcher liefi. gegen bas Enbe bes 16. und bis in bie ersten Jahre bes 17. Jahrhunderts binein Philosophie und Medicin zu Basel und Altorf lehrte. Er hatte sich früher ber Theologie gewibmet, wurde aber von ihr abgewendet, weil er seine philosophischen Ueberzeugungen mit ber herschenden Richtung ber Theologie nicht völlig in Einklang zu bringen wußte. Auch seine philosophischen Lehren zogen ihm manche Anfechtungen zu, unter welchen er fich zu behaupten wußte. Er war ein bentenber Mann, welcher in ben aristotelischen Grundfaten fich gebildet hatte, aber ber Meinung war, bag Ariftoteles nicht überall feiner Methobe getren geblieben ware und bag baher bie veripatetische Lehre einer burchgängigen Reform bebürfte.

Seine beabstühtigte Reform ift im Ginn bes Christenthums und besonders der protestantischen Theologie. Er verwirft bie Lehre von ber Ewigkeit ber Welt und ber Materie. Wer die Schöpfung ber Welt leugnet, leugnet Gott. Der Sat, bag eine wirkende Urfache ohne leibende Materie nichts hervorbringen konne. gilt für alle natürliche Urfachen, aber nicht für Gott, beffen Bolltommenheit geleugnet werben wurde, wenn man ihm bas Unvermögen beilegte ohne Materie etwas hervorzubringen. fleht man, ift bereit ben Gegensatz zwischen Natürlichem und Uebernatürlichem festzuhalten. Den Grundfaten bes natürlichen Menschenverstandes hat er noch nicht unbedingt nachgegeben. Hierauf beruht ihm ber Unterschied zwischen natürlicher und übernatürlicher Offenbarung, zwischen Philosophie und Theologie, beren Grenzen er nach der Weise der protestantischen Theologie festzuhalten und beiben ihre streng gesonderten Gebiete zu sichern sucht. Dem Ari= stoteles macht er es zum Borwurf, daß er Uebernatürliches und Natürliches nach bemselben Grundfäten beurtheilt hatte: er bagegen will, ber ariftotelischen Methobenlehre gemäß, einer jeden Wissenschaft ihre eigenen Grundfate bewahrt wiffen. Ueber biefen Buntt steht er auch mit ben italtenischen Beripatetikern in Streit. beren Einfluß auch nach Deutschland gebrungen war und burch theosophische Lehren sich verstärtt hatte, indem er bie Meinzena bestreitet, bag ber himmel und die gange Welt belebt fei; benn auch die Theile der Phyfit, welche die belebte und die unibelebte Natur betrachten, müßten nach verschiebenen Grundsätzen beurtheilt werben. In einer Absonderung ber verschiebenen Biffen= schaften will er feine Philosophie durchführen.

Die Verschiedenheit der Grundsätze hindert aber doch nicht, daß alle Wissenschaften dieselbe Wethode haben, die Methode der wissenschaftlichen Logik. Sie ist das Werkzeug für alle Wissenschaftlichen Logik. Sie ist das Werkzeug für alle Wissenschaften; auch die Theologie kann sich ihren Regeln nicht entziehn. Ueberall wird in derselben Weise geschlossen, wenn auch von versschiedenen Grundsätzen aus. Die Logik ist kein Theil der Philosophie, sondern Grundlage aller Wissenschaften. Er entnimmt sie aus der Uebung des gesunden Menschenverstandes, ohne sie genauer zu entwickeln. Auch die Sthik übergeht er in der Philosophie. Physik und Wetaphysik sind ihm die Haupttheile der Philosophie, weil es ihm hauptsächlich darauf ankommt die Grenzen zwisschen Philosophie und Theologie zu bestimmen.

Bon der Nothwendigkeit einer solchen Grenzbestimmung ist er durchbrungen. Denn die Theologie kann fich nicht ber Philoso-Sie muß ihr Anfehn burch vermunftige Ueberphie entschlagen. ligungen unterftuten. Wir wurden ihre Hulfe gar nicht forbern, wem unfer Nachdenken über die Erfcheinungen, welche uns nur Zeichen ber Wahrheit abgeben, uns nicht über bie Menschen und über Gott belehrte. Daß wir über Gott nichts wiffen follten ohne die übernatürliche Offenbarung weist Taurellus weit von ich; die Beispiele ber beibnischen Philosophen zeugen vom Gegentheil; auf Autoritäten aber sollen wir in ber Philosophie uns nicht berufen; aus bem Wefen unferes Geiftes tonnen wir ben Be-Es beruht in ber Energie bes Ertennens; unweiß führen. on Seele ift keine unbeschriebenc Tafel; die Ginne geben ihr m Beichen ber Wahrheit, nach ihren Grundfagen muß fie bie-3war hinberniffe bes Ertennens tonnen uns treffen. ielben beuten. der bas Bermogen gur Ertenntnig bes Wahren, gum Bollen bes Guten ift bem Beifte wesentlich, wenn wir auch nicht immer wirklich atennen ober wollen. Wie Duns Scotus bringt Taurellus barauf, uß unferm natürlichen Bermögen nichts zugelegt, nichts abgenoms mm werben konné. Wie Metanchthon streitet er bagegen, baß burch ben Sunbenfall bas Ebenbild Gottes und verloren geganm ware. Die Substanz ber Dinge ist umgerstörbar und mit ber bubstang bes Geiftes ift bas Denken ungertrennlich verbunden. Die angebornen Begriffe bezeugen noch immer bie Spuren des Ebenbildes Bottes in und. Bermittelft biefer Begriffe find wir im Stande tine Erkenninife Soties auf natürlichem Wege au haben. ben Begriffe geben die Grunbfate aller Wiffenschaften ab; auch die Theologie bevarf folcher Grundsatze. Darin findet nun Taus rellus ben Triumph ber Philosophie, welchen er in einer eigenen Shrift hefelert hat, bag wir die allgemeinen Gigenschaften Gottes, fein Berhaltnif gur Beit und zum menfchliehen Geifte, alfo bie Grunde der natürlichen Theologie aus reiner Bernnnft zu erkennen bermogen.

Dieser Triumph der Philosophie ist! aber doch nur kurz. Eine Philosophie, welche nicht wagen durfte über die Grenzen der Phologie sich zu verbreiten, mußte sich bescheiden den Geheims misen Gottes nicht zu nahe zu treten. Sie fordert nur Selbstänzbisteit ihrer Forschung in ihrem abgesonderten Gehiete, die Forstrungen der Bernnust in ihrem weitesten Amfange und mit ihnen

bie Forberungen ber Religion wagt sie nicht zu vertreten; sonbern nur barauf hinzubeuten, daß ihre Wissenschaft das Verlangen ber Bernunft nicht erfülle um so ber Offenbarung und ber Theologie ihr Gebiet offen zu halten und bie Gebiete ber Philosophie und ber Theologie gegen einander abzugrenzen. Die Philosophie weiß nichts weiter, als was aus ben angebornen Begriffen ber Bernunft mit der Hülfe der natürlichen Erfahrung und ber Bon ewigen Induction erforscht werben tann. und noth= wendigen Wahrheiten ausgehend kann sie nur das Ewige und Rothwendige erforschen. Aus bloger Bernunft steht uns fest. daß Gott Schöpfer ber Welt, allmächtig, gütig und gerecht ift. Ebenso wissen wir alles, was nach nothwendigen Gesetzen in Dieser Welt geschieht Dazu gehören die Gesetze ber Körper und ber Daher hat auch die Philosophie besonders mit der Physik zu thun und in biesem Gebiete muß ihr die Theologie vollkom= mene Freiheit der Forschung gestatten. Wollte sie in die Ratur= forschung eingreifen, so wurde sie ihre Grenzen überschreiten. gegen bie Freihelt bes Geiftes und die zufälligen Wege seines Lebens tann die Philosophie nicht beurtheilen. Diefem Gebiete ge= hort auch die Religion an, welche nicht wie die Philosophie auf Bernunfterkenninis, sondern auf Glauben und Autorität fich beruft. Die Philosophie, welche jeber Autorität sich entzieht, muß bie Untersuchung über die Religion sich versagen, obwohl sie über bie ersten Grundsate und über die gemeinschaftlichen Grenzen ber Religion und ber Philosophie ihr Urtheil abzugeben hat.

Bei Melanchthon haben wir schon die Sefahren einer solchen abgegrenzten Nachbarschaft der Physit und der Theologie kennen gelernt. Bei Taurellus treten sie noch deutlicher hervor. Die nothwendigen Gesehe der Natur, welche die Philosophie aus reisner Bernunft erkennen kann, entziehen die natürliche Welt der Allmacht Gottes. Gott hat nach der Schöpfung die natürlichen Dinge ihren eigenen Kräften überlassen. Wenn er immer unmitzteldar hätte wirken wollen, wozu hätte er die natürlichen Mittel erschassen? Die äußere Wirksamkeit Gottes in der Welt hat mit seiner Vollkommenheit nichts zu thun. Es wird der Satz aufgesstellt, daß die natürliche Welt von Gott vollkommen geschaffen worden sei und nicht vollkommner werden könnte. So lange Gott ihre Dauer bestimmt hat, erhält sie sich nur nach ihrem natürzlichen Gesehe. Wir haben hier die Lehre von dem ausserweltz

lichen Gott, welcher nach der Schöpfung seine Hand von seinem Berke abzieht, seine Seschöpfe sich selbst regieren und sich selbst erhalten läßt; nur wird diese Unsicht der Dinge von Taurellus noch nicht auf alle Welt, sondern nur auf die Körperwelt ausgesbehnt. Die Seisterwelt folgt nicht der Nothwendigkeit; sie ist nach andern Grundsätzen, welche die Theologie untersucht, zu beurtheilen.

Einen Ginblid in biefes Gebiet tann fich Taurellus boch nicht Er zeigt ibm, bag bie geiftige Welt gang anbers ift, versagen. als die torperliche Ratur und was ihr an physischen Kräften sich Sie ift anfangs ichwach und foll burch ben freien Willen allmälig entwickelt werben. Daher ist sie nicht vollkom= men, wie die physische Welt; sie foll sich allmälig vervollkommnen und bebarf hierzu ber Leitung; beswegen barf auch Gottes vorschmbe Gute nach ihrer Schöpfung sich nicht von ihr zurückziehn. Bie schwach und ber Leitung bedürftig fie anfangs ift, bavon zeugt ber Sunbenfall und seine Folgen. 3mar bie Substanz bes Beiftes und sein angebornes Bermögen bat burch die Gunbe nicht gerftort werben konnen; aber eine Storung feines wirklichen Erkennens und Wollens hat sich aus ihr ergeben; sie hat uns bie Unichulb geraubt, bie Berrichaft über ben Rorper, bie innige Bemeinschaft mit Gott, die Hoffnung und ben Grund bes glucksclis Best muß uns ber Gebante an bie Gerechtigkeit en Lebens. Gottes fcreden; wenn wir wieber hoffnung fcopfen follen, fo tann es nur gefchehn burch bie Offenbarung bes gottlichen Bile lens, welcher aus keinem nothwendigen Grundsate ber Bernunft Rur bie Theologie tann uns ben Rath: erhärtet werben kann. fclug Gottes über bie Erlöfung ber Menfchen eröffnen, ohne welchen wir verzweifeln mußten. Daher führt ber Triumph ber Philosophie doch zu feinem tröftlichen Ergebniß. Taurellus schließt seine Untersuchungen über bas Berhältniß ber Philosophie und ber Theologie zu einander mit ber oft wiederholten Formel: bie Berzweiflung ift bas Enbe ber Philosophie und ber Anfang ber Gnabe.

Auf eine schlüpfrige Bahn waren biese Lehren getrieben wors ben. Die protestantische Theologie hatte sich als eine reine positive Lehre auszubilden, von der verfänglichen, mit der Scholastik noch verbundenen Philosophie möglichst fern zu halten gesucht; für die Geschichte des menschlichen Geistes, welche nicht nach den nothwendigen und ewigen Grundsätzen der Bernunft zu beurtheis in ift, nahm sie den Glauben und die Hossnung in Anspruch;

bie Philosophie lief fie ihre freien Babnen gehen; mit Gott und bem menschlichen Beifte hat biese nur zu schaffen, sofern eine ewige Natur in ihnen fich zu erkennen giebt. Gie erforicht bie ewigen Gefete unferes Denkens, wie fie ber natürliche Menschenverstand an die Hand giebt; bie angebornen, unwandelbaren Begriffe find ihr Grundlage, ihr Gegenstand bas ewige Ebenbild Sottes in une, unfere Substang, eben fo bie Substang Gottes und die unwandelbaren Gesetze, welche er in unsere Natur und in die Natur ber Körperwelt gelegt hat; aber ben Wanbel ber menschlichen Geschichte und ben Rathschluß Gottes über bie Beichicke bes geistigen Lebens kann sie nicht erforschen. Go kam man bem Ergebnig näher und näher, daß bie Philosophie nur mit ber Ratur ber Dinge, mit bem Nothwendigen, aber nicht mit bem Freien zu thun hatte. Um ein Wenschenalter spater als Taurellus horen wir ichon einen beutschen Philosophen, welcher wie Melanchthon und Ramus um die methodischen Reformen bes Unterrichtswesens eifrig bemuht war, ben Joachim Jungius, bie Behauptung aufftellen, daß in der Berbefferung ber Philosophie von ber Physik ausgegangen, werden muffe' und dag bie Wissenschaft nur bas Nothwendige zu erkennen vermöge, welches er auf Physit und Mathematit befchrankt. Wie ftanb es nun mit jener Uebereinstimmung ber Philosophie und ber Theologie, welche Melanchthon bereitwillig angewommen, aber nicht nachgewiesen hatte? Jene wußte nur, vom Rathwendigen zu reben, biefe forberte Freiheit. Raber als ber Friede, lag beiben Gebietent ber Zwift; nicht die gutmuthige Annahme Melanchton's. sondern ber Sat bes Taurellus, daß die Philosophie mit Berzweiflung enbe, schien fich ergeben zu muffen. Der fromme Ginn bes Mannes und seiner Zeit verklindet fich barin, baf er in bie fem Ende ber Philosophie auch ben Aufang ber Snabe erblickt; aber es war nicht zu erwarten; bag man bei einer Beruhigung biefer Art stehen bleiben wurde. Wenn ber 3mift swischen Philosovbie und Theologie aufgebectt war, wenn man babei erkannte, bag beibe Biffenschaften und ihre beiben Gebiete, bas Nothwen= bige und bas Freie, mit einauber in Berührung treten mußten, welchem non beiben follte alsbann bie Entscheidung gufallen ? Die ftarre Nothwendigkeit ließ sich nicht beugen; das Wissen konnte bem Glauben nicht weichen. Eins von beiben mußte geschehn, entweber ber Glaube mußte von ber Wiffenschaft erschüttert werben

der man muste die Meinung aufgeben, wolche Theologie und Philosophie von einander geschieden batte. 11

3. Auf ber tatholischen Seite findet sich eine andere Ansicht ausgesprochen über bas Berhältniß ber Philosophie zur Theologie und boch tam man zu ähnlichen Ergebniffen. Der Theil ber europäischen Bolter, bei welchem bie Anhanglichteit an ben Glaus bensnormen bes Mittelalters im Allgemeinen sich behauptete, ist vorherschend romanischer Zunge; bei ihm hatte baber auch bie Bieberherstellung ber Wissenschaften im Sinne ber lateinischen Philologie und in der Nachahmung der alten Punst feichter und fürler um sich greifen können. Nachdem es gelungen war bem Pobstihume in Italien auch eine weltliche Machtftellung zu gekn, schwebte es unter biesen Umständen eine Reitlang in Geish sid gang zu verweltlichen und zu versuchen, ob durch den äuferen Glanz ber wiedererweckten Wiffenschaft und Runft die priesulide Würde fich ersegen, ließe. Aber nicht lange konnte bied duern; als die religiösen Bewegungen bes Protestantismus Ucbestand nahmen, mußte es fich zusammennehmen und seiner geists liden Bestimmung, fich exinnern. Mit Beharrlichkeit und Klugbit bat es alsbann nicht allein in ben Preisen fich behauptet, wide den kirchlichen Neuerungen abgeneigt geblieben waren, sondem auch in einem großen, Behiete, feine Macht wieber erobert. kuft und Wiffenschaft wurden hierbei von ihm nicht undenutt Massen. Sein Bestreben war vorzugsweise auf die Bemahrung ber alten Lehrweise gerichtet, welche nur ben veranderten Berhältnifen, ber fortschreitenben Bilbung angepaßt werben follte. Gine Bieberherstellung bes Alten mit nenen Sulfsmitteln ber Runft und der Wissenschaft mußte sein Ziel sein. So tauchte auch die solaftische Philosophie wieder auf und wurde als Waffe des Latholicismus gebraucht. Bon ben Ländern Europas, welche bem latholischen Glauben am fostesten anhingen, von ber pyrenäischen halbinfel und von Italien, ging biefe Wiederherstellung ber Scholastit aus; die geistlichen Orden, welche in der Riederhaltung der nligiösen Meinungen am eifrigften waren, die Dominicaner und die Jesuiten, pflegten sie in ihren Schulen. Es war nicht eine fortbilbung, sondern eine Wiederherstellung der Scholastik, was wn ben Spaniern Dominicus be Soto, Frang Suares, Johann Mariana, bem Portugiefen Beter Fonfeca, bem idlenischen Cardinal, Bellarmin und Andern theils im Aufbau, Chriftlide Bbilofophie. II.

thens ind ober Ockbestung und Besestigung ber Letten des Eckbentiner Concils mit Seist und Scharssinn unternommen wurde,
wie inan schon außeklich baran sieht, daß es die letzten Zeiten der Scholastil übersprang und dene großen erfinderischen Geist ekletlisch zu den Lehren des Thomas von Aquino und des Duns Scotus sich zurückwändte. Man steht hieraus, daß man von katholischer Geite es nicht aufgegeben hatte die Philosophie zu einer wissenschasstlichen Begründung der Theologie zu benühen.

Bas aber im 13. Jahrhundert ans dem Leben der Zeit hervorgegangen war, mußte im 16. Jahrhunderk einen andern Gelft' annehmen, wennties in dem jehigen Leben eine wirksame Wolle spieken solche in dem Jehigen Ansprüche, welche in jener Zeik mit gutem Bettrauen und in volker Ueberzeugung gemacht werden kommen, Tießen sich jeht nicht nehr selfhakten. Stat, welkliches Wilsen kied weiteliche Kunst hatten ihre selbstständigen Untriebe kennen gelernt und waren sie durchzusstühren entschlossen Untriebe kennen gelernt und waren sie durchzusstühren entschlossen bei Kienarchie reichte bei weitem nicht aus sie in und bedingtem Gehorsum zu halten; selbst den Wachtabern der Hierarchie nicht stein Wachtabern der Hierarchie nicht stein geblieben. Ihnen gegenkber inufste inan sich begüngen die höhrer Würze des refigiösen Lebens zu behäupten um in freitigen Fällen dem geistlichen Richterspenschlen den geistlichen Richterspenschlen dem geistlichen Richterspenschlen dem geistlichen Richterspenschlen dem gestlichen Richterspenschlen dem gestlichen Richterspenschlen dem geistlichen Richterspenschlen dem gestlichen Richterspenschlen gestlichen Richterspenschlen gestlichen Richterspenschlen gestlichen Richterspenschlen gestlichen Richterspenschlen gestlichen Richterspenschlen gestlichen Richt

Die Theorie, welche hiersber bie katholischen Theologen um besonbers bie Zesulten ausbildeten, fieht nun zwar ber scholafte feben Lehrweise fehr abnlich, aber bie abweichenden Wolgerungen und die befondere Wendung, welche ihnen duf das Verhallniff zwifchen geiftlicher und welnicher Mucht gegeben wurde, verrathen boch einen veränderten Sinn, welcher bis zu ben Grundfagen hinauffteigt. Schon immer hatte man fo unterfchieben, baff bie geift liche Macht für die Seele, die welkliche Macht für die Güter des Leibes zu forgen hobe und hieraus bie bobert Wurbe ber Kirche por bem Stat abgeleitet. Die frubere Lehrweise hatte aber bie Ausammengehörigkeit ber niebern und ber bobern Guter behauptet; erst ber Nominalismus hatte angefangen baran zu benten, daß Weltliches und Geiftliches völlig gesondert und zwei verfchiedenen Reichen übergeben werben konnten. Hiervon verspuren wir die Rachwirkungen in der Meinung des 15. und bes 16. Jahrhunderts, und bei ben Realisten ber katholischen Kirchenlehre. Sie bringen mit ber Meinung in ben pratifichen Beftrebungen ihrer Zeit Hamadana Jahara a

of Scheidung des gefitlichen und des weitlichen Reiches, weichen ehr von dem Nominolisten ber alten Art barin: ab, daß sie ben welllichen Gütern intehr Werth jaugestehn "woell fie bie weltliche Wilfenschaft nicht bloß auf Erkenntnig von Erscheinungen, non Zeichen und Ramen beschränken. Ju bem Wingen zwischen weltlichen und geistlichen Interessen hatte mani, die Stärke und den Werth, der erstan zu gut kennen gesernt um baron benken zu können, daß sie durch eine bloge Erinnerung au ihnen niebern Worth zum Gebetiam fich wurden bringen laffen. Die geiftliche Ringheit! auf welche in dieser Zeit Rom sein Bontrauen setzte, gebot die weltlichen Richte zu schonen, sie in ihren Bund zu gieben, auch Künste und Missishaften zu förhern umiste zu: ihren Awesten zu:igebrouchen hu doch die babern Ansprücht des gestlichen Ansebns danüber affngeben, ... Diefen Stellung auffprach bio Theorie, Bellarminis, wiche in einem gemäßigten Kinn de Brundfate ber neuern Hieundie ausbrückte. Anderen Jesuten, wie Hueren und Mariang, 189en auch ihre sufersten Folgerungen welche beineinem gespanne ku Berhaltniß, zwischen ben geisblichen und ber woltlichen Macht pliendingemacht werden, mußten. Donning großem Ginfluß find wie Theoriem gewesen, alkadas wir unterlassen dürften im AUpresiden thres. Charakter quibesthutmonaries and 19

Das Leben hes Leibes publiher Geele; werden als anei der lithene Gebiete betrachtet, von iwelchen einsiehes fein eigenes Geis hot. Gin jedes foll auch sein Weset pflegen burfen frei und mgehindert; von; hem jandenn. Aben die Berbindung von Leib und Selle hringt boch, auch ein gegenschtiges: Eingreifen den einen Art des lebens in, die andere bervor und die Rothwendigkeit, ihre Werhälmisse zu einander zu ordnen. "Oabei dank mun nicht vergessen werben, daß die Seele ben höhern Werth hat cund ber Reib ihr rm Diensterigewidmet iften Dahenmwird gefalgert, ibag wir die leibliche Been dunch unfere geiftigen Bestrebungen nicht stören sollen, so lango es im Frieden mit ihnen bleibt; sebald aber seine Begehrungen florend in has geistige Leben eingreifen, find fie der strengsten Zucht zu unterwerfen. Es wird dabei auch bemertt; daß Storungen des geistigen Lebens burch das leibliche sehr früh eintreten, und baraus abgeleitet, baß wir sehr früh an geistliche llebungen und zu gewöhnen hätten, durch welche die sinnlichen Begierben im Gehorfam bes Geistes erhalten würden. Die geiste like Bucht imphalchen, Uchungen fall, nunchie Kirche leiten; der

Sint spagogen hat über die Gesetze des leiblichen Lebens zu wachen Dies Kirche soll diesem hierin seine Freiheit gestatten, aber auch dassir forgen "daß der Leib nichts anderes begehre, als was mit seinem Dienste für das Heil der Seele in Sinklang steht, und der höhern Würde der Kirche geziemt es daher auch das leibliche Leben und dies weltliche Macht zu überwachen.

26 A Boraussetzung ift hierbeit, daß nach beiben Seiten zu in ber Bemeinschaft ber Menschen eine gesetzliche Ordnung und eine Uebersand Unterordnung ber Stande fich bilben muß. Dies Berbaltniß von Obrigkeit und Unterthanen liegt in ber Natur ber Dinge und in ihrer von Gott gegebenen Ordnung. Dabei find bie Katholifchen Theologen bes 16. Jahrhunderts gegen die Vielherrfchift, well fie die Zweihereschaft, welche geistliche und weltliche Dacht burchgebends sondert, nicht bulben wollen, vielmehr bie herr fchaft ber Kirche über ben Stat und bes Rabftes über bie Kirche werthelbliere. Aber fie gestatten bem weltlichen Leben einen gewiffest Spielvaum feiner Welheit und fo auch bem Stat. :: In die gewöhnlichen: Geschäfte bes fleischlichen Lebens mischt fich ber Geift nichte ohne fein Borroiffen, ohne Bewuftfein; aus natütlichen Etiebe vollziehen fie fich; fie zu regiren tann ber Geift nicht Ebenso verhalt fich bie Rirche zunt Stat. Rur ba Auchtiges sie bie: Worke bes Aleisches, wo sie Unordnung in bas geistliche Beben bringen, nur batftellt fie Forberungen ant ben Stat, wo seine Hulfe fur die geiftlichen Werte in Anspruch genommen werden muß. Im Großen und Gangen alfo foll ber Stat seine Bahnen für sich geben und nur einige besondere Berührungsvuntte find auszunehmen, in welchen er ber Kirche pflichtig wird. Das heil ber Geele, für welches die Rirche forgt, bleibt boch immer die Hanptsache.

Diese allgemeinen Grundsätze sinden eine weitere Ausführung in Bergleichung der verschiedenen Formen des Stats und der Kirche. Die Seele wird dabei als Einheit betrachtet, der Leid als aus einer Bielheit von Gliedern und Substanzen bestehend. Das her muß auch die kirchliche Herrschaft eine viel strengere Einheit bilden als der Stat. Doch ist die Theorie im Allgemeinen der monarchischen Herrschaft im State geneigt. Bei der Bielheit seiner Glieder und Gubstanzen bewahrt der Leid doch eine gewisse Einheit; sie sind nach natürlichem Rechte und göttlichem Gesete alle dem Herzen angewachsen, wie Aristoteles lehrt; nur ist die

harfhaft des Herzens über ibie Glieber nicht imbebingt: We Ihl mm Beften ber Glieber gefährt wetben, fonft wurden biefe gegen ft fich emporen muffen. Anbere Grunbe treten blunk. Die was inlichte Herrschaft ift bie befte und bie Ratur Bennt wur einen heicher, welcher bie gange Welt lentt. Durch bie Stubeil bes beidens wird auch um beften bie Eintracht und Macht bes Stats malten. Dabei aber bleibt boch beftehn, bag bie weltsiche Beers faft, felbft in ber monarchischen Form, teine fo volltommene Giabeit bilben tann, wie bie geiftliche Macht, welche alles auf bas am bochfte Gut binlentt und die Menfchen im Streben nach diefen Ziele zusammenhalten foll. Gang anders fteht es mit bett willichen Dingen, in ihrer Anordnung bangt vieles von Aufällen a, in welchen man nur nach Bahrscheinlichkeit bem Beffern vor bin Schlechtern ben Borgug geben tann. An und für fich geben biefe Dinge auf keinen letten Zweck und baber läßt fich bas Befte in ihnen nicht im Aligemeinen bestimmen. Rur basilft beni Mens ion von Natur eingepflanzt und burch Gottes Willen verorbnet. mi wir eine weltstiche Obrigheit einrichten und ihr geworchen fole in; in welcher Form bies aber geschehn folle, barüber fagt bus hit ber Ratur nichts aus. Daber gibt es auch viele und verfinne weltliche Herrschaften und bie Denfehen haben fich itt midiebene Staten abgefonbert, welche alle geleiche Berechtigung likn. Die Kirche vagogen will alle Menschen vereinigen und bie mun Menfchbeit vertreten. Die verschiebenen Staten werben alle dann boch nicht ohne Berbinbung bleiben Brunen, fic bilben wine politische und moralische Einheit, wie im Bolterrechte ficht geigt: Sie hat aber mur in ber geiftlichen Macht ihre Bertretung und bas geiftliche Oberhaupt, ber Babft, muß beswegen eine Gewalt über die welklichen Machte haben um über Krieg und Priebett bir Biller gu entfcheiven. Go ftellt fich bie Einheit bes Lebeits in welcher alle Menfebett nach einem Zweit fereben follen, viel failer in ber getstlichen alle in ber weltlichen Macht bat:

hierbei werben nun auch positive Lehren Aber Entstehung bis Stals und ber Kirche berkasschieft. Was die Kirche beinft, so gilt die alte Ueberlieferung bes römtschen Stuls, dußkans und seine Nachfolger von Sprifto zu Häuptern der Kirche angliet worden und so die geistliche Macht unmittelbar von Gott in haupt und ihre Verfassung erhalten habe. Anders ist is mit die weltlichen Macht. Richt ganz einig sind diese Katholischen

Afeologen über ichreb Entstellung. is Eindge mehnund einen Muturaustandisch zu iniswelchem moch kinas Weinelcheit iwar: Diese Lehre verwirkt Bellamningald beibhisch or Both habe inuch schonmunten ben austen Menschen eine natsulische Herrschaft verichtebi : Mariana bas gegen fürdet ibie) Antrabnten eines Matunauftandes obee Obrigkeit unbegenkliche weit er bie natürliche Herrschaft in ber Kamilie nicht mit cher: politischen Herrichaft verwechselt welsen nord. .. Dieser Streitpunkt feboch bleibt: ohne iwichtigew Folgerungen, weil man harüber, einig ist; daß die weltlicher Obrigkeit nur bes weltlichen Rupensowegen porhanden sei nind von Gott nicht unmittelbar Ursprung und Kortsehung erhalten babe; sondern mar mittelbar burch dos. Matungeletz. welches bie. Menfchen antreibe Einkracht unter fich burch kine-bürgerliche Dodnung zu suchen: Sierin folgtiauch Bellermin dem Thomas von Aguino undoleitet baraus die Lehre ab, welche ben Besuiten bes 16. Fahrhunderts gemein ift, bag die meltliche Dbrigkeit naus bem freien Wahl ber Wöller hervorgegangen feiger Singlik anicht annmittelbar wan göttlichen Werleihung, vielmehrzwen melklichem Ehaicalier und Underung: Sott hai bem Bolle das Mecht verlieben rieine Dinigkeit ridd gunfeisen : bas Bielt perleiht, die politische Macht, den Obrigkeit; damit fie aumi-Besten des Mostes verweltet werde ir Das Michteberi-Vertur aber it welches Bott perlieben abat i iftigewidt, und underneberliebe der ifann, das Williamskinner wan Monen deine Obrigleit eine settengrunde die bestehenbei Obrigkeit auberner Richt wieberingt, ist die pokisische, Macht verlieden wondere gutte Besten ine auslied fou fie verwalteth wermer nach den Gafeben mitben welche man übercingeformen, mit Buziehung den Mathen den Besten, mit Genehmt arma, des, Nolles, an Derightat harmht ganf Warkrag & dia, Mhriakeit ift von ohersten Millon den Bellen eingelset und die Souverändtät, jogs "Rolftegijith groonfalftrikalij Schares, aad Merichen haben Diefen Grundsatzen ber Jesuiten welcher in ben teiholischen Kirche allgemeinssund zunter pähliticher, Genehmigung perhipitat wurden, big auflersten Kolpenungen, gezogen zur deren praftische Sandhabung auch nicht geschltischate Das, Bolt, sa lebetesman, hat seing Macht, an die Obrigkit, übertragen, bald an einen werscher, bald an mehrere; his Obrigheit hat thre Somali nicht unmittelbar won Gott unbigist bather auch unmittelbar nicht Gott, sondern dem Rolle verantwortlich; seines natürlichen Mechts die Formen der politischen Herrschaft, du hestimmen kann sich das Bolt

min biner Bebingung, entäußern; in jehem Augenblick tann es ft jurudnehmen... und ;wieber , übertragen. Durch jeinen "Bertrag uninigt sich has Bolt und giebt sich seine Bersessungs wenn es einem Kürften, die Gewalt übergieht, so ist es unter der Bedingung, baß er fie nach ber Berfassung handhabe; sonst artet bie politide herrschaft in Thranuci aus und ber thrannischen Obrige hit p gehorchen find die Unterthanen nicht verbunden. Sie dürfen ür in den gesetzlichen Wegen widerstehn, wenn fie unrechtmäßige Simem auflegt, wenn sie die Freiheiten bes Bolles unterbrückt obn das Recht in einzelnen Fällen verlett ober das Gewiffen ber Unterihanen beläftigt. Man darf alsbanu den Kürsten absehen ober inden. Auch nicht allein die verfassungsmäßigen Stimmführer im hierzu berechtigt, sondern ein jeder Einzelne. Der Eprannenmod ift erlaubt und eine patriatische That, wenn die gesetzlichen Mittel zum Widerstande, gegen den ungerechten Fürsten erschöpft sind. Gewalt barf mit Gewalt, List mit List bekampft werben. Diese Lehren gehören ben Zeiten an, in welchen bie Gemalt ber Palfit noch nicht mit ber weltlichen Macht in ein, friedliches Ein= bruchmen sich gesetzt hatte. Bis in bas 17. Jahrhundert hinein menten fich bie pabstlichen Bullen, welche die Fürsten ercommumiten, wenn sie willfürliche Steuern auflegen sollten. Dies lig aus der indirecten Macht, welche der geistlichen über die williche Herrschaft zustehn sollte. Zwar bas Recht der Natur, beides Gott verlieben bat, barf bie geiftliche, Macht nicht, venihm; aber ste ist, einauschreiben berechtigt, sobalb von ber weltsiden Macht, bas natürliche Gesetz übertreten mirb. Das Recht der Rathr geht nur babin, daß die weltlichen. Dinge überall dem giftlichen Leben, bienen, follen, wo fie mit ihm in Berührung tommen; sa mie fie hierman, abweichen, bat die gefftliche Macht das Recht ihrer Leitung sich, zu bemächtigen und alles zu seiner Behimmung guruckuführen: auch weltlicher Meittel sich hierzu bu bedienen ist ihr, geskattet, henn ber Zwest heitigt die Mittel. Man wird nicht leugnen tonnen, baß ein Mittel, welches für fich gan linen Werth, haben soll, wie das weltliche Leben, auch ohne, alle Rudficht gebraucht werden harf.

Es nuß guffallen, daß in diesen Lehren bei der Erwägung de Gegensches zwischen geiftlichem und weltsichem Lehen nur der Segmlat zwischen Airche und Stat berückschicht wird. Nur die Andliche Macht knunt in Frage ober das Recht, welches in den allgemeinen Angelegenheiten fich geltenb macht, bie Intereffen bes Belvallebens bleiben bei Seite geftellt. Beitit man bemertt, was an bielen Einzelheiten fich erkennen lagt, was auch an ber politifchen Lehre, bet Bertragstheorie befonbers und ber Billigung bes Thrunnennitorbes, fich abnehmen lagt, bag ber Ginftug ber Philologie und ber Rachahmung bes Alterthums teinen geringen Beltrag zu der Erneuerung der katholischen Scholastik abgegeben hat, fo könnte man geneigt fein auch bie Bevorzugung bes politischen Lebens in der Abschähung der weltlichen Dinge biefem Ginfluß quauschreiben. Aber noch näher liegen andere Beweggrunde, welche mit diesem in Berein gewirkt haben werben. Die katholische The ologie war viel weniger gesonnen bem Gewissen bes Einzelnen bie Entscheidung über seinen Glauben zu überlaffen; auch im Weltlichen mußte ihr baher bas Privatleben zurücktreten; auf nichts mehr bebacht als auf bem Gehorfam ber Blaubigen unter einem Haupt' mußte auch die Anordnung ber Bethaltniffe gwifchen ber pähstlichen Macht und ben politischen Mächten ihr Hauptaugenmert werben. Ein leibliches Ginvernehmen init ihnen herzustellen, ohne ihrer höhern Wurde zu entfagen, war baber bet Bivelt ihrer Theorien. Dabei hatte fie auch bie Schuken in ihrer Bewillt und es wird fich hieraus ein anderer Umftand efflaren laffen, welcher fonft fehr auffallend in ihrer Lehrweise fein wurde: Schwerlich hatte fie es wagen konnen, in einer Zeit, welche in Runften und Biffenfchaften eifrig war, die Pflege bes Seelenlebens ber Rerche allein zuzueignen, dem weltlichen Leben aber nur ble Gorge für ble leiblichen Guter gu überlaffen, wenn fie nicht Runfte und Biffenfchuften in ihrem Dienft gewußt hatte. Deicht gang iblieen fie ifft unterthan, nicht gang follenen fie iffr auch bent Beile ber Geele in bienen: ba geftattete fie ihnen benn ditt, wie bem" Gate, einige Freiheit; aber bas Befte an ihneit buifte fie meinen in ihrer Band zu halten indem fie bie Kunft jum Schmude bet Riedbeit verwenbete und ihr bie Objecte threr herlichften Berte gab, indem fie bie Schulen ber Wiffenschaft pflegte und fie vor Bertrungen zu fichern füchte. Auch biefe Werte und Schulen burfte fle nun bem öffentlichen Leben zuschlagen und fo blieb bem Privatleben wenig überlaffen. Ueber feine freie Bewegung glaubte man Berr bleiben zu konnen, wenn man nut die öffentliche Dacht bes Stats in ben gehörigen Grenzen ihrer Freiheit unb fonft im Gehorfam ber Rirche erhielt. Diese Mechnung bat fich benn freitich als trugerisch er-

.11

wisen. Der Stak" hat 'nicht 'immer bem Gehorfum Bad gefligt, kmft und Wiffenschaft haben sich der Leitung der pabstlichen kinde entgogen, die Gewissen und Interessen der Einzelnen tießen sich auch nicht binden; der pabstlichen Kirche hatte sich die protessantliche zur Seite gestellt; sie gestattete allen den Machten, welche zur weltlichen Seite gestellt; sie gestattete allen den Machten, welche zur weltlichen Seite geschlagen werden konnten, mehr Freiheit und die burch die katholische Restauration nicht überwältigt wers den konnte durch die Künste weder des Krieges noch des Friedens, hatte die Odmacht der geistlichen Herrschaft gebrochen.

4. Roch immer jeboch behauptete fich ein fehr merklicher Einstaß der Theologie auf die philosophischen Lehren. inholischen und in der protestantischen Rirche waren die niedern mb bie hohern Schulen vorherschend burch bie Geiftlichteit gelet-M Bergleichen wir nun ben Ginflug, welchen bie eine und bie andere Kirche auf ben Bang ber Entwicklung ihrer Theorie nach in Anspruch nahm, so werben wir ben Unterschied nicht sehr groß finden. Im Wefentlichen führen fle auf dasfelbe Ergebniß. Ste sehen beibe von bem Grundfat aus, daß die Kirche allein bas bulmheil bebenkt und ben wahren Aweck bes Lebens, bas weltlife Leben bagegen nur mit Mitteln zu thun hat, fie haben auch bite eine Auseinanberfetung bes weltfichen und bes geifflichen Mietes im Auge; bie Berichtebenheit ihrer Theorien in Beglehung af biefe Puntte lauft nur auf einen Grabunterfchieb hinaus. protestantisthe Lebre gestattet mehr ber Freiheit bes Gewissens unb zigt ein größeres Berträuen barauf, daß Gott auch die Gewissen ber Fürften gu thren Gunften leiten wurde; fie will fich baler weniger in bie Leitung ber weltlichen Dinge unischen; Stat und Arche, hofft fie, wurden friedlich unter einander in gleichen Rechten einbergeben konnen. Die katholische Lehre zeigt in allen biefen Dingen weniger Butraum; auch fie gestattet eine Freiheit bes weltlichen Lebens, aber forbert both auch bas Recht ihret positiven Cinmifchung ! fobalb' bie ftreitigen Grenzpuntte eine Entscheibung verlangen, minmit fie ben bobern Richterspruch ber Rirche in Ausficht. Man tann-nicht leugnen , daß fie hierin consequenter als bie protestantische Lehre ist und weniger nachsichtig gegen bie weltlichen Machte; nur confequent ift fie nicht völlig; wenn bie Sachen ftanben, wie fie genommen wurden, daß bie Rirche allein die ewigen Guter, das welttiche Leben mur die zeitlichen Rittel bedäckte, is wieste vieses ganz und ohne Ausnahme in die

Bflicht jenerigensmenen ingerben: Wane sieht wohlt bag die Brazia eine Rachgiebigkeit der Theorien: ernvungen hatte; im der Praxis wichen benn auch beibe Kirchen noch wiel, weiter von ihren Grundschen abrials in ihren Theorien, and in the control "Denneimugangen, Perlauf ber Geschichte, wie er nach ber Lir denspaltung sich ergab, ift es unverkennbar, welche tiefe Wunde burch sie bem geistlichen Auselm geschlagen worben war. Wie unvermeidlich sie auch sein mochte, so hat sie doch zunächst beiben Parteien, welche fie schuf, nur einen unheilschwangern Kampf beveitet, in welchem teine von beiben siegte, sondern nur die Gegner beiber, triumphirten. In der Entzweiung der Theologen sank has Ansehn ber Theologie und selbst das Ansehn der Religion wurde gefährbet. Das haben die friedlichen Geister unter den Theologen gefühlt, welche eine Verföhnung vergeblich verfuchten um bas Gemeinschaftliche bes christlichen Glaubens zu retten. Bon ben Werten kam man zu ben Waffen und halb murben bie Entscheidungen der Birche nicht mehr gehört. Wolfte noch fruchteten, da beruhte ihre Kraft mehr auf personlichen Regungen des Auch ben Stat tam Gewissens, als auf allgemeinem Ansehn. Mit ihm, machten sich auch bie hierbei nicht allein in Betracht. Schulen allmälig von der Bevormundung der Theologie freiz ber: Streit zwischen Stat und Kirche und in ber Kingse zwischen den kirchlichen Parteien mußte ihnen eine gewisse Freiheit gestatten in der Wahl der Partei, zu welcher ihre Meinung sich schlagen folkte. Wenn aber biefe Befreiung der Schule boch mir langfan var, sichtliginger so hatte sich auch schon eine willenschaftliche, Deinung, gebildet, welche tim die gesehlichen Ginnichtungen; und den Lebruang der Schulen wenig sich kümmerte. Die Schulen beherschien nicht mehr wie sonst die Bewegung der Geister, Philologie und Geschichte, Mathematik und Naturmissenschaften hatten fich; schon, eine Mnerkenmung exstritten, welche von; allen, Seiten den streitenben Barteien geachtet werden nußte. Man konnte nun mohl einen Unterschied gewahr werden, wie in den katholischen und in den protestantischen Schulen die Wissenschaften betrieben wurden, aber bie erfolgreichen Bestrebungen, Erfindungen und Entbeckungen, welche auf ber einen ober der andern Seite gemacht morben waren, mußte boch auch balb bie religiöse Gegenpartei

sich anzueignen suchen. Wenn auch Europa burch den religiösen Awist in zwei feindliche Heerlager sich gespakten hatte, in der wif-

suspellitier und Elitifelekischen Bibung ging es noch innner einen geneinschaftlichen Gang. "Apr neutrales Gebiet wurde grokt zurdete in angefochten ; verlangte aber bod immer Berlicffcigung. Word aber hierburch ihr Ansehen stieg, so konnte es auch nicht ausbiet kn, daß burch baffelbe vie theologischen Theorien beiver Parteien untergraben wurden. Denne wenn es bei ber Abschahung bes Bers bilmiffes zwischen Rirche und Stat noch einigermaßen glausblich schinen kounte, bag bieser nur bas leibkiche Wohl, jene bas Seelmfeil bebende, fo mußte boch bie von ber Kirche fosgetbate Wifimidaft alsbald barauf flot befitnen, daß es nur eine theologische Annahung sei, wenn behauptet wurde, nur die kirchlichen Werke bitten die ewigen Güter ber Seele im Auge. Man konnte wohl posten, bag manche Runfte und Wiffenschaften bem leiblichen Room bienten, aber daß Bunft und Wissenschaft Aberhaust nicht bit geiftigen Interessen ber Menschheit pflegten und ber Geele eine oldung gewährten, welche auch über das irbliche und zenliche Ihm hinaus fich bewähren follte, bas komnte weber von der towijden noch von ber veotestantischen Theologie mit Erfolg ibes hapted wetbestly 11 7 7 7 4 75, 27 40, 28

hierbei tam bie Philosophie befonders in Betracht, beren Ges if is ta lit die Bebeutung der Wiffenschaften und der gelfte M Bilbung Aberhaupt pu vertreten. An ersten hätte nun wohl in latholisthe: Theblogie ihren . Satz von ber Talleinseliginachenben Ame behaupten konnen, da sie mehr, als vie protostantische Theus lyie, die Lehven Bei Philosophie mit sech verflocht. 'Aber auch se hatte boch nachgegeben, vagi eine weltsliche Wissenschaft und Phili lophie unabhängig: von ichr: fich : behaupten bürfte: Denn inun difer sugestanden wurde; daß iste Wahrheiten entbeden könnten. war ihnen ohne Aweifel auch nachzugeben, buß sie einen nich urgänglichen Werth: bilteie.: "Die Latholischer Kiocher wollter die williche Wiffenschaft zu thrent: Dienste verwenden, aber auch bem unierwärfigsten: Diener bark man seinen felbständigen Werth nicht miken. Roch: mehr hatbe bie probestantische Theologie bei Wissenhaft nachgegeben zwithdem ster zugleich die Philosophie ganz mis abfangig von ficht stellte und mit ihren Untersuchungen fich uicht breichenn wollter. Danvar es mure außer allem Atreifet, baß bie migen Wahrheiten , auf beren Erkenntniß Melanchthon die Phi= bophie zurnafführen wollte, tein Gewinn nur für bas zeitliche Uben sein könnten. So werben wir im Allgemeinen sagen mulffen;

daß die Ahrslogie, indem sie der weitlichen Wissenschaft eine Stelle neben sich einzäumte, in einen Widerspruch mit ihrem Anspruch darauf gerathen war, daß sie allein die ewigen Gitter der Soele bedente.

Rechnen wir zufammen, wie viel fie verloven hatte, fo werben wir zu bem Abschluß getrieben, bag mit ber Reformation entschieden war, daß sie die Leitung ber Wissenschaften und ber Phi losophie nicht mehr führen konnte. Die Spaltung ber Rirche hatte ibre Macht gebrochen; aum State war die Kirche in ein sehr zweibeutiges, wenn nicht entschieden abhängiges Berhältniß gekommen; ihr Einfluß auf die Schulen war gefunken; was sie noch durch die Schulen wirten konnte umfaßte bei weitem nicht ben lebendigen Fortschritt ber Wissenschaften und Künste; selbst in dem Grundsate, auf welchen sie die Ansprüche auf ihre höhere Würde vor allen übrigen Wiffenschaften grundete, fab fie fich erschüttert und wit fich in Widerspruch gerathen, weil fie die Selbständigkeit ber andern Wissenschaften hatte nachgeben müssen. Aber wenn ihr die Leitung in den allgemeinen Angelegenheiten der Wissenschaften eutgangen war, fo folgt baraus noch nicht, daß fie allen Sinftug auf fie verloren have, vielmehr meinen wir, daß ihrer hervorragenden Wirbe noch immer viel nachgegoben wurde. Den Beweis dafür finden wir von der Seite ihres Einflusses aufodie Bhilvsophie hauptfäcklich in der Nachwirkung, welchen ihre Unterscheidung zwischen den geistlichen und den weltlichen Gütern gehabt hat. Awar in der Gestalt, in wolcher sie ursprünglich aufgetreien war, tonnte fie fich nicht behaupten; gegen bie Sabe ber Theologie, welche nur der Kirche die Sorge für die ewigen Gater ber Seele susprechen, der Philosophie fle absprechen, mußte die Philosophie fich erkleren; aber indem sie sich selbst einen Antheil am der Erwerbung geistiger Gitter zueignete, hob fie zwar ben falichen Gegenfat zwischen geistlichen und weltlichen Gutenn auf, behieft aber ben Gegenfatz zwischen Gutern ber Geele und bes Leibes bei. Sben biefer Gegenfat ift es nun gewesen, welchen bie Philosophie unfered Abschnitts und auch noch lauge nachher ber spätern Zeit vormasweife in Bewegung gesett bat. Er brachte einen Dualismase in der Betrachtung der weltlichen Dinge ober er wedte ihn wieder, über welchen es schwer hielt sich zu verständigen; ber Streit ber neuern Philosophie hat fich zum großen Theil mit ihm be-**Strate** in the second of the

Day die Theologie die Leitingg, der Philosophie verloren hattel py fich barin, daß fle thren Streit nicht auf die Philosophie ibertragen konnte. Bare es nach ihr gegangen, fo hatte fich eine abgefonberte Philosophie auf ber einen Seite ber Ratholiken, auf bir andern Seite ber Protestanten bilben muffen. Wir werben es als kein Unglud betrachten konnen, daß bies nicht geschah; es erhielt fich badurch auf wissenschaftlichem Gebiete eine geistige Geminschaft ber streitigen Parteien, ein Anknüpfungspunkt für die Lijung des Streits; aber es war auch nicht vortheilhaft für die haltung ber Philosophie. Denn was noch immer die Zeit, am meiften bewegte, bavon zog: fie fich zurud; fie behauptete eine neutalt Stellung unter ben Parteten, nahm baffer aber auch von bir Unficherheit an fich, welche in folden Stellungen zu liegen Machbem sie von ber Leitung ber Theologie frei geworden, war eine Uebergangszeit für sie eingetreten, in welcher ihr frende Leitung fehlte und fie felbst eigener Leitung noch nicht gemohien war. Wir haben gesagt, daß in der Zeit, von welcher wir reben, die Philologie die Borherrschaft unter den Wissenschaft in hatte; ber Philosophie aber einen fichern Sang zu zeigen war h bod nicht im Stande; sie konnte war ein eklektliches Schwanin begünftigen. Daher sehen wir bie philosophischen Meimme Miefer Beit nach fehr verschiebenen, wechselnden Richtungen fich bagen und es halt febr fchwer einen Faben ihret Entwidlung Maguweisen. Wir werben es hieraus erkarlich finden, daß fie mig Gunft bei der spätern Philosophie gewonnen haben und in ber Geschichte ver Philosophie gewöhnlich bis auf einzelne Puntte, für welche man eine Borliebe gefaßt hatte, vernachlässigt worden find; benn in der Biffenschaft liebt man Entschiedenheit. Aber wir burfen hierin nicht folgen, haben vielmehr in biefer noch fehr hwantenden Philosophie die Anfänge der neuern Spfteme zu erinnen, benen wir ihre Bebeutung nicht absprechen bürfen, woil sie Anfänge find. Ginen Punkt wurde man wohl nachweisen können, welcher in dem Fortschritt der Wiffenschaften in diefer Leit sich gleich bleibt. Wir haben ihn schon früher in unserer allgemeinen Uebersicht über ben Gang ber neuern Bilbung berührt. Er liegt in dem Fortrücken von der Vorherrschaft- der Philologie zu der Nocherrschaft ber Naturwissenschaften. Auch in ber Philosophie # es deutlich zu verspüren. Aber zu einem folden Durchbruch ti boch in bem Zeifabfchnitte, von welchem wir gegenwartig

handeln, woch wicht gelemmen, daß wir barnach unsere Engiblung skiedern könnten. Bei den mächtigen Einflüssen, welche Theologie und Philologie, d. h. Berücksichtigungen der positiven:Entwicklungen don Bernunft, noch auf die Philosophie ausübten, konsete die Reigungszur Natursorschung keine herschende: Rolle Spielenz; dies war der spätern Zeit vorbehalten.

Da wir und so in Berlegenheit seben aus ben missenschafte lichen Beziehungen der Philosophie in dieser Zeit einen keitenden Gesichtspunkt für die Anordnung unserer Erzählung zu entnehmen, wird: 28 erlaubt: fein für sie einen andern, auch schan ermähnten Umstand neltend zu machen, melcher mit der porhecktenbem religiösen Bemogung diefer Zeiten in engerer Berhindung fteht, alded auf benegrsten Blicken sein scheinter Ich meiner hiers forb schreitenbe: Entwicklung ber Eigenthumlichkeiten, ber neuern Bolber und ihner Literaturen. So lange bie philologische Belehpfamkeit in den Wilsenschaften vorhersche, die Nachahmung, den Alten ihren Ginfluß und die lateinische Sprache in Schulen und in missenschaftlichen Werken das Nebergewicht behanntete, konnts freilich eine eigentliche Nationalphilosophie der neuern Bölker sich unicht anabilden. Miber Anfabe zu einer solchen wurden hoch mogenwärtig schon gemacht, und konnten "picht-aushleiben, unter "ellen ben Erschrinungen; welche bad, wachlenhe Populitiein her inquergi-Böller von ihren Zusammengehörigkeit und ihrem eigenthümlichen Dhot ratter bezeugen: Be wird baben auch nicht überreichend seine wenn wir Beranlaffungen vorfinden "melche jung in biefen Reiten eine fortischreitende Satwicklung in ber italienischen in ber framblischen, ina dere beutschen Abilosophie unterscheiden lassen. Das dieses Geltonbmachen ber volksthumlichen Eigenheiten wit ben religiösen Bewegungen ber Zeit zusammenhing, haben wir schon früher bemerkt an bem Streben nach Landestirchen ober nach nationalen Freibeiten in ber kirchlichen Alebung; jest aber werden wir uoch etwas näher, hieraufi einzugehen haben um, auch ben Zusammenbang, aller diefer Bewegungen mit dem Sange in der Abilasophie- erkennen zu latterno a procession contact and a series of protect of the

Menn wir von der Philosophie absehen, welchen wir porher in das Auge. gesaßt haben, weit sie in engker Nerkindung mit der Theologie blieb, so haben wir im Ab, und bis in den Aufang drs. 18. Jahnhunderts hivein, mit wenigen Ausuchmen nur die Philosophie dreier der neuern Bliser philosophischtigen, der "Isa

imm, ber Deitischen und ber Frangosen." Bet ben Spaniemiffinin wir Philosophie fast nur im Anschluß an die Restaucation des kuholicismus; bei ben Engkanbern und Nieberlandern, welche in der Entwicklung der neuern Philosophie fehr thatig werben sollin, nur einige Andläufer ber im Wefentlichen Deutschland ancebigen Philosophie; benn was Bacon lehrte, muffen wir dem folgenden Reitraum vorbebalten. Bet ben bret Boltern, auf beren Philosophie wir unser Auge zu richten haben, finden wir nun eine verschiedene Stellung zu den religiösen Bewegungen, so auch p ber Philosophie und zu ihrem Ausbruck in ber Litevatur. Die Jalimer vertreten im Allgemeinen bie Boller, welche an ben mormatorischen Bewegungen in der Kirche nur so weit einen bemindwerthen Antheil genommen haben, als fie gur Restauration bi katholicismus und zur Bilbung einer neuen Hierarchie fahrim Gie hatten biefe gegrundet und betrachteten fie ale ihre Sacha Bon ihr erwarteten sie eine nachsichtige Herrschaft gegen bie eine idnen Abweichungen, wenn fle nur im Allgemeinen ihren Gehor um bezeigten, und unter blefer Bebingung ift fie auch wirklich in Allgeineitiete mit Rachficht gesibt worden. Ihre Philosophia Wirit sich nun willeg an die kirchlichen Lehven an, unterwirft haber mehr: äusgerlich ber allgemein festgestellten Norm bet Umzeugung, innerlich bagegen gebt fie mehr bie Babnen einer in freien Dentweise, welche nach den verfchiebenen Berfonlichteis m auf weit abweichende Richtungen geführt wird. Auch in der Sprache macht 1864 nure felten den Berfuch der allgenwinen Kirchenbrache sich zu entziehen. Wie weit auch die Rationalliteratur ber Ialiener schon vorgeschritten war, so finden fich boch nur wenige Milosophische Schriften vieser Zeit, welche ihr angehören. diefer allgemeinen Regel bürfte nur eine Ausnahme von Bedeus tung ju fein scheinen. "Giordano Brund stellte in Sprache und in Lehre sich im Wiberspruch gegen Kirche und herschende Lehrs wife. Es ift nicht zu verwundern, bag es unter fo vielen Ge horfamen auch einen leibenschaftlich erregten Geist gab, welcher fine Perfonlichkeit nicht banbigen laffen wollte. Daß er baburch auf ber allgemeinen Richtung ber Staliener herausgetreben feis bird fich boch nicht folgern laffen. Gang anders zeigt fich bas Milosophische Bestreben bei ben Deutschen. Es hat bie theosos Mie Richtung eingefehlagen, welche wir fchon im vorigen Zeits Monitte aufkommen fahen , web ift verroande mit der myfeifchen

Richtung, von welcher wir icon bemertten, bag fie in den Anfängen der kirchlichen Reformation fich regte, aber von dem allgemeinen Bange ber firchlichen Entwicklung ausgeschloffen murbe. Umverkennbar ist es, wie eng diese Theosophie der Deutschen religiöfen Bewegung ber Zeit zusammenbangt. In Deutschland, ber Wiege ber Reformation, konnte es nicht anders sein. Aber der Durchführung der Reformation gehört diese Art ber Philosophie nicht an, vielmehr findet fie fich in einem Streite mit der protestantischen Theologie, welche die Philosophie von sich ausgeschloffen hatte. Sie hat nun eine mittlere Stellung zwischen ben theologischen Parteien, ihrem Wesen nach ift sie bem von altersher Bestehenden nicht halb, aber auch dem nicht geneigt, mas an feine Stelle gesett merben follte ober gesett worden mar. Sie mochte mohl die Reform der Theologie noch weiter treiben als es geschehen war und fie in ein engeres Berhältniß zur Naturwissenschaft bringen. Damit bangt zusammen, daß sie nicht allein bei den Protestanten, auch nicht allein bei ben Deutschen geblieben ift. Doch ist ihr Herd in Deutschland zu suchen und ihre Beweggenunde bangen mit ben Beweggrunden ber theologischen Umwalzung zu-Dies tann man auch baraus, sehen bag fie in ihren Aufängen besonders gern der deutschen Sprache, sich bediepte und an ben, populären Glauben ober, Aberglauben sich anschloße. Was von ihr für die Ausbildung unserer Sprache für die wissenschaftlide Darstellung geschah, ist nicht zu werachten wichen eine ununterbrochene Kortbildung hat es nicht erfahren, weil; die herschenbe Theologie und mit, ihr im Bunde bie Philologie ber Schule nach einer andern Seite zogen. Gang aubers standen die Dinge in Frankreich. Bon ben protestantischen Bewegungen war man er schüttert worden; sie hatten aber nicht burchbringen tounen; nur in einen zerrüttenden Bürgerkrieg hatten sie gestürzt. Noch unter ben Erschütterungen, welche ber Glaubenszwift gebracht hatte, bilbete fich bei ben Frangosen ber Stepticismus aus, als ein getreuer Abdruck ber Stimmung, welche aus ben Parteischwantungen ber Beit sich ergeben mußte. Auch diese Philosophie ber Franapfen bediente sich gern, wenn auch nicht ausschließlich, ber Mutterfprace; bie Aufänge aber ber wiffenschaftlichen Profa, welche in, ihr gemacht, worben find, haben ein, glinftigeres Gefchick erfahren, als die ähnlichen Anfänge bei ben beutschen Theosophen. Montainnels, Stil bat, auch in ber folgenben Beit seine ununterbrochene

. 1

Kahmirtung gehabt. Ohne Zweifel beruht bies auf eigenthumslichen Borzügen, welche ihm selbst über Frankreich hinaus Nachschrung erweckten; er hatte auch mehr gelehrte Bildung und septe sich in keinen schroffen Gegensatz gegen Theologie und Philologie; aber auch die skeptische Deukweise wird ihn empfolen haben, in welcher er sich aussprach. Unter den theologischen Bewegungen des 16. Jahrhunderts hatten sie in Frankreich tiefe Wurzel gesaßt.

Diese Bemerkungen mögen es rechtsertigen, wenn wir nun die Philosophie unseres Zeitabschnittes nach den drei Völkern zusammenstellen, welche in ihr sast ausschließlich thätig waren. Es ift damit nicht gemeint, daß es uns nur darauf ankomme zu zeisen, wie die verschiedenen Eigenthümlichkeiten der neuern Bölker in diesem Zeitalter sich in der Philosophie zu erkennen gaben, sowen unsere Weinung ist, daß die Lage der Dinge in diesem Augenblicke ein Auseinandergehen der verschiedenen Völker auch in ihren philosophischen Bestrebungen herbeigeführt hatte und daß wir dies in unserer Anordnung ihrer Seschichte hervortreten lassen missen

5. Wie in der Literatur, so in der Philosophie spielte Italm im 16. Jahrhundert noch immer vie Haupttolle; an Gehanteit und erfindorischem Geift ging es allen andern Ländern mm; es galt für die hohe Schule der Philosophie. Wit wollen nicht behaupten, daß andere Länder in diesem Zeitalter nicht noch heer eindringende Gedanken in Bewegung gesetzt hatten; aber die Bilbung ber Italiener war unstreitig die vielseitigste. Unter einer nachsichtigen geiftkichen Herrschaft entfalteten sich die Talente nach allen Seiten, fie wurden begunftigt auch von ber getheilten politiihen Herrschaft, welche ben Glanz der Kunft und der Literatur Die italienischen Philosophen vieser Zeit haben im weitesten Umfange ben Boben vorbereitet, aus welchem bie spätern Systeme der Philosophie erwuchsen. An eine durchgreifende Richtung in der Entwicklung ihrer Lehre ift aber nicht zu benken. So wie die Italiener in politischen Dingen ihre Sonderung festzuhalim liebten, fo tritt bies nicht weniger in ihren philosophischen Reinungen hervor. Sie regten nach verschiedenen Seiten die Untersuchung an, ohne sie in einer großartigen Bewegung fortzunihen; bazu war die Zersplitterung ihrer Bestrebungen nicht im Stanbe

Da die Bewegung von der Philologie ausging, haben wir Chifflice Philosophie. 11.

uns zuerst nach der Stellung umzusehen, welche jetzt diese Wissonsschaft zur Philosophie behauptete. Noch immer begegnen wir hier dem Streite der Philosogie, besonders der lateinischen Philosogen gegen die Scholastis und den Aristoteles. Mit der größten Hestigkeit erhob ihn von neuem um die Mitte des 16. Jahrhunderis Marius Nizolius, welcher die Angrisse eines Aristotelisers auf die Philosophie des Sicero abwehren wollte. Um es mit Ersolg zu thun untersuchte er die Principien und die Wethode des Philosophirens in einer Schrift, welche noch Leibniz einer neuen Auslage würdigte. Obwohl seine polemische Hips ihn zu Behauptungen hinriß, welche er selbst nur mit Beschränkungen sestzuhalten gesonnen war, versuhr er doch zusammenhängender als seine Borgänger.

Er streitet vornehmlich gegen die Methode ber Abstraction, welcher die Aristosteliker folgten. An die Stelle ber abstracten Dialettit und Metaphysit sollen wir eine Wiffenschaft feten, welche an bie Wahrheit ber Sachen fich halt, ber Erfahrung und bem gesunden Menschenverstande vertraut, wie er in der Wortbildung und ber Rede ber Menschen fich ausgeprägt habe. Hierzu ruft er die Hulfe ber Grammatik und ber Abetorik auf, welche bie wahre Bedeutung, ber Worte und ihrer Berbindungen zu prüfen batten, damit wir durch ben figurlichen Gebranch ber Rebe nicht getäuscht würden. Grammatik und Rhetorik will er im Unterricht an die Stelle ber Dialettit und Metaphofit gesett miffen. Die Logit ist ihm nur die Wissenschaft ber Rebe, nicht bes vernünftigen Dentens. Wir finden ihn hierin gang in der Richtung ber Philologen, welche in ben Uebungen bes Berftanbes an ber Sprache bem Geifte die rechte formale Bilbung zu geben bachten. kommt er hierbei zu bemfelben Ergebnig, welches icon andere Philologen ausgesprochen hatten, bag wir in biefem Wege freilich teine völlig sichere Wissenschaft erreichen konnten; eine folche mochte Sott gutommen; wir aber hatten uns mit einer menschlichen Bifsenschaft zu begnügen. Auch bie steptischen Reigungen ber Rominalisten sind babei auf ihn übergegangen. Er spricht sie in ihren äußersten Folgerungen aus. Die unerschütterliche Wahrheit all: gemeiner Sate glaubt er nur baburch rechtfertigen zu konnen, bag es ben Urhebern ber Sprache gefallen hatte bestimmten Namen beftimmte Bebeutungen beizulegen. Un ben einmal üblichen Bebrauch ber Rebe müßten wir nun in unserer menschlichen Wis

inschaft uns anschließen. Die Wahrheit allgemeiner Sätze beruht als nur auf Richtigkeit im Gebrauch der Worte, ein Ergebniß, welches Rizolius selbst doch nicht in strengster Allgemeinheit seste sallen kann.

Denn von einer andern Seite seiner Untersuchungen her wird er auf eine Art bes Realismus geführt, welche er für Rominglismus ausgiebt. Bon ber Rhetorit, mit Einschluß ber Grammatit. unterscheidet er boch noch die Philosophie; jene soll nur mit ber Ache, diese mit den Sachen zu thun haben. In seiner philoso= phisen Untersuchung geht er von einem grammatischen Unterschiebe aus, bem Unterschiebe amischen Hauptwort und Beiwort. welche ibm die beiden Haupttheile der Rede sind, sie vertreten ihm bas eine bas Subject, bas andere bas Prabicat. Aber biefer gram= maiische Unterschied verwandelt sich ihm in einen philosophischen; bas Hauptwort scheint ibm bazu bestimmt die Substanz, bas Beiwort ihre Qualität zu bezeichnen und auf diese beiben Lategorieen michte er alles unfer Denten zurückführen, benn in unfern Denlen gingen wir barauf aus die Substanzen ober für sich bestehen= bm Dinge nach ihren Qualitäten zu erkennen. Die lettern merm im weitesten Sinne genommen; auch die Quantitäten gehören # ihnen und die Berhaltniffe ber Dinge in ihrem Thun und Lei= m. Jebe Substanz, aber, barüber stimmt Rizolius mit ben Rominalisten, ift ein einzelnes Ding und wenn man ihr eine allgemeine Qualität, eine Art ober Gattung beilegt, so ist bies nur en figurlicher Ausbruck, welcher bezeichnen foll, daß biefes Ding manbern Dingen gehört, weil es biefelbe Beschaffenheit, biefelbe Ant ober Sattung mit ihnen gemein bat. Sofrates ist ein Mensch. hist nur, Sofrates gehört zu ber Art ber Menschen. Dic Bedeutung ber allgemeinen Begriffe besteht baber barin, baß wir nach der Weife unferes Denkens alle einzelnen Dinge in gewisse Claffen bringen und jedes Ding einer diefer Claffen zuweisen musm. Die Bichtigkeit biefes Gefetes für unfer Denken erkennt Molius an und versucht selbst eine Classification der Dinge nach ihren Arten und Gattungen. Auch die reale Bedeutung folder Claffen ift ihm teinem Zweifel unterworfen. Rein Ding besteht whesonbert für sich, mit andern bilbet es ein Ganges, ein Uniberfum; Arten und Gattungen sind folche von Natur verbunbene Sanze und aulest ist die unermekliche Welt ein Ganzes in welbem alle Theile ausammenhangen. Wenn er baber bie Realität

ber alfgemeinen Begriffe bestreitet, so will er nur verhuten, daß sie nicht in abstracter Bedeutung genommen werden ohne die besondern Dinge, welche fie umfaffen. Mis Sammelbegriffe sollen wir sie behandeln und nicht nach ber Beise ber Philosophaster, welche nur bas abstracte Beset fur mabr halten, nicht aber bie einzelnen Dinge, ohne welche bas Gefet nichts bebeuten wurde. Der falfchen Methode ber Abstraction fett er baber auch seine mabre Methobe entgegen, welche zwar alle gute Schriftfteller schon immer beobachtet, noch niemand aber beschrieben hatte. Er nennt fie die Methode ber Zusammenfassung (comprehensio), nämlich ber besondern Dinge zu ihren natürlichen Ganzen der Arten und Man erkennt in ihr die Induction, mit welcher nur Gattungen. bie Borfichtsmaßregel eingescharft wird, daß wir im Allgemeinen eine Zusammenfassung ber besondern Dinge in ihrem Zusammengehoren zu einem natulichen Gangen ertennen follen. Dies vergift bie Abstraction, wenn sie bas Allgemeine als etwas für sich Seiendes betrachtet und von ihm auf bas Besondere ichtieken zu können glanbt, ba wir boch anerkennen follten, bag wir nur von bem Gangen auf die Theile schliegen konnen, nachbem wir bas Sanze aus ben Theilen erkannt haben. Das Universum mußten wir im Gingelnen zu erkennen ftreben; bie Erfahrung ift unfere Lehrerin; fie halt fich an bie Sinne, welche und bie materiellen Dinge tennen lehren. Daber verspottet Rizolius die Philofophen, welche zum Immateriellen fich erheben zu tonnen glaubten, weil fle in ihren abstracten Allgemeinheiten von den besonbern materiellen Dingen abfahen, obgleich biefe Allgemeinheiten keine andere mahre Bebeutung hatten, als die Gangen zu bezeichnen, welche aus materiellen Theilen beftanben.

So empfielt Nizolius eine Wethobe, welche für ben Fortgang ber neuern Philosophie von nicht geringer Bebeutung gewesen ist. Der Induction legt er einen andern Namen bei, weil er ihr mehr zumuthet, als bisher von ihr gefordert worden war. Sie soll nicht bloß abstracte Sesetze der Dinge kennen, sondern die Ganzen zusammenfassen lehren, unter welchen die einzelnen Dinge sich gliedern und welche zuletzt zu dem großen Ganzen der Welt sich zusammenschließen. Seine allgemeine Folgerung, welche er aus ihr zieht, nimmt einen Satz voraus, welcher erst viel später aus diesen methodischen Grundsähen zur Geltung kommen sollte, daß alles in der Welt materiell sey. Gegen die allgemeine Ueberzeu-

gung feiner Beit- wurde ihn Rigolius nicht haben wagen konnen, wenn er nicht babei bie Unterscheibungen ber Theologie zur Seite gehabt hätte. Die Bhilosophie hat es nur mit bem Weltlichen, ben Gutern bes Leibes zu thun; von ber Belt burfte baber auch behauptet werben, daß fie nur Materielles enthalte. Dag bie gött= lichen Dinge, mit welchen bie Theologen sich beschäftigt, von Da= terie frei find, will Migolius nicht in Abrede ftellen. tomte man auch bie Seele gablen. Ohne Schwierigkeiten ging bies freilich nicht ab. Nizolius suchte fie nicht sowohl zu lösen, als zu beschwichtigen. Die Einheit bes einzelnen Menschen, welder aus Leib und Seele besteht, läßt ihn annehmen, bag biesc biscreten Theile boch eine Substanz und continuirliche Ginheit bilbm; aber eine rechte Berbindung unter ihnen will. sich nicht her= ausstellen; er findet sich bamit ab, daß er eine gleichsam continuirliche Einheit unter ihnen annimmt. Wir haben hier ein Borspiel ber Untersuchungen, welche balb ernftlicher angegriffen werben sollten.

Die Gebanken bes Mizolius find und merkwurdig wegen ber Stellung, welche fie ber Philologie jur Philosophie geben. Den Berth der Sprachforschung fur die Philosophie schlugen fie febr bot an, aber fie tonnen ihr boch nur ein formales Gefchaft zuwetim. Die Rhetorik foll bie Frrihumer ber Abstraction beseitigen; ms ber Beobachtung ber Beife, wie bie beften Schriftsteller vershren sind, sollen wir die Wethobe der Zusammenfaffung entnehmen. Diefe Wethobe jeboch führt auf die Erfahrung, auf die finn= lice Erkenninig bes Aufammenzufaffenben, also auf bie materiellen Grundlagen unferes Dentens zurudt; bie formale Bilbung zeigt sich abhängig von der materiellen und auf die Erkenntnik bes Materiellen soll baher auch alle Philosophie hinauslaufen. Die Philologie, bemerken wir hieran, beginnt einzusehn, bag ihrem Unterricht ein anderer früherer zu Grunde liegt, ber Untervicht ber Ratur. Darauf wies auch bie Empfehlung bes natürlichen. gefunden Menschenverstandes bin, welchen wir früher bei ben Phis lologen gefunden haben. Mit biefen Gebanten war aber bie Borherrschaft, welche bisher ber Philologie zugefullen war, im Begriff ausgegeben zu werben und an die Raturwissenschaften überzugehn, Diesen Buntt bes Uebergangs bezeichnet bie Ehre bes Rizolius and von Seiten ber Dethobe, welche fie empfielt; niemand hat bie Induction effriger ergriffent als die Naturforscher.

6. Aber nicht allein formale::Bildung bezweckte bie Philos

logie der damaligen Zeiten, auch ein reiches Material der Wissenschaft dachte man aus den Schriften der Alten zu ziehen. Indem daher Nizolius die Dialektik und Metaphysik des Aristoteles destritt, hielt er seine Abetorik, seine Politik und Physik in Ehren. In ähnlicher Weise beschäftigten sich die Schulen noch immer mit der aristotelischen Philosophie. In Italien sinden wir eine Reihe berühmter Peripatetiker, welche meistens die Physik des Aristoteles hervorkehrten. Ihre Untersuchungen sind nicht dien wissenschaftlichen Werth.

Giner bet hervorragenoften unter ihnen war Unbreas Cafalpinus, welcher von ber Mitte bis über bas Ende bes 16. Jahrhunderts hinaus zu Pifa Philosophie und Medicin lehrte, bie lettere auch mit Ruhm ausübte. Er gehorte gu ben ausgezeichnetsten Raturforschern seiner Zeit. Seine Berbienfte um bie sustematische Bearbeitung ber Botanit und ber Mineralogie, so wie um die Erforschung des Blutumlaufs find nicht vergeffen worben. In ber Mebicin schloß er an ben hippotrates fich an, welchen er bem Galen bei weitem vorzog, in bern Phitosophie an ben Aristoteles. Aber in feiner Auslegung ber ariftotellichen Lehre bekannte er fich zu ber Meinung, daß fie bisher wenig berftanben fei. In seinen von ben gewöhnlichen Annahmen fehr abweichenben Lehren unterwirft er sich bem Urtheil ber Kirche; aber bas Weltliche zu erforschen scheint ihm von nicht geringerer Bichtigkeit, als bas Syftem bet Theologie. In seiner philosophischen Sauptschrift, ben peripatetischen Fragen, zeigt er sich als eleganten Schriftsteller und gewandten Denter; feine Behren verlieren aber baburch an Marheit, daß er stab überall an die Austegung des Aristoteles anschliekt.

Mit methobischen Betrachtungen eröffnet er seine Untersuchungen und Folgerungen aus ihnen gehn burch alle seine Kehren hindurch. Alles unser Erkennen geht von dem Sinnen aus, welche uns die Erschelnungen und Zeichen der Dinge als Mittel unser Erkenninis zuführen; denn ohne Mittel können wir keinen Zweck erreichen. An das Mittel der Sinne schließt die Eindildungskraft sich an, welche über das Sinnliche sich erhebt und wie etwas Göttliches in unserer Seele angesehn werden kann, weil sie Abwesendes und Zukunstiges darstellt und so von den Schranken des Kanmes und der Zeit uns befreit, welche aber doch nur Bilder und gleichsam Schatten der Wahrheit uns erkennen läßt. An diese Mittel

ms haltend muffen wir durch Induction vom Besondern zur Extenntnif des Allgemeinen uns erheben und an die physische Forschung und anschließen um bie Rrafte ber Belt zu ertennen. Aber bei ben Mitteln bes Ertennens burfen wir auch nicht fteben bleiben. Bon ber Seele welche mit ben Erscheinungen, ben Zeichen ber Wahrheit, beschäfs tigt ift, unterscheibet er baher ben Berftanb, welcher bie Wahrheit erkennt. Ohne ihn wurben wir Erscheinung und Bahrheit nicht unterscheiden können. Durch die Sinne fassen wir zwar besondere Ericeinungen auf, aber ohne Unterscheibung; bie Ginbilbungetraft fatt fie zu allgemeinen Borftellungen zusammen, aber nur Berworrenes lernen wir burch biese Mittel kennen; erft ber Berstand unterscheibet die Theile, die Arten und gelangt zu einer allgemeinen Edenntniß ber Dinge. Wenn nun Aristoteles lehrt, daß wir vom Allgemeinen ausgehn follen, so wird bies babin gebeutet, bag uns in unserer sinnlichen Einbildungstraft burch Induction die allgemeine Borftellung bes Seienben gegeben fei, daß wir aber bie Berwortenheit diefer Borftellung aufzulofen hatten um burch Gintheilung und Definition bas System ber weltlichen Dinge uns bermftellen. Dies sei die Methode des Aristoteles. Man erkennt a vieset Lehrweise ben instematischen Raturforscher. Cafalpinus fill nun eine Reihe logifcher Borfcpriften auf, nach welchen bas Entem unferer Begriffe burch Gintheilung und Bufammenfaffung swidnet werben sollte. Aufsteigend vom Besonbern, absteigend vom Allgemeinen follen wir ben Borrath unfeter finnlichen Borftellungen entwirren und ordnen und id bas Ganze, bas Spftem ber Belt erkennen letinen. Seine Regeln für Eintheilung und Definition find strenger, als die gewöhnlichen Uebungen ber fostematifchen Raturgefchichte. Durch Accidenzen, zufällige Erscheinungsweifen foll ber Begriff einer Sache nicht bestimmt werben. Unterfchiebe muffen aus bein allgemeinen Begriff gezogen werben; verneinende Unterschiede will er nicht zulaffen. Doch gefteht er zu, daß wir in ber Unterfuchung finnlicher Dinge bie Ginfachheit m erreichen nicht hoffen burften, welche im Suftem ber Begriffe m liegen scheinen konnte. Dit bem Aristoteles laft er berschiebene Eintheilungen beffelben Begriffs zu und geftattet für bie Begriffsbestimmung mehrete wesentliche Unterschiede. Man sieht wohl, dif seine Nebung in der empirischen Raturforschung ihn bei feis nen allgemeittett Regein Bendficht auf bie Dangel unferer Ertennts nig nehmen läßt. ü,

111119 Wie Aristoteles, wendet er nun auch die logischen Gesetse auf die Erkenntuif bes Seienben an. Durch bie Definition follen wir die Substanz erkennen; das System der Begriffe foll uns bas. System ber Substanzen zeigen. In ber Definition erklaren wir burch bie allgemeine Gattung und ben specifischen Unterschied: jene giebt bie Materie, biefer, burch bie Gintheilung erhalten, bie Form an. Dies sind die wichtigsten Begriffe ber atistotelischen Cafalpinus wird burch sie sogleich auf die Bemer-Metaphysik. kung geführt, daß unsere logische Bearbeitung der Wissenschaften ihre Schranken habe. Denn nur auf Gegenstände läßt fie fich anwenden, in welchen Materie und Form verbunden find, also weber auf bas rein Immaterielle, noch auf bie reine Materie Das Allgemeine in unsern Definitionen ist immer schon geformte, unterscheibbare, nicht erste Materie; ber specifische Unterschied ift Form an einer Materie. Daber muffen wir zugestehn, bag es etwas Unerklärbares und baher auch Unbeweisbares giebt. Allgemeinste, das Seiende, läßt sich nicht burch etwas noch Allgemeineres erklären; nicht burch Beweis, sondern nur burch Induction wird es uns befannt, als bas erste Befannte, von welchem alle Forschung ausgeht; daß Seiendes ift, läßt sich nicht beweisen; nur die Erfahrung zeigt es. Eben so wenig lagt fich die reine Form, der einfache Act erklären ober beweisen und boch mußten wir bas Einfache suchen um nicht in ber Verwirrung zu bleiben. So baben wir etwas, mas über unsere-Wissenschaft hinausgeht, anzuerkennen; es giebt bie Grunde uuserer Wissenschaft ab und barf baher nicht als unerkennbar angesehen werben, weil sonst unfer Streben nach Erkenntuiß vergeblich sein murbe. Aber nicht soaleich sind die Gründe der Wisseuschaft erkannt; wir mussen burch die wissenschaftliche Forschung hindurchgehn um zu ihnen au gelangen; bie Formen bes logischen Denkens, sollen uns bierzu als Mittel dienen.

Sie führen ben Casalpinus sogleich bazu die platonische Ibeenlehre zu verwerfen. Er kann nicht zugeben, daß Ibeen oder Begriffe abgesondert von Materie sein könnten. Jeder besondere Begriff
hat sein Allgemeines, seine Materie. Begriffe mögen im Geiste ohne
Materie sein, in Gottes Geiste auch als Mustervilder, aber außer
bem Geiste giebt es nur einzelne Substanzen, welche in der Materie sind. Auch die himmlischen Substanzen dursen wir nicht ohne
Materie uns benten, wie man wohl gemeint hat. Die peripste-

71 .4

ilde Leine etennt solche Substanzen nur als Beweger der Gefime, welche von der Materie der Gestirne nicht getreunt gedacht weden konnen. Wenn wir ihnen ober andern Dingen Verstand und Seele beilegen, fo kann ber Berftand nicht ohne Seele fein, wil er bie Empfindungen ber Seele jum Mittel seiner Erkenntnij gebraucht, und die Seele kann nicht ohne Leib und Materie sein, weil sie bie belebende Form des Leibes ist.

Roch einen andern Grund hat Casalpinus gegen die platonische Ibeenlehre. Sie scheint ihm ben Zusammenhang bes Syftems aufzuheben, welches er erforschen möchte. Jede Ibee wird wn ihr als etwas für fich Bestehenbes gefest; weil die Ibeen ohn Materie sein sollen, konnen sie weber Leiben noch Thun uniminander haben; dies hebt ben Zusammenhang unter ihnen auf. Om einen folchen aber konnen wir die Substanzen ber Welt nicht benken; benn jebes Ding hat seine Bebeutung nur baburch, daß es als Glied bes Systems gedacht wird, zu welchem es gehört. Cifalvinus beruft fich hierüber auf Sane bes Ariftoteles, welche wir schon öfter gehört haben und welche in biefer Zeit viel gebraucht wirden. Die Hand vom Leibe abgehauen ist nicht mehr Hand; bis Auge, bas Aleisch führen nur noch im uneigentlichen Sinn um Ramen, wenn fle von bem Spftem, zu welchem fle geboren. un lebendigen Leibe, abgefonbert worden sind. Die Form, burch wiche jedes Ding sein besonderes Wesen hat, bezeichnet den Act, die Thatigkeit, welche es vollzieht; jebe Substanz ist also nur burch ihre ihr eigne Thatigleit bas, was fie ift. Ihre Thatigleit, aber ibt sie nur in ihrer Berhindung, in ihrer Wechselwirkung mit den Ganzen, zu welchem sie gehört. In ihrem Wesen liegt es an ihn Art, ihre Gattung sich anzuschließen und zuletzt an das Spten ber Welt. Wir tonnen baber jebes Ding nur an seiner Stelle und in seinem wesachlichen Zusammenhange mit allen übrigen Dingen richtig erkennen. Sein fpstematisches Bestreben läft ibn nicht bei ber Claffification einer besondern Art natürlicher Dinge ftehableiben; er will alles als Glied ber ganzen Natur betrachtet wiffen.

Cafalpinus tommt hierdurch au einem Ergebniß, welches im selbst paravor zu sein scheint. Da es Gätzen ber Platoniker und Theolophen seiner Beit ahnelt, sucht er es auch sorgfältig gu bihrimten und vor phantastischen Auslegungen zu bewahren. Die Hillgkeiten der weltkichen Substanzen können wir nicht ohne Bud und benten; alle Theile ber Wolt greifen in ben Ansammenhang der Welt nur bedurch ein, daß sie ihren Zweck etstüllen, den Zusammenhang des Sanzen erhalten und schließen helsen; sie sind Wertzeuge sur das Zusammenwirken des Sanzen; ihr Zweck ift als solche für das Bestehen des Sanzen zu wirken. So wie das Ange nur dadurch Auge ist, daß es sieht, die Säge nur dadurch ihre Bedeutung hat, daß sie sägt, so haben wir jedem Dinge der Welt seinen Begriff und seine Bedeutung nur darin anzuweissen, daß es sein Wert, seinen Zweck im Zusammenhang der Dinge erfüllt. Hieraus ergiedt sich, daß alle Dinge Wertzeuge sur das Shstem der Dinge sind und die Welt ein Organismus, ein lebendiges Wesen ist. Casalpinus spricht dies Ergebnis in dem Saze aus, daß es keine andere Substanzen gebe als lebendige Dinge und ihre Theile.

Bon benselben Sagen bes Aristoteles war schon Ricolaus Eusanus auf ein ähnliches Ergebnig getommen, die Theosophen waren zu bem Satz gelangt, bag alles Leben babe; bies ftimmte aber boch nicht mit andern Punkten ber peripatetischen Physik und baher erhält die Lehre des Cafalpinus auch noch eine andere Werbung. Bon geringer Bebeutung ift ihm ber Ginwurf, welcher von ber Materie und ben unbelebten Werken ber Kunft hernenommen werben könnte; benn bie Materie an fich ift teine Substanz und Werke ber Kunft bürfen nur als Producte bes Kümftlers betrach tet werben. Aber es giebt auch Werte ber Natur, welche für tobt gehalten werben, wie die Elemente und ihre Mifchungen. Diefen Einwurf befeitigt Cafalpinus von bem allgemeinen Gesichtspundte aus, welcher ihn leitet. Die Glemente und ihre Mischungen muffsen wir als Theile bes Ganzen betrachten, welches eigene Bewegung hat und daber lebt. Wenn man fle filt fich betrachtet, so erscheinen sie als unbelebt; aber wir sollen nichts für fich, sonbern alles im Zusammenhange mit bem Ganzen benten; in ihm stellt sich alles als Organ bes allgemeinen Lebens bar, in welchem ber himmel sich bewegt und anderes belebt. Go wie alle Glieber bes thierischen Leibes bem Herzen, bem Sibe ber thierischen Geele, angewachsen find, so find alle Sphären ber Welt und mithin auch bie Sphären ber sublunarischen Elemente bem Hinnel als bem allgemeinen Lebensprincipe angewachsen und nur als Organe besselben richtig zu benten. Hierbei spielt auch bie Lehre von ber Lebenswärme, welche in diefer Zeit viel befprochen wurde, ihre Rolle. Cafalpinus meint, bag die Bewegung bes Simmels, welche über

bis sanze Weltak fich erstreett, auch Lebendwärtme burth alle feine Unile verdreite. Aber die allgemeine Lebenswärme unterscheibet n von der Seele; benn biefe, bas Princip ber Bewegung und bek kkend, wohne nur ben Centralträften bei, welche ihren Gliebern Bewegung und Leben mittheilten, wärend die Lebenswärme auch alle den peripherischen Punkten zukomme, welchen Bewegung und Uben nur mitgetheilt wurde. Hierin unterscheibet sich Cafalpinus von der gewöhnlichen Meinung der Theosophie. Richt allen Subflanzen spricht er eigenes Leben und Seele zu, sondern nur die Subfanzen find ihm lebendige Dinge, welche als Centralträfte für in Belebung ihrer Glieber wirken; bagegen in ben veripberischen Punten, welche bas Leben nur mitgetheilt empfangen, ift teine Enle; sie find belebt aber nicht lebenbige Dinge. Bon blefer Art im die Elemente und ihre Mischungen, sind alle die Glieder vegenischer Leiber, welche kein eigenes Leben haben, sonbern bas Le bm nur mitgetheilt erhalten. Wir haben zwei Arten von Subfanzen zu unterscheiben; einige von ihnen find lebendige Dinge, andere nur beren Theile; jene sind belebend, diese nur belebt. Das Gewicht biefer Unterschielbung barf nicht übersehn werben. Mattet ben Elementen ober ihren unbeseelten Mifchungen, fo wie n unbesetten Gliebern bes Leibes nur eine Bewegung von anm eine mitgetheilte Bewegung beizulegen und ihre Erscheinungen my nach ben Sesegen der mechanischen Naturerklärung zu beurtheilen.

Die Lehre von der Gentraltraft der Seele wird aber von Caschinus auch noch weiter zurück im Gegensate gegen bie unendlice Vielheit ver Materie verfolgt. Cafalpinus bringt auf einen fingen Begriff ber Werperlichen Materie, in welchem er abgesehn wisen will vor allen besondern Gigenschaften ober Formen, welche him Befen nicht angehören. Auf biefen Weg, welcher für bie späinerein mathematische Behandlung ver Bhysik zur Korm geworden ist. hatte schon Ficknus eingelentt, indem er die Eigenschaft des Korpers in ht Ansbehnung fand; erst burth ben Casalpinus aber sind bie heriber verbreiteten Anstchton itt eine wissenschaftlich ausgeführte Bestalt gekommen. Wenn wir sebe Form, welche etwas Korper= his an fich trägt; Wärme ober Ratte, Schwere ober Leichtigtelt, bin wir jebe finnliche Beschaffenkeit von der Materie abgesondert min, so bleibe und nur ihre Ausbehnung im Baume nach ben dinkenstonen vesselben Abrig: daher mulsten wir diese Was

behnung als bas mabre Attribut ber Materie aufehn, so wie bie Mathematik sie als solche betrachtet, indem sie unendliche Theile in jeber ber brei Dimensionen annimmt und aus folden Theilen bie Größe ber wirklichen Ausbehnung erwachsen läßt. die Materie der Grund aller Vielheit und hat felbst keine Einhelt. In ihrer Ausbehnung liegt tein Grund ber Bewegung; sie muß baber als träge und unwirksam gebacht werben. Wenn aber nicht alles in Theile ohne Zusammenhang sich auflösen, wenn ein zufammenhaltendes Sanzes sein soll, so muß ber Zusammenhang durch eine Thätigkeit in der ursachlichen Verbindung hervorgebracht Diese Thätigkeit hängt von der zusammenhaltenden Kraft bes Lebens ab, welches sein Brincip in ber Seele hat. Das Leben beherscht alle Theile und giebt ihnen ihre Form. Ohne basselbe wurden fle eine in das Unenbliche theilbare Masse sein, in welcher fich alle Theile gleichgültig gegen einguber verhielten, obne alle besondere Beschaffenheit und ohne alle Birtsamteit. Daber lehrt Cafalpinus, bas Höhere mache bas Riebere, nicht aber bas Riebere bas Höhere von sich abhängig; benn die belebende Kraft im Weltall giebt allen Materien ihre Form, ihre Bewegung, ihre Birksamkeit. Das Leben, welches von der Seele ausgeht, steht nun in vollem Gegensate gegen die trage und unwirksame Materie; bie Seele ift ursprüngliche Einheit und Grund aller mitgetheilten Einheit. Die Ginheit ber Seele erhellt aus ber Einheit bes lebenbigen We-Die Glieber bes Leibes geben eine Vielheit, verbreiten fich über eine theilbave Materie: werm aber bas lebendige Wesen eins fein foll, fo muffen die Glieber zusammengehalten werben burch eine Form, welche nicht wieber Materie sein tann, weil fie als folche nur wieder ein: eine Bielheit der Theile auseinandergeben Durch die belebende Form, burch die Seele muß also würde. ber materielle Leib seine Ginheit empfangen. Da aber alles Les bendige in der Materie ift und also über eine theilbare Menge fich verbreitet, fo muffen wir annehmen, bag bie Seele in einem Theile bes Leibes sei, in welchem die Thatigkeiten bes lebendigen Wesend wie in einen Punkt zusammenlaufen. So finden alle Thätigkeiten bes Thieres im Herzen ihren Mittelpunkt und alle übrige Theile bes thierischen Leibes sind, was sie sind, nur baburch, daß sie dem Herzen angewachsen send, von ihm belebt werben und ihm zu feinen Wertzeugen bienen. So erweist fich auch im Erkennen die Einheit der Seele: denn in ihm sollen alle korpersim Vorgänge unterschieben, verzlichen, gegen einander abgeschätzt unden; hierzu ist die Seele nur dadurch im Stande, daß sie dies Borgänge in sich vereinigt; daher stießen alle Sinneneindrücke, aus wie weitem Umkreise sie auch zu uns kommen, doch in unsere Seele wie in einen Mittelpunkt zusammen. In dieser punktuellen Einheit der Seele verschwindet nun alle körperliche Ausdehnung, dem das sinnliche Wild, welches sie von den sinnlichen Eindrücken ampfangt, hat keine der drei Dimensionen des Raumes. Der Gezamigt zwischen Materie und Seele zeigt sich auch darin, daß jene über den ganzen Kaum des Weltalls sich verbreitet, diese aber nicht überall, nicht in allen Gliedern der Welt und des Leides gegenvärtig ist, sondern nur im Mittelpunkte des Lebens ihren Sihat.

Bir feben, diese Theorie schließt fich ben Voraussenungen bir Theologie viefer Zeit in ben wichtigften Buntten an. Der Untridied zwischen Leib und Geele wird bewahrt, die hohere Birde der Seele auf das kräftigste vertreten. Aber dualistisch ist die Lehre in der Betrachtung der weltlichen Dinge und bei der Indführung ihrer Grunbsätze wird sie daher auch genöthigt, n Abbangiakeit bes einen von dem andern Princip anzuerkennen: W thatige Brincip kann boch bas leibenbe nicht entbebren. Durch m großen Raum ber Welt erstreckt fich die Ausbehnung, die Murie, ohne Materie kunn baber nichts Weltliches sein. Sie par nur ein Mittel und Wertzeug für die thätige Kraft; on Mittelursachen find in weltlichen Werken überall notigie ber himmel bedarf ihrer nicht weniger als ver Mensch; und folche Mittel machen ben, welcher sie gebraucht, abhängig von sich. Daber it auch bas Leiden, welches der Materie anhaftet, selbst den himme Men Besen nicht zu ersparen. Die himmlischen Dinge, die Geflime, unterscheiden fich im Allgemeinen von den irbifchen Dingen ub besonders vom Menschen nur baburch, daß ste nicht mit versinglicher, sondern mit unvergänglicher Materie verbunden find; bide Arten der Materie find nicht ohne Leiden und mit dem Körper libet auch die Seele. Daher schließt biefer Dualismus mit bem Minniniß, daß in der Welt das Leiden ewig sei. Das Gute ist hig, nach welchem gestrebt wird, aber auch die Ausbehnung, welche ihm strebti die Materie. Das Häßliche und Bose können in m Belt nicht aufhören. Es läßt fich nicht wohl verkennen, baß ber alte Qualismus bes Heibenthums fich regt.

. Noch in einem aubern Berbacht hat man die paraboren Lehren bes Chfalpinus gehabt. Atheismus und Pantheismus hat man ibm vorgeworfen, wie einem Borläufer des Spinoze, zu sehr finden wir ihn mit Rucksichten auf bas natürliche System der weltlichen Dinge und auf die theoretischen Lehren seiner Zeit erfüllt, als daß er beabsichtigt haben sollte, durch seine Lehren pon bem gulgemeinen Leben ber Welt alles in eine Substanz pher in ein Leben aufzulosen. Sein Bestreben ein System aller Dinge zu gewinnen, welches ibn die Bebeutung ber einzelnen Dinge erkennen ließe, stimmt ihn für die peripatetische Eintheilung der Welt in den Himmel und das sublunarische Gebiet, welche beide weiter in ihre Spharen zerlegt merben. Wenn er nun auch die Bewe gung bes Firsternhimmels für die allgemeine Quelle bes Lebens in der Welt halt, so bewegt ihn doch seine beständige Berücksichtis gung ber Erfahrung, viele Spharen und viele bewegende Rrafte im Himmel zu unterscheiden und eben so viele Seelen auf der Diese Annahme sucht er quch baburch gu rechtsertigen, daß die Bielheit, der Materie eine Bielheit der Mittelpunkte für das Leben forbere. Aber nicht allein eine Bielheit der Seelen, sondern auch der verständigen Wefen nimmt er an. Auch in feinen Behren über diese berücksichtigt er offenbar die Engebnisse seiner Beobach tung, indem er nicht überall auch Berftenb ; porquefest, wo Seele fich findet. Er gesteht ibn nur ben himmlischen Spharen, ben Menschen und ben Damonen zu, ben ersten und ben zweiten in Anschluß, an bie veripatetischen Lebren und die gewöhnliche Borstellungsweise, ben lettern mit Beruchichtigung gewiffer Rvantheilserscheinungen, welche er begbachtet hat, sich aber nicht aus natür lichen Grunden zu erklären weiß, nach ber Lehre der Theologie welcher er auch die weitere Untersuchung und die praktische Behandlung bieser übernatürlichen Dinge übertäßt. Dabei gesteht er ju, daß unser natürliches Denten seine Schranten hat, weil es pon ber Materie abhängig ist; benn ber Berftanb ift an die Spele, die Seele an die Materie gebunden. Die Bielbeit verftanbiger Wesen beweist und am unzweidentigsten bie Bielheit von einaucher unterschiedener, mahrer Dinge. Denn mit bem Berstande steht auch der Wille in Berbindung; das Denken des Berstandes ist ein freies Denken und jedes verständige Wesen hat seine Gedanken für sich zu vollziehn, sein Denten ist sein eigenes Denken und in feiner Gelbsterkenntnig ift es abgesonbert von jebem andern

Onze für sich. Dies giebt beutlich zu erkennen, wie wenig Caschinus darauf ausgeht die Bielheit der Subjecte in der Welt, 34 bestigen.

Die Schranken unferes natürlichen Denkens, welche wir hierbi erpähnt sehen, erinnern aber auch baran, daß er bei allem seinem Eiser für die Naturforschung den Gebanken an den Unterihid zwischen bem Natürlichen und dem Uebernatürlichen nicht bei Seite fekte. In den ersten Linien seiner methodischen Unterjudungen ist berfelbe angelegt. Ihnen aufolge borten wir ihn mikn, daß wir weber bie reine Materie noch die reine Form in bin Formen unferes Dentens begreifen tonnten. In Unterichtungen ber peripatetischen Lehre wird nun weiter ber Gebanke ber winen Form von ihm erörtert um auf ein Gebiet bes Den= im uns binauleiten, welches die natürliche Erkenntniß der Phibiophie war nicht ergreifen kann, auf welches sie aber boch hin= mikn muß. Bon ber materiellen und formellen Urfache haben wir die bewegende Ursache und die Zweckursache zu unterscheiben. Die allgemeine bewegende Ursache ist der Himmel, welcher selbst knegt ist um in natürlicher Weise bewegen zu konnen; er ist him auch im Raume ausgebehnt und mit einer Materie verbunm Zwar, bemertt Cafalpinus, nenne Ariftoteles auch Gott ben om Beweger, aber nicht in eigentlichem Sinne, benn er bewege ich burch Berührung, in ngtürlicher Weise, sondern nur baburch, bi er bas Begehrungswerthe ober ber Zweck ift. In ihm also hiben wir ben allgemeinen Zwed zu seben. Einen folchen setzt be organische Zusammenhang voraus, in welchem wir alle Dinge me benten muffen, weil fie bem himmel angewachsen find. Er has Gute, nach welchem alles ftrebt. Was schlechthin gut ist, fann aber mit keinem Schlechten, keiner leidenden Materie verbunden sein und muß baber vom ersten Beweger, ber Intelligenz bes himmels, unterschieden werden. Hierdurch wendet sich Casalpinus der pantheiftischen Verwechslung Gottes mit der Welt ab. Îmi verschiedene Subjecte haben wir anzunehmen, das eine für bewegende Ursache, das andere für die Zweckursache. bubject ist ber Himmel, eine Intelligenz, welche bas Gute begehrt in ihrem Streben nach bem Guten alles in Bewegung sett, Malles nach bem Guten strebt, welche aber eben beswegen auch mit einem Schlechten, einer leibenden Materie behaftet ift; bieses Ethjat ist Gott, eine Intelligenz, welche frei ist von aller Ma-

terie. Die Einheit ber erften bewegenben Urfache führt auf die Einheit Sottes. Das Gottliche kann teine Bielheit fein, weil es teine Materie bat. Cafalpinus erklart fich gegen jebe Bielhertichaft. Seinen Dualismus in ber Welt ftrebt er auszugleichen baburch; daß er über Belt und Ratur einen Gott berichen läßt. Er gefteht fich babei aber auch ein, daß ber Bebante eines folden Berfchers, welcher über allen weltlichen Gegenfagen fteht, einem Gebiete angehort, welchem unfer natürliches Denten nicht gewachfen ift. Gott ist weder ruhend noch bewegt, weder endlich noch uns endlich; unfere Gevanten aber tonnen über folche Gegenfate nicht hinauskommen. Dennoch, lehrt Cafalpinus nach alter Beije, bas Streben nach ber Erkenninig bes Ewigen und Ginfachen ift uns angeboren; wir muffen eine reine Form suchen, bamit unsere Gebanten nicht in bas Unbeftimmte fortgeben; ber Gebante an fie tann und nicht verfagt fein; fonft wurden wir teine Biffenschaft haben. Aber außer bieser reinen und einfachen Roem haben wir auch eine Form in ber Materie zu setzen, welche in biefer in viele Substanzen fich theilt, die Form bes himmels ober ber Belt; benn bas Gefet ber Begriffserklärung fest eine Mannigfalligkeit ber Substanzen und eine besondere Form in ber allgemeinen Materie voraus. Es murbe alles nur eine Substanz fein, wie Parmentbes lehrte, sant barüber Casalpinus, wenn nicht außer Gott andere Substanzen waren. Es wurde keine Bewegung, fondern in unenblicher Schnelle alles vollbracht fein, wenn nicht in ber leibenben Materie eine hemmenbe Fraft ware. Das Leiben, welches wir empfinden, beweift uns bas Dasein eines leibenben Princips; unfer Denten aber führt uns über bas Leiben hinaus und läßt uns einen letten und einzigen Grund aller Dinge suchen.

Die Monarchie Gottes forberte nun aber auch; bag in ihm, bem einigen Grunde aller Dinge, auch ber Grund ber Materie nachgewiesen werbe. Gott ist reine Intelligenz, burch fein Denken ift er für fich, nur feinetwegen, nur mit fich befchaftigt; fein Er tennen tann nur auf bas Volltommenfte fich richten, auf fich; es es ift eine Thatigkeit, im weitesten Sinne kann ste eine Bewegung heißen; aber im Augenblick ist sie vollzogen; mit einem zeitlichen Vorgang verftattet sie keinen Vergleich. Auf anderes, auf vergangliche Dinge tann Gottes Denten fich nicht richten; baber ift Gott nach bem Ariftoteles nur theoretischer nicht praktischer Berftand. Gott Bewegt bie Dinge nicht in natürlicher Weise, fonbern

ur weil er bas Begehrungswerthe ist, erregt er bas Begehren in inen und badurch bewegen sie sich. Daher kann Casalpinus Gott kine schöpferische Thatialeit beilegen. Er erklart sich hierüber nicht ganz offen, aber beutlich erklärt er sich doch für die veripatetische Lehre, daß die Materie und mit ihr das Werden der Welt ohne Anfang und Ende sei; nur barin weicht er vom Arifwieles ab, bak er die Materie nicht ohne Begründung burch Gott laffen möchte. Seine Formel lautet, daß Gott zwar dem Erkennt= nifgrunde nach vor der Materie, die Materie aber der Zeit nach justad mit Gott sei. Ihre Bedeutung ist, daß Gott als Grund alles Seins auch als Grund ber Materie gebacht werben musse, dis aber, wie alles, so auch ber Grund ber Materie in ihm ewig wohne Anfang und mit ihrem Grunde auch zugleich die Maune vorhanden fei. Die erste Materie, d. h. die reine Ausdehnung ohne Korm, betrachtet baber Casalpinus als eine Emanation bes göttlichen Seins, welche ohne Bewegung und Peranderung Gottes von ihm ausgegangen sei, unendlich theilbar, damit alles Bute in Gott an fie vertheilt werben konnte. Nicht Gottes Denkn und Berftand also, sondern sein Sein soll Grund der Mateit sein: sein Denken benkt nur sich; sein Verstand ist ohne prakices Wert; von seinem Berstande aber ift sein Sein zu unterfiden, weil jeder Verstand ein verständliches Sein verstehen muß: wies Sein Gottes, untheilbar und einfach, wie es ist, muß an-Michn werden als der Grund der unendlich theilbaren Materie. Benn nun hiernach ber Verstand Gottes mit her Hervorbringung der ersten Materie nichts zu thun hat, sondern unthätig nur Got= te Sein benkt, so haben wir ihm boch seinen Antheil am Werke der Welt nicht abzusprechen; denn er ist die Vollkommenheit Got= 1c8, welche die Materie nach ihm verlangen läßt, so daß alle Be= wegung und alle Form der Dinge von ihm ausfliekt. Wir sehen, die dualistische Ansicht von der Welt zieht eine dualistische Ansicht bon Gott nach fich. In Gott haben wir Sein und Berftand zu unterscheiben, jenes als Princip ber Ausbehnung, diesen als Prinip ihrer Geftaltung anzusehn; indem die Dinge ber Welt nach dem Berständnisse Gottes streben, gestatten sie sich.

Casalpinus überläßt die Erkenntniß Gottes der Theologie; in Philosophie soll sich auf die Erkenntniß der weltlichen Dinge ihranken; aber er kann es ihr nicht verwehren auch den Zweck in weltlichen Dinge zu bedenken und dabei auch die Erkenntniß Striftliche Bhilosophie. II.

Gottes in bas Auge zu fassen. Was er über sie lehrt; giebt kein gang flares Ergebniß. Die Grenzen unserer philosophischen Ertenntuik, die reine Form und die reine Materie, find boch unserm Nachbenken nicht völlig entruckt; benn es giebt zwei Arten bes Erkennens, durch Wegnahme ber Materie und durch Zusatz ber Form gute Materie; in ber erftern kommen wir annäherungsweise zu Gott, in der andern geben wir von der Materie aus; dem entsprechen zwei Grenzen, bes Ausgangs und bes Fortgangs. Den Musgang von ber Materie giebt uns die Induction an in dem Begriffe ber allgemeinen Ausbehnung, ben wir annehmen muffen, ohne ihn ertfaren ju tonnen, ben Fortgang werben wir im wiffenschaftlichen Denken burch Zufat ber Formen gewinnen muffen, in diefer Weise sollen wir aber nur die weltlichen Substanzen ertem nen und Gott nur burch Wegnahme ber Materie. nicht recht klaren Andeutung feben wir nur, daß wir gur Ertenntnif Gottes gelangen follen durch Abstraction, welche wir ja auch im wissenschaftlichen Denken vom Besondern zum Alldemeinen aufsteigend mehr und mehr zu vollziehen wissen. Aber wie sollen wir von aller Materie abstrahiren, ba wir boch immer in ber Welt mit ber Materie verbunden bleiben? Dafür weiß Cafalpis nus keinen andern Rath, als bag er vom speculativen Denken uns abruft und in ber beschaulichen Betrachtung unseres Seins eine hobere Erkenntnig uns verspricht. Die Möglichkeit einer folden Auschauung leitet er baber, bag wir in unferm Gein mit bem Sein Gottes zusammenhängen, weil die erfte Materie ihr Princip im Sein Gottes hat. Da follen wir also in ber Anschauung noch immer mit ber Materie verbunden bleiben, aber nur mit ber reinen Materie, nicht mit einer besondern Form berselben. biefer beschaulichen Richtung unseres Beiftes fieht er ben Borzug ber Theologie; indem er ihr aber eine hohere Anschauung ber göttlichen Wahrheit zugesteht, warnt er auch nicht voreilig uns thr hinzugeben, in bem Wahne sie gegenwärtig erreichen zu tonnen und in ihr aller Wahrheit theilhaftig zu werden; bies führt nur zu Rehlgeburten bes geiftigen Bebens, wie fie bei Fanatikern und Wahnsinnigen vorlamen. Der rechte Weg ber geiftigen Bilbung ift in ber verftanbigen Erforichung ber weltlichen Dinge gu suchen. Da reinigen wir unsern Geist mehr und mehr, ber Ber stand, wollcher keine bestimmte Form hat, nimmt ba immer mehr Formen in fich auf um zur reinen Form fich zu erheben.

nim Schauen ber Wahrheit aber werben wir erst gewinnen tonum nach unserm Tobe, wenn wir von den besondern Formen in der Materie losgelöst sind.

:1

Diese Gebanken weisen uns auf die Hoffnungen ber Religion bin. Cafalpinus bat fie nicht aufgegeben, aber wir finden fie, alles wohl erwogen, burch seine Theorie nur schwach vertreten. Besonders gegen den Averroes vertheidigt er die Unsterblichkeit der Seele ober ber besondern verständigen Substang; mas ex für fit geltend macht, ift nicht ohne Gewicht, aber fo weit es Gewicht but, bingt es mit seiner allgemeinen Theorie nicht zusammen; was daggen von biefer ausgeht, spricht eher gegen als für seine Behaup= tun, Das Leben ber Seele nach bem Tobe bentt er sich als ausgetreten aus dem ursachlichen Berband der besondern weltlichen Formen, 10 daß fie nur ihre Berbindung mit ber allgemeinen Materie als ihm Grundlage bewahrt. Um ihr in dieser Weise eine Fortbauer pilidern zu konnen muß er sie von der Lebenswarme unterschei= m; schon in anderer Beziehung hatte er biesen Unterschied geltend gracht, aber boch nur in ber Weise, daß die Lebenswarme als um Borbebingung fur bas Leben ber Seele erschien; jest nimmt Chapinus an, daß bie Seele auch ohne biefe Borbebingung leben time. Die Lehrweise des Averroes machte auch eine Widerlegung bir Annahme nothig, daß die Seele nach ihrer Trennung vom lik in bas Allgemeine aufgelöst werbe; bie Meinung, welche Cawinus vertrat, daß wir zur Anschauung Gottes gelangen sollten. bim biefe Annahme zu begünftigen. Nur baburch entzieht er fich k, daß er annimmt, wir wurden noch immer von Gott verschies m bleiben, weil unsere Verbindung zwar mit der besondern, ge= umten Materie bes Leibes wegfallen, aber mit ber allgemeinen Raterie, ber reinen Musbehnung, bleiben murbe. Abgeschn bavon, 48 diese Lehre von ihm nicht weiter entwickelt wird, bietet sie uch teinen Schutz gegen bie Annahme, bag bie besondere Seele 18 Menschen boch in ben speculativen Verstand ber Menschheit der in ben Beweger bes Himmels sich auflösen könnte. m hat nun Cafalpinus allerdings einen triftigern Grund gur pand. Er lakt bebenken, was icon bie Scholaftiker geltend ge= ucht hatten, daß jebe individuelle Seele ihr eigenes Empfinden Denten bat, jeder Berftand nur für fich felbft feinc Gebanh ausbildet; bies führt er auch weiter aus mit sinnigem Berfinnis, welches feinen vollen Antheil an bem Gehalt biefer Lehre verrath; er läßt uns barauf achten, bag ber Mensch allmalig in seinem Denken sich ausbildet, auch eben so die Reife ber menschlie chen Seele allmälig fich entfaltet und eine jebe berfelben für fich ihr Berfteben gewinnt, hierin aber ber mabre Mensch, ber Geift bes Menfchen besteht, ein eigenes Wefen, welches von ben Formen ber Bahrheit ergriffen ift und fie fur fich befitt, bag fo eine Substanz bes benkenben Wesens sich bilbet, welche nur ihm angehört und auf kein anderes Wesen übergehn kann; hieraus und weil die fes bentenbe Wefen, von ber vergänglichen Materie frei, boch nicht verloren gehn tann, schließt er, daß es unvergänglich für sich be ftehn muffe. Wir konnen bie Rraft biefer Grunde nicht verkennen, aber mit bem Charafter feiner natürlichen Philosophie scheinen fie uns nicht zusammenzuhängen; indem diese der Theologie die Unterfuchung über Gott und bas bobere, sittliche Leben überließ, hatte sie auch aufgegeben ben Grund und die Bebeutung bes freien Lebens und Dentens zu erforichen.

Auf die Lehren des Casalpinus haben wir uns ausführlich cinlaffen muffen, weil fie maggebend fur die peripatetische Schule in Italien und durch fie für den Fortgang der neuern Philosophie geworben sind. Der Gegensat zwischen Leib und Seele, Rorper und Geist, Ausbehnung und Denken erhielt burch ihn wenn auch nicht seine erste Begründung, so boch seine erste ausführliche Er örterung in einer Untersuchung, welche rein philosophische Zwecke zu verfolgen schien. Wir haben gesehn, bag er babei, wie dies lange nachher fortgeführt worben ift, die Uebereinstimmung ber Philosophie mit ber Theologic zu bewahren suchte und nach ber Weise ber katholischen Theologie ber höhern Wissenschaft die höhere Entscheidung über die Fragen ber niedern vorbehielt. in diesem Vorbehalt zeigen sich auch die Schwächen seiner Lehre und ber Grund ber Probleme, welche von ihm auf die fpaten Philosophie übergegangen sind; ihre Keime wird man bei ihm gewahr werben können. Seine Theorie glaubt einen unauflöslie chen Gegensatz zwischen ben Bestandtheilen ber Welt, zwischen bet ausgebehnten körperlichen Natur und bem benkenden Geift, anneh men zu mussen; bieser Gegensat pflanzt sich sogar auf seine Grund in Gott fort, bessen Sein und Verstand unterschieden werden sol len, so wie später Spinoza Ausdehnung und Denken Gottes un terschieben hat, und fo wie bicfe Grunde ewig find, fo muffen aud bie Ausbehnung und bas formende Denken in ber Belt als emi

schaft werben. Es ergiebt fich hiernach, baß ber Grund ber Berbindung zwischen beiben Gliebern bes Gegensates in Gott gesucht wien muß; auch hierin find alle bie spätern Systeme, welche biein Ocenfatz anerkannten, bem Cafalpinus gefolgt. In ihnen that auch die Reigung zuruck, der Welt ihren Lauf zu lassen, nachdem fie von Gott geschaffen ober aus ihm geflossen ift, ohne Einmischung ber göttlichen Wirksamkeit, so wie Casalpinus sie beutlich ausgesprochen hatte, indem er nach aristotelischer Lehre Gott ben praktischen Verstand absprach. Ohne Zweifel geht biefe Rigung baraus hervor, bag bie natürliche Philosophie, nachbem bie Theologie die weltliche Forschung ihr überlassen hatte, ihre freiheit in ihrem Gebiete, ohne theologische Ginreben fürchten gu miffen, gesichert wissen wollte. Casalvinus glaubt nun wohl noch feine Lehren in Ginklang mit der Theologie durchführen zu ton= nen; er meint bie Lehre von ber Unfterblichkeit ber vernünftigen Seele und bie Berbeigung ber ewigen Seligkeit in Uebereinftim= mung seben zu konnen mit feinen Grunbfaten; aber bie Anftren= gungen, welche er hierzu macht, verrathen nur die Schwierigkeit fines Unternehmens. Es war nicht wohl zu begreifen, wie mit ber maufhörlich fich brebenben Welt, mit bem unauflöslichen Gegenit zwischen Ausbehnung und Denken ber lette Zweck bes ben= Inden Beistes sich vereinigen laffe.

Die weitere Entwicklung ber peripatetischen Lehre bei ben 7. Italiänern hielt im Wesentlichen benselben Standpunkt fest, welden Cafalpinus ihr gegeben hatte. Sie benutte die Freiheit, welche ihr die Restauration ber katholischen Hierarchie in den Forhungen ber Physit gestattet hatte; die hohern Erkenntnisse ber Retaphyfit überließ fie ber Theologie und gestattete sich nur bie Grenzen zwischen Physit und Metaphysit zu berühren; wo über hefelben Zweifel sich erheben, ba soll die höhere Theologie ents iheiben. Aber die Freiheiten in der Erforschung der Natur greijen immer weiter um sich; immer mächtigere Zweifel erheben sich gegen bie Bereinbarkeit ber Lehren ber Physit mit ben Lehren ber Theologie; burch bas Ansehn biefer schlägt man sie nieber. ine weltliche Wiffenschaft ift beschränkt; sie kann irren in ihren folgerungen; man will fie berichtigen laffen burch ben Glauben bir unfehlbaren Kirche. Aber ben Grundfaten ber Phyfit entthit man sich nicht; in ihren Folgerungen greifen fie um sich; bie

Frage, ob fie im Ginklang fiehn mit bem Glauben, wirb immer bebenklicher.

Den Jacob Zabarella können wir als ben nächsten Rachfolger bes Cäfakpinus auf diesem Wege betrachten. Geboren zu
Padua 1533, fast ein halbes Menschenalter jünger als dieser,
lehrte er an der Universität seiner Baterstadt, damals der berühmtesten Schule der Philosophie, mit unübertroffenem Ruhme. Er
starb vor dem Cäsalpinus, dessen Gedanten einen bedeutenden Einfluß auf seine Auffassung der aristotelischen Lehre gehabt zu haben
scheinen; er ging aber weniger sustendisch zu Werke; auch von
dem skeptischen Geiste bes Pomponatius scheint etwas auf ihn
übergegangen zu sein.

Wie Cafalpinus giebt er viel auf die Methobe. Seine zahlreichen logischen Schriften haben ihm den Ruhm des ersten Logiters seiner Zeit eingetragen. Synthetische und analytische Dethobe weiß er zu unterscheiben und bie Anwendung jener auf bie reinen, dieser auf die angewandten Wiffenschaften zu zeigen. bie Ableitung ber metaphysischen Begriffe, ber Form und ber Materie, aus ben Gesetzen ber Logit wurde er nicht, wie Cafalpinus unternehmen; benn die Logik steht ihm doch viel tiefer, als die Physik; er betrachtet sie gar nicht als einen Theil, sonbern nur als ein Werkzeug ber Philosophie. Die Behren ber Philologen haben Einfluß auf ihn ausgeübt. Wie Nizolius Grammatit und Rhetorit für die formale Bearbeitung bes wiffenschaftlichen Stoffes zu Sulfe rief, stellt Zabarella Grammatit und Logit zusammen und rühmt ihre Wichtigkeit für die Form unserer Erkenntnisse, meint aber auch zugleich, baß sie für bie Ertenninig ber Sachen nichts leisten. Bas Casalpinus noch sehr gut wußte, bag unser Denken burch bie logische Form aus ber sinnlichen Berworrenheit gezogen werben foll, diese Macht ber Form über die Materie, wird von Rabarella wenig beachtet. Er bemertt, daß wir Menschen gu unfern vernünftigen Werken ber Wertzeuge bedürfen, wie die geiftigen Werke ber Wiffenschaft auch geistiger Werkzeuge, bag wir hierzu auch in ber Gemeinschaft und Ueberlieferung ber Menschen bie Sprache zu kunftmäßiger Form ausbilden muffen; er gesteht auch zu, daß die Philosophen als Bearbeiter ber allgemeinen Theorie ben Beruf hatten bie Logik als ihr Werkzeug auszubilben; aber mehr als ein untergeordnetes Geschäft kann er hierin boch nicht erkennen. Wie die Nominalisten Sachen, Zeichen ber Sachen und

sichen der Zeichen unterschieden hatten, so unterscheidet er Dinge, Gebanken der Dinge auch Gedanken der Gebanken oden zweite Gebanken und sieht in diesen nicht, wie Dund Scotus, etwas Höherns, sondern etwas Niederes. Nur mit ihnen beschäftigt sich die Logik. Sie erforscht die Weise, wie unsere Gebanken gebildet wersen son sollten um die wahren Dinge zu erkennen. Sie ist haher keine Wissenschaft, sondern eine praktische Kunst, welche die Werkzeuge sür die Erkenntniß der Dinge handhaben lehrt.

Bir haben hier die Gebanken fertig por und, in welchen die somale Logik von der Philosophie sich abzulösen gesucht hat. Zasbardla kann als der Bolkender der weitwerdreiteten Lehre betrachtet weden, welche die formale Logik für keinen Theil der Philosophie msah, sondern ihr ein vordereitendes Geschäft für alle Wissenschaft zuwies. Die Nominalisten und die Philosogen hatten ihm vorgeardeitet. Bon dem Skepticismus der erstern ist ihm geblieden, daß er die Gedanken unserer Seele nur als ihre Fictionen betrachtet und sie für so unbedeutend hält, daß sie für sich einer wissenschaftlichen Untersuchung gar nicht werth sein würden. Nur die Dinge außer unserm Denken scheinen ihm Wahrheit zu haben und würdige Gegenstände unserer Untersuchung zu sein.

Hickaft hält, welche wir in natürlicher Weise erforschen könnten. In sie schließen sich zwar auch metaphysische Untersuchungen an, welche von den physischen dadurch sich unterscheiden, daß diese mit dem Nateriellen jene mit dem Immateriellen zu thun haben; aber Philosoph hat mit dem letztern nur in so weit zu schaffen, als es auf das Naterielle einen Einstuß ansübt. Hierdurch soll vorzebeugt werden, daß die Philosophie nicht mit der Theologie zu thun bekomme.

Aber eben die Berührungspunkte zwischen der materiellen Nasur und dem Immateriellen betreffen alle Probleme, welche Zabarella aufregt. Er ist nicht, wie Cäsalpinus, systematischer Ratursforscher, die Einzelheiten der Physik beschäftigen ihn wenig; er betribt aber die Auseinanderschung der Theologie und der Philosophie. Daxin geht er nun weiter als sein Vorgänger, daß er die Uebereinstimmung der aristotelischen Lehre mit dem Christenthum nicht mehr glaubt behaupten zu können. Sein Verdienst ist den Biderspruch zwischen beiden aufgedeut zu haben. Sorgfältig verzeitbet er dahei den Streit mit der Theologie; er unterwirft sich

bem Urtheil ber Rirche und nimmt nur bie Freiheit für fich in Anspruch fein Gefcaft, bie Auslegung ber ariftotetischen Bebre, au betreiben.

Babarella fireitet gegen bie, welche bie Ratur nur empirisch erforschen wollen und die Physik auf die Untersuchung des Korperlichen, ja ber irbischen Rörper beschränden möchten. Die Boill barf nicht allein auf bie vergänglichen Dinge bieser Erbe feben, weil sie auch die unvergänglichen Gründe ber physischen Erscheinungen erforschen muß. Zu ihnen gehört zuerst bie Materie, welche nichts weiter ist als Ausbehnung nach den drei Dimenfionen bes Raumes. In ihr allekn aber tonnen bie Grunde ber Erscheinungen nicht liegen. Denn biefe Ausbehnung giebt teinem Dinge seine Form, durch welche es abgesonbert von anbern Dingen ist. Die Materie ift die Bedingung, ohne welche kein einzelnes Ding sein kann, aber nicht ber Grund ber Individuation ber Ware alles in gleicher Weise ausgebehnt, so wurde alles eins fein, in eine ftetig ausammenhängenbe Ausbehnung aufammenfließen. Rur burch bie specifisch verschiedenen Formen, welche mit ber Ausbehnung verbunden find, sondert sich die Natur in verschiebene Körper. Diese Formen aber erhalten bie Körper burch die Bewegung und ber Physiter muß baber auch nach bem Grunde ber Bewegung fragen. Rein Körper, keine Materie hat die Bewegung von fich felbst; er empfängt sie von einem anbern; die Bewegung kann nur von einer immateriellen Ursache ausgehn und ber Phyfiter muß fich baber auch mit bem Immateriellen beschäftigen. Nun hängen aber alle Dinge in ber Ausbehnung bes Raumes zusammen und in ber allgemeinen Bewegung erhält ein jebes feine Stelle und feine ihm entfprechende Form von bem Aufam: menhange bes Bangen. Daber tann die besondere und vergangliche Natur ber irbischen Dinge nur aus ber allgemeinen Natur bes himmels und feiner Bewegungen erflart werben. Um aber bie Bewegung bes Himmels zu erklaren haben wir eine immaterielle bewegenbe Kraft anzunehmen, eine Intelligenz, welche bie Belt in Bewegung fest. Un sie muß auch ber Physiker benken; aber da seine Wissenschaft nur auf die Erklärung der körperlichen Erscheinungen ausgeht, betrachtet er bie Intelligenz nicht an fich, sondern nur sofern sie die weltlichen Dinge bewegt, ihnen ihre Form und ihr besonderes Dasein giebt.

Hieran schließt sich eine Reihe von Lehren an, welche wir

son det Schalpinus gefunden haben. Die ganze Welt ist ein lekendiges Wesen; dem Himmel ist alles angeboren; alles setzt er in Bewegung und bringt durch die Reibung der Theile die Lebenswärme hervor, welche das All durchdringt; nicht alles ist ein lekendiges Wesen für sich, aber alles ist belebt und, was wir todt
nennen, sührt nur im uneigentlichen Sinn seinen Ramen; wenn
es in Berbindung mit dem Ganzen gedacht wird, wie es gedacht
werden muß, zeigt es sich als belebtes Organ des Ganzen. Im Bist auf dieses unaushörliche Leben in der Natur ist es ihm gewiß, daß wir auch einen unaushörlichen Beweger der Welt, ein
immaterielles Wesen anzunehmen haben, welches die ganze Welt
kusschet. Dies ist der Beweis für das Sein Gottes, welchen
Unsteles geführt hat.

Aber biefer Beweis fest bie Ewigkeit ber Bewegung in ber Belt und also auch der bewegten Materic voraus, welche die Mit ihren Annahmen fällt ber hriftliche Theologie leugnet. Andere Beweise für bas Sein Gottes tann Ba-Beweis weg. barella nicht billigen. Wenn man es beweisen wollte aus der Ruthwendigkeit eines letzten Grundes ober eines vollkommenen Bens, so frägt er, ob nicht der Himmel mit seiner Intelligenz ba lette Grund und bas volltommene Wefen fein konnte. Genug kin Philosophie, welche nur auf Physit hinausläuft, bleibt bei de Gesammtheit ber physischen Dinge stehn; sein Gott ist ber Bemger ber Welt, wenn man die Ewigkeit ber Welt leugnet, so lengnet man auch die Ewigkeit ihres Bewegers und also auch Gott. Die reine immaterielle Form tann boch nicht ohne bie Materie bestehn, für welche sie die Form abgiebt. Einen Gott ohne Wirk samteit nach außen, wie die Scholastiker gesagt hatten, kann Za= barella nicht zugestehn. Von Cafalpinus unterscheibet er fich ba= durch, daß er den Unterschied der übernatürlichen Aweckursache von der bewegenden Urlache nicht billigt und die Materie nicht als einen Ausfluß aus bem Sein Gottes betrachtet. Von der physiihm Theorie des aristotelischen Dualismus erhebt sich der Streit gegen bie Schöpfungslehre.

Der Widerspruch zwischen ber Lehre der Kirche und den Lehim der weltlichen Wissenschaft ist hierin deutlich ausgesprochen. Idarella unterwirft sich zwar dem Urtheil der Kirche; aber seine Grundsähe macht er fortwährend geltend und bildet von ihnen gestitt Theorien aus, welche zu eigenthümlich sind, als daß sie nicht fein volles Jutereffe haben sollten. Wir dürfen fie nicht unbe achtet laffen.

In seinen Lehren von ber Seele fahrt er in berfelben Weise fort, in welcher er in ber Lehre von Gott begennen batte. hatte das Sein Gottes für sich nicht geläugnet, für fich betrach: tete er ihn als eine reine Intelligenz; aber er konnte nicht auge ben, daß Gott nur für fich ware, ohne Birtfamteit nach außen auf eine von ihm unabhängige Materie. Wir haben baber zweierlei in Gott zu unterscheiben, fein immaterielles Sein und feine äußere Wirkfamkeit. Ebenfo haben wir zweierlei in allen immateriellen Wefen, befonders ber Seele bes Menfchen ju unterfcheiben, nur daß die unterscheidbaren Elemente bei ihnen im umgo kehrten Berhältniffe in Bergleich mit Gott fich barftellen. weltlichen Dinge ift die Materie das Erste, das Berhältniß zum Immateriellen ift bas Zweite; umgekehrt ist es bei Gott. ber Materie, die unabhängig von Gott ist, haben wir das Sein aller Dinge, sofern sie unabhängig von Gott sind, abzuleiten; mit ihrer Thätigkeit ist es anders; sie wird ihnen erst durch die bewegende Thatigkeit ober ben Beistand Gottes mitgetheilt, bas Immaterielle wächst ihnen erft als ein Zweites zu. So unterscheibet Rabarella auch in ber menschlichen Seele ihr Sein und ihre Thatigleit. Die Seele bes Menschen ift bie Form feines Leibes; man kann aber eine boppelte Form unterscheiben, bie eine, welche einem Dinge seinem Wesen nach beiwohnt und von ihm nicht trennbar ist, die andere, welche ihm aus wechselnden Berhaltniffen zumächst; jene nennt Zabarella die informirende, diese die affistirende. Es ergiebt fich also die Frage, ob die Seele die informirende oder die affilitirende Form bes menschlichen Leibes sei. Babarella entscheibet sich für das erstere; benn sie ist im Leibe nicht wie der Schiffgr im Schiff; mit der Materie ist sie verbunden wie mit einem ihr we sentlichen Organ, Bon diesem Sein der Seele ift aber ihre Thätigkeit zu unterscheiben, welche von wunderharer Art ist. über den Leib des Menschen hinaus erstreckt sie sich; alle Formen ber Dinge kann sie in sich aufnehmen; bas ift ihr Bermogen ju erkennen; die Wirklichkeit des Erkennens aber wächst ihr nur burch Die affistirende Form zu. Wenn fie nicht unterrichtet wurde burch eine ihr frembe, ihrem Sein nicht anhaftenbe Form, fo murbe fie bie Ratur nicht erkennen, nicht aus fich herausgeben können. muffen von bem leibenben Verstande bes Menschen seinen thätigen

Infland unterscheiben; biefer wächst ihm aber nur burch ben Beifand Gottes ju, ber affistirenben Form, benn nur bie Ertenutuis der Ursachen kann uns unterrichten und die Ursachen liegen in bem nstm Beweger, in Sott. Es ift seine Gnabe, welche uns unternichtet. Unfer Berftand ist wie die Hemisphäre der Erbe, welche bir Erleuchtung bedarf um unterrichtet zu werden; das Licht Sot= its ift allgegenwärtig und kann unferm Berftande nicht febien. Dies ift die Lehre von der Affistenz Gottes, welche in verschiede= um Anwendungen weit fich verbreitet hat. Sie steht in engster Anbindung mit der Weise, wie Zabarella das System der Welt sich benkt. Das Leben, zu welchem bie lebenbigen Dinge gelangen iellen, bangt in allen Studen von bem Beiftanbe Gottes ab; in im Materie haben die Dinge zwar ihr Bestehn für sich; die Mingung ihrer Individuation liegt in ihrer Materie; aber ihr kken, ihre Thätigkeiten, durch welche sie über ihr materielles Sein hinausgehn und theilnehmen an bem Leben bes Ganzen, muffen fie von ber allgemeinen Form empfangen.

Babarella erstreckt biese Untersuchungen auch auf die Frage nach ber Unfterblichkeit ber Seele, entscheibet fich aber nicht beutlich iber sie. Die Thätigkeit ber Seele, lehrt er, sest immer die 21s-Menz Gottes voraus; ber leidende Verftand ift bas erfte: zu seis Denken muß er erregt werben; aber alsbann entwickeln sich ber Seele bes Menschen Gebanken, welche ihr eigen werben. afte Gebanke ist ein Werk der Ratur in uns, aber durch den miten Gebanken eignen wir uns Fertigkeiten an, welche sich weiin und weiter fortbilben; baburch wachst ber Seele auch ber thätige Berftand zu. Hierin scheint er die Möglichkeit zu finden der Sule eine Fortgehende Dauer zu sichern. Aber bas Sein der Geele ist boch an ihren materiellen Leib geknüpft; wenn bieser sich aufioft, scheint sie nicht mehr bestehn zu können; ihre über sie hin-Ausgehenden Thätigkeiten mit ihren Nachwirkungen, dem erworbenen Berftande, scheinen bamit auch ihr Ende erreichen zu mussen. hierin klingen bie Zweifel bes Pomponatius nach. Nur die Theo= logie kann und bie Auversicht bes ewigen Lebens einflößen. Babarella schließt seine Philosophie der Theologie nicht an; er unterwirft fich ihr nur. Der Grund liegt barin, daß er auf die woralischen Grunde des Pomponatius nicht eingeht. Seine Phi= losophie hat nichts gemein mit der Moral; diese ist nur eine Lehre ber praktischen Kunft, keine reine Wiffenschaft. Die Wiffenschaft

in eigentlichen Sinne ist nur die Physik mit ihren metaphysischen Boraussehungen. Für das moralische Leben mag die Theologie sorgen.

8. Eine Fortsetzung bieser Lehrweise finden wir bei Cafar Cremoninus, bem Nachfolger bes Zabarella in feiner Professur in Babua, welcher hier die peripatetische Philosophie bis 1631 mit größem Ruhme vertrat. Wit der Philosophie verband er die Medicin und wir sehen ihn daher auch mehr in die Einzelheiten ber Physit eingehn. Daher legt er auf die Erfahrung bas größte Bewicht; sie foll uns in alle Erkenntnisse einleiten; angeborne Begriffe erkennt er nicht an; unfer Berftand foll burch Erfahrung und Induction sich bilden. Doch find diese Gebanken bei ihm wenig ausgebilbet. Er ftimmt bem Zabarella bei, daß bie Logit keine philosophische Wiffenschaft, sondern nur ein Werkzeug für das Ertennen fei; baraus ift gefloffen, bag er ihr nur geringe Aufmertsamkeit schenkt. Die Philosophie beschränkt fich auf die Erforschung bes Weltspftems, also auf Physik und ihre metaphysischen Die Moral hat es nur mit bem praktischen Leben zu thun; zu ben speculativen Wissenschaften gehört sie nicht. man die Ursachen des menschlichen Handelns erforschen, so würde man bie Physit um Rath fragen muffen um aus ben Affecten ber menschlichen Seele bie Beweggrunde ihres Handelns abzuleiten. Der Bürde ber Theologie will Cremoninus nicht zu nahe treten. Sie hat es mit bem erhabensten Gegenstande, ber Ursache aller Ursachen zu thun; aber wir verhalten uns zu Gott, wie die Eulen jum Lichte ber Sonne; nur aus feinen Wirkungen konnen wir ihn erkennen. Daher unterwirft fich auch Cremoninus ben Aussprüchen ber Theologie, welche eine höhere Offenbarung habe. Auch ihm ift es gewiß, daß Aristoteles nicht in Uebereinstimmung ftebe mit ber driftlichen Lehre; er muß fich aber seine Freiheit bewahren seinem Geschäfte nachzugehn, ber Natur zu folgen und ihrem Ausleger bem Aristoteles. Das Vermögen und bas Verhältniß unseres Geistes zur Welt ist nicht bazu angethan uns bas höhere Gebiet bes Göttlichen mehr als nur berühren zu laffen; ble Theologie muffen wir größtentheils bem Glauben überlaffen.

In seiner Lehre vom Weltspstem, welche die Philosophie entwickeln soll, stimmt nun Eremoninus in vielen wichtigen Punkten mit Zabarella überein. Er lehrt, wie dieser, daß nur aus der Ewigkeit der Kreisbewegung auf die Ewigkeit der bewegenden Ur-

jude geschlossen werden konne. Ihm steht auch die Ewigkeit der Belt fest. Auch bas Sein einer immateriellen bewegenden Rraft ift ihm baher gewiß; benn eine materielle, baher auflösbare und bergängliche Kraft wurde eine unvergängliche Bewegung nicht bervorbringen tonnen. Das' Immaterielle tonnen wir aber nur nach Analogie mit bem benten, was wir von ihm in unserer Seele finden. In ihr abstrahirt ber Berftand vom Sinnlichen, von ber Materie, und nicht fich zum reinen Gebanten. Ginen folden Berftand muffen wir daher auch aus ber ewigen Kreisbewegung bes himmels abnehmen. Bon Zabarella weicht nun aber Cremoninus barin abbif er aus biefer nicht unmittelbar barauf schlieken zu konnen glaubt, daß nur eine Intelligenz den Himmel bewege. m Sphären bes himmels mit ihren verschiebenen Bewegungen ihren zuerft auf viele Beweger; aber die zweckmäßige, überein= simmende Ordnung in der Bewegung der Welt giebt einen weis tem Haltpunkt für unsere Schlüsse ab. Sie würde nicht sein tonnen, wenn nicht die ganze Welt burch einen Zweck zusammengehalten würde. Daber ftimmt Cremoninus mit Cafalvinus, bak Bott nicht für den natürlichen Beweger, sondern für den Zweck br Welt gehalten werben muffe.

Es ergiebt fich nun hieraus ein ftrenger Gegensat zwischen Bott und ben weltlichen Dingen. Gott, der immaterielle Aweck ber Welt, ber reine Gebanke bes Zwecks, fteht ber materiellen Belt entgegen, wie Immaterielles, Geistiges bem Materiellen und Ueber biefen Gegensatz bentt Cremoninus wie seine Körperlichen. Borganger; das Körperliche hat sein Wesen in der Ausdehnung im Raum nach feinen brei Dimenfionen, ber Geift hat fein Wefen im Denken; zwischen beiben finben keine Berührungspuntte ftatt; sie haben nichts mit einander gemein. In ber Geltendmachung die= les strengen Gegensates geht nun Cremoninus weiter als feine Borganger. Er wird baburch auf die Schwierigkeiten geführt, welche aus ber Nothwendigkeit biesen Dualismus zu überwinden ber spätern Philosophie erwachsen sind und sie in eine Reihe von hopothesen gestürzt haben. Auch er sieht biese Schwierigkeiten ein und macht den Anfang mit folden Hypothesen.

Mit dem Casalpinus stimmt er darin überein, daß Gott nicht phissische Ursache der Weltbewegung sein könne; die Materie kann von Gott nicht berührt werden, wie Aristoteles gemeint hatte. Als Zweck erweckt er nur das Verlangen nach dem Guten in

ben weltlichen Dingen; es ift aber nur ihre eigene Thatigkeit, wenn bicfes Verlangen sie in Bewegung sett. Wenn Gott bie Materie bewegte, wurde er Wiberftand erfahren; eine unendliche, ungehemmte Kraft wurde mit jeber Bewegung im Augenblick ju Ende fein. Mis Geift bentt Gott; aber jeder Berftand bentt nur seine eigenen Gebanken. Gott kann nur bas Bolltommenfte, sich selbst benten. Gine auf ein Anderes übergebende Thatigkeit kann ihm nicht zukommen; er ist wohl speculativer, aber nicht praktischer Berstand. Bon der Welt daher ist er völlig abgesondert; bie Materie kann er nicht schaffen; eben so wenig ein immaterielles Ding. Aus nichts wird nichts. Alles Werben materieller Dinge sett das Sein ihrer Materie voraus; alle immaterielle Dinge muffen auch erft fein, ebe fie jum Denken ober Begehren bewegt werben können. Die Materie und die Welt ift ewig. als Cafalpinus geht nun biefe Lehre darin, daß fie nicht zugiebt bie Materie ließe sich als eine Emanation aus bem Sein Gottes betrachten; denn jede Emanation aus einer Kraft wurde eine Beränderung in ihr voraussetzen; Gott aber ist unveränderlich. Der Sinn biefer Lehre läuft barauf hinaus, bag Gott und Belt zwei Substanzen sind, welche als völlig von einander gesondert betrachtet werben sollen. Gott ift außer ber Belt, die Welt ift außer Denn ba Gott nicht praktische Bernunft ift. kann er in bie Bewegung ber Belt nicht eingreifen; die Welt bewegt sich selbst in ihrem Begehren nach bem Guten.

Da biese Lehre in ber Physik geltenb gemacht wurde, hatte sie ohne Zweisel ben Zweck die Natur von Gott, die Naturlehre von der Theologie unabhängig zu machen. Aber dazu räth Cremoninus doch nicht in der Physik alle Rücksicht auf die Theologie bei Seite zu setzen. Der Grund hiervon liegt in seiner terleologischen Naturbetrachtung. Die Bewegung der Seele ist unsendlich; sie muß auch nach einem unendlichen Zweck streben; in ihr will sich eine ewige Wahrheit offenbaren. Wir müssen hierbei darauf achten, daß Cremoninus die theoretische Bernunst höher achtet, als die praktische; Gott selbst ist nur theoretische Bernunst; die immaterielle Intelligenz kann nur in einem sich benkenden und in seinem Denken für sich seinenden Wesen sein. Die Wahrheit dieser Intelligenz offenbart sich in der ewigen Bewegung der Welt, welche nach der Erkenntniß der Wahrheit strebt, aber diesen Zweck

auch nie erreicht. Rur in ihrem unaufhörlichen Streben nach ihrm Zwed hangt die Welt mit Gott zusammen.

Benn nun Cremoninus so die denkende und die ausgebehnte Substang in Gott und Welt gesondert hielt, so tonnte er boch nicht unhin in ber Welt eine Bermittlung zwischen ben dualistisch geichiebenen Besen, bem Ammateriellen und bem Materiellen, zu su= den. Denn da wir nach der Erkenntniß der Wahrheit suchen, lannen wir nicht ohne immaterielles Denken sein und da wir weltlice Dinge find, konnen wir nicht ohne Materie sein, ba aber Naterie und Denken nicht mit einander in Berührung kommen, muß ein Mittleres fein, welches fie verbindet. Eremoninus findet ti mit der aristotelischen Lehre in dem Begehren oder in der praktis im Kraft ber Vernunft, schließt sich aber noch lieber an bie plunischen Lehren an, welche es in der Seele finden; beides ist im gleichbedeutend, indem er die Seele, wie die Neuplatoniker, als die praktische Vernunft betrachtet und streng von der theoreischen Intelligenz ober bem Berftande unterscheibet. In ber Welt darf nicht allein Intelligenz fein, fonft wurde teine Bewegung im; um bie Bewegung zu erklaren muffen wir in ber Welt eine immaterielle praktische Thätigkeit annehmen, welche nach außen pund die Materie ergreift. So wie Cremoninus lehrte, baß m bas Inmaterielle nach Analogie mit dem zu betrachten hatten, wir von ihm in unserer Seele finden, so stellt auch die sage Welt sich ihm in Analogie mit bem Leben ber Seele in merm Korper bar. In unserer Seele haben wir eine erkennende and eine handelnde, den Leib bewegende Thätigkeit zu unterscheida; daffelbe gilt auch von der ganzen Ratur. Die Natur strebt nach der Erkenntniß Gottes und fest daher die ewige Wahrheit Gottes voraus. Aber biese Wahrheit erkennt sie nur in ber Aufinanderfolge ber Zeit, als einen Zweck, ber ausgeführt werben oll. Daburch hängt die Natur mit Gott zusammen. Die Aussührung des Awecks verlangt aber materielle Organe; das nieder handeln schließt sich daher an das höhere Erkennen an. Gule, welche nichts anderes ift, als die belebende Form des Lei= bis, welche nicht ohne Körper sein tann, weil sie prattisch wirken il, und nur eine materielle wirkenbe Rraft und bezeichnet, gefellt ih nun ber Intelligenz bes Himmels zu und baburch wird ber Mammenhang bes Immateriellen mit dem Materiellen in der bergestellt. Die Welt ist ein organisches Wesen, welches von einer Seele beherrscht wird. Die Seele bes Himmels beherscht das Geset aller Bewegungen; sie ist, wie Eremoninus sagt,
das, was wir im Allgemeinen die Natur nennen. Dazu ist sie
bestimmt und geeignet die Berbindung des Immateriellen und des
Materiellen zu übernehmen,weil sie auf der einen Seite von der Erkenntniß des Zwecks erleuchtet wird, auf der andern Seite im
Streben nach dem Zweck die Bewegungen des Leibes regirt. Aehnlich, wie Zabarella, streitet Cremoninus gegen die Beschränktheit
ver Physiker, welche nur mit dem Irdischen sich beschäftigen wollten; man muß die ganze Natur in das Auge sassen um in der
Weltsele den Grund aller Bewegung zu erkennen. Daher muß
auch die Psychologie als ein wesentlicher Bestandtheil der Physik
betrachtet werden.

Hiermit sind die Vermittlungsversuche bes Cremoninus nicht aus. Die Seele ift boch nicht im Raume ausgebehnt und tann daher auch nicht unmittelbar auf das im Raume Ausgedehnte wirten. Wie Cremoninus lehrt, kann nur Körper auf Körper wirten; was im Raume wirten foll, muß im Raume ausgebehnt fein. Dazu gefellt fich die Bemerkung, bag bie Seele nur in einer bazu vorbereiteten, organisirten Materie Bemegungen hervorbringen tann. Hierburch wird er zu weitergebenben Sypothesen über die Berbindung zwischen Rorper und Seele geführt, welche an empirische Beobachtungen und an die Lehre seiner Borganger über die Lebenswärme sich anschließen. Sie laufen barauf hinaus, bak aus bem Temperament ber Elemente bie eingeborne Wärme sich bilbe, hervorgebracht burch die Mischung, welche die Bewegungen bes himmels bervorrufen. Diefe eingeborne Lebensmarme foll bie Bermittlung zwischen Leib und Seele übernehmen. Eremoninus ftust fich babei barauf, bag fie nicht torperlich fei, weil fie alles burchbringe und nur in einer Temperatur bes Korperlichen Das Ungenügende biefer Unnahme brauchen wir nicht zu entwickeln und bennoch hat diese Lehre von der Berbindung ber Seele mit dem Leibe burch die Bermittlung ber Lebenswärme weit burch bie Meinungen ber Meuschen sich verbreitet, weil sie eine handhabe zur Lösung eines Problems zu bieten schien, durch welches man sich beängstigt fühlte.

Wir burfen nicht unbemerkt laffen, daß Cremoninus fich wohlbewußt war, bag biefe Theorie bas Leben ber Seele vom Temperamente bes Leibes fehr abhängig mache. Daher meinte er, bie

71

Wral genauer zu erforschen würde nur möglich sein, wenn man bit physischen Affecte ber Seele in Untersuchung nahme. Go erbebt sich bei ihm in sehr entschiedener Weise die Neigung das Moralifche aus bem Physischen zu erklaren. Ift ja boch bie Physit ihm die einzige wahre Wiffenschaft, ift ja überdies das Begehren der Seele und die praktische Vernunft der Theorie weit unterge= ordnet, nur ein Werkzeug für die Ausführung des theoretischen 3meds, b. h. für bie Forichungen ber Phyfit. Gludlicher Weife, michte man sagen, ift biese Physit noch fehr burchbrungen vont ben engen Grenzen, welche unsere Wissenschaft hat, weil sie noch amelennt, daß die Erde vom Himmel, der allgemeinen Natur, und mallgemeine Natur von ihrem Zweck, von Gott abhängt, und der gesteht fie ein, daß sie mit ihren Erklärungen nicht weit wich, und unterwirft sich noch höherer Entscheldung; obwohl sie mit auf ben Glauben, als auf bas Wissen ber Theologie zu rech Bebenken wir nun, baß ste allein auf bas Wiffen de Berstandes Werth legt, in ihm ben ausschließlichen Aweck bes welllichen Lebens findet, so muffen wir auch wohl gewahr werden, wie gering Cremoninus vom Leben und von der Würde des Wicn= om bentt. Unfer Erkennen, ichwach, von ber Erfahrung, unfern Anten, ben Bewegungen ber Welt abhängig, will nicht viel belmien. Daß in ihm ein wahrhaftes Ergreifen bes Ewigen uns stingen konnte, konnen nur Thoren hoffen. Daher rebet auch Cremoninus von ber Unfterblichkeit ber Seele nicht; nur bie Ar-Deutlich genug hat sich in biefer Deutung ber pripatetischen Lehre ausgesprochen, daß die menschliche Wissenschaft die Berheißungen bes Chriftenthums nur für Thorheit achten kann.

So war man, settdem die Theologie von der philosophischen forschung sich zurückgezogen hatte, in fortschreitendem Maße zu der lleberzeugung gekommen, daß die natürliche Wissenschaft, auf die Natur in ihren Forschungen beschränkt, mit der Theologie in Widerspruch stehe. Selbst in den Schulen Italiens, welche ihren Gehorsam gegen den päpstlichen Stul behaupteten, war dies gesischen, selbst in der peripatetischen Schule, welche doch noch immer vieles von den Uederlieserungen der Scholastik in sich bewahrt hate. Es läßt sich erwarten, daß es in andern Schulen, welche wit dem Streite gegen die Scholastik den Streit gegen den Ariskeles verbanden, nicht weniger der Fall werde gewesen sein.

9. So war es mit ber platonischen Schule. In ber zweischiftliche Whilosophia II.

ten Halfte des 16. Jahrhunderts machte sich Franz Patritius, ein Ikhrier von italienischer Bildung, durch seine heftigen Angrisse auf die aristotelische Philosophie bemerklich. Seine peripatetischen Discussionen haben noch setzt einen Namen durch die, freilich verworrene Gelehrsamkeit, mit welcher sie die blinde Verehrung des Aristoteles angreisen. Segen den katholischen Glauben zeigt er sich voll Hingebung; als Heilmittel gegen den sinkenden Glauben empsiehlt er die platonische Philosophie, welche er unter den Schut des Pabstes und der Schulen der Jesuiten gestellt sehen möchte. Wit der Denkweise der Platoniker hat auch sein eigenes System eine Perwandtschaft, aber er kann sich doch nicht verhehlen, daß manche Punkte seiner Naturlehre mit den Ueberlieserungen der Theologie nicht übereinstimmen. Er unterwirft sich dem höhern Ansehn der Theologie; in seiner Philosophie aber könne er nur der Vernunft und dem Sinn solgen.

Das Weltspstem, welches er sich entworfen hat, tragt zu sehr die Spuren einer übereilten Arhelt und der Phantasterei an sich, als daß es seinem ganzen Umfange nach unsere Ausmerksamkeit verdiente; aber die Beweggrunde seiner Gedanken bezeichnen den Standpunkt der Forschung im 16. Jahrhundert. Sie gehen aus den Schwierigkeiten hervor, welche der Gegensat zwischen Körper und Geist hereitete. In seinem Annahmen, zu welchen er von ihnen aus geführt wird, hat er vieles mit seinen Gegnern gemein, den Peripatetikern, zum Zeichen, daß der Stand der Dinge in dieser Frage der Zeit, auch bei großer Verschiedenheit der sonstigen Borbildung, ähnliche Versuche der Lösung herbeiführte.

Nur dem Verstande oder dem Geiste und dem Sinn kann seine Philosophie vertrauen, weil sie natürliche Wissenschaft ist und also mit der Offenbarung nichts zu thun hat. Beide aber, Verstand und Sinn, sind auch in gleicher Weise erforderlich sür die menschliche Wissenschaft. Denn vom Verstande haf sie ihren Ursprung, ohne sein Nachdenken würde keine Wissenschaft sein; von den Sinnen aber hat sie ihren Anfang, weil sie uns die Erscheinungen vorlegen, welche unser Nachdenken hervorrusen müssen. An diesen Anfang unserer Erkenntniß sich anschließend, sindet Patritius, das wir zuerst das Korperliche anerkennen müssen, wie es die Sinne bezeugen, und die köperliche Welt zu erforschen ist ihm daher die Ausgade der Philosophie und die Physit sein Augenmerk. Auf die Wetaphysit des Geistigen werden wir nur geführt, weil

'n,

mer Rachbenken uns nicht beim Körperlichen stehn bleiben läftt: wir muffen die Grunde des Körperlichen auffuchen und werden biburch auf ben letten Grund geführt, auf Gott, ein rein geiftis ges Befen. Denn bem Körperlichen mohnt die Vielheit bei, ber Bielheit liegt aber die Einheit zu Grunde. Wir haben Anfangspuntt und Endpunkt ber wissenschaftlichen Forschung, zu untericheiben; jener giebt ben Körper, biefer ben Beift ab, bie Metaphilit des Geistigen bezeichnet aber nur die Grenze ber Physik. Denn ben reinen Geist Gottes tonnen wir nicht fassen. als Eins zu beuten ; weil er aber als Princip gebacht werben oll, darf er nicht ohne Bielheit gedacht werden, welche er begrüns bi, sie muß in ihm beschloffen sein, wie in ihrem Grunde. Als Mid-Alles wurde Gott gedacht werden muffen, wenn dies nicht unfr Denken überftiege. , Richts Besonderes durfen wir ihm beilegen, nicht einmal Berftand, obwohl sein Wissen ihn und alles umfaßt, Dier muffen wir pon biefem Endpuntt bes Biffens unfere meltlichm Gebanken zuruckhalten. Darin stimmt er nun mit den Peripatillern seiner Zeit überein, daß Sott unserer menschlichen Wissens haft fremd bleibt; aber er mirft ihnen Unframmigkeit vor, meil fie # Belt Gott entfrembeten; nicht allein Beweger gber Zweck, sonbern Dincip ber Welt ist er; alles, auch die Materie ist in ihm begründet.

Bon dem Sinnlichen, Körperlichen ausgebend burfen wir aber kim Körperlichen nicht allein beswegen nicht stehn bleiben, weil he Vielheit Einheit vorausfett, sondern auch weil das Körperlice in Bewegung ift. Penn als ben Grund ber wechselnben Mideinungen der Natur können wir das Körperliche nicht ansehn. 🕅 ift ausgedehnt im Raum, nur leidend, ohne alle Thätigkeit, ohne eigene Bewegung. Wenn Körpern eine Thätigkeit beizuwehnen scheinen sollte, so wurde dies nur daher rühren konnen, daß etwas Unkörperliches in ihnen sie in Bewegung sette. Das Leiden bes Körpers tann, aber nicht sein ohne ein Thun, welches ihm entspricht. Die Beränderungen in der Natur muffen don einem Unkörperlichen abgeleitet werden. Wir sollen also Mer dem Körperlichen auch ein Unkörperliches benken. Ohne hren Gegensatz können die weltlichen Dinge nicht sein. Patritius Int nun das Untorperliche in einem absoluten Gegensatz gegen Rorperliche; das Gegentheil von allem dem, was biefem qu= hunt, muß jenem zukommen. Es ist eine leidenlose, thatige किंक, nicht ausgehehnt im Raum, nicht theilbar, nicht seiner un=

bewußt, sonbern sich erkennend, ihm kommt das Denken zu, welsches wir Gott und dem Verstande beilegen. Man muß bemerken, daß dieser Gegensat noch stärker von Patritius, als von den Peripatetikern, ausgedrückt wird. Das Körperliche hat im Raum seine Gestalt und ist endlich; die Körperwelt, die Natur, muß das her auch ihre Grenzen haben; das Unkörperliche dagegen ist uns bewegt und leidenlos, beharrt in ewiger Ruhe und muß als unsendlich gebacht werden; der benkende Geist geht in das Unenbliche.

Je ftarter nun biefer Gegensat hervorgehoben wirb, um so mehr ergiebt fich die Rothwendigkeit eine Bermittelung feiner Glieber eintreten zu laffen. Unmittelbar können Körperliches und Beiftiges nicht in Verbindung treten. Jede Wirkung in der Welt geschieht burch Beruhrung; das Geiftige aber, welches nicht im Raum ist, kann weber vom Körperlichen, welches im Raum ist, berührt werben, noch es berühren. Das unendliche Geiftige wurde auch, wie Patritius meint, bas Körperliche nur vernichten, wenn es baffelbe unmittelbar ergriffe. Wenn wir nun einer richtigen Eintheilung bes Seins folgen wollen, fo muffen wir nicht allein Unbewegtes und Be wegtes unterscheiben, sondern bas Bewegte fest auch ein Bewegenbes voraus, welches um zu bewegen nicht unbewegt fein tann; beswegen haben wir im Bewegten noch einen andern Unterschied zu machen zwischen bem fich felbst Bewegenden und bem von einem andern Bewegten. Jenes ift bie Seele, biefes ift ber Körper. Diesen Begriff ber Seele erstreitet Patritius gegen die Peripatetiker und gegen ben Spikur. Wenn die erstern nicht zugeben wollen, daß etwas sich selbst bewegen konne, und beswegen das Begehren und die Bewegung der Seele von den begehrten Gegenständen ableiten, so fleht er hierin nur eine Ungereimtheit, welche ben tragen Körper jum Grund ber Bewegung macht; eben fo verkehrt ift es mit dem Spitur die Welt zu einem Leichnam zu machen. Die fich felbft bewegende Seele lernen wir in uns kennen und in ber Natur als eine ben Leib bewegenbe Rraft; benn um den Leib zu bewegen muß sie sich selbst bewegen ober sich in Thätigkeit setzen. So zeugt die Erfahrung für das Dasein ber Seele, von welcher Patritius nun auch zu zeigen fucht, daß sie bie Berbindung zwischen Körperlichem und Unkörverlichem zu vermitteln geeignet ist. Unsere Seele hat Theil am Verstande, der Verstand aber ist ihr nicht wesentlich; ebenso hat unfere Seele auch Antheil an bem Leiben bes Körperlichen. Weil

abr alles in ber Welt in Bewegung ift, haben wir auch Seele ibr alles zu erftrecken, eine allgemeine Seele ober eine Belt= inte anzunehmen. Auch diese kann nicht ohne Verbindung mit km Körperlichen, nicht als immateriell gebacht werben; reine Inielligengen können nicht in ber Welt vorkommen. Bon ber an= ben Seite muß die Weltseele auch Antheil haben an der Vernmft, weil die Natur, welche von der Seele beherrscht wird, in allen ihren Theilen von Vernunft zeugt; ohne Vernunft, ohne gum Grund geschieht nichts. Hiernach haben wir nun bie Berbindung ber brei Arten bes Seins, bes Geistes nämlich, ber Seele und bes Körpers, in der Welt als allgemein und überall vor= banden anzusehn. Die einzelnen Seelen find Theile ber Weltth; auch die thierischen Seelen, obgleich ber menschlichen bem Orwe nach bei weitem nachstehend, haben Theil an Geift, Berfind und Vernunft; benn fie überlegen, schließen, find ber Runft ihig, ja bauen mit unfäglicher Kunft ihren Leib aus, haben auch Sprache wenn auch nicht die articulirte Sprache ber Menschen. So vertheilt sich die Seele über alles Körperliche und bringt auch ikrall einen Antheil am Geistigen, welches bas ewige Wesen, Whowegliche und Unsterbliche in der Natur ift; an seiner Un= kolidleit hat auch die Seele Theil, indem sie das unvergäng-🕸 Band zwischen dem Körperlichen und Unkörperlichen abgiebt.

Wie später Cremoninus, so geht auch schon Patritius in Wen Wege ber Bermittlung noch weiter fort. Die Seele scheint hm zwar geeignet die Vermittlung zwischen Seistigem und Kör= michem zu übernehmen; aber er muß boch bemerken, daß ihre thatigleiten mit bem Korper nicht in Berührung tommen tonm, weber im Erkennen noch im Begehren. Nur ihre Wirkunm zeigen sich in der Körperwelt, um sie aber in die Körperwelt inqusuhren bebarf sie eines Organes. Hierbei hat Patritius auch ne Rothwendigkeit der Gradunterschiede im Auge, welche er beauptet, weil er ber Emanationslehre zugethan ist und von dem bodften, bem Geistigen, bas Riebrigfte burch alle mögliche mittin Grade ausgehn läßt. Aus bem Geistigen fließt zuerst bie bule, welche unkörperlich und körperlich zugleich ist; ihr muß in britter Grad fich anschließen, welcher körperlich und unkörperh jugleich ift. Der mangelhaften Bezeichnung bieses Unterschiete liegt ber Gebanke zu Grunde, daß bie Seele zwar ihrem Sein untörverlich ist, aber in körverlichen Erscheinungen sich er=

weist und daß von dem britten Grabe des Seins das umgelehrte Berhaltnis angenommen werden muffet. Patritius nennt ihn die Natur. Er beschreibt ste als eine blinde Kraft, welcher alles mit Rothwendigkit sich vollziehe und welche der Seele nur als ein Wertzeug diene. In ihrer Allgeineinheit betrachtet er sie als das Licht, welches von Gott ausstürst, den ganzen Weitraum erfüllt, und die Materie aller Dinge ist. Das Dasein des Lichtes werde uns von dem ebelsten Sinn beiviesen. Ein passends Wittel sür die Verbindung der Seele mit der Kaum erfüllt.

: " Die weitern Bermittlungen konnen wir übergehn, burch welche Batritius au ben Besonderheiten der phyfischen Belt berabsteigt, bis er zulett zur Erde gelangt, dem Abschaum bes allgemeinen Weltflusses. Unsere Absicht war nur zu zeigen, wie er von bem Probleme, welches die Meinung seiner Zeit bewegte, zu seinen Bermittlungen zwischen Beiftigem und Korperlichem geführt wurbe und hieraus ben Charafter biefer Unternehmungen erfeben zu laffen, welche die Philosophie ausschlieflich der Physik zuwandten. In bem Phantastischen feiner Gebanken hat Patritius Aehnlichkeit mit der Theosophie, welche ebenso, wie seine Lehre, von der platonischen Schule ausgegangen war, aber bem Gebanten ber Theosophie bad Göttliche im Weltlichen zu erforschen entzieht er fich. Seine Hingebung an die katholische Lehre lagt ihn hervorheben, daß die Philosophie nur mit der Natur zu thun habe. Daber findet er and, baf wiele mittlere Grabe grofchen Gott und uns ftehen; die Erbe, ber Abschaum bes Weltfluffes, ift im weiteften Abstande von Gott. Hierin feinent er mit ben Beripate tikern Aberein zimenn er auch keine von Gott unabhängige Daterie annimmit. Den Behrem von wom unaufhörlichen Gein ber wetklichen Dinge von ber Unerreichbarteit unferes Zwecks fügt fich die Lehre von der Rothwendigkeit ver Natur zu, welcher die welklichen Dinge und mit ihnen ber Mensch unterworfen find. Die menischlichen Dinge achtet bas Syftem bes Patritius gering gegen bas Weltall, mit beffen Orbnung es beschäftigt ist; bas moralische Leben, ist ihm french; in über Nothwendigkeit der Ratur burfte für baffethe taum eine Stelle fich finden laffen. Ohne Zweifel ethebt fich im biefen Gefichtspuntten ein geheimer Streit gegen bie Lehren der Kirchen der Gereichen der der der der

10. Diese von ber Bhofit ausgebenden Bestrebungen ber

insternschen Bhilosophen ließen fich mit ber Unterwerfung unter in tatholifche Anche mitr baburch vereinen, bag fie bie hochften Aufgaben ber Wiffenschaff aufgaben. In einem Geifte, welcher von Enthusiasmus für die Wiffenschaft ergriffen war, mußtett je jur Emporung gegen bie Bierarthie umschlagen. Hiervon gengen bie Lehren und bas Leben bis Giorband Brund. Bu Nola wahrscheinlich gegen bie Weitter bes 16. Jahrhundetts geborn, war er in ben Dominicaner-Orben getreten. "Auf bie Philosophie hatte er sich mit glächenbem Eifer geworfen, liebte aber and die Poeffe; int Beiben suchte er feinen Ruhm. mochte er glauben mit ber Hierarchie gehen zu köhnen; als aber bit strengere Bucht ber katholischen Reftanration auch über bie Bifflichteit ihre Zügel anzog, betrachtete er Stallen wie ein Ges fingnif. Sein Leben war nicht gelftlich; feine Werte find voll 1011 Schmitz, von conischer Berachtung ber Gitte. Der Enthus fadmus für bas Höckste und bie niebrigften Beibenschaften mi= ibm fich bei ihm; zu ben erhabenften Gebanten tann er uns fortmifen, aber gleich Barauf erfullt uns fein zugellofes Wefen, feine tif am Gemeinen init bem'tiefften Mitleiben. 1580 entfloh et Balien. Im Austande bachte er Ruhm zu finden! Gin bin ber alten Schille, ein Begner ber filbenftechenben Bebanten, in bemilit bie hoben Gebanten' bes Alterthums mit ben Entbifungen ber neuerit Beit zu bereichten, meinte er, bie Beit ware gommen, wo' bie neue Bilbung, welche in Stalten begonnen hitte, aber fest tyrunnisch untervrückt würde, einem weitern, freiern Shauplay unter ben Batbaren bes Rorbens fuchen bütfte. name Lehre soulte eine neue Choche in der Philosophie berbeifühm. Wie blitter ist er detkulfcht worden. "I'Im Akuge bachte er in frontreich utlib "The England" butch feine allgemeine Weltanficht, unterstützt butter bas eddernicanische Systein und die Lullische Kunst die Reform bet Wiffertschaften zu bowirten; er regte nur beit haß ber alten Meinungeningegen fich auf. Dann versuchte er es m einer Reihe beurichte Universitäten, keifen gebulbet, bis be in hamftade einen füriftlichen Gonner und eine feffere Statte fand. the ein halber Erfold tviinte fin inkist! fedfieits was hatte is zu identen, bag! en 'unter Batbaren, ibbfilt'et bie nordifichen Boller witte, gebulbet: wurde und einete fontfamen Beifiel gebattin! Phiblid brach er alle felde Berblidbungen labt bie Biebe zu feist um Baterlanibe- zog iffit 'nach Staffen!! Er lebte hier, wie es scheint, nicht einmal sehr zurückgezogen. Sein Schicksal war vorauszusehn. Bon ber Republik Benedig murde er eingezogen, an die römische Inquisition abgeliefert und nach langer Haft, nachbem man die Haffnung einen Wiederruf zu erpressen, vergeblich gehegt hatte, starb er 1600 zu Rom auf dem Scheiterhaufen.

Wir haben von ihm lateinische und italienische Schriften. Die erstern find für die Fremden geschrieben, unter welchen er lehrte, auch zum Theil mit lullischer Runft überfüllt; in ben lettern bruckt sich seine Sinnesart mit größerer Freiheit aus. fen bekennen sie die Leibenschaft, welche in ihm arbeitet; er rühmt sich berselben; sie setzt ihn über das Kleinliche hinwen; sie ist die Quelle aller großen Unternehmungen; eine feiner Schriften schmudt fig mit bem Namen bes heroischen Wahnstnus. Er bezeichnet wie viel Bruno von ber Dentweise bes Alterthums an sich genommen hat. Wie die Alten hulbigt er auch der Natur, aus welcher wir Gott erkennen follen. wie einen Runftler aus feinen Werken. Zwar halt er auch die chriftliche Religion für einen Gewinn und schätzt ben Glauben als eine Erganzung unseres Wissens; aber nur in fehr allgemeinen Formen schließt er seine Gebanken ihm an, ja fieht in seinen Borfchriften nur ein Gefet, welches bie Menge zügeln und ihr bie Tugend erseten foll. Den Ginfichten bes Alterthums will er die Entbedungen ber neuern Zeit zugefügt wiffen. Die eine Wahrheit bricht fich in ben weltlichen Dingen in viele Stralen; wir muffen fie zu sammeln suchen. Bom Alterthum verehrt er, am meiften bie Ibeen bes gottlichen Plato. Auch von Aristoteles können wir lernen; boch bekampft Bruno viele Theile seiner Philosophie. Selbst die Atomenlehre der Epikureer scheint ihm Mahrheit zu enthalten. Die neuerwachte Naturforschung, ischeint, ihm, aber über bas: Alterthum hinausgeführt zu haben zabie Beschränktheit bes alten Weltspitems, ber aristotelischen Physik, welche wie er außert, die unenhliche Natur in ein Compendium bringen möchte, wird der Gegenstand seines Streited. Den Nicolaus Cujanus, ben gottlichen Cujaner, wie er ihn nennt, verehrt er als den Borläufer des Copernique. Als ber Herold bes copernicanischen Systems tritt en auf; seine Lehren zieht er in eine philosophische Allgemeinheit, in welcher sie auch pon ben theosophischen Lehren bes Paracelsus etwas annehmen. Die philasophische Meform, welche er betreibt, geht nun auf eine Berschmelzung aus der alten metaphysischen Weisheit mit der

Munichte der Neuern, indem er dabet von dem Gedanken des Rialaus Cusanus geleitet wird, daß in den Gegensähen der Nasm die Einheit des göttlichen Grundes sich offendare. Indem er so viele Fäden älterer Systeme zusammensaßt, führt er seine Gedanken in den Kampf gegen die Anmahungen der neu hervordrechenden Hierarchie, welche der fortschreitenden Forschung Schraudmichen möchte. Im Kampse ist er nicht selten beredt; sein Bersichen ist aber viel zu tumultuarisch, als daß es ohne Berwirzugen abgehn könnte.

Am schwächsten finden wir daher auch seine Lehre von der Sik ihrer methodischen Begründung und der Grundsate, welche in has menschliche Erkennen geltenb gemacht werden. Er ist ein chiger Gegner der aristotelischen Logik, weil er das discursive kinnen ber Bernunft mit dem Nicolaus Cusanus gering achtet. Bem er die lullische Runft hoch erhebt und weitläuftig bespricht, i gelingt es ihm boch nicht ben Zusammenhang zwischen ihr mb seiner Philosophie begreiflich zu machen. Wenn er an Nicoland Cusanus etwas zu tabeln findet, so ift es sein priesterliches brand, welches ihn dem Glauben und der gelehrten Unwissen= hi das Wort reden ließ. Er will bamit bezeugen, wie wenig ihm n Zweifel genügt, daß vielmehr seine Philosophie dogmatische Micheibung forbert, welche kein Bebenken zurücklasse. Sinn und Infand, meint er, werden und ficher leiten, Natur und Vernunft berben halten, was fie versprechen, und die Sehnsucht nach ber Burheit und ber Erkenntnif bes letten Grundes in uns stillen, wie sie dieselbe in uns erweckt haben. Aber seine Forberungen m die Philosophie sind auch überschwänglich. Sie würde alle Bissenschaft und alle praktische Kunft in sich schließen mussen, wan sie leistete, was sie soll. Nicht allein ein vollständiges Syftm der physischen Welt soll ste geben, nicht allein soll sie alles and Gott ableiten lehren; sie soll auch mit der Natur wirken, ihre Bale betreiben und bis zur Bollenbung ihres Zweckes führen, die Gesehe und Sitten ber Menschen bessern, ein tugenbhaftes und picht ein seliges Leben begründen. Daß seine Lehren bas nicht idlig leiften können, muß. Brund wohl felbst bemerken. m er sich boch bequemen in abnitcher Weise, wie ber Cusaner, Ergänzungen unserer Wiffenschaft burch ben Glauben anzunehmen. h lann seine Aweisel gegen die Berworrenheit und Trüglichkeit d Sinnes nicht unterbrücken; Berftanb und Vernunft wohnen

und zwar bei, wie fte überall in ber Ratur veebreitet find; aber fie wohnen auch ben Thieren bei und taum vermag Bruno einen wesentlichen Unterschied zwischen Juftinct und Bernunft zu ents beden; nur burch einen wolldemmnern Leis erhebt fich ber Mensch über andere Arten ber Thiere; gegen Gott ist der Menich nicht beffer als die Ameise. In der Wett ift jeder Berftand nur im Werben und baher, in die Materie eingesenkt, die reine Wahrheit gu ertennen nicht im Stande. Bom Niebern, Besondern zum Bihern, Allgemeinern muffen wir aufftigen; bas Besonvere zeigt uns vie weltlichen Gegenfate, bas Allgemeine fast sie zusammen, bas Rusammenfallen ber Gegensätze ift bas Riel, auf welches unfer Beift fich richtet. Aber geiftig jum Allgemeinen fich auffdwingend bleibt unfere Stele, ihrer befondern Stelle in der Beit verhaftet; da nimmt nun Brund wohl einen Geift und Verstand in und an, welcher burch die Welt sich erstreckt und auch und zu Theil geworden ist, ihn sollen wir ausbilden und burch ihn ber Anschauung Gottes theilhaftig werben; aber über fein Berhaltnig zu unferm niebern, finnlichen Leben weiß er fich beine fichere Rechenschaft zu geben. Das gottliche Licht, welches uns erleuch tet, ist voch nur eine Gabe Gottes, welche bie erwalhlten beroifchen Beifter ergreift und fie ihrem beffern Theile nach bem Körper entruckt; ploplich erfaßt es und und zeigt unfern Blicken bie Wahrheit. Von zeitlichen Bermittelungen, von Berbebingungen unseres Forschens scheint bies unabhängig gu sein und bierin liegen die muftischen Anklange, welche und nicht feten bei Bruno begegnen. Brund wagt boch auch nicht in solchen Erleuchtungen und eine vollommene Ertenninig Gottes zu versprechen. Die Wahrheit ist in jedem nur in besonderer Weise contrabirt. Bott ertennen wir nur aus feinen Werten; fein Runftler aber lagt fich vollkommen aus feinen Werten erkennen. Gott ift nur fich felbst erkennbar: Wir gehören bem Endlichen and gegen bas Unenblithe aber ift alles Endliche gleich unbebeutenb; unfere endlis den Schanken werben est auch nichtlin weitefter Ferne varftellen können. Nur im Berlangen baber sollen wir Gott haben und an bas göttliche Licht muffen wir glauben. Wer ben übernatüulichen Act, ber und über bie Natur gu Gott exhebt, nicht im Glauben erfaßt, bem muß er unmöglich und eine nichtige Borfpiegelung au feinischeinen. Einbringlicher geht Bruno in die physischen und metaphysis

schen Fragen eint! Sie behandeln bei ihm in ber Hauptsache ben-

schen Segensatz zwischen bem Materiellen und Immateriellen, Körmichen und Seistigen, welchen wir bei den vorher betrachteten Philosophen in Bewegung fanden; aber nicht durch Einschiebung von vermittelnden Wesen, sondern durch das Zusammenfallen der Gegensätze sollen sich die Schwierigkeiten lösen.

Den Gegensatz zwischen Materie und Form faßt er babei allgemeiner und richtiger als feine Gegner. Wir haben ihn in ber Ratur anauerkennen. Denn bas Leiben in ihm fest ein Thun voraus, Leiden und Thun ein Leidendes und ein Thätiges; auf die im Begenfatz aber haben wir ben Gegenfatz zwischen Form und Nutrie anrikckzubringen. Die Materie ist bas leibende Subject. uddes geformt wird; the wohnt bas Vermögen geformt zu wer: in bei; ste ist nichts anderes als das bem Bermögen nach Seiende, wie Aristoteles gelehrt hat; ein folches muffen wir annehmen, wil aus nichts nichts werben kann. Die Form bagegen ift zu= nichft bas ber Wirklichkeit nach Geienbe, welches in ber Materie kroorgebracht wird; sie muß aber auch als die bewegende Ursache agesehn werben, weil nur bas in Wirklichkeit Seiende wirken lun, und bezeichnes und also bas Thätige. Nicht weniger ist sie in 3wedt bes Berbenk ober ber Bewegung, weil jebes Werben m bie Hervorbringung eines in Wirklichkeit Seienben ausgehn Mi. Brund schließt fich in biesen Satzen gang ber aristotelischen tha an, wiverspricht aber ber neuern Lehrweise, welche das Mate: relle auf die ausgebehnte, das Zumaterielle auf die denkende Substang zurückgeführt hatte. Der Begriff ber Materie stimmt mit ühr nicht; die Materie ist nichts Körperliches, nichts Sinnliches; nicht durch die Sinne, sondern burch das Nachdenken des Verstandes wird sk mannt. 'Sie ist auch nichts Besonberes, vielmehr ein allgemeind Princip bes Werbens, weil alles aus bem werben muß, was dem Bermögen nach ist, wenn aus nichts nichts werben kann.

ben dies, daß die Materie allgemeines Princip des Werdens ift, daffelbe aber auch von der Form gilt, liefert den Beweis für das Zusammenfallen beider. Bruno ist sehr bevebt in der Anseinandersehung, wie dieselbe Materie durch alle Formen hauchgeht. Aus dem Samen wird die Pstanze, die Achre, das Brobt; durch die Nahrung erzeugen sich die Säste, das Wint, der hierische Same; er wird zum Embryo, zum Wenschen, zum Lichnam; aber unter diesen Wechsel der Formen bleibt dieselbe Substanz, dieselbe Materie, welche nur verschiedene Accidenzen

annimmt, ein ewiges und unvergängliches Princip. Diefem all gemeinen, burch alle Formen hinburchgebenben Principe ftellt fid bie Korm in aleicher Allaemeinbeit zur Seite. Sie brinat in ibn die Bewegung hervor und ift ber Kunft zu vergleichen, welche bi Materie geftaltet; aber nicht wie die menschliche Kunft bildet die Kunf ber Natur nur von außen, sondern von innen heraus und selbst bie Meinsten Bestandtheile umwandelnd. Aus dem Samen heraus bilbe fie bie Wurzel, ben Stamm; Zweige, Knospen, Blüthen, Früchte läß sie von innen heraus sich entwickeln, um auch wieder im Laufe der Reit alle Pracht ihrer Hervorbringungen zu ihren unscheinbaren Ursprüngen zurückzuführen. Wie nun ichon menschliche Runft nicht obne Berftand geubt werben tann, fo noch weniger bie bobere Runft In ber Natur ift alles mit Berftand angelegt Natur. und zu einem Ganzen gestimmt; wir haben baber einen allgemei: nen Verstand anzunehmen, welcher bas Princip, die Form aller Alle Bewegung im Weltall von innen heraus ber: Formen ift. vorbringend muß er als Geele ber Welt angesehen werben. ist die Quelle aller Formen. Bom Leibe ist sie verschieben, aber boch im Leibe wirksam und von ihm nicht zu trennen, weil sie nur bom Innern bes Leibes aus ihre Formen und ihre Aweck hervorbringt. Beibe, Form und Materie, muffen wir fo unterscheiben; aber von einander getrennt burfen wir sie nicht feten. weil jede Form in ber Materie angelegt und jede Materie in einer Form sein muß. Bruno stütt sich hierbei auf die Lehre bes Averroes von der Eduction der Formen aus der Materie. Nach ihr haben wir die Materie als die schwangere Mutter aller ber Formen anzusehn, welche aus ihr heraus sich gebähren follen. Aus den in der Materie verborgenen Kräften erzeugt sich die Man= nigfaltigkeit ber Formen, welche nach einander zur Wirklichkeit kommen. Alle Bewegung haben wir nach bem Aristoteles baraus abzuleiten, bag bie Materie nach Form verlangt; bies Berlangen belebt fie, haucht ihr Leben und Seele ein, daß fie strebt fich aus: zudehnen und die in ihr angelegten Formen zu gewinnen. formende Verstand der Weltseele ist daher auch abhängig von dem Verlangen ber Materie und von ben in ihr angelegten Formen. Die leibenbe Materie bilbet fich thatig aus fich felbst heraus, fo wie die thätige Form leibend an die Materie fich anschliekt und in sie sich hineinbilbet. Wir haben in der That nur eine beseelte Natur anzuerkennen, welche in ber Materie lebt und alles bemin Gebanken nur balb als Materie, balb als Form betrachten.

Ran barf nicht überfehn, bag biefe Gebanken mehr barauf ausgehn bas Körperliche zu vergeistigen, als bas Geiftige zu verfirpern. In bem Gifer jeboch, mit welchem ber Rolaner ben Begriff ber tobten Materie beftreitet, bringt er auch Sape gu Tage, wiche als bas Vorspiel bes neuen Materialismus angesehn werben tonnen. Wir follen nicht bulben, daß Ariftoteles bie Da= mie nur als etwas gelten lassen will, was fast nichts ist. Vielmit als ben Grund alles Werbens haben wir fie zu preisen. Is ihrem Busen sendet ste alle Formen hervor; sie muß also die Au des Seins in fich bergen. Gin ewiges Befen und Princip, m göttliche Kraft haben wir in ihr zu erkennen. Die Natur if die Materie in ihrer erzeugenden Kraft. Man versündigt sich gran die Majestät der Ratur, wenn man in der Materie nur den Grund des Berganglichen fieht, in ihr das Bose sucht, anstatt in ir ein göttliches Wefen, eine ewige Substanz zu erkennen, welche ms ift mit ber Form, welche die Potenz, die Macht Gottes in im weltlichen Dingen bezeichnet.

Diese lette Form, in welcher er über bie Gottlichkeit ber Mierie sich ausbrückt, erinnert an ben Nicolaus Cusanus, von whem Bruno febr viel entnommen hat. Es zeigt fich aber hier m nicht unbedeutender Unterschied in ihrer Lehrweise: Nicolaus lit das Ineinanderfallen der Gegensätze erst in Gott eintreten; Giordano findet Materie und Form schon in der Natur oder der Belt geeinigt. Man konnte meinen, er ware damit zu seinem hichsten Princip gelangt, aus welchem, wie er forbert, ber Phi= losoph alles erklären müsse. Denn barin findet er seine Aufgabe micht allein hinaufzufteigen zur hochsten Ginheit, sonbern auch aus ihr die Vielheit der Gegensätze abzuleiten, welche unserm Denken in dieser Welt fich zeigen. In der That lauten auch viele Sate Bruno's, als hätten wir über die Natur hinaus nichts zu suchen, als ware die Erkenntnig ber Weltseele und ihrer Wirkungen in ber Belt bas Ende aller Philosophie. Daber haben viele seine Ehre bahin gebeutet, daß sie der Form bes Pantheismus hulbige, wiche Gott nur für die allgemeine Naturkraft ober die Weltseele Mit. Um so mehr konnte biese Meinung ihm zu passen scheinen, kfarter von ihm noch ein anderer Punkt vertreten wird, welm jur Beseitigung bes Unterschiebes zwischen Gott' und Welt

126 gebraucht worden. Er gehört zu den Ersten, welche die Unendlichkeit der Welt behauptet haben. Hierauf beruht ein Hauptpunkt seines Streites gegen ben Aristoteles. Er spottet über bas Compendium der Natur, welches die Beripatetiter behaupteten, über die Abgeschmacktheit der Welt eine Schranke, einen Rand beizulegen; als die Vereinigung aller Gegenfate in sich schließend muß sie auch Kleinstes und Größtes verbinden und unendlich sein. gehört auch zu den ersten der neuere Philosophen, welche in großer Zahl ben alten Unterschieb zwischen bem Unenblichen und bem Unbestimmten nicht mehr zu wurdigen gewußt haben, weil fie bie Unbestimmtheit, in welcher die Welt uns erscheint, für ben Beweiß ihrer Unendlichkeit nahmen. Die Welt, behauptet er, ift unendlich, benn sie behnt in das Unbestimmte sich aus räumlich und zeitlich. Die Weltsnsteme, welche fie umfaßt, sind ungahlig nicht allein für uns, fondern folechthin. In der ewig erzeugenden Natur bat ber Wechsel ber Zeiten keinen Anfang und kein Enbe. Sate treten nun auf, welche dafür zu sprechen scheinen, daß Bruno nicht abgeneigt war anzunehmen, daß aus dieser Unendlichkeit der erzeugenden Natur alles sich erklären ließe. Doch bleiben sic auch nicht ohne Beschränkung. Noch ein Rest, möchte man sagen, von der alten Berehrung der Theologie ist in diesem System der Phi-Losophie stehn geblieben. Es will sich bem Höchsten boch nur im Glauben nahen und überläßt es der Theologie Gott in seinem Innern zu erforschen, indem es die Philosophie darauf beschräukt Gott nur als naturirende Ratur, b. h. in feinen außern Werten, zu betrachten. Daher bleibt auch bie Unendlichkeit der Welt nicht ohne Ginschränkungen. Zwar im Ganzen, meint Bruno, sei bie Welt unendlich, aber in jeder Beziehung doch nicht; sie lasse beschränkte und unvollkommene Theile in sich zu; ihre Unendlichkeit ift eine unvollfommene Unendlichkeit. Aus einer folchen läßt fich nun doch nicht alles erklären. Unter ben Gegenfaten, beren Ginheit zu suchen ift, findet sich auch ber Gegensatz zwischen Beme-Die Welt giebt die höhere Einheit für ihn gung und Ruhe. nicht ab; obwohl fie ihrer emigen Substanz nach rubt, bleiben boch ihre Theile in Bewegung; die unendliche Bewegung, welche der Ruhe gleich sein wurde, weil sie ihr Ziel augenblicklich er reicht hatte, konnen wir ihr nicht beilegen; es ift eine verzögernbe Rraft in ihr; ihre unendliche Macht ist im Korperlichen zerstreut; fie ftrebt nach einem Beffern und tann baber nicht bas Gute folecht

ji sein. Diese Gedanken treiben über die Welt hinaus. Bruno wie daher nicht allein von der naturirenden Natur in Gott, sindern erblickt in ihm auch ein übernatürliches Princip, eine suprsubstantielle Substanz und die Vereinigung der Gegensätze im Unendlichen, der Ruhe und der Bewegung, des Größten und des Kleinsten, des Mittelpunktes und des Umkreises, der Freiheit und der Nothwendigkeit, vollzieht sich denn doch nur in dem Gedanken wiese übernatürlichen Princips. Wir durfen daher den Bruno von der Beschuldigung losssprechen, daß er unter Gott nur die allzweine Weltkraft verstanden, hätte. Er sieht in ihm die geisstige Einheit, welcher allein das beharrliche Sein zukommt, wärmd alle übrige Dinge das Sein nur im Werden zu erreichen wich süberige Dinge das Sein nur im Werden zu erreichen kinn; in ihm sindet er auch die vollkommene Einfachheit, die sich Judividualität; sie kann den Dingen nicht zukommen, welche im Raum sich zerstreuen.

Bon der andern Seite finden sich bei ihm auch Aeußerungen. wiche die Wahrheit der Welt aufzuheben und nur die Wahrheit Bottes behaupten zu wollen icheinen. Gie ichließen fich meiftens m seinen Platonismus an und heben hervor, daß nur die ewigen den Gottes Wahrheit hatten und alles, andere nur als ein Mutten dieser Wahrheit betrachtet werden könnte. So foll das Billiche ber wahren Wahrheit ermangeln, ein trügliches Bilb bes mgen, eitel und nichtig sein. Wir werben hierin nichts andewiehen können, als rednerische Uebertreibungen, da die Lehre bruno's nichts weniger als Entsagung auf die Welt beabsichtigt Aber sie verrathen auch , daß, er keine sichere Rechenschaft sich ge-Aben hat über die Stellung, melde wir den Gepanken an Gott Welt in unsern wissenschaftlichen Untersuchungen zu geben laben. Dies ist auch bentlich genug aus seinen Lehren über bas Anhaltniß Gottes zur Welt. Man darf es loben, daß er den then sich wibersetzt, welche nur ein außeres Verhalten Gottes ill ben weltlichen Dingen annehmen. Unfer Princip, meint er, misse und noch inniger beiwohnen, als wir und felbst beiwohnen lanen. In richtiger Folgerung zieht er hieraus, daß auch die Naterie in Gott gegründet sein musse; wie Nicolans Cusauus int er sie zurnet auf die Macht ober Potenz Gottes, welche ber munftige Grund alles Permögens der weltlichen Dinge sei. bas wird fehr zu loben fein, daß er ber Lehre widerstreitet, hitte Bott ber Unendliche eine endliche Welt schaffen können,

indem er ben Sat geltend macht, bag Gottes tranfiente feiner immanenten Thatigkeit gleich fein mußte; benn wenn auch biefe Lehre mit feinen Jrrthumern über bie Unenblichkeit ber Welt in Busammenhang gebracht wird, so beruhen biese boch auf einem anbern Grund, auf ber Berwechslung bes Unenblichen mit ber unbestimmten Ausbehnung und Dauer. Aber Freihum und Wahrbeit liegen in biefen Gebanten Bruno's fehr nabe bei einander. Rachbem er bie Lehre von ber Schöpfung ber Welt in ber Zeit verworfen hat, weil Gott nicht anfangen tonnte aus einem unthatigen ein thatiges Princip zu werben, schließt er baraus auch sogleich, daß die Welt keinen Anfang haben könnte und die unbeftimmte Unendlichkeit ber Welt lagt ihn nun Anfang und Enbe leugnen. Sierbei wirb auch bavon abgesehn, bag Gott in feiner Macht boch nur bas Vermogen ber weltlichen Dinge feten follte, und Bruno möchte nun die wirkliche Natur als eine unmittelbare Emanation aus Gott betrachten. Noch andere Sate der Emanationslehre ichließen fich bier an. Wenn Bruno ber Philosophie bie Aufgabe ftellte aus ber Ginheit aller Gegenfate ihre Bielheit abzuleiten, fo wurbe es fich geschickt haben auch von ber Einheit ber Freiheit und ber Nothwendigkeit hierbei auszugehn, nicht aber einseitig bas eine ober bas andere Glied ber Gegenfätze zur Ableitung heranzuziehen; und doch thut dies Bruno, indem er das Schaffen Gottes als einen Act ber Nothwendigkeit betrachtet und es mit bem instinctartigen Bilben ber Thiere vergleicht, welches wohl beffer fei, als die mählerische und bem Jrrthum bloggeftellte Freiheit unseres Willens. Hierin also stimmt er mit ber Emanationslehre überein, baf Gott mit ber Nothwendigkeit ber Natur bie Dinge aus feinem Befen ausfliegen laffe.

Diese Auffassungsweise kann nicht ohne Folgen für die Beurtheilung der weltlichen Dinge bleiben. Aus der Nothwendigkeit ihres Princips leitet Bruno die Nothwendigkeit des Geschicks
ab, welcher die ganze Weltordnung unterworfen ist. Zwar haben wir schon bemerken mussen, daß er dazu geneigt ist das Geistige in den weltlichen Dingen vorzugsweise geltend zu machen
und dies läßt ihn auch ethische Vorstellungsweisen gern herbeiziehn; aber es kann ihn doch nicht davon abhalten in der Ueberzeugung von der Nothwendigkeit des Grundes, aus welchem alles hervorgeht, die Entwicklung der Dinge als einen physischen
Proces zu betrachten. So wie bet den meisten Philosophen sei-

un Zeit, so überwiegt auch bei ihm die physische Weltansicht. Dies beweist seine Monadensehre, welche et in Anschluß an die Grundsätze des Nicolaus Cusanus ausgebildet hat. Sie bildet den Mittelpunkt seiner Weltansicht.

Der Gebanke, bag Sott in bie Welt feine Bollsommenheit gelegt haben muffe, läßt ihn in allem alled erblicken. Racht ift überall gegenwärtig in unenblicher Fulle; sein Berfand burchbringt, belebt alles; wie in der Weltscele, so ift er in idem Puntte der Natur, überall hin bas volle Leben, die volle Erlantniß, das Unenbliche tragend. Mögen wir auch im Welt= all mir einen Schatten, ein Bild ber gottlichen Bahrheit erbli= in, diefer Schatten, biefes Bilb bebeutet boch in allen seinen Unien bas Gange, in jebem liegen alle mögliche Formen. hierau flieft die wesentliche Gleichheit aller Dinge; fie ftellen ein ides das Wefen Gottes in sich dar. Aber auch der Unterschied, der Gegensatz unter ben weltlichen Dingen ist nothig; benn in der Bielheit ber Gegenfate muß sich Gott in ber Natus offenbam. Da streitet Bruno mit Gifer gegen bie bestialische Gleiche bit, wie fie nur in schlechtentwickelten Republiken fich finde; bie Ommung der Natur verlangt Vertheilung der Arbeiten, Verschies inheit der Leistungen und der Stände. Jedes Ding in der Welt mi seinen charafteristischen Unterschied haben; in dem ursachli= a Zusammenhange ber Dinge ist er gegründet; benn wie jebes Ding seine besondere Stelle in der Berkettung der Ursachen bedauptet, so muß es auch seine besondere Natur haben. Wit der Bolltommenheit jedes Ginzelnen fteht biefe Befonderheit nicht in Biderspruch; die Individualität beschränkt nicht; weil ein feves Ding ben Samen aller Dinge, das Bermögen zu allen Formen in sich trägt. Diefen Puntt vornehmlich ftrebt Bruno geltend gu machen.

Auch hierbei fehlen Verwirrungen nicht. Sie stammen meistens aus der platonischen Ideensehre, welche jeden abstracten Beistiff als eine Einheit für sich betrachten läßt; dahin kann man auch rechnen, daß Bruno Gott die Monade der Monaden nennt; Als hauptgesichtspunkt seiner Monadenlehre wird man aber gelbind machen müssen, daß er siderall in der Natur ein untheilbar kleinstes sucht, welches in unvergänglicher Einfachheit als Substay der Träger der Erscheinungen sein soll. Die Forderung in solche Substanz anzuerkennen entwikkelt sich nach zwei Seiten Ebistlosophie. II.

zu. Wir haben fie im täumlichen Dasein und im zeitlichen Leben ber Dinge gelten zu laffen. In ber erften Beziehung ftreitet Bruno gegen die unendliche Theilbarkeit bes Räunlichen. Er will fich lieber ber epiturischen Atomenlebre ergeben; als augesteben, bag es keine einfache Substanzen in der Welt gebe. Aber seine Atome ber Ratur find auch nicht bloße tobte und unwandelbare Körper, fie tragen vielmehr ihre Thatigkeiten und ihr Leben in fich: babin wendet sich die zweite Seite seiner Betrachtung; fie find le bendig sich entwickelnde Kräfte, nicht ohne Zweck, Runst und Aus ihrer Materie, ihrem Bermagen beraus ischaffen ste sich ihre wirkliche Form. Daher werben sie auch als Geelen von ihm betrachtet und in ber Untheilbarteit bet Geele findet seine Atomenlehre eine besondere Beftätigung. Alles bies hängt mit den Grundfätzen zusammen, welche wir ihn schon über Daterie und Form entwickeln hörten. Reine Materie ift ohne belebenbe Form und Kraft; bie Weltfeele burchbringt alle Theile ber Ratur; da ber Mittelpunkt ber Welt überall und nirgends ist, so finden wir auch in jedem Theilchen ber Raumerfüllung einen Mittelpunkt ber beseelenden Weltkraft, aber jedes Theilchen berselben muß auch andern Theilchen sich anschließen und ihnen zum Umfreis ihrer Wirksamteit bienen.

Wenn nun auch Bruno nicht eigentlich beobachtenber Naturforscher ist, so achtet er boch auf die Erfahrung in hinzeichendem Rage um die Schwierigkeiten zu bemerken, welche fie feiner Theorie entgegensett. Nicht überall läßt sich Leben und Seele in ber Natur entbecken; unsere Erfahrungen lassen uns in ihr belebeude Seele und belebten Leib unterscheiden und nicht überall, wo wir diesen finden, läßt fich ein Mittelpunkt bes Lebens ent-Diefe Einwürfe sucht Bruno burch eine genquere Unterjuchung über bas Berhältniß zwischen Leib und Seele zu entfraf-Das wirkliche Leben in dieser Welt setzt Entwicklung ber Lebenstraft voraus; im Zusammenhang der ursachlichen Verbinbung gelingt fie nur unter gunftigen Bebingungen. Benn biefe fehlen, dann ist die Lebenstraft gehemmt und kann sich nicht regen; bann stellt fich ein schlechthin leibendes Wefen unfern Bliden dar und wir sehen eine tobte Materie vor uns. der Zustand, welchen wir Tod nennen; das Leben scheint in ihm zu fehlen, weil es verborgen ist und von der Uebermacht ungunstiger Umstände in Knechtschaft gehalten wird. Abergin allen

mirlichen Substanzen — Werke ber Kunft find hierbei nicht zu monen — in jeder Faser ber Natur regt sich beständig das Strein Birkungen nach außen zu treiben und eine herschende Rolle m Ansammenhang ber Ursachen zu spielen. So wie nun die Bebingungen gunftig werben, beginnt jebe Monabe ihre Macht ausjubehnen über ihre Umgebungen; sie zieht außere Dinge an sich bran, unterwirft fie ihrem Dienste, indem sie dieselben zu ihren Beilzugen macht, und erhebt sich so zu einer organisirenden kraft. In einer solchen Monade läßt sich nun ihre Lebensthätigkit erkennen; wir nennen ste Seele, weil ste andere Materien bialt und als ihre bienenden Organe beherscht; diese aber nenm wir ihren Leib. Daher ist zwischen Seele und Leib nur ber Imfichieb, daß jene im Zusammenhang ber Substanzen die hersombe Centralmonade bezeichnet, welche die fie umgebenden Mowim jum Zwede ihrer Entwicklung um fich vereinigt, warend bijn bie Masse ber ihr bienenben Monaden barstellt. Herrschaft mb Dienstbarkeit unterscheiben Seele und Leib. Wenn ein Ding um leben erwacht, bann behnt es feine Herrschaft über feine Umgebungen aus; wenn es ftirbt, verliert es die Ausbehnung wier herrschaft und zieht sich auf sich zusammen. Der Wechsel M leben und Tod zeigt ben Wechsel biefer Herrschaft und Amstbarkeit; kein Ding ift immer zu herschen oder immer zu kum bestimmt. Dies Berhältniß ist auch gegenseitige, teine Mode herscht oder bient unbedingt; benn in der Wechselwirkung ber Dinge muß eins in bas andere fich fügen; ein gegenseitiges kiben und Thun, Dienen und herrschen greift ba Blat; baber i auch kein Ding schlechthin Seele ober Leib. Bon keiner Monade also burfen wir auch schlechthin sagen, daß sie ohne Leben hi; die einfachen Substanzen sind unauflöslich, unsterblich. kranbern nur nach Weise und Grad ihrer Entwicklung ihre form, gehören nicht immer bemselben Leibe an, sondern können don einem Leibe zum andern, von einer Art zur andern wan-Inbem Bruno in biefer Beise eine Art von Seelenwandrung begünstigt, bemerkt man, daß er nur die beiben äußer-In Enden der Ratur, das allgemeinste Naturgesetz und die beimbersten Dinge, die Individuen, für beständig ansicht.

Wenn er nun ben Individuen ein göttliches und unendliches wich zuschrieb, so beruht dies auch nur auf dem Wechsel ihrer kimen. Die Lehre, daß die Individualität nicht beschräuse,

vielmehr alles in allem sei, behauptet nicht, daß in jeder Monade alles zugleich in Wirklichkeit fich finde, fondern nur ber Möglich: keit nach foll alles in ihr sein und alles in ber Folge ber Beit aus ihr werben konnen. Hieraus ergiebt fich nun erft, mit welcher Macht das Gesetz bes Gegensatzes über die Natur herscht. Wenn Bruno die Dinge in ihren Besen betrachtet, bann erfcheinen fie ihm alle als gleich, die Fulle bes Göttlichen in fich tragend: ihr Unterschied aber besteht barin, daß sie dazu bestimmt sind im Wechsel bes Lebens eine verschiedene Rolle zu spielen; in ihm treten bie Gegenfate hervor, welche bie Welt zu einem bunten Schauspiel wechselnber Geschicke machen. Sierbei bebt nun Bruno bie Nothwendigkeit ber Gegenfate hervor, nicht anders als bieß schon die alten Philosophen gethan hatten. In ber Welt ift beftanbiges Werben; ohne bie Gegenfate bes Thuns und bes Leibens, ber Anziehung und ber Abstohung, ber Liebe und bes Haffes geschieht nichts; auf ihnen beruht die Schonheit ber Welt, ohne fie wurde nichts angenehm und gut fein. Kluge und Dumme muß es in ber Welt geben; fonft wurden bie beroifchen Geifter nicht hervorleuchten können; wenn bas Gute fein foll, barf auch bas Bose nicht fehlen; die Grade herschender und dienender Glieber gehören zu ber Rothwenbigkeit ber weltlichen Geschicke. In seiner physischen Betrachtung ber Dinge unterwirft nun Bruno ben ganzen Weltlauf einem beständigen Wechsel ber Formen. Schwieris ger halt es damit ben Gebanken an einen ethischen Aweck zu verbinben.

Wir haben gesehn, daß er nach peripatetischer Weise auch die Zweckursache nicht aufgeben wollte. Jede in der Natur der Dinge angelegte Kraft, bemerkt er, strebt nach dem Bessern; der Instinct sührt alles zum Guten; eine Kreisbewegung, welche nur immer wieder das Alte herbeiführte, will er daher nicht zugeben. Aber der beständige, nothwendige Wechsel des Werdens gestattet doch nur, daß alle Dinge alle Formen nach einander annehmen und indem sie die eine gewinnen, die andere verlieren. Man kann es nicht deutlicher ausdrücken, daß hierdurch ein endlicher Zweck nicht zu erreichen ist. Brund kennt nur die physische Nothwendigkeit des Lebens, in welchem höhere Grade gewonnen werden, aber auch niedern weichen müssen, Leben und Tod sich ablösen; das ist das Geschick der weltlichen Dinge. In diese physische Lebensansicht verslicht er die moralische Schähung der verschiedenen Grade des

Abens; aber fie tommt nur in einer verkummerten Geftalt zu Lage und kann ben allgemeinen Charatter seiner Lehre nicht hekm. Aus einer unentwickelten Natur muß sich alles emvorarbei= im; die Unschulb ber Natur kann nicht für die Tugend gelten, wiche wir suchen sollen; auch ber Instinct, wenngleich ber Willhirder Bahl vorzuziehen, bringt nur einen niederen Grad des Lebens; aus ihm foll bas verstänbige Handeln sich erheben, der seiner Awede sich bewuste Wille, welcher im Verständniß ber Dinge wuzelt. Der wirklich vollzogene Verstand wird nun als ber Spielpunkt bes Lebens betrachtet; in ihm eignen wir uns bie formen ber Natur innerlich an. Dies entspricht bem theoretischen Streben Bruno's; ber Blick bes Berftanbes, meint er, vereinigt bi Gegenfate, welche wir in ber Natur getrennt finden; mit ber Awegung bes Denkens verbindet er die Ruhe, in welcher die Wahrheit geschaut wird. Aber können wir in ber beständigen Bewegung bes Lebens zum Genuk biefer Rube kommen ? Unfere Stanken werben, wie unfer Sinn, von einer Form zur anbern getrieben. Die heroische Liebe, welche die Anschauung der Wahr= bit liebt, treibt uns immer weiter, unser Wille beherscht unsern Bastand; die Wahrheit erkennen wir nur in ihrem Werden. Da= m ift bie volle Befriedigung unserer Bunsche uns nicht gestattet; m im Bollen und Streben haben wir das Bahre; benn bie Nacht ber Natur treibt uns zu immer neuen Formen und Gedomlen. So sieht Bruno die Kräfte bes sittlichen Lebens, Verfand und Willen, in einen Naturproces verwickelt, welcher ohne 3med unaufhörlich fortgeht von Form ju Form; eine bleibenbe form, ein festes Gut bes Berstandes ober bes Willens läßt sich nicht gewinnen. Beibe Kräfte vergleicht Bruno mit ben Kräften ber immer nur Neues gestaltenden Natur. Was Teuer und Wasin, was Sonne und Erbe in ber großen, bas find in ber kleinen Belt Wille und Verstand bes Menschen.

Bergeblich hatte die Theologie gedacht das Heil der Seele für sich zu bedenken; indem sie der Philosophie das untergeordnete Geschäft anwies die körperliche Natur zu ersorschen; mußte sie ersichen, daß immer kühner die philosophischen Theorieu um sich grifsim, welche auf den Zusammenhang des Körperlichen mit dem Griftigen hinwiesen und die Macht des leiblichen Lebens über die pfitigen Zwecke zur Geltung brachten. Selbst die spiritualistischen Leben, welche die höhere Würde des Geistigen zu vertheis

bigen bereit waren und im Körper nur bas bienenbe Wertzeug bes Geiftes saben, forberten von bem Geiste ben Tribut seiner natürlichen Berbenbung mit bem Leibe in bem Werben biefer Welt. Wie sehr auch die Theorien in ihren besondern Annahmen auseinandergingen, barüber vereinigten sie sich, bag unser geiftiges Leben dem Ausammenhang mit dem Shiteme der Welt nicht entzogen werben burfe, und biefer Rusammenhang ichien nach allen Besetzen ber Natur einen unaufhörlichen Fortgang bes Werbens zu for= Diese Naturansicht machte sich immer allgemeiner geltend. Wenn man Gottes ewiges Sein von bem zeitlichen Werben ber Welt unterschied, so schien die Unendlichkeit Gottes selbst, ihres Grundes, auch die Unendlichkeit bes Werbens zu fordern. Nachbem man die Philosophie auf die Erforschung physischer Erscheinungen hingewiesen und beschränkt hatte, verlor für fie ber Bebanke an ben letten Zweck und an bie moralischen Beweggrunde unferes vernünftigen Lebens mehr und mehr seine Rraft.

11. Die peripatetische und die platonische Schule hingen boch noch an Boraussetzungen der alten Physik und hatten sich vom Einskusse der Philologie noch nicht frei gemacht; immer mehr aber wurde demerklich, daß man in der Natursorschung der Ersahrung nachgehen müsse und daß die Boraussetzungen der alten Physik mit der Ersahrung nicht übereinstimmten. Es mußte nun der Bersuch gemacht werden aller philologischen Borurtheile sich zu entschlagen und rein im Wege der Natursorschung die Welt zu betrachten, darin auch alle theologische und metaphysische Grundsätze bei Seite zu sehen und nur die Ersahrungen seiner Sinne zur Richtschuur seines Urtheils zu nehmen. Auch hierin haben die Italiener die ersten Schritte gethan.

Bernardinus Telestus ift als der erste zu nennen, welcher eine Philosophie, d. h. eine Lehre von den natürlichen Erstenntnissen des Menschen rein an der Hand der Ersahrung entwerfen wollte. Roch im ersten Jahrzehend des 16. Jahrhunderts zu Cosenza in Calabrien geboren, gab er erst gegen das Ende besselben seine Hauptschrift heraus, über die Natur der Dinge nach seinen eignen Grundsätzen, durch welchen Zusat er ausdrücken wollte, daß er der Ueberlieserungen der alten Physik sich ganz entschlagen hätte. Bon abliger Geburt, in Wohlstand lebend, war er in der alten Literatur wohl unterrichtet; seine Gelehrsamkeit aber wandte er nur zur Bestreitung der alten Philosophie an,

ienn verberbliche Borurtheile ihm der Wahrheit und der katholisien Kirche gleich sehr zu widerstreiten schienen. Sein System der Natur faud er in vollem Einklange mit den Lehren der Mesligion.

Indem er die Philosophie auf die Erforschung der Natur bejorantt, kann er nicht unterlassen auch über bie Grenzen zwischen Ratürlichem und Uebernatürlichem sich zu äußern. Er erklärt sich gegen die aristotelische Lehre von der Ewigkeit der Materie und der Welt. Die Schöpfung ber Materie glaubt er gunehmen zu burfen, weil die wedmäßige Einrichtung ber Welt auf die Weisheit ihres Urhebers Unfer Berlangen nach bem Ewigen, nach Gutern, welche über die Selbsterhaltung und die Luft des Leibes hinausgehn, iceint ihm einen unfterblichen Geist in uns zu bezeugen. her foll und auch ein Berftand beimohnen, welcher über bie Erfenntnik ber Naturerscheinungen binausgebe. Er bat es mit bem nittlichen Leben, mit bem Willen bes Menfchen zu thun, welcher nach unvergänglichen Gutern ftrebt. Daß Aristoteles biesen Berftand ber unfterblichen Seele von bem Berftanbe, welcher nur mit ber Erkenntniß ber Natur sich beschäftigt, nicht unterscheibet, barin liest ein Hauptmangel seiner Lebre. Aber alles, was über die Ratur binausgeht, bas Ewige, die fittlichen Guter betrifft, gebort der Theologie, der Metaphylit an; damit bat es der Raturforscher nicht zu thun; die natürliche Wissenschaft muß ihre Greuzen anertennen und nur nach Extenntnif bes Nathrlichen ftreben.

In ihrem Gebiete mussen wir die Natur selbst einsehn, von ihr uns belehren lassen, mit offenen Sinnen ihre Belehrungen aufnehmen. Ueberlieserung des Alterthums und Boraussehung allseminer Grundsähe werden hierdurch ausgeschlossen. Nur die Sinne können und über vorhandene Naturerscheinungen und ihre Gründe belehren. Bon der Natur sich belehren lassen und den Sinnen splgen in allen unsern Urtheilen, das ist eins. Der Beweis durch den Sinn ist der natürliche Beweis. Daher stehn auch die mathematischen Beweise dem Telesius nur in zweiter Ordnung. Er bildet sich mun eine Theorie des Erkennens in rein sensualistischem Sinne aus. Der Berstand, welcher mit den natürlichen Dingen sich beschäftigt, ist ihm nur Wiedererinnerung an frühere sinnliche Eindrücke. Diese lassen Spuren in uns zurück, welche wir wieder aussuchen müssen, wenn mangelhaste, unvollständige sinnliche Eindrücke eine Ergänzung sordern. Sobald eine Ers

scheinung bie Sache uns nicht beutlich zeigt, sehen wir uns an andere Etscheinungen erinnert, welche sie beutsicher enthalten, und es slieft uns darans die Bermuthung, daß auch in biesem Falle dasselbe vorhanden sein werde, was in den andern Fällen sich uns gezeigt hatte. Auf folden Vermuthungen beruht, was wir Verstand im natürlichen Erkennen nennen. Die allgemeinen Grundssähe gehn nur aus den Wahrnehmungen des Sinnes und der Wiedererinnerung hervor. Daher glaubt Telesius unser Verständnis der Natur ganz aus unsern sinnlichen Empfindungen herleiten zu können.

Der Ginn zeigt uns nun aber nur eine Menge von Körpern, welche auf einander wirken. Sie find im Raume ausgebehnt und berühren einander durchgängig; benn wir haben kein Leeres anzunehmen, weil wir Leeres nicht empfinden konnen. In ihrer Berührung unter einander empfinden sie die Einwirkung, welche sie erleiben und es ist baber ber Materie auch burchgangia Empfindung beizulegen. Ferner kommtihr Trägbeit zu und ber Trieb fich zu erhalten, ein unüberwindlicher Trieb, benn keine Materie lägt fich vernichten und es bleibt immer biefelbe Daffe bes Korperlichen. Daburch bag die Materie fich' felbst erhalt und auf bas Aeußere in ber Berührung und Begrenzung anderer Rorper wirtt, erweist sie fich als Kraft; keine Materie ift also ohne Kraft, aber auch teine Kraft in der Ratur ohne Materie zu setzen. Weil aber die Kräfte der Materie an der körperlichen Ausbehnung haften, wirken fie nur auf ber Oberflächt ober an ihren Grenzen; in ihrem Innern bleiben alle Materien fich gleich; warend fie nach Außen zu in einem beständigen Rampfe um ihr Dasein find, erhält sich boch eine jede burch ihren unwiderstehlichen Trieb ber Selbsterhaltung. Es ift icon bafur gesorgt, bag feine Materie bie andere vernichten kann, weil eine jede auf ihren Raum beschränkt bleibt und keine in bie andere eindringen kann. Die beständige Berührung der Materien unter einander sichett auch ihre unaushörliche Wechselwirkung an ihren Grenzen. So ist die Natur in der fortwährenden Folge ihrer Erscheinungen ficher geftellt. Gine Mitwirkung Gottes in ber Natur ift nicht nothia: nachbem er bie Materien geschaffen hat, überläßt er ihnen fich selbst zu erhalten und ihre Erscheinungen hervorzubringen. Die Naturforschung barf baber ihre Wissenschaft unabhängig von der Theologie betreiben.

Die weitere Ausführung ber Naturlehre nach biesen Grundikn brauchen wir nicht genauer zu verfolgen. Telefius wird in in ju Spoothefen geführt, welche ber Rindheit ber neuern Phyfit angehoren. Sie haben ihren Grund in seinen allgemeinen Grund. führn. Die Trägheit ber Materie, welche fie auf Selbsterhaltung bidrankt. tann ben Wechfel ber Erscheinungen nicht erklaren; zu iber Erganzung wird die Annahme einer nach außen wirkenden Rraft herbeigezogen; biefe foll aber nur im Streit gegen bie außern Angriffe fich erweisen; was nun biefen Streit erhebe, lagt fich nicht fagen. Daber steht es als eine unbegrundete Sypothese ba. bie Rrafte ber Warme und ber Ralte ausbehnend und aufamumziehend aus ber Materie emaniren und an verschiedene Orte, an verschiedene Körper ber Welt, im Großen und Ganzen an hims md und Erbe vertheilt, ben Streit ber natürlichen Dinge begin= nen und den Wechsel der Erscheinungen unterhalten. Diese Hywihesen haben andern weichen muffen, aber bie Grunbfate für de Naturerklärung: welche Telefius aufstellte und welche solche hnvothesen herbeizogen, sind auch für die spätere Physik mit eis nigen Abänderungen maßgebend geworden.

Sie wurden von ihm auch schon auf die Beurtheilung bes Menim nach feinem natürlichen Leben und seinem natürlichen Berstande demenbet und taffen in biefer Anwendung bie Gefahren erkennen, n welche bas Unternehmen bas Natürliche von bem Uebernatürlichen muscheiben fturgen mußte. Die natürliche Empfindung, welche aller Naterie beimohnen foll, begründet bas Dasein empfindender Wefen. hnen mobnt ein torperlicher Geift bei, welcher aus bem Samen hi bilbet. Jebes Ding empfindet sein Thun mit Lust, sein Leis kn mit Unluft, begehrt bas erstere, verabscheut bas andere. kgehrt ber Magnet nach bem Gifen, so verabscheut alles bas Leere und begehrt die Berührung mit andern Dingen zu empfinden. Dies ift ber Grund beffen , was wir Seele nennen. Sie ist in bir Materie, eine materielle Seele; nur baburch, bag fie in ber Raterie ift, fann fie ben Korper bewegen. Wenn fie zu weiterer Entwicklung kommt, wie bei ben Thieven, bilbet fie sich vollkommure Organe. Alle Thiere find zusammengesett aus sichtbaren Amern und aus Rervengeift, ben wir freilich nicht sehen, aber wi ben Höhlungen bes thierischen Körpers erschließen können; in haben wir für bie empfindende Seele zu halten. Seinen Hauptphat er in ben Höhlungen bes Gehirns. Bon biefer Art ift

nun auch die thierische Seele des Menschen. Alle unsere Affecte beschreibt Telestus als Abanderungen des Nervengeistes. Sie geben sämmtlich auf: den eigennützigen Tried der Selbsterhaltung zurück. Der natürliche Seist erfreut sich seiner Erhaltung; was ihr dient, muß er aufsuchen; seine Liebe zu andern Angen deruht auf Selbstliebe. Darin ist nichts Boses; alle natürliche Affecte sind gut, so lange sie in: Maß erhalten werden, d.h. nur der Selbsterhaltung dienen: Das sittliche Leben, die Tugend des Wenschen, so weit sie dem Natürlichen: oder Weltlichen angehören, wurzeln in Selbstliebe und dem Triebe der Selbsterhaltung. In weiser Absicht ist dieser Tried und eingepflangt; den religiösen Pflichten widerstreitet er nicht, weil sie nur unter Boraussehung der Selbsterhaltung geübt werden können.

So glaubte Telefius eine Naturphilosophie betreiben zu tow nen, welche unabhängig von Boraussetzung allgemeiner Grundfate nur den Sinnen folgte, wärend sie boch nur allgemeine Grunbfate für bie Raturforschung geltenb gemacht hat. nen Grundfäten hat ben allgemeinften Beifall gefunden, bag bie Natur nur burch Selbsterhaltung ohne hinzutretende Mitwirtung Gottes bie Bahn ihrer Ericheinungen verfolge; er verfestigte bie Lehre von dem außerweltlichen Gott und ficherte die Phyfit vor Störungen ihrer Lehre burch Gingriffe bes Uebernatürlichen. Auf eine völlige Scheibung bes natürlichen von bem fittlichen, nach ewigen Gütern strebenben Leben haben es biefe Grunbfate ber natürlichen Philosophie abgesehn: wenn sie aber hierdurch Sicherung für bie Physit suchten, so wird man schwerlich sagen tonnen, bag fie im gleichen Mage auch für die Sicherheit ber Theologie geforgt hatten, vielmehr daß Telefius barauf ausging auch die weltlichen Tugenben und bie ewigen Grundfate bes weltlichen Berkanbes aus dem natürlichen Triebe der Selbsterhaltung und aus den nothwendigen Processen der Natuverscheinungen abzuleiten, zeigt wohl beutlich barauf bin, daß ber fich selbst überlassenen Physit alsbald das Bestreben sich bemächtigte ihre Grenzen auf Kosten der Moral und ber Bernunftwiffenschaft zu erweitern.

12. Unter dem Einfluß des Telesius hat Thomas: Campanella seine Lehren ausgebildet. In ihnen drückt sich noch deutlicher, als in den Lehren seines Borgängers, das Bestreben aus ein Abkommen zu treffen zwischen der neuern Physik und den hierarchischen Bestrebungen des restaurirten Katholicismus. Man hat

ichm Mann, beffen Unglud bie Augen ber Welt auf ihn zog, miftens nur nach feinen Schicksalen beurtheilt; in seiner Bhiloswhit aber liegt ber Schläffel für sein Handeln und sein Leiben. Bu Stile in Calabrien 1568 geboren, war Campanella in ben Cominicanetorben getreten und hatte fich mit theologischer Gelehrsamteit erfüllt. Gine Disputation führte ihn nach Cofenza, w er die Lehre des Telestus tennen lernte; sie au verbreiten machte er zu einer Aufgabe seines Lebens. Der unruhige Gifer, mi welchem er sich ihr unterzog, wurde der geistlichen Wacht verbiofig, obwohl er nicht allein seine Philosophie ber Erhöhung der Unlogie gewidmet hatte, sondern auch eine zweite Aufgabe seines Mms barin sah die Oberhoheit der Kirche über den Stat wieder pustellen. Seine Absichten waren abentheuerlich. In verschiemm Schriften hat er sie auseinandergesett, unter andern in kinem Sonnenstat. Er schilbert ein Utopien, welches Ginbeit br Kirche burch Gewalt, Verföhnung bes Stats mit ber Kirche burch Unterwerfung herstellen foll, welches in gleicher Weise and ber weltlichen Luft und ber geiftlichen Afcefe genügen möchte. in solches Ibeal herzustellen hoffte nun freilich Campanella nicht; bir einen Umschwung ber Zeiten erwartete er in seinem Sinne, m nach astrologischen Rechnungen. Für ihn zu wirken trieb ihn n unruhiger Geist. Scharfsinn und mannigfaltige Kenntnisse smen ihm reichliche Mittel zu bieten; er huldigte dem Grund= th daß der Zweck die Mittel heilige; Leibenschaft mochte ihn zu Mebereilungen treiben. In einem Proces gegen Verschwörer mitte er 1599 von der spanischen Regierung in Reapel eingezos m, mit ber härteften Folter belegt, von Kerker zu Kerker gehippt. Seine schweren Schickfale, welche ihn 27 Jahre seines ksten Lebensalters im Gefängnisse sesthielten, haben ihm das allkmeine Mitleiden gewonnen. Zu Geftandnissen war er nicht zu wingen. Der Vermittlung bes Pabstes gelang es enblich ihn zu befrien, noch in Rom fühlte er sich unficher; er entsloh nach frankreich, wo er unter Richelieu's Schutze die letzte Hand an fine Berk legte. Als er 1639 starb, hatte er bei weitem nicht Med vollendet, aber boch sein Hauptwerk herausgegeben, seine Des whit, welche einen vollständigen Ueberblick über ben Zusam= Inhang seiner Gebanken giebt. Seine Schriften, unter ben munftigften Berhaltniffen, meiftens im Gefangniß, entworm verrathen einen unermüblichen Seift, aber auch Mangel an

Maß und eine Phantaste, welche in bas Wentheuerliche sich zu verlieren geneigt ist.

Rur Phyfit und Metaphyfit weiß er ju fchaten; alles anbere achtet er gering; Logit und Mathematit gelten ihm nur als Hulfswiffenschaften, jene für die Metaphysit, diese für die Abp-Bon ber Physit geben feine Gebanten aus; er hulbigt in ihr ben Grunbfaten bes Telefius, welchen er auch barin folgt, baf unfer Verlangen nad bem Ewigen und zum Uebernatürlichen führe. Darin tabelt er seinen Vorgänger, bag er bieses Gebiet nicht unterfucht und sein Verhältniß zum Natürlichen nicht erforscht habe. Dies führt ihn zur Metaphysit, ber allgemeinen Biffenschaft, welche bie Grunbfate aller Wiffenschaften untersuche. Ihr Awed aber ift die Theologie, die Wiffenschaft von Gott. Die Metaphysik ift die Lehrmeisterin aller Wissenschaften, welche alle in Gemein: schaft mit ihrer Lehrerin, ber Theologie bienen sollen. Die Bhyfit läßt uns bie Natur erkennen; bie Natur weift auf Gott, ben wahren Lehrer aller Menschen. Er unterweift uns burch bie hei: lige Schrift, aber auch burch bie Welt; beibe Offenbarungen haben wir in Ehren zu halten, in weltlicher und in geiftlicher Biffenschaft uns zu unterrichten. Wie beibe mit einander zu verbinben find, foll bie Metaphyfit zeigen.

In ihr treiben zuerst bie Zweifel an allen Grunbfaten zur Untersuchung ber menschlichen Erkenntnig. Das Studium bes Augustinus hatte fie in ihm geweckt. Wir finden uns in einem beftänbigen Fluffe unseret Gebanten; Erscheinungen tauchen in uns auf und verschwinden wieder; wir konnen ihnen nicht trauen; benn ihre Täuschungen haben wir oft erfahren. Rönnten wir nicht Wahnsinnige fein, welche nur in leeren Ginbilbungen leben? Diese Aweifel überwindet Campanella in berfelben Weise wie Auguftinus. Ich benke, baber bin ich. Auch in meinen Zweifeln muß ich anerkennen, daß ich bin. Wenn auch die Erscheinungen mich täuschen, so find sie boch vorhanden und ich weiß, daß sie porhanden sind in mir. Diese Erkenntnig meines Seins und meines Denkens ift die fichere Grundlage aller Wissenschaft. Aus ihr fließt aber eine boppelte Ginficht; auf ber einen Seite weiß ich in ihr von meinem eigenen Sein, auf ber anbern Seite von ben Erscheinungen, welche wir nur erkennen in einem Leiben. Das Leiben, welches ich in mir finde, fest eine Beschränkung in mir voraus, also bas Sein eines Andern, welches mich beschränkt. Bon mir,

icht nun Campanella, habe ich eine angeborne Erkenntniß, die kilmntniß bes Andern aber ist mir nur angebracht durch die kinwirkung des Aubern.

hiermit verbindet er nun die sensualistische Erkenntnistheorie bes Telefius. Es ift ein boppelter Sinn, welcher uns unterriche tt, ein innerer Sinn, welcher und bie Empfindung unseres Seins gidt, und ein außerer Sinn, welcher uns die Einwirkungen bes Amfern auf uns in uns selbst erkennen läßt. Der Sinn seiner selbst wohnt jedem Dinge bei. Alles weiß von fich, indem es fich jelbst erhält. Es ist darin nicht allein ein Leiben, sondern auch in Thun, ein Urtheil, indem bas leidende Ding gegen die außere Cinwirtung sich behauptet. Aber auch ein Leiben ift barin, eine Bihrantung bes Seins burch ein anderes Sein, welches bie Ginmitung ausubt. Wir erkennen ba weber uns, wie wir unabhingig von den Affectionen anderer Dinge sind, noch die andern Linge, wie fie an fich find, sonbern nur wie wir von ihnen afstant werben. Der Sinn bes Acukern überbeckt ben innern, ber imere ben außern Sinn. Durch beibe Arten bes Sinnes lernen m nur Erfcheinungen tennen. Aus ihnen aber entspringt alle kimntniß bes Beltlichen. Grundfate bes Berftandes haben wir bie nicht anzuerkennen; benn unser Berftand ergiebt fich nur wi ber Sammlung ber finnlichen Ginbrucke, aus ben Erinnerunm, welche unfere Einbildungstraft bewahrt; er ift nur ein waches Empfinden, ein Empfinden gleichsam aus ber Ferne. Gigen die abftracten Begriffe bes Berftanbes ftreitet Campanclla, wie Rizolius; fie beruhn nur barauf; daß wir in unfern Erinnerungen von den besondern Gindrucken vicles fallen laffen und mr schwache Spuren von ihnen jurudbehalten; bies ift nur ein kiden ohne Thatigkeit bes Geiftes. Wir follen aber unfere finn: lichen Ginbrucke sammeln. Denn jeber Ginbruck verähnlicht uns bem Gegenstande, welcher ihn auf uns macht; theilweise theilt sich in ihm ber Gegenstand uns mit; wollen wir ihn gang erkennen, fo muffen wir feine theilweise sich vollziehenden Mittheilungen qu= fammenfaffen. Aus folden Theilvorstellungen geht uns ber Gebante ber Substanz hervor. Diefer wichtigfte Begriff ber alten Actaphyfik wird von Campanella schon ganz in der Weise bes spaim Sensualismus erklart. Die Substanz ber Dinge empfinden dir nicht. Die sinnlichen Empfindungen zeigen uns nur Theile in Substanz, ber Sinn bes Gesichts die Farbe, ber Sinn bes

Geschmacks den Geschmack der Substanz; weil aber alle diese Empfindungen in unserer Seele sich sammeln, verdinden sie sich zu dem Gedanken der Substanz; der Berstand fügt dabei nichts hinzu. Um aber die Sammlung der Theilvorstellungen zu gewinnen empfielt Campanella die Induction, wenn er auch eine vollständige Induction nicht für erreichdar hält. Seine Untersuchungen über unsere weltliche Erkenntniß schließen mit dem Ergebniß, daß alle Wissenschaft auf Geschichte hinauslause, auf die Erkeuntniß des Geschehens nemlich, welches in den sinnlichen Erscheinungen der Dinge sich und zeigt.

Der Sinn ist ihm aber auch ein Zeuge ber Wahrheit. kann nicht lugen, nicht zugeben, daß bie Sinne in unvermeiblicher Weise und täuschen. In ber natürlichen Erkenntnig haben wir eine Schule Gottes zu sehen. Durch die Sammlung ber Erscheinungen sollen wir das mahre Sein der Dinge erkennen. Dies führt den Campanella in die Physik ein, in welcher er die materialistische Theorie des Telesius nur burch genauere Bestimmungen auszubilben sucht. Der sinnliche Eindruck läßt uns bie Grundeigenschaften (primalitates) ber Dinge unterscheiben. mit die Dinge einen Einbruck auf uns machen konnen, muß ihnen ein Können beiwohnen, ein Bermägen zu sein und zu wirken. Dies ist die erste Grundeigenschaft, der Grund aller andern, die Materie. Sie ist von Gott geschaffen im Raum, weil alle Dinge ber Welt im Raum ihr Dasein haben. Sie ist träge, nur empfänglich für jebe äußere Einwirkung. Damit sie Grund bes Wechsels der Erscheinungen werden könne, mussen ihr aber auch physische Kräfte beigegeben sein, welche bie Einwirkung bes einen Materientheils auf den andern bewirken. Diese find, wie Telesius gezeigt hat, die Wärme und die Kälte, welche in das Unend: liche sich auszubreiten streben und wegen ihrer entgegengesetzen Natur in Streit mit einander gerathen. Außer dieser ersten Grundeigenschaft kommt aber jedem Dinge auch der Sinn seiner selbst zu, eine metaphysische Eigenschaft, welche nicht nach außen wirkt. zweite Grundeigenschaft ift bas Wiffen, in welchem jebes Ding fein Sein für sich empfindet. Die dritte Grundeigenschaft endlich ist die Liebe, ber Wille. Er kann keinem Dinge fehlen; benn jedes Ding will sich selbst, erhalt sich in seinem Sein und liebt biefes Sein. Der Trieb ber Selbsterhaltung ift allen Dingen eingepflanzt und ber Grund alles ihres Begehrens. Bon biefen brei Grundeigen-

ideten alles Seienden baben wir eine unmittelbare Erkenninis in und selbst und nach Analogie mit uns legen wir sie allen übrim Dingen bei. Aber auch Beschränkungen berselben nehmen wir umittelbar in uns wahr und übertragen sie auf andere Dinge. Dm Können ber Dinge gesellt fich ein Nichtkönnen, ihrem Wiffen in Richtwiffen, ihrem Wollen ein Richtwollen bei; bas find bie Gunbeigenschaften bes Nichtseins. In allen ihren Eigenschaften it aber das Seinkönnen, die Materie, die Grundlage und daher bumt auch allen Dingen eine Materie ein materielles Sein zu. Dahin streben noch andere Sätze des Campanella. Rur Gleich: miges tann auf Gleichartiges wirken; bas Gleichartige aller Linge besteht in ihrer raumerfüllenben Materie; nur im Raum wihren und beschränken sich die weltlichen Dinge; nur als Körtonnen sie auf einander einwirken. Die Grundeigenschaften ber Dinge fetzen aber auch, daß alle Dinge beseelt find; benn es kunt ihnen Wiffen und Wollen zu; in dem materiellen Sein m Dinge sind beibe jedoch auf das Wissen von sich und das Bollen seiner selbst in der Selbsterhaltung beschränkt; ein Wissen md Bollen bes Allgemeinen kennt biefer sensualistische Materia: smus nicht. Dies ift die Beschränktheit der Theorie Campas Mi's vom weltlichen Leben. Mit dem Telesius nimmt er an, bie empfindende Seele, weil fie vom Körper berührt werde, m nur körperlich sein könne und im Gehirn als ein freier Lekußgeist wohne, von da über die Nerven sich verbreite, mit dem wen leibe aber nur wie der Schiffer mit dem Schiffe verbunen fei.

Rit dem Telesius schreibt er uns jedoch auch einen unsterdichen, nicht materiellen Geist zu, welcher von dem thierischen Lesmögriste unterschieden ben Vorzug des Menschen abgebe. Er ist miläuftiger über diesen Vorzug und über die Theologie; das unschläuftigen Untersuchungen hierüber läuft darauf hinaus, daß in Wensch in der Kenntniß seiner Beschränttheit etwas Höheres is das Sinnliche begehrt. Das unvernünstige Thier lebt zusichen mit seinen Empsindungen; es hält die Dinge für das, als die erscheinen; in seiner beschräntten Natur genügt es sich. In Mensch dagegen wird seiner Beschränttheit gewahr und kann sich zusieden geben mit ihr. In seder Empsindung sühlen dir unser Leiden und sehen uns durch dasselbe unserem wahren

Sein entruckt. Wir wissen, daß der äußere Sinn unser wahres Sein überdeckt; wir möchten uns erkennen und kennen uns selbst nicht. Daß wir unsere Unwissenheit, unsere Beschränktheit, unser Elend erkennen, beweist, daß etwas Höheres in uns lebt, als die sinnliche Seele, setzt ein angebornes Bewußtsein einer höhern, als der von uns erkannten Wahrheit voraus; wir erkennen daraus unsern Zusammenhang mit, unsere Abhängigkeit von ihr. Dies ist die angeborne Religion in uns, die Sehnsucht nach Gott, nach dem Unendlichen, welche nicht für eitel gehalten werden dars.

Beben wir nun bem Gebanten bes Unendlichen nach, fo finben wir ihn an sich viel begreiflicher als ben Gedanken bes beschränkten, Sein und Richtsein verbindenben Seins. Wie einfach ift jener Gebanke; wie schwer bagegen die Verbindung von Sein und Nichtsein zu benten. Wie tann ein Nichtsein fein? tann es mit einem Sein fich verbinden ? Fir jede Berbindung muß boch ein verbindenbes Band voransgesest werden. Das beschräntte Sein, welches eine folche Berbindung ift, tann baber nicht das Erfte fein, nicht der Grund, welchen die Wiffenschaft auf: fuchen muß. Den letten Grund tonnen wir nur im unbeschränt: ten Sein finden. Aber was an fich bentbarer, ift boch undentbarer für und: bas Ginfache tann unfer gufammengefestes Denten und Reden nicht ausbrücken. Die Grundeigenschaften, welche wir allem Sein beilegen muffen, kommen Gott nur in einem höhern Ginne zu, weil in ihm Subject und Pravicat und alles Unterscheidbare eins ist. In den Beschränkungen, in welchen wir leben, können wir nur Beschränktes benten. Doch in bem besonbern Sein, welches uns zukommt, haben wir Theil am allgemeinen Sein, an Gott; der Sinn für das Unendliche ift nicht, wie bei ben Thieren, auch bei bem Menschen burch ben außern Sinn überdeckt bis zu völliger Unkenntlichkeit. Hierauf beruht feine Religion. Dabei findet aber Campanella in dem Bewußtsein des Menschen von Gott boch etwas Berborgenes, Mystisches, eine Hindeutung auf ben gottlichen Grund, welcher fich nicht aussprechen läßt. nennt daher auch die angeborne Ertenntnig im Gegenfat gegen bie angebrachte bie verborgene, obwohl sie uns nur unser wahres Sein in Gott, ohne die Befchränkungen, welche wir erleiben, erkennen läßt. Unser wahres Selbst suchen wir nur; es ist ver-Borgen in seinem ewigen Grunde; nur unfer 3ch in ber Erscheimy liegt beutlich vor und ist baher der Ausgangspunkt für alle wer wissenschaftlichen Forschungen.

Der Physik setzt nun Campanella die Theologie zur Seite, imm er den Telesius tadelt, daß er den Ansang und daß Ende in physischen Dinge nicht bedacht habe. Er hätte bedenken solsm, daß kein endliches Ding von sich ist und beschränkt wird und Anderes nur vermittelst eines allgemeinen Bandes, welches id der Ordnung der Dinge einfügt. Er hätte bedenken sollen, as Wirme und Kälte doch etwas ganz Anderes hervordringen, is sie beabsichtigen; denn sie dienen nur als Mittel zur Erzeumy des Kebens, zur Hervordringung der Ordnung und Harmos ihr Welt? sie sind nur Wertzeuge in der Hand Gottes, ihres kindes und Meisters. Als den Grund und Jweck aller Dinge ist Campanella Gott im Auge.

Seine theologische Lehre von Gott als dem Grunde allet Dinge unt die Schöpfungstheorie auf und geht fast in allen Studen h den Lehren bes Thomas von Aquino. Es gilt ihm für-Mymacht, daß Gott nichts Bollkommenes habe schaffen tonnen. d, was ben Geschöpfen zukommt vom Wahren, ist zwar in the weir fie find boch außer Gott, weil fie ein Nichtsein an fith' um, welches in Gott nicht fein tann. Alles wurde Chaos fein, midt ber Mangel und bas Uebel an ben Geschöpfen ware: malfo Gott Ordnung schaffen wollte, mußte et auch den Gewien einen Mangel beilegen. Ihr Wille zougt von ihrem angel, benn feber Wille geht auf ein Mangelndes. Das Fürsoftehn, die freie Liebe ber Geschöpfe zieht alsbann auch ben k und das Bose nach sich und die Ordnung verlangt bafüt die tafe. Go führt uns die Schöpfung Gottes in eine Welf des brites ein, in welcher ein jedes Ding nur sich, feine Gelbsterlung, will. Das ist die natürliche Welt, gebunden an die Masin In ihr werben wir nur unserm wahren Ich entfrembet, bem die eingebrachten Erkenntniffe ber uns fremben Erscheinunbie angeborene Extenninis ber volltommenen Wahrheit und inden. Daber unterscheibet Campanella von ber Schöpfung bittes unfern unfterblichen Geift, welcher in Gott ift, eine un= Sprechliche Emanation Gottes, und stellt die moralische Welt, ther biefer Gelft angehort, in ben schneibenbsten Gegenfat ge-Abie natürliche Welt, in welcher wir uns in unserm finnlichen natürlichen Leben bewegen. Diefe Welt hat nur bie Gelbsterhaltung ber Dinge im Auge; ihr Grund ift die Gelbstliebe; jene bagegen betrachtet Gott als unfern, 3med; fie beruht auf ber ursprünglichen Einheit aller Dinge in Gott und soll alles Befen und Gute jur Sarmonie und Ginheit in Gott jurudführen. fer, weltliches Leben zeigt nur, daß ber Mensch außer seiner paf senden Region sich befindet, wenn er bem Zwifte ber weltlichen Dinge sich hingiebt. Day er hierzu geneigt ift, muffen wir als bie Folge des Sündenschlls ansehn. Uns aber por der Zerrüt tung unferes Lebens zu befreien, dazu reichen bie weltlichen Mit tel nicht aus. Der Stat gewöhnt uns zwar an ein gesehliche Leben; aber nur eine äußere Ordnung führt er herbei, gegen Streit und Kalscheit sichert er nicht. Die Kirche baber mit ih ren geiftlichen Mitteln muß uns zu Gulfe kommen; fie führen zur Reinigung bes Herzens, zur Beschwichtigung ber Leibenschaft Daher ist es auch der Ordnung gemäß, daß die Kirche über den Stat Beriche, wie ber himmel über die Erde. Ihre Gnadengaben verleihen und Kräfte, welche über bas Maß bes natürlichen hinausgehn. Der Zwed des Menichen ; ju welchem fie, führt, if das Himmelreich; die natürlichen Dinge sind nur für diesen Zwei bestimmt; nachdem er erfüllt ist, wird die Welt vergehn und ab les wird in Gott zurückehren, wober es gekommen ist.

Diese Dentweise bes Campanella ist sehr bezeichnend für die Stellung, welche die hierarchischen Bestrebungen des neuern ku tholicismus ber weltlichen Wiffenschaft und bem weltlichen Leben gegeben hatten. Ausbrücklich ober burch ihren Inhalt merden wir von ihr an die alte Scholastill erinnert. Mit ihr hat sie gemein daß sie Weltliches und Beiftliches in den schärfften Gegensatz stellt und das erstere dem lettern völlig unterordnet. Die Phyfit, welche nur mit dem Materiellen sich beschäftigt, soll der Theologie, welche das Geistige, den Anfang und den Zweck der Dinge kennt, nur zur Folie dienen, der Stat soll den Triumph der Kirche feiem helfen. In diesem Sinne erklärt Campanella auch den Weg my stischer Beschaulichkeit für schneller und besser als den metaphysischen Weg zu Gott. Man darf aber, hierüber die Unterschiede nicht übersehn, welche den Campanella von der Scholaftik trennen. Einerseits nemlich hat er, wie der Nominalismus, es aufgegeben, zu zeigen, in welcher Weise das weltliche Leben und Erkennen und zu einer Borftufe für das geiftliche Leben bienen konnte; er erklart es vielmehr für ein tiefes Geheimniß Gottes, wie um

1135 A 2

.;

d inginaciten Ertenninisse und die Erfüllung unserer weltlis: Dhiegenheiten und zu unserm Zwecke: vienen konnten, und so siner Theorie seben wir in der That kein Mittel der Pflege Muriellen eine geistige Bebeutung zu geben. Anberseits aber ut 11, ganz anders als der Nominalismus, das größte Gewicht bas weltliche Leben. Es hat nicht blok mit Erscheinungen zu m, vielmehr bie Ordnung ber Welt, welche Gott geschaffen, ted erkennen; es schafft und unterhält das Leben, bringt den t und den äußern Frieden, welchen das legale Leben giebt; in follen wir unsere Aflicht zu ihm anerkennen und darauf verm, baß es uns zu Gott zurückführen werbe. Nur barin unkidet sich also die Theologie von der Physik, daß jene mit mftsein ihres Zweckes verfährt, diese bagegen benselben Zweck-Bewußtsein, nur in ber Weise eines Naturtriebes vergt. Wenn nun in bem Gebanken an biefen Borzug Campa-Na dem geistlichen Leben auch die Herrschaft über das weltliche en geben möchte, so ist er boch nicht im Stande bies mit der= ben Einseitigkeit ber Realisten bes. Mittelalters burchzuführen, weil der Theologie nicht mehr zugestehn tann, daß sie das Geheim: des weltlichen Lebens zu enthüllen wüßte. Der Grund bier-Lift, daß er bem weltlichen Leben einen höhern Werth beilegt,. daß es blok zur Uebung unserer natürlichen Kräfte sein sollte. ift ein anderer, ein schwierigerer, ein geheimnisvollerer Weg Sott; der geiftliche Weg ift vorzuziehn, aber nicht für alle; h das weltliche Leben ist geboten; wer aber auf ihm wandelt, foll fich von der Theologie baran ermahnen lassen, daß er zu ttes und seiner Kirche Chren ihn zu gehen hat, und baher nicht er Acht lassen mit bem geistlichen Wege burch ehrfurchtvolle terwerfung sich in Einklang zu sehen.

13. Seheimnisvolle Wege sind nur geeignet die wissenschaftste Forschbegier zu reizen. Wenn die Theologie es aufgegeben die das Geheimnis, wie wir auf weltlichem Wege zu Gott gesett werden könnten, zu erforschen, so lag es nahe zu meinen, hierzu auch wohl allein die weltliche Wissenschaft sähig sein sie, weil nur sie selbst ihre Wege zu gehen und zu beurtheilen die. In diesem Sinn hatte man schon lange vor dem Campasta das Geheimnis des weltlichen Weges zu lüpfen gesucht. Nieswar hierin kühner gewesen, als die Theosophen, welche ganz die Campanella meinten, daß man in Erforschung der Welt zur

Anschanung Sottes, gelangen könnte, welche hierin auch etwas Geheimes fanden, aber nicht baran zweiselten, daß die wellsichen Dinge selbst darüber Auskunft geben könnten.

Wir haben früher erwähnt, daß die Theosophie bieser Zeiten ihren stärksten Herd in Deutschland fand, daß sie hier einige Berbindung mit den reformatorischen Bestrebungen zeigte, boch zu teiner bauernden Gemeinschaft mit ihnen gelangen konnte: bet den religiösen Bewegungen konnte sie nicht unbetheiligt bleiben, da sie mit dem Mysticismus nahe verwandt war; ben neuen Dingen wandte fie fich zu, weil fie neue Wege ber Berftanbigung fuchte; aber ihre Macht lag in den vordringenden Bestrebungen der Naturwissen schaft. Die kuhnen Hoffnungen und Borahnungen; welche diese brachten, führten zum Aberglauben. Bei ber Benrtheilung biefer Uebergangszeiten barf man nicht übersehn, welcher wilde Aberglaube mit ben voreiligen Bestrebungen sich verband bie Ge heimnisse der Natur und der über sie herschenden Brafte offen zu legen, ein viel ärgerer Aberglaube, als je im Mittelalter geherschi Im Mittelalter hatte auch ber Aberglaube ben Charafter ber Zeit an sich getragen, er war im Allgemeinen ein frommer Aberglande gewesen, dem Heitigen übernatürliche Macht zutrauend, mit Abschen sich abwendend von den Werten der Zauberet und bes Teufold. In ben Uebengängen aus bem Mittelalter aber, als ber Zwiespalt in ber Religion ben Glauben erschütterte, verbreitete sich ein frevelhafter Aberglaube, der in der Theorie wie in der Praxis zu einer Art wahnsinniger Wuth sich steigerte. Es sind dies die Zeiten der Hepenprocesse. Jest wurde die Astrologie eine allgemein verbreitete Praxis, die bunkeln Mächte bes Naturlebens wurden heraufbeschworen, Sympathie und Antipathie, alle Arten ber Wahrsagung und ber Rauberei, Goldmacherei, bie Runft bes Lebenseliriers franden in Anfehn; an ben Bund mit bem Teufel glaubte man fast allgemein; ihn geschloffen, mit dem Teufel verkehrt zu haben wurden nicht allein Andere beschuldigt, man glaubte biefen Berkehr felbst gepflogen zu haben. Diefer Aberglaube ergriff auch die Wisseufchaft. Von ben Häuptern ber Scholastit war er nicht genährt worden; ihre Gegner, die arabischen Naturforicher, ber im Stillen fich verbreitende Averroismus gaben ihm Nahrung ab, seine Höhe erreichte er aber erst unter ben Begünftigungen ber Naturphilosophie nach Wiederherstellung ber Wissenschaften. Nicht unbedingt ftimmte fie ihm bei ; guweilen

num sich ihre Zweisel; aber im Ganzen gab ste ihm nach. Devon zeugen die italienischen Philosophen, die Neuplakonster besuders, aber auch die Aristoteliker, Cäsalpinus, Zabaresta, auch Empanella. Im höcksten Grade sedoch wurde er von der Theosphie begünstigt.

Bie alle Aweige ber Philosophie nach Bieberherstellung ber Bissenshaften hatte auch die Theosophie ihre Anregungen von in alten Philosophie empfangen, obwohl sie früher als andere Brige biefen fich zu entzichen und eine felbständigere Bahn ein= philagen wußte. Reuchlin's Lehre weift auf solche Anregungen hin, noch ausführlicher aber die Lehren des Cornelius Agrippa von Rettesbeim. Diefer Mann, geboren zu Roln 1487, aus abligen und begüterten Geschlechte, sehr bewandert in der an Literatur, hatte bie geheimen Runfte ergriffen, um burch n Ruhm, Reichthum und Macht sich emporzuschwingen. bir dem Neuen, obaleich nicht bem neuen protestantischen Glauben Memandi, kampfte gegen die Dunkelmanner, gegen die alte Theohie. Sein unsteter Charafter stürzte ihn in die verwegensten Mathener; weitaussehende Berbindungen wußte sein vielseitiger Mit zu gewinnen, mannigfaltige Unternehmungen wußte er ge= Mit zu betreiben, aber das Bertrauen zu fesseln verstand er 🛶, weil er ben betrügerischen Rünften, welche er trieb, felbst Bertrauen schenken konnte. Go hat er bis zu seinem Tobe nit Abentheuern getampft, von seinem Geschick balb geho= m, bald in bie äußersten Tiefen zurückgeschleubert. Währsagung d Ragie trieb er nur mit halbem Glauben; ihren allgemeinen kund hielt er für richtig, aber in der Prazis follen fie sich be-Miren and fie bewährten sich nicht. Was halfen ihm nun seine duminifie? Sie schietten ihm unnüt, alle Wiffenschaft ein Tand kieln. In vieser Seimmung hat er seine Schrift über die Eis thit der Biffensthaften geschrieben, eine ennische Schrift, wie er k nennt, fleptifch, ein rober Angriff auf alle Arten ber Wissen= haften und Runfte. Dean hat gemeint, fie ftanbe in einem ent-Nedenen Widerspruch gegen seine Schrift über die geheime Phi= Modile und wäre als ein Wiberruf zu betrachten. Aberiste zeigt ur, daß er reine Wissenschaft nicht wollte; sein Unwille greift n hr nur das Unpraktische der allgemeinen Grundsähe an, while thm noch immer gultig bleiben.

Sein Hauptwert über die geheime Philosophie kann als eine

nicht sehr methodische Kritik und Nebersicht über die Ueberlieferungen der geheimen Kunste angesehn werden: Bieles erzählt es nur; viel Reues bringt es nicht zu Tage; aber weil es die der worrenen Neberlieferungen und Meinungen zu ordnen und auf die Grundsähe zurückgehend in Zusammenhang zu bringen weiß, ist es ein Gesehduch für die späteve Theosophie geworden, hat die Terminologie sesten gestellt und manches offendar Abergläubische, weil es den Grundsähen nicht entsprach, ausstoßen helsen. Für die Seschichte der Philosophie ist es wichtig, weil es die wissenschaftlichen Beweggründe der theosophischen Meinung ausberkt.

Den Zusammenhang der Theosophie mit dem Mysticismus zeigen die Gedanken Ugrippas heutlich. In Gott uns zu verserken ist nicht unmöglich; denn in unserm Wesen lebt er. Der Mensch in der Tiese seines Geistes ist Sbenbild Gottes, Mikrokosmus. Sott ist überall; im Menschen aber ist er offenbar geworden. Im Glauben, im heiligen Geist, der uns heiwohnt, hat er sich uns ofsenbart. Gegen den Glauben muß selbst die Wissenschaft verstummen; denn sie selbst muß an ihre Grundsähe glauben. Die freie Weite der Wahrheit verträgt nicht den Zwang der Beweise. Der wahrhaftige Gott bezeugt uns in unsern Innern die Wahrheit. Plöslich exteuchtet uns sein heiliger Geist und macht uns alle seine Werke klar.

Aber nicht allein auf die innere Erleuchtung kommt es an Die Theosophie bleibt nicht, wie die Mustit, beim Immern stehn; sie will auch in äußern Werken sich zeigen und Macht gewinnen über die Ratur. Der Glaube ohne Werke ist unfruchtbar. Das Wahre ist bas Gute, welches im Willen seinen Six hat; nicht ber Berstand verbindet ums mit Gott, sondern der heilige Wille. Der Glaube ist ber Act der Willens, in welchem wir und ohne zwingende Grunde ber Neberzeugung bingeben und bem Guim beistimmen. Zebes Wert aber ist auch eitel, welches nicht von reinen Willen bes Menschen ausgeht. Hierin Liegt bie religiöse Haltung biefer Theosophie. Mit Teufelswerten will fie fic nicht befaffen; der Teufel ist ohnmächtig; Gott allein giebt Dacht. Aber auch ber Glaube allein macht nicht felig; Luther orfcheint bem Agrippa nur als ein bartnäckiger Reper; in seinem Gifer gegen die todten Werke, welche nicht aus bem Glauben hervorgehn, hat er zwar Recht, aber Unrecht hat er ben frommen Werken und Ceremonien ihre Macht über die weltlichen Dinge abzusprechen. In Sott können wir uns nicht in bleibender Weise erheben; im sins ber welklichen Dinge dursen wir uns Gott nicht ohne Mittell nahen; wir würden souft in sein Wesen außelöst werden; weil wir ins Asußerliche versenkt sind, muffen außerliche Geremonien unserm Gauben zu Halfe kommen; in sie hat Gott eine Kraft gelegt, welche uns zu ihm und seine Werke zu uns heranzieht. Jede Religion nuß praktisch werden. Slaube, Hoffnung und Liebe heben uns zwar zur Anschauung Gottes empor; sie scheiden die Seele vom Leibe; aber der Leib wird nicht geschieden von der Seele; er soll beherscht werden von der Seele; sie soll in ihm wirken, ihn reinigen, zw einem zesunden Leibe machen; eine gesunde Seele in einem gefunden Leibe, das ist die Gesundheit des Lebens, nach welcher wir trachten sollen.

Agrippa erklärt unn die christliche für die beste Religion; aber ausschließlich christlich ist seine Religion doch nicht; von der Berehrung des Alterthums hat sie heidnische Elemente an sich gezogen. Er hält alle Religion für gut, welche in praktischen Werzlen sich bewährt, an das Seheimnis Gottes und erinnert, welches wir erforschen und ind Wert setzen sollen. Auch das Christensthum hat nicht alles offenbart, sede Religion muß ihre Seheimsnisse haben; die Philosophische lederzengung, welche Gott mehr in der Nastur als in der Geschichte verehren lehrt; sie sordert uns auf die Seheiminisse der Natur zu erforschen und durch den Besitz der und zu Gerrn über die Natur zu machen.

Seine philosophischen Gunndsäpe schllegen sich an die Lehren des Nicolaus Ansamus und der Platoniter un. Alles ist im Allem und in einem jeden ist allos in einer besondern Weise. Alles ist in Allem in einem weile Gott in Allem ist; er hat seine Ideen in Alles ist in Allem; weile Gott in Allem ist; er hat seine Ideen in Alles gelegt und in jeder seiner Ideen ist das Gustem aller Ideen; seine von ihnen würde in ihrer Wahrheit: gedacht werden, wenn sie nicht als einverleibtes Glieb des Ganzen gedacht würde. Zedes Ding aber ist auch nach einer desmann Idee Gottes geschäffen und tröckt deren Eigenheit an sich; in beinem Dinge kann duher das Ganze in derselben Weise sein mie in sedem andern. Diese Gedanken sind und nicht weu; aber man muß darauf achten, daß bei Agrippa der zweite Satz zu einer vielt stärken Wirksamkeit angestrengt zu werden ansängt, als der erste, ein Borgang, welcher in der späkern Wirkspielessich weiter soutgesetz hat und in

ber machsenben Neigung zur Physik gegründet ist. Agrippa hebt vor allem hervor, daß die weltlichen Dinge in ber Materie find und in ihr ein jedest fein abgesandertes Sein hat mauf, fich be schränkt ist und nicht über sich hinausgehn tann. Zeber Körper ist trage, unwirtsam zur Bewegung, tann nicht aus fich herausgehn. Der Geift, sehrt Agrippa, wird burch bie Materie in ihren Schranten festgehalten. Sieraus fließt, bag bie arfacliche Berbinbung, in welcher bie Dinge eine übergebenbe Thatigkeit über fich hinaus haben sollen, nur wie ein Wunder angesehn werden tann. Agrippa betrachtet fie wie eine Bezauberung, welche ein materielles Ding auf bas andere ausübt; fo hebt er querft in ber nenern Philosophie bas Problem hervor, wie für fich bestebenbe, auf ihr materielles Dasein beschräntte Dinge in Weckselwirtung ftebn tonnen. Die Bezauberung, in welcher bies Bunber geschieht, läßt er aber burch die Sympathie geschehn . welche alle Dinge mit einander verbindet. Die Welt ift wie eine gespannte Seite, welche burch Berührung eines Endes in allen ihren Theilen erschüttert wird. Dies erklärt sich jedech nur baraus, bag tein Ding nur Materie ist; ein Same bes Lebens liegt in allen Dingen und burch sein Leben übt jebest bie bezaubernbe Wirkung in welcher es über seine Schrauten hinaus fich mittheilt amb über ben gangen Zusammenhang ber Dinge Bewegung verbreitet. Dieraus flieft seine Lehre vom Weltall. Das Gange ift ein

susammenhangendes lebendiges Wesens Die Weltsele theilt allen Dingen das Princip des Lebens mit. in Sie ist. die Offenbarung Sottes in der größen West und drückt die Freenwelt in der sinn lichen Welt und , in ihr daher ist Alles in West und durch diesen und durch diesen Absahen allem Welten Bundsah ning der erste. Grundsah won der anateriellen Absahenmag allem Dinge ergänzt werden Arei: Welten können wir nun interscheiden, die Welt der überstundichen Josen aber die Geisterwelt, welche von Sott erfühlicht, die himmlische Welt, welche von der Weltseles beherrscht wird, die Vernntifferin zwischen uns und Sott, und die Elementato Welt, in welther wir sehen und die Waterie hersäht. In iber wert wert Welten ist allem, aber in jeder nach ihrer Welfs; in der Ibeenwelt in ewiger. Seligseit, in der himmlischen Welt in beständigen Wirsberung. Das Höhere sedoch beherrscht das Niedere; die göttlichen Foeen

offenbaren fich in ber Weltfeele jund leiten ihre Wirtsamleit; bie

108

Belifeele: theist : Rich ber simulichen Well mit und verleiht eihr mitfame Rrafte. :: Diefe: Wittheilung bes Lebens an bas. Matenicht tann auch micht ohne Bermittlung geschehen. Die trage Nutrie der Elemente erhält das leben der Weltseele durch ben Ather; bas fünfte Glement, bie Quinteffenz, welche in wien Dingen wirksam ist und ben Samen ber Dinge Velebt, bas se aus ihrer Beschnberung heraustreten, im Zauber ber Sympathie aus sich herausnehn und in transitiver Thätigkeit auf einander wirken. Jebes Ding hat seine Gigenheit, seine Quatitat, welche bubomen ift in ühm, weil ihre Natur ihm allein in seinem tiefften Imern beimolint. Rur nach biefer verborgenen Quakität kann s witten, frimpathetisch fich mittheilend; alle Wirkungen ber Ninge find baber specifisch verschieben und mussen aus ihren verbegenen Qualitäten hervorgelockt werden. Sie follen aber auch i hervorgeloett werden burch die allgemeine Sympathie bes Lebens, welches bie Weltseele verbreitet. Hierauf beruht die Magie in Natur, in welcher alles natürlich zugeht, in der alles durch bie geheimen specifischen Quakitäten ber Dinge vollbracht wird, ba the Lunft nur Felferin ber Matur ift, welche bas in ben Dingen Arborgene an bas Licht zieht. Wan fieht, wie biese Lehre an the Lehren des Gazaki von ben fpecifischen Analitäten und bes barroed mon ber Chuation der Kormen aus der Waterie fich modiekts, nichts weniger wie sin ihr das Hanptgewicht auf bie symthumkiche Ratur ber Dinge fällt; fie follen wir erforschen un fie gebrauchen zu können. Dagegen ber Grundsat, daß Alles in Allem, ift , with mur bazu gebraucht die allgemeine fympathe . . tische Wirkung bet. Dinge zu enklären. :

Agrippar hebt num nuch ben Worzug des Menschen hervor, welcher ihn zum Neister über die natürliche Magie macht. Er beruht darauf, daß ihm wie Iveen Gottes angeboren sind und in ihm nur erweckt zu werden brauchen. Nicht allein in der himmlischen Region, in der Weltsele, offenbart sich Gott, sondern auch in der Seele des Menschen. Der Mensch ift aber auch mit der trägen: Waterie belastet; durch sie wird der wirksame Geist in ihm in Schranken gehalten und auf die specifische Qualität des schränkt: Orei Cheile des Wenschen sind nun zu unterscheiden, kine unsterbliche Seele, sein Leib und der wirksame Geist, welcher die ber Geist, welcher die ber Geist, welcher mit der Materie in nothwendiger Verbürzelds der Geist, welcher mit der Waterie in nothwendiger Verbürzelds der Geist, welcher mit der Waterie in nothwendiger Verbürzelds der Geist, welcher mit der Waterie in nothwendiger Verbürzel

bring stehtz er tain. aber gereinigt und befreit werben von ber Uebermacht ber Materie, wenn er in wirksame Berbinbung mit bon fpecifischen Qualitäten ber übrigen Dinge tritt und hierburch bie im Wenscheit schlummernben Josen gework, worden. in Dieß gefchicht immer nur burch Bermittlung bes Geiftes; benn nicht unmittelbar konnen wir die Ibeen und Gottes Bollommenheit in ihrer Kulle schauen; in die Bewegung bem Materie versentt, tauchen in und die Ibeen nur auf, wir konnen aber in ihnen nicht bleiben. In ber Berbindung jedoch, in welcher unfer Geist mit der Seele ist, wohnt ihm etwas Wahrsagerisches bei, welches und in Gott wie in einem Spiegel bie Zukunft in einem ungewiffen Lichte erlicken lagt, wobei wir aber auf Gottes Bilb in ber Welt verwiesen bleiben. Daber verbindet mur ber Glaube und die Macht bes freien Willens uns mit bem Höheren. können nur schauen und wirken burch bie Mächte ber Welt, über welche wir burch unfern Willen Macht zu gewinnen ftreben muffen. Substaugen tonnen wir nicht machen, sonbern nur Accibengen ben worhandenen Dingen enflocen. Daher ift es nim eine mistelbare Macht, welche wir üben kommen burch bie Somwathie ber Dinge in Liebe und Sag, bog fie ihre fpecififchen Qualitaten und bie in ihnen verborgenen magischen Kräfte und verrathen, und wahrfagen laffen, was in in ihnen liegt; und fich in unfere Deacht geben. . Auf fie aber wirten konnen anch wir nur burch biefelben Mittel ber Sympathie in Liebe und Haß und nur die Leidenschaften unfered Geistes befähigen und also bie: Ratur zu unserm Willen que bringen. Re ftarter bie Leibenschaft ist, um fo traftiger macht fie zu außerer Birtfamteit. Der Magier wirkt burch feinen festen Willen, burch seinen Glauben. Man wird hierin eine Berwandtschaft biefer Religionslichre mit ben Weinungen bes Alterthums erkennen, welche annehmen, baff wir mur in leibenschaftlicher Bewegung bas Göttliche ergreifen bonnten. Ihm ift ber religible Glaube nur eine Bewegung ber mittleren Rrafte bes Menfchen, feines Beiftes, feines Willens; er foll auch nur gum Mittel gebrancht werben um uns zur Herrschaft über bie Kräfte bet Natur zu führen.

Die Theosophie war bei Beucklin noch ein mitsiges Spiel ber Theorie gewesen. Die Lehren best Agrippa bezeichnen ben Punkt, wo sie ihre Wirksamkeit in der Praris zu suchen begann. Aber die Bescheibenheit, welche religiösere Theosophen dieser Zeit mpfahlen, wohnte seinem leidenschaftlichen Geiste nicht bei. Er wollte ohne genauere Ersorschung der Eigenheiten der Dinge, ohne Eingehn in das Einzelne der Natur die Früchte einer allgemeinen Keorie drechen. Kein Wunder, daß er nur taube Früchte brach, zum Zweisel au der Praxis, an dem Werth der Wissenschaft, kam bei aller seiner Zuversicht zu seinen Grundsähen. Er hatte den Bersuch gemacht, sein Bersuch aber war mislungen. Daß er die Frundsähe zusammenstellte, ist doch nicht ohne Frucht geblieben. Sie wiesen auf die verborgenen specifischen Eigenheiten der Dinge sin, sie zeigten, wie ihre Kenntniß den Dingen in ihren Wirkungen ensoch werden müßte, sie sorderten daher zum Bersuch auf. Ihn sir die Wissenschaft fruchtbar zu machen, das hatte auch die Theosphie in ihren weiteren Fortgange im Auge.

14. Bu ihm in ruftiger Uebung feben wir fie beim Theophraftus Paracelfus fortichreiten. Diefer vielberüchtigte Mann ift bem Agrippa in manden Beziehungen ahnlich, in anberen bas völlige Wibersviel von ihm. Zu Einfiedeln in ber Someig 1493 geboren, ber Sohn eines Arztes, verband er mit ber Uebung ber Medicin geheime Runfte, boch vorzugsweise in ber Anwendung auf die Armeitunft. Wie Agrippa leidenschaft= ih, bat er fich in Abentheuern umbergetrieben, als fahrenber Argt, oten einmal zu festerem Wahnsty gelangend; burch bie Robbeit imer Sitten, burch feinen unverträglichen Sinn immer wieder in Streit verwickelt, ift er bis zu seinem Tobe 1541 burch bie Soweiz und bas subliche Deutschland umbergezogen. Libenschaft warb aber burch einen stärkeren Willen getragen, als wir ihn bei Agrippa voraussetzen können; seiner Prapis vertraut n mehr, wenn auch seine ruhmredigen Worte innere Unsicherheit nicht verbergen konnen. Gegen bie Pfaffen eifert er nicht wenis ger als jener; aber auch er kann ber Reformation ber Kirche ich nicht anschließen; bie geheime Theologie, welche nur auf bie Erleuchtungen bes heiligen Geistes fich verläßt, ift seine Sache und jeder kirchlichen Zucht abhold. Die Offenbarung will er nicht beseitigen; aber er möchte burch sie bie Geheimnisse der Ratur eröffnet sehen. Die Theologie beschulbigt er ber Kaulheit. welche bas Auge der Natur nicht gebrauchen wolle um in der Belt die Wahrheit zu suchen. Von Agrippa unterscheibet er sich ihr merklich barin, daß er von wenig gelehrter Bilbung den Ueberlieserungen bes Alterthums abgesagt hat, obgleich sie in ihm forts

wirken. Er will eine völlige Reform der Wissenschaften, welch nur dem Lichte der Natur und der Erfahrung vertranen soll. Dem Gelehrten traut er weniger als den Erfahrungen des Volled und auch vom Aberglauben des Bolles hat er einen guten Theil an sich gezogen. Die Logit achtet er nur für ein Wert des Leufels; gelehrte Natursorschung und Medicin scheinen ihm auffalschen Wegen zu wandeln. Er schreibt deutsch, zuweisen kräftig aber ohne Kunst, ungereinigt und entstellt durch gelehrte Zierrathen. Die Entwicklung allgemeiner Grundsätze, auf welche Agrippa sich gelegt hatte, ist wenig seine Sache; auf die That, auf den Beisuch kommt alles an; daraus soll uns die Ersahrung stießen, welche uns belehren muß.

Ohne eine allgemeine Theorie wird man jedoch nicht zum Berfuche geführt und nicht im Berfuche geleitet. Baracelfus folg: im Allgemeinen ben Grundfaten ber Theosophie, im Anschluß ar feine Verfuche geftalten fie fich aber etwas anbers, als bei Agrippa Alles geht von Sott aus; er verleiht auch alle Wiffenschaft Bon unferen eigenen Rraften find wir nichts: Gottes find wir er offenbart und bie Wahrheit; er hat die Krafte zu ihrer Er forschung gegeben. Wit sollen vollkommen sein, wie unfer Bate im Himmel; wir haben baber ein Auge von Ratut erhalten welches so scharf ist, daß alles von ihm gesehn werben kann Gottewill nicht, daß etwas heimlich bleibe; alle Krafte zur Weis beit haben wir mitgetheilt erhalten zu gleichen Theilen, ein feber gang. Aber wir follen die Weisheit auch fuchen, nicht unmittelba in Gott; fondern in feinem Abbilbe, ber größen nit ber Reiner Welt. Denn unmittelbar konnen wir in Gott nichts fchauen in ihm bricht nichts; in ihm finbet fich teine ber Unterfcheibungen welche wir in unserm Denken machen muffen. Geine Austheilung haben wir zu erforschen. Daber find wir an Ratur und naturliche Licht verwiesen: die Natur ist unsere Lehrmeisterin unter Leitung Gottes. Das natürliche Licht kann man wohl haben ohne bi abttliche Weishelt; bas zeigen bie Beiben; aber bie göttliche Weis beit tann man nicht ertennen, ohne natürliches Licht. Naturliche muffen wir zum Ewigen kommen, so im Erkennen fo im Wirten. Unfere Bilicht ift in biefer Welt zu wirten in ihr sollen wir die Werke Gottes sichtbar machen. Gott will baß alles in seiner natürlichen Ordnung geschehe; in bieser Zeit in biefer Welt follen wir Gott tennen und erfahren. 5m Lerner ism wir die große in die kleine Welt bringen; die Philosophie it nichts anderes als die unsichtbare Natur, die Abdildung der Ratur in unserm unsichtbaren Geiste. Ohne unsern Wit konnen wir nichts lernen; das Lernen geht von innen aus; aber die große Belt muß uns unterrichten. Zu jeder Erzengung ist die Udeneinstimmung der großen und der kleinen, der äußern und der innern Welt nöthig.

Auf eine fruchtbare Erzeugung im Beistigen wie im Rörberlichen, in der Wissenschaft und im Wirken ist nun Paracelsus Die Uebereinstimmung bes Aeugern und bes Innern, welchea ju ihr verlangt, scheint sich ihm in Allgemeinen leicht zu er= pen, benn Gott hat Alles gemacht und in alle Dinge feine mie Weisheit gelegt, wenngleich in jedes Ding in feiner eigenen Beije; ba muß auch alles in Uebereinstimmung ftehn. nichts ift sogleich alles, was es fein soll in seiner Bollsommenheit, des foll aus feiner Materie, feiner Anlage heraus fich bilben; der in jedem Dinge liegt ein Same, ber einen natürlichen Trieb pr Entwicklung, eine geheime Kunft in sich trägt, und alle Dinge ftehn fo im Zusammenhang, daß sie gegenseitig zur Entudlung ihrer Kraft sich erregen. Die rege Phantasie des Bara-बीधक, welche es mit ber methodischen Genauigkeit nicht zu genau mmt, welcher auch allerlei Aberglaube zu Gebote fteht um Miten auszufullen, weiß auch im Ginzelnen in allen Gebieten hr Natur Uebereinstimmung ber Glieber zu finden. In ber mken Welt ift breierlei. Das erste ift ber Körper, ohne welchen nichts sein, nichts vollbracht werden kann; das zweite ist der kbensgeist, über alle Theile der Materie verbreitet, ebenso getheilt me die Materie, ein feiner Körper, theilbar und fterblich, ohne, wichen alles tobt und ohne Wirksamkeit sein würde; bas britte! it die Seele, welche bas Ganze beherscht, untheilbar und unfublich. Dieselben drei Bestandtheile finden wir auch in und. Un unsern groben Körper schließt sich ein feiner, aftralischer, si= berijder Geift an, ber sich in allen unsern Gliebern regt, qu= lumnengesett aus vielen innern Bewegungen, Gebanken, bie M unter einander bestreiten und versähnen; über allen bie= m Bewegungen und Gebanken berrscht aber die unsterbliche Enle, welche das Herz des Menschen ift und alles zum stiden bringen foll in der Liebe Gottes. Da foll benn am Ende M Zeiten alles eins werben burch ber Seele Kraft, aber bie

Seele auch nicht geschieben sein von Fleisch und Blut, ohne ihre Werkzeuge in ber Materie, ohne bie Menge ber Geister und ber Gebanken, weil sie sonst nichts hatte, über welches fie herschte. Diese brei, den groben Körper, den aftralischen Lebensgeist und bie gottliche, unfterbliche Seele, glaubte Paracelfus auch in ber ele mentaren Welt nachweisen zu tonnen. Er verwarf bie vier Ele mente bes Aristoteles; bie chemischen Analysen, welche er mit Gifer betrieb, hatten ihm gezeigt, daß biefe Elemente nur wech: selnbe Formen sind, in welchen die wahren Bestandtheile ber na türlichen Körper erscheinen. Drei andere Elemente nahm er au, welche lange bie Lehren ber Chemiter beschäftigt haben, bas Salz, bas Queckfilber und der Schwefel. Das Salz ist ihm der grobe Körper, das Quecksilber ber bewegliche Beift, ber Schwefel die Seele, wobei er benn freilich auf die Quinteffeng bes Schwefels sich berufen mußte, um ihm etwas Seelenartiges abzugewinnen. Genug seine Gebanten find bavon erfüllt, bag in allen Regionen ber Welt, im himmel, im Menschen und auf Erben, dasselbe und Mes in Allem ift, in verschiedener Gestalt zwar, aber boch überall bas Gleiche. Durch bas Gleiche wird bas Gleiche erkannt und so kann auch die Weisheit Gottes in allen seinen Werken erkannt werben.

Aber die Schwierigkeiten der Wiffenschaft beginnen erft, mo wir die Berschiebenheit ber Dinge bemerten und die Aufgabe fie zu erkennen nicht von und weisen können. Was wir schan früher bei Agrippa bemertten, bag ber Gebante an bie Eigenheit ber weltlichen Dinge immer mehr fein Gewicht fühlbar machte, bas bestätigt sich bei Baracelsus in verstärttem Mage. Auch Unterscheidung muß sein; unfere fich entwickelnden Gebanken forbern verschiedene Gedanken; in Gatt bricht nichts, wir aber konnen nur Gebrochenes erkennen. Unfer Lebensgeist theilt unfere Se banken, welche sich unter einander befehden. Die Wahrheit in uns muß auch ihren Feind haben, ben Teufel. Wir muffen Gutes und Bofes in uns erfahren, um es unterscheiben ju lernen. Das Gleiche foll burch bas Gleiche erkannt werben, aber wir lernen es nur buach bas Ungleiche, im Unterschiede von ihm erkennen. Da treten die streitenden Bedanken in uns auf, welche einander verbrängen; wenn der eine kommt und obsiegt, flieht der andere. Und wie es in der kleineren Welt ift, so nicht minder in der großen. Da verwirren sich die Rrafte im Streit, die eine unterbruckt die

71:

where, hemmt ihre Lebenskraft, ihre Wirksamkeit und die Dinge kinnen nicht zu der Entwicklung gelangen, welche ihr natürlicher Leich sucht.

In einer folden Welt finden wir uns voll von haber und gant. Prattifch muffen wir in biefen Zwift eingreifen, wenn wir uns von ihm befreien wollen. Sollen wir erkennen und bas Aeuhere in das Innere bringen, so muffen wir exft bas Innere in das Aeußere bringen, b. h. burch unsere Praxis bewirken, daß die Dinge ihr Inneres auch außerlich zeigen, ihren Samen ents wideln für uns zu außerer Bemerkbarkeit. Dies ift ber Berluh, den Paracelfus empfielt. In biefer Wenbung feiner bin liegt eine große Entscheidung. Sie weift uns barauf an, u bie Ginzelheiten ber Natur einzubringen, fie in bie rechten Bechältniffe zu stellen, in welchen sie ihre Kräfte verrathen und. im Ratur und kennen lehren, welche im Innern ihred Samens berborgen schlummert. Der Mensch ift zum Helfer ber Natur bestimmt; er foll fie befreien von ben widerwärtigen feindlichen Kriften, welche fie nicht zur Entwicklung ihres Innern gelangen luffen. In biefer bulfreichen Wirksamkeit sucht Paracelfus bie. Ugend bes Menfchen, welche ihm eine ber Saufen ber Mebicin ift.

Diefe Tugend, ber Aleif in Erforichung ber Ratur burch Boude, wird nun geubt in chemischer Scheidung und Berbindung h natürlichen Stoffe. Das war die Weise bes Versuchs, welche Beracelsus mit Eifer betrieb. Um die Kräfte der Dinge an ben lag zu bringen, muffen wir sie von bem Schädlichen, Feindlichen. ihnben, sie mit dem Rützlichen, Freundlichen verbinden. Die Praris hatte an diese Methode verwiesen, die Theorie sucht fie zu ichtfertigen. Mit wiberwärtigen Mächten finden wir die Dinge in Berbindung; in ihrer Thatigkeit werden sie dadurch gehemmt: wir muffen fie bavon zu befreien fuchen. Für fich genommen ift war alles gut, für anberes aber kann es ein Gift werben. sich ist jedes Ding ein lebendiger Same, welcher nach Entwicklung ftrebt; wenn aber wiberftrebende Kräfte mit ihm zusammenheffen, bann erscheint es, gebunden in feiner Wintfamteit, wie ein farrer, tobter Körper. Solche wiberstrebende Kräfte sind das. wie Haupt (caput mortuum), ber grobe Körper, welcher ben Geift in seiner Wirtsamteit feffelt. Der Chemiter entfernt ihn durch kuer, damit der Same frei in seiner Lebenstraft sich zeigen konne, 🖔 sollen wir den Samen zum Leben bringen, die Quintessenz

aus dem groben Körper ziehen. Das ist das Meisterstück des Alchimisten. Diese Richtung des Bersuchs, welchen Paracessus empsielt, geht auf die Gewinnung und Erkenntniß des Einsachen. Alles liegt im Einsachen; dadurch daß die Alchimie es herauszieht, macht sie reif zum Leben, zu kräftigster Wirksamtelt. Auf diese Seite das Bersuchs wird das größte Gewicht: gelegt, doch wird über die Scheidung auch die Verbindung nicht vergessen. Die Dinge der Welt kassen sich nicht: völlig absondern; die einsachen Samen sollen wir mit freundlichen Stossen umgeben, mit welchen in Gemeinschaft sie ühre volle Lebenskraft zeigen können.

Much bie menschliche Kunft tann nur in Gemeinschaft mit ber Natur ihr Wert betreiben. Gie tann'nur icheiben und verbinben alsbamn aber wirken bie Kräfte ber Dinge aus ihrem Innern Nicht weniger wirkt auch die Ratur mit zu den Scheibungen f ber Alchimist leistet ihr nur halfreiche Sand. Jedes sucht seinen Freund, flieht seinen Feind. Der natürliche Trieb ift ber erfte Aldimift; jedem organischen Dingo wohnt ein folder Alchimist bei ; in unserm Leibe ift ber Macen ber natheliche Scheibekunftler; burch Berbanung in bet Gabrung ber Elemente wird alles in seine: Wirkling gebracht. Der gange Weltlauf fielltilfich num als ein großer chemischer Proces bar. Butes und Boses sollen fich in ihm scheiben. Am letzten Gericht läßt fich bas ertennen, in welchem Gute und Bofe geschieben werben Das ist Die Bestimmung ber Dinger bak sie auswihrer abaotischen! Bermischung uith ber tobten Materie berausgewogen werben, bamit ein jebes in feiner Reinheit und in seiner Verbindung mit bem ihm Verwandten, im Prieden mit allen Dingen fich barftelle. 112 11. 1000 111 11 12 12 13

So suchte Paracelsus seine chemische Wettansicht mit stitlichen Elementen und ben religibsen Erinnerungen der Theosophie zu versetzen, viese werden aber sehr roh behandelt, indem Gutes und Bhis nur auf Mischung und Entinischung der Bestandtheile beruhen sollen und der ewige Friede von der richtigen Stellung der Dinge zu Freund und Feind gehofft wird. Berschiedene, wenig unter einander ausgeglichene Richtungen sinden sichtliche ist in der Sährung: seiner Lehre zusammengemischt. Dass Physische ist in ihr offendar vorherschend und von nichtigeringer Nachwirtung ist es gewesen, daß er auf den Versuch brang und die beiden Seiten besselben, Folirung und passenbenden Berbindung der wirksamen Naturkafte, wenn auch nur inchemischer Beziehung, hervorzuheben untere

15. Die Sährung der Sedanken, welche in ihm war, hat bei seinen Nachfolgern zum Theil sich zersest. Ein zwittershiftes Wesen, halb Gelehrter halb Wann des Instincts und poulärer Theolog, hat er auch eine doppelte Nachwirkung gehabt,
it eine bei den Aerzten und Chemikern, die andere bei den Theoogen der populären Richtung, bei beiden in Widerspruch gegen die
mier den Gelehrten herschende Meinung, daher in einer Literaur umhergetragen, welche nach Weise der Theosophen das Geeimniß liebte und was sie von ihm erforscht hätte, nicht allen
und zu machen für gut hielt. Nur einige charakteristische Punkte
mehen wir von ihr hervorzuheben haben.

Wir wenden uns zuerst zu den Theosophen der populären kining. Sie haben meistens deutsch geschrieben. Der proteuntischen Seite gehören sie vorzugsweise an, doch nicht auskieslich; ihre populären, mystischen Meinungen hatten sich gern ber den theologischen Streit hinweggeschwungen.

Auerft erwähnen wir Balentin Beigel, einen fachfifchen itbiger, welcher 1533 zu Hanna geboren, bis 1588 zu Tschom in stiller Wirksamkeit lebte, ohne daß bei seinem Leben ein sichen laut geworden wäre von den abweichenden Meinungen. whe er in der Theologie hegte. Mit einigem Bedenken hatte er k Concordienformel unterschrieben, aber er hatte sie doch unter= fieben, weil er auf Aeußerlichkeiten und auf Worte in ber Rewin tein großes Gewicht legte. Er bekannte sich zur Religion beiligen Beiftes; Die Schultheologie fand er im Argen, in fich hi Kraft genug ihr einen neuen Umschwung zu geben. Daber ilte er fich nur wenigen mit und erft nach seinem Tobe tamen h und nach die kleinen Schriften heraus, in welche er seine danken niebergelegt hatte. Unter ben Stillen im Lande pereiteten fie fich. In ihnen herscht ein liebenswürdiger, bescheibes t Sinn, welcher an ben Mystikern und Platonikern sich gebilthat. Bon Paracelsus hat er auch viel Aberglauben an fich jogen, er gehört aber ber Physit an, welche in diesen Zein in ber Gabrung lag; viel reiner find feine theologischen Bebn, um welche es ihm vorzugsweise zu thun ist. Obwohl er von unden Gebrechen seiner Zeit nicht frei ist, durfen wir ihn wohl lieinen Zeugen ber Wahrheit in einer Zeit betrachten, in welm sich vieles verdunkelt hatte.

Zu reinerer Auffassung der Wahrheit in der Theosophie ist Christiche Philosophie. II.

er burch seine Bescheibenheit getommen, in welcher er die Aufhellung ber Geheimniffe mit Gebulb erwartet. In einfacher Beise bringt er barauf, daß wir Gott als Grund aller Dinge erkennen follen und nicht baran verzweifeln burfen, bag wir ihn erkennen Als Grund aller Dinge ift Gott alles in allem, die Wahrheit in ihrem tiefsten Grunde. In seiner Liebe hat er sich seinen Geschöpfen offenbart und kann nicht anbers als nur als Schöpfer gebacht werben. Wenn er nicht Schöpfer ware, wurbe er nicht Gott sein; bas bebeutet es, wenn wir ihn lette Ursache Daber haben wir ihn in seinem Werke, ber Welt, ju Nicht in ber Bibel allein hat er sich offenbart; überall ertennen. tonnen wir feine Weisheit lefen; in fichtbaren Zeichen verkundet fie fich; wir aber muffen fie verfteben lernen. Die Bernunft ift nicht gegen ben Glauben und ber Glaube ist nicht gegen bie Bernunft; benn auch bas Uebernatürliche kann nur die Bernunft erkennen. Bei ber Schale aber, bei bem Buchftaben burfen wir nicht stehn bleiben; wer am Aeugern haften bleibt, für ben ift jebe Offenbarung Gottes verschlossen. Im Fleischlichen hat Gott fich offenbart, wie im Beiftlichen; benn in Chrifto ift Gott Aleisch geworden, damit wir ihn im Aleische erkennen lernten. offenbar werben, auswendig und inwendig; im Natürlichen und Uebernatürlichen, im Reischlichen und im Beiftlichen muffen wir Gott ftubiren. Der Weg aber ift lang; wir burfen bie Gebuld nicht verlieren; wir muffen nicht fogleich alles bell feben wollen.

Die Bolltommenheit ber Offenbarung fest auch die Bolltom: menheit ber Schöpfung voraus. Wenn wir alles erkennen follen, muffen wir alles fein; benn wir erkennen immer nur, so viel wir sind, unsere Gedanken, unser Sein. Das Erkennenbe muß bem Erkannten gleich werben; wenn wir alles erkennen sollen, muffen wir alles werden. Lernen ift fich felbst tennen; lernen ift werden was wir lernen. Die Welt lerneft bu, die Welt bift bu. Diefe Sate treffen alle Dinge, welche bie Substang, bas Wefen ober ben Zweck ber Welt abgeben, b. h. in welchen Gott sich offenbart und welche baber ihrem Wesen nach Verftand sein muffen, benn nur im Berstande offenbart sich Gott. Daher bat er in alle wahre Substanzen seine Vollkommenheit gelegt, ihnen alles und jebes mitgetheilt. Seine schöpferische Allmacht ift ohne Schranten; teine Materie hemmt fie; teine Natur ber Geschöpfe tann fie beschränken; er konnte baher nichts Unvollkommnes machen.

Besonderheit der Geschöpfe barf also auch keine Unvollkommenheit in sich schließen. In jedem muß der Inbegriff aller Dinge sich barftellen, wie in einem getreuen Abbilbe Gottes. Gott kann wohl bie große Belt in eine Fauft fassen und fie in die tleine Belt pusammenbruden. Wenn Gott bem Ginen seine Gaben verleiht, er entzieht sie barum ben Andern nicht; er ist noch immer so mich, bag er bas Sanze geben kann. Alle Geschöpfe find fich gleich in ihrem Wefen, weil fie alle ein jebes in fich bie Bolltommenheit ihres Schöpfers abbilden. Wir sollen keinen Menschen verachten, wegen seiner natürlichen ober geistigen Gebrechen; benn in ihm ift Vernunft und Berftand eben so gut angelegt, wie in me. Alle Natur ift von Gott, vollommen und gut, gleich ihm Schöpfer; selbst ber Teufel ist gut in seinem Wesen; Judas mb ber Teufel werben burch bie Gunbe nur in weltlichen Gigen= haften und Zufälligkeiten, aber nicht in ihrer ewigen und guten Substanz geandert.

Diese Lehren sehen mit der platomischen Ideenlehre mehr auf Substanz und Wesen, als auf das weltliche Werden der Dinge. Die Erfahrung jedoch verwies auf dieses und ohne weitere Bestindung sucht es Weigel aus der Samentheorie der Theosophen prilaren. In einigen Punkten führt er dieselbe auch weiter; der es lätzt sich nicht verkennen, daß er sie nicht in Uebereinstimming mit seiner Lehre von der Vollkommenheit aller Dinge in ihem Wesen zu bringen wußte. Es zeigen sich hier Widersprüche in seinen Annahmen, welche darauf hinweisen, daß er seine allgemeinen Grundsätze nicht mit der Erfahrung in Einklang zu sehen wußte.

Der Samentheorie entlockt er Folgerungen, welche beweisen, wie viel weniger es ihm, als dem Agrippa und dem Paracelsus, wie viel weniger es ihm, als dem Agrippa und dem Paracelsus, wi die äußere Wirksamkeit der Dinge ankommt. Die Offenbarung Gottes vollzieht sich ja doch nur im Innern der Dinge. Daraus ergiebt sich eine rein spiritualistische Ansicht. Aus keinem Samen kann etwas erwachsen, was nicht in ihm liegt. Bon ausken kommt nichts in die Dinge hinein; von innen heraus muß alles entwickeln. Der Same ist das Princip des Lebens, in wichem die Dinge ihrer selbst und der Außenwelt sich bewust wich in Weigel's Gedanken die Neigung Bahn, welche wir schon kingrippa und Paracelsus fanden, das Besondere, Specifische

ber weltlichen Dinge stärker zu betonen, als ihr Gemeinschaftliches. Ohne Erfahrung und ben äußern Sinn wurben wir freilich bie außere Welt nicht in unfer Inneres bringen konnen, aber felbfi unfere sinnliche Empfindung geht boch nur aus unserer empfinbenden Natur hervor. Ohne das sehende Auge würde nichts Sichtbares sein; unsere empfindende Seele muß aus sich heraus alle ibre Empfindungen vollziehn. Noch mehr leuchtet dies von den bobern Erkenntniffen ein. Niemand tann etwas lernen ohne fein Ruthun; das Urtheil kommt nicht von außen; in sich felbst muß jeder bie Wahrheit finden. Un den Erscheinungen, den Zeichen der Bahrheif geben viele vorbei, ohne sie zu verstehn. Wenn die Erscheinungen belehrten, wurden alle in gleicher Weise wissen; benn bieselben Erscheinungen ber Welt liegen allen vor. Aber in bas Innere bei Dinge muffen wir eindringen, wenn wir fie erkennen wollen, und Einsicht in das Innere können wir nur aus unserm eigen Inneri Daber find alle außere Einwirkungen nur als Er weckungen ber innern Kraft bes Samens zu betrachten. wahres Leben lebt jedes Ding in sich. Der rechte Mensch ist ein Samentorn, welches in seinem Junern sich entwickelt. In bem was außere Dinge uns leiften, fieht baber Beigel nur Beranlaf fungen zur innern Thatigkeit, nicht Wirkungen bes Aeußern au bas Innere. Wir werben biefe Sate im Occasionalismus und it ber Lehre von ber präftabilirten Harmonie nachwirken feben Agrippa hatte in der transitiven Thätigkeit etwas Zauberhaftei gesehn; Beigel hebt fie faft auf. Jebes besondere Ding mocht er fid) nur in feinem innern Leben entwickeln laffen.

Diese Richtung führt ihn bazu ber Freithätigkeit ber Ding bas größte Gewicht beizulegen. Der Freiheit bes Willens, dei sittlichen Lebens ist er zugethan. Aber zu einer vollen Entwick lung kann dies doch bei seiner Reigung zum Platomismus und zur Theosophie nicht kommen. Aus ihr sließt die entgegengesetht Richtung in seiner Lehre. Das Böse ist doch mur ein vorüberge hendes Accidens an den Substanzen und von der andern Seits auch nur aus dem Sündenfall läßt es sich ableiten, daß wir den Leiben und den Einstüssen des Neußern unterworsen leben. Der Fall Abams, meint Weigel, habe uns von den Einstüssen des Gestirns abhängig gemacht. In diesem Sinn erscheint ihm nun die Freiheit des eigenen Willens nur als eine Sklaverei und er wendet sich den Gedanken der Mystiker zu, daß wir uns

ledien sollten von den Einflüssen des Gestirns, von den Bersuchungen dieser Welt um uns Sott zuzuwenden. In dieser Richtung geht ihm das eigene Leben der weltlichen Dinge verloren, wie in eine Natur, welche in uns geschaffen wird. Die Wirtungen Sottes, weint er, tilgen unsere Freiheit auß; nur leidentlich verhalten wir uns gegen die Erkenntniß Gottes; durch eigene Kräfte kann der Mensch nicht selig werden; nur im gesangenen Willen ist Seligkeit. So wie Weigel in seinen Sedanken dem Leben der besondern Dinge sich zuwendet, sieht er sich von Widersprüchen umfangen. Da neigt er sich auch Alberts des Großen Weinung zu, daß die Eigenheit der Dinge nur ihrer weltlichen Krimmung angehöre, in welcher ein sedes nach seiner verschiedes im Stellung zum Ganzen in verschiedener Weise als Werkzeug für ik Vollendung der Welt dienen müßte. Der rechte Wensch bleibe das Alles in Allem.

16. Roch muffen wir ben berühmteften biefer Theosophen amihnen, den deutschen Philosophen, wie man ihn genannt hat, Jacob Bobme. Bu Alt-Seibenberg nabe bei Görlig 1575 ge-Inen, eines Bauers Sohn, nur fehr bürftig unterrichtet, lebte er Schuhmacher zu Görlit bis 1624 ein friedfertiges Leben, boch betummert über ben Zwift, in welchem er bie Welt erblickte. June Gesichte tröfteten ihn. Er glaubte in ihnen die Signan, ben Kern ber Dinge unter ber Sulle ber Erscheinung burch= Muen zu konnen. Gin poetischer Sinn ließ ihn seine Anschau-Maen auseinander legen; die Beruhigung, welche er aus ib= um schöpfte, brangte ihn fie nieber zu schreiben für einen kleinen dis von Verehrern, welcher sich um ihn gesammelt hatte. mprüngliche Frische seiner Bilber hat immer wieber ihm Freunde swonnen, wenn auch seine wissenschaftlich formlosen Zusammenkungen ben Gebanken nicht fesseln konnten. Manches von ben Mitteln, welche er gur Geftaltung feiner Unfichten gebrauchte, ift dem Paracelsus entnommen, wenn auch nur in unsicherer Neber-Der Ratur unmittelbar sich zuzuwenden, in die Of= lieferung. inbarungen ber Bibel sich zu versenken, um in ihnen die Ge= bidie bes fittlichen Menschen vertreten zu sehn, darauf ist sein binn gerichtet; Natur und Geschichte aber zerfließen ihm ohne im Unterschied, so wie seine rege Phantasie überhaupt in wislashaftlichen Unterscheibungen nur ein Material für ihre Nah-Ing sucht. In feinen Schriften konnen wir einen wissenschaft =

Die theosophischen Lehren Böhme's suchen eine Theobicee, in berselben Weise, in welcher sie überhaupt seit Wiberherstellung ber Wiffenschaften vorherschend gesucht worden ift, daß nicht sowohl gefragt werben muffe, warum Uebel und Bofes, als warum fe viel Uebel und Boses in der Welt sich finde, fast in Uebergewicht über bas Gute, in so arger Bermischung mit bem Guten, baf nichts rein ift, beibe taum fich unterscheiben laffen. Das Bofe an sich wurde nicht schaden; es ist unvermeiblich, benn in be Welt muffen Gegenfate sein; bas Gute wird nur burch bai Bofe angenehm und gut, feine Rraft wedt bas Bofe; burch bei Reiz bes Bofen tommen bie Samen zur Entwicklung. Nebermaß ist das Bose vorhanden; es hat das Gute unter sein Herrschaft gebracht, ift übermächtig geworben im Beig, welcher meh als bas Nothbürftige begehrt, im Heibenthum, auch in ber Rirch Gottes, im Kriege zwischen weltlicher und geiftlicher Macht, in be fteinernen Kirchen, ben Buchstabenchriften, ben hofartigen Theolo Den alten Schaben hat man flicken wollen, aber er ift nu schlimmer geworben; man ift vom Glauben gewichen und so li ben wir benn in einer argen Welt und können nur hoffen, ba aus bem Bofeften bas Befte fich ergeben werbe.

Daß Bohme Gutes und Boses für nothwendig halt, stieß ihm aus seiner theosophischen Forberung, daß wir Gott erkenner sollen in Natur und Geschichte der Welt, in der Mannigsaltig keit entgegengesetter Dinge. Davon sind die Gegensätze der Lieb und des Hasse, des Guten und des Bosen nicht zu scheider Wir müssen durch die Welt hindurchgehn; durch das Zeitliche so das Ewige gewonnen werden; nur in der Vereinigung der well lichen Wissenschaft mit der übernatürlichen Gnade können wis Gott erkennen. Kein Baum kann vor der Zeit seine Früchte tre gen; zum Guten können wir nur allmälig emporwachsen; durch das Mangelhafte müssen wir hindurchgehn, das Schlechtere kenne lernen um zum Bessen zu kommen. Für die weltliche Wisser schaft ist uns die Unterscheidung der Dinge nöthig; sie kann nich

pidehn ohne Scheibung ber Dinge, ohne Streit ihrer Kräfte; Ede und haß muffen fich entzweien, Bofes und Gutes werben. Auch dies führt Bohme auf seinen letten Grund in Gott mid. Er bekennt fich jur Schöpfungslehre: aber bas Schaffen Gottes unterscheibet er nicht von ber Entwicklung gottlicher Kräfte. In Gott ift alles; alles ist nur seines Wesens; aus nichts wirb nichts; jedes Ding hat seine Wurzel in dem Nichts ber göttlichen Ratur, aus welcher alles, Gutes und Bofes, geworben ift. Aus sich hat Gott alles gemacht. Der Urgrund will auch seine Entwidlung haben; in ihr muß Gott sich offenbaren; ohne seine Shipfung wurde er sich selbst nicht offenbar sein. So mussen uch Butes und Bofes in ihm liegen. Gine berbe Qualität ift in im berborgen, ein Zornquell, aus welchem bas Bose geboren wird. Smift Gutes und Bofes, Simmel und Solle, jenes in feiner Liebe, liges in scinem Zorne. Der Zorn ist seine ewige Natur, aus wicher die Schöpfung hervorgeht; in ihm liegt die Scheidung kr Dinge, ohne welche nichts offenbar sein würde. Aber in Gott wind auch alles wieder besänftigt durch die Liebe; denn im Urfande ist alles eins; auch bas Bose hat sein Gutes in sich, nur mbern Dingen ift es ein Wiberwille. Und auch bicfer Wiber= muk sein, bamit eins im andern sich offenbare; bamit in ber Sieblichkeit ber Dinge ein Spiel fei, in welchem ber Urgrund bas ewige Eine für sich und mit sich spiele und so die ver-Angene Weisheit klar werbe. So findet Böhme die Gegensätze in Bott selbst, ift aber auch immer wieder bereit sie in ihm aufzulien. Dabei hat er es nur mit geiftigen Kräften zu thun; al= ift ihm von Geistern erfüllt; aber wie Paracelsus forbert er my ihre körperliche Offenbarung in Salz, Queckfilber und Schwe-M. Beiftiges und Körperliches, Sittliches und Natürliches lauin ihm in einander: Unterscheibungen tauchen auf und verschwinm wieber ; Wahrheit und Schein mischen sich um Gott gur Erheinung zu bringen. In diesem Blick auf ben Urgrund aller Dinge hält keine Unterscheibung Stich; ben Born beckt ber Manid ber Liebe.

Aber in ber Welt treten nun auch die Unterschiede zwischen Guten und Bösem hervor; sie gewinnen eine unauslöschliche Bestung. Da wird durch das Gleichgewicht der Kräfte nicht Ars sogleich wieder in Ordnung gebracht und zu dem Friesdes Guten geführt. Das Böse sindet er nun darin gegrün-

bet, bak jebe Kraft in ber Scheibung ber Dinge in ihrer Eigen: beit fich behaupten will und in Spiel ber Gegenfate nicht in Gintracht und Gleichgewicht mit ihrem Gegentheil sich ausgleicht. Reiche ber Finfterniß sucht jebe Gigenschaft ihre eigene Dacht, ift gegen bie anderen stachlich, rauh und widerwärtig. Nebermaß bes Bofen, welches ihm ein Rathfel ift, boch nothwenbig ift auch bies zur Offenbarung Gottes, jum Zwede ber Welt. Denn wenn nicht bie Gegenfate im Uebergewichte fich zeigten, bie Spannung ber ftreitenben Rrafte nicht gu hobern Graben tame, fo wurde fich nichts recht unterscheiben. Die Dinge muffen fich vollig in ihrer Eigenheit scheiben, um recht offenbar zu werben. ist bas Boseste bes Besten Ursache. Bu feiner Spipe muß es tom men, um zur Umtehr gebracht zu werben. Gine boppelte Unter: scheibung balt er baber für nothwendig, die erfte Unterscheibung in Gott und die zweite Unterscheidung, in welcher die Dinge fich von einander im Beharren auf ihre Eigenheit absondern. In dieser vollzieht sich bas Bose, burch welches bas Gute erst völlig zu Tage Sie sett die Freiheit des Willens voraus, welche burch bie Gnade Gottes nicht aufgehoben wird. Nicht auf einmal tann ber Mensch zum Beften gelangen, bie Menschheit ift wie ein Baum, welcher wachst und spater seine Früchte tragt. In ber Spannung ber Gegenfate mußte bas Bose wachsen um seinen Unterschieb zu Böhme wendet dies auf die Geschichte ber Menschheit an, beren Perioden er nach mustischen Zahlen und in Uebereinstimmung mit den Berioden der Naturentwicklung in einer verworre: nen Weise zu bestimmen sucht. Dabei vergift er, ber ungelehrte Mann, boch nicht bas Gewicht bes gelehrten Beibenthums hervor-Es gehört als ein bebeutenbes Glieb in ben Plan Gottes, nicht bloß zum abschreckenben Beispiel von ber Macht und ber Strafe bes Bosen, auch zur Belehrung ber Menschheit hat es beigetragen. Die Rinber ber Finfterniß find Kluger, als bie Rinber bes Lichts; bei ber ursprünglichen Ginfalt follten bie Menschen nicht bleiben; die Heiben haben die Einsicht in das Licht der Natur gebracht, die natürliche Magie gepflegt; die Kinder bes Lichts follen sich nun bieser Magie bemächtigen. Das Uebermaß des Streites aber, in welchem wir uns jest finden, foll am Ende aller Dinge eine Sammlung aller Böller in der Eintracht Gottes berbeiführen. Doch sieht sich Böhme auch geneigt bas Ende ber Dinge als eine Scheidung des Guten und des Bosen zu betrachten.

die hemische Weltansticht bes Paracelsus und die Lehre von der Ewigsicht der Höllenstrasen verbinden sich mit seiner Ansicht von dem ewigen zemquell Gottes um diesen dualistischen Ausgang der Geschichte in Schutz zu nehmen. Das höllische Wesen würde nur ausges soden werden können, wenn die ganze Schöpfung ihren Untergang nihme. Wie sehr auch seine Gedanken um den Zwiespalt der Gespmart bekümmert waren, wie gern er im innern Leben und in der Geschichte die Spuren der Eintracht und der Versöhnung aufssuch, so kann er sich doch damit begnügen, wenn nur das Uebersmit des Bösen und die verworrene Wischung des Guten und des Bism gehoben wird.

17. Noch stärker mußte sich ber Dualismus bei ben Theosichen zeigen, welche weniger bas sittliche als bas natürliche Leben kachten. Dieser Zweig ber Theosophie gehört vorzugsweise ber schrten, lateinischen Literatur an; er verbreitete die theosophischen Grundsäpe über die Grenzen Deutschlands hinaus.

Bir erwähnen von ihnen zuerst den Engländer Robert flud (R. de Fluctidus). Zu Milgate 1574 geboren, war k lange auf dem Festlande in Kriegsdiensten gewesen und da mit in Secte der Rosenkreuzer in Verbindung gekommen, deren Verstädigung er nachher führte. Nach England zurückgekehrt übte is die Arzneikunst dis zu seinem Tode 1637. Seine Schriften im mit einer wüsten Gelehrsamkeit erfüllt, indem er auf die kutritäten der Schrift und der Platoniker sich stügt; mehr aber plien ihm die neuern Ersindungen und Versuche der Physik, welche er freilich nur plump zutappend gebraucht. Es wird gestägen, an seinen Lehren kurz zu zeigen, in welcher Weise der Dualismus dieser Zeit dei ihm sich geltend machte.

Der Unglaube der Zeit, meint Flud, forhert für die Tiefen in Wahrheit augenscheinliche Beweise. Da Gott sich hat offenskem wollen, so werden sich auch augenscheinliche Beweise sinden lassen, wenn wir nur thätig und praktisch forschen. Sin Experiment genügt, um im Wesen der Welt uns Gottes Willen zu erschnen. Flud sindet es in der einfachsten Borrichtung, welche wirm Barometer zu Grunde liegt. Sie deweist, daß die Luft lach Kälte sich zusammenzieht, durch Wärme sich ausdehnt. Darin liegt das Geheimniß der Weltbildung. Alles gestaltet sich durch Badichung und Verdünnung im Wechsel der Dinge. Die Vorschung des Barometers ist wie eine kleine Welt, welche die große

Welt uns erkennen läßt. Ralte und Barme find bie thatigen Rrafte in ber Welt; bie Barme aber zeigt fich überall in Berbindung mit dem Lichte, bie Ralte mit ber Finfterniß; Licht und Kinfterniß alfo beherrichen bie weltlichen Dinge ausbehnend und ausammenziehend, abstokend und anziehend. Gine allaemeine Daterie liegt biefen Wandlungen ber Dinge ju Grunde; fie wird ausgebehnt und zusammengezogen, die Rrafte ber Anziehung und Abstogung, ber Liebe und bes Saffes bringen fie in Bewegung; in ber Sympathie und Antipathie aller Dinge gestaltet sich bas physische und bas sittliche Leben nach bemselben Gesetze. Begenfate, Liebe und haß, burfen ben Dingen nicht ausgehn; fte find nothig um ihre Berichiebenheit und ihren Aufammenhang zu unterhalten. Gehen wir auf den göttlichen Grund zuruck, so burfen auch in ihm die Grunde nicht fehlen, aus welchen die Materie und die bewegenden Kräfte der Welt hervorgehn. Poteng, seine Macht, ift ber Grund ber allgemeinen Materie, aus welcher sich alles bilbet, bas verborgene Licht, bas Licht ber Finfterniß, welches man auch bas Richts nennen tann, weil alle Gegenfate in ihm vereinigt find. Er ift ber verborgene Gott, welcher sich offenbaren, b. h. sich ausbehnen will, welcher aber auch immer wieber fich in fich verbirgt, weil er auf fich reflectirt, fich in sich contrabirt. Das ift sein Wollen und fein Richtwollen: er will sich offenbaren, sich ausbreiten über alle Welt; er will es nicht, indem er fich zurückzieht in fich, fich der Welt verbirgt. So findet sich die Welt in ihrem tiefften Grunde gespalten und es verrath sich nun bei Flub ganz unumwunden, was Jacob Bohme schon angebeutet hatte, bag wir von einem Dualismus in ber Welt auf einen Dualismus in Gott zurückschließen muffen.

18. Bedeutender ist Johann Baptist a van Helmont, zu Brüffel 1578 geboren. Einer reichen abligen Familie angehörig, hatte er sich den Wissenschaften gewidmet. Obgleich er ein eifriger Katholit war, befriedigte ihn doch die herschende Theologie nicht; sie schien ihm zu großes Gewicht auf das Aeußere zu legen; sein frommer Sinn huldigte dem beschaulichen Leben. Seine Liebe zur Natur sührte ihn aber auch zum Studium und zur Uedung der Medicin, in welcher er jedoch erst sesten Fuß saßte, als er die Lehren des Paracelsus und der Chemiter kennen gelernt hatte. Mit Eiser betrieb er nun dis zu seinem Tode 1644 die chemischen Untersuchungen, durch welche er eine Resorm der Philosophie zu

wirken hoffte. Seine Schriften bezeichnen ben Standpunkt ber Chofophie, wo sie zu allgemeinen wissenschaftlichen Grundsätzen morzuftreben beginnt, bie Schlacken ihrer phantaftischen Anfange der boch noch nicht recht zu überwinden weiß. Mit ber alten Soule, ber Philologie, ber heibnischen Philosophie hat er gang schrochen; er verwirft auch die alte Logik; eine christliche Phibophie möchte er aufrichten. Aber die heilige Schrift gewährt bog nicht die Kenntniß ber Natur, vergeblich hat man sie aus m Auslegung ber mosaischen Urtunden schöpfen wollen. Mint sich baber zu ber Meinung ber katholischen Theologen, di wir frei forschen sollen in der Welt, aber mit frommem Muben und in Gehorsam gegen die Zucht der Kirche, von geistim llebungen die theologische Erkenntniß erwartend. Die Theo= hat es nicht mit der Natur, die Philosophie nicht mit dem Schiefer zu thun. Beiber Gebiete sind geschieben. In ber Errihung der Natur haben wir nur den Thatsachen der Erfahmg zu vertrauen: sie lehren und Erscheinungen erkennen; aber bie Grunde ber Erscheinungen muffen wir aufsuchen; von mm redet die Theologie, welche alles auf Gott zurückführt. amont's eifriges Forschen in der Pyrotechnik — er nannte sich Philosophen durch das Feuer — hat ihm nun auch das Trümide in gar manchen Annahmen bes Paracelfus bewiefen und 🎒 Hauptgrundsätze der Theosophie muß er aufgeben. Er eifert mgen, daß man Schöpfer und Geschöpf nicht forgfältig genug mierscheibe. Wir find nicht Theile Gottes; auch unser Geist ist in Heil des schöpferischen Geistes. Jeder Theil des Unendlichen hinde unendlich sein; was einen Anfang hat, kann nicht mit m Ewigen verglichen werben; unfer Geift tann nichts schaffen. ur ein Bildniß Gottes tragen wir in uns, wie unsere Kunft w Biffenschaft zeigt. Es zu erwecken, bazu mögen unsere Erihrungen in der Natur taugen. Wir mussen aber eine höhere Efahrung ber Urfachen suchen, eine Erleuchtung über bie Bahrheit. Die kann nur Gott zeigen. Nicht durch Lehre, nicht hich bie Mittel ber Vernunft, bes logischen Denkens erreichen bir sie; bas vermittelnde Denken kann die anschauliche Erkennt= if nicht ersehen. Wir sollen die Principien erkennen lernen und k tonnen nicht bewiesen werben. Im Gebet muffen wir an= tofin, auch bas Faften tann wohl helfen; aber Gott allein befleiht uns Willen und Verstand ohne unser Verbienft, burch

einen ekstatischen Blick in das Innere der Dinge, durch ein Licht, bessen Anschauung uns plötlich erleuchtet, welches wir aber doch im Wandel unseres Lebens nicht festhalten können. Helmont's Schriften berusen sich auf solche Erleuchtungen. Eine Kritik der disherigen Wissenschaften beschäftigt ihn, die Ersahrungen in der Natur sucht er auf, aber auch höhere Ersahrungen sollen den Philosophen erleuchten. Sein kritischer Sinn läßt ihn nun zwei Gebiete unterscheiden, welche die disherige Theosophie unvorsichtig zusammengeworfen hätte, die Theologie und die Philosophie der Natur. Die höhere Ersahrung kann die Physik nicht gewähren; die Theologie aber hat keine Bollmacht aufzuweisen die Welt zu erforschen; es gehört die Arbeit des Arztes, des Chemikers dazu die Natur ihrer Hüllen zu entkleiden.

Auch hierin sind dualistische Gedanken wirksam und schließen fich an eine Theobicce an. Streng foll ber Begensat zwischen Schöpfer und Beschöpf festgehalten werben. Gott kann nichts ihm gleiches schaffen, nur ein Sbenbild feiner Beisheit tonnte bie Welt enthalten und ein folches ist vorhanden, ber verftandige Geift (mens), dazu gemacht die Joeen Gottes in sich abzubilben. beweist fich Gottes Gute. Die Ibeen Gottes muffen überall in seinen Werken sich offenbaren, weswegen Helmont auch in ben niedrigsten Gebieten ber Natur Zweckhaftes, ben Ibeen Gottes Entsprechenbes voraussett und nachzuweisen sucht. Aber nicht in allen Theilen ber Natur ift verftanbiger Geift und Bewußtsein ber Ibeen, wenn auch überall geiftige Rrafte nach ber Lehre ber Theosophie fich finden sollen. Es theilt sich die Schopfung in Geister und unverftandige korperliche Dinge. Daß biefe geringer find, als jene, findet Helmont unanftogig, aber mit Gottes Gute kann er ben Streit nicht reimen unter ben weltlichen Dingen. Der einige Grund aller Dinge kann nur Liebe, Gintracht und Harmonie unter ihnen bringen. Daß Gott als Princip bes Gegensates, bes Streites und bes Hasses, gebacht werben burfte, wie Jacob Bohme und Alub gemeint hatten, findet helmont un-So weit er konnte, hat er allen Streit aus ber erträalich. Schöpfung ausgeschlossen. Alle Natur ift gut, friedfertig, bem Befete gehorsam. Aber bie Erfahrung beweist ben Streit unter ber friedfertigen Natur und ben begehrlichen Geistern. weiß nun die Gute Gottes nur baburch ju retten, bag er ben freien Willen ber letteren als ben Grund bes Streites betrachtet.

🏗 Sinde hat den Streit gebracht; baburch ift er entstanden, bi die Beister ihr Eigenes wollten und von Gott absielen. swart foll ben Geistern auch erst die sinnliche Seele zugewachsen bi dir Geist unter die Herrschaft bes Leibes gekommen sein. bie Schule unfer Thier nennt, nennt Gott Ausartung, Berkiben bes Menschen. Anftatt uns erleuchten zu lassen, wie es 🌬 Bestimmung der Geister war, in einer beständig neuen Schöunsers Berstandes, haben wir uns unserer Selbstsucht erim und mussen nun in der Knechtschaft des Geistes unsere Sould buken. Dan muß nicht überseben, wie weit in biefer Im die Kluft sich öffnet zwischen Geisterwelt und Körperwelt, moneit, wie 2wischen Bhilosophie und Theologie. Rur durch Mbirrung bes Geistes sind beibe zusammengerathen. rine Geister geblieben wären, würden wir nur in den Erhungen der Theologie leben; jest muffen wir auch die Berdung des Leibes und der Seele mit dem Geiste bedenken und Raturphilosophie treiben. Aus bieser verworrenen Mischung Beiftigen mit bem Körperlichen follen wir uns aber zu retten om und baber auch Theologie und Philosophie scheiben.

Die Cinzelheiten seiner Raturphilosophie sind nun sehr versmund selbst in seinen Grundsähen wird er gestört durch Vestreben das Theologische fern zu halten, obgleich seine theossischen Ansichen zu ihm heranziehn. Das Meiste von seiner in missen wir bei Seite liegen lassen, weil es an Erfahrungen auschließt, welche überdieß sehr wenig gesichtet sind; nur iges von ihnen durfen wir nicht übergehn, weil es Grundsähe kind macht, welche nachgewirtt haben. Es ist von ihm in eine kin eingekleibet worden, in welcher sich seine Berachtung der wil und der früheren Philosophie rächt; seltsame, neuerfundene unswirter, welche er liebt, verhüllen seine Gedanken. Daß ein ihner Theil von ihnen in der Chemie sich behauptet hat, deweist ir auch, daß seine eiseigen Forschungen nicht ohne Einstuß auf borbilbung der Erfahrung geblieben sind.

Die Werke der Natur sucht er streng von den Werken der inft zu scheiden; diese gehören nur der Mischung der Gebiete i, in welche uns der Fall der Geister gestürzt hat, welche wir wirm sollen, wenn wir die reine, unschuldige und jungfräuliche kur der Dinge erkennen wollen. Die Kunst trifft nur das kaser; auch das Feuer des Phrotechnikers dringt nicht in das

Innere ber Dinge, sonbern führt nur Entmischungen berbei, burch welche bie Kräfte ber Natur frei werben. Die Ratur bagegen wirkt von innen beraus. Alle Dinge haben eine lebendige Rraft; was man tobtes Element genannt hat, ift nur ein Product; auch die chemischen Elemente bes Paracelsus find nur Producte ber Runft ober ber Natur. Nur ein Element nimmt Helmont an; er nennt es bas Waffer ober ben generischen Saft. Was er bamit bezeichnen will, läuft wesentlich auf die allgemeine Materie hinaus, welche die Grundlage ber räumlichen Ausbehnung ift, aber nicht in einem tobten Beharren, sondern in einem beständigen Flusse thätiger, lebendiger Kräfte bestehn soll. Die Annahme ei ner schlechthin leibenben Materie ift feinen Grunbfaten zuwiber. Seine ziemlich verwickelten Aeußerungen über die Materie sehm fie der Form entgegen, welche als die wirksame Kraft der Dinge betrachtet wirb, und laffen für fie nur die Bedeutung bes urfprunglichen Dafeins zurud, an welches bie wirtfame Rraft fich anschließt. Dieses Dasein verbindet fie aber auch mit den übrigen Dingen, aus beren allgemeinem Busammenhang bie raumliche Ausbehnung fich ergeben foll. Auf die innerlich wirksame, einem jeben Dinge eigenthumliche Kraft muß aber aller Wechsel ber Erscheinungen, alle Entwicklung in der Natur gurudgeführt werben. Die Samentheorie der Theosophen liegt hierbei zu Grunde. ber ursprünglichen Natur jedes Dinges findet fich eine Samenibee, welche nicht auf bas Sein bes Dinges beschränkt ift. ift nicht die wirkliche Substanz bes Dinges, die Materie, sie strebt einen Zweck an; fie barf eben fo wenig als ein Accibens ber Substanz angesehn werben, benn fie wohnt bem Dinge wesentlich bei; daher kämpft Helmont mit aller Macht bafür, daß wir ein Mittleres zwischen Substanz und Accidens annehmen müßten Diese Samenibee ist auch nicht beschränkt auf bas einzelne Ding in seinem Fürsichsein; über bas Ding hinaus, ja in die Ferne kann sie wirken, ein noch nicht Wirkliches hervorrufen. Agrippa hat er hierbei bas Zauberhafte in ber aus sich herausgehenden Wirksamkeit, in ber ursachlichen Verbindung ber Dinge im Auge; wie Weigel halt er die außern Ursachen nur für Erregungen, Beranlaffungen zur Entwicklung ber innerlich wirksamen Kraft; er nennt sie gelegentliche Ursachen, einen Namen gebrauchend, welcher später berühmter werben follte, und meint. fie könnten gang fehlen.

Diese Samentheorie hat nun Helmont besonders in einem hmitte weiter ausgebilbet, auf welchen auch von anderer Seite fr die Philosophie diefer Zeiten hinarbeitete. Er leitet aus ihr ine Art von Monadologie ab. Ihr Bestreben ging beutlich bar= mi bie einfachen, Meinften Glemente ber Ratur zu entbeden. Daß fie nicht theilbar fein durften, lag in ihrem Begriff; es lag nabe thr auch die theilbare Ausbehnung abzusprechen; dahin zielte auch, bas die nach außen gehende Wirksamkeit nicht in der Natur in= unlich wirksamer Kräfte zu liegen schien. In diesem Sinn lehrt nun helmont, daß die innere Kraft jedes Dinges nur ein centra= in Punkt ift, ohne Ausbehnung. Es wird ihm hierdurch jum Inblem, wie die raumliche Ausdehnung ber Dinge ertlart werin tonnte. Er läßt sie baraus hervorgehn, daß mehrere solcher mitte zu einem Ganzen sich vereinen. Dies kann aber nur ge= hohm, wenn eine herschende Monade andere Bunkte zu sich her= micht. Gine folche nennt Helmont, mit einem Ausbrucke, welon Paracelfus entlehnt ift, einen Archeus. Diesen Brocek k Körperbildung veranschaulicht er sich an seinen Beobachtungen der bie wunderbaren Vorgänge bei der Sährung. Ein Kerment meistert sich ber Herrschaft über andere Elemente. Auch schon ber Samenbildung geschieht bies, benn ber Same ist schon ein sper, in welchem eine innere Kraft herscht und andere Lebens= ime an sich herangezogen hat um weitere Entwicklungen hervor= treiben, noch weiter aber schreitet bies fort in ber Bildung viel= sidriger Organismen. Die Theorie gestattet verschiedene Systeme mer natürlichen Herrschaft in einem organischen Gemeinwesen munehmen und Helmont macht hiervon Gebrauch in der Erkläning des organischen Lebens, seiner Gesundheit und seiner Krantbit, indem er einem jeden Gliede bes Organismus einen befonden Archeus vorsett, welcher einem allgemeinen Archeus sich un= terordnen muß, wenn nicht eine Störung bes ganzen Organis= mus eintreten foll. Das höchste Erzeugniß in diesen Processen bes lebens ift alsbann bie Seele, in welcher die punktuelle Ein= hit bes Kerments zum Bewuftsein kommt. Sie ist die berschende Einheit im thierischen Organismus, ber allgemeine Archeus in im; obgleich kein Körper, hat sie boch ihren Sit im Leibe als iner ber Punkte, welche ben Leib bilben. Biele Borftellungen hmmen ihr zu, weil sie den Centralpunkt für mannigfaltige Le= bensthätigkeiten bildet; einträchtige und miteinander streitende Gebanken werden von ihr zusammengehalten. Es ist dies aber nur die thierische Seele, nur ein Mittleres zwischen Substanz und Accidens, wie jeder Same und jedes Ferment, nicht unsterdlich wie die Substanz, weil jede Herrschaft verloren gehen kann. Nur dem verständigen Geiste, welcher Gott zugewendet ist, kommt ewiges Leben zu. So ist auch das höchste Product der Natur nur ein vergängliches Wesen, nur ein Mittleres zwischen Substanz und Accidens. Mit dem Ewigen hat nur die Theologie zu thun.

So hat sich diese Naturphilosophie nur eine beschränkte Aufgabe gestellt, die Erklärung best thierischen Lebens. Aber die theosophischen Ansichten, die Rücklicke auf die Theologie kann sie sich doch nicht versagen. Wenn sie nur in Einklang ständen mit der Physik. Aber Helmont's Theodicee setzt voraus, daß die Natur, ganz in Gottes Gewalt, keinen Streit in sich nähren könne; seine Physik dagegen bringt zu ihrem höchsten Erzeugniß nur die sinnliche Secle, welche mit einander verträgliche, aber auch streitende Gedanken nährt. So mußte es sein, weil die Natur nicht ohne Verbindung mit dem freien Geiste sich denken läßt, welcher in seinem Eigenwillen von Gott abgefallen ist. Es spricht sich hierin nur aus, wie vergeblich das Bemühn ist die philosophische Natursorschung von der Theologie zu scheiden.

19. Noch einen Schritt mussen wir weiter gehn um dies beutlicher zu erkennen. Bon Helmont dem Bater können wir Helmont den Sohn nicht trennen, welcher das Werk seines Baters fortsetzen wollte, aber die Trennung der Philosophie von der Theologie nicht billigen konnte. Dieser Sohn gehört zwar schon den spätern Zeiten an, in welchen die Systeme der neuern Philosophie sich aufbauten, aber seine Meinungen sind nur als Ausläuser der Theosophie in ihrem Uebergange zur neuern Metaphysik zu betrachten.

Franz Mercurius van Helmont, ber Sohn bes Johann Baptista, geboren zu Vilvorden bei Brussel 1618, war von seinem Vater in die geheimen Wissenschaften eingeführt worden. Die phantastische Richtung, welche er hierdurch gewonnen hatte, läßt sich weder in seinen Schriften noch in seinem Leben verkennen. Er brachte es zu einem hohen Alter, indem er sast das Ende des 17. Jahrhunderts erreichte, aber in unsteten, abentheuerlichen Planen bald kleinlicher, bald hochstiegender Art hat er sein Leben zersplittert. Schon in seiner Jugend wurde er von seinen vor-

. . . 1

ummen Berwandten für einen unbrauchbaren Träumer gehalten. & nannte fich einen Einsiedler und boch mischte er sich in polis ihe Geschäfte, nicht ohne Glück, beliebt bei Bornehmen und an in hösen ber Fürsten, und hatte es noch mehr auf eine Reform der firchlichen Dinge angesehn. Er entging hierüber nicht ben Anfeindungen der katholischen Hierarchie, gesellte sich protestantiihen Sectirern zu, konnte aber, ein Sonderling, mit ihnen nicht fillhalten. Wie sein Bater ben Philosophen burch bas Feuer, so nannte er sich den Philosophen durch das Eine, in welchem Alles. Laburch gab er zu erkennen, daß er die Trennung ber Philosowie von der Theologie nicht billigte; benn er glaubte erkannt zu febm, daß die tiefere Erforichung ber weltlichen Wiffenschaften & Theologie ergreifen und umgestalten mußte. Der religibse und Miliche Streit, welcher die besten Zeiten seiner Jugend gerruttet tite, konnte ihm doch die Hoffnung nicht rauben, daß alles zum frieden gebeihen mußte. Für ihn zu wirken, damit beschäftigten icine Plane. Er prophezeit den kommenden Frieden, den Ausmg ber Dinge. Au einer sichtbaren Kirche, ber philabelphischen, bie er sie nennt, wird ber religiose Streit ein Ende nehmen; ben somen zu ihr sieht er ausgestreut; ausgerüstet aber mit allen Mitteln ber weltlichen Bilbung, jeder Wisseuschaft befreundet muß auftreten. Der Anfang bes ueuen Jahrhunderts, welcher bebesteht, wird sie bringen,

Die neuern Systeme ber Philosophie, welche feine Zeit herberbrachte, erwähnt er oft, aber mit Widerwillen und in Streit gen sie. Gben das, mas ihn über die Lehren seines Baters binmeführte, hat er an Hobbes und Cartesius zu tabeln, die Absonkrung ihrer Philosophie von der Theologie. Noch mehr ist ihm die antireligiöse Richtung verhaßt, welche er dem Spinoza vorwirft. Dabei sieht man ihn aber boch von der allgemeinen Rich= tung der neuen Lehren ergriffen, von dem Streben nach ber Er: kuntuiß ber Natur, Die Theologie scheint ihm nur beswegen beroht, weil sie mit ben Geheimnissen ber Natur, ber Offenbaung Gottes in ber Welt zu wenig sich beschäftigt hat. An ihren Ehren findet er baber piel zu tabeln, die gewöhnlichen Auslegun= en ber Trinitätslehre, ber Lehre von ber Schöpfung aus bem Richts, besonders aber die Lehre von der Ewigkeit der Bollenfrafen. Das Christenthum, meint er, wurde fich nur burch eine billige Reform ber Theologie im Sinn einer richtigen Phyfit behaupten können. In seinem allgemeinen Bestreben, auch in manchen einzelnen Punkten seiner Lehre kann man einen Borläuser künstiger Zeiten in ihm finden, wenn auch die Wege, welche er versucht, zu gewagt sind und zu sehr von seinem unsteten Sinn zeugen um Bertrauen einstößen zu können.

In ber Erkenninis ber weltlichen Dinge geht er bavon aus, bağ nur die finnliche Erfahrung uns unterrichten tann. Unfere Seele ift im Beginn ein unbeschriebenes Papier und von ben äußern Dingen erhalten wir Runde nur burch die sinnlichen Ginbrucke. Hierin bestätigt ihn eine allgemeine Theorie über die Entwicklung ber weltlichen Dinge. Bu ihr wird eine außere Anre Alles bilbet sich zwar aus bem Innern heraus, gung verlangt. aber boch nur unter Mitwirkung außerer Umftanbe; ein Thun und ein Leiben ist babei nothig; Receptivität und Spontaneitat, ein mannliches und ein weibliches Princip burfen zu teinem Werte ber Welt fehlen; in der großen Welt sieht Helmont diese Principien burch Sonne und Mond vertreten; genug überall in ber Welt herscht dieses Gesetz. So können wir auch ohne den Unterricht ber Sinne unsere geistigen Kräfte nicht bilben. Die Erfahrung muß und belehren; ohne fie wurden wir auch Gottes Gute und Beisheit nicht erkennen; ber Unterricht ber Ratur ift uns zur Theologie ebenso nothig, wie zu allen andern Wissenschaften. Doch wurden auch die Sinne uns nicht belehren konnen, wenn nicht ber Geift innerlich thatig bei uns ware. Diefer Geift bezeugt uns Gott, ben einigen Grund, die ewige Wahrheit aller Dinge. Barend wir sonst angeborne Begriffe nicht anzunehmen haben, ist uns boch die Erkenntnig Gottes angeboren. Gott verhalten wir uns anders, als zu ben Dingen außer uns; er ift und und allen Dingen gegenwärtig; bas Befen aller Dinge ist in ihm, weil er unendlich ist. Die Dinge der Welt verhalten sich äußerlich und im Gegensatz gegen einander; nicht so Gott zu ben Dingen ber Welt; auf ihn haben wir alles zurudzuführen, was ist. Daher erklärt sich Helmont auf bas ftarkste gegen jeden Pluralismus und Dualismus.

Trot bem, baß in bieser Erkenntnistheorie vorherschend Gewicht auf die Erfahrung gelegt wird, wendet sich Helmont vorzugsweise den allgemeinen Grundsätzen der Theosophie zu, indem er die weltlichen Dinge aus Gott ableitet. Daß Gott unendlich ist, kann nicht dazu berechtigen anzunehmen, daß bie weltlichen

1 3.8

Section Same

Dinge in ihm nur Weisen seines Seins sind. Denn die Unend= lichteit Gottes ift nicht Ausbehnung in bas Unbestimmte; seine Unenblichkeit ift Bolltommenheit; ber Welt konnte man wohl unmbliche Ausbehnung beilegen, aber bie mahre Unendlichkeit, bie Bolltommenheit Gottes kommt ihr nicht zu. In feiner Bolltom= menheit ift Gott unveränderlich, weil das Volltommene weder voll= kommener noch unvollkommener werben kann; die weltlichen Dinge find bagegen veränderlich. Much Einfachheit und Untheilbarkeit fommt Gott zu; in ber Veränderung ber weltlichen Dinge muffen dagegen nothwendig Theile unterschieden werden. Wie nun Gott bie Welt begrunden tonne sucht sich Helmont in den Bilbern der Emanationslehre zu erklären. Dem Bollkommenen darf die Kraft # wirten nicht abgesprochen werben. In einer stetigen Schöpfung aweist Gott seine schöpferische Kraft; von Ewigkeit her hat er bie Belt geschaffen und er hört in Erhaltung ber Dinge nicht auf p schaffen ober seine Kraft zu verleihen. Aber die Volltommen= heit, welche er hat, kann er seinen Geschöpfen nicht geben; ein ihm ahnliches Abbild mußte jedes Geschöpf werden; aber die Un= mblichkeit kann er nur dem Vermögen, nicht ber Wirklichkeit nach In ber Welt tommt alles nur allmälig zur Bolltom= menheit, benn die Dinge der Welt sind lebendige Kräfte; durch he eigene Arbeit sollen sie ihre Gute erwerben; Gott hat baber mr ben Samen ihrer Gute in sie legen konnen und seine stetige Shöpfung ift ber allmäligen Entwicklung biefes Samens gewibmet.

So findet helmont in ber Unvollkommenheit ber Geschöpfe kin unauflösliches Rathsel; aber das Uebermaß des Uebels, das Bife, bietet eine schwierigere Aufgabe, welche gum Verfuche einer Theodicee antreibt. Zu ihm schreitet Helmont zuerst, indem er die Nothwendigkeit aller möglichen Grade fordert, damit keine Lucke Drei Grabe bes Seins sind möglich, bas un= im Sein bleibe. beränderliche Sein, das Veränderliche, welches nur zum Guten fich wenden kann, und das Beränderliche, welchem Gutes und Bises moglich ift. Der erfte Grad ift Gott, ber zweite Chriftus, ber britte bie Geschöpfe ber Welt. Hieraus wird gefolgert, baß Griftus ber Mittler zwischen Gott und ben Geschöpfen ift; boch mift diese Lehre nicht sonderlich in das System helmont's ein, be seinen metaphysischen Lehren bie geschichtliche Bedeutung bes Bristenthums fert steht. Seine Theodicee hat es im Wesentlichen nur mit ben Geschöpfen zu thun, welche gut und auch bose werben können. Die nächste Annahme ist ber Sündenfall, welchem bie Erlösung folgen soll. In der Weise, wie er das Verhältniß beiber zu einander denkt, liegt seine Theodicee.

Als ein ahnliches Abbild Gottes mußte jebes Geschöpf ein geistiges Wesen sein. Das Werben ber Geschöpfe kann nur barin bestehn, daß sie ihre Gedanken und Erkenntnisse entwickeln und dadurch Gott immer ähnlicher werben. Eine Vielheit der Geschöpfe wird vorausgesett, aber nicht eine unenbliche Vielheit, weil Helmont bas Unbestimmte nicht liebt. Wit bem Blato nimmt er eine bestimmte Zahl der Substanzen an und daß alle geschaffene Substanzen ein gleiches Wesen erhalten haben, weil die Gerechtigkeit Gottes keiner einen Borzug geftatten konnte. Die Berschie benheit ber Dinge ift erft aus ihrem verschiebenen Berhalten in ihrem Leben hervorgegangen. Reine Substanz entsteht; Die Zahl ber Substangen tann weber vermehrt noch verminbert werben; alle Geschöpfe sind von Ewigkeit geschaffen. Theilung, Bermehrung, Auflösung ber Substanzen, alles bies ist unmöglich, weil jebe Substanz ein Individuum, ein Atom, eine untheilbare Monade Nur Entwicklung aus und im Innern kommt ben Monaden au, weil ihnen ber Trieb beiwohnt sich Gott zu verähnlichen. Eine tobte, trage Materie ift ein Unbing. Aus biesen Grundfaten tann helmont nur zu bem Ergebnig tommen, bag jedes Geschöpf für sich bleibt und keine Wirkung nach außen üben kann. Die Erfahrung aber treibt ibn, wie seinen Bater, ju ber Unnahme, bag ein Ding gelegentliche Urfache einer außern Wirtung werben tonne. Er bebenkt hierbei, daß ben Geistern ein Bestreben beiwohnen muffe in ihrer Erfenntniß sich auszubreiten. schreibt ihnen baher die Kraft zu andere Geifter zu burchbringen, in ihre Gebanken, in bas Innere ihres Wefens einzugehn. Lehre von der Sympathie der Beister bestärkt ihn hierin und den Beiftern wird baber ein Berkehr unter einander geftattet, ja ihre allgemeine Sympathie verstattet ihnen alles zu durchbringen und in unendlicher Wirtsamkeit sich auszubreiten in gemeinsamen Bers ken, welche eben nur baburch gemeinsam sind, daß in ihnen die Thatigkeiten ber Monaden sich burchbringen. In ber Durchführung biefer Lehre ftort aber bie Erfahrung, bag biefe geistige Durchbringung und nicht überall gelingt. Sie bilbet bas Problem der Theodicee.

Der Mangel an Sympathie ift, was die geiftige Durch-

bringung hindert; er ist die Folge der Sunde. Sunbe laffen es die Geister an ber Sympathie fehlen, welche jur völligen Durchbringung, bem Zwede ber Dinge, sein wurde. Daraus ergiebt sich eine Scheidung ber Dinge in ihren Werten; bas eine schließt bas andere, wenn auch nicht gang, both theilweise aus und die Folge ist bas, was wir die Undurchdring= lichkeit ber Körper nennen. Körper schließen sich gegenseitig aus; ein jeber von ihnen erfüllt seinen Raum für sich und verhindert ben Anbern in seinen Raum einzubringen. Das ist bas Starre ber Körper, ihr mechanisches Berhalten zu einander, in welchem ste nur äußerlich sich berühren und auf einander wirken. i nicht ber ursprüngliche Zustand ber lebendigen, geistigen Kräfte. In Körper erscheint als tobt und ohne Leben; bies tann nur erfürt werben aus ber hemmung, bem Leiden ber geistigen Thatigkit, welches eine Folge bes Mangels an Sympathie ober ber Ein wesentlicher Unterschied zwischen Korper und Sunbe ift. Baft, Leib und Seele ift nun nicht anzunehmen; ber Rorper ift mir ein nieberer Grab bes geistigen Lebens, bas Leben in seiner Erftarrung, wie es im Tobe schläft, eine Schäbelftatte lebloser Bebeine. Zu biefer Erstarrung tann ber Geist tommen aus Manpl an Sympathie; er kann sich auch wieber aus ihr erheben. Aur in diesem Sinn unterscheibet Helmont Körperwelt und Beistrwelt. Die erstere ist die Welt des Machens, der äußern Gefaltung, in welcher nur mechanisch, aber nicht durch innere Durch= bringung ber Thätigkeiten und Krafte gewirkt wirb. Die andere ift die Welt ber Bilbung ober Formirung, benn in ihr gewinnen bie Beifter ihre Form, aus bem Innern ihres Vermögens heraus sich entwickelnb und die äußere Welt geiftig burchbringend. Jest missen wir viel nach außen mechanisch arbeiten in Folge ber Er= farrung, in welche die Gunde uns hat fallen laffen.

Hieranschließt sich seine Lehre über das Berhältniß zwischen Leib und Seele an. Sie setzt fort, was Paracelsus, Giordano Bruno und helmont der Bater begonnen hatten. Jeder Körper und jeder Geist umsaßt unendliche Theile, deren Berbindung durch eine sie beherschende und zusammenhaltende Kraft bewirkt werden muß. Diese muß innerlich wirksam sie zu einem Zwecke verwenden und geistig die Berke des Lebens durchdringen, welche die Semeinschaft der don ihr beherschten Wonaden vollzieht. Sine solche centralisis unde Kraft oder Wonade ist unsere Seele. Sie kann Gedanken,

Seister an sich ziehen und wieder absondern; ebenso afsimilirt sie sich Körper zu einem Leibe und sondert sie wieder ab. So werden die Seelen durch ihre Leiber, welchen sie wechselnd sich verdinden, sich entfremdet. In dieser sündigen Welt läßt sich ein gleichbleibendes Verhältniß zwischen der herschenden Centralmonade und den von ihr beherschten Theilen nicht behaupten; daher wechseln Leben und Lod und in der Revolution der Seelen kann keine Monade eine sichere Herrschaft haben. Aber sede Monade ist unvergänglich und von der Gerechtigkeit Gottes läßt sich erwarten, daß auch die Centralmonaden ihren Lohn empfangen werden. Daher verspricht Helmont den menschlichen Seelen Unsterdlichkeit und ist überdies davon überzeugt, daß alle Monaden diesen Grad des Lebens erreichen werden um auf ihm ihren Zweck zu erfüllen.

Dies ist aber nur möglich, wenn bas Bose überwunden ist. Es wird überwunden werben; benn wenn die Welt ihren Zwed nicht erreichte, so ließe fich ihr Dasein nicht rechtfertigen. Umtehr zum Guten ist auch ein natürliches und nothwendiges Dem Bosen folgt seine natürliche Strafe, die Erstarrung bes Geistigen. Die Strafe ift ein Besserungsmittel; die Welt, in welcher wir jest halb ohnmächtig leben, ist ein Fegefeuer. Gute zwar kann in bas Unenbliche wachsen; bas Bose aber hat seine Grenzen; wenn sie erreicht sind, muß die Umkehr eintreten. Die außerste Grenze bes Bosen ift die Erstarrung bes Korpers; über sie geht nichts hinaus, benn nichts kann körperlicher werben als ber Körper; bie völlige Bewußtlosigkeit bes Körpers ist bas äußerfte Uebel. Wenn es erreicht ist, muß die geistige Kraft, welche in allen Dingen liegt, fich wieber regen. Denn aus Instinct lieben alle Dinge Sott, streben alle Dinge nach Erkenntniß; die geistige Entwicklung zum Guten kann in ihnen schlummern; aber fie Gott zieht sie beständig zu sich; seine wird wieder erwachen. Gnade ift unenblich, fein Zorn nur eine andere Form seiner Liebe. So können sich die Geschöpfe Gottes zwar eine Zeit lang zum Bofen wenden; aber jum Guten gurudgetehrt, werben fie in ihm beharren; benn auch burch bas Bose werben sie bekehrt und nach bem fie es erfahren haben, werben fie nicht wieber zu ihm zuruck kehren wollen.

Diese Lehren Helmont's zeigen am beutlichsten, wie die Theosophie immer mehr an die Erfahrung herangezogen wurde, nicht allein
in der Erkenntnistheorie, welche sie begründen sollte, sondern auch

in ihrem Schlinffe, welcher weit fiber bie Erfahrungen binausgeinde Hoffnungen ausspricht. Denn nur burch die Erfahrung is Bhen, der starren Körperwelt sollen wir den letzten Unterricht mpfangen, welcher uns erft-beharrlich im Guten machen tann. In Theobicee, ihren Optimismus wissen die Theosophen nur burch ben Peffimismus burchzuführen. Das innerliche, beschauliche Wen ber Moftiter genügt nicht mehr. Wir muffen recht tief in bie Belt uns hineinarbeiten, recht weit vom Guten in bas Bofe, win der Einfachbeit Gottes in die Manniafaltialeit der Materie me berlieren um burch bie Erfahrung bes Wiberwärtigsten bas But lieben zu ternen und zum ganzen Reichthum ber göttliim Weisheit, in uns zurückgeführt zu werben. Diefer gange Adproces wird aber von Helmont, wie von seinen Borsingern vorherschend als ein physischer betrachtet. Ueber bie Welt suchen sie Macht zu gewinnen burch die Kenntnis der Natur. um Abwehr bes Uebels, ber Folgen bes Bosen; viel zu tief sehen w in die Kämpfe ihrer Zeit sich verwickelt um nicht physische Mittel zur Besiegung ber Roth zu suchen, über welche mit Rlagen in Lehre erfüllt ist. Helmont ber Bater mochte wohl ben Gedumm hegen, daß sittliche und natürliche Welt, Theologie und Mosophie getrennt gehalten werden könnten, so wie aber sein Son das Ende der Dinge in das Auge faßte, mußte er ihren Mammenhang bebenken und seine Gedanken wandten sich nun m physischen Mitteln zu, welche es herbeiführen könnten. Gein kroces der Umkehr beruht auf einem physischen Experimente, der kfahrung bes Bösen und ber körperlichen Starrheit. Der weitere sortgang des sittlichen Lebens wird von ihm nicht bedacht. Man bit nun den Theosophen im Allgemeinen nachrühmen können, bif sie bem Zwecke ber chriftlichen Philosophie, daß wir Gott erkunen follen in ber Belt, getreu geblieben find, daß fie ihn beutlider gefaßt haben, als die frühern Zeiten, indem fie den ganzen Umfang ber natürlichen Wissenschaften in ihn aufgenommen wissen wollten; man wird aber auch nicht übersehen können, daß sie ur in einem tumultuarischen Berfahren an ihm arbeiteten. Ihre Sperimente, Ihre Weise die Erfahrung zu benuten find ohne Dehobe; ihre Formlosigkeit ist abschreckend. Dazu sind sie gelangt burd ihre Ungufriedenheit mit ben Uebeln ber Reit. Die gewhiten Bahnen schienen ihnen dem Uebel, der Sunde der Welt anjugehören; von ber Schule wollten sie fich nicht belehren lassen

fonbern nur von ber Natur, Gelehrsamkeit und Logik verachteten Ihre Lehre ift ats eine Rolge bes Streites anzusehn, in welchen ihre Beit fich geworfen fah; fie fühlten ihn tief, aber wuften ihn nicht zu schlichten. Das Biet faben fie, aber von ben Weltseln es zu erreichen wußten fie fast nur bas eine anzugeben, daß man ber Rafur trauen follte nehr als ben Menfchen. 20. Bei ben italienischen Philosophen und ben Elfersophen gab es eine Menge fruchtbarer Gebanken, abet fie waren verworren, fehr gewagt, jogen nach febt verschiebenen Geiten. Dies gab bem Stepticismus eine reiche Nahrung. Wir haben schon gesagt, bag wir ihn bei ben frangöfischen Philosophen biefer Reit finden. Um

zu einer methobischen, sustematischen Entwicklung ber Philosophie

zu kommen, mußte man burch ihn hindurchachn.

Michel be Montaigne ift ber erste, bei welchem wir biefen Stepticismus antreffen. Geboren 1593 im süblichen Frank reich auf der Herrschaft seines Baters Montaigne konnte er bei ben ansehnlichen Bestehthumern, welche' auf ihn vererbten, in einer unabhängigen Stellung feinen literarischen Reigungen nachgehn. Nur zuweilen ließ er durch Aemter fich binden, obwohl er bem Laufe ber Zeit mit aufmertsamem Antheil folgte. Bis zu feinem Tobe 1592 bauerten die Bewegungen, in welchen sein Baterland burch Kirchliche und politische Partelungen in ben Burgertrieg geftürzt wurde. Unter ihnen hat er fich ein ftilles Platchen, wie in feinem hauswesen, fo in seinem Innern zu bewahren gesucht; aber nur unter Zwelfeln konnte er es behaupten. find feine Berfuche erfüllt, ein berühmtes Wert, in welches er feint Gebanten, feine Betenntniffe niebergetegt bat. an ben Berten, beren urspruttgliche Frische bie ftartften Erfolge Pur die neuere französische Prosa ist & ein hervorvagenbes Muster gewesen; verführerisch hat es gewirkt burch vie Leichtigkeit, mit welcher es über bie wichtigsten Fragen in bem Ton ves flüchtigen Gesprächs entscheibet. Die Gelehrsamkeit ber Philologen verschmäht es nicht, aber nur ihre Bluthen will es brechen; das Gewicht der theologischen Fragen legen ihm die geiten an bas Herz, aber die Theologie selbst hat in ihrem Streit über sie bie Entscheibung verloren. Seber foll fein eigenes Urtheil fich frei halten, von Leibensthaft und Parteifucht sich nicht fort reiffen laffen; im praktischen Leben freilich muß man ber allgemeinen Meinung folgen ober einer Partet fich aufchließen;

usseinem Innern aber muß man seine Freiheit, seinen Zweisek Mit bewahren wissen.

Die Zweifel Montaigne's ergehn sich über alle Gebiete ber Bifmichaft, ohne Methobe; benn feinen Ginfallen zu folgen, bi war seine Luft. Die Wissenschaft verehrte er, als ein Gebthil feiner Familie, als eine Sache guter Erziehung, als ein But, beffen ber menschliche Geist sich nicht entschlagen tann; aber n will fie auch zur Demuth anweisen. Sie ift in allen Stücken hwach. Die Bhilosophie ist voller Wibersprüche; nichts ist so wind, was nicht von einem Philosophen behauptet worden wäre. Man beruft fich auf Grundfätze der Vernunft, aber kein Grunds igt burch Beweis sich behaupten. Beweise führen uns ins Ambliche. Man beruft sich auf die Sinne und gewiß liegt und Die Sinne find ber Anfang und bas Enbe ber ibis näber. maschlichen Erkenntniß; sie sind unsere Lehrmeister; bumt ber Gewißheit gleich, welche sie gewähren. Aber die Sinne Michen auch: fie lassen und im Stich, zeigen und Erscheinungen, icht die Sachen, welche wir wissen möchten; in bas Innere ingen sie nicht ein. Die Erscheinungen, welche sie zeigen, weche a beständig; alles ist im Ausse, bas Object und bas Subject; ielbst gehören zu ben Erscheinungen, welche von Tag zu Tag andere Geftalt, ein anderes Urtheil annehmen. Richts liegt a näher, als wir felbft. Selbsterkenntniß wurde bas Befte m, was wir uns, wünschen könntenz sie würde uns vor Dünkel mahren. Das ift nun auch für Montaigne außer Zweifel, baß dir von und wissen, daß wir sind. Aber was wissen wir von Din ich ein einiges Wesen, ein Geist? Wie hangt mein Amper mit meinem Geiste zusammen? Diese Fragen bringen uns p bem Geständniß, bag und bas Rächfte eben so unbekannt ift, wie das Entferntefte. Wie thörig sind die Philosophen, welche bin Menfchen jum Mittelpuntt, jum Zweck ber Welt erheben wichten und von seinem Standpunkt alles beurtheilen wollen. Bas ist der Neine Mensch gegen die Größe der Welt. Die Theoligen laffen fich benfelben Kehler, wie die Philosophen zu Schulben binnen. Montaigne verehrt zwar die Religion, wie das Gesetz, tie einen Rügel ber menfchlichen Leibenschaft; aber es giebt viele Eiche und viele Religionen und boch nur eine Wahrheit. Durch Swurt und Erziehung erhalten wir unsere Religion, wie unser Baterland. Wie viel Streit ist nun über bie mahre Religion.

Bon ben Theologen ist er erhoben worden; die scholastische Theologie ist ber Herb bes Unfriedens geworden. Der Glaube wird uns eingegossen, eine Gabe Gottes; der Euthusiasmus ist höher als der Mensch. Diesen Glauben sollen wir verehren; aber alle Bernunftgrunde für ihn sind schwach. Die wahre Religion ist nur das demuthige Bekenntnis der Schwäche unserer Bernunft. Die Pest des Menschen ist die Meinung, welche zu wissen glaubt.

Jeber Stepticismus bat etwas Positives im Hinterhalt: nach biefem muß man die Wendung beurtheilen, welche er ber Montaigne's Zweifel haben es auf Forschung geben möchte. eine prattifche Weisheit abgesehn. Er sucht fie in ber Mäßigung ber Parteiungen, in welchen er lebt. Sie stammen aus Leiben: schaft, mit welcher unsichere Meinungen für reine Wahrheit ge halten werben, aus dem Dünkel der Wiffenschaft, welcher ein Wert menschlicher Bernunft, ber Runft, ber Gitelteit bes Menschen verehrt. Im Gegensatz gegen biefe Kunft, gegen bie Freiheit ber iconen Bernunft, welche alles verbirbt, erhebt Montaigne bie Natur und ihre Gesete, welche uns richtig leiten wurden, wenn wir ihnen folgen wollten. In biefem Sinn mochte er ben naturlichen gesunden Menschenverstand zum Makstabe ber Wahrheit machen, wenn er fich nur barauf verlaffen konnte, bag er in uns unverfälscht gefunden wurde. In biesem Sinn lobt er bie Erfahrung ber Sinne als unfere Lehrmeisterin, hält er eine gesunde Seele in einem gesunden Körper für bas Höchfte, nach welchem wir streben könnten, und lobt den Naturzustand der Wilden, der Canibalen, ben er unferm vertunftelten Leben vorziehen mochte. Buch ber Natur ist bas empfehlungswertheste aller Bucher; guten Mutter Natur sollen wir folgen. Wir ruhmen uns ber Bernunft als unseres Vorzugs vor ben Thieren; sie haben vielleicht eben fo viel Bernunft, wie wir. Wir ruhmen uns ber Freiheit unserer Vernunft; ob sie ist, lagt sich bezweifeln. meine mit meiner Rate zu spielen; vielleicht spielt die Rate mit mir. Aber follten wir auch Freiheit haben, murbe fie uns beffer, sicherer leiten als ber Naturtrieb? Glücklich wären wir, folgten wir nur unferm Inftinct. Baren wir nur bantbar gegen Gott und Natur, wir wurden anerkennen, daß die beste Empsehlung für uns wäre, wenn wir uns ber Gunft Gottes und ber Natur rühmen konnten. So stellt er Gott und Natur regelmäßig neben einander; taum weiß er beibe zu unterscheiben.

:I

Seine Ansichten hat er auch auf Regeln für die Erziehung angewendet und wie seine Bersuche überhaupt von großem Einsuß gewesen sind, so haben sie auch in der Pädagogik nachgewirkt. Seine Regeln sind einfach. Bon 'der Forderung ausgehend, daß jeder Rensch seiner Lage gemäß gebildet werden sollte, räth er in der Erziehung der Kinder die Sitten des Landes, des Standes und die Pflichten, welche die allgemeinen Berhältnisse auslegen, sorgsältig zu beachten; aber dies ist nur eine Sache der Noth, unserer Abhängigkeit von der Meinung im Praktischen; sein hauptrath geht darauf, daß wir die Natur des Zöglings erforschen sollen, wohin sie sich neige; in diesen Neigungen sollen wir ihr solgen und die eigenthümliche Natur des Zöglings zu entwickln suchen, weil die Natur sich doch nicht zwingen ließe.

So sehen wir ihn auch in diesen Regeln einem entschiedenen Raturalismus zugewandt. Dem Sinne vertraut er mehr als der Bernunst; dem gesunden Menschenverstand möchte er sich nur deswegen anvertrauen, weil er in ihm einen Ausdruck des Naturtriebes sindet. Alle Wissenschaft, alle Kunst, alle Werke der Bernunst sind ihm verdächtig. Bon einem Streit in der Natur, von einem Dualismus entgegengesetzer Kräfte in der Welt ist hier keine Rede, aber nur weil alles der Allmacht der Natur dahingegeben wird. Steptisch tritt diese Lehre nur deswegen auf, weil sie unerwarteter Beise bemerken muß, daß die Vernunst des Meuschen gegen die allmächtige Natur sich empören kann.

21. Methobischer als Montaigne gingen spätere Steptiker zu Werke. Am nächsten steht ihm sein jüngerer Freund Pierre Charron, geboren zu Paris 1541, ein berühmter katholischer Prediger. Sein Skepticismus verwies an den Glauben und das herkommen auch in der religiösen Sitte und so hatte er auch das katholische Dogma gegen die Calvinisten vertheidigt; als er aber mit seinem französisch geschriebenen Hauptwerke über die Weisheit hervortrat, wurde ihm doch die Freimuthigkeit nicht verzeden, mit welcher er sich auch über das religiöse Herkommen geäusert hatte. Er sand sich dereit, einige rednerisch gehaltene Stellen zu mäßigen. Darüber übereite ihn 1603 ein plöplicher Tod. Kur mit Wühe konnte man es erreichen, daß eine zweite gemilbette Ausgabe seines Werkes veröffentlicht werden durste.

Seine Schrift über die Weisheit ist eine Sittenlehre. Es ift harafteristisch für diese Zeit, daß in ihr alle Dogmatiker ber

Physik sich zuwandten und nur ein Steptiker in einem eigenthum: lichen Sinne es unternahm bie Gesammtheit bes sittlichen Lebens jum Ueberblick zu bringen. Aber auch Charron's Ethik trägt bie Färbung bes Raturalismus. Mit Montaigne meint er, bag wir ben Gesetzen ber Ratur Folge leisten follten. Sein Skepticismus bient biefer Lebensansicht zur Grundlage. Er sucht eine praktische Lebensweisheit. Das Studium bes Menschen ist ber Mensch, nicht allein im Allgemeinen, sonbern in seiner Besonberheit. Icht soll sich selbst erkennen lernen. Wit Montaigne und anbern Zeitgenoffen ift nun auch Charron bavon erfüllt, daß bie Erkenntnif unseres eigenen Seins die gewisseste für uns ift. Die Seele wiß okne Gelehrsamkeit, in natürlicher Weise von sich. Mer diek ist noch nicht die Selbsterkenntnig, welche fie fuchen foll. Biel Fremb: artiges ift ihr beigemischt. Bon ihm muß fie fich loslofen, wenn fte in ihrer Reinheit sich erkennen will. Dazu muß sie ber Met nungen sich entschlagen, welche sich ihr angesetzt haben und ihr die Erkenntniß der Wahrheit verschließen. Der erste Schritt zur Selbsterkenntniß ift die Erkenntniß seiner Unwissenheit über fich Dem Elende muffen wir zu entgehn suchen, in welchem wir unter ber Gewalt ber Vorurtheile leben; bazu gehört eine strenge Selbs: prüfung, in welcher wir unferm Dunkel entjagen. Wir find trant; wir muffen Mittel zur Beilung suchen. Dazu bietet sich bie Wissenschaft an, welche von Grundsätzen ausgehn will; aber allt Grundfate find verbachtig. Die thörige Selbstliebe, die Selbst genügsamkeit, in welche und unsere Meinungen wiegen, in welche wir fie fogar anbern aufbrangen wollen, muffen wir zuerst ab legen. Die Einfalt ber Sitten weiß wohl eben so gut ben rich tigen Weg zu finden, als die fich weise dunkende Wissenschaft. Meinung ist Quelle ber Leibenschaft und nur mit Leibenschaft wird Meinung behauptet; Freiheit aber unseres Verstandes von Vorurtheilen, unseres Willens von Leidenschaft ift bas Erste, wonach wir streben sollen.

Diese Zweifel sucht Charron methobischer und gelehrter als Montaigne durch eine Art von Erkenntnistheorie zu begründen, kann dabei aber auch nicht umhin Lehren zu gebrauchen, welche dem Platonismus und der Theologie entnommen sind, eben deswegen auch beweisen, daß er nicht so frei von Borurtheilen ist, wie sein Vorgänger. Zwei Rüstzeuge hat Gott uns gegeben zur Erkenntniß der Wahrheit, den Sinn und den Verstand; beide täu-

nicht; benn Gott betrügt nicht; aber sie ziehen nach verschie-Der Berftanb wenbet uns bem Geiftigen gu, ber Im dem Körperlichen; Geist und Körper sind im Menschen verwhm, burch die Seele ober, wie Plato lehrt, burch die Begehmgstraft. Der Sinn belehrt uns über die Natur, welche uns Ihre Belehrungen burfen wir nicht verschmaben. Im ift ber Anfang aller unserer Erkenntnisse; die Natur belehrt früher, als die Religion; wir müssen ihr nicht weniger, als Bernunft ober bem Verstande folgen; auch in ihr spricht l Stimme Gottes. Wenn wir nur immer ber Natur folgten, einem sichern Anstinct wurde sie und zu unserm Zwecke fühline höhere Kraft ist nun freilich, was wir Berstand ober must nennen. Der Verstand zieht uns zur ewigen Wahrheit, Bon Gottes Sein überzeugt uns bas Licht ber Natur hohne wissenschaftlichen Beweis. Der Mensch in seinem Geiste im verfürztes Bild ber Welt; seine Seele ist ein kleiner Gott. m wir nur ungeftort, nactt Gott uns hingeben konnten. Aber Besen Gottes übersteigt auch unsern Verstand; nur mit Furcht lm wir von ihm, der musteriösen Höhe der Wahrheit, zu rewagen. Im Blick auf die höhere Würde des Verstandes, des igen bezweifelt nun Charron nicht, wie Montaigne, den Vor= des Menschen, welcher in der Freiheit seines Willens liegt. allein ist und eigen, das, was und zugerechnet und nicht gemen werden kann, alles andere fällt uns nur zu. Aber die= Borzug des Menschen ist auch theuer erkauft; er verwickelt in die Entscheidung, in den Streit zwischen Sinn und Verh. Der Verstand als die höhere Kraft würde wohl die Ent= dung geben, aber er ist vom Sinn bestochen worden. Berstand betrügen sich nun gegenseitig. Das Begehren ber nle, welches ihre Verbindung vermittelt, ist nicht frei vom sinn= kn Berlangen; es wird von dem Temperamente des Gehirns kricht. Da zieht uns die Seele zum Sinnlichen; der Geist will Das ist ber Streit, in welchem wir leben. B zu Gott erheben. here verwegene Freiheit hat uns zur Sunde verleitet. wir schlimmer baran als bie Thiere. Alles andere folgt ber hur, nur ber Mensch entzieht sich ihrer sicheren Leitung. sträth er in die leidenschaftlichen Meinungen seiner Wissen= ht. Das ist die Beunruhigung seiner Seele, der theure Kaufdie für seinen Vorzug. Rur der Zweifel an dieser menschlichen

Wissenschaft kann uns aus unserer Beunruhigung ziehen. Er ist bas Mittel uns von der Gewalt leidenschaftlicher Meinungen zu befreien, welche die Quelle des Haders unter den Menschen sind. Charron preist ihn als die Wissenschaft der Wissenschaften, die Gewißheit der Gewißheiten in der bescheidenen Anerkennung sowohl der menschlichen Schwäche, als der mysteriösen Höhe der Wahrheit. In der Anerkennung dieser unterwerfen wir uns dem Glauben.

Auf dieser steptischen Grundlage beruht seine Moral. forbert unerschütterliche Rechtschaffenheit als die Summe aller Tugend. Uneigennützig, nicht um Lohn follen wir bas Rechte wol len, nicht einmal um ben Lohn ber Seligkeit, welchen bie Religion verheißt. Ihre Regel ist das Gesetz der Natur, welches das: selbe ist mit dem Gesetze der Bernunft. Gott hat es gegeben. Die Unterwerfung unter biefes Gefet ift die Religion, die From: migkeit, welche ben erften Rang unter unfern Pflichten bat. Sie ist bas innere und wesentliche Mittel zu unserer Beruhigung. Wer auch die äußern Mittel und Guter burfen wir nicht vernachlässigen. Sie sind uns nothwendig; die Natur lehrt sie uns lieben; die sinnliche Luft, zu welcher die Natur uns treibt, ift nicht zu fliehen. Doch nicht als Zweck, sondern als Mittel follen wir bie außern Guter schaten. Die Menschen find aber verschie ben und wie wir jeben nach seiner besondern Natur erkennen sollen, so muffen wir auch bas Gefet ber Natur, nach welchem bie Menfchen leben follen, nicht für eins und basfelbe halten für alle Ein jeder hat seinen besondern Beruf, den zu erfüllen seine Pflicht für bas Ganze ift. Unfere Eigenthumlichkeit zu erkennen und barnach bie Wahl unseres Berufs zu treffen, bas ift bas Entscheibenbste für unser ganges Leben. Durch unsere Gigenthumlichkeit sind wir ein jeder für die Ordnung der ganzen Welt bestimmt und sollen in sie nach unsern Kräften eingreifen. An bie mensch liche Gefellschaft find wir hierburch gewiesen, auch an bie kleinern Kreise, aus welchen fie sich zusammenset, an unser Baterland, unfer Bolt, unsern Stand. Den Sitten, Gebräuchen, ber Religion, welche wir in diesen Kreisen vorfinden, muffen wir uns fügen. Wie sehr nun auch unsere Eigenthumlichteit mit ber Ord nung ber Welt ftimmen foll, so erblickt hierin Charron boch einen Awang. Denn er erinnert sich an die Krankheit unserer Zustände, er besorgt die Ansteckung der bosen Sitte, welche uns in leiden-

stilliche Meinungen fturzt. In unser praktisches Leben, in Boh, handhabung der Gerechtigteit, selbst in Religion mischt fich Und bennoch burfen wir uns ben Sitten unferes murtheil. **l**ides nicht entziehn. Lieber Tyrannei ertragen, als Aufruhr. win hatte ver Umschwung der Dinge geführt. Wir muffen der schwendigkeit nachgeben; für die Krankheit gehören auch ätzende Rum reinen Guten gelangen wir ebenso wenig, wie preinen Wahrheit. Was bleibt dem Weisen zu thun übrig in m folden Welt? Rur einen Ausweg giebt es. In seinem mern kann man einen freien Geist sich bewahren, warend die kern Handlungen durch Sitte und Geseth des Landes gebunden Das Aeußere gehört dem Gemeinwesen an; unsere Gedannaber behalten wir far uns. So mussen wir manches in un-A handlungen zulaffen, was wir innerlich misbilligen. nun einmal die Welt beschaffen. Wärend der Weise in seinen wlungen in die Sitten der Thoren sich schickt, soll er in sei= Machbenken sie bem Zweifel unterwerfen. Charron nennt dies allgemeinen Geift, welchen ber Weise nähren soll, indem er einen Bürger der Welt sich betrachtet, obwohl er in seinen wolungen verfährt, als ware er nur ein Bürger seines Landes. dirend er angebildeten Sitten und Meinungen folgt, strebt er feinem Innern bas reine Bilb unferer großen Mutter Ratur Buftellen.

Der Zwiespalt zwischen Aeußerm und Innerm ift in bieser tral offen ausgesprochen. Körper und Geist, Sinn und Vernd, Natur und Bernunft find in Streit mit einander. Das g unfere Schuld sein, wie wir aber find, können wir sie nicht Doch eine Ahnung ber Berfohnung scheint Charron nicht ing aufgegeben zu haben. Sie beruht barauf, daß auch in ben hamften Landessitten und Gebräuchen eine Wirkung ber Natur, l Temperaments und zulett eine Schickung Gottes zu finden n mochte. In biefer Ahnung wurde ber Weise ruhig und ohne veifel ber allgemeinen Meinung folgen können, auch ohne fie begreifen. Charron schildert uns das Ideal eines Menschen, Ucher von Gott geleitet Natur und Bernunft in Einklang in b gefett hat, so daß sein Temperament gern bem Gebote ber Kicht folgt, seine Tugend in langer Uebung ihm zur Natur ge-proen ift. In einem solchen Menschen wurde die Berschnung Stande gekommen sein. Aber wir leben in Unfrieden. beal würde nur Gott verwirklichen können und die musteriöse ibe der göttlichen Weisheit können wir nicht begreifen.

22. An die Natur hatten Montaigne und Charron verwiem noch ohne Hoffnung auf eine methodische Erforschung derselm; eine solche nahm Franz Sanchez schon in Absicht. Er knichnet in aller Rücksicht den Uebergang vom Stepticismus zur nethodischen Natursorschung. In Portugal 1562 geboren, war er mit seinem Bater, einem Arzte, nach Frankreich übergesiedelt, hatte in Frankreich und Italien seine gelehrte Bildung erhalten, übte und lehrte die Medicin und auch die Philosophie zu Montpellier und zuleht bis zu seinem Tode 1632 zu Toulouse mit vielem Ruhme. Durch lateinische Schriften über Medicin und Philosophie hat er seinen Namen auch auf die Nachwelt gebracht. Von seinen kleinen philosophischen Abhandlungen führt die derühmteste den Titel: Das nichts gewußt wird. Den Aristoteles zu erklären verpflichtete ihn sein Amt; steptische Bemerkungen begleiteten seine Erklärungen. Er verhehlte nicht, daß der Zustand der Wissenschaften ihn mit Ekel erfüllte; anstatt der Bücher empfahl er die Natur zu studiren. Es ist schon ein Fortschritt zu wissen, daß man nicht weiß. Der Skepticismus ist der erste Schritt zur Wissenschaft. Bücher über die Natur und die rechte Wethode der Forschung versprach er, hat sie aber nicht hinterlassen.

Seine steptischen Untersuchungen warfen sich auf ben Begriff ber Wiffenschaft. Die Frage, was etwas ift, giebt überall bie erste Frage ab; sie soll burch bie Begriffserklärung beantwortet werben. So muffen wir auch in ber Wiffenschaft zuerft fragen, was Wiffenschaft ist. Die gewöhnlichen Formeln zu ihrer Beantwortung beseitigen kritische Bemerkungen; bei seiner eigenen For mel verweilt Sanchez langer; sie lautet: Wissenschaft ist die vollkommene Erkenntniß ber Sache. Dies ist eine einfache Weise die Wissenschaft anzusehn und doch bietet sie nur Worte, welche duntler sind als das, was sie erklären sollen, welche wieder ihre Er klärungen verlangen burch andere Worte, die von neuem der Erflärung bedürfen würden. So ist es überhaupt mit unsern Begriffserklarungen. Bon diefer Erklarung werben drei andere schwie rige Begriffe vorausgesett, die Begriffe der Sache, der Erkennt nig und bes Bolltommenen. Sanchez entwickelt aus ihnen feine Zweifelsgründe.

Was ist die Sache, welche die Wissenschaft erkennen soll's Man hat die Wissenschaft auf die Erkenntniß des Allgemeinen beschränken wollen. Das Allgemeine aber ist ohne die Individuen nichts, eine bloße Fiction. Die wahren Sachen sind die Individuen such in Die Individuen schen sind die Individuen schen aber auch in Zusammenhang unter einander; nur in ihm wurde man sie begreisen können; der Zusammenhang erstreckt sich über alles; man wird also nichts erkannt haben, wenn man nicht alles erkannt hat. So ist die Sache, welche erkannt werden soll, unendlich, möge man mit den Philosophen annehmen, daß die Welt unendlich sei, oder möge man den unendlichen Gott als die lette zu erforschende Ursache betrachten. Die Sache, der Gegenstand der Erkenntnik, ist also wie das Kleinste, so das Größte. Richt mit Unrecht aber hat Aristoteles gelehrt, daß wir das Unendliche in unsern Gedan-

k nicht burchlaufen könnten. Noch andere Zweifel über die sche treten hinzu. Der beständige Fluß der Erscheinungen entsicht und vie Sachen. Man möchte die Substanzen von ihren kridenzen abscheiden um beständige Gegenstände für unser Erkensm zu haben; man m. chte die Accidenzen, die Erscheinungen für sien Schein erklären; aber die Erkenntniß der Erscheinungen mit tief in unsere Erkenntniß der Dinge ein. Nirgends zeigt weine beständige Sache, welche in einer beständigen Wissenschaft ih erkennen ließe.

Ebenso schwierig ist unsere Erkenntniß zu exklaren, Bon den innen leiten wir sie ab; sie geben den Ansang aller Erkenntniß. der die Sinnie täuschen oft, und sollten sie nicht täuschen, so som sie doch nicht das Innere der Sachen. Die Wissenschaft in nur ein inneres Schauen der Wahrheit befriedigen. Unmitared Erkennen nuß jedem mittelbaren zu Grunde liegen. Die Menschaft kann nur in einem freien Geiste, in einem freien inten sich ergeben. Was erkennen sei, lernen wir nicht aus orten; wir müssen, es in und erfahren. Eine unmittelbare und innere Erkennkriss haben wir nun auch wirklich, von und nich. Die Selbsterkenntniß müssen wir zum Ansange unseres kennens machen. Sie ist das Gewisseste; daß ich din, kann ich bezweiseln; von meinem Dasein weiß ich sicherer, als vom kin der Außenwörlt. Wer was erkennen wir von und? Was sind, wissen wir nach unsern Wesen fragen, zeigt sich und nur zum undestimmte Vorstellung von ihm. In unserer Verzist suchen wir unser Wesen, den Worzug des Menschen. Die age aber, was die Vernunft sei, wissen wir nicht zu beantworzuge aber, was die Vernunft sei, wissen wir nicht zu beantworzuge aber, was die Vernunft sei, wissen wir nicht zu beantworzuge aber, was die Vernunft sei, wissen wir nicht zu beantworzuge aber, was die Vernunft sei, wissen wir nicht zu beantworzuge aber, was die Vernunft sei, wissen wir nicht zu beantworzuge aber, was die Vernunft sei, wissen wir nicht zu beantworzuge aber, was die Vernunft sei, wissen wir nicht zu beantworzugen des Verleichene Wenschen es giebt, so viele Arten der munft scheint es zu geben.

Run tritt noch der Begriff des Bolltommenen hinzu. Wenn Bissenschaft vollkommene Erkenntniß sein soll, muß sie alles Zusammenhang: sassen. So sehr Sanchez, als Mediciner die sorschung der Natur betreibt, so wenig kann er doch ihre Abderung von andern Wissenschaften loben. Nur weil wir alles umsassen verzweiseln, zerstückeln wir die Wissenschaft und dez umsassen mit Bruchküden. Die Grundsäte der Wissenschaft neden sich über alles. Die Wahrheit, welche wir suchen, ist eine. Die vallkommene Erkenntnis würde Größtes und Kleinzumsassen und des Erkannten würde sie bestehn können. Unendliche aber können wir nicht in unsern Gedanken darkn, weil wir ihm nicht gleichen. Die vollkommene Erkenntniß wie ein vollkommene Erkenntniß wie ein vollkommene Erkenntniß wie ein vollkommene Sache rausseken.

zeigt sich nur Vergängliches bie Wissenschaft aber forbert bestäw bige Erkenntniß. Der Mensch murbe bie kleine Welt sein mussen, wenn er die Welt begreifen follte; die Lehre nom Mitrotosmus macht ihn aber nur zur Chimare. Rur Gott, ber alles von in-nen aus schafft, tann alles wiffen. Um etwas wiffen zu konnen, mußte man es von innen aus schaffen konnen; wir aber bleiben am Aeußern hangen. Das innere Leben der Dinge durchbringen wir nicht. Gott weiß alles, weil er bas mahre Leben der Ruhe lebt, ja das Leben ift; wir aber haben nur einen Schatten bes Lebens.

Mit der Möglichkeit den Begriff der Wiffenschaft zu erflie Dies läßt uns ren fällt auch bie Möglichkeit ber Wissenschaft. bie erfte und eble Wiffenschaft des Michtwiffens erkennen. Da Bweck ber Wiffenschaft, Die absolute Ertenntnig Gottes, ift uns unerreichbar, und bleiben aber bie Mittet und unser natürliches Streben nach Erkenntnig treibt und bie Mittelurfachen aufm suchen. Mit ihnen beschäftigen sich alle Menschen. Der Philosoph unterscheibet fich von bem Unwissenden nur badurch, daß er feine Unwisseitheit kennt, in ber Erkenntniß ber Mittelursaden seine Befriedigung nicht finbet, sondern weiß, daß alles auf Gott gurudzuführen ist. Er weiß aber auch, baß Gott alles in natur lichem Bege burch Mittelursachen geschehn läßt. Daber entzicht er sich den Forschungen nach den natürlichen Ursachen der Er fceinungen nicht. Durch feine feptifchen Ueberlegungen gewarnt judt nun Canches nach einer ftrengen Methode ber Naturwiffen schaft; er hat sie nicht ansgeführt, aber angebeutet. thode bes Aristoteles, den Beweis aus allgemeinen Grundfaten, Die Beobacktung und ben Versuch sollen wir allen verwirft er. unsern Lehren über die Natur zu Grunde legen. Die Sachen, b. h. vie Erscheinungen, welche sie und zeigen, sollen und beletz ren; eine fleißige Beobachtung muß fie und ertennen lehren; burch ben Versuch sollen wir unsere Erfahrungen erweitern. Sanchi fah aber auch, haß Beobachtung und Versuch nur Grundlagen für die Erkonninis bieten. An die Erscheinungen muß sich bas Urtheil unserer Bernunft anschließen; sie zeigen nur das Aeufen; in das Innere sucht unser Urtheil einzubringen; da es aber nur auf bas Aeußere sich stupen tann, ist ihm nur eine Conjectur über bas Innere gestattet.

311. In einer fast wunderbaren Weise wiederholen sich hier am Ende biefes Abschnitts biefelben Gebanten, mit welchen Nicolaus Cusanus ihn begonnen hatte, nur noch steptischer gehalten und daher auf die Methode der Forschung bestimmter hindeutend. Die felbe Methode haben nun auch die folgenden Systeme im Auge A STORT AND THE PARTY OF THE PA the sale

and the second all markets and the second

 $\frac{\alpha_{i}}{\alpha_{i}} \frac{\sigma_{i}}{\sigma_{i}} = \frac{1}{2} \frac{\alpha_{i}}{\sigma_{i}} \frac{\alpha_{i}}{\sigma_{i}} \frac{\alpha_{i}}{\sigma_{i}} \frac{\sigma_{i}}{\sigma_{i}} \frac{$ 

the second second

A. 18 5 12

11. T \_\_\_\_\_

## Fünftes Buch.

geschichte der christlichen Philosophie is vorherschend weltlicher Richtung.

Zweiter Abschnitt.

Die Griftliche Philosophie unter Vorherrschaft der Mathematik und der Naturwissenschaften.

the same of the sa

and the conduction of the con

## Erftes Rapitel.

## Die spftematische Absonderung der weltlichen Wiffenfchaft von der Theologie.

1. Von nun an begegnen uns zusammenhängendere Beftre-

mgen in der Philosophie, welche sich systematisch abzuschließen wen. In den Untersuchungen über die neuere Philosophie, in m Lehren der Spätern, welche das Werk der frühern Systeme kusen oder zu berichtigen suchten, hat man gewöhnlich auf sie bischlich Rücksicht genommen, darum sind sie doch nicht wie k Saat Erdgeborner aus dem Boden hervorgeschossen. Im 17. 18. Jahrhundert setzte sich nur fort, was das 15. und 16. wonnen hatte; daher sind auch die meisten der Verwicklungen, sie wir in den vorhergehenden Zeiten gefunden haben, auf die seinen Zeiten nur mit einigen Abänderungen, die aus der Natur Berhältnisse klossen, übergegangen und der Lauf der kommenn Systeme läßt sich in voraus erwarten.
Der Einstuß der Philologie war im Sinken; schon hatten Raturwissenschaften und die Mathematik ihre Borherrschaft

Raturwissenschaften und die Mathematik ihre Borherrschaft üben begonnen; nicht mehr vom Alterthum, von der Geschichte kamschlichen Geistes auf seinen frühern Culturstusen, sondern m der Natur allein wollte man sich belehren lassen. Ueber die vallischen Wissenschaften behaupteten die Naturwissenschaften in n philosophischen Untersuchung ein entschiedenes Uebergewicht. Die hatten die neuern Völker zum Bewußtsein ihrer Selbständigkeit wissenhaftlichen Unternehmungen gebracht; man wollte nun nicht während seine Gedanken in einer fremden gelehrten Sprache auszichen; die Nationalliteraturen der Engländer und Franzosen bemächtn sich in fortschreitendem Wasse der wissenschaftlichen Werke. Das sintende Ansehen der Philologie bewies sich sogar in einer

Abneigung auf die Lehren der Alten zu hören. Doch war dies alles noch im Werben. Noch immer behauptete sich neben den Bolkssprachen die lateinische Sprache. Sie konnte sogar unter Umständen verstärkte Wacht gewinnen, wie in Deutschland und besonders durch das Emporkommen Hollands, welches jest zu einer Wacht geworden war nicht allein in politischen, sondern auch in wissenschaftlichen Dingen und in welchem die philologische Gelehrsamkeit einen neuen Herb gewonnen spatte. Ueder solche Schwankungen in der Entwicklung der Dinge wird man nicht übersehn, daß die Benegung für die Nazionalliteraturen sich entschieden hatte.

Der sinkende Ginfluß ber Philologie und bas steigende Ansehn ber Naturwissenschaften haben ohne Zweifel Bortheile und Nachtheile mit sich geführt. Der Unterricht bes Alterthums hatte ben Gesichtstreis erweitert, aber auch zerftreut; jest, ba man seinen eigenen Kräften vertrauen gelernt hatte, aber auch nur von ber Ratur lernen wollte, wurde man zu einfachern Ueberlegungen geführt, vernachläffigte aber auch viele heilfame Rathschläge, welche bie wiffenschaftlichen Unternehmungen ber frühern Zeit an vie Hand gegeben hatten. Die Systeme der neuern Zeit stehen in ber That an Reichthum ber Gebanken gegen bie tumultuarischen Unternehmungen ber vorhergehenden Jahrhunderte fehr zurud. Daß man jest weniger nach ben Meinungen bes Alterthums fragte, erleichterte es, ungeftort von Bebenklichkeiten, bie Folgerungen feinet Grundfate zu ziehen und mit felbständigem Urtheile feine Anficht ber Dinge, wie einfeitig sie auch sein mochte, in systematischem Zusammenhange burchzuführen. Dabei wurde vieles schon früher in ber Philosophie Entwickelte in Bergeffenheit gebracht, fo bag es bie spätere Zeit wie neu erfunden hat betrachten konnen.

Wenn man nur die Natur als Lehrmeisterin nehmen wollte, als eine unbestechliche Zeugin der Wahrheit, so kag auch hierin eine Täuschung. Die reine Natur kann der Mensch nicht besragen; ihn belehrt nur die Natur, wie sie durch die menschliche Borstellung hindurchgegangen ist, und in der menschlichen Vorstellung, wenn man auch darauf ausgeht, die Ueberlieferung anszuschließen, haften doch immer die Nachwirtungen der Ueberlieferung. Daran wird man sehr start erinnert, wenn man sieht, was alles in der Denkweise der neuern Zeit zum Natürlichen gerechnet worden ist. Es treten da auf eine natürliche Religion, ein natürliches Recht, natürliche Sitten, eine natürliche Erziehung, eine natürliche Kunst.

 $A \preceq A$ 

Bursteht sich von selbst, daß sie alle intt dem Flisterwert menschien kunst behangen wareit." Durch die Zurücksührung auf die kunt suchte man zu vereinfachen; aber die Bereinfachung paßt ubt sir unsere verwickelten Zustände; man kam nur zu ärgern krisnbekeinngen. An diesen Zug der Zeit werden wir gemahnt, mm wir demekken, wie in iht der Geschmack der classischen Schule krisngosen dis zur unbedingten Herrschaft sich erhob, deren kinden nach Einfachheit und Naturwahrheit unter den Fesseln kunten beitstünftelten Uebereinkunft wir nicht weitläuftiger zu schildern kunden. Daß dieser Geschmack auch der Philosophie dieser Zeiten witheilte, konnke nicht ausbleiben.

- Um fo weniger als in dem scheinbar einfachen Bestreben die hitelt der Natur zu erforschen boch schon eine Reihe von Ber-Mungen angelegt war. In der streng systematischen Weise, belder man an verfahren beabsichtigte, mußte man auf bie Athobe ber Forschung bas größte Gewicht legen. Soon war m vielen Seiten her die Methode der Erfahrung empfohlen wor-; man hatte schon begonnen Beobachtung und Versuch zu maben, die Methode ber Induction zu erörtern. Man batte auch nicht nuterlaffen tonnen bie Mathematit au Bulfe au n; noth Sanches hatte barauf hingewiesen, bag man außer Induction auch des Artheils bedürfe. Die Methoden der emhigen Physics und der Mathematik empfal man der Philosophie Nachabututa unt fle ihren disherigen Schwankungen zu entn. Auker biefen beiben Methoden gestattete man keine britte wissenschaftlicher Forfchung: Dies ist bas flehetste Zeichen ber merschaft ver Physit und ber Mathemetit und der Abhängigkeit Philosophie von viefen Wiffenschaften. Beibe aber haben verdene Methoden. Die Obnfill geht vom Zeugniff ber Sinne, behondern burth die Erfahrung beglandigten Erscheinungen, Mathematik won allgemeinen Grundfätien ber Vernunft aus. t ber philosophischen Erkenntnifflehre mußten hieraus verschiebene: Moten fich bilden in die eine ver Methode ver Bhyfit huldigend. wite fich bem Empirismus und fchieflich in confequenter Rolate bem Seniualismus zu; bie andere der mathematischen Er-Moung ber Natur zügethan, bilbete eine rationalistische Erkennts Ahre and Wir werben sehen, daß biese Velden Unfichten lange Streit neben einander Bergegangen find und schulmäßig sich rigebildet haben. The same of the same of the same 1 111

Dieser, Spaking, von ber studiertiver, Seite entsprach eine andere von der objectiven Geite, welche auch schon lange in ben Anfängen ber neuern : Philosophie angelegt war. Der Sensualismus führt barauf nur Ginnliches, ber Rationalismus nur Ueberfinnliches anzuerkennen. Schon längst hatte man sich baran gewöhnt has Sinnliche mit bem Materiellen und dies mit bem Körperlichen, das Ueberfinnliche mit dem Immateriellen und dies mit bem Geistigen gleichzusepen. Der Genensat amischen bem Körpenlichen und dem Geiftigen spielt nun die wichtigste Rolle in ben Sustemen der neuern Philosophie; die Hypothefen über die Weisen, wie beibe mit einander in Berbindung treten konnten, ber Streit zwischen Materialismus und Spiritualismus geben Hauptmomente für, bie Bewegung ber Spfteme ab. Man tann alles bies als ein Erbtheil ber Meinung ansehn, welche Theologie und Philosophie geschieden und jener die Gorge für die Geele, biefer für ben Leib zugewiesen hatte.

Alle biefe Buntte, welche in Anregung waren, laffen einen Streit ber Spfteme erwarten. Man kann in ihm verschiebene Richtungen unterscheiben, eine gelehrte und eine nationale Philosophie, eine ratiopaliftifche, eine sensualistische, eine spiritualistische, eine materialistische Schule und auch vermittelnde Spsteme; biese verschichenen Rich tungen aber burchtreuzen sich und keine von ihnen wird man ohne Berücksichtigung ber andern burchführen können. Benn man nach einem Abschnitt für die Gliederung des Gangen sucht, so wird man alle zusammennehmen müssen um sie unter einen allgemeinen Gefichtspunkt zu bringen. Die Entwicklung wird von ber vor schreitenben Herrschaft ben Namerwissenschaften geleitet; ein ent schiedener Naturalismus ist der Ausgangspunkt der neuern Philasophie. Hierzu wirkt mit der immer mehr sich entscheidende Ue bergang von ber gelehrten gur nationalen Literatur. Die gelehrte Behandlung wissenschaftlichen Fragen tonnte biefe nicht begünftigen; die Mathematik, war ihr noch vielenn gelehrt; sie war boch anch nur Mittel für die Erkenntniß ber Natur; wir seben baber auch ben Einfluß ber Mathematik in ber neuern Philosophie allmählig sinkeng im Gesprächstone wissenschaftliche Fragen zu erlebigen wurde berschender Geschmad; der natüyliche Menschenderstand führte bas große Wort. Mit bem Ansehn ber Mathematik sank auch bie rationalistische Schule und der Spiritualismus mußte mehr und mehr bem Materialismus weichen, indem die Bermittelungsversuch

d unjulängliche Hypothefen sich erwiesen hatten. Zuletzt verbanin sich Sensualismus und Materialismus zu einem Triumph bes kuralismus, welcher so unbebingt war, wie es nur immer bas mberfrebende Wesen philosophischer Untersuchung gestattet. Wenn um diese einseitige Richtung ber neuern Bhilosophie nicht ungewit beurtheilen will, so barf man babei nicht außer Acht laffen, tif in ihrer fortschreitenden Bewegung boch ein wesentliches Intaffe ber Wiffenschaft fich geltenb machte, nemlich bie Ueberwintung des Dualismus in den bisher vorwaltenden Spattungen. Bon biesem Gesichtspunkte aus, bem entscheibenben für ben ganzen Belauf biefes Zeitabschnitts, muffen wir ihn zu begreifen und zu Midern suchen. Wir geben babei zu bebenten, daß der Dualisnd als Folge ver Trennung ver Philosophie und ver Theologie frigeben hatte und fich behauptete und nur durch die Beseitigung ifer Trennung gehoben werben tounte. Daher unterscheiben wir mi Abschnitte in der Geschichte der Spfteme der neuern Philosophie; n erste umfaßt die systematischen Bestrebungen, in welchen man Sinn eines philosophischen Indifferentismus gegen die Theowe die Philosophie nur als natürliche Erkenntniß, als Weltdisheit betreiben wollte, ber Theologie aber gestattete ihre eige-Bahnen zu gehn, der andere beseitigt ben Indifferentismus p geht harauf aus von philosophischem Standpunkte aus die hun der Religion nach ihrem Werthe ober Unwerthe zu wür= m, indem der Katuralismus der Weltweisheit das entscheis mbe Urtheil über alle Gebiete bes fittlichen Lebens in Anspruch immt.

2. Dis erste Unternehmung, welche zu einer methodischen Entstätlung der neuern Philosophie fortgewirtt hat, ist die Resorm Wissenschaften, welche Franz Bacon sich zur Aufgabe seines Wens gesetz hatte. Er war der Sohn des Nicolaus Bacon, wicher unter der Königin Elisabeth Größsegelbewahrer und von kinsung gewasen war, 1561 zu Loudon geboren. Schon in junzughen trug er sich mit dem Plane einer völligen Umgestalung der Wissenschaften, verfolgte aber zugleich ehrgeizige Absich auf eine politische Rolle. Er hat sich selbst der Untreue anstängt gegen seinen natürlichen Beruf zu den Wissenschaften. Nach im frühen Tode seines Baters undemittelt zurückgelassen schen schoe seines Baters undemittelt zurückgelassen. Seine kerbamkeit aber, seine Gewandtheit, sein ersinderischer und uners

müblicher Geift konnten ihm bei ber Unzuverkäffigkeit feines Charafters tein Zutrauen schaffen. Die Treulofigkeit, welche er gegen ben Grafen Effer bewies, fo wie manche andere feiner unebeln Runfte hat er felbst burch seine Schriften verewigt. Ihm galt ber Ruf eines geistreichen Mannes mehr, als bas 2016 eines reblichen Mannes. Unter ber Königen Elisabeth brachte er es zu nichts Bebeutenbem; als er aber unter Jacob I. zum Groffiegelbewahrer und zu andern Würden erhoben worden war, war ein schmack voller Sturz bas Enbe seiner politischen Laufbahn. wille ber Gemeinen erhob sich gegen ihn; er wurde wegen Be stechlichkeit angeklagt und mußte in einer Reihe von Punkten seine Schuld betennen. Bon ber Strafe bes Gefangnisses und ber Gelb buße wurde er balb burch königliche Gnade befreit; aber in Schande und Schulden, welche seine Prachtliebe auf ihn gehäuft hatte, hat er die letten Jahre seines Lebens vollbringen muffen, noch nicht von eitlem Chrgeiz geheilt. Unvorsichtige Verfuche beschlennigten 1626 seinen Tob.

Im Blid auf seine glanzenben Erfolge in ben Wissenschaften und auf die Schmach seiner politischen Laufbahn hat man einen boppelten Menschen in ihm finden wollen, Reinlich und schwach im praktischen Leben, groß und erhaben in seinen wissenschaftlichen Gebanten. Geben wir jeboch ben lettern auf ben Grund, fo sehen wir, daß er die Würde und den Zweck der Wissenschaft zwar tennt, aber auch ebenso, wie im prattischen Leben ben 3weck über bie Mittel vergift und verleugnet. Er tennt bie Einhoit aller Wissenschaften, welche Natur- und Sittenlehre verbinden sout er weiß, daß unser Geist nach ber Erkenntnig Gottes ftrebt; er befcreibt uns die Wiffenschaften als Byramiden, welche von ber breiten Basis besonderer Erfahrungen in allmälig aufsteigenden Stockwerken zu bem allgemeinsten Raturgesetze und zu Gott emporführen follen. Er betennt fich auch zu ber Uebergeutung, bag die brei Stockwerke der Wiffenschaft, welche er annimmt, wur für bie von ihrer Wiffenschaft Aufgeblasenen ben brei Bergen gleichen wurden, welche die Giganten aufthurmten um ben himmel m fturmen; ben Demuthigen, welche alles auf ben Rubm Gottes aurückführten, wurden fie wie ber breimalige Ausruf fein, beilig, beilig, beilig. Bei ben natürlichen Mittelursachen, meint er, konnten wir lange ftehn bleiben, julett aber mußten wir auf bie lette Urfache geführt werben, die Weisheit und die Vorsehung Gottes.

sirans fließt sein oft angeführter Spruch, daß die Philosophie denhin gekoftet zum Atheismus führen konnte, aber in tiefern Ainen eingefogen zur Religion zurückführen müßte. Go tennt er be Aufgabe ber Wiffenschaft; aber er verzichtet auch auf ihre Mung. Zur Spite ihrer Pyramide hinaufzudringen, scheint um nicht möglich. Zur Wiberlegung bes Atheismus wurbe bie mirliche Theologie ausreichen; das Wunder der Welt beweife Beites Beisheit; aber jur Begrundung ber Religion, jur Erkuntnik bes Willens Gottes reiche die Philosophie nicht aus. Dumit giebt er auch auf ben Willen Gottes in unsern Gewissen, in gittlichen Gesetz zu erforschen. Er hat politische und moralik Bersuche (sermones fideles) geschrieben, eine schwache Rach= mng Montaigne's; fie haben feiner Zeit gefallen, für bie Rachhaben sie keinen Werth; in ihnen barf man ebenso wenia m treuen Abbruck seines Innern, wie feste wissenschaftliche brundfahe fuchen. Die Untersuchung über bie vernünftige Seele mb das sittliche Leben des Menschen gehört ihm der Theologie an n er ift ber Meinung seiner Zeit ergeben, daß Theologie und ilosophie in Trennung gehalten werden müßten. Mit ber er= m sich zu befassen, das ift nicht sein Geschäft. Die Religion mert ihn nur baran, daß unsere Erkenntnig beschränkt ift. k sehr ihn auch bas praktische Leben umgarnt hatte, er findet ihm alles in Wirrwarr. Ebenso in der Religion; in den him ber Theologie findet er viele Widersprüche; wir mussen hiere Bernunft ber Offenbarung unterwerfen; je absurber, je Malaublicher etwas ift, um so mehr erweisen wir Gott Ehre, mn wir es glauben. In Religion und fittlichem Leben muffen ht und an bas Gefet halten, welches willfürlich feftgestellt wirb. bit die Gesetze bes Stats, wie die Gesetze bes Schachspiels. blich würden wir hierin den großartigen wissenschaftlichen Seist hom; es ist barin keine Rede mehr von der Einheit der Sitten= hie und ber Physit, von bem Ganzen ber wiffenschaftlichen Phi nmibe, von Streben unseres Beistes nach ber Erkenntnig ber lets= la Urfache. Seine ausbrucklichen Erklarungen gehen nun babin, bf wir uns bamit zufrieden geben müßten die Mittelursachen zu Morschen; diese liegen in der Natur und der Naturphilosophie white er baher seine Dienste. Er lobt sie wegen ihres Nutens. Imar weiß er bavon zu reben, daß wir die Wissenschaft nicht des Ruhmes ober bes Nupens wegen zu suchen hatten; aber die alte Wissenschaft verwirft er, weil sie nur unfruchtbaren Erkenntnissen nachgegangen wäre, nicht aber bem praktischen Leben brauchbare Wittel an die Hand gegeben hätte. Die Wissenschaft, welche er sucht, soll ihm Macht über die Natur verschaffen, das menschliche Leben mit neuen Ersindungen und Hülfsmitteln bereichern. Auch im theoretischen Leben hat er mehr dem Nuzen und dem Glanze nachgetrachtet als der Wahrheit.

Aber auch seinen Versicherungen, daß er Theologie und Moral in seiner Reform ber Wissenschaften unberührt laffen wolle, kann man kein rechtes Bertrauen schenken. 3hm stehen andere Sate zur Seite, welche alle Wiffenschaften nur als Ausläufer feiner Naturphilosophie betrachten laffen und biese als bie Mutter aller mahren Biffenschaft preisen. Mathematit und Logit werben von ihm nur als Dienerinnen ber Physit betrachtet, die Metaphysit, die Erkenntnig bes Menschen auch in seinem sittlichen Leben, welches boch auch vom Raturgesetze und von natürlichen Trieben beherscht werbe, treten ihm auch in Unterordnung zur Naturwiffenschaft und biefe wird als bie allgemeine Wiffenschaft für alle einzelne Zweige ber Erkenntniß angesehn. Bu ftart ift biefe Richtung ber Gebanken bei ihm vertreten, als daß wir nicht meinen mußten, die entgegengesetten Aeugerungen wurden ihm nur wiberwillig abgepreßt, theils von bem Gebanken an bie Beschränkt: heit unserer Erkenntniß, theils aus Scheu vor ber herschenben Meinung. Der Plan seiner Reform freilich ift hierburch etwas schwantend geworden; dies hat aber dem Erfolg seiner Unternehmung keinen Abbruch gethan. Er handelt wie ein geschickter Abvocat, welcher seiner Partei alle jest erreichbare Bortheile sichern, für die Zukunft auch noch weitere Bortheile nicht abschneiben will. Alls ein solcher hat er sich an die Spike ber Partei geschwungen, welche die Naturwissenschaften zur Alleinherrschaft erheben wollte. Der Sieg bieser Partei hat ihm seine Triumphe bereitet. Sie fand bei ihm schon alles angebeutet, was sie später errang; benn viele seiner Winte geben über bas hinaus, mas er gegenwärtig erreichen wollte; fie waren bazu angelegt bie Begner ju fchreden, ben Benoffen bie Ziele zu zeigen, welche fpater erreicht werben könnten. Aber er hat auch die gegenwärtige Lage begriffen; er weiß, daß man ben Gegnern, ben Philologen und ben Theologen, noch nicht und vielleicht auch künftig nicht alles entreißen Er sucht baber einen vortheilhaften Bergleich zu schließen,

wicher den Schein der Billigkeit hat. Die spätern Zeiten sind weiter gegangen; daher hat er auch das Lob seiner Gegner pfunden, welche sich auf ihn berusen konnten, wenn sie die unMigen Forderungen der Späteren zurückweisen wollten.

Seine Stellung zur Theologie und Philologie burfen wir bei finem Plane nicht außer Augen laffen. In feiner Beschräntung ber Philosophie auf die Erkenntnig nützlicher Mittelursachen liegt shaf er die Erforschung der Endursachen bei Seite legt. kadursachen können wir nichts anfangen nichts bewirken; die pakriellen und die bewegenden Ursachen mussen wir gebrauchen m Macht über bie Natur zu gewinnen. Zwecke gehören mehr Ratur bes Menschen als bes Weltalls an. In ber Erfor= Ing ber Natur rechnet er sie zu den Vorurtheilen des gelehrten ditels. Sein Streit gegen sie hat nicht wenig bazu beigetragen Berücksichtigung berfelben aus der Naturforschung zu verbann. An die Absichten Gottes mit der Natur können wir wohl lauben, aber wiffen konnen wir von ihnen nichts. halt seinen theologischen Gegnern die Brucke für ihren Rückzug i, um sein Gebiet um so sicherer vom Feinde zu faubern. mite Gottes und des Menschen mögen die Theologen auf ihrem biete bebenken; in das Weltall, welches er bedenkt, paffen fie t. In ähnlicher Weise verhält er sich zur Philologie. noch mächtigen Einstuß auf ihn. Seine Werke pflegte er in Micher Sprache nieberzuschreiben; aber er übersette fie in bas plinische ober ließ sie übersetzen; benn er wendete sich an alle dehrten Europa's und ben Werken in den neuern Sprachen verrach er nur kurze Dauer, seinen lateinischen Schriften aber glaubte Unsterblichkeit gesichert zu haben. Wie er die Sprache ber Aln schätt, so kann er auch den Inhalt ihrer Wissenschaft nicht ganz amerfen. Dem Blane ber Restauration der Wissenschaften, wel n er veröffentlichte, hat er eine Untersuchung des gegenwärti= m Standpunkts der Wissenschaften einverleibt. Sie ist enthalin einer seiner ausführlichsten Schriften, über bie Würde und orthoritte der Wissenschaften. Er will in ihr zeigen, was bisn in allen Aweigen geleiftet worden und was noch weiter zu in sein wurde. Wit der äußersten Mäßigung eines Neuerers ut er jebes brauchbare Stud ber alten Wiffenschaft zu seinem um Aufbau benuten; nichts foll ungeprüft bei Seite geworfen binden. Aber freilich bas Beste ist noch zu thun; bas Gute ift wit Jrethümern vermischt; von der Wissenschaft der Alten mussen wir uns doch gänzlich abwenden; sie ist eine knabenhaste Wissenschaft. Segen die aristotelische Logik, Physik und Metaphysik erklärt er sich fast unbedingt; glücklich wären wir, wenn wir eine Tasel wären, durch keine Autorität, durch kein Borurtheil bestrickt. Nicht an die Auslegung der Alten sollen wir uns wenden; sein Werk bezeichnet er als die Auslegung der Natur; ganz von vorn mussen wir anfangen, eine völlige Wiedergeburt der Wissenschaften von den ersten Grundlagen aus beginnen, nur an das Licht der Natur, an die Ersahrung uns halten und die Sachen reden lassen.

Bor ber Menge feiner Zeitgenoffen zeichnet ihn aus, bag n seiner Zeit abgelauscht hat, welche Richtung sie nehmen wollte; wie einseitig sie sein mochte, er folgt ihr. Die Herrschaft ber Theologie, der Philologie hat ex abgestreift. Nicht mehr, wie die Theosophen, will er die Ratur zur Erforschung Gottes gebrauchen; was uns am nächsten liegt, am leichtesten erreichbar ift, will er erforschen. Auch den Stepticismus hat er abgeschüttelt; er ge braucht seine Zweifel nur um die Idole der Schule und ber ge meinen Meinung, wie er die Borurtheile nennt, zu beseitigen Das Bertrauen, welches bie Fortschritte ber neuern Wissenschaft einflößen, erfüllt ihn. Die Natur wird uns die Wahrheit zeigen. Sie ift nicht innerlich gespalten, vielmehr bie in fich einige Quelle der Wahrheit. Form und Materie, tobte, trage Masse und Geist sollen wir nicht in ihr unterscheiben, vielmehr ihre Materie ift voller Empfindlichkeit, diese verrath ihren Beift; ihre Gebeimniffe wird sie uns nicht vorenthalten, wenn wir sie nur mit Umficht und Fleiß zu Rathe zu ziehen wiffen. Auf biefem Vertrauen zur Natur beruht ber Blan, welchen er für die Auslegung ber Natur sich entworfen bat.

Nicht ohne Borüberlegung will Bacon in das unübersehlich Feld der Natursorschung sich stürzen. Daher hat er vorher seinen Plan sich entworsen. Er eröffnet sehr weit reichende Aussichten, welche die Kraft eines Menschen nicht aussühren könnte. Daher ruft er Mitarbeiter auf und erwartet das Beste von der Zukunst. Was er selbst von ihm ausgeführt hat ist das Geringste. Zuerst seine Schrift von der Würde und den Fortschritten der Wissenschaft, eine kritische Uedersicht nach einer sehr verkehrten Sintheis lung der Wissenschaften, nur ein vorläufiges Werk. Ausdann sur

in Grundlegung seiner Untersuchungen seine: Beschichte ber Ratur. In ihr wollte er bie breite Basis ber Erfahrung vernichnen, auf welcher die Pyramide der Wissenschaften ruhen follte. Das Material, welches er für sie zusammengebracht hat, ift wenig schicktet; er konnte es auch nur als ein vorläufiges Werk betrachim. Erft hierauf foll bie Forschung nach ben Regeln beginnen, nach welchem wir bas Material ber Erfahrung zur Auslegung der Ratur zu benuten haben. Dies ist bas Hauptwert; welches a ju geben fich vorgesett hat. In seinem neuen Organon hat n is auszuführen begonnen, ist aber auch bamit nicht völlig zu Sinde gekommen. Anwendungen biefer Regeln gum weitern Aufdu der höhern Stockwerte ber Naturphilosophie sind bis auf ein= the Entwürfe und Proben Versprechungen geblieben. Das gange durnehmen verläuft sich zulest in das Unbestimmte, weil Bacon bo eingestehen muß, daß ber Aufbau bes Systems ber Ratur bis in seine bochfte Spipe, bis que Erkenntnig ber Einheit bes Maturgelopes: welche er voraussett, von menschlichen Kräften nicht micht werden könnte. So kann von seinen Werken nur bas me Organou auf ben Werth einer einigermaßen abgeschloffenen tbeit Anspruch machen. 1 100

Dieles Wert hat eine große Wirtung, auf die Naturforschung patern Zeiten, ansgeübt. Ron vielen ift es, als ein Gesethuch t die wissenschaftliche Methode in ihr betrachtet: worden. inen ibm unfore Aufmerksamkeit nicht perfagen. Es ftellt fich in men scharfen Widerspruch gegen das aristotelische Organon, d. h. pendie Logit, welche von allgemeinen Grundfähen aus schließen will. Me allgemeinen Grundsätze sind ihm verdächtig. Für die Geschäfte s gewähnlichen Lebens, für Unterfuchungen, welche von allgemein ngenommenen Meinungen ausgebn, mag es erlaubt sein vom AUemeinen aus zu schließen, aber dazu genügt es nicht den letten Mudeidenden Grund unserer Erkenntnisse und nachzuweisen. Arie wolles selbst muß zugestehn, daß wir von der Erfahrung auskhi mussen. Die Erfahrung, läßt uns nur einzelne Thatsachen kinnen; die befondern Fälle muffen wir zur sichern Grundlage merer Wiffenschaft machen; bas ist die breite Basis ber Pyrabe der Wissenschaft. Vom Besondern daber zum Allgemeinen Allteigen, das ist das einzig richtige und sichere Nersahren. Der duction allein also können wir vertrauen. Auch Axistoteles ht su empfolen; aber unvorsichtig, voreilig springt er von befondern Ersahrungen sogleich zu allgemeinen Grundsätzen anf; an die Stelle dieser Regellosigkeit haben wir die rechte, vorsichtig, gradweise aufsteigende Induction zu setzen. Schon Nizolius, Sanchez u.A. hatten auf dies Versahren hingewiesen, es auch zum Theil im Einzelnen untersucht; Bacon's Verdienst gründet sich wefentlich darauf seine Bedeutung für die Naturwissenschaften genauer erörtert zu haben.

Die richtige setzt er der gewöhnlichen, kunstlosen Induction entgegen, welche nicht mehr leiste als der Syllogismus. Aus wenigen Beispielen glaube man ein allgemeines Gesetz entnehmen zu können; das nennt er eine kindische Sache; der Schluß vom einigen auf alle Fälle wird durch ein jedes Beispiel vom Gegentheil widerlegt. Bacon sordert also eine vollständige Induction. Sie soll alles überlegen, was dei der Untersuchung eines Naturgesetze in Frage kommen kann; nur hierdurch kann ein Schluß mit Rothwendigkeit erzielt werden. Hierauf beruht das Großartige welches man in dem Unternehmen Bacon's sinden kann. Er sordert eine vollständige Ersahrungswissenschaft und bestreitet daher auch die Meinung, daß die Untersuchung des Besondern und in das Unendliche sühren müßte.

Man fieht aber auch wohl, bag feine Forberung ein Joeal im Auge hat. Aus ber Erfahrung, welcher allein ertfein Bertrauen geschenkt hat, seine Wahrheit zu beglaubigen, wurde er vergeblich fich anstrengen. : Um es als trreichbar erscheinen zu laffen, muß er Sulfsmittel ber Induction anspannen.! Gins berselben findet er in gewissen Anticipationen, ber Etsahrung vor ausgenommenen allgemeinen Anfichten, welche bit weiten Wege ber Erfahrung abfurgen sollen. Sie follen bie Bahl ber Falle fest setzen, auf welche die Beobachtung fich zu richten hatter Etwas Borlaufiges in seiner Methode scheint ihm gestattet. Er ift gegen spielende Berfuche und taftende Beobachtungen; untiffe zu vermeiben muffe man ber Natur bie rechten Fragen: vorlegen konnen; bann wurde sie bie rechten Antworten geben. Man fieht, er kann Hopothesen für ben planmäßigen Bersuch und die planmäßige Beobachtung nicht entbehren. Sie konnen taufchen; aber ber Fortgang ber Untersuchung wird barüber belehren. Auch ber Sinn täuscht, verbeffert aber auch seine Jerthumer. Leichter geht bie Wahrheit aus bem Jrethum als aus ber Berwitrung hetvor. Diefe feinen Bemertungen zeigen; bag Bacon begriffen bat, wie

win Wissenschaft aus vorausgesetzten. Meinungen, hervorgeht und mide Berichtigung and Sicherung berfelben auftreht; sie Jaffen, der auch bemerken, daß er für den zwingenden Schlaß, seiner: Mftandigen Induction Boraussehungen nicht enthehreng tomm, die nicht der Exfahrung und nicht der Induction angehören. k läßt gewahr werben, daß zur vollständigen Induction eine: inhalung der Fälle gehören würde, wolche der Beobachtung unmorfen werden müßten." Eine solche kann nur vom Allgemeis: mand gemacht werden und sett baber ein der Induction enter mussettes Nerfahren voraus. Dofselbe zeigt ein anderen Hulfall der Andrection, welches er empfielt, das indirecte Perfahren lich durch Bermeinungen zur Besahung zu zekängen: "Abm der brung freilich: kann: es nicht: ampfohlen: werben, weil, fie imig: diur positive Thatsachen igelet; und juliteinen Berneinung, eizz Objectiven führt; ihm aber mußte der Weggeberg-Berneinung. großes Wewicht haben, weil en auf die "Widenlegung geralte-Borurtheile ausginger Auf das Gemicht bieles Wegest macht. dun auch aufmerksen wirdem, er bewerkt, daß, die Auflösungs minender Inftangen, welche gegen ein Gelet zu fprechen schienente prifite Kraft zun Herwarbringung der Aleherzengung zu haben pflegte... k Beg scheint ihm aber auch zur Ahkünzung der Induction die deflichsten Dienste, zum leisten meindem, erm durch sihnschule bier auszuschließen benät, welche für die porliegende Unterfusg untanglich find.: Wenn alsbann, alle andere Fälle ausgesbffen sind bis aufzeinen, so wird hiefer, ber richtige fein muffie Ge leuchtet ein, daß auch dieses Sulfsmittel eine vollstän-Eintheilung aller möglichen Fälle vom Allgemeinen aus pors licht Wir seben hierand, daß, die Methode, welche Bacon, Melt, eben so rinseitig ist, wie die, welche er perwirft, "Seine n don der Anduction kann nur alkseine Ergänzung der hists igen mangelhaften: Methodenlehre gelten. Rur als eine Beschreibung der Methoden walche in den emsz Mon Wissenschaften angewandt werden soll, kann man Bacon's denon betrachten. Richt alles ist in ihr vollständig und richtig. wonet, aber meistens konnen wir ihr beistimmen, wenn wir Bifdrantieng hinzufigen, daß er nur die Erfahrung der aus-Ratur, nicht die Erfahrung des Innern ober der Menschenz Michte im Auge hat. Er zeigt sich dabei dem Sensualismus, Migt, denn, die Binne follen und unterrichten, dem Unterrichte Chriftliche Philosophie. II. 14

bes Berftanbes aber mißtraut er, weil ber Berftanb bes Menfchen von Geinigen einmische und alles nach ber Anglogie bes Men: schen, aber nicht, wie billig, nach ber Analogie bes Beltalls faffe. Doch wird auch das Urtheil bes Berftanbes nicht völlig ausge schlossen, weil Bacon's Untersuchungen in die Extennenigtheorie nicht tief eindringen. Auch den Sinnen tann er nicht völlig vertrauen; bennt fie mischen auch von bem Ihrigen bei und find übervies nicht fein genug. Daber ift Bacon barauf bebacht ihnen Hulfen zu schaffen. Er findet sie besonders in der Beobachtung burch Inftrumente und in bem Berfuch. Daf er biefe beiben Hülfsmittel empfolen und burch mancherlei nütliche Rathschlige unterftlit hat, darin hat man sein Hauptverdienst, um die Natur wiffenschaften gefunden. Er hat auch in biefer Beziehung nur fortgeseit; was schon lange vor ihm begonnen battes und seiner Beit abgemerkt, wohin fie wollte. 1 16 18 18 18 18

Borbetschend beziehen Bich feine Bathichlage nauf beie Berfuthe Baser von allgemeinen Gestchkountten aus über ibnibabeingt, etinnert' fehr daran, bag biefer Weg querft in größerem Maßstabe von ben Theosophen eingeschlagen worben war. ibnen nennt er ihn ben operativen Weg; wir follen ihn einschlagen um burch unfere Kunft ber Natur gewachsen zu werben! Die Natur schilbert er und als einen Proteus, welcher seine Gestalt in Wechsel berbirgt. Ihre verborgenen Rrafte muffen wir ihr zu entlodm fuchen. Wir muffen fie reigen, preffen," ju feffeln fuchen bamit fie ihre Geheimniffe und verrathe. Auf die Kleinsten und fein ften Borgange in ben Raturproceffen, welche unfern groben Ginnen entgebn, ift baber feine Aufmettfamteit gespitt. geber Bor gang in ber Ratur fest fich aus Kleinsten Beranberungen gufamnten, welche wir nicht zu bemerken pflegen. Bacon wird hier burch auf seine Unterscheidung zwischen Wahrnehmung der Sinne und zwischen Empfindung geführt. Die groben Bahrnehmungen ber Sinne fassen alles nur oberflächlich auf und unterscheiben nicht die kleinsten, allmäligen Veränderungen in der Natur. In ber Natur aber ist eine Empfindung von allem, was in ihr vorgeht; alle Materie ist empfindlich in Sympathie und Apathie. Wenn man ihr Gewalt anthun will, wird die Empfindlickleit ihrer Theile geweckt; benn in ihrer Selbstethaltung leiften fie ber Gewalt Wiberftand; fie wird von und nut baburch iberwunden, baß wir ihr gehorchen; fie wird nur bagu gebracht ihre Rrafte

pigen, indem fie fich behauptet. Diefe Empfindlichkeit ber Rair ift viel feiner, als die oberflächliche Wahrnehmung unferer Einneswertzeuge; aber in unfern Sinnen ift fie auch und wir berben sie daher burch Kunft benutzen konnen um die verborge= um kleinsten Borgange in ber Natur zu entbecken. it boch weit bavon entfernt biesem Gebanken ber Theosophen an die Empfindlichkeit der Materie einen zu weiten Spielraum zu Matten; so wie er überhaupt ben Entwicklungspunkt bezeichnet. m welchem die Raturforschung vom Abenteuerlichen zur vorsich= Mym Methode sich wandte, so will er auch den Versuch nicht Mailes und auf gutes Glud unternommen wiffen. Um ihn au im, dazu find feine Anticipationen der Ratur bestimmt, von ihm er freilich nicht zu fagen weiß, wie fie zu Stande tommen! empfielt auch die Analogie, die Beachtung gleichartiger Forin ber Ratur, und sett fie ben specifischen Qualitäten ber twofophen entgegen, indem er auf ein allgemeines Raturgefet lingt. Die Ertenntnig besselben sieht er freilich als unerreich= man; doch neigt er sich in seinen Lehren über ben Bersuch zu Grundfabe ber mechanischen Raturforschung. Unfere Kunft, ut er, sei nichts weiter als Mechanit; wenn wir in Analyse Synthese eine Umstellung der Körper bewirkt haben, mussen bie Krafte ber' Ratur wirken laffen; wir faben aber febon. biefe ihre Empfindlichteit auch nur zu ihrer Selbsterhaltung hannen. Hierin liegt die Wendung von der theosophischen zur Manischen Naturerklärung. . .

Bacon ist jedoch nicht im Stande die Methode der Inducn in ihrer rein wissenschaftlichen Bedeutung zu beschreiben, weik
nur die Induction in den Naturwissenschaften beachtet. Dies
tyt sich an den Boraussetzungen, welche er für sie gelten läßt.
dwohl er sich nicht verhehlen kann, daß die Sinne uns nur Erkinungen zeigen, will er doch nicht die Erkenntniß der Erscheimgen als des ersten Besondern zur Grundlage seines aufsteigenm Bersahrens machen, sondern er meint mit den Individuen demen zu können. Das Borurtheil der gemeinen Meinung, sieht
m, hastet an ihm, als nähmen wir Individuen wahr. Auch
mbei bleibt er nicht stehn. Die Naturgeschichte weist ihm ein
kürzendes Bersahren an. Er sindet es zulässig, daß wir mit
m Begrissen der Arten beginnen. Wer ein Individuum einer
in kennt, kennt alle; ein Beispiel genügt um ein allgemeines

Gefetz ber Art von ihm zu entnehmen. Da ist keine Warnung mehr vor ber kindischen Induction, welche aus einigen Fällen auf Bacon beruhigt sich hierüber burch bie Berufung alle schließt. auf das allgemeine Naturgeset, welches alle Individuen berselben Art in ähnlicher Weise bilbe. Gewiß hat er dieses Gesetz burch teine vollständige Induction gefunden. Auch bei dieser Boraussetzung allgemeiner Begriffe für die Induction bleibt er nicht fiehn. Bur sichern Grundlage der Induction meint er zwei Classen allgemeiner Begriffe rechnen ju durfen, die niedrigften Arthegriffe und gewisse allgemeine Formen ober Gesetze ber Natur, welche aus unserer unmittelbaren Wahrnehmung flossen, wie die Formen bes Kalten und des Warmen, des Weißen und des Schwarzen. Dies sind ohne Zweifel sehr unsichere Grundlagen eines wissenschaftlie den Verfahrens. Die eine weist beutlich auf die Naturgeschichte, die andere, freisich viel unbestimmter, guf die allgemeine Physik hin. Bacon hatte sich turzer fassen können, wenn er fagen wollte, daß wir ohne allgemeine Grundfate tein festes Berfahren in ben Erfahrungswiffenschaften gewinnen tonnten.

So sind die methodischen Lehren Bacon's beschaffen.... Er muß sich im Bewußtsein seiner schwankenben Grundlagen baber auch eingestehn, daß seine Weise zu untersuchen nur bagu bienen tonne Grabe der Gewißheit festzustellen; eine volle Gewißheit verspricht seine Methode nicht. Sein Plan der Resorm, welcher auf ihr beruht, scheint großartig, gehört aber nur ber Brachtliebe an, welche die Gefahren seiner prattischen Laufbahn überhäufte. Die Borficht, welche er lehrt, beschränkt sich auf die Handhabung von Runftgriffen, warend er die Wiffenschaft mit Bewußtsein in eine einseitige Bahn leitet. Aber die Naturwiffenschaft, welcher er die nen will, hat er von ben Laften befreit, welche fie bruckten, von ber Berücksichtigung der Theologie und der Philologie. Bon dem 3wed ber Wiffenschaft im Allgemeinen fah er ab, um bagegen bie Mittel in das Auge zu fassen, durch welche man vorwärts tommen konnte. Der Zweck liegt in weiter Ferne; es bringt aber ber Wiffenschaft Nupen, wenn wir ohne um ben Zweck uns zu kummern mit Borsicht weiter und weiter unsern Weg versuchen So hat er für den Nuten der Wiffenschaft fleißig, immer regsam gearbeitet und eine nüttliche Wissenschaft auszubilden gesucht. So steht er an ber Spite seiner Partei. Der Beifall berer, welche ben Nuten mehr lieben als ben Zweck, konnte ihm nicht fehlen.

3. Die Austegung ber Natur zu betreiben wurde nun bas Ingenmerk aller Philosophie. Das Attliche Leben hatte Bacon m feinem Plan ausgeschloffen; biefe Beschräntung tounte man ther boch nicht lange bulben. Dan mußte barauf Bebacht neh= mm es ebenfalls in die sichere Bahn ber Natur zu leiten. Roch p ben Zeiten Bacon's traten zwei erfolgreiche Bersuche biefer Art m bas Licht; awei Zweige bes fittlichen Lebens, bie Religion unb **his** Recht, suchten sie als Ausslüsse ber natürlichen Triebe bes Minschen zu begreifen und die Lehren der natürlichen Religion ា bes Naturrechts für die Philosophie zurückzuforbern. ber Anfang für eine Reihe ähnlicher Verfuche, welche für die Meme der neuern Bhilosophie charakteristisch And. Ein Bestreregt sich in ihnen ben Dualismus in ber Wiffenschaft zu erwinden, welcher aus ber Scheidung ber Theologie und ber Milichen Weisheit erwachsen war. Von ihm aus eröffnet sich n fortwährender Groberungszug, in welchem die Philosophie die m bestrittenen Rechte zuruckfordert. Daffelbe, was die Theo= the im Fluge zu erreichen gesucht hatte, unternahmen nun die steme mit besonnener Absicht, aber auch in einem beschränkteren nne. Die Methobe ber Naturforschung leitete fle; sie ließ die whiche Weite der Erfahrung bedenken und wies auf die natür= Beschränktheit unserer Erkenntnisse hin. Darin lag noch im= eine Sicherung für bie Theologie, welche jenseits ben Schranhir Gebiet wahren konnte. Die Naturforschung lenkte aber h von dem ab, was die Vernunft der Natur hinzufügt; es erim als ein unwefentliches Beiwert; ber Naturtrieb follte alles eintliche beingen. Die moralischen Biffenfchaften ftellten fich burd auch uter als Theile der Naturwissenschaft dar und nur idweise wurden biese Eroberungen gemacht, so daß sie in viele Rile sich zersplitterten. Dies bezeichnet die Schwächen, welche m fortwährend in der neuern Bhilosophie an den moralischen Majdaften bemerten werben. Sie blieben vereinzelt und schwach. t überntlichtige Einufig, welchen bie Erfahrung in biefer Zeit mann bat hierbei auch feine Rolle gespielt. Er zog bie Aweige Biffenschaft auseinanver; er war auch stark genug um bar-Mausmerksam zu machen, daß der Mensch noch andern Gesetzen tals bie übrige Natur; aber ber Naturforschung legten bie Modelten Bahnen ber Bernunft nur unauflösliche Fragen vor; be positiven Bikbungen ber Menschengeschichte schienen ihr nur

Willtur; so wie sie selbst die Autorität des Alterthums von sich abgeschüttelt hatte, so glaubte sie auch, daß man in allen Zweigen des sittlichen Lebens Hortommen und Sitte beseitigen durse.

Die Lehre von ber natürlichen Religion wurde in diesem Sim zuerst von einem vornehmen Eugländer Eduard Lord Herbert von Cherbury vorgetragen. Er hatte, 1581 geboren, mehr eine ritterliche als eine gelehrte Erziehung genoffen, traute sich aber boch zu durch seine Unternehmungen eine völlige Reform der Wissenschaften hervorzurufen. Sein Leben hat er für seine Familie selbst niedergeschrieben; in ihm schildert er fich ge treu als einen der abenteuerlichsten Charaktere, welcher gleich einem Don Quipote von Thatendrang getrieben in die Welt zieht, ohne Plan, nur ängstlich bemüht in Aweikampfen ben Ruhm feines abeligen Wesens und seiner Tapferkeit unbefleckt zu behaupten. nichts schien er weniger geeignet als zu einer Reform der Wissenschaften; doch hatte er allerlei Kenntnisse, in einer halb theosophischen, halb gelehrten Weise einen Ueberblick über die Lage der Dinge und vor allen Dingen vertraute er seinem gesunden Berstande und sein warmes Herz suchte Abhülfe ber Uebel, welche ber theologische Streit über die Welt gebracht hatte. Als Gesandter seines Rinigs zu Paris hattezer noch die Nachwehen der Intoleranz zu bestreiten, welche aus bem Burgerfriege zurückgehlieben waren. Wie leicht schienses ihm ihnen bie Quellen abzuschneiden, wenn man auf bie natürlichen, Grunde ber Religion zuruchninge und bie Theologie mit Abschneibung, alles Schulgezünks vereinfachte. A Mit einie gem Zögern schritt er nun 1624 jur Horausgabe: seiner lateinischen Schrift über die Wahrheitz er glaubte bagu burch ein Zeichen Gotteschevollmächtigt zu fein. Go wurden bie illehren der Freibenker eingeleitet. Seine Artikel des Glaubens haben ihnen zur Grundlage gehient. nit. in faftage daff

Herbert geht hauptfächlich auf eine Bereinfachung des religionen Glaubens aus. Eine ins Einzelne eingeheude Erforschung der Religionslehren mußt man weber in feiner Schrift über die Wahrheit noch in einer andern seinen Schriften über die Religion der Heiden erwarten. In seinem Unternehmen wird er durch seine Bertrauen auf die menschliche Natur gestärkt. Die erste Frage in aller missenschaftlichen Untersuchung ist nach dem Erkenntnisvermögen, aus welchem unsere Säze fließen. Ihre erste Quelle aber ist unser natürlicher Justinct, welcher uns die Wahrheit

juden lakt. Die Sehnsucht nach Wahrheitwift und eingepflamt von Ratur; biefer unferer eigenen Ratur burfen wir vertrauent fie leitet ficher. Gegen bie Berlaumber unferer Natur mulffen wir behaupten, daß fie nicht gefügt, nicht verborben werdem kann, weil sie den Grund, alles unseres Seins, aller unserer Ueberzeugungen ift. Die Wahrheit ift das Mrhringliche, Ratürliche, an welches fich ber: Schein mur aufest; einem jeben Frethum liegt eine Wahrs heit zu Grunde: In unsern Folgerungen können wir als schwache Menschen irren. Unser innerer und außerer Sinn taun ficht taus iden, weil er fich unferer Ratur nur anfest; er ift cin Reuge, aber nicht Richter ber Bahrheit; unfere geschichtlichen Renntniffe find haber auch ibem Perthum unterworfen, fie Winnen fiche ber Ueberlieferungen nicht entschlagen und find nur eine Sache ber Bahrscheinlichkeit. Dagegen müssen wir unsere Natur als bie Quelle ber Bahrheit onerkennen, welche Folgerungen und Ginn nur als Mittel gebraucht; sie giebt die Grundfätze ab, welche Musfprüche der Ratur, unmittelbare Aussagen unseres natürlichen Inftincie fint. In alle unfere Erkenntniffe mifchent fie fich eing nur burch ihre Bermittelung gewinnen wir unfere Erfahrung.

Herbert hat es aber auf eine praktische Behre abgesehn ; prak tische Grundsätze werben baber von ihm als Aussprüche ber Nas tur behauptet. In ben Grunbfichen ber Moral findet er nun auch die größte: Neberginftimmung autter ben Menfchen: herfchenb. Der natürliche Inftinct ihred Gewiffent begeitgt thnen bie Regel für ihr Berhalten. Doch muß man ifich huten auf biefoi Ausfagen bes Gewiffens fich qu berufen, wente man zurnliebereinstimmung mit Amseun tommien will; weillester auf: bas hefortbew?) Berhalten jedes Einzelmen fich beziehn. Serbect geht: vielmehr baraufs aus einen allaumeinen Gbniebfat, nachmiweifen welchen bour Raturtrieb in allen. Wefen geltenb imache. DEr finder ihn sin benton Tviebrobeit Sellsteckaltung, welcher sthon oft von Physitern zu besonders word Bacon zur Grundlage alles nathrtichen Wirkens geniacht wotben war, nun aber ban Herbert auch aufibas fiblide Lebenslausgebihnt und igur; Grundlage für buffelbererhoben wirde Dag ffebest Ding fich felbst erhalten will, ist bas allgemeinste Raturgefetz. welches von niemauten bezweifest werben bain: Deni Grunbfas der Selbsterhaltung hat die Natur und gelehrt; in ihm innuffen alle Menschen übereinftimmen. In ihm erweist fich bie gottliche Borfehung, welche durchnihm für die Erhaltung aller Dinge ge-

forgt hati: Beitet wird with biefes Naturgefet, wie man benten kann, in der Moral, als in der Phisik ausgebehnis Rur in ih rim Thatigteiten; welche ihrer Matin gemäß find; konnen die Dinge ficht erhalten, ihre Dhätiakeiten ichlanen, in boanblungen aus; in ihnen fucht jebes Ding stat zu entwickeln und seinen Awech, seine Glüttfeligkeit zwigereinnen! In jebem Dinge tift eine! Same zu erkeitten, eine plastische Natur, welche weit hinaus übes bas Ge gemvähtige nach böberer Bollfommenheit ftrebt. Auch nicht allein auf das besondere Dasein und Leben bes einzelnen Dinges erftredt sich ber Naturtrieb der Gelbstenhaltmit, benn tein Ding kann ohne seinen Ausammenhang mit seiner Art, Gattung und bem Ganzu bestehn, daher: strebt auch jebes Ding, um sich zu erhalten, nach ber Ethaltung, und Entwicklung bes Gauzen. Um sich zu bienen lehrt ber Anstinct: jedes Ding dem Allgemeinen zu bienen. wird eine Analogie zwischen unserm Berstande und der Welt ber gestellt und wir burfen und als ben Mitvolosmus im Matro todmud betrachten, Die Beibe biefer Ueberleannaen feblieft bemit, daß der Anstinct auch das Unendliche im Endlichen und be zeugt, weile ball Unenbliche alles burchbringe, weile im Enblichen adiche das Unerdliche erhalten wird, daß, mithin eauch Gott uns be i geugt wird ihunde bie natürliche Sehnsucht nach bem fochsten Guie, welcheinn unsteingepflangt hat seleichat fich uns offenbart in der entichen: Welt und an biefe Offenbarung, muß: fich innfere Religion lanfalliegens : Die : Nachwirkunger theolophilden : Lebren with mme in bicfeie Grundfähen nicht verkennen. 1990

ung in diesen Gundstein ticht venkennen. Inde Allechellen gemichten Stieben nach Selbstenhaltung nubentung der nachreichen Stieben nach Selbstenhaltung nubentung der nachreichen Stieben nach Selbstenhaltung von nachten gehört, wird zu diesem zu welchem er gehört, wird zu diesem in der Entwicklung in der Keigiond gemacht wenden; wird ihreiche und Lebereinstimmung in ihr herschend Sie weisenigung albe zum sieklichen Leben in eine Malichen wiellung unserer wachreichen Krüfte, and ihren zieht, sind sehen einschwirtlichen Krüfte, and ihren zieht, sind sehen einschwinden Stänt ein höchster Gottzwirtsche ihre Gottekverchrung zu unser Sümden sollen wir dere werden und wist bestern zieht, ind erher keben haben ihr im diesem keben und nach dem Tode Lohn under Erhen haben ihr im diesem Leben und nach dem Tode Lohn und Staft zum Prüstlich aller Keligionen an die Hand die Vernunft zum Prüstlich aller Keligionen an die Hand die Vernunft zum Prüstlich aller Keligionen an die Hand die Vernunft zum Prüstlich aller Keligionen an die Hand die Vernunft zum Prüstlich aller Keligionen an die Hand die Vernunfte und Vielen die

demeine Borfebung lungufebn, burch welche Gott bie Belt leitet: ketert lengmet nicht, bafe biefer allgemeinen Borfehung : Gottes und eine besondere Lettung der Einzelnen in ihrem Sewissen und in befondern Gradenerweifungen zur Geite gestellt werben burfe, wilmehr nach ver Weise der Theosophen legt er auf die specifische Matur jedes einzelnen Dinges großes Gewicht. Gott ift bas Chincip der Andividuation, weil das Unendliche in jedem End-Men in besonderer Weise ist. Die besondere Borsehung aber ents this fich bem allgemeinen Gesetze ber Ratur nicht und vie besone am Offenbarungen Gottes muffen baber anch alle nach ben alls meinen Regeln der Vernunft geprüft werden. Ueber sic jedra Mebereinstimmung zu kommen und sie andern verständlich zu him ist schwer ober unmöglich und man hat daher das Urtheil er fie bem Gewiffen eines jeben Ginzelnen zu überlaffen. Bei n öffentlichen Gottesverehrung konnen sie nicht in Frage komm; benn was nicht auf ben Aussagen ber allgemeinen Natur trubt, kann nicht auf den allgemeinen Beifall bes menschlichen kidlechtes rechnen. Herbert verkennt auch nicht die Nothwen: Meit ber öffentlichen Gottesverehrung. Eine so wichtige Sache, n die Religion, bürfe nicht auf die Privatwohnungen der Wenm beschränkt werden. Er steht ein, daß die öffentliche Gottes= mhrung nicht ohne Ceremonien und andere Zuthaten der Uebermunft bleiben konne, daß in ihrer Feststellung die Autorität ber dier sich einmischen werbe; aber auch biese Aufähe zur natürhen Religion follen Beschränkt werben; ber Autoritätsglande ist mas Untergeordnetes ; feine Borfchriften muffen nach ber allgedinen Regel ver Bernunft beurtheilt werben.

hieraus läßt sich vas Urtheil abnehmen, welches er über die der Geschichts aufgetreienen Religionen fällt. Das Individuelle, die in der Geschichte sich geltend machende Gesetz einer fortschreistenen Entwicklung zult ihm nur als lästiger, verwivrender Zusatz dinen Grundsähen nach mußte er annehmen, daß auch im Hoisdallen die nachrliche Aeligion geherscht hätte; der natürliche Austint hat ja wie sehlen können; aber er meinte, sie wäre überscht worden dunch dem Autoritätsglauben, durch dem Betrug der kiefter, welcher mit Aberglauben ersüllt hätte. Das Christenskum in seinen wahren Absichten Erscheint ihm dagegen als die Biederherstellung der natürlichen Religion; er gesteht ihm auch p, daß besondere Gnadenerweisungen in ihm wirksam gewesen

und geblieben waren; in diesem Sinn bekennt ex sich zu ihm. Aber auch ähnliche Misbeauche wie im Heibenthum haben undher in ihm um sich gegriffen; baraus ist der Unsriede; gekommen, welchen wir zu beseitigen suchen müssen. Wie so viele, so schreckten auch ihn die Räthsel der Geschichte; nur Regelloses, Werkehrtes, keinen Plan der Borsehung kann er in dem positiven Bildungsgange des menschlichen Geistes erblicken; die Berwirrung der Zeit schien ihm nur dadurch zu lösen, daß man auf das Ursprüngliche, Natürliche zurückginge. Er schließt sich hierin dem Gange in der Philosaphie seiner Zeit an; daher hat seine Lehr eine bedeutende Wirkung ausgeübt.

In bieselben Wege lenkten auch die Bahnen des Naturrechts ein, nur daß die Verschiedenheit des Gegenstandes auch Verschiedenheiten in der Behandlung erzwang. Schon Melanchthon hatte diese Wege derührt; ihm folgten andere Protestanton, Ricolaus Henning, Albericus Gentilis u. A. Wan hatte aber disher das Recht noch in Verdindung mit der Woral und der Theologie betrachtet, erst Hugo Grotius behandelte es als eine Sache für sich und wurde dadurch der Gründer des Naturrechts. Im Jahre 1626, ein Jahr später als Herbert seine Schrift über die Wahrheit mit seinem Beirath herausgegeben hatte, that er dies in seinem berühmten Werle über das Recht des Krieges und des Friedens.

Wir haben in ihm einen Mann zu verehren, beffen Birt famteit: für: ainfere : neuere Bilbung: fchone : Erfolgo in. einem weiten Kreise gehabt hat. Die glückliche und harmonische Bereinigung mannigfaltiger Gaben und mit großem Fleihigenbter, Fretigleiten ließ ihm fast in alle Zweige ber Bilbung seiner Zeit mit Ruhm eingreifen. Das Unglud, welches er in seiner politischen Wirk samkeit: hatte, konnke ihm ben Ruhm eines unbefleckten volitischen Charafters nicht rauben, ja erhöhte woch ben Glanz seines Na-Den Umfang feiner Wirksamkeit: burch sein gangest Leben zu verfolgen wurde weit über ben beschränkten Krois unsower Untersuchungen hinausgehn. Wir haben es fast wur mit einem feiner Werte zu thun, bem schon früher gewanntem, um aber ben machtigen Ginfluß, welchen es geubt hat, und begreiflich ju'machen, muffen wir und vergegenwärtigen, daß es von einem Manne ausging, ber in Statsgeschäften Bertrauen fich erworben batte, bem an theologischer Gelehrsamkeit keiner feiner Leitgenoffen gleich

im, ber in ber Philologie nicht weniger durch Feinheit des Gestuads und der Sprache als durch umfassende Kenntnisse glänzte wieine praktischen Grundsäho und Nathschläge durch reiche Beiste aus der Geschichte eindringlich zu machen wußte. Mur durch in solche Bereinigung von ausgezeichneten Eigenschaften, des kries und des Urhebers konnte es das Ansehn eines Gesehus für den Berkehr der Staten in Arieg und Frieden gewinsm, die Unmenschlichkeiten des einen mildern, die Hinterlist des ihm in Berruf bringen und selbst in der wissenschaftlichen Beurstimg des Rechts im Allgemeinen eine gewichtige Stimme führt. Die philosophischen Grundsähe haben hierbei nur eine uns wodnete Kolle gespielt. Hugo Grotius suchte sie sogar zu meist doch kann man nicht verkennen, daß sie sich einmischen.

Er läßt in feinem Werke fast beständig die Geschichte kn, legt aber im Grunde der Geschichte eben so wenig Gewicht , wie Herbert. Seine Grundsätze stützen sich auf die gesunde bur und nur in nicht fehr bedeutenben Puntten weichen fie von Brundsähen ab, welche Herbert für die natürliche Aheologie and gemacht hatte. Gr will auf die Rechtswiffenschaft sich beinkn und glaubt babei Philosophie und Theologie ganz bei Seite a ju tonnen, Das Recht, meint er, würde bleiben, wenn man jugeben mußte, bag tein Gott ware. Es foll teinem Banbet Zeit unterworfen sein; Gewohnheit und Sitte spllen teis Einfluß-auf es ausühen; mit der Religion würde es gar the zu thung haben; wenn nicht die natürliche Religion; wäre, the alle. Menschen verpflichtet, und deren Uebertretung dahen ber Strofe unterworfen ist. Durch biefe Beschräntung hält Swins eine Brude frei seine Gebanken über bas natürliche in das Gebiet, der Theologie hinüberstreifen zu Lassen: n die Absonderung keiner Wissenschaft von der Betrachtung des Agmeinen, welche er grundfählich feststellen möchte, tann er in n Ausführung nicht festhalten.

Schon in der Feststellung der Grundsätze kommt er zu phischon in der Feststellung der Grundsätze kommt er zu phischolichen Usberlegungen. Weniger theosophisch als Herbert,
t er die allgemeine Ratur bei Seite liegen. Das Recht ist
scho der allgemeinen Natur; die Thiere haben kein Recht
kund; es beruht auf der Natur, dem Vorzug des Wenschen.
du Trieb nach Selbsterhaltung führt nicht zu ihm an, sondern
der das höhere in der Verson, die Vernunft, soll durch das Recht

bewährt werden. Die Vernunft, der Borzug des Menschen, des sieht in dem Triebe zur Seselkigkeit, welcher bei den Thieren zwar auch, doch nur in einem geringern Grade zesunden wird. Der höhere Grad dieses Triebes hängt mit der Sprachfähigkeit zusammen. Auf der Bewahrung dieses geselligen Triebes, der Selbsterhaltung der Vernunft, beruht alles Recht; es soll die Ruhe und den Frieden in der Sesellschaft der Menschen erhalten. In ihm leitet uns ein Instinct, ein innerer Sinn für das Recht, welcher in eingebornen Grundsähen sich zu erkennen giebt.

Der natürliche Trieb zur Geselligkeit wohnt aber allen Menschen in gleicher Weise bei; aus ihm wird baber auch gefolgen, bag alle Menschen eine Gemeinschaft bes Lebens unter einander eingehn sollten. Das Weal ber allgemeinen Menschenliebe führt ben Grotius zu ber Folgerung, bag bie Grundfate bes Naturtechts und ber Bernunft in ihrer Strenge die Absonderung ber Stanbe, bas Eigenthum, ben Streit ber Einzelnen, ben Rrieg ber Boller beseitigen wurden. Er muß gewahr werben, bag biefe Grundfage für uns gegenwartig nicht paffen. Siermit ift er bei der Theologie angelangt, welche ihm Austunft geben muß über bas Naturwibrige in unfern Zuftanden. Die Bernunft ist verdunkelt, vie allgemeine Menschenliebe geschwächt worden durch die Sunde und seitbem hat eine neue Ordnung des Rechts fich bil ben muffen. Grotius unterscheibet baber von bem erften, reinen Raturrecht bas spätere unreine Recht, in welchem wir leben. Dies ift erft burch bie Ungerechtigteit der Menfchen berbeigeführt worden. "Das Recht, mit welchem feine Lehre zu thun bat, if nicht bas wahre Natuerecht, vielmehr ein halbes Reaft, ein hal-Des Unrecht. Daber schiebt fich ihm zwischen Recht und Uitrecht bas Grlaubte ein. Das reine Recht mare Gutergemeinschaft unb allgemeiner Friede; in bem Stande ber Sunbe aber, in welchem wir leben, ist es erlandt Gewalt durch Gewalt abgutreiben. Wibervergeltung zur Beftrafung bes Berbrechens zu üben; Gigenthum, Berschiebenheit ber Boller, Stlaverei und Krieg find nun nothig und gum Rechte geworben; bas Recht ber Gelbsterhaltung, ber Nothwehr hat fich nun geltend gemacht; ein Unrecht macht bas andere Unrecht zum Rechte. So wird ber Raturtrieb in diesem Naturrechte noch in einem weitern Umfange zugezogen, als anfangs die Absicht zu fein schien. Die beiben Raturtriede, auf welche nun bas Naturrecht gestellt wird, laufen auf Selbsterhal:

phinaus, ber eine im geistigen, ber anbere im leiblichen Wohl; betreit zwischen beiden nimmt auch Grotius au; daß nun sweite Recht, welches auf beiden beruht, in keinem guten Einsussteht, sondern nur ein halbes Necht, ein halbes Unrecht ist, hiervon die Folge.

Die Natur bes Rechts gestattet auch nicht in ähnlicher Weise, herbert für die Religion gethan hatte, das positive Geset einen unwesentlichen Zusat bei Seite zu schieben. An Würbe 6 freilich bem Grotius weit zurück hinter bem natürlichen 🍁; er leitet es aber nicht aus Gewohnheit und Serkommen, den aus ber Heiligung ber, welche ber Stat ihm gegeben habe, dem Stat giebt er seine Stupe in einem rechtlich binbenben tage. Diese Bertragstheorie, welche wir schon früher gefuns laben, ist burch ihn besonders verbreitet worden. Sehr unly schaltet er mit ihr. Treue und Glaube unter den Denn fließen aus ihrem geselligen Triebe, in ihm finden sie ihre pihr und daraus wächst auch allen willkürlichen Berträgen n den Menschen ihre rechtliche Verbindlichkeit. Es macht ihm Bedenken, daß die weit hinausreichenden Folgen des Statshaff eine Gewaltherrschaft nach sich ziehen können; sind wir einmal eingegangen, so bleiben wir an ihn gebunden. Der Act ber Willfur im Statspertrage ift meiftens beim Polfe; fit die obrigkeitliche Gewalt ein; diese Gewalt bleibt aber bei ihm, weil die Menge nicht die Herrschaft führen tann. tommen Staten zu Stande, welche fehr willfurliche Gefete Das positive Recht, welches hieraus bervorgebt, oft wunderlich, aber Recht bleibt es immer; die Unterthanen en ihm folgen um den Frieden zu bewahren. Nicht über das k jedoch darf die Willfür der Gesetzgeber gehn; benn Berträge m die Natur und die Pernunft sind nicht bindend. Das po-Recht darf nicht gegen das natürliche sich auflebnen.

So sucht Grotius aus natürlichen Trieben Entwicklungen stillichen Lebens abzuleiten. Den menschlichen Trieb der Gesteit und den Trieb der thierischen Selbsterhaltung sucht, er ine haltbare Mischung zu bringen um daraus die Erscheisem laufterer rechtlichen Zustände erklären zu können. Es läßt der nicht verkennen, wie wenig ihm dies gelingt; denn zweit der Wilkur muß er zu Hulfe rusen um nur einigermaßen geschichtlich vorliegenden Thatsachen zu genügen, den Act des

Sündenfalls und den Act des Statsvertrags. Jener hat uns unferem geselligen Triede, unserer menschlichen Natur entsremdet, dieser soll den geselligen Tried wieder weden und ihm eine friedliche Entwicklung sichern. Daß Grottus der unverwüstlichen Natur unseres geselligen Triedes das Beste zutraut, giedt ihm im Sanzen eine milde Denkweise ein, welche seinen Lehren zur Empsehlung gedient hat; aber ganz kann er ihm doch nicht vertrauen, auch dem thierischen Triede der Seldsterhaltung muß er seinen Einsluß auf die Bildung des Rechts zugestehen; so sinden wir uns bei ihm nur in einem Schwanken zwischen zwei Prinzeipien.

4. Deit viel entichiebenerem und umfaffenderem Beifte ging Thomas Sobbes zu Berte. Bu Walmesburn 1588 geboren, ber Gohn eines Predigers, hatte er zu Drford ben fleptischm Geift ber nominalistischen Logit eingesogen, war ein tuchtiget Bilolog geworben und übernahm alsbann bie Erziehung eines vornehmehr Englanders. In der Ramilie bet Cavelloifh, ber nadherigen Grafen von Devonshire, bir welche er hiervierch einkrat, ift fer faft burch fein ganges langes Leben mit Ausnahlie einiger Unterbrechungen geblieben, als Diener, Freund und Pflegling; er hat in ihr Bater und Sohn erzogen, feine Reifen durch Frank reich und Italien gemacht und ift burch fle in feine Bekanntschaft mit Statsbienern und Gelehrten getreten, in bie großen Bewe quingen Felner Beit eingerückt. So ber englischen Ariftofratie befreundet abnte er fruh bie Sturme ber hereinbrechenben Revo lution und fürchtete die Zerruttung, welche fie bringen wurde. Schriften, welche er zur Warnung fcbrieb, festen ibn in Wefahr; er wanderte nach Frankreich aus und war hier einer der Behrer des Prinzen von Wales, nachberigen Königs Karls II. Sier macht er auch seine Schrift über ben Statsburger und seinen Leviathan bekannt und zog durch sie den Tabel aller Barteien, bie Diß gunft bes Hofes und die Anfeindung ber Geiftlichkeit auf fich. Dies bewog ihn nach England zuruchzukehren, wo ihm rubigere Zeiten ben Aufenthalt geftatteten. Er lebte nun feinen fchrift ftellerischen Arbeiten und erft in seinem 80. Sabre beröffentlichte er in seinen philosophischen Schriften ben Zusammenhang feiner Meinungen. Ein rüftiger Greis bat er bis zu feinem Tove 1679 mit febr umfaffenden literarischen Arbeiten theils in latelnischer, theils in englischer Sprache sich beschäftigt.

Hobbes trägt in seinem Leben und seinen Lebren starte cha-Meristische Züge an sich: Bon einbringendem Berstande, von en vielseitigen Bilbung, in welche er jedoch nur gleichsam sprungwie eingerückt war, verfolgt er mit ftarkem Willen und äußern Consequenz seine Folgerungen; aber bei aller seiner Bielseis keit ist er eigensinnig, von blinder Borliebe für seine Gebanken jangen und kommt baburch zu ben hartnäckigften Ginseitigkeiten. einer harmonischen Einigung der Elemente seiner Bildung ter es weber in seinem Leben noch in seiner Lehre bringen men. Ursprünglich war er Philologe mit großer Fertigkeit in den claffischen Sprachen, aber nur auf einige Lieblingsschriftn unter ben Geschichtschreibern und Dichtern erpicht; bis auf Berke bes Euklides verachtete er die Wissenschaft der Alten. an poetischen Arbeiten vergnügte er sich gern; sie galten, aber boch nur als Spiele des Geistes. Auf seine philolo= de Borliebe wird man, seinen Nominalismus zurückühren nen, welcher alle Wiffenschaft für Sprachtunst extlarte. foon au reifen Jahren gekommen, als er bie Mathematik ftudiren; auffing; er liebte sie wegen ihrer methodischen Strenge; ihrer Methobe fah er bas mahre Muster bes wissenschaftlichen khrens: die Philosophie sollte keiner andern Methode sich bem; er hat sie mit Seschick in seinen Untersuchungen geucht. Aber er zog die Geometrie der Arithmetik vor, weil die, thematit aur Erforschung der körperlichen Welt dienen sollte; unbfähen der Arithmetik, welche ihm nicht geometrisch genug ngen, widersprach er. Auch zur Physik kam er erst im reifern kr; fie galt ihm für den Inbegriff der Philosophie; auf alle ssenschaften wollte er sie ausgebehnt wissen, nur mit Ausme ber Theologie, welche nicht mit dem Natürlichen, sondern dem Nebernatürlichen zu verkehren hätte. Die Theologie jedoch bie weltliche Wiffenschaft nicht stören; vergeblich würde sie den schrungen unferer Sinne, auf welchen unsere Erkenntnig der tur beruht, fich widersetzen. Der Borliebe für die Physik stellt sich od noch ein anderer Gesichtspunkt zur Seite. Alle Wissenschaft n nichts werth, wenn sie nicht Mittel für die nüpliche Kunft n. Daher gilt ihm auch die Anwendung der Physik mehr als Physit felbst. Wir sollen sie auch nicht allein auf die gewöhnm mechanischen Kunste anwenden; benu Hobbes weiß sehr wohl, naller Kunftfleiß ums nicht weiter bringen wurde, wenn wir

in Moral, Stat und Kirche nicht zur Eintracht und Ordnung gelangen konnten. Auf eine nüpliche Wiffenschaft fur bie Runft bes Lebens geht baber fein Streben aus. Unter biefen oberften Befichtspunkt wird man im Allgemeinen seine Lehre bringen können; auch bas Gewicht ber Sprachkunft fällt unter ihn. Aber man tann nicht vertennen, daß die Elemente feiner Dentweise zu teinem rechten Einklang gekommen find. Er wird von ben Mächten feiner Zeit getrieben. Die englische Revolution, ber Saber gwischen Rirche und Stat treibt ihn zu seiner Runft bes praktischen Lo bens, die Macht ber Mathematit zu seiner mathematischen De thobe, bie Macht ber Phyfit zur Erfahrung. Seine Dethobe macht ihn rationaliftischen Grundsätzen geneigt; ben Inhaft: seiner phyfischen Lebren führt ihn jum Genfugtismus; beibe wenden fich in ihrem:Berein einer vogmatischen Dehrweise zu; :indem er aber alle Wiffenschaft nur als eine nühliche Runft getten laffen will, indem unter den nüglichen Kunften bann befonders bie Sprace kunft des Wenschen als die eigentliche Kunft der Wissenschaft sich betvorbebt, tommt er zum Stepticismus. Retruftiger er eint jedes biefer Elemente vertritt, um fo ftarter muffen bie Wiverfpruche in seiner Lehre hervortreten. Anderen أرواد و . 10 11 11 Y

Seine Reigung zur jempirischen Physit itweibtsihn zunächst zur Erforschungs ber Ebatsachenz Bie Berteinen! fie durch bie Empfindung. Bon ihr muffen wir ausgehn; Wir kinnen ursprüngliche und abgeleitete Erkennmisse unterscheiben; jewe sind finnliche Empfindungen, diefe Nachwirdungen , Abbilber Annlicher Empfindungen. Um eine Sache zu ertennen, muffen wir und an unfere Sinne wenden, welche mis ihre Erscheinungen besbachten laffen. Die Physit verweift uns an bie Erscheinungen ber Dinge; bas urfprüngliche Phanomen aber, von welchem alle Ertenninig ausgeht, ift die Empfindung. Angeborne Begriffe haben wir nicht anzunehmen, benn fie wurden und immer beiwohnen muffen. Rachwirkungen ber Empfindung schließen fich an fie an Erinne rung und Gebächtniß, welche wir bei allem unferm Denken gu Bulfe rufen muffen. Ohne fie tann teine Empfindung fein; benn zur Empfindung gehört auch Refthalten und Unterscheidung ber Einbrücke, bamit man von ber Beränberung misse, welche burch bie Empfindung eingetreten ift. Daher empfinden nicht allo Dinge, obgleich alle Dinge Eindrucke empfangen weil nicht alle Dinge ben vergangenen Sindruck fosthalten und vom gegemmärtigen unterinden können. Erinnerung ist aber nichts anderes, als empfins im, daß man empfunden habe. Alle Wiffenschaft beruht nur mi der Wiedererinnerung an die Folge der Erscheinungen, welche in Erfahrung zu nennen pflegen.

hobbes ift fich sehr wohl bewußt, daß ber Grund unserer kifenntnig, welchen er hiermit gefest bat, nur etwas fur unfere Amnende Person Gultiges ausbruckt. Die sinnliche Empfindung mn nichts anderes anzeigen als eine Beränderung in uns; sie ingt eine Borftellung in und hervor; Sachen außer und aber kennen wir baburch nicht; indem wir empfinden und unferer Impindungen uns erinnern, bleiben wir nur bei unsern Vorstel-Der Trug der Sinne wird zwar von Hobbes im Inbern nicht boch angeschlagen, weil er mit Bacon meint, Sinne wurden ihn auch wieder berichtigen, im Allgemeis aber trifft er alle unsere Gedanken; benn bie sinnli= Dualitäten ober Accidenzen, welche wir ben Dingen nach Mage unferer Sinne beizulegen pflegen, find außer uns gar t vorhanden, sondern bezeichnen nur Erscheinungen, welche der Beränderung unserer Empfindungen vorgehn. Die Bewegen in unserm Innern übertragen wir auf bas Aeußere. Diese aliftischen Grundfate laffen unfer Ertennen nur als ein Gewerben betrachten, welches uns die Folge unferer Empfindun= borführt. Unfer Denten ift nur ein Rechnen mit unfern Es brudt in Saten ber Sprache fich aus und in ftellungen. Sähen abbiren ober subtrahiren wir Worte, welche Vorstelhen bezeichnen. Daffelbe geschicht in unsern Schluffen nur in m weitern Umfange. Die Begriffserklarungen, welche die unblate für bie Schluffe abgeben, find nur Ertlarungen ber men, welche wir ben Dingen ober vielmehr unsern Vorstellungen hihnen beigelegt haben. Hiermit rudt Hobbes in den Gang nomis kitischer Logik ein. Die Wahrheit unserer Lehren besteht in der Mitheit unserer Sätze; diese hängt von der Bedeutung der Worte b. b. willfürlicher Zeichen, welche wir für unsere Vorstellungen unden haben. Solche Zeichen sind in unserer Gewalt und wir men sie daher auch verstehen. Durch sie sind wir im Stande eine Amakige Folge in unsere Gebanken zu bringen und Sate zu an, welche ewige und allgemeine Wahrheiten ausbrücken, weil indis anderes sagen, als daß es uns bei Erfindung und Fest= Mung ber Namen gefallen hat ihnen diesen und keinen andern Briftliche Bbilofophie. II. 15

Sinn beizulegen. Der Menfch ift ein vernünftiges Thier; bies ist eine allgemeine und ewige Wahrheit, aber nur weil es eine allgemeine Uebereinkunft ber Rebe ift, mit bem Ramen bes Menschen biesen Sinn zu verbinden. Bahrheit und Falfcheit tommen ber Rebe zu; babei tommt nur bie allgemeine Bebeutung ber Ramen in Betracht. Allgemeines giebt es nicht außer ber allgemeinen Bedeutung der Worte. Was wir Berftand nennen, ift bas Bermogen bie Bebeutung ber Borte fich zu merten und zu ver-"Bernunft nennen wir bas Bermögen zu schließen, b. b., wie schon gesagt wurde, bas Abbiren und Subtrabiren ber Borte und ber burch fie bezeichneten Borftellungen in einem weitern Um fange vorzunehmen. Der Borzug, welchen ber Mensch durch seine Bernunft hat, beruht barauf, daß er ber Sprache machtig ift. Auf Die Folgerichtigkeit in seinen Schluffen legt Hobbes ben groß ten Werth, ber Cap bes Biberfpruchs ift ihm Grund aller Philosophie; aber Folgerichtigkeit und Biberspruchlofigkeit beruhn ihm nur auf ber Runft Worte fich gu merten und fie burchgebende in berfelben Bedeutung zu gebrauchen. Dies ift bie Runft, welche ber Menfch üben foll um in feinen Borftellungen und im friedlichen Bertehr mit anbern Menfchen zur Aebereinftimmung gu tommen; bies ift feine Bernunft. Alle Menfchen baben bie felbe Bernunft, d. h. fie haben biefelbe Sprachfabigfeit und tonnen zur Uebereintunft im gleichmäßigen Gebrauch ihrer Rebe tom-Ganz unabhängig hiervon ift aber bas, mas bie Sachen Bon ben Sachen reben wir nicht, sonbern nur von unsern Borstellungen und alle unsere Gebanken bleiben auf unsere Bor ftellungen beschränkt. Durch unsere Bernunft, Sprache und Wissen schaft können wir nur ben Berlauf unserer-Borftellungen in unfere Gewalt und in eine geordnete übereinstimmende Folge bringen.

Diese Uebersegungen eines Stepticismus, welcher von dem Nominalismus und Sensualismus der neuern Philosophie sich nährt, bilden aber bei Hobbes nur den Hintergrund seiner Gebanken, an welche er in seinen weitern Folgerungen nur dann und wann sich erinnert sieht, wärend ihn ein mächtigeres Interesse zum Dogmatismus fortreißt. Die Physit, welche die wahre Philosophie ist, will die Erscheinungen, die Empsindungen in uns auch erklären. Von der Empsindung als der ursprünglichen Erstenntnis ausgehnd müssen wir fragen, was sie ist. Wir erkennen sie als eine Veränderung in uns.

abens, welches eine Substanz voraussett, ein Individuum, benn mit den Nominalisten erklärt Hobbes, daß nur Ramen Allgemeinbeit haben, alle Substanzen bagegen einzelne Dinge find. jede Substanz ist auch ausgedehnt im Raum und also ein Kör= per; benn wenn wir etwas außer unserer Ginbilbungstraft seten, so setzen wir es im Raum. Dies haben wir besonders von der Substanz anzunehmen, welcher wir die Empfindung beilegen; benn die Beränderung in der Empfindung ist eine Bewegung und nur ein Körper kann bewegt werben. Die Empfindung haben wir dem empfinbenben Körper, bas Denken, welches ja auch nur eine Art bes Empfindens ift, dem benkenden Körper zuzuschreiben. Es ift ein Irrthum ber Philosophen, daß fie das Abstracte für fich, ben Gebanken, ben Geift ohne ben benkenben Körper benken wollen; bie Philosophie hat es nur mit Körpern und ihren Accidenzen zu thun; Seele und Geist sind nur Accidenzen der Materie. In seinem Gifer gegen die Abstraction, welche über die geistigen Gebanken bie körperliche Substanz vergißt, geht er so weit, trot seiner Mathematit, auch den Puntt, die Linie, die Flache für Korper zu erklaren. Weil aber jebe Substanz ein Korper und ein Individuum fein foll, fordert er auch individuelle Körper, b. h. Atome, boch mit einiger Borficht. In Gebanken meint er, konnte man fie theilen, ihre Größe meffen, fie waren aber von folher Rleinheit, daß ihre Größe nicht in Betracht tame. bebenklicher ift es, bag er kein Bebenken barin finbet, Zusammensetzungen aus Atomen für Körper und zen zu erklären. Sein Materialismus ift zwar sehr entschieben ausgesprochen, aber boch nicht gleichmäßig ausgebildet. er den Geist nur als Accidens eines Körpers achtet, gesteht er ihm boch feine Borzuge zu. Wiffenschaft, Runft, geiftige Genuffe geben ihm über bas Grobkörperliche; in ber Menschenliebe, ber Religion sieht er natürliche Affecte; die Zweckursachen schließt er zwar von den Untersuchungen der Physik aus, er leugnet sie aber nicht: daß der Bau des Menschen und anderer kunftreichen Werke ber Natur Intelligenz und Zweck verrathe und nicht ohne Geift bervorgebracht werden konnte, wurde nur ber leugnen konnen, welcher felbst ohne Geist die Natur betrachtete. Sein Materia= lismus bringt nur barauf, bag wir ben Körper als bie unveranderliche Substanz, den Geift als ihr veranderliches Accidens ansehn. Aber felbst in biesem Puntte ift er nicht gang sicher;

zuweilen sieht er im Geiste auch einen Körper von solcher Feinheit, daß er nicht auf die groben Sinne wirken könnte.

Seine Erklärung ber Empfindung läuft nun weiter fort an ben Grundfäten ber Mechanit und an ber fehr fraglichen Boraussetzung, bag unfer Leib, obgleich ein zusammengesetzter Rorper, boch nur eine Substang sei. Die Empfindung ift eine Berande rung unferes Körpers; alle Beränberungen, alles Werben in ber Körperwelt läuft auf Bewegung hinaus. Was wir qualitative Beränberungen nennen, beruht nur auf Sinnenschein und besteht nur in Beranberungen ber Bewegung, welche in unferer innern Zusammensetzung vorgehn. Diese Bewegungen find unbemerkar klein; wollen wir aber auf den Grund der Erscheinungen kommen, so muffen wir die kleinsten Bewegungen auffuchen, welche uns wie Rube erscheinen. Von den kleinsten Körpern, den Atomen, muffen wir weiter zu ben kleinsten Bewegungen fortschreiten. Diefe werden als ein bloges Streben nach Bewegung von Hobbes ge-Die Forschung in bieser Richtung geht in bas Unendliche und schlicft, wie jeder Gedanke an bas Unendliche, ein Bekenntnif unserer Unwissenheit in sich. Das Streben nach Bewegung ift allgemein; benn in bem luckenlosen Zusammenhange ber Dinge, in welchem es kein Leeres giebt, wird alles von der allgemeinen Bewegung ergriffen; alles wehrt sich auch gegen ben Anstoß; keine Substanz kann vernichtet werden; jede strebt fich zu exhalten gegen ben allgemeinen Andrang; die Selbsterhaltung ber Körper ift ihr erstes Motiv. Die Trägheit ber Körper ist oberster Grund: fat ber Mechanit; kein Körper kann sich selbst bewegen; alles Werben fest baber für feinen Beginn eine außere Urfache voraus. Woher ber erste Anstoß ber Bewegung komme, haben wir babei nicht zu fragen; es wurde uns nur in das Unendliche und zum Bekenntnig unserer Unwissenheit treiben; genug wir finden uns in der Bewegung und nur den Zusammenhang der bewirkten und bewirkenden Ursachen soll und die Philosophie lehren, von den formellen und den Endursachen haben wir in ihr abzusehn. Entsteht nun eine Empfindung in uns, fo muß fie hervorgebracht werben burch einen. Druck, welchen ein frember Körper auf unsern empfindenden Körper ausübt; die in diesem hervorgebrachte Bewegung pflanzt sich alsbann von bem bewegten Sinnesorgane burch bas Innere unferes Rorpers fort bis jum Behirne und von da bis zum Herzen; eine Gegenwirkung nach außen ist hiermi bei der Selbsterhaltung der Körper unausdleiblich und diese Kamwirkung ist das, was wir empfinden. In unserer Rückschung nach außen entwersen wir uns ein Bild, eine Vorstellung is bewegenden Körpers; dies giebt uns den Sedanken der Außenschl. So zeigt der ganze Vorgang in der Erzeugung unseres kupfindens und unseres Denkens nur eine Kette mechanischer kwegungen.

Bir burfen nicht vergeffen, bag Sobbes in ber Wiffenschaft n eine nützliche Kunst lehren will. Daher liegen ihm die prakom Folgerungen aus seiner Theorie ber Empfindung vornehm= am Herzen. Bon ben Atomen unseres Leibes sieht er babei unser Leib bilbet eine natürliche Einheit, ein Sustem von berchen, welches wie ein Körper ist. Der Mensch ist eine shine, welche nicht allein in ihren Theilen, sondern auch in m Ganzen nach Selbsterhaltung strebt. Daher sucht er bas genehme als eine Förberung seines Lebens, seiner Selbsterhallg und stökt bas Unangenehme ab. Auch Sicherheit für bie kunft muß dabei in die denkenden Ueberlegungen des Leibes m. Sie werden im Allgemeinen bestimmt vom Streben nach bsterhaltung, von Selbftliebe, vom Berlangen nach Genuß und m Behauptung des Lebens. Den Gebanken an ein höchstes haben wir bavon fern zu halten, wenigstens für bieses Le= ; das Leben ist eine stetige Bewegung, welche im Kreise geht; Buter welche wir begehren, haben nur einen relativen Werth; imschaft, Kunst, Weisheit dienen nur zum Nuten. Das Begehgeht auf bie Zukunft, weil auf Selbsterhaltung und Sicherheit. nennen wir, was begehrt, bose, was verabscheut wird, und Ergebnik unferer Ueberlegungen über Gutes und Bofes nenwir unsern Willen. Für frei muffen wir biesen nicht ausm, benn er ist bas nothwenbige Ergebniß vorhergegangener egungen, bas Enbergebniß ber Begehrungen und Berabscheu= m, welche sich aus unsern Empfindungen und Erinnerungen Es tann wohl gerebet werben von ber Freiheit ildet baben. Menschen, aber nicht seines Willens; benn man kann jedes g frei nennen, sofern co seiner eigenen Natur nach thatig ist: icsem Sinn bezeichnet Freiheit nur die Abwesenheit des Zwans sie kann auch im Leben bes Menschen vorkommen und wir om ihn alsbann frei nennen können; so sagen wir vom Was= baß es frei ablaufe, wenn es kein Hinberniß in seinem Lauf

trifft; eine solche Abwesenheit bes Zwanges schließt jedoch nicht aus, daß äußere Ursachen die Bewegung bewirken. Jede Bewegung ist der nothwendige Erfolg aus der Summe der mitwirkenden Ursachen, welche in den vorausgehenden Bewegungen liegen; der Berkettung der Bewegungen kann der menschliche Wille sich nicht entziehn. Der Mensch ist eine Maschine, welche die Kunst und der Rathschluß Gottes bewirkt; sein Wille wird dewirkt durch die Uederlegungen seines Berstandes; wenn er eintritt, ist die Wahl vorbei; der letzte Beschluß des Verstandes hat sie entschieden.

Den Ueberlegungen bes Verstandes traut nun Hobbes boch sehr viel zu. Seine nominalistischen Grundsätze leugnen zwar bas Allgemeine, aber bie allgemeine Natur läßt er boch viel leiften, daß sie so kunstliche Maschinen mit so kunstreichen Berrich tungen hervorbringen kann, wie die Menschen mit ihren Ueberlegungen find. Diese allgemeine Natur nennt er die Runft Gottes, burch welche er die Welt regiere und die Verkettung der Bemegungen leite. Durch sie wird ber Zusammenhang ber Atome er: halten. Für ben Menschen aber ift noch besonders seine eigene Runft nöthig; benn für die unvernünftigen Thiere forgt ihr Inftinct, ber ihnen auch einen Trieb ber Geselligkeit eingepflanzt hat; nicht fo fur ben Menschen; er ist tein politisches Thier; barin irrt Aristoteles; für ben Instinct ift bem Menschen zum Erfat bie Runft gegeben. Sie zeigt fich in seiner Sprache, welcht bes Menschen Erfindung ist und ihm ben Borzug ber Bernunft gewährt. Diese Sprache macht unter ben Menschen möglich ben Bertrag, ben Frieden und die Bereinigung vieler, welche ihnen Macht giebt. Ohne dies wurde nur Uneinigkeit unter ihnen sein; benn Liebe unter einander hegen sie nicht von Natur. Jeder sucht seinen Bortheil. Gut ift jebem, was ihm nütt, bose, was ihm Die Natur giebt einem jeden das Recht auf alles, was er in Besitz nehmen kann; baher ift im Naturzustande alles von allen angefochten; er ift ein Rrieg aller gegen alle. Erft durch eine Uebereinkunft, einen Bertrag kommt es bazu, daß ein gleis des Urtheil über gut und bose unter verschiedenen Menschen sich bilbet. Durch einen solchen Bertrag aber verbindet die mensch liche Kunft viele Menschen zu einem Korper, welchen wir einen Stat nennen. Durch ihren gemeinschaftlichen Vortheil werben sie zusammenachalten; benn bliebe es beim Naturzustande, so wurde

is jeder die Angvisse ber übrigen zu fürchten haben und nicht in sichtlichen kichen können. Um diese unertvägliche Unsicherheit zu kleitigen, scharen sich die Menschen zusammen zu dem künstlichen kiner des Stats, in welchem der eine dem andern Sicherheit sicht. Die Furcht läßt uns eintreten in den Stat, welcher von hobbes als das große Rettungsmittel des Friedens gepriesen wird, is der große Leviathan, ein sterblicher Gott unter der Leitung is unsterblichen Gottes.

Rach Hobbes bilbet sich ber Stat nicht ohne Hülfe ber Nakn. Er unterscheibet den natürkichen von dem künstlich gebildeten tu, obwohl auch jener nicht ohne Hulfe ber Runft und bes trages sich bilden soll; benn er wird gebacht als hervorgehend ber Unterwerfung ber Kinder unter die Eltern, der Schwäm unter bie Stärkern, in einem ftillschweigenben Bertrage, ther boch für das ganze Leben bindet. Sie unterwerfen sich ihr Eben zu erhalten. Natürlich ist bieser Bertrag nur, weil burch bie Natur bes Berhältnisses an bie Hand gegeben wird. er fünstliche Stat bagegen kommt unter gleich Starken zu Stanbe nimmt auch bie früher geschlossenen natürlichen Berträge in auf. Ein ausbrücklich ausgesprochener Bertrag wird auch ihm nicht verlangt: Hobbes fordert nur, daß sichere Reichen kd Abschlusses vorhanden seien. Wenn der Bertrag geschlossen muß er gehalten werben. Das ist oberftes Raturgesetz. tann ber Kolgerichtigkeit ber meufchlichen Ratur nicht mismen; benn ber einmal gefaßte: Wilke muß ja seine nothwendi= n Kolgen haben. "Wenn wir einmal das Elend bes Raturzu= indes eingesehn haben, werden wir aus der Sichorheit, welche Statsvertrag gewährt, nicht wieder beraustreten wollen.

Der Jihakt des Statsvertrags ist das Bersprechen der Theilsumer sich gegenseitig Frieden und nahen zu Schutz zu geschren. Die Uebereinkunft des Willens Aller bringt ihn zu kande. Das Wolf schließt ihn und bildet die Bersassung des kuts; in ihm bleibt auch sortwährend der gemeinsame Wille des oltes die herschende Wacht; denn wenn das gesammte Volkschne under hier will, so ist nichts vorhanden, was sich ihm widersehen unte. Der Wilke des Bolkes aber bedarf zu seiner Ansführung and brigkeit, wolche den Gesammtwillen ausspricht und zur Volkschung bringt. Durch die Unterwersung des Volkes unter sie kunter der Stat erst zu Stande und im Statsvertvage unter

wirft fich daher jeder, welcher ihn eingeht, dem Willen der vom Bolle eingesetzten Obrigkeit unbebingt und erhalt von ihr nun erft wieber seine Rechte zuruck. Der Obrigkeit bient zur Richt schnur nur das Naturgesetz und das allgemeine Wohl. Von ihr geht jebes Gefet und jebes Recht aus; ihr Wille ift unbeschränkt burch die Rechte ber Unterthanen. Gine höchste Obrigkeit muß im State fein; nachbem fie eingeset ift, hat fie allein bas Recht ben Willen bes Gemeinwesens auszusprechen. Die natürliche Gleichheit ber Menschen hat aufgehort, so wie die politische Ungleichheit eingetreten ift. Die Bertheilung ber Gewalten im Stat steht mit dem Begriff der höchsten Obrigkeit in Widerspruch und ift also gegen bas Naturrecht. Dieses gestattet uns zwar unser Acben und was uns lieber ift als unfer Leben, gegen bie höchste Obrigteit zu vertheibigen, aber wir thun es auf unfere Gefahr. Wer sich dem Gesammtwillen, den die höchste Obrigkeit vertritt, zu widersetzen wagt, kann nur als Feind bes Gemeinwesens behandelt werden. Unsere Meinungen bleiben frei, aber für ihre Aeußerungen , welche bem State gefährlich werben konnten, find wir ber Obrigkeit verantwortlich.

Daß hobbes die Theilung der Gewalten verwirft, muß ihn der absoluten Monarchie zusähren. In seinem Begriff der höchsten Obrigkeit ist freilich nichts über die Jahl der Personen destimmt. Er läßt daher auch Demokratie, Aristokratie und Monarchie zu und wo er über die Vorzüge der verschiedenen Statssormen überlegt, meint er, in seiner Statslehre wäre zwar alles andere unwiderleglich bewiesen, aber doch der Sat, welcher die Wonarchie für die beste Statsversassung erklärt, nur aus Wahrscheinlichkeitsgründen sestgestellt. Aber mehr als die von ihm vorgetragenen Gründe gilt ihm ohne Zweisel der Sedanke, daß die Monarchie am wenigsten die oberste Gewalt theilt und daher am meisten dem Kriege aller gegen alle abhilft, indem sie die Uneinigkeit im Sesammtwillen möglichst abschneidet. Die politische Kunst soll eine Maschine, einen Leib bilden, in welchent ein Sedanke, eine Seele herscht.

Für bas Heil unserer Seele eine besondere Herrschaft zu sorbern kann dem Hobbes nicht einfallen. Die Einheit der obersten Statsgewalt dulvet keinen Einspruch von der Kirche. Was Hobbes für die Religion fagt, hat man nicht selten für bloße Heuschelei gehalten; dazu ist aber kein Grund vorhanden. Für den

Gebanken bes Uebernatürlichen ift er boch nicht unempfängtich, wenn er ihn auch für teinen Gegenstand ber Philosophie ober bet natürlichen Wiffenschaft halt. An bas Unenbliche, meint er, werben wir burch jedes Endliche erinnert; es liegt aber barin auch nur eine Erinnerung an unfere Unwiffenheit. Zwede follen wir in der Natur, besonders in der Bildung des menschlichen Leibes anertennen; fie verrathen Runft und Intelligenz, einen gottlichen Urheber diefer Maschine; boch konnen wir wissenschaftlich auf ihre Erforschung uns nicht einlaffen. Hobbes ftellt nun wohl einige Sate über Gott auf, aber nur verneinende ober fehr fragliche. Seine Intelligenz glaubt er voraussetzen zu muffen, aber wir konnen ihm boch weber Verstand noch Willen beilegen, weil der Verftand eine Wirkung ber Sinne, ber Wille eine Wirkung ber Ueberlegungen und Begehrungen ift, welche einem bedürfniglofen Befen nicht anftehn. Wenn Gott eine Substanz ist, so muß er ein Körper, aber ein unendlicher Körper sein und einen solchen können wir und nicht benten. Andere Gigenschaften werben Gott beigelegt nur in Bezug auf uns, weil er ein Begenftand unferer Ber-Rach biefer Seite zu verkennt Hobbes bie Nothwenebrung ist. bigkeit ber Theologie nicht. Die Religion ist ein natürlicher Affect bes Menschen, welcher gepflegt werben muß, weil wir bic funstmäkige Entwicklung ber Geselligkeit unter ben Denichen an Ratürliche und positive Religion werben alsbann vflegen baben. weiter unterschieden. Jene aber erscheint bem Hobbes nur als ein Streit von Meinungen, welche ein jeder für fich, in feiner Ueberzeugung hegt; Einigkeit wurde in ihr ebenfo wenig als im Naturjustande zu erwarten fein. Daber haben Vorschriften für die offentliche Gottesverehrung und eine kirchliche Feststellung berfelben eintreten muffen, um Uebereinftimmung in die religiöfen Gebrouche ber Menschen zu bringen. In ber positiven Religion bagegen hat Gott feinen Willen seinen Auserwählten offenbart; ein Reich berselben zu seiner Berehrung gestiftet und feinen gehorfamen Berehrern Unsterblichkeit versprochen. Die Offenbarung ist geschen burch seine Propheten und die Glieder seines Reiches sind diesen Gehorsam schuldig. In dem Glauben an die Bropheten Gottes fieht Hobbes ben einzigen nothwendigen Glaubensartikel der posttiven Religion. Da er nun unabhängig ift von ben äußern Gebrauchen ber Religion, Gott auch burch seine Propheten zum Gehorsam gegen die Obrigkeit verpflichtet hat, so ist eine Trennung ber Kirche vom State burch bie positive Milgion nicht gekoten. Wie jebe Tremung ber Gewalten wurde sie verberblich
sein. Daher bursen wir und ber Obrigkeit in allen ihren gottesbienftlichen Anordnungen fügen; sie ist die Stellvextreterin der Kirche; ber Gehorsam gegen die Obrigkeit ist ein Theil unserer Religion und mit ihm, welche äußere Gottesverehrung er auch fordern möge, ist unser Glaube an Gott und an seine Propheten vereindar.

Um die Lehren bes Hobbes verständlich zu machen haben wir von vornherein barauf hinweisen muffen, bag in ihnen mächtige Antriebe ber Zeit wirksam sind, welche aber noch keine Ausgleidung unter einander gefunden baben. Biberfprechenbe Elemente laffen fich in ihnen um so weniger verkennen, je mehr fie von einem energischen Charafter mit Scharffinn und Folgerichtigteit jur außersten Spite getrieben werben. Daber bat er teine Schule geftiftet, aber machtige Anregungen für bie spätere Philosophie abgegeben. Seine nominalistische Logit brach bem entschiedenen Sensualismus bie Bahn, welcher alles Erkennen auf bas Rach: empfinden bes Empfundenen, auf Sammlung ber Erscheinungen in ber Erfahrung und auf Abfolge ber Bewegungen in unserm Inneren zurudführen wollte. Dem ftellt fich fein Naturalismus zur Seite, welcher nur burch einen Sprung aus bem Subjectiven in bas Objective gewonnen wirb, indem er alles Sein auf Meinfte Be wegungen in Meinsten Korperchen guruckführt. Die gange Rotur wird baburch in eine Reihe mechanisch verbundener nothwenbiger Bewegungen ber Atome und ihrer Ausammensetzungen auf geloft und weil bie Welt nichts anderes fein foll, als Ratur, er giebt fich ein unbedingter Fatalismus und Materialismus. Den Meinsten Bewegungen ber Körper in ihrer Absonderung von ein: anber, ihren Gelbsterhaltungen entspricht auch weiter ber Egoismus in der Moral und in der Politik. Aber in diefen Gebieten konnen boch die im Sprunge ergriffenen objectiven Borftellungsweisen bes Naturalismus nicht burchbringen; fie biegen in bas Subjective um; ber Egoismus läßt ben Rugen begreifen, welchen bie Runft uns gewähren tann und alle Biffenfchaft, Stat und Kirche werben nun auf eine nütliche Kunft verwandt Uebereinstimmung in unsere Sprache, in unser Denten, in unser ham beln in der Gemeinschaft ber Menschen zu bringen. Indem fich Hobbes zum Utilitarismus wendet, tann er ben ursprünglichen

Annbfähen seines Naturalismus nicht getreu bleiben. Der Bemuftand ift boch nicht bas Beste; die Menschheit wurde sich in In durch exoiftischen Prieg aufreiben, die Welt wurde im Gaoismis der Atome zerfallen, wenn nicht Kunft und Willtur Hulfe hichten. Hobbes lobt nun die unbedingte Monarchie, wie sie zu kiner Zeit ihren Zug über Europa zu nehmen bachte; er lobt nicht weniger die Kunft Gottes, welche die Atome zu ihren Zweden zusammenhält. Hierin bemerkt man noch einen anbern Aug Min Zeit. Die Kurcht vor Zersplitterung läßt fie an ein allge= kins Band benken. In bem nothwendigen Zusammenhang aller Dinge, in welchen auch unser Egoismus und unsere Vernunft moben ift, werden wir auf das Unendliche verwiesen, welches freilich nicht begreifen, aber boch vorausseten muffen. in geheimer Zweck in biesen Werken ber Natur; sie ist ein 1868 Werk göttlicher Kunft. Dem Rominalismus, welcher his in kleine Stucke zerbricht, stellt sich ber Gebanke an die allmeine Ratur zur Seite und im Hintergrunde zeigt fich ber Gelink an den einen Gott. Die Erinnerung an diesen ist schwach; her ist er leicht mit ber Natur zu verwechseln; er muß aber in miespältigen Elementen bieser neuern Bilbung bas Streben d Einheit vertreten.

5. Bisher haben wir die Gedanken des neuern Naturalises vorherschend bei den Engländern verfolgt. Sie waren aber ich zu gleicher Zeit dei den Franzosen heimisch. Nur brach man i diesen nicht so schnell mit den Ueberlieserungen; die Nachwirsugen der alten Theologie und der Philologie waren bei ihnen ürzer vertreten; der Katholicismus hatte sich behauptet; das vorstschend romanische Blut that das Seine dazu. Der Stepticismus unste erst die Bahn zum Neuen brechen. Als man von ihm zu wen Unternehmungen sich rüstete, war ein Etlektieismus an seisen Stelle.

Seine Denkweise können wir am besten aus der einstußreism Stellung entnehmen, welche Peter Gassend in der ersten disse des 17. Jahrhunderts unter den französischen Philosophen chauptete. In der Provence 1592 gedoren, ein katholischer Geistscher, war er nach Paris als Prosessor der Mathematik gekomsm; seine Gelehrsamkeit ließ ihn in alle Fächer der damals des kiedenen Wissenschaften eingreisen; in allen gelehrten Streitigkeism wurde seine Stimme gehört und beachtet. Er schrieb in lateis

nischer Sprache und stellte ein System ber Philosophie auf einem sehr steptischen Sinne; in allem, was über die Erscheinm hinausgeht, hosste er nur einige Wahrscheinlichkeit zu gewinne Bayle hat ihn den größten Philosophen unter den Philosophen und den größten Philosophen unter den Philosophen genann dies bezeichnet seine Stellung besser, als die großen Lobeserhebu gen anderer seiner Landsleute, welche ihn mit Bacon verglich haben. Auf Originalität haben seine Leistungen keinen Ausprud ihre eksektische Mäßigung aber macht sie dazu geeignet an ihn die Grundlage für die spätern Forschungen kurz überblicken lassen.

Ms die Hauptaufgabe der Philosophie sieht er es an et wahrscheinliche Erklärung der Natur zu geben. Hierzu schei ihm nun die epikurische Lehre geeigneter als die aristotelische; hat daher auch einen Theil seiner gelehrten Arbeiten der Erk rung bes epikurischen Systems gewibmet; boch weicht er in wie tigen Punkten von ihm ab. Schon barin, daß er die Logit vo Er erklärt fich in ihr gang fenfugliftisch. Unfere Se ist eine leere Tafel, in welche bie Sinneseinbrude alles einschn ben muffen. Nichts ift im Berftande, was nicht zuvor in b Die Sinne nehmen besondere Dinge aufer u Sinnen war. wahr, welche Körper sind; ber Beweis, bag es körperliche Gu ftanzen gebe, ift baber überfluffig. Da wir nun vom Besonber in unsern Erkenntnissen ausgehn, ist auch die Induction die rid tige Methode und alles Allgemeine muffen wir aus bem Beso bern erkennen lernen. Doch kann Gaffenbi bem ausschließlich Bertrauen Bacon's auf die Induction nicht ganz folgen. mertt fehr richtig, daß jebe Induction doch einen allgemeinen S voraussetze, welcher die besondern durch die Beobachtung zu m tersuchenden Falle zu bestimmen habe, und er meint nun, die I duction ware auch nur ein Schluß vom Allgemeinen aus. biefe Schlufweise und die aristotelische Syllogistik spricht ihm übel bies bas sichere Verfahren ber Mathematik. Weil jedoch bie al gemeinen Grundfate leicht zu Streit Beranlaffung gaben, zieht es vor in der Physik vom Besondern auszugehn und wegen be Unsicherheit unserer Meinungen rath er überhaupt ein doppelie Berfahren zu beobachten, nach Zabarella bas analytische und sp thetische, vom Allacmeinen zum Besondern und umgekehrt, w eine boppelte Rechnung zu gegenseitiger Beaufsichtigung.

In ber Physik geht er von ber Körperlehre aus und legt bie domenlehre zu Grunde, zu beren Berbreitung er viel beigetragen Mus nichts wird nichts. Dies gilt allgemein in der Raluchre. In kleinsten Veranderungen bilbet sich alles und in k Analyse der Erscheinungen mussen wir zuletzt auf ein Letztes kmmen, auf kleinste Körper, aus beren Bewegungen sie sich bilm. In der Atomenlehre folgt er nun niciftens bem Spikur. Die Atome find so kleine Körper, daß kein Ginn fie mahrnehmen m; baber burfen wir ihnen keine sinnliche Eigenschaften beim, nur Figur und Größe, Undurchdringlichkeit und Schwere. Die finnlichen Eigenschaften, welche ben größern Körpern scheinputommen, laffen sich aus ber Zusammensetzung und Beweber Atome erklären. Doch hütet sich Gassendi schlechthin Milbare und kleinste Körper auzunehmen; die Mathematik läßt dem fleinsten Körper noch Theile unterscheiden; aber so fest könm biese Theile mit einander verbunden sein, daß keine Kraft in Ratur sie trennen kann. Die Atome werden uns auch durch m sinnliche Wahrnehmung beglaubigt, daher bürfen wir die kinung, daß sie die Brincivien bes materiellen Daseins sind. für eine wahrscheinliche Hypothese ausgeben. Ebenso ist es ber Annahme bes Leeren, welche zur Erklarung ber Beweghit der Atome gemacht werden muß. Mit dem Spikur wird Bewegung der Atome von ihrer Schwere abhängig gemacht auch eine kleine Abweichung von der graden Linie des Kalls pelassen, welche jedoch nicht ohne Grund sein dürke. n aber in dieser Annahme boch nicht den letzten Grund der wegung seben. Jebe Bewegung muß zulett auf eine äußere behende Ursache zurückgeführt werden, im Allgemeinen auf Gott. pitur darf nicht der Theologie widersprechen. Gassendi nimmt bede in ber Ratur an unter ber Affiftenz Gottes; er läßt Gott k Nome schaffen und fordert von der Theologie nur, daß Gott Mutomen fo ihre Bewegung eingeschaffen habe, daß fie dieselbe ur nach bem fich gleichbleibenben Gefete ber Ratur haben und putheilen konnen, damit die Ordnung der Natur sich erklären lasse. hit Gott find wir aber über das Gebiet der Körperlehre hinausge-Immen. Obaleich wir nur unsern Sinnen trauen und die Sinne Rörperliches zeigen sollen, stimmt Gassendi bem Spikur boch nicht barin bei, daß in und außer der Welt nichts als Körperhos und Leeres sei. Sein Eflekticismus giebt ben Lehren von

ber vernünftigen Seele bes Menfchen Gebor. Dir haben fie von ber thierischen Seele zu unterscheiden. Diese ist materiell; jene be gegen ift immateriell, benn fie tann Jumaterielles benten , Gott, bes Leere, die Berhältniffe ber Dinge; ihr kommt auch Restection au, welche ihr untörperliches Wesen beweist; benn tein Körper tann auf fich zurudwirten. Hieraus wird es ihm auch einleuch tend, daß wir auker den Sinnen noch eine andere Quelle der Ertenntniß haben, die Bernunft. Sie läßt uns an das Immaterielle Aber unsere Bedanten über baffelbe bieten auch wenig. Die Berbindung bes Materiellen mit bem Immateriellen, ber tor perlichen thierischen mit ber unkörperlichen vernünftigen Seek weiß Saffendi nur vermittelft ber Einbildungetraft einigermaßen fich benkbar zu machen. Die Seelenlehre ift eine Reihe von Deinungen ber Philosophen, welche an undurchbringlicher Dunkelheit Das Untorperliche tonnen wir immer nur wie einen feinen Ropper uns benten. Unsere Vorstellungen bleiben am Sinnlichen haften.

Unsere Unfähigkeit zum Uebersinnlichen uns zu erheben trifft nun besonders die Moral. Die epikurische Lehre begünftigte den Indifferentismus des Willens; für ihn spricht anch das Schwantende unserer Weinungen. Aber die Beständigkeit des Raturgesetes läßt den Gassendi auch annehmen, daß unsere Seele eine Maschine sei. Die Meinung der Theologen, daß wir nach dem höchsten Gute streben sollen, hat wohl ihren guten Grund, aber in diesem Leben haben wir es nur mit andern, sinnlichen Gütern zu thun. Spikur empsielt zwar nicht den sleischlichen Genuß zu suchen, aber eigennützigen Trieben mussen wir doch folgen; für das allgemeine Beste streben wir im Stat nur, weil unser eigener Vortheil darin eingeschlossen ist.

Auch in dieser Denkweise herscht die Neigung dem Sinnlichen, dem Materiellen und Natürlichen sich hinzugeben; doch nicht so überwiegend, wie bei Bacon und Hobbes; das Immaterielle, das Uebernatürliche und die allgemeinen Grundsätze der Vernunft fordern stärkere Berücksichtigung; darüber aber stellt sich nur Zweisfel und Schwanken ein. Wenn man sie überwinden wollte ohne die vorherschende Neigung zur Erforschung der Natur aufzugeben, so kam es darauf an durch sichere Grundsätze für die Natursorschung ihr Gediet sich zu sichern vor Störungen durch die Berücksichtigung des Uebernatürlichen, des Geistigen und der allge-

meinen Grundsätze ber Vernunft. Um biese geltend zu machen konnte man sich auf bas Beispiel ber Mathematik berufen, beren Ansehn vom Sensualismus nicht hatte bestritten werden können. Dabei mußte man aber bem Rationalismus sich wieder zuwenden.

Rend: Descartes (Cartesius) hat ber neuern Philosophie diese Wendung gegeben. Er wurde 1596 zu la Sape in der Touraine geboren einer ablichen begüterten Familie angehörig und konnte fich ohne Störungen ben Wiffenschaften widmen. Im Jesuitencollegium zu la Fleche erhielt er seinen Unterricht; er verbankte ihm die Renntniß der scholaftischen Lehren, welche wir an ihm bemerken; aber nur die Mathematik schien ihm Sicherheit zu bieten, boch auch unfruchtbar zu fein, weil er ihre Unwendung auf die Raturwiffenschaft noch nicht erkannt hatte. Fast verzweis felte er an der Wissenschaft. Das praktische Leben aber, in weldem er fich versuchte, in Holland, wo er das Kriegshandwerk lernte, in einigen Reldzügen bes breifigjahrigen Krieges und auf Reisen, zeigte ihm auch nur Unsicherheit ber Meinungen. Mitten im Getummel bes Krieges entbectte er nun einen Grundfat, welcher fruchtbare Folgerungen versprach. Bon ihm aus bachte er die Bissenschaft von Grund aus zu erneuen. Das praktische Leben schloß er babei von seinen Untersuchungen aus, weil es ber Meinungen sich nicht entschlagen konnte. Er ergab fich in die Nothwendigs feit ben gewöhntichen Gebräuchen ber Menschen zu folgen und vermied es mit Sorgfalt gegen die Lehren der Rirche zu verstoßen. Die Moral und auch die Theologie schloß er von seinen Forschungen aus mit Ausnahme weniger Sape, welche bas naturliche Licht lehre und zur Begründung der Wiffenschaft nöthig waren. Nach Frankreich zurückgekehrt wurde er daran gemahnt den grohen Bersprechungen nachzukommen, welche er von seinen Grund= faben und feiner Methode gemacht hatte. Um bies ungeftorter thun zu konnen zog er fich nach Holland zuruck, wo er einfam Die Früchte seiner Arbeiten theilte er in Schriften mit, welche zum kleinften Theil französisch, meistens lateinisch geschries ben sind. Seine metaphysischen Grundsätze machten das größte Auffehn; nicht weniger trugen seine Entdeckungen in der Mathe matit und in ihrer Anwendung auf die Physit mit seinen tuhnen Hypothesen in der Erklärung der Naturerscheinungen zu seinem Ruhme bei. Die Königin Christine von Schweden berief ihn nach

Stockholm um von ihm in seine Philosophie eingeweiht zu werden. Hier unterlag er balb 1650 bem Tobe.

Ein vollständiges Syftem der Philosophie dauf man pon ihm nicht erwarten, ba er Theologie und Moral ausschließt. Selbst die Metaphysit berührt er nur flüchtig um aus ihr Grundfate für die Physit zu ziehen. Er fagt, man muffe fich einmal in seinem Leben ernftlich mit Metaphysik beschäftigen um ficher über Gott und Seele zu werden; nicht zu lange aber follte man biefen Forschungen sich hingeben, weil sie von Einbildungstraft und Sinn uns abgogen; nachbem man fie in ihren Grundzugen sich eingeprägt hatte, mußte man zu ben Wiffenschaften ber Gim bilbungstraft und bes Sinnes, b. h. zur Mathematit und Physit fich wenden. Diese beiben Biffenschaften balt er für die einzigen, welche wir aus natürlichem Lichte gründlich erforschen könnten. Auf die Physik ist sein Absehn gerichtet; ihr hat er seine umfassendste Schrift, die Principien der Philosophie, gewidmet. Mathematik aber ichant er als bas Mittel zur Erforschung ber Naturgesetze und als die einzige Wissenschaft, welche einer vollkommen strengen Methode folge. Er hat es oft ausgesprochen, baß in ihrer Weise alle sichere Wissenschaft ausgebildet merben Daher konnte er auch der Auffordernng fie auf seine philosophische Lehre anzuwenden sich nicht entziehn. Sein Bersuch ift bei ben ersten Anfängen stehn geblieben und hat wenig Beifall gefunden; bennoch ift er als ber Mann anzusehn, welcher burch sein Ansehn am meisten zu ber Verbreitung ber Meinung beige tragen hat, daß die mathematische Methode in der Philosophie und in allen Wissenschaften angewendet werden sollte, eine allgemeine Wiffenschaft bentt, welche alle unfere Erkenninisse in Zusammenhang barftelle, so nennt er sie baber die bobere, allgemeine Mathematik. Die Forderung eine folche Biffenschaft zu gewinnen kann er nicht zurückweisen; aber er bat fie auch aufgegeben, weil er Theologie und Moral von seinen Unternehmungen ausschließt. Seine Lehren geben nur Bruchftude, welche Sppothefen in sich schließen; er beschränkt sich auf die Physik und wie biefe, von der Mathematik unterstütt, aber boch von einer lückenhaften Erfahrung ausgehnd, nur Bruchftücke geben tann, fo muffen wir in der Philosophie mit einer locker zusammenhängen= ben Wiffenschaft uns begnügen.

Um die Wiffenschaft von Grund aus aufzubauen geht Des-

the vom Zweifel aus. Alle stanliche Einbrücke, von welchen bie bill ausgeht, könnten Sinnentäuschungen sein. Was Hobbes, esendi für unmittelbar gewiß hielten, daß wir Körperliches hmichmen, läßt fich bezweifeln. Gin machtiger Geist konnte in it die Sinnenempfindungen hervorbringen und mich taufchen, dem er sie mich für etwas Körperliches halten ließe. Dieser mijel treibt dazu an einen unbezweifelharen Grundsatz zu sus Descartes spricht ihn in dem berühmten Satze aus: ich pie, also bin ich. Diefen Sat tann ich nicht bezweifeln, benn im Zweifel muß ich anerkennen, daß ich denke und bin. ift dieser Satz nicht; seit Augustin war er nicht vergessen den und oft hatte man sich daran erinnert, daß kein Sein naher liege als bas Sein der Seele, daß es gewisser sei als Sein des Körpers. Aber für die bamalige Zeit, beren Reis h voreilig in die Körperlehre sich stürzte, war es pon großem dicht, daß ein Naturforscher vom böchsten Ausehn diesen Satz Brundsate seines ganzen Systems machte.

Bas die Form seiner Ausstellung betrifft, so beweist sie nachlässigung der Legik. Descartes muß bekeunen, daß sein duß vom Denken auf das Sein des Ich andere Grundsätzgußlehe, welche durch das Licht der Natur unzweiselhaft sind, den Sat des Widerspruchs, den Sat des Grundes, welcher einer Thätigkeit auf die Substanz, schließen läht. Damit ist standen, daß sein Grundsatz weder einziger noch erster Grundsseiner Philosophie ist. Descartes erklärt sich nun aber das daß sormale Grundsätze allem Denken zu Grunde lägen und seiner Anwendung auf das wirkliche Dasein bestehender Dinge einer Anwendung auf das wirkliche Dasein bestehender Dinge geben. Bon solchen Dingen ist uns zuerst das Sein unseres gewiß; von ihm müssen wir ausgehn um uns zur Erkenntstes Daseins anderer Dinge den Weg zu brechen. Dies bezeichstes den Werth seines Grundsatzes.

Die Bernachlässigung ber formalen Grundsäte hat ihn zu underlei Schwankungen geführt, wenn er von seinem materialen unbsate aus zur Anwendung desselben sich Bahn brechen will. Weber unzweifelhaften Gewißheit unseres Seins will er die wel entnehmen, daß alles, was mit gleicher Klarheit und Besimmtheit oder auch überhaupt nur mit Klarheit und Bestimmtstung einleuchte, wahr sein musse. Für eine Ableitung kann

man bies gar nicht nehmen; es behauptet nur, bag viel Gebanten und mit zweifellofer Gewigheit einleuchten. Descartes pflegt fich über sie auch auf bas Licht ber Natur zu berufen. Ueber viese Quelle unserer Erkenntnig beruft er sich auch auf die unmittelbare Anschauung unseres 3ch, ja sogar Gottes, ber Wahrheit Aberhaupt, was offenbar eine intellectuelle Anschauung des Ueberfinnlichen in sich schließt. Anschauungen biefer Art glaubt er vertrauen zu burfen, weil sie nur einfache Wahrheiten außfagten, welche teinen Jrrthum zuließen. Denn der Frrihum trate erft bei ben zusammengefetten Urtheilen ein, nicht aber bei ben einfachen Begriffen, welche noch nichts behanpteten. mit ift er bei ber Lehre von ben angebornen Begriffen angetom: men, von welchen er meint, daß sie als einfache Begriffe für fich klar waren und keinen Freihum enthalten konnten. Zwar follen bie angebornen Begriffe nicht immer und gegenwärtig fein, sonbern nur bas Bermogen und beiwohnen fie zu benten, die Sinne und ber Korper auch Beranlaffung und gelegentliche Urfachen abgeben, daß wir fie entwickeln; aber gegen bie Grundfate bes Senfualismus muß er fich erklaren, bag unfere Seele eine unbefchriebene Tafel und nichts in unferem Berftanbe fei, was nicht früher in ben Sinnen war. Die Sinne konnen tauschen; bie Treue bes Sinnes ist geringer als die Treue bes Berstandes. Sein Ratio: nalismus beruht im Bertrauen auf unsere Bernunft; in ihm wird er von zwei Seiten ber beftartt, welche ihm teinen Einspruch zu gestatten scheinen. Bon ber einen Seite gilt ihm ber Grundfat; ich bente, alfo bin ich, für unumftößlich; er beglaubigt uns bie Bahrheit bes Geiftes, welcher nicht burch ben Sinn erkannt Von ber andern Seite gilt ihm die Mathematik für die sicherste Wissenschaft; sie geht von allgemeinen Grundsätzen aus, welche nicht durch den Sinn erkannt werden können, benn bie Sinne lassen immer nur Besonberes mahrnehmen. Er theilt awar die Meinung bes Nominalismus, daß es nur besondere Dinge gebe; aber bie allgemeinen Begriffe ber Mathematik burfen boch beswegen nicht für Einbilbungen unserer Seele angefehn werben.

Dies find die Grundlagen seines rationalistischen Spstems; sie liegen nicht allein in seinem obersten Grundsabe; das Bertrauen auf die formalen Grundsäbe unseres Denkens und auf die Masthematik, in welcher sie recht auffallend sich bewähren, tritt zu jenem hinzu um ihn dem Rationalismus zuzuwenden. Sein obers

k Grundsatz aber dient ihm dazu die Erkenntniß allgemeiner kahrheiten auf die Erkenntniß der besondern Dinge der wirklichen kalt hinüberzuleiten. Denn die allgemeinen Wahrheiten des Verkabes mit sammt den mathematischen Lehren würden unfruchten bleiben, wenn wir sie nicht anwenden könnten auf die Ersahung; das erste gewisse Object der Ersahrung ist aber unser Ich.

mig; das erste gewisse Object der Erfahrung ist aber unser Ich. Um aber eine weitere Anwendung der allgemeinen Wahrheiauf die Erfahrung möglich zu machen muß der Zweifel abge= hittelt werden, daß ein mächtiger Geist uns täuschen könnte in n sinnlichen Borftellungen, welche wir in uns finden. Ru bie-MIgwedt schreitet Descartes zu seinen Beweisen für bas Sein Mis. In verschiedenen Formen berufen fie sich auf ben Bebes Unendlichen. Er ift unzweifelhaft in uns; benn hatten ihn nicht, :fo. wurden wir unsere Schranken im Erkennen nicht bemerken. Unmittelbar beglaubigt er uns bas Sein ottes, bes Uneublichen; ber Begriff: Gottes ist uns angeboren; it scauen bas Sein Gottes in unserm Berstande. In bieser derzeugung hat. Deseartes auch von neuem den ontologischen weiß für das: Sein Goties aufgestellt., welcher sich boch nur muf beruft, daß wir ben Begriff best volltommenen ober uns lichen Wefens haben ... welchem keine Bollkommenheit und mitauch bas Sein nicht fehlen fönnte. Diesem Beweise merben dann noch andere Beweise von den Wirkungen Gottes aus jugefligt; fie laufen aber auch im Wefentlichen auf buffelbe aus. Denn mur aus seiner vollkommensten Wirkung, meint Barted; Könne bas Sein Bottes am volltommensten bewiesen riben; fie besteht barin, bag er unferm Geifte ben Begriff bes knolichen eingebrückt hat. Der uns angeborne Begriff Gottes nn von keinem Endlichen und eingegeben werden; bas Sein 168 Begriffs in uns enthält den Beweis für das Sein Gottes. die Ueberzeugung von dem Sein Gottes beruhigt nun Deseartes ber ben Zweifel, daß ein mächtiger Geift in unsern finnlichen driftellungen und täuschen könnte; benn bas Bolltommene kann täuschen noch zulassen, daß wir in unvermeidlicher Beise unsern klaren und bestimmten Erkenntnissen getäuscht werden. Mer Jerthum kann nur aus unserm voreiligen, verkehrten Wiltammen.

Man sieht, daß in diesem Gedankengange auch eine Beruhigung Mer die Sicherheit der angebornen Begriffe und der Grundsäte des

natürlichen Lichtes liegt! Auch in ihnen tann Gott uns nicht täuschen. Es liegt barin ein Bug babin alle Wahrheit auf die Wahrheit Gottes zurudzuführen. Descartes folgt ihm bis auf einen gewissen Puntt :: Er fieht in Gott ben Grund alles Endlichen; benn biefes ift nur eine beschräntte Beise bes Seins, welche im Unenblichen eingeschlossen ist und durch Beraubung, Verneinung des Unendlichen bestimmt werden muß. Als Grund alles Seins ift er Schöpfer, wirkende Urfache aller Dinge. In feiner Bolltommenheit liegt seine Untheilbarkeit, benn jebe. Theilbarkeit fest bie Möglichkeit eines Leidens ppraus :: ba: aber alles Körperliche theilbar ift, mufsen wir Gott als einen Geist betrachten. Als Schöpfer ist er anch : Erhalter.; benn feine Birkfamteit bleibt fich immer gleich und bie Erhaltung ber Dinge ift baber eine beständige Schöpfung: bie Dinge ber Welt, sind zufällige Dinge; in jedem Augenblick könnten fie vergebn, wie fie entstanden find; fie muffen in jedem Augenblide erhalten, geschaffen werden; ihr beschränktes Sein be rist: immer auf bem : Grunde bes Unenblichen. Descartes geht nun in diefen Folgenungen bis babin fort zu behaupten, baf Gott im eigentlichen Sinne als die einzige Substanz anzusehn sein würde; benn Substangeim eigentlichen Sinnerfei mur bas, was zu feinen Sein : keines anbern Dinges bedarfo alle andere Binge aber be burften gu nihrem Gein bes Beiftanbes Gottes und maren baber ftreng genommen teine Substanzen. 1946 5 3. . . . . . . . . . . .

Aber hiermit tritt auch die Wendung in seinen Gebanten ein.a Gben fo gewiß wiendas Sein bes Unenblichen ift ihm auch bad Sein unferes bentenben Beiftes. 3 Ich bente, also bin ich; burch biefen Brundfat wird mir bas Sein meiner Substanz bezeugt; in meinem beschränkten Bebanten liegt ber Beweis, bag ich eine beschränkte Substanz bin. Daber dürfen wir auch beschränkte Substanzen annehmen, welche freilich nicht in dem eigentlichen Sinn Substanzen sind, in welchem wir Gott allein als Substanz zu Dies wendet unfern Blick auf die Welt. denken baben. weltlichen Substanzen sind Geschöpfe und daher beschränkt; benn jedes Geschöpf ist geringer als der Schöpfer. Man kann wohl ber ganzen Welt Unendlichkeit zuschreiben, aber boch nicht die rechte, die Bollkommenheit, welche nur Gott zukommt; die Unendlichkeit der Welt ist nur Ausdehnung in das Unbestimmte. Auf unsere beschränkten Gebanken verwiefen, werden wir nun auch banon gurückgehalten die Untersuchung über das Unendliche weiter zu verim. Wir haben zwar den Begriff des Unendlichen, wir könste ihn aber nicht begreifen. Daran daß die unendlicher Weisheit und unerforschlich ist, werden wir in verschiedener Beziehung innert. Es bleibt uns ein Räthsel, wie die Freiheit unseres differenten Willens, welche in der Wahl zwischen Gutem und Wim und in unserm Jerthum sich beweist, mit der Vorsehung ditts sich vereinigen läßt. Die Zwecke Gottes sollen wir nicht sollen wollen; unsere Physik darf nach ihnen nicht fragen; aben nur nach den bewegenden Ursachen; auch Gott sollen wir ist als unsern Zweck, sondern nur als unsern Schöpfer besten. So wendet sich Descartes von der Theologie ab um ansschließlich der Erforschung der weltlichen Dinge hinzuges, obwohl er das Unendliche als den Grund des Endlichen sicht.

Der Grundsatz, ich benke, also bin ich führt zunächst zur Untersung der benkenden Substanz. Auf ihn wendet er die angebornen prisse unseres Berstandes, d. h. die Lehren der alten Metaphysik. Jeder Thätigkeit liegt eine Substanz zu Grunde; der Subzidemen bleibende Eigenschaften oder Attribute zu, von welzihre werden. In unserm benkenden Ich sinden wir nun die verschies werden. In unserm benkenden Ich sinden wir nun die verschies werden. In unserm benkenden Ich sinden wir nun die verschies werden, welches uns niemals sehlt. Wir haben daher unser als eine benkende Substanz zu benken; eine solche nenneu wir st. Das Sein der denkenden Substanz ist das erste Gewisse der Welt.

Aber auch über die geistige Substanz verbreiten sich die Unsuchungen des Descartes nicht weit. Er lehrt ihre Einheit Untheilbarkeit und leitet aus ihr die Unsterdlichkeit der verpusigen Seele ab. Bon dem Geiste oder der vernünstigen Seele kricheidet er die thierische Seele, indem er das reine Deuten Geistes von feinen Mischungen mit dem Körperlichen, Sinnsen und den Thätigkeiten der Einbildungskraft zu unterscheiden ih, obgleich er das Denken, welches ihm das Sein unserscheiden wist, in so weitem Sinn nimmt, daß es vom Bewustsein sich stunterscheidet. Für den menschlichen Geist bleibt alsdann nur Denken des Verstandes und das Wollen übrig. Sine ernste kanstalt den Unterschied und das Verhältniß des Verstandes in des Willens zu erforschen wird nicht gemacht. Es genügt

aus! ber Thatsache, daß wir benten, das Sein des Geistes bewiesen zu haben. Die Absichten der cartestanischen Philosophie gehn auf die Erforschung der Körperwelt; das Sein des Geistes aber sicher zu stellen, erschien als nöthig, weil Descartes erklärt hatte, daß wir nur unsere Gedanken zur Bürgschaft für das Sein der Körperwelt zu stellen haben.

Nachbem er baber bas Sein bes Geistes bewiesen hat schreitet er sogleich zum Beweise für bas Sein bes Körperlichen fort. Für ihn find seine Zuruftungen gemacht. Die finnlichen Ginbrude, welche wir in unserm Denken empfinden, find ein Leiben unseres Beiftes; ihm muß ein Thun ber Außenwelt entsprechen Wir haben baber eine Außenwelt anzunehmen. Sie stellt sich uns als körperlich bar, ausgebehnt in ben brei Dimensionen bes Diesen klaren und bestimmten Begriff einer korperlie den, räumlich ausgebehnten Welt burfen wir nicht bezweifeln, benn Gott kann nicht täuschen. Das Dasein ber körperlichen Augenwelt ist also bewiesen. Go wie ber geistigen Substanz bas Denken', so kommt ber Körperlichen die Ausbehnung als Attribut Bon berschiebenen Mttributent in find nuch beide Substanzen als verschieben anzusehn. Sie bestehen unabhängig und getrennt von einander. Descartes fieht ben Borgug seiner Philosophi por ben frühern Syftemen barin, bag er Korper und Geist burch bie Attribute: ber Ausbehnung und bes Denkens genau, von ein: ander unterschieben baben Die italienischen Bhilosophen batten biefen Dualismus in ber Betrachtung ver weltlichen Dinge bod schon in allen hauptpunkten eingeleitet.

Die Berbindung zwischen Körper und Gelft darf aber nicht unberktssichtigt bleiben. Denniber Beweiß für das Sein der Körperwelt berüht darauf, daß der Körper auf unsern Geist in der sinntlichen Empfindung wirkt. Was Descartes über diesen Punkt lehrt, geht von der Boraussetzung aus, daß die beidem Substanzen des menschlichen Körpers und des menschlichen Geistes von einander getrennt, aber doch zu der einen Substanz des Menschen mit einander verbunden sind. So wie seine Philosophie überhaupt der Körperwelt sich zuwendet, so saßt sie das Problem dieser Berbindung auch nur von der körperlichen Seite und frägt nach dem Sitze der Seele im Leibe. Descartes glaubt ihn in der Zirbeldrüft gefunden zu haben, weil sie in ihrer Sinsachheit der Einheit des Gebankens entspreche und als ein leicht bewegtiches Organ vom Geiste

icht bewegt werden und dem Geiste schnell seine deweglichen Semien zuführen könne. Bei dieser Aunahme kann er nicht umin dem Geiste auch eine Art von Ausdehnung im Raume, zwar
icht der Substanz, aber doch dem Bermögen nach deizulegen.
debei spielen denn auch die seinen Lebensgeister der Theosophen,
ine Körper, flammenartig und ihrer Natur nach Feuer, eine
dolle; sie müssen die sinnlichen Empfindungen der Seele erklären,
uch dem Geiste zukommen, aber doch dem denkenden Geiste nicht
schören sollen. Descartes selbst kann nicht umhin in dieser
abindung zwischen Körper und Geist etwas Geheimnisvolles zu
km. Der beschränkte menschliche Geist kann vom Geistigen und
m Gott nicht viel begreisen; daher sollen wir mit Metaphysik
d Theologie nicht lange, nur einmal uns beschäftigen.

Dagegen mit Hulfe ber Erfahrung und ber Mathematik kann m die Maschine, der Körperwelt schon etwas besser erforschen. k Maschine ber Körperwelt, bas ist seine Formel, welche alles et; sie beckt den Inhalt seiner Körperlehre auf. Dem Körper mmi nur Ausbehnung zu; bie Accibenzen, welche er annehmen tann, d daher auch Mobificationen, Beränberungen der Ausbehnung. ift theilbar, wie die Ausdehnung, in das Unendliche; daher d die Atome zu verwerfen; er kann also durch die Berschiebung er Theile verschiedene Modificationen der Ausdehnung annehmen. s seht voraus, daß er beweglich ist. Seine Bewegung ift aber die wegung einer Maschine, welche von außen kommt; benn er ist träge b tann fich nicht felbst bewegen; reflexive Thatigkeit im eigentben Sinn ift ihm abzusprechen, Seine Eigenschaften und Dokationen treffen nur bie Ausbehnung, welche die Mathematik ht; wir purfen ihm nichts anderes beilegen als Größe, Figur w Bewegung. Bon biefem Gesichtspunkt aus bestreitet Desutes in eindringlicher Weise die finnlichen specifischen Gigenschafm der Korper; sie bezeichnen nur die Empfindungen, welche bie Somer in und erregen, Bewegungen, welche sie in und hervorringen, welche wir nur an der Oberflache unferes Leibes verfpum; sie gehören ber Berworrenheit unscres Denkens an, bem Sinnenschein, welchem wir nicht trauen burfen. Alle Verandeungen in der Körperwelt mussen auf Bewegungen der körperli= in Maschine nach ben Gesetzen ber Mechanik erklärt werden. Die Bewegung wird bewirkt burch ben Stoß eines andern bewegm Korpers, ber in stetiger Berührung mit bem gestoßenen Korper steht. Daher burfen wir auch nichts Leeres in ber Daschine ber Welt annehmen. Die Quantität ber Bewegung, welche ber ftokende an den gestokenen Körper abgiebt, verliert er selbst und bie Größe ber Bewegung bleibt fich baher in ber Mafchine bestänbig gleich. Beil die Belt als ein Ganzes gebacht werden muß, kann auch die Bewegung in ihr nur im Kreise gehn; in ben Raum, welchen ber eine Rorper verläßt, muß ber andere einruden; ber erfte Korper ftogt ben letten, ber lette ben erften. Um aber bie mannigfaltigen Mobificationen, welche im Innern ber Daschine wechselnde Verschiebungen der Materientheile voraussetzen, erklären zu können, wird Descartes zu ber Annahme geführt, daß verschiedene Wirbelbewegungen in der Welt den Erscheinungen gu Grunde liegen. Diese Snpothese ber cartesianischen Wirbel, wie fehr ste auch im Einzelnen von ihm unterstützt worden ist, hat boch zu viel Willfürliches, als daß sie mehr als vorübergehendes Auffehn batte erregen tonnen.

Diese allgemeinen Grundsätze, nach welchen bie natürliche Welt erklärt werben soll, sepen voraus, daß die Maschine ber Welt einmal hebaut und einmal in Bewegung gefetzt worden ift; nachher wird fie wie ein Automat fich von felbst in Bewegung erhalten. Gott hat fie gebaut, ihr ben erften Anftog, die Quantität ihrer Bewegung gegeben und erhält sie auch immer in derfelben Bewegung. Geine Beständigkeit lagt nicht zu, bog feine Wirksamkeit in ber Welt fich andere. Dies beruhigt uns Aber ble Bestegniß, daß Gott Eingriffe in bie Natur thun konnte. Das Gefet ber Natur bleibt ungeftort und wir konnen bie mechanische Raturerklärung sicher burchführen; bie! Theologie barf nicht in sie einreben. Rwecke mag Gott in die Bewegung der Materie gelegt haben; aber nicht allein kennen wir fie nicht, fon bern fie bleiben auch immer biefelben und haben baber keinen ftorenden Ginfluß auf Die nothwendige Berkettung ber Bewegungen. Gott ist für die Physit bes Descartes außer der Welt, der Klinftles, welcher die Maschine der Welt gebaut und ihr ihre Bewegung mitgegeben bat; er überläßt fie nun ihrem Lauf. Die Uffiftenz Gottes genügt für die Regierung ber Belt. Der Bebanke an einen außerweltlichen Gott ist hierin beutlich auch in seinen Rolgerungen ausgesprochen.

Noch von anderer Seite her waren Störungen ber Welt= maschine zu besorgen. Bringen bie lebendigen Dinge keine neu

ebinde Bewegung in die nothwendige Verkettung der Dinge? karks verneint diese Frage. Die lebendigen Dinge stijb auch Rorper und Theile ber Weltmaschine. Die Thiere find nut ere Maschinen, Automaten. Was man ihre Seelen nennt, simb Lebensgeifter, Fener, wie anberes Feuer; auf venkenben ft hat es keinen Anspruch zu machen. Daffelbe gilt von ben ern ber Menfchen und ihren thierischen Seelen. domaten in allen Affecten und Leidenschaften unserer Seele. hiermit berührt Descartes bas Gebiet ber Ethit. er nicht auf basselbe eingehn, weil bies Gebiet zu hoch für natürliche Wissenschaft ist. Aber die Bewegung der Leiden= tu gehört der Natur an; man kann sie mechanisch behandeln. Mäßigung unscrer Leidenschaften ist das Wichtigste, was für me Glückfeligkeit zu thun im Bereich unserer Kräfte liegt. Da= kftreift Descartes in bieses Gebiet ber Grenzscheibe zwischen A und Physit von biefer aus hinüber. Das Ergebnig tonnte kanbers ausfallen; seine Sätze lauten sehr im Sinn eines hus, Cremominus, Hobbes. Aus ben phyfischen Grundfigen ter, wurde die tiefste und vollkommenste Ethik geschöpft wermüssen. Unsern Geist findet er von dem Temperament und förperlichen Organen in dem Grade abhängig, daß er meint, n die Menschen jemals weiser und klüger gemacht werden könndaß bieß von der Medicin bewirkt werden müßte. Er ist beden genug zu gestehn, daß er eine folche Medicin nicht verhe; er ift auch wohl ber Ueberzeugung, daß biese Maschine ber kit mit bem ihr zugetheilten Mage ber Bewegung weber weifer ich flüger werden könne.

Benn man diese Endpunkte der cartestanischen Lehren mit ken Anfängen vergleicht, so wird man darüber sich wundern knen, wie wenig beibe mit einander stimmen. Ansangs schien es, kwollte er alles auf das Geistige zurückbringen; in unserm Geiste mb er das erste gewisse Sein, in der Anschauung unseres Geistes k untrüglichen Grundsche der Bernunft, in Gottes unendlichem kiste die allein wahre Substanz, als deren beschränkte Weisen le endliche Dinge gedacht werden müßten; nach diesen Ansänsen seiner Lehre sollte man glauben, er würde alles von der Bersmit und dem Geiste entscheiden lassen. Aber ein Blick auf die kichränktheit unseres Denkens genügt ihm um vom Geistigen ch abzuwenden; Gott bleibt außer der Welt stehen; er überläßt

fie ber mechanischen Berkettung ihrer Bewegungen; von bem Gei bes Menschen bekommen wir alsbann auch fast nur zu erfahre baß er diesen Bewegungen zu folgen genöthigt ift. In Vorlie für die mathematische Erforschung der Ratur hat sich Descart ber Betrachtung ber körperlichen Dinge zugewandt und die Be erscheint ihm nur als eine Maschine, in welcher die Vernun seinen Blicken entschwindet. Darüber bat er aber boch die Grun legung seiner Lehre nicht vergessen; sie auszuführen barauf h er besondern Aleiß verwendet; er stellt sie in das glanzenoste Lich wir burfen ihm ben Ruhm nicht streitig machen, daß er geg seine Neigung ber Wahrheit die Ehre gegeben hat. Dadus zeichnet er sich von den Naturforschern aus, welche ohne Bede ten der Bahn Bacon's gefolgt waren, daß er nicht unbeforgt b finnlichen Vorstellung folgte, sondern im Auge behielt, daß nur im Seiste sich finde und nur nach ben Gefeten ber Bernug von uns beurtheilt werden konne. Hierdurch ift er ber Begru ber einer rationalistischen Denkweise geworden, welche ber Natu wissenschaft sich zuwandte, aber ben Grundsätzen' ber Bernun keinen Abbruch thun wollte. Dies ift die Bedeutung ber Bg dung, welcher er der neuern Philosophie gab. Hierbei unterstüt ibn aber auch seine Borliebe für die Mathematit, welche ihn ba auf aufmerksam machte, daß wir ohne allgemeine Grundsätze les Marheit in die Berworrenheit der Erscheinungen bringen könnte und diese Borliebe hat ihn verleitet einen zu engen Kreis sold Grunbfate in feinen Forschungen jur Anwendung zu bringe indem er sich unbedingt der mechanischen Naturforschung hing und die Welt als eine Maschine betrachtete. Er ist barüber nie gewahr geworben, baß seine Folgerungen mit bem in Widerspru geriethen, was er über Gott und Geift aufgestellt hatte. 7. Die Schule ber Cartestaner ift sehr zahlreich.

7. Die Schule der Cartestaner ist sehr zahlreich. Aus Em ber Europa's haben an ihr Theil, besonders aber in Frankreic ben Niederlanden und Deutschland sinden wir ihre Anhänger. D ungelösten Probleme, welche in den Lehren ihres Meisters lage führten aber auch bald zu Umbildungen, welche uns zuerst i System des Occasionalismus entgegentroten.

In einer völlig entwickelten Gestalt hat es Arnold Gestliner zuerst vorgetragen. Zu Antwerpen 1625 geboren, wa er als Lehrer der Philosophie an der katholischen Universität & Löwen aufgetreten, wurde aber von da wegen ketzerischer Meinun pa vertrieben. Rachbem er zur protestantischen Kirche übergesiehm war, lehrte er die letten Jahre seines kummervollen Lebens
is 1669 zu Leiden. Die meisten seiner Schriften sind erst, zum
Hell lange nach seinem Tode erschienen, von seinen Schülern
mach Collegienhesten und Borlesungen zusammengetragen. Bon
mbern Philosophen wird er selten erwähnt, obgleich der Eiser seikm Schüler für die Berbreitung seiner Lehren von dem Eindruck
Zengniß giebt, welchen sie gemacht hatten. Er; trug die cartelmische Philosophie vor, in seinen Erläuterungen hatte er aber
lanches an der Lehre seines Meisters zu entschuldigen. Seine Ableichungen von ihr sind unverkennbar.

Ihr Hauptgrund liegt barin, daß er es hauptfachlich auf Selbst die Ethit, welcher er boch dataphysik abgesehn hat. when Werth beilegte; wurde, so wie Logit und Physit, nur te ein Ausläufer der Wetaphysik von ihm betrachtet. Die Mehoupfit ist die einzige wahrhaft Philosophische Wissenschaft, die Geimmiwiffenschaft, welche alle Bennustwahrheiten umfaßt. Gesmer ist strengen Rationalise; er bekennt sich zu ber Lehre ber Platothe, welche die wahre Philosophie ift. Nur die Vernunft-lehrt k ewigen Babrheiten und die wahren Gründe kennen, von welm wir teine: weitere Erklärung zu suchen haben; benn bie Bermft beglaubigt sich felbst; wer sie besitzt, weiß, was sie ist; die nichanung ber Bernunft befriedigt und unmittelbar: an ihre emim Ween haben wir und in ber wahren Wiffenschaft zu halten. Damit wendet er fich auch der Theologie zu, der Wissenschaft des wigen, obwohl die Bernunft keiner Autorität zur Stüte bearf. Die Bibel follenswir zum Mitrostop gebrauchen; die Lehre Augustin's stimmt in einer wunderbaren Weise mit der mahren Philosophie überein; Genlincy will eine chriftliche Bhilosophie lehren. 50 find seine Sedanken den ewigen Wahrheiten der Vernunft zu= gewandt, welche uns unmittelbar: gewiß sind. Auch die Erschei= nung ift uns unmittelbar gewiß; fle zeigt aber nur bas Ginnthe und das Sinnliche ist nicht im mahren Sinne des Wortes. Die Physik hat es mit der finnlichen Welt zu thun; fie sett die Bewegung voraus, welche nur durch die finnliche Erfahrung be-Paubigt wird, und ift baher nur eine hypothetische Wissenschaft. Die Erfahrung beglaubigt nur, daß etwas ift, läßt aber nicht den Grund erkennen und gemährt daher keine strenge Wissenschaft. Rur die Bernunft sieht ben Grund ein.

Diefer Rationalismits fiftht fich auf ben carlefianischen Grundfat, ich bente, also bin ich. Im Ansang ber Philosophie haben wir troch kein Wiffen, wiffen aber, bag wir nicht wifen. Das ift ber Auftund bes Aweifels. Der Aweifel Beweift bas Denten, bas Denten bas 3ch. Die innere Anschauung, ihre Goldenz giebt keinem Aweisel Raum. Der Gebonke bes Ich führt auch sogleich zum Bedanten Gottes. Ich bente in einer gewissen Weile, bas ift gewife; die bestimmte Weise bes Dentens ist aber nur als eine Weise bes allgemeinen Denkens zu benken, in ber Anfchauung jener haben wir auch die Anschauung des Denkens im Allgemeinen. Das Denken im Allgemeinen, der Geift schlechthin, ohne: feine befonbere Beise gebacht, bas ist Gott. Nimm die besondere Weise des Denkens weg, so bleibt Gott übrig. So wohnt uns die Idee Gottes bei und beweist Gottes Sein. Das Beschränkte konnen wir nicht ohne bas Unenbliche benten, beffen Ginschräntung es ift. Das Unenbliche, Gott, ift die Substanz, ohne welche nichts Befondered sein und gebacht werden kann, der allgemeine Geist, warend unfer Ich nur ein Beift im Befondern ift, nur eine Beife bes gottlichen Geiftes. With brauchen teinen anbern Bemeis für bas Gein Gottes. Wir muffen anerkennen, bag ibir in Bott venten, leben und find, in ber: innigften Gemeinschaft mit ihm, nicht allein von ihm geschuffen, sonvern beständig in ihm bleibend, bah wir alles in ihm ertennen, alle unferenverfünftigen Gebanden mar' Peen ber ewiget Wahrheit find, welche wir in ihm aufchanen und welche von feiner ewigen Bahrheit: getragen werben. Biel fturler als Descartes halt Gentiner an bem Gebanten ber unenb lichen Substang fest; er läßt Mich nicht abbringen von ihm burch bie Annahme" endlicher Gubstanzen, welche in uneigentlichen Sinn als felbständige Grunde angesehn werden könnten, if weit wie, i

Aber im cartestantschen Grundsate liegt auch noch ein sande ver Punkt. Er weist auf die Ersahrung hin: Won der Gesahrung meines Denkens muß ich in der Philosophis ausgehn. Sie legt mir ein beschränktes Denken bei ; un die Schwachheit meines Denkens werde ich durch sie gemahnt, mein Elendimuß ich serkennen, wie ich mit einem vernunstkosen Dinge, meinem Körper, beladen din zumeine Sedanken hängen nicht von mir allein abst das Sinnliche in ihnen werde ich nicht sos. Wenn wir auch die Täuschung ver Sinne und die Wahrheit; welche ihr zu Grunde liegt, erkannt haben, so bleiben die käuschenden Empfindungen noch ins

Den Stab im Baffer febe ich trumm, obgleich ich weiße daß er grabe ist. In unserm Denken ist etwas Göttliches, eine ewige Wahrheit, welche uns fagt, daß die Dinge nicht so find, wie sie erscheinen; aber das entbindet uns nicht von der über uns verhängten Nothwendigkeit, fie so mahrnehmen, benken zu muffen, wie fie erscheinen. Diele Erfahrung unferer finnlichen Schwache zicht Genlincz von der Theologie ab. Er tadest ihre Perwegen= heit, welche mit den Klügeln des Jearus auf das Emige sich losfturze, ebe ber Mensch sich und feine Welt entaunt batte. 3ch benke, also bin ich, darin liegt die Gewißheit, daß ich ein Mensch, ein beschränktes benkendes Ding bin. Als solcher bin ich nicht ewig, sondern lebe in der Zeit, dem Leiden unterworfen. Bon Gottes Sein weiß ich wohl, aber ich tann es nicht faffen. In diefer zeitlichen Weise unseres Denkens sollen wir Gott nicht erforschen wolken zibie Philosophie soll ben Menschen und die Wett ju erkennen fuchen. Sec. 3. 16/2

Das Leiden in uns forbert seine Ursache. Gin Anderes als ich muße mein Leiben bewirken. Denn ich bin ein benkondes Ding; von dem, was in mir vongeht, muß ich daher wissenzumenn ich daher meine Empfindungen, hervorbrächte, so würde ich auch unmittelbar: wissen; day, ich, und wie ich sie hervorbrächtez dayon weiß ich aber nichts. Daher kann ich mich nicht als Urfgebe meiner Empfindungen anfehn. Die Mannigfaltigfeit meiner finnlichen Borstellungen kann auch nicht von einem einfachen Dinge ausgehn, wie mein Jok ein solches untheilhares Ding, ein Geift, ist; benn unter allen Beränderungen meiner Gedanken bleibe ich boch immer berfelbe. hieraus folgt, daß auch Gott nicht schlechthin als Ursache unserer mannigfaltigen peränderlichen Empfindungen angefehn merben tann. Denn für einen theilbaren Körper burfen wir ihn nicht halten. Der Körper ift ohne Gebanten, ein brutales Besen; diese Brutalität, die höchste Unvollkommenheit, kann, dem unendlichen pollfommenen Wesen nicht zukommen. Gott, in welchem ich benke und bin, ist ein benkender, untheilbarer Geist, wie ich. Wir mussen baber ein Drittes, annehmen, welches burch seine Theilbarkeit. Mannigfaltigkeit und durch die Beweglichkeit seiner Formen dazu, fähig ist Ursache unserer Empfindungen zu werden. Dies Pritte ift die ausgedehnte körperliche Substanz.

Aber nicht wie Descartes fann Genliner annehmen, daß ber Menfch eine Substang aus Körper und Geist ausammengeset ift.

Körper und Geift bleiben zwei verschiedene Substanzen. Dag aus zwei Substanzen eine britte zusammengefest ware, ift wiberfinnig. Bon einer Berbindung bes menschlichen Geiftes mit bem Rorper mogen wir reben, ber Mensch bleibt seinem Wefen nach ein Beift. Auch bie Berbindung bes Körpers und bes Geistes kann Geulinch nicht wie Descantes fich benten. Der Geift ist nicht ausgebehnt im Raume wie ber Körper. Daber tann ber Körper in seinen Bewegungen nicht auf ben Beift ftogen. Als ein bentenbes einfaches Ding tann ich teinen Ort einnehmen; benn wenn ich feinen Raum erfüllte, wurde ich ein theilbarer Rorper fein. Bon einem Site ber Seele im Leibe kann baber nicht im eigentlichen Sinn bie Rebe fein. : Man muß fich huten ben Beift wie einen fleinen, feinen Rorper fich vorzu ftellen; zwischen Rorper und Beift findet tein Grabunterschied ftatt; fie haben nichts mit einander gemein, als daß fie Substanzen find. Die Lehre von der Berbindung des Körpers mit der Seele durch irgend eine Berührung beiber im Raume müffen wir aufgeben. Meine Seele kann auch nicht ben Rorper bewogen, weil fie nicht im Raume ist und nicht im Raume wirken tann. Ich will und mein Körper bewegt fich zuweilen biefem Willen gemäß, znweilen auch nicht. Dardus folgt nicht, bag ich biefe Bewegungen ber vorbringe. Vielmehr wenn ich fie hervorbrächte, wurder ich als benkendes Ding unmittelbar bavon wiffen und nicht erft burch Anatomic lernen muffen , wie fie jufammenbangen mu Wenn amir und Thatigteiten gufchreiben burfen, fo bofieben biefe nur in Ge banken; meine Thätigkeiten können nur mich verändern, wicht aber auf andere Dinge übergehn. dell der ereitere

Die Schwietigkeiten, welche in ver Frage nach der Berbindung zwischen Körper und Seift liegen, vermehren sich nach sehr, wenn die Natur des Körperlichen genauer beachtet wird. Der Korper ist ohne Gedanken, brutal, schlechthin blind, keiner Reflection fähig. Einem solchen Dinge, welches ohne Sedanken ist, kann man nicht zuschreiben, daß es Gedanken in einem Seiste hervordringt. Sollte man einem Körper auch zuschreiben dursen, daß er Wirkungen auf etwas anderes ausübte, so wurden sie doch nur auf die Oberstäche anderer Körper gehn. Man nimmt an, sie pflanzten sich sort in einer Reihe von Bewegungen, sie drängen dis in das Innere unseres Leides ein; aber immer nur Körper sehen sie in Bewegung; vor der Seele bleiben sie stehen; ihr Inneres können sie nicht erreichen. Aber noch weiter mussen wir gehen. Auch die

Intungen, die Bewegungen, welche man dem Körper beilegt, sind the von ihm. Der Körper ift träge; ihm kommt nur ein passermögen zu, das Bermögen bewegt zu werden. Die Bestigung ift keine Thätigkeit, sondern ein Leiden. Was in Bewestig, wird bewegt. Wenn der Körper bewegt werden soll und inicht selbst bewegen kann, so kann seine Bewegung nur von dem Geiste ausgehn. Ein dummes Ding, welches keiner Resktion fähig ist, kann sich nicht selbst bewegen.

Benn nun aber auch unser Beist und alle endliche Beister, the wir nach Analogie mit unserem Geiste zu benten haben, unger fich im Raume wirten tonnen, so bleibt nichts andes ibrig, als daß Gott alle Bewegungen in der Körperwelt herbringt. Dieser Schluß wird noch durch eine Betrachtung über Körperwelt verstärkt. Alle Bewegung in ihr besteht nur darin, Theile von einander entfernt oder genähert werden. hung ift Theilung ober Berbinbung. Die Trennung ber Theile hicht aber nicht absolut, weil kein Leeres ist ober wird; die hie Körperwelt bleibt stetig zusammen; wir haben sie als ein lisbares Sanze anzusehn, ein Unenbliches in untheilbarem Zumenhange und die einzelnen Körper, welche gesondert für sich m, bestehen nur in unserer Abstraction. Die Bewegungen in Körperwelt erftreden fich baber immer auf bas Gange, Unliche. Dergleichen, die unendliche Masse ergreifende Bewegun= tann aber tein enblicher Geift hervorbringen. Gott ift ber weger der Körperwelt in allen Einzelheiten.

Das Ergebniß ift, daß weder Körper Gedanken im Geiste, ih der beschränkte Geist Bewegungen in der Körperwelt hervorsigen kann. Die Annahme, daß ein beschränkter Geist in einem dern beschränkten Geiste Gedanken hervorbringen könnte, wird begreistichen Gründen gar nicht in Anschlag gebracht. Rurtunahme bleibt übrig, daß Gott alle Bewegungen in der Körswelt, alle Gedanken in der Geisterwelt hervordringe, soweit diese iht von ihr selbst ausgehn. Dieser Annahme liegt aber noch anderer Gedanke zu Grunde, daß nemlich alles Beschränkte seisk Grund im Unendlichen habe. Geulince drückt ihn in der kinel aus, daß es nur zwei Substanzen gede, Gott, den unskichen Geist, und die unendliche Körperwelt. Jener ist Schöpfer, ise Geschöpf; denn obgleich unendlich, ist sie doch nur ein gestaktenloses Product, welches nichts wirken kann. Auch die bestakten

fchrantten Geifter find nur Schopfungen Gottes, Beifen bes unendlichen geiftigen Seins, welche zu einer Einheit fich ausammen schließen und daher auch nur als eine unenbliche Beisterwelt ge-Der unendliche thatige Beift Gottes macht nun bacht werden. alles: in den Geistern bringt er alle Gebanken hervor, die Körperwelt schafft er mit allen ihren Bewegungen. Das Bebenten, welches in Beziehung auf diesen letten Punkt sich regen mußte, wie Gott als Geist, also nicht im Raum ausgebehnt, im Raum bie Körperwelt ichaffen und bewegen kounte, schlagt Beulincr baburch nieder, daß er auf die unbegreifliche Allmacht Gottes verweift, welche gestatte, daß er zwar nicht in förmlicher, aber doch in höherer Weise Dag Gott bies thut, erkennen wir wohl, obim Raum wirke. gleich wir nicht verstehn, wie er es thut. Die unendliche Bernunft Gottes vollbringt alles; die Körperwelt ift ihr Werkzeug; wir find ihre Stlaven.

Bon biefem Gebanten an bie unenbliche Bernunft Gottes lagt sich aber Geulincy nicht bewegen alles Sein in Gottes Sein aufgeben zu lassen. Bom Ausgangspunkte ber cartesianischen Philosophie steht ihm außer bem Sein Gottes bas Sein unseres beschränkten Geistes und das Sein der Körperwelt fest. 3ch denke, also bin ich, wie ich auch entstanden sein moge. Dazu gesellt sich ber Gebante, daß wir auch die Freiheit unferes Geistes behaupten muffen, weil wir sonft Gott jum Urheber ber Gunbe machen wurden. Eben so sicher ist bas Sein ber Körperwelt; Sinn und Verstand beglaubigen es und Gott kann nicht täuschen. Daber be hauptet Geulincz das Sein zweier Welten, der Geisterwelt und ber Körperwelt. Beide aber bestehn abgesondert von einander und haben auch so ihre Beranderungen. In der Korperwelt gehen die Bewegungen vor sich; ohne daß die Gristerwelt in sie eingreifen konnte; aus ber einen Bewegung ergicht fich bie andere, wie in einer Maschine. In der Geisterwelt ergiebt sich in ähnlicher Beist ein Gebanke nach bem andern und aus dem andern. Beide Welten verhalten sich zu einander wie zwei Uhren, welche unabhängig von einander ihren Lauf haben, aber nach dem Laufe der Sonne im mer in Uebereinstimmung bleiben. Die Sonne, welche ihnen ihr unverletliches Geset giebt, ift Gott. Daher tann von ihm gesagt werden, daß er in Veranlassung der körperlichen Bewegungen in der Beifterwelt entsprechende Gedanken und in Beranlaffung ber geistigen Gebanken in ber Körperwelt entsprechende Bo wegungen hervordringe. Dies ist das Systent der gelegentlichen Ursachen, der Occasionalismus, wie man es genwant hat. Weber der der deschänkte Gelft noch der besondere Körperissind eigentliche oder erste, sondern nur: gelegentliche, secundard Ursachen von dem, was in der thnen entgegengesesten Welt vorgeht; Gott ist die die gentliche Arsachen alles Geschehens; alles vorgeht; Gott ist die eigentliche Arsachen alles Geschehens; alles Dinge der Welt sind nur in uneigentlicher Weise, indem er gebraucht sie als solche auch nur in uneigentlicher Weise, indem er doch immer unmittelbar in der Körperwelt und in der Geisterwelt alles hervordringt. Weise Korperwelt und in der Geisterwelt alles hervordringt. Weise Korperwelt mit ihren Bewogungen; seine Schöpfungs diesentlichen und werden der Gebrungs der Korperwelt geben von der welche zienen Wewegungen entsprechen, in der Seisterwelt hervorzubringen zie Weränderungen in der Geisterwelt geben von der andern Seite ihm Veransaftung ihnen entsprechene Weivegungen in der Edzperwelt zu dem in der Abzperwelt zu dewirken.

Boulink: hat foin Interesse offenbaremehr ber geiftigen Belt als der gedankenlosen; brutalen Korperwelt zugewendet zu Dies giebt besonderscher Wieis zu ertennen, welchen er auf die Ethit wandte. Dock werben wir eine fruchtbare Cthill von ihm nicht erwerten tinnen, weil er bas Hanbeln in bericusern Welt und libsprieft und mur als Merkeuge und Stlaven Gottes und betrachtet !!! Et fellik betrachtet feine Ethit nuvi als einen Ercutes vor Metaphyfit; fie foll ams zur Selbsterbenntnig antreiben, welche gestort ift burch bin Leibenschaft. Bie eine Gobfante, meint Geulinch, Begleitenund biefer nicht als einen nothwendige Geregung finferer Seele in Weranlaffung ber torperlichen Bewegungen, Ponbern in Folge: unferer Schuld, daß wir bert finklichen Worftellungell uit fere Reigung guwenden. Dem follen wir und entziehen! ili ver Bernunft allein unfer Befen, bin ber Aflege unferer bernunftigen Gebanten bie Mufgabe unferes Bebens finden. Unfer Leiben fol len wir nicht achten, bas Sanbeln in ber Außenwelt nicht firchett! benn Aber fit bermogen wir nichts und das erfte Bebot ber Bett nunft tift a monibu michts vermägst, ba möge auch hides. 1198fe find mur Auskkauericht viefer Welt undifollen Gott preifeit, bas er unts gewürdigt hat Buschauer bes fconften Schauspiels biefet Weltordmung gus feits. Buss mi . . . I in fadurede ne Elem enticht

Hierand werden nun noch Leinige fehr einfache Regelnt füt unfere Pflicht abgeleitet, welche alle die Giebe que Vernunft all die leinzige Dugend einschaften. Die Einzele abert fördert Ge-

Chriftliche Philosophie. II.

borfam. Bir: follen nicht fagen, Bebe und Gehorfam gegen Gott, sondern gegen die Bernunft; bemi werbangnigmäßig leiften alle Dinge, Goth Gehorsam; ber Bernunft aber konnen wir un fern Behorfam verfagen, wenn wir ber Leibenschaft folgen. Die gehorsame Liebe gegen die Bernunft ift unsere Pflicht und bie Ethit foll und biefe Bflicht mit alter Strenge einstharfen; fo ftellt Geuliner eigentlich eine Pflichtenlehre auf, obwohl en ihr bie Form einer Tugendlehre gegeben bat. Sie Kreitet gegen die Gelbstlich, ben Grund alles Bofen; benn biefe zieht bas angenehme Gut, bie Luft, dem sittlichen Gute, dem Gebote der Bernunft vor. : Richt nach Gludfeligkeit follen wir ftreben, unr als eine unausbleiblich Folge, aber nicht als Beweggrund für unser sittliches Leben solla wir sie ansehn. Unsern Reigungen und Trieben follen wir nicht nachgehn; bas handeln aus Inftinct ift nur ein vernumftloft Handeln; auch bas Gewissen ist nur ein folder Instinct. Aus der Autorität durfen wir nicht folgen; felbst; die Autorität der Offenbarung wurden wir gurudweisen muffen wenn unfen Bernunft ihr nicht beiftimmte. Alles, was sittlichen Werth hat, ist auf die einzige Tugend des Menschen, die Liebe aus Bernunft, als auf feinen Beweggrund jurudjuführen. In vier haup puntte lakt fich diese eine Tugend zerlegen, welche als, Cardinaltugenden betrachtet werden. Die erste unter ihnen ist der Mill, welcher auf die sorgfältige Erforschung ber Mermanft und ihm Gebote fich richtet. Er forbert bie Abliehr bank Fremden und bit Gintebr in fich felbft. Die andere ift ber Gehorsam gegen bit Stimme ber Bernunft, welche ber Fleißterforicht hat. Er gewährt bie wahre Freiheit. Denn frei ift nur ber, welcher leiner Leiben schaft, sondern nur bem Gehote ber Bernunft folgt, b. his feines eigenen Wesens, welcher baber nichts anderes thut, als was ihn gefällt. Die britte ist die Gerechtigkeit, welche harüber wacht, daß in keinem Bunkt über bas Daß ber Bernunft hingubgegangen wird. Die vierte endlich ift die Demuth, Sie besteht im him bliden auf sich und im Wegbliden von fich. Im Sinbliden auf mich erkenne ich, daß ich in dieser Welt nichts wermag ; zidaburch werbe ich aufgeforbert von mir gang abzusehn und bem Willen Gottes alles zu überlaffen. Dies ist ber Gipfel ber Tugenbig, Gie führt jum wahren driftlichen Leben, welches weber mit ber Beibenichaft bas angenehme Gut auffucht, noch mit bem Stolze bes ftoischen Beisen gegen die Leibenschaft; sich auslehnt, sondern in

.:i

i sallier o

ben Billen Gottes sich ergiebt. An den Lohn eines solchen Lebens sollen wir nicht denken, aben er kann nicht ausbleiben. Wenn,
wir uns, ganz dem Willen Gottes hingeben, dann kann uns nichts,
begeguen, was unserm Willen zuwider ist. Sein Wille ist unsex Wille; er wird erfüllt werden. Das ist die Frucht, der Demuth,
die erhabene Gesimmung des Christen, welche durch kein Schickfaligebengt werden kann.

Biel weniger gunftig als ber Ethit ist Geulinge ber Physit. Er betrachtet sie als eine Reihe von Hypothesen, welche von der hppothese ausgeht, daß die Quantität der Bewegung sich gleich bleibt, indem immer nur ein Körper bem andern von feiner Bevegung abgiebt. Aber man wird bach nicht übersehen können, daß diese ganze Denkweise von der naturalistischen Ansicht, welche als les Weltliche in eine Lette nothwendiger Wirkungen auflöst, beharscht wird. Etwas Seltsames ist nun freilich in diesem Spftem bes Occafionalismus, daß es gelegentliche Ursachen annimmtz b. h. Unfachen, welche nicht im eigentlichen Sinne des Wortes Urz sachen sind. Es beutet das auf eine Berfogenheit; in welche ber segenwärtige Standpunkt ber Forschung gerathen war; benn, berf Occasionalismus, ist eine weit verbreitete Hypotheso der Zeit, von welcher wir handeln. I Schon Descartes nach andern Popgängern, prach von gelegentlichen Ursachen, noch deutlicher ber cartesjani= the Argt de la Forge, bis Geulingr und Malebranche mit dem ganzen Spftem hervortraten. Die Verlegenheit ist nicht einfach-Um beutlichsten liegt sie in dem Gegensatzwischen der Körperwelt und der Geisterwelt, deren Trennung und Verbindung man annahm ohne die lettere mit dem Wesen beider vereinigen zu können. Sie geht aber moch boher hinguf. Der cartesianische Grundsat, ich denke, alfo bin jeh, gehört, zu den Gedanken, welche jeder denkt und niemand ausspricht, weil sies erst in bem Augenblick zur Sprache tommen, wo sie in Zweifel genathen. Der Ueberhand nehmende Sensualismus, hatte jenen Grundsat in Gefahr gebracht, benn er brothe bas beutende, Jah zu einer Erscheinung zu machen. Hierkom erhob sich ber Rationalismus ber cartestanischen Schule; er bertheibigte die Selbstständigkeit unseres, Dentens, die in unserem Besen liegenden Gedanken der Vernunft. Unter diesen war aber anch der angeborene Begriff des Unendlichen; er rief eine andere Gefahr horbei. Schon hotte man sich gewöhnt alle Dinge, im Lichte der Matur, nach dem Makktabe der natürlichen Dinge

zu betrachten; ba febien bas Unenbliche, Goet; alles Enbliche; Betliche aufheben ju muffen. Wir haben bas gefehn an ber carte stanischen Lehre, daß Gott die einzige Substanz im eigentlichen Sinne bes Bortes Jei. Die Wahrheit bernweltlichen Dinge, bie Substanz seines eigenen Sch, welche man fo eben erobert hatte, konnte man boch nicht aufgeben. Go enischlog man sich für biefe Dinge etwas Mittleres anzunehmen; man betrachtete fie, wie Descartes, als Substanzen, welche nicht eigentlich Substanzen, wie ber Oceasionalismus, als Ursachen, welche nicht eigentlich Ursachen find. Die Körperwelt wird aufrecht erhalten; Gatt lagt fie und schaueng er kann nicht täuschen; wenn sie auch nur als eine Da schine, als ein Wertzeug, welches nichts wirkt, porhanden fin foll, sie ist boch außer bem Geiste vorhanden. Richt weniger sind die beschränkten Geister vorhanden, wenn auch nur als Weisen bis uttenblichen Geiftes, welchen man die finnlichen Borftellungen, bit Leibenschaften und das Bose gurechnen tann. Es ift wohl beutlich gening, daß man hiermit das Aleuherste noch nicht, erreicht hatte was in bieser Wendung vom Sensualismus num Rationalismus sidy barbot.

8. Das Atuferste hat erst Spinoza ausgesprochen. Bent dict Spinoza war ber Sohn eines Inden, zu Amsterdam 1632 geboren. Unbefriedigt von der xabbinischen Gelehrsamkeitelernte a Latein um fich in ben regern Berkehr ber neuern Literatur bir einzuarbeiten. Sein Wissen befchränkto fich auf ben Ereis br neuesten Bestrebungen und auf die Untersuchungen über bas all und bas neue Testament; weil er bas Griechische nicht verstand, hielt er auch sein Urtheil über das lehtere zurket. And der Sp nagoge wurde er ausgestoßen; zum Christenthum trat er nicht über, obwohl er seine Borzüge vor dem Judenthum nicht verkannte. - Seine wissenschaftlichen Ueberzeugungen wurzelten in ber Philosophie. Formi und Inhalt seiner Lehren geben von der cartefianischen Schule aus. Auf Berlangen lehrte er felbstunach bem cartesianischen Systemi; auch Von Geulince hatte er höckst wahr scheinlich Kenninig: Durch gelehrte Atbeiten ihrer ibie gartesis nische Philosophie, über bas Verhaltnig ber Religion zur Polittl und zur Philosophie, auch über Gegenstände der Physit tam er zu Ansehn. Er lebte von Schleifen optischer Glafer und et nigen Penfionen fehr magig und bescheiben an verschebenen Orten in Holland. Wenig bekummert! um Gelb ober Rubm lebnie a

Billen Gottes sich ergiebt. An den Lohn eines solchen Lek sollen wir nicht benken, aben er kann nicht ausbleiben. Wenn, kuns ganz dem Wilken Gottes hingeben, dann kann uns nichts guen, was unserm Wilken zuwider ist. Sein Wille ist unser k; er wird erfüllt werden. Das ist die Frucht der Demuth, erhabene Gesimmung des Christen, welche durch kein Schickfalzugt werden kann.

Biel weniger gunftig als ber Ethit ist Geulinge ber Physik. betrachtet ste als eine Reihe von Spothesen, welche von ber pthese ausgeht, daß die Quantität der Bewegung sich gleich t, indem immer nur ein Körper dem andern von seiner Beng abgiebt. Aber man wird doch nicht übersehen können, daß ganze Denkweise von der naturalistischen Ansicht, welche als Beltliche in eine Kette nothwendiger Wirkungen auflöst, beht wird. Etwas Selfsames ist nun freilich in diesem Sydes Occafionalismus, daß es gelegentliche Urfachen annimmt, Urfachen, welche nicht im eigentlichen Sinne des Wortes Urind. Es beutet das auf eine Berlogenheit, in welche ber martige Standpunkt ber Forschung gerathen war; benn ber fionalismus, ist eine weit verbreitete Hypothese der Zeit, von r wir Kandeln. 31 Schon Descartes nach andern Borgangern. von gelegentlichen Ursachen, noch deutlicher der cartesiani= mut de ka Forge, bis Geuliner und Malebranche mit dem m Syftem hervortraten. Die Verlegenheit ist nicht einfachdeutlichsten liegt fie in dem Gegensat zwischen der Rorperund der Geisterwelt, deren Trennung und Verbindung man om ohne die keptere mit dom Wesen beider vereinigen zu können. geht aber noch bober hinguf. Der cartesianische Grundsat, kate, also bin ich, gehört, zu den Gedanken, welche jeder denkt miemand ausspricht, weil sie erst in bem Augenblick zur Sprache min, wo sie in Zweifel gerathen. Der Ueberhand nehmende sualismus, hatte, jenen Grundsat in Gefahr gebracht, benn er k bas beutenbe, Ich ju einer Erscheinung zu machen. Hier-, n erhob sich ber Mationalismus der cartesianischen Schule; er schigte die Selbsiständigkeit unseres, Deukens, die in unserem in liegenden Gedanken der Bernunft. Unter diesen war aber der angeborene Begriff des Unendlichen; er rief eine ans Befahr herbei. Schon hatte man sich gewöhnt alle Dinge Lichte der Natur, nach dem Makstabe ber natürlichen Dinge

bin porzuziehen ift. Rur wenige konnen philosophiren; bas praktische Leben barf nicht vernachläffigt werben und selbst ber Philosoph tann sich ihm nicht entziehn. Die Dentweise bes vral tischen Lebens muß fich freilich an Erfahrung und Meinung halten; aber auch die Philosophie kann nicht überall Klarbeit und Bestimmtheit ber Begriffe erreichen; nicht in allen Dingen bar man mathematische Beweise forbern. Spinoza will baber prallifebe Moral und Philosophie, wie fo viele feiner Zeitgenoffen, neben und unabhangig von einander gehalten wiffen; die Philo: forbie foll nicht Magb ber Theologie, bie Theologie nicht Magb ber Philosophie sein. Er meint aber auch weiter, daß beide nicht mit einander übereinstimmen; benn bic Theologie nehme an, daß wir allein burch den Gehorfam gegen Gott ohne Einsicht in be Natur ber Dinge felig werben konnten, ble Philosophie muffe be haupten, daß bie Seligkeit nur in ber Erkenntuig ber Wahrheit bestände. Ueber diesen Streitpunkt giebt num Spinoza ber Ph losophie boch nicht unbedingt Recht. Die Religion kunn im Meinung freilich nicht beweifen, sonft murbe bie Weologie Phile sophie sein; aber eine moralische Gewisheit kunn sie von ihr ge ben, welcher wir beiftimmen burfen; benn es gewährt einen groken Troft anzunchmen ; bag nicht nur die twenigen Wenichen, welche philosophiren Bonnen; sonvern alle Menschen welche Gott gehorchen, felig werben konnen. Diefes Troften bedarf auch be Philosoph, benn et tann nicht immer philosophiren; er ift auf Mensch, ben Affecten und Beibenschaften unterworfen. Dit biefe Augeständniß gegen bie Religion werbindet fich noch ein andere von noch größerm Gewicht. Die Religion und ber Stat, bement Spinoza, haben es mit bem wirklichen Menschen zu ihnn, welcher nicht ohne Sunde sein kann; für diefenöfind auch Mittel nie thig, welche nicht der reinen Bernunft entnommen sind. Die Mittel der reinen Vernunft werdon nun woll beffer sein; aber fe helfen auch nicht bem wirklichem Menfchen, sondern haben es nur mit einem Ibeale zu thun. In biefem Sinn hat Spinoza seine Ethil entworfen. Sie fchilbert bas Ibeal bes Beifen, welcher ber Affecte bes praktischen Lebens sich entschlagen hat und in ber Erkenntnig ber ewigen Wahrheit bas hochfte Gut sucht.

Welche Bedenken ein folder boppelte Standpunkt in ber Betrachtung des Wenschen hat, ift unveilennbat! Es liegt aber in der rationalistischen Denkweise Spinozals, daß er über biefelben sich him

berungen und felbst bie Berausgabe seiner Schriften ab, weil kniligkeiten mit, ben Theologen scheute. Bei franklichem Rormbeitete er ruhig für fich, nur wenigen fich mittheileub; feine sophie sollte ihm zur Beruhigung seiner Geele bienen. htwerk, die Sthik, war schon geraume Zeit abgeschlossen, als er farb. Es erschien mit anbern seiner Schriften nach seinem In ihm ist bie mathematische Lehrweise befolgt, wie er sie der Beise ber Cartesianer für die einzig richtige Methode wissenschaftlicher Auseinandersetzungen hielt. In das philosophische System seiner Ethit zu verstehn barf nicht übersehn, bag er neben ber Dentweise, welche es ents l, noch andere Denkweisen geltend gemacht und ausgeführt Die Denkweise seines Systems gehört der Theorie an; die he Dentweise macht sich im theologisch-politischen Tractat und unvollendeten politischen Tractat geltend. Beide Denkweisen m ihm gleich nothwendig; die Weise aber, in welcher er ihr tinis zu einander sich benkt, ist nicht völlig klar von ihm Alt worden. Er für seine Berson giebt offenbar der They-Borzug; die Philosophie ist sein Beruf ober seine Wahl. kligion achtet er nur als die Moral für das Voll und von Gesichtspunkte aus empfielt sich ihm besonders die christe kligion, weil sie einschärft Gott über alles und unsern m wie und felbst zu lieben, weil sie Unterwerfung, unter denschliche und das göttliche Gesetz lehrt. Aber Belehrung das Uebersinnliche haben wir von ihr nicht zu erwarten. Sott, in allen Dingen ift, kann sich wohl seinen Bropheten offenbart aber nur mit moralischer Wahrscheinlichkeit haben sie ihre Lehe derftütt und an bie Affecte ber Menschen sich gewandt um sie Risiguna 211. führen. So hat es die Religion und die The mr mit praktischen Lehren zu thun und auch die Politik h sich bieser Seite bes menschlichen Lebens an. Ein ähnlie Beise wie Hobbes bentk. Spinoza burch ben Statsvertrag ha medickliche Gesetz Frieden und Sichenheit unter den Menz mirichten zu können, baburch auch ben Frieden zwischen jie und Philosophie zu vermitteln; indem er ein Band Stat und Religion findet, in der Hoffnung nemlich edie kin Stat sich aufbauen ließe. Aber wenn Spi-

ar sich die Phikosophie dem praktischen Leben und seiner ise vorzieht, so sokat daraus nicht, daß jene diesem schlechts

hierbei ergiebt sich nun freilich etwas Seltsames, in welchem mian i das Rathsethaftem als "spinozistischen Systems finden kann. Bei ber boppelten, ja vielfachen Rechnung, welche burchgeführt werbeu fall, sieht fich Spinoga genothigt immer wieber aus ber einen Rechnung in die andere hinüberzuspringen. Er konn nicht unterlassen bas praktische Denken in ber Religion bem Urtheil ber theoretischen Bernunft ju unterwerfen. Obgleich bie Theorie in iden ewigen Wahrheiten des Berftandes abäquate Erkenntnik gewähren stoll; werweist sie doch auf die Exfahrung, welche nur verwirrend und in allen Studen inavagnat ist, als auf ihre Er ganzung. Debenfo foll der Geift fich genugen in ber Anfchrung bes Ewigen, aber die Bewegungen der Körperweltistören ihn beständig: und von anderer, Seite foll bas. Körperkiche feine: Bewegungen für fich haben, aber: nach ber: Analogie wit dem Beiftigen muffen wir ihn beuchheilen. Die verschiebenen Reihen ber Rechnung greifen beständig im einander ein; bie Wiffenschaft tann teine von ibnen bunberuckfichtigt lassen. Da ist kein anderei Rath als in ber oinen Reihe von der andernizu abstrakiren; diese Kraftider Abstraction versenft: und in die Boweisführung und stillt-unfere Leibenschaft; ein muthiger : Entschluß lägt iben Spinoza ben Gütern bes prattischen Lebend entfagen und in fein Spften fich werfen. In ihm vergißt er alle Störungen, und aberläßt fich ber Täuschung, als hätte er es mit ber reinen und ganzen Wahrheit zu thum: Sein Syftem magte nun in der Gestaltz einer Ethik fich ihm bavftellen; es foll ihn beruhigen, das höchste Guti ihm gemähren im ber Erferntniff; ber. Wahrheit. net Sierakann dnur inneber Erkenntniß bes obersten Urfache go monnen-omerbenco. Das ift big inBestimmung unnferes Beistes bie Berbindung zu serkennen popelchener mit ider gangenopatur hat. Gr. iftgeing Cheilg besaunendlichen Werstandes. Sottes und die Sebanden, welche ihm in ewiger Beise beiwohnen, finds baher, wahr. Den lallgemeinen Begriffen, den ewigen Wahrheiten zwelche in unserer Bernunft Kiegen, dürfon mit vertrauen; au ihnen gehört biei Erkenntnig ides: Grundes ialler Dinger i Spinoza schließt; sich hiening bem Begriffe ben Substanz an, wie ihn Descartes aufgestellt ihatte. Sie ist der Grund aller, Attribute and Weisen des Geins, muß daher als das gebacht merben; was thlechthin in hich ist,, und allein durch sich begriffen wird, Er gestattet aber nicht, daß dieser Erklärung durch die Annahme einer Substanz in unei-

milidem Sinne Abbruch geschehe. Die Substanz, and welcher icht ihr Sein begriffen ober erklart werben foll, tann teines ankm Gebantens bedürfen; aus welchem sie erklärt werden müßte. Sie nuß baher Ursache ihrer selbst fein. Bir nennen sie Gott. h bem Sebanten Gottes Unnen unfere Gebanten Rube finden. Das bin Gottes ist dem Spinoga ein Axiom. Wenn er Beweise für bifelbe aufstellt, fo bestehn sie nur in Erlauterungen bes Begrifis der Substanz. Durch diesen Beginn feiner Lehre ift er soaleich Im den cartesianischen Grundsatz hinausgehoben. Das Sein mtd Ich können wir nur auß bem Sein Gottes beareifen. ke wurden wir Aweifel begen konnen, wenn nicht das Sein the gewife ware. Bon ibm können wir baber nur burch Ans mung wiffen. Ed gebort zum Wefen bes Geiftes einen Karen bestimmten Begriff Gottes zu haben, welcher sogleich bie Ahrheit feinete selbst bezeugt. Daß diese Gebanken zwischen Geist d Gott im Kreise sich bewegen, kann den Spinoza nicht anfech: n. Der mabre Gedande Gottes, welchen er hat, bezeuge ihm din Bahrbeit. Seine Theorie forbert das Bissen. Rur in der almainis der obersten Ursache kann es bestehn, welche auch Urhe ihrer selbst, ein schlechthin Selbständiges, Substanz im wahs Sinne bes Wortes sein muß:

Den Gebanken ber obersten Uxsache entwickelt Spinoza wei-Urfache ihrer felbst "tann sie von Beinem andern bestimmt erden und musicalfo unendlich sein: Threm Begriff nach Ursache dun sie nicht emfangen und nicht aufhören Ursache zu sein; sie also ewige Ursache, nicht vorübergehende, sondern bleibende, manente Ursaiche alles besser, was sie setzt. Weil wir alles aus k erllären willen, muffen wir barauf ausgehn alles unter ber bem der Ewigkeit zu erkennen, in welcher sie wirkt. Anzunehden, daß Gott einmal angefangen hätte zu schaffen, ift und nicht Mattet. Auch: Theile Gottes find nicht anzunehmen, benn Theil: luttit fest Möglichkeit bes Leibens voraus; hatte Gati Theile, b warben fie sich gegenseitig bestimmen ; beschränken und Gott wirde ein Unendhiches sein, welches aus beschränkten Theilen que kumennesett ware. Daher ift Gott nicht körperlich, daher durn wir ihm auch nicht Willen und Berstand beilegen als zwei theile seines Geistes. Gott extennt sich, Gott liebt sich, aber sein kilennen und feine Liebe umfaffen fein ganzes, Stin; auf Behrindies und Anfälliges können sie fich nicht richten, weil alles,

was in Gott liegt, in feinem ewigen Wefen gegrindet ift, in ber Asthwendigkeit seiner Ratur, "wie Spinoga sagt', ohne badurch feine Freiheit leugnen zu wollen; benn er fteht unter keinem Schick fal, er ist frei, weil er allein birch bie Rothwenbigkeit seiner Ratur bestimmt wirk. Wenn er mit ber Rothwendigkeit seiner Na: two fich externt und liebt, so wird niemand hierin einen Zwang ober einen Mangel an Freiheit seben konnen. Der Wirksamkeit ber obersten Ursache burfen wir aber beinen Zwed unterschieben. Im Streit gegen ben Zweckbegriff geht Spinoza weiter als Bacon und Descartes; er verbannt ihn nicht allein aus der Naturforschung, fonbern verwirft ihn unbebingt. Gott Awede beilegen hieße be hallpten, daß er nach etwas begehre, was ihm mangele. Awede find nur Einbildungen unferes begehrlichen Geiftes. Das Seben einer Zwedursache macht bas zum Ersten, mas bas Geste ift. Donn ber Zweck foll folgenig wenn er aber izur Urfache: gemacht wirds 1900 wird er als vorangehend angesehn! Dies kehrt die Ratur ber Dinge um: Hieburch wird auch ber Unterfchied zwischen Sutem und Bofem von ber Betrachtung ber oberften Uefache fern Die Menfichen beriten fith ein! Mufterbild ber Binge; was fie ihm entsprechenbisfinden, neunen fie gut, was widersprechenb, bofe; bas find aber nur Ginbilbungen ber Menfchen, welche nicht bedender, daß alles, was wahrhaft ist, aus der ewigen und nothwendigen Natur Sottes flieft und weber gut nich boje, fonbern noth: wendig so ifit, wie esuifte. Boses mutbe ein Mangel; eine Berneinung wer Bereinbung bes Geins feln faus ber erolgen Natur Gottesii fließt aber nichts. Mangethaftes. : Er ift Ursbiche seiner selbst, nichtseweitert aust seiner unenblichem Ratur kann tininker nur Unenvliches fliegete; :: ev fann inichts anderes infehen ich ufich ifelbft. Mann; wird bemerken muffent, bag ihier bem Begriffe ber oberften Urfacher einei beschränkenbe Bestimmung beigefügt wird, wied, wenn itheiswo in, ber Rechnung bes Spinoza, welche fer bom Begriffe ber obersteit Urfache aus führt, ein Fehler liegen follte; ifo marte er wolft hierinigefucht werben muffen: Spinoza fucht auch biefen Pantte nach besonders sicher zu stellen. Weren Sott etwas ander restalk fich felbft bewirken könnte, fo wurde er eine unbere Substang bewirken muffen; beine Gubstang tand. aber: von einer anbern hervorgebrucht werden, weil sebe Substanz aus fich begetiffen wetbenimber Urfache :ihrer ifelbfti fein nuß: Brachte i Gottmeine andere Bubitangi hervor, for würde vor felbit haftherer unendlich zu

fein; bas Sein einer andern Substanz mattbe sein beschräntm. Sorweift Spinoza die Lehrer von sich zurück, daß es in Gotts Macht stände geistige Substauzen zu schaffen, welche ohnes ihn zu beschränken seine Ebeinbild sein konnten: Das Verhältnis zweier Eubstanzen scheint er nur wie das Verhältnis zweier Körper sich benten zu können, welche einander beschränken mussen.

Diefe Gebankenreihe führt nun bagu alle unbere Wahrheit aufer ber Bahrheit Gottes zu leugnen. Gleich von vornberein with von und geforbert, daß wir die Substanz um fle in ihrer Bebrheit zu! erkennen, mit Ablegung aller Gebanten an ihre Afketionen bertten follen. Gbenfo iterben alle Attpibute ber Gubfang auf die absolute **Wacht Gottes** zurückgebracht. Damit stimmt iberein, was Spinoza über unfer Erkennen lebet. Wenn wir bit Bahrheit erkennen wollen, fo haben wir und aller finnlichen Affactionen und Borftellingen zu entschlagen; fie gebon nur Bert vorrenes abg Imaginationen !unfeter Einbildungstraft, 1994lber, in mierer Seele, welche toumen und gehente fiellen fiendur vaber nicht bas: Wesen; welches unter der Form der Ewigkeits exkaunt werdenissoller: Das Gemeinsame in unserm Denten, die: aligemeis um Bestiffe utgered Werstandes , burfen wir gebrauchen aum bie Mobibeit, an verforfchemposie bienen gut unsern Beweisen welcheiche handhaben finde num sin there Methebe there Wathematik a die tewige Bahrheit uns gut fichern i abert auch fie dezeichnen boch natr Moat lidedy, die mathematischen Begriffe haben es nwo-mit Verkandes bingen zu thung bas Wirfliche lebren sie nicht kennen. Dur, eine britte Bet dar Erkenntulkisdie Anschauungerläftt und daß Wahre edemenen Aufrebiefen Anfchanung ber ewigen Bahnheit in jund latte auch Descartes nach: fo vielen andern Bhilosophen binges wiefen. Spinoza fieht ingibr, die Erkenntuife ber ewigen Bahr hit Gettesige Dhue Gott kannenichts fein, nichts begriffen werben. Gegen vie aufthauliche Erkentniß Gottes läft Spingia die Gebanten zurücktreten, rostiche und die Attribute: Gottes barfreden: Sie sind aichte als Weisen; in welchen der Perstand Gott denkt. B giebt nichtsigunger Gott; Gott allein ift die ewige und die rimige! Wahrheit: Daber tonn ob auch kein wahres Denken geben, welches, nichte Kott ausch aut. Daß etwas wird, ist nur Schein mirer Einbildungstraft; Gebanken; welche ein anderes feben als Gottes Sein, find Täuschungen ober Berstandesdinge. Selbst Die LieberGottes, ausmelcher Spinoga die wahren Philosophen: herangiehen

möchte, sie entsteht nicht, sie ist ewig in Gott, die Liebe mit welcher er sich selbst liebt; sehen, daß sie entstände; das gehört nur zu den Fictionen der Ethik. Spinoza scheut sich nicht in dieser Abrechnung seiner Sedanken alle Einzelheiten seiner Untersuchung nur als vorläusige Wittelbegrisse im Endergebnisse wieder aufzuheben. Beruht doch der Unterschied zwischen Sutem und Bösen, von welchem die Ethik handelt, nur auf einer Bergleichung des in der Ersahrung ober in der Erscheinung vorkommenden Wenschen mit dem Ideal des Wenschen, welches wir singiren. So vernichtet Spinoza alle Vielheit und alles Werden der Dinge, kurz die ganze Welt um nur der unendlichen Bejahung, dem Sein Gottes, Kaum zu schaffen. Seine Zehre in diesem Sedausengange ist der entschiedenstelle Aldsmismus.

Aber ein anderer Gebankengang geht ihm gur Seite. Es tann bod nicht vergeffen werben, bag bie Anfchauung Gottes in und fich finbet und wir ben Gebanten Gottes nur fuchen um aus ber oberften Urfache Wirkungen zu erklaren, welche von ihr verschieden find. Gott kann baber nicht wur als Urfache feiner selbst, sondern auch eines Andern gebacht werden, wenn auch bieses Anbere nur in Kietionen unferer Gebanken bestehn sollte if Das stellt num Spinoza bem ewigen Sein Gottes fober ber naturirenben Matur bie naturirte Ratur gur Seite, welche bas Gange fallet enblichen Erscheinungen umfaßt. Er beweist, bas viese enblichen Weisen bes Seins von der unenblichen Ursache als folder nicht bervorgebracht werden können, weil sie nur Unendliches hervorbringen tann, daß vielmehr febe endliche Weife! bes Geins ihervorge bracht, bestimmt beer beschränkt werben muß von Einer unvern endlichen Weise bes Geins, biefe wieber von einer andern und fo in bas Unenbliche fort. Hieraus ergiebt sich eine naturirte Natur. welche in bas Unbestimmte in Raum und Leit verläuft. Wies ift bie Belt bes Spinoza. Diefer Unterschied geelichen Gott ber naturirenden, und ber Welt, ber naturirten Ratur, haben wir in feiner fehr ahnlichen Weise schon bei ben italienischen: Bhilosophen, besonders bei den Peripatetitern kennen gelernt: "Beibe, meinte man, mußten von Gwigkeit neben einander fein. ? Spindzan Bebt mir ftärker hervor, daß wir bie naturirte Natur nitr! in ben Gebunten unfered Verstandes und unferer Einblidungstraft gewahr Mirit diff, find it is the merben. 15 671 1 19 1

Ersfnicht auch einen Uebergang um uns aus bem Swigen

. 1

.7

mb Göttlichen in bas Zeitliche und Weltstiche zu versetzen. Hierm bient bie Lehre von ben Attributen Gottes. Da wir nur m Befen anzunehmen haben, mag es auffallend fein , daß Spiwa in feine Begriffserkarung fogleich mitaufnimmt, bas unendlich Wesen muffe unendliche Attribute haben. Das Unendliche luffich bamit in eine unbestimmte Zahl auf. Mur aus ber Berlegenhit bes Shiftems über ben Uebergang aus ber unendlichen Ginbut in die Bielheit unserer Gebanten wird biefe Unterscheibung allari werden können. Bei ber weitern Ansführung werden wir ban auch sogleich an die Erfahrung unseres beschvänkten Ertenams verwiesen. Bon der unendlichen Zahl der Attribute Gottes muen wir nur zwei, die den Cartefianern wohlbekannten Attribute Denkens und der Ausbehnung. Durch Anschauung in uns, werm fie erkannt. Die Ausbehunng Gott beizulegen macht noch mige Schwierigkeit. Wegen ihrer Theilbarkeit hatte fie Descarks Gott abgesprochen. Dagegen bemerkte Spinoza, mit Geulinge Mereinstimmend, die Ausbehnung im Allgemeinen betrachtet, wie de Berftattb fie anschaut, sei untheilbar und unendlich; nur bie kjondern Weisen ber Ausbehnung, die Körper, laffen fich theilen. Bulincy hatte noch eine anbere Schwierigkeit gefunden. Gott madehnung beizulegen schien ihm frevelhaft, weil bas beigen urbe ihm etwas Vernunftloses, Brutales beilegen. Dies stört m Spinoza nicht; benn sie bleibe boch unendlich in ihrer Art. Bas Geuliner bemerkt hatte, lag barin, daß aus diesen vielen Attributen Gottes verneinende Bestimmungen fließen, von welcher Art das Bernunftlose ist. Spinoza aber beruhigt, sich bierüber, dem er aus der Unenblichkeit seiner beiden Attributo die Folges tung zieht, daß sie einander beden mußten in allen Weisen ihres Beins, weil zwei Unenbliche nicht anders als einander gleich sein binnen. Daber burften auch Denten und Ausbehnung als biefelbe Sache Betrachtet werbenzusie find biefelbe Substanz, bas eines mal unter biesem, das anderemal unter dem andern Attribute ges haft. Alles Ausgedehnte ift baher auch benkenb, hat Erkenutniß und Seele; wir werben nicht Gefahr laufen auf eine vermunftlose Raterie, auf eine geiftlose Maschine zu stoken. Die Gefahr liegt m einer andern Stelle. Wir haben nun boch bas Befen Gottes stheilt. Diese Theilung läßt auch andere Theilungen zu. Ausbehmung Sottes foll war unendlich und untheilbar fein; aber Beijen der Ausdehnung, Theile derselben dürfen wir uns doch dem

ten fifte geben beschrändte Korper ab., wollche wir weiter theilen Ibunent! Dies zieht ben Gebanken berbei, baf in Gott Theile unterfchieben werben durfen: hiemit find wir bei bem Puntte an gelangt , auf: welchen biefe. Unterscheibung ber: Attribute Gottes losstenert. Wir muffen Theile Gottes unterscheiben, wenn wir die naturirte Natur und benten wollen; benn fie ist ja nichts anberes alleieine Menge von Theilen Gottes, welche fich gegenseitig bestimmen. Der enbliche Geift ift ein Theil best unenblichen Berstandes Gottes, ber' enbliche Korper ein Theil ber unenblichen Ausbehnung Gottes. In ber naturirten Ratur haben wir es nur mit kolden Theilvorftellungen Gottes ju thun. Es verfteht fich, daß fie nicht wirklich vorhanden find, aber unfere Bedanden find mit ihnen beschäftigt.  $z = u \cap z \in I$ or the and the mean. Will Andriben Menschen haben wir als einen folchen Theil Got tes zu betrachten, feinen Körper als einen Theil ber unendlichen Misbehnung, seinen Geift als einen Theil bes. unenblichen Dentens. ... Aeber bie Berbinbung beiber erhalten wir zur. Beifung, bag Korper und Beift im Befen Gottes eins find. Beibe beden eiteander und bezeichnen baffelbe nur unter verschiebenen :Attributen gedacht. Daber verlaufen die Untersuchungen Spinoza's über Rötperwelt und Geisterwelt fo, daß fortwährend vom Körperkichen auf bas Beistige bes Menschen und auch umgekehrt geschlossen wird. TDer Körmer mirtt nicht auf den Geift, ebenso, weris ber Beift auf ben Körper, weil beibe im Wesen Botted basselbe find, aber beibe muffen in beständiger, Achereinstimmung bleiben. 4. 11.5 Benmimir jebochlingbas Mingelne biefer Untersuchungen eine gehr, fo kellen fich nicht unbedeutende Berschiedenheiten, nach beiben Seiten heraus. Sie werben und, im Sinne Spingga's nicht wundern dürfen, weil dabei bie Meinungen ber Erfahrung mit eingreifen und in diesem Bebiete alfo, nicht bie Benauigkeit ber ewigen: Wahnheit zu erwarten ist "wolche bei Gott stehen, bleiht Mur manbelbare Meinungen tommen ben naturirgen Ratur, entforethem. The state of the Secretary of the 四層 動用皮 2000 Bom Körperlichen gehn die Rochnungen Spinozofe aust findet stab, daß der menschliche Leib aus einer "unendlichen Menge von Könpertheiten zusammengesett ist zwelche in ihrer heftandigen Bewegung einander gegenseitig heftimmen. Darans wird geschloffen; daß der menschliche Geift aus unendlichen Gebankon zusammengesetzt ist, welche in beständiger Bewegung einander bedingen

Dies ife die gfinnliche Seise unferer Bedankon; ein werworreres Aneinander wechselnder Meinungen. Mit der: Natur ides meufche lichen, Leibes lägt fich Untheilbarkeit und Sbentität micht, vewinis genz daher muß Spingga auch seinen Zweifelman ber Andividual lität und Identität, des menschlichen Griftes betennen. Im mensch lichen Beibe wird allesodurch die Bewegung der, Theilasbestimmt wie in einer. Maschine zebaher haben wir auch dem Geift als eine solche Maschine, als ein geistiges Automat, zu betrachten zieber Bille wird in Bewegung gesetzt und an Freibeit bes, Willens ift dabei nicht zu benten. Jeder Theil des Leibes krebt sich zu ert halten; in heiner Bewegung ober: in feiner Ruber auf; eine folche Selbsterhaltung länft auch alles Wollen bes Geiftes bingus; wir sind der Nothwendigkeit seiner Bewegungen unterworfen. Aeber Körper::ist::auch determiniet und descrittinget durch einen: andern Körk per; eine jede Determination ist eine Regation zijeder Körper; wird vermeinet burch bas Dafein eines andern Körperse in dem Raume. welchen biefen erfüllt und von welchem siener ausgefchloffen, wird. So wird es auch mit imferm Geifte fein; ein Gebanke wird ben Behanken jedes andern Geiftes beschränken und von ben Behanfen aller andern Geister beschränkt, werden muffen, ji Enst in, die sem Punkte sehen wir recht deutlich , warum Spinga nehen der unendlich ausgebahnten und ber mnendlich beutenden "Substanz schlechtervings, teine andere bulben tonnte. Aber in hiefem Buntte fühlt, doch auch Spingsa selbst stmas Ansthhiges i Exisucht künste liche Mittel um es bei feiner Papallele zwischen Sorperlichem und Beiftigam zu ermöglichen, bag, eine Bemeinschaft, ber Gebanken bestehn bleibe; sie aufarhucken zwingt ihm seine Lehre wan; den alle gemeinen: Begniffen, welche wir gemeinschaftlich schauen, ohne bas der eine von dem andern in seinem Schauen beschränkt, wurde zusie find other erfolgliss, weil fich awar 180igen take schak in unfern förvenlichen Dasein auch etwas Gleichantiges ift, nicht; aber daß eine und diesethe gusgehehnte Materie, wie ein und berselbe Bedanke, von Perschiedenen zu gleicher Zeit hesessen werden kammon Benn unung Spinga der Betrachtung begig Geiftes) ficht gue

Wennerhung Spinaga der Betrachtung desigseistest sicht gufwender, so sieben, auf sie viele Bestingungen, üben, welcher von Korpmischen enthoumen sind. Dapan haben mir Ichon dim Kraften geschigt Aber auch, audere Geschäpunkte ihrer einzigwelche der Parallele, sich entziehn, und der Spihe seiner Lehren über den Geststeil sie kant den Gescher kehren über den Geststeil steit kehren über den

ftes erinnert. Der Geift hat nicht allein Joeen, sonbern Joeen biefer Ibeen und felbft eitte Ibee seiner Ibee, eine fiber feiner selbst, seiner Einheit. Die Weise, wie biese Bree mit ihm verbunden ist, wird zwar verglichen mit der Weise, wie er verbuben ist mit bem Leibe, welcher bas Dbject seines Denkens ist; ebenso soll die Ibee bes Geistes das Object der Jues der Joessein; man wird hierin aber nur einen Scheinbeweiß finden konnen; bem ber Körper ist Object, eines Gebankens nur, weil er diefelbe Beise bes Seins in einem andern Attribute ift, welche ber Gebante in Attribute bes Denkens ausbruckt; die Ibee ber Ibee bagegen: wirde bemfelben Attribute angehören, welchem bie Ibee. Bon ber Seite bes Körpers findet sich nichts Achaliches; wir hören von keinem Adriver bes Körpers. Der wahre Beweistsfür bie Jose ber Ha liegt mur auf ber Seite bes Griftes. Spinoza erinnert uns bar. an, daß wir im Wiffen auch wissen, daß wir wissen. Die Ge wißheit der Maren und beftimmten Begriffe unferes Berftundes, welche bus Rennzeichen ver Babrbeit bei fich trugen, giebt uns auch die Gewißteit unseres eigenen geiftigen Seins. Nachbem nun Spinoza viefer Seite sich zugewandt hat, ift teine Frage mehr, obowir unferm Gelfte Individualität und Identität beilegen durfen, wie biefe Rrage bei. ber, Bergleichung bes Beiftes imit bem Rörper in sehr bebenklicher Weise austral, sondern biel Einheit und die Ewigkeit unferes Geistes werben mit allem Svafte behauptet. Unfer Geift ist ein Theil bes unenblichen Berftanbes Bottes. In Gott muß es einen Gebanten geben, welcher unter bet Form ber Ewigfeit bas Sein unferes Rorpers ansbruckt; in faft bebenklicher Weise wachft nun biefem Borper ein Wefen au, welches von den wechseinden Woodificationen des flankich erscheinenden Borpers unterschieben werben muß; weil Gott micht allein Urfache feiner Mobificationen , funbert auch feines Befeies ift. In der Thee biefes Wefens follen wir alsbann unfern unfterblichen Geift finden. Auch weiter mahnt uns die Mee ber Joee, welche wir von unferm Beifte haben, daß wir Theile bes Berftundes Gottes find und baber auch Antheil: and feiner Preiheit haben. Die abdeuaten Begriffe unferes Berftanbes, fie erheben und über bie Stluberei, in welchen und bie torperlichen Affectioe nen halten. Obwohl wir Thon in ber Hand bes Topfers bleiben, auch in unfern torperlichen Affectionen bem Schicffal unterliegen, haben wir boch einen fichern Bult für unfer freies Leben

dem Antheil an bem Wissen, in welchem wir zur Ursache ihrer if gehören.

Die Ethit bes Spinoza beschränkt sich nun auf einen Auffan ben sbeoretischen Menschen in ben Gebanken ber Philo= Mie sich zu befestigen und in ihnen die Macht über Affecte und Menschaften zu suchen. In den Affecten unseres sinnlichen Le= M sind wir in der Gewalt der äußern Bestimmungsgründe, the unsern Körper bewegen und in unserm Geist ein entspredes Leiben hervorbringen; von ihnen werden die Leibenschaften me erregt; so weit wir aber solchen außern Ginflussen unterwor= smb, bleiben wir Sklaven bes Schickfals. Darin liegt das Bose. haben aber auch in unserem Geifte bie Macht uns zu aba= m Ibeen zu erheben, b. h. zu folchen Gebanken, welche in ber unseres Geistes liegen, sofern sie ein Theil bes unenblichen fandes Gottes ift, welche baher nicht ein Leiben, sondern ein m unseres Geiftes sind. Sie geben bas freie Handeln unse-Geistes ab, welches wir bas Gute nennen. Dabei treffen uns bie Leiben unseres Körpers noch immer; wir bleiben Autok; unsere Macht wird unendlich von der Macht der Ratur troffen; aber mit ben unwillkürlichen Bewegungen unseres d und unferes Geistes können wir die richtige Erkenntniß Berftandes verbinden von allem dem, was uns geschieht, bas lägt uns bie Leiben unferes Lebens überwinden. n wir über die Schläge des Geschicks uns betrüben oder ern ober zu Freude und Stolz uns erheben wollen, so brauwir nur baran zu benken, daß alles, was geschieht, seine mendigen Urfachen hat, um diese Auswallungen der Leiden= in bie ruhige Stimmung eines zufriebenen Gemuths umzu= Der Philosoph foll sich jur Anschauung Gottes erheben, n erkennt er fich als einen Theil bes göttlichen Berstandes, fich als einen Theil der intellectuellen Liebe Gottes und wird und ber Seligkeit theilhaftig, welche nicht ber Lohn ber Tu= h, sondern die Tugend selbst ift; denn alle Affecte unserer Me find verschwunden, wenn wir sie in in abaquate Begriffe klöst haben. Die Ethil Spinoza's sett fich hiermit ganz in leb ber wissenschaftlichen Erkenntnig um; fie foll zeigen, wie ber Beise ben Unwissenden übertrifft. Da spricht Spinoza, wenn die Leiben bes Leibes und die ihnen entsprechenden Aflt der Seele ohne Rest durch die Erkenntniß ihrer Katur be-Griftliche Philosophie. II. 18

seitigt werben konnten, obgleich seine Theorie nur dahin führt, daß mit der Sklaverei unseres sinnlichen Lebens die Freiheit uns seres Denkens sich verbinden lasse.

Die Ethik bes Spinoza giebt sich in ihrer ganzen Anlage als ein Wert ber hingabe an ben rationalistischen Gebankengang ber cartefianischen Schule zu erkennen. In das Unendliche sollen wir unsere Gebanten versenken, in ihm die Anschauung bes Bab ren, die Gewißheit unserer Gebanken finden und alles unter ber Sestalt ber Ewigkeit erkennen. Der ewigen, allgemeinen und noth wendigen Wahrheit unserer Berftanbesanschauung wird alsbam mit seltener Folgerichtigkeit alles geopfert. Im Abgrunde Mr Ewigkeit verschwinden Werden, Freiheit und Zwedt; selbst die Lick ju Gott, zu welcher uns unser Streben nach Weisheit aufrusm möchte, in welcher unsere Glückseligkeit besteht, ist boch nicht entstanden, sondern von Ewigkeit ber vorhanden und es ist nur eine Fiction ber Ethik sie als etwas zu feten, nach welchem wir p ftreben hatten; so sind auch die Unterschiede des Guten und be Bosen nur in den Gedanken der Menschen, welche die Wirklich keit mit ihrem Joeal vergleichen, und wenn wir Leiben und Thur bes Geistes wie Gutes und Boses unterscheiden, so werben wir auch hierin nur Fictionen ber Sthit zu feben haben. Genug alle Erfahrung bes Werbens und ber Bielheit ber Dinge geht in ben Bebanten ber einen Substang Gottes unter. Dies ist der Atos: mismus bes Syftems. Aber in einem unbegreiflichen Gegensat ftellt fich ihm die Wirklichkeit der Erfahrung zu Seite. Anschaung ber einen Substanz haben wir boch nicht; von ben unendlichen Attributen Gottes erkennen wir nur zwei; wir find nur beschräntte Geifter. Der Erfahrung können wir uns nun boch nicht entschlagen; wenn wir alles, wie es in Gott: gegrundet ift, erkennen wollen, so muffen wir auch die Joeen aller Affectionen, welche in ihm ihren letten Grund haben, zu erschöpfen suchen In ihr aber liegt eine unenbliche Masse verworrener Gebanken vor und; ber naturirenben Natur schließt sich bie naturirte an, ihr gleich an Unendlichkeit, für uns undurchdringlich. Mus jener tonnen wir diese nicht erklären. Wir stehn vor einem großen Dabei ftehen zwei Wege uns offen. Der Weg bes Gehorsams öffnet uns bas praktische Leben und bie Religion, welche auf ihn verweist, verspricht allen bemuthigen Menschen ihr Beil auf biefem Wege zu unferm großen Trofte. Den Weg ber Erminis difinet uns die Wissenschaft, welche doch nur für wenige I. Ihn zu gehen hat sich Spinoza entschlossen. In seinen Beschnungen sindet er Beruhigung, denn sie lassen ihn über die denschaft wegkommen, welche mit dem Geschicke grout, sie lassen der Nothwendigkeit sich unterwersen und in ihr die Bereinisung erkennen, in welcher unser Geist mit der ganzen Natur steht. Die Ideal der Weisheit, es ist ein unerreichbares Joeal, ein Bahn des Menschen; aber in der Wirklichkeit, welcher wir nicht bissehen können, dietet es einen Trost über unsere Nichtigkeit und ne die Nichtigkeit aller weltlichen Dinge.

Diese unerbittliche Rechnung eines streng rationalistischen Phi= when konnte einer Zeit, welche der Erforschung des Weltli= ssich zugewendet hatte, keine befriedigende Haltpunkte für ihre ständigung bieten. Das System des Spinoza wurde von der hitfolgenden Zeit fast gar nicht beachtet. Es wandte sich zu r der Betrachtung des Ewigen, des Theologischen zu, ohne doch eine fruchtbare theologische Untersuchung die Haltpunkte dar= siden, welche nur im praktischen Leben gefunden werden kon= Mehr Beachtung als seine Cthit fand sein theologisch : po= scher Tractat; die freimüthigen Erörterungen über das Wesen Religion, welche in ihm enthalten sind, die Kritit der Dogtit, die schließliche Abwendung vom praktischen Wege der Re= on ließen sie als atheistisch erscheinen und Spinoza wurde da= jehr mit Unrecht in die Reihe der Atheisten gestellt. tere Zeit, welche der theologischen Richtung sich wieder zu= mote, hat das philosophische System des Spinoza zu Ehren zu ngen gesucht; aber auch sie theilte ihm eine Meinung zu, the es nicht vertreten konnte. In der Geschichte der Philo= bie bezeichnet es nur den außersten Punkt, auf welchen das sehn bes mathematischen Rationalismus im 17. Jahrhunbert kichtet war, welcher aber auch aufbecken mußte, daß die mathewische Berechnung entweder ohne Berücksichtigung der Erfahrung pageführt nur mit ber wirklichen Welt in Zwiespalt setze, ober an die eine, jetzt an die andere Thatsache der Erfahrung sich Muliekend zu verschiebenen, einander widersprechenden Ergebniffen hre. Wenn man über Spinoza's beengende Formen der ma= matischen Beweisführung hinauszubringen weiß, so sieht man ter ihrer dogmatischen Haltung einen bodenlosen Zweifel verngen. Wärend sie nichts höher schätzen will als die Folgerichtigkeit ihrer Gebanken, nichts mehr zu verabscheuen vorgiebt, als willfürliche Sprünge ber Gebanken, wirft fie fich in willfürlicher Wahl in eine Reihe von Begriffen, welche bie Wirklichkeit bes Lebens bei Seite liegen laffen, nur Bebankenbinge, Fictionen bes Beiftes bezeichnen. So berechnet Spinoza bie Bebanken, welche bem Ewigen sich hingeben und schilbert bas Joeal bes Weisen, so hatte Descartes die Bewegungen ber Weltmaschine ber Rechnung unterworfen und im Allgemeinen ftimmte ihm Spinoza bei. Beibe wußten, daß sie dabei andere Gebankenkreise bei Seite liegen lie gen; aber follte es ihnen nicht erlaubt fein von ihnen zu abftrahiren, wie der Mathematiker von allem andern abstrahirt um nur bas Quantitative zu erforschen? Es ist bies bie Weise bes Inbifferentismus, zu welchem Descartes in seiner Philosophie sich bekannte gegen die Theologie und gegen die Woral, welcher auch Spinoza folgte in seiner theoretischen Moral, welche die praktische Moral ber Theologie bei Seite sett, wie trostreich sie ihm auch erscheinen mochte. Für bas Ganze ber Wahrheit find unsere Gebanken nicht gemacht; wir burfen Religion und praktisches Leben bei Seite setzen und unfern Abstractionen nachgebn.

Anders mußten die Rechnungen bes Rationalismus schlie gen, wenn sie in die Fulle des ganzen Lebens eingeführt wurden; ba mußte ber Zweifel zu Tage treten, welcher im Indifferentismus verborgen lag. Gine folche Wendung bereitete fich vor. herigen Arbeiten der Philosophie waren vorherschend Sache der Gelehrsamkeit gewesen; sie konnten sich auf eine mathematische Ansicht der Dinge beschränken. So wie sie aber in den breiten Strom ber nationalen Literatur geleitet wurden, mußten fie ihre abstracten Rechnungen einer umsichtigern Denkweise unterordnen und ber Indifferentismus gegen die Religion wurde unhaltbar. Schon in ber cartesianischen Schule finden wir hierzu ben Anfang gemacht. Die Philosophie bei Franzosen und Englandern legte die lateinische Sprache ab; sie ging in der Muttersprache barauf aus mit allen Gebilbeten bes Volkes fich zu verftanbigen; bie Philosophen, welche sie rebeten, schöpften ihre Bebanken aus ber Denkweise ihres Bolkes.

Unter ben Männern, welche ber philosophischen Untersuchung in ber französischen Literatur eine Bahn brachen, welche nicht wieber abreißen sollte, nimmt Blaise Pascal die erste Stelle ein. Geboren zu Clermont 1623, dem parlementarischen Abel angehörig,

Jugend an mit den Wissenschaften vertraut, gewann er in frühen Jahren einen bebeutenben Ruf burch seine Entbedunin der Physik und in der Mathematik. Bei kränklichem Körhat er in ber kurzen Zeit feines Lebens, er ftarb in feinem Sahre, fast Unglaubliches geleistet. Die reizbare Empfinblich= feines Geiftes fand und fuchte im torperlichen Schmerz nur m Stachel sich emporzuschwingen. In den religiösen Streikiien der französischen Kirche hat er seine glänzendsten Triumphe dert. Nachbem die katholische Restauration zum Siege gelangt , mibrannte ber Kampf zwischen ben Jesuiten und ben Janmm. Pascal schrieb gegen jene seine Provincialbriefe, welche folagenber Schärfe bas allgemeine Urtheil gegen bie lare lijde Moral aufriefen. Im Gefühl ber menschlichen Sündhaftt hatte er sich ber augustinischen Gnabenlehre in die Arme brien. In ihr beutete er sich bie Wege bes Chriftenthums. m den Vorwurf, daß sie dem wissenschaftlichen Weg zu nahe n, dachte er sie zu rechtfertigen. Die Apologie des Christen= nd, welche er schreiben wollte, hat ihn sein früher Tod nicht führen laffen. Fragmente berfelben find erschienen unter bem Bebanken Bascal's über die Religion. Bon seinen janse iden Freunden, deren Nachgiebigkeit er doch nicht billigen te, waren sie nicht ohne Auslassungen und Wilberungen her= egeben worden. Auch in dieser Gestalt haben sie die Aufmerttit in bem Grade gefesselt, daß man in neuester Zeit die urngliche Gestalt seiner abgerissenen Aufzeichnungen hervorzuziesich bemüht hat.

Die Gebanken Pascal's haben für die Geschichte der Philosie die Bedeutung einer kräftigen Einsprache gegen die Einskeit einer philosophischen Forschung, welche vom religiösen wen sich abwendet. Um so mächtiger mußte sie wirken, je intender der Ruf des Mannes, von welchem sie ausging, in der ihmatik und in der Physik war, je mehr man von ihm verstein sein konnte, daß er den Werth der neuern wissenschaftlichen kredungen sehr gut zu würdigen wußte. Bor der Bernunst, sichert er, wolle er den christlichen Slauben rechtsertigen. Er kest sanz an die cartessanische Schule an in seinen würder die Methode der Wissenschaft und über ihre Ergebsk. Kein Cartessaner würde darüber stärker sich ausdrücken inen. In der Wissenschaft gilt keine Autorität, nur das Licht

der Natur, welches wir in uns anschaueu. In ihm erkennen n nicht alles; benn wir sind beschränkt; unser Verfahren in Wissenschaft hat Lücken und wir können Hypothesen nicht abl nen; aber das natürliche Licht hält auch unsere mangelhaf Methoden aufrecht. Die mathematische Methode haben wir zu Nur die geometrischen Beweise sind gut und Geometrie übersteigt, übersteigt uns. Die Grundsätze ber Wiff schaft sind keinem Zweifel unterworfen; hierin hat Pascal ! bem Zweifel Montaigne's sich losgesagt, ber sonst einen bedeut ben Einfluß auf ihn ausgeübt hat; die sichern Fortschritte, we bie Wissenschaft gemacht hatte, haben ihm Vertrauen zu ihr geflößt. Das ist der Unterschied der Menschen von den um nünftigen Thieren, daß diese alles immer in berfelben Weise mad ber Mensch aber seine Kenntnisse und seine Kunft beständig mehrt; dies beruht auf dem Unterschiede zwischen Instinct Vernunft: jener wirkt von Anfang an unaufhörlich fort t Fortschritt, diese aber verbessert unaufbörlich ihre Weise zu wibeim einzelnen Menschen und in der ganzen Menschheit. können wir abnehmen, daß ber Mensch zur Unendlichkeit bestir Hiervon im Allgemeinen überzeugt ift Pascal im Besont auch mit ben Fortschritten einverstanden, welche ber geometri Beweiß ber cartesianischen Philosophie gebracht hatte. hat seinen Grundsatz, ich bente also bin ich, zu fruchtbaren gerungen anzuwenden gewußt; er hat Körper und Geift rit unterschieden, eingesehn, daß der Körper ohne Empfindung ohne Kraft sich zu bewegen ist, daß in der Körperwelt alles Größe, Figur und Bewegung hinausläuft und sie nur eine ! schine ist. Nur seine Hypothesen bleiben zweifelhaft und reit nicht bis dahin, wohin er sie treiben möchte. Es ift lächerlich Zusammensetzung ber Weltmaschine in allen Ginzelheiten zei zu wollen; wie richtig biefe Weise ber Naturforschung auch in ihr bleiben wir beschränkt. Unsere Fortschritte in ber Wiff schaft sind nichts gegen das Unenbliche, welches zu erforsc Un den Gedanken des Unendlichen heftet sich Pascal, Geuliner und Spinoza. Er liegt in uns; die Mathematik fü und beständig auf ihn zurück, im Unendlichgroßen und im Une lichkleinen, in Raum und in Zahl. Aber ber Gebanke bes 1 enblichen läßt uns auch nur unsere Beschränktheit gewahr wert In ihn sich zu versenken, wie Spinoza rieth, namentlich, wie

schematik ihn anregt, bazu würde Bascal nicht rathen. rifelt, ob die mathemathische Unendlichkeit die rechte sein, ob note Gott in der Natur des Weltalls zu suchen sein möchte. bem Enthusiasmus ber Naturforschung ist er fern, welcher der Erkenntniß ber Maschine ber Natur volle Befriedigung kt. Mit Unwillen rügt er ben schlaffen Spiritualismus eines kartes, welcher vom Sein bes Geiftes ausgehend und ben pug bes Geiftes vor bem Körper anerkennenb, boch es über geminnen tann bie Erforschung bes Beiftigen bei Seite gu und nur dem Niedern, dem trägen Körver sein Nachn zuzuwenden. Wenn auch alles das wahr wäre, was in artesianischen Hypothesen angenommen wird, so wurde es porschen boch noch nicht bie Muhe einer Stunde werth benn es belehrt uns nicht über uns. Das ist eine einsei= Philosophie. Den Menschen sollen wir in seiner gangen Nafubiren; die Moral ist wichtiger als die abstracten Wissen= ten, die Erkenntniß des Innern wichtiger als die Erkenntniß Acufern. Hiermit ist Pascal in seinem Sinn bei ber Reliangelanat.

In ber Geometrie findet er nur einen groben Geist; awar Sicherheit treibe er seine Beweise fort; aber die Keinheiten ber m Empfindung verstehe er nicht und doch weisen sie auf das r Gut, auf das wahrhaft Unendliche hin. Zwar auch unser kann wie, ein Nichts gegen bas Unendliche uns erscheinen, Mein ist unsere Erkenntniß; mit dem Unendlichen verglichen alle enbliche Größen einander gleich; aber wir haben boch den Gebanken bes Unendlichen; durch ihn stehen wir zwischen Unenblichgroßen und bem Unenblichkleinen, zwischen bem mblichen und bem Nichts. Der Mensch ist ein Baradoron. n höchsten Gute wird er gezogen; bas ift bas wahrhaft Unthe, Gott, zu welchem die Empfindungen unseres Herzens uns m. Seine Allmacht burfen wir nicht nach unsern Begriffen m; er kann fich uns ganz mittheilen; bas bochfte Gut kann t ohne Theilung und Neid besitzen. Jest ruft uns unser pube in ben Empfindungen unseres Herzens zu ihm auf; im mbe ber Verherlichung follen wir ihn erkennen. Dazu ist ber Mh bestimmt. Rur in biesem Gebanken an die Bestimmung Menschen für das Unendliche finden die Ueberlegungen Pascal's ichern Salt. Bon biesem Gesichtspunkte aus scheinen ihm

aber die Leistungen ber menschlichen Wissenschaft nichtig, weil er fie nach bem Magitabe ber cartesianischen Schule beurtheilt. Rur mit ber Anwendung ber Geometrie auf die Physik, auf die Rirperlehre, hat sie es zu thun; ihre Lehren treffen nur bas Aeugere, bas Richtige für unfer mahres Leben; felbft ihre Grundfate tam fie nicht beweisen, weil sie nur in ber Anschauung bes Geistes wurzeln. Die rechte Gewißheit bes Geiftes finden wir nur in ihm felbst; seinen Empfindungen, seinem Bergen, bem Zeugniffe seiner geistigen Natur muß ber Mensch vertrauen, mehr als ben Schluffen seiner Vernunft, wenn er zur Sicherheit tommen soll. Diesem Sinn hat ber berühmte Spruch Pascal's, bag bie Bernunft die Dogmatiker, die Natur die Phrehonier widerlege. Bernunft, welche nur mathematischen Beweisen vertraut, läßt uns alles, fogar bas Sein Gottes, fogar die Grundsatze ber Mathe matit bezweifeln; die Natur aber, das natürliche unmittelbare Gefühl unseres Herzens läßt uns an die Wahrheit, an Gott, at unsere Bestimmung, an die Grundsate ber Mathematik glauben Daß wir nicht träumen, muß unsere unmittelbare Ueberzeugung und fagen. Auch in biefer Berufung auf die unmittelbaren Ueberzew gungen ber Natur wird man die Neigung ber bamaligen Zeiter tennen alles auf bie ursprüngliche Ratur zurudzuführen.

Aber im Menschen liegt die Bernunft in Streit mit ber na Die Bernunft erhebt ben Menfchen gum Gebanten feiner Würbe, seiner hohen Bestimmung, die Wahrheit zu erkennen und Das Ibeal bes Menschen zeigt ihn groß Gott zu schauen. und erhaben. Das find bie Gebanten ber Stoiter. Aber Ster tiker, wie Montaigne, sehen ben Menschen, wie er wirklich ift, niedrig und verabscheuungswürdig. Beide Betrachtungsweisen find wahr, jebe aber einseltig. Bur Burbe feiner Berlichkeit war ber Mensch geschaffen; er hat sie nicht erlangen konnen; seine Ratur hat fich verborben. Wir muffen ben Sunbenfall bes Menichen mit einrechnen. Anftatt Gott zu lieben, hat er fich jur Selbstliebe gewandt. Die Gunbe bes ersten Menschen hat sich auf seine Nachkommen vererbt. Das ift bas Beheimnig ber Erb fünde, welches wir nicht begreifen konnen; es scheint ber Gerchtigfeit Gottes zu widersprechen und bennoch muffen wir ihm glauben, benn sonst wurde und ber Mensch nur noch unbegreiflicher fein, als dies Geheimnis selbst. Die Erfahrung fagt aus, bag unsere Natur verborben, ift; wir muffen dieses unfer 3ch haffen,

welches nicht in unserer Gewalt ift, sonbern von fleischlicher Begierbe beberscht nur bas Niebere sucht. Alles ift im Menschen verabscheuungswürdig und barin besteht seine Größe, daß er sein Elend erkennen kann. Rur in ber Butunft ift unfere Große, wir leben nicht, sondern hoffen nur zu leben. Aber nieber= schlagen burfen wir uns auch nicht laffen von bem Geban= ken an unsere Sunde; nicht in Berzweiflung sollen wir unsere Natur für unwiederbringlich verdorben halten. Die hoffnung bes Lebens, bas ist die Hoffnung bes Christen. Er hofft auf Gottes hülfe. Ein Gott, welcher nur die Natur schafft und bewegt, die geometrischen Wahrheiten feststellt und nachdem er, wie ber Gott bes Descartes, ber Welt bie Quantität ihrer Bewegung gegeben hat, fie ihrem Laufe überläßt, bas ift ber Gott ber Beiben, ber Spikureer. Dieser Deismus ist nicht besser als Atheismus. Der wabre Gott ber Christen muß uns helfen und innerlich uns wieber aum Guten bewegen. Die Natur bes Menschen für unverborben zu halten, bas ift bie Marime bes Stolzes; fie fur unbeilbar zu halten, das ift die Marime ber Trägheit.

Die Bege, in welchen Gott uns rettet, fieht Bafcal fur unerforschlich an, weil er bafür halt, daß sie gegen alle Bernunft find. Der Beg ber Bernunft geht vom Geifte zum Bergen, ber Beg ber Gnabe vom herzen jum Geifte; benn Gott muß man erft lieben, bann erft tann man ihn ertennen. Dies ift muftisch, gegen die Natur und die menschliche Vernunft. Warum Vascal fo über biefen Weg urtheilt, erfieht man aus feiner Meinung, daß nur die mathematische Methode der rechte Weg der Vernunft ober ber natürlichen Wiffenschaft ift, benn fie leitet alles von ber Erkenntniß allgemeiner Wahrheiten ab. Die Empfindung des Besonbern leitet nur ben Instinct. Diesen Weg, welchen Pascal für unnatürlich halt, foll auch bie Gnabe uns leiten. Der Mensch ift geboren zur Luft; bas empfinbet er; eines weitern Beweises bedarf es nicht. Die Empfindungen ber Luft muffen ihn zu Das ist ber Weg ber Gnabe, welchen Pascal in Gott ziehen. Streit mit bem Wege ber Vernunft finbet; bas ift ber Weg Daß Bascal biesen Weg empfielt, bes menschlichen Herzens. weift icon auf tommenben Senfualismus und Eubamonismus hin; daß er ihn in vollem Widerspruche mit dem Wege der Bernunft findet, beweift die volle Macht bes Rationalismus in seinen wissenschaftlichen Grunbfagen.

Es versteht sich, bag nicht die fleischliche, sondern die geistige Luft und zu Gott führen foll. Sie ist größer als bie fleischliche Luft und soll biese unterbrücken. In biesem Sinn hat Pascal ben Weg einer harten Ascese erwählt, welche boch in den füßen Ge fühlen ber göttlichen Gnabe Erquickung, in ber Aussicht auf bie himmlischen Freuben Trost findet. Durch tiefere Gefühle ber Luft weiß Gott unfer Herz zu locken um uns ber schmählichen Rnechtschaft unter bem Fleische zu entziehn; fie follen uns Gott zuerst lieben, bann erkennen lehren. Dies ist ber myftische Weg ber Gnabe, welchen Gott feine Auserwählten wandeln läßt. ift die Brabeftinationslehre Augustin's. Wir sollen Gott lieben. Leiben ift beffer als Thun; nur die völlige Hingebung an den unendlichen Gott kann bas Geschöpf aus seiner Nichtigkeit ziehn. Bon biesem Bege ift bie Freiheit bes Willens und bes Denkens ausgeschlossen. Auch nicht alles Leiben weift uns auf Gott bin, sondern nur das übernatürliche Leiben; das finnliche Leiben bient an sich nicht zur Erkenntniß ber wahren Wahrheit.

Es liegt hierin, bag Pafcal ber Autorität ber Sinne und ber natürlichen Ueberlieferung seine Aufmerksamkeit nicht schenkt. feben wir baran, bag er einen Gegenfat zwischen bem Bege ber Wissenschaft und bem Wege bes Glaubens auch barin findet, bag jener keiner Autorität traue, bieser der Autorität der sittlichen Ordnung fich füge, weil er in ihr bie Zeichen einer gottlichen Leitung erkenne. Der Sittengeschichte vertraut er mehr als der Naturgeschichte. Wir haben bas Beispiel ber Heiligen vor uns; an ber Geschichte follen wir uns laben; in ihr muffen wir ber Autorität uns hingeben. Wo die Kirche in ihrem Haupt und in ihren Bliebern übereinstimmt, ba ift fie unfehlbar. In ihren Geschicken verkundet sich die Weisheit Gottes, wenn fle auch gegenwärtig noch nicht völlig offenbar geworden ift, sondern noch unter ber Natur sich verbirgt. Hierdurch kommt Pascal auch über die personlichen Gefühle der Luft hinweg, welche uns zu Gott ziehen follen; einen allgemeinen Weg in ber Gemeinschaft ber Denfchen fieht er bereitet, welcher uns zu Gott zurückführen foll.

Im stärksten Gegensatz stehn die Ergebnisse Pascal's und Spinoza's und bennoch gehören sie berselben Zeit und berselben Schule an. Beide setzen theoretische Philosophie und praktische Theologie einander entgegen; daß sie mit einander vereindar wären, glauben sie verneinen zu mussen; Spinoza läßt die Wahl

mischen beiden; Pascal entscheidet fich für die letztere. Wie bogmatisch auch jener sich ausspricht, viel entschiedener ist boch ber Skeptiker Pascal. Die Entschiedenheit, mit welcher er dem Leiden Gottes, ber Autorität ber Rirche, bem Glauben an bie Sittengeschichte fich hingiebt, legt ein Zeugniß bafür ab, bag bie Borberr= schaft ber Naturwiffenschaften die Macht bes Chriftenthums über die Gemüther der Menschen noch nicht gebrochen batte. sich einiger war man burch sie nicht geworden. Wenn Spinoza in seiner Wahl zwischen Philosophie und Theologie schwantt, so kann sich Pascal aus biesem Schwanken nur durch einen gewalt= samen Entschluß ziehen. Die Macht ber Natur, beren Erkennt= nig, beren Fesseln er hinter sich werfen mochte, er muß sie be-Er ahndet nur, daß hinter ihr die Macht Gottes sich verbirgt. Und wie einer andern Natur ergiebt er sich den Gin= bruden ber Luft, welche Gott in unser Herz senkt; ber Rothwenbigkeit bes Leibens unterwirft er sich, nur nicht bie Schranken der körperlichen Natur, sondern den unendlichen Gott will er leis Es ift bieselbe Entsagung bei ihm, wie bei Spinoza, bie Entsagung auf das freie Thun und Denken; nur Gott wirkt in uns. Stärker aber wendet sich biese Entsagung bei Pascal ben einzelnen Eindrücken zu, den sugen Gefühlen der Luft, weil er damit sich schmeicheln darf, daß in den tiefern Gefühlen der Natur die Winke Gottes sich verbergen. Wie viel schwächlicher ist doch biefe Ascese, als die harte Uebung, welche in der Arbeit der Bernunft, in den Geschäften der Pflicht Kraft genug für den Kampf mit dem sinnlichen Leben finden zu können glaubte. muß durch die Lockungen ber frommen Lust ber vorbringenden Macht ber Sinnlichkeit zu widerstehn suchen.

10. In einer ähnlichen Richtung, nur dogmatischer und mehr an die alten Lehren der Theologie sich anschließend, verfolgte dieselben Sedanken der cartesianischen Schule Nicole Waledranche. Zu Paris 1638 geboren, hatte er eine theologische Bildung empfangen und war in den gelehrten Orden des Oratoriums getreten. Die Schriften des Descartes zogen ihn zur Philosophie. Er sand in ihnen die Gedanken des Augustinus wieder. Mit alsem Eiser seines feurigen Semüths gab er sich nun der Entwicklung der cartesianische Grundsähe hin, welche er für die Religion fruchtbar zu machen suchte. Bis zu seinem Tode 1715 war er mit der Ausbildung des Occasionalismus beschäftigt, den er

in zahlreichen Schriften entwickelte und gegen Philosophen und Theologen vertheibigte. Die berühmteste unter ihnen, über die Ersorschung ber Wahrheit, führt boch weniger als andere in den Zusammenhang seiner philosophischen und theologischen Ueberzeugungen ein.

Descartes hat viele Schüler erweckt, größer in ber Philosophie, als er felbst war; aber biefe find auch alle von seinen Grunbfaten ausgebend zu gang anbern Ergebniffen gekommen als Malebranche schließt sich in ben meiften Puntten ihr Meister. an die cartesianische Lehrweise an, hat aber auch jedem Puntte etwas zur Beschräntung ober Berichtigung beizufügen. serm Denken erkennen wir unser Sein; aber wir sind weit bavon entfernt in ihm auch unsere Substanz und unser Wesen zu ertennen. Aus unserm Begriff von Gott tonnen wir Gottes Sein be weisen, aber nicht sowohl ein Beweis als eine Anschauung ist dies. Die Ibee bes Unenblichen finden wir in uns, aber wir kennen es nicht in seinem Wesen; nur in seinen Werken hat sich uns Gott offenbart. Gott täuscht uns nicht; aber hieraus können wir boch nicht mit Sicherheit bie Wahrheit ber außern Welt abnehmen; benn bie Empfindungen, welche er in uns entstehen läßt, find nur Modificationen in uns und der Begriff der Ausdehnung ist auch nur eine Bee in unferm Geifte, welche teine Wirklichkeit auger uns bezeugt. Nur die Erfahrung, aber tein Beweis ber Wiffen schaft lehrt uns bie wirkliche Welt tennen und an bie Erfahrung muffen wir glauben, fie gewährt nur Wahrscheinlichkeit, fie ift eine Offenbarung. Für die wirkliche Welt sprechen die natürliche und bie übernatürliche Offenbarung und die lettere mit größerer Rraft als die erftere. In uns schauen wir die Wahrheit ber Joeen mit solcher Auversicht, daß wir an ihr nicht zweifeln können; aber wir burfen beswegen boch nicht angeborne Begriffe annehmen, sonst würde die Wee des Unendlichen uns beiwohnen, da jeder Begriff Unendliches in sich schließt. Richt einmal ber Begriff unseres 3ch ift uns angeboren; wir muffen uns erst kennen lernen. Es ist wahr die Idee der Ausdehnung konnen wir in uns entbeden, aus ihr bie Lehren ber Mathematit ziehn, ber Wiffenschaft, welche uns die erste und eine unzweifelhafte Gewißheit gewährt. Sie entwickelt uns nur eine Welt ber Gebanken in uns, mit Hulfe ber Erfahrung konnen wir fie aber auf die Physik anwenben zur Erkenntniß ber wirklichen Körperwelt. Was gewinnen wir aber mit allem bem? Wir lernen baburch nur bie Verhältnisse im unendlichen Raum kennen, welcher das Unvollkommenste ber Dinge ist. Wenn wir auch alle Wirbel in dem Umlauf der förperlichen Welt zu ermessen vermöchten, dadurch würde uns nichts ossendar geworden sein über das Beste, welches viel höhern Werth hat als das Körperliche, über den Geist. Maledranche läßt uns das ganze Gewicht der spiritualistischen Sedanken fühlen, welche Descartes angeregt, aber nicht befriedigt hatte. Wit seinem Meisster ist er nun auch bereit einen Zusammenhang zwischen Körper und Seist anzunehmen; aber von einer Verbindung beider, meint er, hätte Descartes doch nur im uneigentlichen Sinn reden können; er stimmt dem Occasionalismus bei. Man sieht, noch schärsser als Pascal verhängen Maledranche's Lehren die Kritik über die Folgerungen, welche Descartes aus seinen Grundsätzen gezogen hatte.

Was nun von diesen Grundsätzen stehn bleibt, beruht im Befentlichen auf ber rationalistischen Erkenntnigtheorie, welche jeboch nicht ohne Berücksichtigung metaphysischer Lehren bleibt. flaren und beutlichen Begriffen unseres Berftanbes tonnen wir nicht mißtraun. Sie find nicht als Sammlungen aus finnlichen Empfindungen anzusehn; benn aus unzähligen Erfahrungen murbe nicht die unendliche Bebeutung eines allgemeinen Begriffs fich ergeben. Sie bezeichnen ewige Wahrheiten, welche als Urbilber bes Beitlichen getten konnen. Wenn wir bie ewige Wahrheit fuchen, so muffen wir an fie uns halten. Das ewige Wefen ber Dinge tann nur in ihnen bargeftellt werben. Wir muffen fie als Offenbarungen Gottes ansehn, welcher bie Wahrheit, bas Sein überhaupt, das Sein ohne Beschränkung ist. Das ist ber Grund als les Seins und Denkens. Das Sein ohne Beschränkung, bas Sein schlechthin tann niemand bei gefundem Berftanbe leugnen. Bu ihm gehört auch bas Denken, ba bas Denken ift, und Gott muß baber als bas Sein und Denten ohne Beschräntung gebacht werben. Wir konnen baffelbe aber nicht erkennen; sonft wurden wir alles wiffen. Nur bas Berlangen alles zu wiffen wohnt uns bei und wir burfen hoffen , daß es Befriedigung finben werbe. Gott wird uns nichts verbergen, mas uns Roth thut; aber gegenwärtig konnen wir nur einiges feben, mas er uns mit= theilt. Da er bie volle Wahrheit ift, muffen wir alles, mas wir von ber Wahrheit sehen, in ihm sehen. Wir find nicht unser eigenes Licht; Gott muß uns erleuchten. Was wir nun von ber Wahrheit

aunächst mit vollster Gewißbeit erkennen, bas find bie Begriffe unseres Berstandes, welche Allgemeines uns darstellen und in all: gemeingültiger Weise von allen Menschen gebacht werben konnen, wie die mathematischen Begriffe. Sie sind wie ein Gemeingut zu betrachten, welches keinem zum Eigenthum gegeben ift. ber Zeit sind sie unabhängig, von jeber Bedingung bes Oris. Wie eine klare und beutliche Stimme Gottes belehren sie uns unabbangig von jeder Erfahrung. Schon Abam tonnte fie benten und Malebranche meint, mehr als Abam wissen konnte, brauchten wir nicht zu miffen. Gegen biese Autorität Gottes, in welcher er und die Begriffe ber Bernunft offenbart, bebeutet jede menschliche Autorität nichts. Die Schwäche ber menschlichen Vernunft ist zwar nicht zu leugnen, auch das Verderben ber menschlichen Natur nicht; aber nicht die Stimme ber Vernunft ist bas, was in uns verborben ift, sonbern bie Reigung, welche uns von ber Bernunft abzieht und aus Leibenschaft bem Sinnlichen unterwirft; ber Bernunft felbst muffen wir vertrauen. Sie ift die Stimme Gotte in uns.

Aber über bas Wirkliche belehren uns bie allgemeinen Begriffe nicht. In der Wirklichkeit kann jedes Allgemeine nur in einer besondern Weise fein. Alle allgemeine Begriffe bes Berftandes zeigen uns baber nur Mufterbilder für bas Weltliche, Ibeen, welche in Gott sind. Bon der wirklichen Welt wissen wir nur burch unsere sinnliche Empfindung. Die Analyse unseres Bewußtseins läßt uns zwei Arten unseres Denkens unterscheiben, die reinen Gebanken unseres Berftandes und die finnliche Renninig ber Thatsachen. Jene entspringen uns aus ber Aufmerksamkeit unseres Berftanbes auf bas innerlich in uns Lie-In einem Thun unseres Geistes, einem Acte ber Freiheit unseres Wissens werben sie und zu Theil. Diese hat ihren Grund in einem Leiden unserer Seele, welches uns auf unsere Beschrant heit aufmerksam macht; benn die allgemeine Wahrheit in ihrem gangen Umfange können wir nicht erkennen. Unfere Empfindungen lenken unsere Gebanken auf bas Besondere hin; wir kennen sie wohl; unsere Sinne tauschen und nicht; sie zeigen immer ganz genau, was in uns sich finbet, und es ift nur eine Täuschung, wenn wir meinen, sie zeigten nicht sicher ihren Gegenstand, weil wir die Ursachen unserer Empfindungen nicht begreifen; ihr Be genstand ist aber nicht eine äußere Ursache, sondern eine Modi-

sication unserer Seele; diese wird empfunden und ihrer sind wir in ber Empfindung uns vollkommen bewußt. Weil fie aber ein Leiben, eine Befchrantung unferer Seele bezeichnen, geben fie teinen klaren und beutlichen Begriff, find vielmehr immer verwors In jeder finnlichen Erkenntnig verwirren fich vier unterscheidbare Momente, bas Thun bes Aeugern, bas Leiden unseres Organs, bas Leiben unserer Seele und bas unwillfürlich fich vollgiehende Urtheil, in welchem bas Leiben unserer Seele auf bas Aeußere bezogen wird. Durch solche verworrene Erkenntnisse lernen wir alles Zeitliche, jedes wirkliche Dasein, unser eigenes Dasein und bas Dasein ber gangen sinnlichen Welt kennen. Dies ift die natürliche Offenbarung, welche burch die sinnlichen Empfindungen von der wirklichen Welt uns zuwächft. Sie läßt uns an die Sinne, die Erfahrung und ihre Autoritäten glauben und bieser Glaube geht der Erkenntniß vorher. Man darf nicht übersehn, wie hierin eine Wendung vom Rationalismus zur Empirie liegt. Der Erkenntniß bes Berftandes bleibt es zwar vorbehalten, bag fie allein reine Erkenntnisse bietet; aber alle biese Erkenntnisse führen boch nicht in die wirkliche Welt ein; uns selbst und andere Dinge lernen wir nur burch Sinne und Erfahrung tennen und da unsere Verstandeserkenntnig von der Ausmerksamkeit auf uns abhängt, werben felbst unsere reinen Erkenntnisse von ber Erfahrung abhängig; bie Begriffe unferes Berftanbes find uns nicht angeboren.

Berftand und Empfindung führen auf ben Gegensat zwischen Allgemeinem und Besonderm, zwischen Unendlichem und Endlichem. Wie die übrigen Cartesianer, läßt Malebranche dieses auf jenem Gott ift ber Grund aller Dinge; benn bas Beschränkte beruhn. ift nur benkbar unter Voraussetzung bes Unbeschränkten, burch beffen Beschränkung es beschränkt ift. Das Weltliche zeigt baber auf Gott bin und ift seine Offenbarung. Wenn wir nun auch das Unendliche nicht erkennen, so haben wir doch den Gedanken an basselbe und muffen alles Weltliche auf basselbe beziehn. ben beschränkten Dingen ber Welt tann es nicht völlig offenbar werden; wir haben in ihnen nur Theile der Wahrheit. Doch sollen wir sie nicht als Theile Gottes betrachten, weil das Unenbliche keine Theilc hat. Gegen das Unenbliche hat das Endliche tein megbares Berhaltniß; gegen Gott ift die ganze Welt nichts. Malebranche legt, wie Geulincr und Spinoza, Gott die intelligible Ausbehnung bei; sie ift aber von ber geschaffenen, theilbe ren Ausbehnung zu unterscheiben; jene verhalt fich zu bieser, w bie Zeit zur Ewigkeit Gottes. Was ben weltlichen Dingen g kommt, muffen wir nur als eine Mittheilung Gottes betrachte Wie Gott sich mittheilen konne, begreifen wir nicht; darau schließt aber Malebranche nicht, wie Spinoza, daß er sich nid mittheilen konne. Das Bolltommene kann freilich nur bas Bol tommene wollen, bas Gute lieben; ber Wille Gottes geht nur a Aber die Erfahrung beweift uns die Wirklichkeit ber Bel aus ihr muffen wir schließen, daß Gott fich mitgetheilt hat, weit seine Bolltommenheit mittheilbar war. Diese Mittheilm geschieht burch bie Schopfung; benn weber aus fich, weil er u veränderlich ift, noch aus etwas Anderm, weil vor ber Schöpfu nichts Anderes als das Unendliche ift, kann Gott die Welt m In ber weitern Ausführung biefer Schöpfungslehre nim Malebranche vieles von Thomas von Aquino an, nicht ohne a thropomorphistische Beimischungen. Die vollkommenste Welt si Gott bebacht, gewählt und geschaffen haben; aber gang vollto men war sie boch nicht möglich. Sie mußte werben und die Mit gel bes Zeitlichen waren babei nicht zu vermeiben. Vielleicht hat bie Welt volltommner fein konnen, aber regelmäßiger konnte nicht sein; benn ber unveranderliche Wille Gottes liegt ihr; Grunde und ift Gesetz ber Natur, Regel für alles weltliche Sei Gott liebt mehr bie Regel, seine Regel, seinen Willen, als Groke feines Werkes. Sein Wille geht nun auch burch all Weltliche hindurch; Gott schließt fich nicht von seinem Werke a und stellt es nicht gleichsam außer sich hin, sondern umfaßt es seiner Unenblichkeit. Er bat nicht, wie Descartes meinte, bie B wegungen ber Welt ihr felbst überlassen; er steht nicht wie n gefreuzten Armen vor seinem Werte. Malebranche tann ben G banken an einen außerweltlichen Gott nicht billigen. fen ift ein continuirliches Wert, beständig bewegt er die Ding in ihrem Innern ihnen gegenwärtig; die formlosen Geifter bild er; bie Ratur besteht nur in seinem wirksamen Billen.

Bei ber Untersuchung ber Welt kommt nun ber cartesianisch Gegensatz zwischen Körper und Geist, ausgebehnter und benkend Substanz zur Sprache. Daß er, wie schon bemerkt, nicht m Descartes annahm, uns wohne die Joee unserer selbst bei, un zum Occasionalismus sich wandte, läßt bedeutende Abweichunge

actesianischen Spftem erwarten. Beide Abweichungen stehn mit ben Grundsätzen ber cartestanischen Schule in enger Berbung. Die mathematische Erkenntniß, welche wir von der Na= ber körperlichen Dinge gewinnen können, von ihrer Größe, ur und Bewegung, schätzt Malebranche hoch genug um sie für volltommenfte zu halten, berer wir gegenwärtig fähig find. le der Ibee bes Körpers konnen wir alle Modificationen Ausbehnung ableiten; Gott hat uns biefe Ibee offenbart. gegen hat er uns die Ibee der denkenden Substanz verbor-, benn daß wir find, wissen wir wohl, aber was wir find, men wir aus bem Gebanken ber benkenden Substanz nicht abn; unsere Kähigkeiten sind uns verborgen. Körperliches und siges muffen wir auch als völlig getrennt ansehn. Der Kör= ift nur leidend. Wollen wir ihm ein Thun beilegen, so würde dur barin bestehn können, daß er Bewegung, Beränderung der l, Größe ober Kigur bervorbrächte; er kann sich aber nicht 🎙 bewegen und also noch weniger etwas anderes. Die Kraft, welcher die Bewegung kommt, ist nichts Körperliches. Man te einem Körper Meinungen und Begehrungen gufchreiben, b.h. mußte ihm etwas Geistiges beilegen, wenn man ihn als the einer beginnenben Bewegung ansehn wollte. kzeug, eine secundäre, veranlassende Ursache kann er sein. hio wenig kann ber Geist auf ben Körper wirken, weil er, kausgebehnt im Raum, auf keinen Körper stoßen kann. einen andern Geist kann er nicht wirken; seine Thätigkeiten, Billensacte bewegen nur ihn selbst. Zebe endliche Substanz für sich; die Modificationen ber einen Substanz gehn nicht die andere über. Reine endliche Substanz kann daher unkelbare Ursache einer Modification in einer andern Substanz t; nur eine gelegentliche Ursache einer solchen kann sie abgeben. beruht barauf, daß wir eine Uebereinstimmung aller weltlis b Substanzen annehmen muffen; benn die Regel, welche Gott feine Schöpfung gelegt hat, verbindet alles. Seine beständig Mende Kraft bringt in der Körperwelt alle Bewegungen her= und in Uebereinstimmung bamit sind alsbann die Bewegunin der Geisterwelt vorhanden, welche er nicht weniger hervor= hgt. Gott ist ber Ort ber Geister; in ihm sehen sie bie all= meinen Joeen, welche er sie schauen läßt; auch die sinnlichen Minbungen sehen wir in ihm; wir sehen alle Dinge in Gott, Griftliche Bbilofopbie. II. 19

aus bessen Unenblichkeit wir nie herauskommen. Diesen theose phischen Gebanken hat die Physik der neuern Zeit bei Malebrand nicht erschüttern können. Die Vorbilder, nach welchen Gott ge schaffen hat, läßt er uns schauen in ben ewigen Jbeen, weld er uns mitgetheilt hat; die wirklichen Bewegungen, durch weld er die Welt regirt, läßt er uns gewahr werben durch die sinnl den Empfindungen, welche er in uns hervorbringt, wenn er ur anzeigen will, daß etwas diefen Empfindungen Entsprechend außer uns gegenwärtig ist. So kommen wir durch die Bem gungen, welche er uns empfinden läßt, indem er in uns wirksa ift, zu einer Erkenntniß ber Außenwelt und können unfern Ge in der Erfahrung des Weltlichen bilden. Unser Geist kommt for los zur Welt, eine leere Tafel; aber Gott unterrichtet und; ist das Licht, welches und erleuchtet; durch die Bewegungen ot Empfindungen, welche er uns einflößt, werden wir gebildet: wecken unfere Aufmerksamkeit, daß wir auf das Wirkliche merk und bas Ewige erforschen lernen.

Jest erst werden wir Malebranche's Erkenntnißtheorie üb-Sie hängt mit seiner Schöpfungslehre zusamm und trägt von den willkürlichen Annahmen dieser an sich. hat es gefallen menschliche Geister zu schaffen und ihnen ein Theil seines Lichtes mitzutheilen, einen andern Theil zu verberge Ihnen alles, sein ganges Wesen mitzutheilen war nicht in fein Macht, da fie beschränkte Geschöpfe sein mußten. Bon ben M sterbildern aber, nach welchen er schuf, konnte er ihnen einig Da hat es ihm gefallen ihnen die Ibec ber Körpe welt mitzutheilen, die Idee der Geisterwelt, die Idee des Me schen, zu verbergen. Diesen Rathschluß burfen wir zu erforsche aber nicht zu tadeln wagen. Genug die Thatsache liegt vor, be wir über die Gesetze der körperlichen Bewegungen, über die m chanit, unterrichtet find, aber die Gesetze ber geistigen Bewegu gen nicht tennen. Unfere Erkenntniß aus den ewigen Joeen reig jedoch nur aus um uns über bas nach allgemeinen Gesetzen Mo liche zu unterrichten; über bas Wirkliche unterrichtet uns Go nur durch unsere Empfindungen und die aus ihnen fließende E fahrung, nicht in streng wissenschaftlicher Weise, sondern nur i verworrenen Borftellungen. In der Erfahrung konnen wir b Autorität nicht entbehren, weber bie Autorität ber Sinne, no anderer Menschen. In biesem Gebiet geht ber Glaube ber G

mitik vorher, obwohl wir ihn nur als ein Mittel anschlagen imm; vom Sinnlichen sollen wir zum Uebersinnlichen gelangen. Imach unterscheibet Malebranche eine viersache Erkenntniß bes inchen. Wir wissen von Gottes Sein, von seinem Wesen aber 1 so weit er Musterbilder seiner Weisheit uns schauen läßt; tönnen von den ewigen Gesehen der Körperwelt wissen; diespreis bleibt der mathematischen Physik, daß sie in die Erstriß bes Ewigen uns einführt; wir wissen auch ein jeder von am Geist und den Bewegungen seines eigenen Lebens, doch aus Ersahrung in verworrener Weise; zuletzt können wir diese Erkenntniß des Geistigen noch weiter treiben, indem an unsere Ersahrung anschließend und in Analogie mit uns muthungen über andere Geister schöpfen; diese Erkenntniß ist sehr unsicher.

Mus dieser Erkenntnißtheorie zieht nun Malebranche Folgeen, welche Bascal's Zweifeln fehr ähneln. Wiffenschaft haben nur von den Gesetzen ber Körperwelt; durch Erfahrung aber eine Kunde vom Geistigen und weitere Vermuthungen über B Gebiet schließen sich baran an. Wie unvollkommen biefe be auch ift, kann es boch keinem Zweifel unterliegen, bag es Begen die Vollkommenheit Gottes ist die Wichtiaste birat. erwelt so gut wie nichts. Diese weiß nichts von den Ideen ke, zu beren Theilnahme unser Geist berufen ift. Das Körperliche it immer am Besondern; am Allgemeinen läft uns Gott Theil nen; benn bie Vernunft ist eine allgemeine Sache; ihre Gebanken in fich mit, ohne daß der Besitz des Ginen dem Besitze des Andern Rörperliche Guter werben von jedem besonders ruch thäte. Men; geiftige Guter gehören ber allgemeinen Bernunft, an her alle in gleicher Beise Theil haben konnen. Unser Beist Ritrofosmus; er erblickt schon jest einiges von ben ewigen m Gottes und hat die weitere Aussicht auf Erkenntniß ber lichen Beisheit. Für ben menschlichen Geift ift die Welt geht, weil fie jum Ruhme ber göttlichen Weisheit ift, welche menschliche Geift erkennen soll. Dieser Zweck ber Welt barf t verfehlt werben; in geistiger Gemeinschaft mit einander folihn die Menschen betreiben; wie die Welt fur die Menschen, find die Menschen für die Kirche gebildet zu Gottes Ruhme. & Wort Gottes ift in uns wirksam und will sich in unserm Geiste mbaren; Chriftus, die allgemeine Vernunft verbindet alle Welt

und überwindet den unendlichen Abstand, welcher zwischen Sott und seinen Geschöpfen ist; er macht das Werk Gottes göttlich und will uns zu Göttern machen. Ohne die Aussicht auf diesen Zwek der Welt würde sie wie ein vernachlässigtes Werk Gottes ersscheinen.

So sehen wir ben Zweckbegriff wieder auftauchen. Malebranche tadelt die Cartesianer, daß sie ihn beseitigt hätten; wenn er nicht in die Physik gehört, so darf er doch nicht überhaupt von uns vernachlässigt werden. Die Wissenschaft des Körperlichen ist nicht unsere sittliche Aufgabe; dem praktischen Leben sollen wir uns zuwenden; in ihm haben wir Ersahrung und Autorität zu beachten und können nicht ohne Erforschung der Zwecke leben. Auch die Bewegungen der Körperwelt haben ihre Zwecke; sie sind Beranlassungen, Mittel für die Erscheinungen in der Seisterwelt. Sottes Zwecke in der Schöpfung aufzusuchen mag schwer sein, aber verboten darf es uns nicht werden. Aus Zwecke laufen zu letzt auf den Ruhm Gottes hinaus; das führt zur Theologie um zum christlichen Glauben. Malebranche sagt, er schreibe für Philosophen, aber sür christliche Philosophen, die wahre Religion ist ihm die wahre Philosophie.

Die Gebanken an bas geiftige Leben und feine Zwecke füh: ren aber nur zu einer Reihe von Vermuthungen, weil wir uns in ihnen nicht auf eine Ibee bes Berftandes ftuten können, welche uns Gott offenbart hatte. Malebranche kann sich ihrer nicht ent halten, weil die Sache zu viel Reiz hat. Er vermuthet, daß Gott uns die Idee unseres Geistes verborgen habe, damit wir nicht stolz würden in dem Gedanken an unsere erhabene Bestimmung. Mit der Körperwelt mußten wir zu thun bekommen, weil dieses Leben eine Zeit ber Prufung fur uns ift; mit ihr, unferm Leibe nemlich, wurden wir eng verbunden, damit wir etwas hatten, was wir Gott zum Opfer barbringen konnten. In eine Welt unbegreiflicher Wunder sehen wir uns nun eingeführt, wenn wir unser sittliches, geistiges Leben betrachten, weil wir seine Joe nicht kennen. Das Rathsel ber Freiheit tritt uns entgegen, ohne welche das sittliche Leben nicht sein kann, welche aber doch nicht ohne Regel bleiben barf, weil Gottes Wille die Regel aller Dinge ist. Gott hat uns vor Stolz bewahren wollen; aber wir sind boch in Stolz verfallen; die Sünde hat uns von der Liebe zu Gott zur Selbftliebe, zur fleischlichen Begierbe verführt. Die Orbwg ber natürlichen Offenbarung ist gestört und badurch sind Wunder Gottes nöthig geworden, weil der Zweck Gottes mit Wenschen nicht vereitelt werden durfte; eine übernatürliche smarung hat die natürliche ergänzen müssen. Auch diese wunzwaren Borgänge werden nicht außer der allgemeinen Regel liezu; sie weisen uns nur auf eine höhere Ordnung hin, welche Unordnung der Sünde aufheben soll. Das ist die Ordnung kriche, welcher wir uns unterwerfen sollen. Ihre Weisunzsinde, welcher wir uns unterwerfen sollen. Ihre Weisunzsind durch der Glauben an die welcher, welcher für seine Zwecke untrügliche Wege und kan Glauben zu erwecken weiß.

So sieht sich Malebranche über bie ftrenge Wiffenschaft hinin ein Gebiet der Bermuthungen gezogen, welches der Theok angehört. Es sett sich baran eine neue Dogmenbilbung an, be dem Rationalismus der cartestanischen Schule angehört. ter das Interesse für das geistige Leben von neuem in stär= m Grade angeregt hatte. Wir finden sie bei Bascal und sci= jansenistischen Freunden, wie bei Malebranche; sie giebt einen atteristischen Zug ber cartesianischen Schule ab. Merkwürdia an ihr, daß berselbe Punkt, bei welchem die Dogmenbildung lateinischen Kirchenväter und ber Scholaftiter abgebrochen batte, Streit über Snabe und Freiheit, ben Anknupfungspunkt für bie m Bersuche abgab. Mit ben Jansenisten ist Malebranche über in Streit. Der Unwiderstehlichkeit ber Gnabenwirkungen kann bot nicht seinen unbedingten Beifall geben. Seine Entschei= hen schwanken zwischen Determinismus und Indifferentismus. # ift allgemeine Ursache; seine Gnabe ist allen Menschen zu til geworden; aber nur wenige von ihnen gebrauchen sie zu r Erlösung; Gott hat hierin seine Allmacht beschränkt; die Inder kann er nicht retten; das würde die AUgemeinheit seiner pel verletzen und er achtet sie höher als die Größe seines Wer= h benn bas ist seine Regel, baß nur bie, welche Gott unbedingt kn, des höchsten Gutes theilhaftia werden. So neiat sich Mebranche bem Indifferentismus in der Freiheitslehre zu, indem unserm Willen die Wahl läßt zwischen der Liebe zu Gott und besondern Gütern der Welt. Im Allgemeinen freilich werden Bewegungen aller Dinge und so auch der Wille der Menschen n Gott, bem höchsten Gute bestimmt; benn niemand tann etwas beres als das Gute lieben; selbst die Bösen wollen in dem, was

fie begehren, nur bas Gute, welches auch im Bofen liegt; benn nichts ift gang bose. Aber bieser allgemeine Wille läßt uns bie Wahl unter den besondern Gutern und darin besteht unsere Freiheit, daß wir unter ihnen wählen ober auch dem allgemeinen Gute Man sieht, Malebranche will Gott uns uns bingeben können. bestimmen laffen, aber nur im Allgemeinen, nicht auch im Beson-Diefelbe Abstraction liegt hierbei zu Grunde, welche Malebranche auch fonft leitet, wenn er Gott als bas allgemeine Sein ober die allgemeine Ursache von ben weltlichen Dingen als dem besondern Sein ober ber besondern Ursache unterscheibet. aber boch Gott nicht mit gekreuzten Armen vor seinem Werke stehen laffen will, kann er auch biefer Abstraction nicht unbeschränkte Folge geben. Er wendet sich nun dem Determinismus zu, indem er annimmt, daß Gott, damit unsere Wahl nicht blindlings vollzogen werbe, auch unfern Verstand erleuchte. Es sind dies geheime Wirkungen bes allgemeinen Verstandes in unserm besondern Verstande; in dem, mas Malebranche uns über sie vor rath, tommt er ben Meinungen Pascal's und ber Jansenisten nabe Gott erregt in unserm Beiste Empfindungen ber geistigen Luft, burch welche er und zum Guten zieht und bas Werk ber Erle fung in uns betreibt.

Die Theologie zieht auch die Moral herbei und über bie Natur ber geiftigen Luft, burch welche Gott unsere Herzen lenten soll, erhalten wir erst aus Malebranche's Moral eine weitere Auskunft. Eben so wenig wie Geulincr kann er auf bas äußere Handeln Gewicht legen, da es ohne unser Ruthun In unserm Willen liegt alles Gute. Die Liebe sich vollzieht. Gottes, bes allgemeinen Guts, soll unsere ganze Seele er fällen. Ihm follen wir unsern Leib und unsere Leibenschafe Leidenschaften verfteht Malebranche opfern. Unter ben alle leidende Bewegungen unserer Seele; fie find uns natürlich und wie fie ohne unfern Willen uns treffen, von Gott in uns hervorgebracht nach nothwendigen Gesetzen in Uebereinstimmung mit ben Bewegungen ber Körperwelt, kann in ihnen nichts Bojes Sie sollen aber auch nur unsere Aufmerksamkeit erregen; unser Herz, unsere Liebe sollen wir ihnen nicht zuwenden; darin wurde Sunde liegen. In dem fundigen Buftande, in welchem wir leben, ift aber hierzu ber Sang sehr groß. Unsere Liebe soll ausschließlich Gott zugewendet werben; um baher jenem Hange zu

entgehn, sollen wir unsere Gebanken auf bas Unenbliche und Ewige Ohne ben Beistand ber göttlichen Gnabe wurbe uns bies aber nicht gelingen. Sie zieht uns burch fuße Empfindungen unferes Herzens an fich. In alle Gedanken, welche einen Anftrich bes Un= enblichen haben, hat Gott eine Süßigkeit gelegt, welche unsere Aufmerkfamkeit feffelt. Gin Borfcmad ber ewigen Seligkeit, meint Malebranche, bilbet bie Borbewegung unserer Seele, welche uns jum höchsten Gute ziehen foll und nur ber Beiftimmung unseres Willens bebarf um unser Beil uns zu schaffen. So zieht Gott durch Empfindungen der Lust uns zu sich empor. Man fieht, wie nahe hierin Malebranche ben Lehren Pafcal's kommt. liche Beweggrunde sollen unserer schwachen Bernunft die nothige Sulfe leiften um fie nicht in grobsinnliche Genugsucht fallen au Malebranche will uns für die Sittlichkeit burch ben Lohn intereffiren, welchen fie gewährt. Nicht unbebenklich sind seine Meußerungen, welche in biefer Richtung laufen. Jeber ift boch julett nur mit fich beschäftigt, auf bie Entwicklung seiner Gebanfen, auf die Gewinnung seines Beils beschränkt. Wenn wir uns fragen, warum wir Gott lieben, so finden wir keinen andern Beweggrund, als weil er uns vollkommen und glücklich macht. Viel stolzer hatte Geulincx seinen Rationalismus behauptet, indem er alle andere Beweggrunde verwarf außer ber Liebe zur reinen Ber-Aber ber Stolz bes Rationalismus mar gebrochen; ber reine Rationalismus hatte sich nicht behaupten können; die Nothwenbigkeit im praktischen Denken, in ber Erkenntnig ber wirkli= den Welt an die Erfahrung sich zu halten hatte auch die Zulafjung finnlicher Beweggrunde berbeigezogen.

Die Dogmenbildung, welche uns hier begegnet, ist nur schwach ausgefallen. Sie selbst war sich bessen bewußt; Maslebranche und die Jansenisten machten sich gegenseitig zum Borwurf, daß sie dogmatisirten. Sie konnte nur schwach ausfalslen, weil sie dem Indisserentismus der Wissenschaft gegen die Theologie angehört. Die cartestanische Schule ist im Allgemeinen der Ueberzeugung, daß die strenge Wissenschaft auf Mathematik und Physik sich beschränkt; auch Pascal war dieser Ueberzeugung; was die Geometrie übersteigt, übersteigt den Menschen. Aber das Ende dieses Indisserentismus ist damit auch herbeigekommen. Denn immer stärker trat auch die Ueberzeugung hervor, daß jenseits der Grenzen der strengen Wissenschaft ein Gebiet läge, welches ein viel

größeres Interesse in Anspruch nehme, als alles, was von jener bestritten werden könne. Richt umsonst hatte Descartes mit seinem spiritualistischen Ansak auf das geistige Gebiet hingewiesen. Der strengen rationalistischen Wissenschaft jedoch entzieht sich die ses Gebiet; die Erfahrung muß herbeigezogen werden, um ihm etwas abzugewinnen und sobald ihm also das Interesse sich zuwendet, ist es auch mit dem reinen Rationalismus vordei. Er sällt zugleich mit dem Indisserussen. Wir haben hiermit den Ausgang der cartesianischen Schule erreicht.

11. Wir haben eine lange Reihe systematischer Versuche übersehn, beren Zusammenhang unter einander uns räthselhaft erscheinen muß, da ihre Ergebnisse nach den verschiedensten Seiten zu verlausen. Auf den ersten Andlick werden sie nur an die alte Bemerkung erinnern, daß die dogmatischen Lehren der Philosophie mehr Zweisel in sich verbergen, als sie offen zu bekennen pflegen. Diese Zweisel treten auch beim Schluß dieser Reihe in den Lehren Pascal's und Malebranche's sehr offen zu Tage. Aber wem auch alle hier betrachtete Versuche gescheitert sein sollten, so wird boch ihre Folge einen Sinn haben, den man zur richtigen Würdigung ihrer geschichtlichen Bedeutung aufsuchen muß.

Sie haben alle mit einander gemein, daß sie eine Philosophie forbern, welche von jeder Autorität der Ueberlieferungen sich frei gemacht hat. Die Autorität der Theologie, die Autorität der philologischen Ueberlieferungen hatte man von sich abgeworfen; die neuern Völker wollten in ihrer Wissenschaft mit eigenen Augen sehn, sich ihre eigene Weltansicht ausbilben. Sie haben auch alle mit einander gemein, daß fie ihre Philosophie als die natürliche Wissenschaft betrachten und ihr Streben auf die Erforschung ber Natur richten, so wie die natürliche Einsicht des Menschen den Grund ihrer Erkenntnig abgeben foll. In ber Wiffenschaft vertrauen sie nur der Autorität der Natur, des natürlichen Lichtes. Dabei lassen sie die übernatürliche Erkenntniß der Theologie be-Sie können es bulben, bag bei ber Beschranktheit unserer stehn. menschlichen Wisenschaft noch ein Gebiet des Geheimnisses neben ihr bestehn bleibt; aber die Wissenschaft verhält sich gleichgültig gegen basselbe, weil sie von seiner Autorität sich nicht beirren lassen barf; sie schließt ihren Kreis für sich ab ohne auf die Berührungen zu achten, welche ihr mit andern Gebieten bes Lebens fich zu erkennen geben.

Eben beswegen konnten über die Grenzen ber einander berührenden Gebiete Berschiedenheiten ber Meinungen nicht ausbleiben. Die Hauptverschiebenheit besteht in ber Entscheidung über die Frage, ob die Untersuchungen über das sittliche Sandeln der Theologie oder ber Philosophie zufallen. Bei ben Sauptern ber Bewegung finbet sich eine Scheu auf die Sittenlehre sich einzulassen; fie wollen die Philosophie auf die Physik beschränken; die, welche ihnen nachfolgen, ließen fich von bem besondern Intereffe bes Gegenftanbes binreiken, an ihm die Krafte ihrer allgemeinen Grundfate zu verfuchen; die Meinungen, welche fich zuerst über bas sittliche Leben vernehmen liegen, verriethen bie Befahr, welche ben Grundfaten bes sittlichen Lebens brobte, wenn fie im Gefolge ber Physit und in ber Beleuchtung bes natürlichen Lichtes auftraten. Dak Her= bert die Religion, Hugo Grotius das Recht auf die Naturtricbe ber Selbsterhaltung und ber Geselligkeit zuruckführen wollten, daß ber erftere ben geselligen Trieb als einen Ausfluß bes Triebes ber Selbsterhaltung betrachtete, weift auf die Grunbfate ber Gelbst= sucht hin, welche Hobbes alsbalb für Stat und Kirche geltenb Roch aber war man nicht weit genug fortgeschritten in ber Bahn bes Naturalismus, daß bicfe Beurtheilung bes sittlichen Lebens auf allgemeinen Beifall hatte gablen konnen. sianische Schule schlug andere Wege ein, welche bem Geistigen und der Selbständigkeit der Vernunft eine vollere Anerkennung sichern sollten; sie mußten auch ben Grundsähen ber Sittenlehre zu Vor= Die Verschiedenheiten ber Meinung jedoch, welche theil kommen. biesen Theil ber Philosophie betreffen, werden nicht als entschei= bend für ben Sang ber Entwicklung angesehn werben konnen, weil auch ben Cartesianern die Moral nur ein Nebenzweig ber Metaphysik ober ein Anhang ber Philosophie war.

Bacon und Descartes beherschten die Bewegung; beiben war es vorzugsweise um Physik zu thun; was sie über Metaphysik äußerten, diente nur ihrem Zwecke das System der Natur zu ersforschen. Die Hauptverschiedenheiten in den philosophischen Meiznungen dieser Zeit werden daher auch nach der Seite der Physik zu aufgesucht werden müssen. Sie liegen weniger in den Endergebnissen, als in den Fragen über die Ausgangspunkte und über die Methode der Forschung. Beim Beginn dieser Untersuchungen schien nichts natürlicher, als bei der Ersorschung der Natur ganz der Natur zu vertrauen und der Ersahrung sich in die Arme zu

Sinn und Instinct schienen zu genügen ben Reichthum ber - Natur uns zu eröffnen und nur barauf war man bebacht planmäßig in einer sichern Methobe die Erfahrung zu benuten und die Er forschung ber Naturerscheinungen zu betreiben. In diesem Sinn sehen wir Bacon ben Weg brechen, im festen Bertrauen auf bas Zeugniß bes Sinnes, welcher uns lehren werbe auch feine Inthumer zu berichtigen, auch das Kleinste zu erforschen. bere Methode außer ber burch Beobachtung und Versuch eingeleiteten Induction schien überflüssig; jede andere Grundlage für bie Forschung außer der sinnlichen Wahrnehmung glaubte man ent behren zu können. Doch bald erhoben sich gegen biesen zuversicht lichen Sensualismus Bebenken. Die erprobten Methoben bes Schlusses vom Allgemeinen aus ließen sich nicht so leicht beseitle gen; auch die Mathematik, beren Hülfe man nicht entbehren konnte, Männer, wie Hobbes und Gaffendi, welche doch sonft empfahl sie. geneigt waren allen unfern Unterricht auf Sinn und Erfahrung zurückzuführen, konnten sich die Macht allgemeiner Methoden und allgemeiner Grundsätze in ber wissenschaftlichen Untersuchung nicht Durch Lehre und Beispiel empfahlen fie neben ber Gre fahrung den Beweis vom Allgemeinen aus. Roch ftarter lich Descartes bas Gewicht allgemeiner Grundfate und besonders ber mathematischen Lehren fühlen. Er weist darauf hin, daß alle Empfindungen bes Sinnes nur als Borgange im Innern unserer Seele angesehn werben konnen und ber Beweis geführt werben muß, daß ihnen eine Welt außer uns entspricht, ehe fie zur Erforschung der äußern Natur mit Sicherheit gebraucht werden kön-Da bies nur von allgemeinen Grundsäten, einleuchtenben Wahrheiten bes Verstandes ausgehen kann, kommt er zu einem Rationalismus, welcher sich nun in seiner Schule fortentwickelte und über alle Zweige ihrer Beurtheilung verbreitete. cartes auf streng wissenschaftlichen Beweis nach ber Methobe ber Mathematik in der Philosophie gedrungen hatte, so wollte man nun nichts anderes als wahr gelten lassen als das aus allgemeingultigen, ewigen Wahrheiten Bewiesene. Die natürliche Wissenschaft bachte man zur eracten Wiffenschaft zu erheben. Spite in biefer Richtung bezeichnen Geulincx und Spinoza. Sie kamen bazu alles Wahre auf die ewigen Wahrheiten der Vernunft zurückzuführen und die ewigen Wahrheiten der Bernunft zusammenzuziehen in die eine Wahrheit Gottes. Den wellichen Dingen

blieb nur übrig Werkzeuge ober Mobificationen bes Unenblichen au sein; ben Auspruch barauf fur mahre Urfachen ober Substanzen zu gelten mußten sie aufgeben; bem Menschen aber blieb übrig fich in feiner Nichtigkeit zu erkennen. Diese bochfte Spite bes cartofianischen Rationalismus konnte keinen großen Ginflug gewinnen; nur als ein Uebergangspunkt kann fie betrachtet werben ju seiner Selbstbesinnung über die Zwecke, welche er verfolgte. Bon vornherein hatte er bie Erkenntnig ber Natur ober ber Welt im Auge; für die Erfahrung, für die Erklärung ber Erscheinun= gen wollte er nur sichere Grundsate gewinnen; auf die Mathe= matik, die Voraussetzung des Raums und der Zeit, stütte er sich; so wie er bemertte, daß seine Grundsate fur fich genommen und abgesehn von allem andern zu Ergebnissen führten, welche die Erfahrung bedrohten, mußte er die Unzulänglichkeit derselben gewahr Die Rückkehr zur Erfahrung konnte nun nicht ausblei= Wir finden sie in den Zweifeln Bascal's, in den Lehren Malebranche's. Sie vollzog fich im Festhalten an ben Grundsätzen des Rationalismus und in den Voraussetzungen des Spiritualismus, welchen diese gebracht hatten, aber mit ber hinweisung auf bas beschränkte Gebiet, welchem jene Grunbfate gewachsen waren. Bas die Geometrie übersteigt, übersteigt ben Menschen. und nur die Ibee ber Körperwelt offenbart, in bas viel wichtigere Gebiet bes sittlichen Lebens sind nur Blicke ber Bermuthung uns eröffnet; nur das Allgemeine, das Mögliche lehrt uns die mathe= matische Physik kennen; über bie wirkliche Welt muß uns bie Erfahrung belehren. Damit ist beutlich ausgesprochen, welchen Beg wir geben muffen, wenn wir Gebanken gewinnen wollen, welche fruchtbar für unser Leben sind.

Richt ohne Grund hat man die cartestanische Schule als den Kern der neuern Philosophie betrachtet, von welchem die spätern Untersuchungen befruchtet worden sind. Anders jedoch schlugen ihre Erfolge auß, als sie von ihr beabsichtigt worden waren. Sie hatte es darauf abgesehn die Philosophie in mathematischer Westhode zu einer strengen wissenschaftlichen Form außzubilden und in dieser Weise ein System des Weltzusammenhangs auszusiellen. In der That hat sie eine Zeitlang es zur Wode machen können die Philosophie nach einem ihr fremdartigen Wuster zu kleiden; man hat aber hiervon ablassen müssen, weil ihre Natur widerstrebte. Bon ihrem Weltspstem ist auch nicht viel stehen geblieben;

aber eine genauere Untersuchung über die Gründe seiner Erscheinungen hat sie allerdings eingeleitet; die folgenden Zeiten haben bies fortgesett, auf Descartes ist Newton gefolgt und in glanzender Beise ist weiter ausgeführt worden, worauf jener gebrungen hatte, bag man teinem Korper an fich bie Qualitaten beilegen burfe, welche als sinnlicher Schein an ihm hafteten. Was jeboch in bieser Weise gewonnen wurde, war nicht mehr Eigenthum ber Philosophie; von der allgemeinen Wissenschaft sonderte es sich ab zu mathematisch-physischer Forschung. In der Philosophie hat ber Cartesianismus andere Folgen gehabt. Die subjective Haltung, welche in der driftlichen Philosophie icon lange sich festgesetzt hatte, erhielt burch ben Grundsat, ich bente, also bin ich, eine neue Verstärkung. Nur nicht babin glaubte man ihn beuten zu burfen, wohin Descartes gezielt hatte, bağ wir bas Wesen bes Geistes in ihm erkennen; auf bas stärkste hatte Malebranche barauf gebrungen , bag bie 3bee unferes Beiftes uns verborgen fei Daher sah man sich an bie Erscheinungen bes Geistes burch ihn verwiesen als an bas erfte Gewisse und mußte von ihnen aus bie Forschung beginnen. Das war der Weg der Erfahrung. einer Analyse bes Denkens, wie es uns erscheint, bachte man nun ber Wahrheit auf die Spur zu kommen. Den Anfang hierzu hatte schon Malebranche gemacht. Man hatte babei auch die besondere Seele im Auge, wie ber Occasionalismus die Trennung ber Substanzen von einander in das schärffte Licht gefett hatte. Bon ben Allgemeinheiten bes Rationalismus, von ber einen Substanz bes Spinoza war man baburch mehr als je abgekommen. Bon bem Vertrauen auf die Erscheinungen bes außern Sinnes hatte ber cartesianische Rationalismus abbringen können, aber nur Kür die Unum bas Vertrauen bem innern Sinn zuzuwenden. tersuchung bes geistigen Lebens, welcher sich nun bie Philosophie vorherschend zuwandte, bilbeten auch die religiosen Meinungen in unserm Geiste eins der wichtigsten Probleme. Schon Pascal und Malebranche hatten sich vorzugsweise mit ihm beschäftigt; je mehr die Philosophie von der Untersuchung des Systems der Korpers welt sich zuruckzog, um so mehr mußte es hervortreten. Dies waren Beweggrunde in ber bisherigen Philosophie, welche ben 3nbifferentismus gegen die Religion erschütterten. Roch stärkere Beweggründe hierzu lagen darin, daß die Philosophie in die neuern Nationalliteraturen sich hineinarbeitete und die allgemeine Meinung des Bolkes nicht übersehen durfte.

## 3weites Rapitel.

## ewicklungen in dem Streit der nenern Systeme mit der Theologie.

1. Um dieselbe Zeit, in welcher die Philosophie in Frantscheinen seiten Sitz in der Nationalliteratur faßte, geschah dassche auch in England. Dort hing dies mit theologischen Streizkeiten zusammen; hier gesellte sich zu dem theologischen auch stiffcher Streit. Nur in der Muttersprache konnte man der gemeinen Meinung beikommen. Die Philosophie, welche in diesparteiungen sich Schör verschaffen wollte, mußte den engern wis der Gelehrtenwelt durchbrechen.

Bu ber nationalen Philosophie ber Englander hat John te ben Grund gelegt. Zu Wrington bei Briftol 1632 gebo-, war er zu Oxford in Philosophie und Medicin unterrichtet orden; die lettere übte er nur wenig; mit der Universität Or= d blieb er verbunden, bis er in Folge seiner Berwicklungen mit Politik von ihr ausgestoßen wurde. Zufällig war er mit dem rafen von Shaftesbury in Verbindung gekommen; in dessen milie aufgenommen, bei gleicher politischer Denkart, schloß er auch an bessen Partei an. Nachbem Shaftesbury, erst Mi= fer Karls II., dann Haupt der Opposition, aus welcher die artei ber Whig hervorgegangen ift, England hatte fliehen muf= n, sah auch Locke sich genöthigt nach Holland zu gehen, wo er it wissenschaftlichen Arbeiten sich beschäftigte und seine ersten hriften herausgab. Nach ber Revolution von 1688 kehrte er 🛝 seinem Baterlande zurück und nahm an Statsgeschäften An= kil, doch bei schwacher Gesundheit nur in untergeordneten Aemm. Er veröffentlichte jest seine philosophische Hauptschrift, ben Bersuch über ben menschlichen Verstand, und entwickelte in man= hm Parteischriften die Grundsätze der Whig in politischer und in religiöser Richtung. Als er 1704 starb, hinterließ er ben Ruf eines zuverlässigen, bescheibenen Mannes, eines freuen Freundes, der hingebenden Liebe für sein Vaterland und einer freimuthigen Berehrung der Religion, zu welcher er sich bekannte.

In der Philosophie Locke's durfen wir gelehrtere Untersuchungen nicht erwarten. Die cartestanische Philosophie hatte seine Aufmerkfamteit erregt; er gefteht, bag er ihrem Ginfluffe feine Be freiung von ben alten Borurtheilen ber Schule verbanke; auch hat er manche ihrer Lehren in sich aufgenommen. Aber folgen konnte er ihr nicht; die bisherige Philosophie scheint ihm vielmehr einen völligen Reform zu bedürfen, unfruchtbar für bas praftifche Leben zu sein und ben Nuten nicht zu gewähren, welcher ber Wissenschaft ihren Werth giebt. Wenn er jedoch ber bisberigen Philosophie eine Reform zugedacht hat, so setze er babei voraus, bak die Entwicklung ber neuern Wiffenschaft auf ber richtigen Bahn ift, von der Erfahrung und der Mathematit geleitet. Entdeckungen ber neuern Physik erfüllen ihn mit Bertrauen, ohne daß er doch in eine genauere Prüfung berselben eingegangen wäre, vielmehr verrathen feine Aeußerungen, daß er von der ftrengen Methode mathematischer Forschung nur eine sehr oberflächliche Borftellung hat. Er läßt fich von ber allgemeinen Meinung bes gesunden Menschenverstandes (common sense) leiten, welche ihm die Erfolge ber bisberigen Forschungen in der Physik bestätigt, und nur barauf ist er bebacht die Gründe genauer zu erforschen, auf welchen die Meinung bes gefunden Menschenverstandes beruht, um auf diefem Wege die Streitigkeiten ber Schule schlichten zu können, beren Aeußerungen ihm gegen die Ausspruche bes gemeinen Menschenverftandes zu verstoßen scheinen. Seine Reform hat einen praktischen Zweck, die Grundfate für das praktische Leben foll sie aufrecht erhalten; die Natur giebt sie an die Hand; ber Nuten, welchen fie bringen, leiftet uns für fie Bewähr; ber Stolz ber Wissenschaft muß unter das Urtheil des gemeinen Menschenverstandes gebeugt werden, beffen unbedingte Vertreterin bie lockische Theorie ist.

Dieser Zug seiner Denkweise geht auf die praktische Philosophie. Daher legt er auf die Moral das größte Gewicht. Er hält dafür, daß sie der sichersten Erkenntniß fähig ist, welche wir überhaupt erreichen können. Nach der Weise seiner Zeit sagt er daher, daß ihre Lehren mathematisch sich würden beweisen lassen. Den Auf-

forberungen feiner Berehrer einen folden Beweis für fie gu übernehmen ist er jedoch nicht gefolgt; er hat sich damit begnügt einige Theile berfelben in einem ziemlich lockern Zusammenhange zu besprechen, worin er beutlich die praktischen Absichten seiner wissen= schaftlichen Bestrebungen verrieth; im Allgemeinen äußerte er aber auch, einer wiffenschaftlichen Ethik bedürften wir nicht, bas Evan: gelium konnte sie und ersetzen. Hiermit verweift er und in biefem. Gebiete an den Glauben. Ohne Zweifel hangt dies damit zu= sammen, daß er unserer Wissenschaft überhaupt den höchsten Grad der Gewißheit nicht versprechen kann, ihn auch nicht für Für unfer prattisches Leben genügt die Wahrscheinnöthia hält. lichkeit, sie entspricht bem Zwielicht, in welchem wir leben. zu erkennen ist uns nicht gegeben; bas Höchste können wir nicht erreichen. Wir haben Gott zu banken, daß er einen Grab ber Erkenntnig uns gestattet hat, welcher für unsern irdischen Lebens= wandel, für den Weg zur Tugend und zu einem bessern Leben Dies sind die praktischen Gesichtspunkte, von welchen seine Theorie ausgeht; die Anforderungen an die strenge Wissenschaft, welche die cartesianische Schule machte, haben sie aufgegeben; seine Theorie beabsichtigt nur den Grad der Gewißheit uns zu sichern, welcher für unser praktisches Leben erforderlich ist.

In ihr ift ber Gedanke das Wichtigste, von welchem fie aus-Bor allen Dingen, meint er, muffen wir unfern eigenen Berftand prufen, sehen, welche Krafte zum Erkennen wir haben und wozu fie fähig sind. Die fkeptische Voraussetzung liegt dabei zu Grunde, welche wir schon oft in der neuern Zeit gehört ha= ben, daß wir Grenzen unserer Erkenntnißkraft auzunehmen haben. Locke ift überzeugt, daß wir jede Eigenschaft eines Dinges nur aus der Kraft ermessen können, welche sie zur Hervorbringung einer Borftellung in uns ausübt; nach ihren Wirkungen haben wir die Kraft zu beurtheilen; so auch unsere Erkenntniskraft. Man fieht, biefer Standpunkt ist völlig verschieden von dem, welcher sonst geltend gemacht worden war, daß wir unsern Verstand nach der Tragmeite seines Verlangens zu beurtheilen hatten, weil seine Sehnsucht nach bem Unenblichen, sein Streben nach bem Wissen ihm nicht vergeblich eingepflanzt sein könnte. Nicht nach dem, was wir fünftig noch entbecken können, sondern nach dem bisherigen Umfang unserer Wissenschaft sollen wir über unsern Verstand ur= theilen. Alles Erkennen von natürlichen Dingen, erklärt baber

Locke, beruht auf Thatsachen und Grichichte und hiernach will er auch durch eine einfache geschichtliche Forschung über die Gedanzten, welche in uns vorhanden sind, und über ihre Entstehung seine Erkenntnistheorie begründen. Dies unterscheidet sie wesentlich von andern Unternehmungen, welche bei der Untersuchung des menschlichen Berstandes nicht allein seine bisherigen Leistungen, sondern auch seine Aussichten auf künftige Dinge berücksichtigten. Hierin ist der ganze skeptische Charakter seiner Theorie angelegt; nur die Erscheinungen sollen sprechen; keine Kraft reicht weiter als ihre Wirkungen; über das, was der Mensch bisher geleistet hat, darf er nicht hoffen hinauszukommen.

Von seinem Standpunkte aus mußte fich nun Locke gegen bie Lehre bes Rationalismus von ben angebornen Begriffen erklären. Sie wurden ja teine Entstehung, teine Geschichte haben. leicht fertig mit ihr, indem er sie so beutet, als sollten angeborne Begriffe als wirkliche Gedanken uns beiwohnen und nicht bloß bie Fähigkeit fie in uns zu finden bei reifem Nachbenken. nügt zu ihrer Wiberlegung die augenscheinliche Erfahrung, daß nicht alle Menschen bie Begriffe ober Grundsate, welche man für angeboren halt, wirklich benten. Angeborne Erkenntniffe konnen wir überdies nicht zugeben, weil jede Ertenntnig uns etwas Wirtliches zeigen muß, wir aber alles Wirkliche nur burch ben Sinn kennen lernen. Was also Malebranche bei seinem Rationalis: mus gegen die Selbstgenügsamkeit ber Mathematik geltend gemacht hatte, wird von Locke gegen ben Rationalismus gekehrt. gemeine Sate laffen nur Mögliches benten; bas Allgemeine ift nur eine Abstraction bes Berftanbes, ein Berftanbesbing, eine Sache ber Sprache; nur bas Besonbere, bas Wirkliche ist mahr und von ihm muffen wir burch ben Sinn unterrichtet werben. Daher sieht Locke unsern Geift für eine leere Tafel an, in welche alles durch die sinnlichen Empfindungen eingetragen werden muß. Jebe Ibee muß der Geift empfangen; unter Ibee versteht aber Locke die finnliche Vorstellung, welche sich im Geiste ergiebt, wenn er auf seine Empfindung reflectirt.

Die Erkenntnißtheorie Locke's hat es nun auf eine Analyse unserer Gebanken abgesehn, welche barthun soll, daß wir wirklich in unserem Denken nicht anderes haben, als was von unsern Empfindungen uns dargeboten worden ist. Er unterscheibet hierbei zwei Quellen unserer Erkenntniß, den äußern Sinn, welcher uns

die Borstellungen der außern Dinge zuführt, und den inneren Sinn ober die Ressection auf die in uns vorhandenen Vorstellungen und ihren Wechsel. Der äußere Sinn ift aber ber erfte Grund unseter Borftellungen und also auch der Reflection. Außer biesen bei= ben Erkenntnigquellen durfen wir ben Berftand nicht als eine britte setzen, benn er ift nur eine Art bes Empfindens ober ber Reflection auf die in uns vorkommenden und unter einander sich verbindenden Borftellungen. Wenn wir über etwas nachdenken sollen, so muffen wir eine Vorstellung von ihm haben, auf welche wir unsere Beobachtung richten. Die Borftellung wird aber durch ben Sinn gegeben und baber geht alles unfer Rachbenken von ber Beobachtung unserer sinnlichen Empfindungen aus. Locke will nun zeigen, daß bei diefer Beobachtung unfer Denken auch ftehn bleibt; baburch wird feine Lehre zum Senfualismus. fich ausschließlich an ben gegebenen Stoff unseres Erkennens. Daß die Reflection unseres Berftandes Unterscheidungen und Berbindungen in unfer Denten bringt und badurch dem Stoff unferes Denkens eine andere Form giebt, wird zwar zugestanden, aber dieser Form legt Locke keinen Werth bei, weil fie keinen neuen Stoff unferm Denten guführt. Allen Stoff geben die Empfinbungen und baber geben fie alles Erkennen.

In der Analyse unseres Denkens unterscheidet er nun ein= fache und zusammengesette Vorstellungen. Die lettern entspringen aus ben erftern; biefe geben ben Grund alles unferes Erkennens ab; sie bestehen in einfachen Empfindungen. Schon längst hatten bie Nationalisten bemerkt, daß alle Empfindungen verworren find; 10 eben hatte Malebranche dies weiter entwickelt. Locke läkt sich hierdurch nicht abhalten einfache Empfindungen anzunehmen und in ihnen die klaren und beutlichen oder abäquaten Gedanken zu febn, welche und nicht täuschen konnten und keiner weitern Erläuterung bedürften. Es vermehrt nur bie Berwirrung, daß er abstracte Borstellungen, bes Warmen und bes Kalten, bes Schwargen und bes Weißen, bes Denkens und bes Wollens, als einfache Empfindungen betrachtet. An eine vollständige Aufzählung biefer einfachen Borftellungen kann er nicht benken, weil sie unzählig find; er muß sich bamit begnügen einige ber Hauptclassen berselben anduführen. Das beobachtende Verfahren, auf welches er sich ftütte, fonnte zu keinem Abschluß führen.

Seine Untersuchung hatte einen polemischen Zweck, die Wischriftige Philosophie. II. 20

berlegung bes Kationalismus. Bei bieser kam es barauf an von ben allgemeinen ober zusammengesetzten Begriffen nachzuweisen, baß sie aus ben einfachen Sinneneinbrücken hervorgingen, nicht aber angeboren wären. Borherschend ist baher Locke mit den zussammengesetzten Begriffen beschäftigt. Eine erschöpfende Uebersicht ist aber auch hierbei nicht zu erwarten. Die Begriffe der Substanz, ihrer Qualitäten und des Verhältnisses werden von Locke vorzugsweise berücksichtigt. Sie drängten sich der Beobachtung aus, weil die cartesianische Schule auf sie Ausmerksamkeit gericktet hatte.

Wie die Cartestaner unterscheidet Locke zwei Arten der Gubftang, Beift und Rorper. Jener wird von dem innern, biefer von bem äußern Sinn erkannt. Beibe sind von verschiedener Qualibem Körper kommt nicht bloß Ausbehnung, sonbern auch Solibität, Undurchbringlichkeit in ber Raumerfüllung zu, bem Geiste außer bem Denken auch bas Wollen, die Substanzen abr betrachten wir als Träger, Substrate ihrer Qualitäten. ten schon Campanella und Andere vom Standpunkte bes Sensur lismus aus bemerkt, daß wir Substanzen nicht empfinden, som bern nur als Träger ber von uns empfundenen Qualitäten vor aussetzen. Hierin folgt ihnen Locke. Eine einfache, klare Borstellung von der Substanz haben wir nicht; wir find nur gewohnt, wenn wir einfache Borftellungen regelmäßig mit einander verbunden finden, einen gemeinschaftlichen Träger berfelben voraus auseten als ben Grund ihrer Berbindung, biesen nennen wir bit Substanz und legen ihr jene einfachen Vorstellungen als Attribut ober Qualitäten bei. Was aber die Substanz sei, bleibt uns be bei völlig unbekannt; ein Name bezeichnet sie; wir haben und aber vor den Täuschungen der Rede zu hüten, welchen Locke ein ganzes Buch seiner Schrift über ben menschlichen Verstand gewib met hat; wenn wir ein Wort haben, fo burfen wir nicht meinen, wir hatten auch einen Begriff ber Sache. So finden wir regelmäßig die gelbe Farbe, ben Glanz, die Schwere mit einander wer bunden: der Berbindung dieser Eigenschaften geben wir ben Namen bes Golbes; er bezeichnet nur eine Sammlung von Eigenschaften, für welche wir einen Träger voraussetzen; mas aber biefe Eigenschaften trägt und verbunden hält, wissen wir badurch nicht besser als vorher. Die Substanz der Dinge ist uns ein völlig unbekanntes Etwas. Hierauf hat Locke um fo ftarker zu brim

gen, je weniger er übersehen kann, daß wir die Substanz weber durch außern noch burch innern Sinn erkennen. Er muß baburch. von seinen sensualistischen Grundfaten aus, zu bem Schluß tommen, daß wir sie nicht erkennen, wenn er auch nicht erklaren tann, wie wir bazu kommen sie zu benken. Noch mehr wird er hierzu getrieben, weil er bei der Untersuchung der Eigenschaften durch die Lehren ber Cartefianer fich verlocken läßt primare und secundare Eigenschaften zu unterscheiben. Diese find bie Gigenschaften, welche wir burch die finnliche Empfindung erkennen; sie verschwinden aber, wenn wir genauer untersuchen; unten bem Mitroftop löft sich bie mit blogen Augen gesehene Farbe auf; bie Wahrheit ber einfachen Empfindungen läßt sich also boch nicht behaupten und wir werben baburch auf primare Gigenschaften geführt, welche ben Erscheinungen zu Grunde liegen. Für die Körper werden fie von Locke in ähnlicher Weise, wie von den Cartefianern, angegeben, als Ausbehnung, Figur, Beweglichkeit, Zahl, Undurchdringlichkeit. Primare Eigenschaften bes Beiftes follen fein Dauer und Zeit, welche aber auch bem Körper zukommen; die bem Geifte besonders zukommenden primären Qualitäten werden etwas anderes als von ben Cartefianern bezeichnet, weil ber Senfualismus bas Denten nicht als ursprüngliche Eigenschaft gelten läßt; Locke findet sie in ben Fähigkeiten wahrzunehmen und zu bewegen, welche die Grundlagen bes Denkens und bes Wollens abgeben. Die Annahme solcher primaren Gigenschaften war nun wohl bazu geeignet bie Theorie bes Sensualismus in Verlegenheit zu seten. Locke kann sich nicht verleugnen, daß sie nicht empfunden werden; er nennt sie unfinnliche Eigenschaften. Aber er sett sich über biese Berlegenheit hinmeg, indem er und bebenten lagt, daß wir diefe Gigenschaften auch nicht zu erkennen vermöchten. Sie wurden bas Befen ber Substanzen ausbrucken; aber ihr Wefen bleibt uns unbekannt. Für die Erklärung der körperlichen Natur ist er der Atomenlehre geneigt; aber die kleinsten Korper und ihre Bewegungen können wir nicht entbecken. Ebenso wenig wissen wir von Nicht einmal darüber sind wir im ber Substanz bes Geistes. Stande mit Sicherheit zu entscheiben, ob ber Beift nicht eine feine Materie sei. Wie der Geist denke, wie der Körper undurchbring= lich ben Raum erfülle, bleibt unerforschlich. Ueberdies ift uns ber Zusammenhang zwischen primaren und secundaren Gigenschaften ber Dinge ein unerklärliches Rathfel. Wie eine Figur eine

Empfindung ber Barme ober ber Farbe hervorbringen tonne, barüber läßt fich nicht einmal eine Bermuthung aufstellen. Bas wir von den Eigenschaften der Dinge zu erkennen vermögen, wird zulett von Locke auf die britte Art der zusammengesetzten Begriffe zurudgebracht, auf die Verhältnißbegriffe, welche die Cartesianer zwar fehr hoch gehalten batten wegen ihrer Bebeutung für die Mathematik, welche aber doch erst Locke einer genauern Untersudung unterzog. Bu diefen Berhältnisbegriffen gehört ber Begriff ber Kraft, welcher auf das ursachliche Verhältniß hinweist; benn eine Kraft kommt jedem Dinge nur in seiner wirkenden Thätigkeit Alle sinnliche Eigenschaften ber Dinge legen ihnen nun nichts anderes bei als eine Kraft die Empfindung hervorzubringen. Golde kommt die gelbe Farbe zu, weil es die Rraft besitzt die Em In berfelben pfindung der gelben Farbe in uns zu erregen. Weise muffen wir bie primaren Gigenschaften aller Dinge uns denken. Der Körper ist undurchdringlich ausgedehnt, b. h. er hat eine Kraft ben Raum, welchen wir empfinden, zu erfüllen; ba Geist ift die empfindende und bewegende Substang, b. h. wir em pfinden von ihm die Kraft zu empfinden und zu bewegen, uns benkbare Eigenschaften ber Dinge laufen mithin auf Verhäll nisse hinaus, welche wir empfinden, indem wir von ihnen afficiat werden; sie bezeichnen ein Verhältniß zu uns. Dies Ergebniß, welches sich schon oft den sensualistischen Lehren aufgebrängt hatte, konnte auch Locke nicht verfehlen.

Es hatte schon immer bem Skepticismus Nahrung gegeben; auch bei Locke führt es zu Zweifeln. Bei allen unsern Bemuhungen die Substanz der Dinge zu erkennen sehen wir uns darauf zurückgeführt, daß wir nur die Verhältnisse erkennen, welche die Dinge zu uns zeigen, indem sie uns sinnlich afficiren. Locke nur in einem gewissen Grabe zum Stepticismus geneigt. Er sucht uns über bies Ergebniß zu tröften. Wir können doch Berhältniffe vollkommen erkennen. Denn biese Berhältniffe find in unfern Gebanken; fie beruhen auf ber Bergleichung unferer Vorstellungen; biese Vorstellungen und ihre Vergleichung unter einander haben wir in unserer Macht und was wir in unserer Macht haben, barüber können wir entscheiben. Locke leitet bieraus ab, daß eine vollkommen adäquate Erkenntniß der Berhältnisse und möglich ist, wie besouberd die Mathematik zeige; auch die Verhältnisse der sittlichen Welt glaubt er daher mit vollkommener

Sicherheit feststellen zu können. Mit solchen Borstellungen von Berhältnissen können wir rechnen und genügende Beweise führen. Dabei beachtet er wenig, daß die ursprünglichen Verhältnisse der sinlichen Empfindungen nicht in unserer Macht stehn und schwerslich in abäquater Weise sich durften bestimmen lassen. Bon der steptischen Grundlage seiner Sedanken ist er dadurch auch nicht losgekommen. Verhältnisse sinder uns. Die Wathematik lehrt uns den Kreis kennen; ihre Säze über ihn sind wahr; aber daß ein Kreis in der wirklichen Welt ist, sehren sie nicht. Ebenso ist es mit den Lehren über daß Sittliche. Psticht bleibt Psticht; die Säze der Wissenschaft über die Psticht sind wahr; aber ob in der wirklichen Welt die Psticht sind wahr; aber ob in der wirklichen Welt die Psticht geübt wird, sagt die Pstichtenslehre nicht.

Mit diesem ffeptischen Ergebniß tann ber prattische Sinn Locke's boch nicht sich befriedigen. Er will wissen, mas in ber Belt ift, welcher unfer Sandeln angehört, ja über unfer Berhältniß zu Gott will er zur Sicherheit tommen. Daber geht er auf die Untersuchung ein, welche Grunde ber Ueberzeugung wir für das Dafein ber Gegenftande unferes Denkens haben. Richt allein Berhältniffe ber finnlichen Empfindungen ober Erscheinungen un= serer Sinne, sondern Substanzen tommen dabei in Frage. theilt fie wie Descartes ein, in Geifter, Korper und Gott. Den Beift erkennen wir in uns. Bon unferm 3ch haben wir eine Ertenntnig burch unmittelbare Anschauung, wie Descartes gezeigt hat. Dies ift die ficherfte Ertenntniß; benn felbft in unfern Ameis idn benten wir, find wir. Bon ber außern, körperlichen Welt haben wir eine solche Anschauung nicht; wir konnten meinen, baß wir nur Traume, Borftellungen ber Einbilbungstraft von ihr Ueber biesen Zweifel beruhigt sich Locke nicht, wie Descartes durch die Berufung auf die Wahrhaftigkeit Gottes; mit einem turgern Wege meint er abkommen zu konnen. Zwischen ben Bilbern ber Ginbilbungsfraft und ben fo eben uns gegenwärtigen sinnlichen Eindrücken ift boch ein sehr merklicher Unterschied. Diese von viel größerer Lebhaftigkeit, erfüllen und mit der Gewifiheit, baß außere Gegenstände fie machen. Locke beruft fich daher auf die sinnliche Evidenz, wie er bies nennt, welche uns vom Dasein ber Außenwelt überzeuge. Gine völlige Sicherheit gewähre fie vielleicht nicht, aber boch einen Grad ber Gewißheit, welche für

unsere Lage und unser praktisches Handeln genügt. Zur Erkenntniß vom Sein Gottes benkt Locke burch Beweis zu gelangen. Der cartesianische Beweis genügt ihm nicht, weil er ben angebornen Begriff Gottes voraussetzt. Können wir doch überhaupt das Unendliche nicht erkennen. Wir dürsen uns wohl ersparen den lockischen Beweis auseinanderzusetzen, da es offendar ist, wie weit er über die Grenzen seines Sensualismus hinausgeht, wie völlig er seine Theorie außer Augen verliert, daß wir nur über Berhältnisse unserer Vorstellungen Beweise zu sühren vermögen.

Der Abschluß seiner Erkenntnißtheorie kann nicht anders als sehr skeptisch lauten. Rur ber unmittelbaren Erkenntnig unseres Ich burch Anschauung vertraut er vollkommen. Beweise scheinen ihm zwar Gewißheit zu gewähren; aber fie erftrecken fich nur auf Berhältnisse unserer Borftellungen; er meint auch, sie wurden um so unsicherer, je mehr sie sich bauften und werwickelten. lichen Evidenz von dem Dasein der Außenwelt kann er boch nicht völlig vertrauen. Ueberdies lehrt fie uns die Substanz ber außen Dinge nicht kennen. Sbenso erstreckt sich die anschauliche Erkennt niß unseres 3th nicht auf unser Wesen, sonbern nur auf unser Dasein und die in uns vorkommenden Erscheinungen. lehrt uns die Wissenschaft nur über Berhältnisse, welche in un: fern Gebanten vortommen; alles aber, was über Verhaltniffe binausgeht und die Wirklichkeit ber Dinge außer uns betrifft, ge währt nur Wahrscheinlichkeit und Glauben. Dem Glauben uns binzugeben rath uns Locke an für unser praktisches Leben. Gebiete, ber Wiffenschaft und bes Glaubens, will er ftreng geson: bert halten, weil es ihm barauf ankommt bas Maß ber Gewiß: heit festzustellen, welches wir unfern Gebanken zugestehn konnen. Dies ift ein Ueberreft bes Indifferentismus, wie wir ihn in abnlicher Weise bei Pascal und Malebranche fanden; noch mehr als bei biesen schlägt er bei Locke zu einer ungunftigen Abschätzung ber Wiffenschaft aus; die vom Glauben losgelofte Wiffenschaft bietet nur Erkenntniffe von Erscheinungen und von Berhaltniffen unter Erscheinungen; bem Glauben aber muffen wir folgen, wenn wir etwas für unser praktisches Leben gewinnen wollen. Glaube, welcher und nun von diesem prattischen Gesichtspuntte aus empfolen wird, durfte freilich nur zum kleinften Theil ber Religion angehören. Seine Empfehlung bruckt nur die Ueberzeu: gung aus, bag die strenge Wissenschaft uns nicht genügt,

vielmehr an niebere Grabe ber Gewißheit uns halten mufsen um ben Bebürfniffen bes Lebens Genüge zu ihun.

Wie wenig nun auch die Erkenntnistheorie Locke's ber Kritik Stich halt, mit großer Entschiedenheit hebt fie doch einen wichti= gen Grundsat hervor, den Grundsat, daß wir keine Materie schaf= fen konnen, weber in unferm Denken, noch in unferm praktischen Locke felbst stellt diese Parallele zwischen Theorie und Praris Der Mensch fann andere Formen, andere Berhältniffe in auf. ber Natur und unter ben Elementen feines innern Lebens bervorbringen, aber die Materie bagu muß ihm gegeben sein. bringen teinen neuen Stoff in unfere Ertenntniffe; alles Material für unser Denken muffen wir erhalten burch bie sinnliche Empfindung; neue Begriffe ober Grundfate konnen wir nicht aus angeborner Erkenntnig schöpfen; unfere Thätigkeit im Denken beichrankt fich auf die Verarbeitung bes Stoffs, welchen ber äußere Sinn und die Reflection und liefern, burch Unterscheidung und Diesen wichtigen Grundsatz aber hat Locke nicht zu verwerthen gewußt, weil er ben Werth ber verarbeitenden Formen nicht erkannte, burch welche wir aus dem Chaos verworrener Em= bfindungen Licht zu schaffen vermögen zur Erkenntniß ber Dinge und der Gründe ihrer Erscheinungen. Daß ihm dies verborgen blieb, hängt damit zusammen, daß er auch die Gesetze und Absich= ten bes freien Denkens nicht zu würdigen wußte. Die praktische Richtung seiner Gebanken mußte ihn der Annahme der Freiheit unseres Willens geneigt machen, aber seine sensualistische Theorie führte ihn zu Zweifeln an ihr; benn sie ließ die Entwicklungen unseres Geistes als abhängig erscheinen von dem Leiden unserer Sinne. Diese Zweifel schlug er nieber und entschied sich bafür, bag die Freiheit ben Geist vom Körper unterscheibe. Ginen Anknüpfungspunkt dafür fand er in seiner Lehre von der Reflection Denn biefer Begriff ist bei ihm zweibeutig; er bezeichnet nicht allein die Abspiegelung ber außern Einbrucke in unserm Geifte. sondern auch die Kähigkeit die empfangenen Vorstellungen zu vergleichen und willfürlich in neue Verknüpfungen zu bringen. wir dies vermögen und mithin auch Freiheit in unferm Denken haben, soll die Erfahrung beweisen. Mächtiger als dieser Grund ift für seine praktische Dentweise ohne Zweifel, daß bie sittliche Zurechnung unferer Handlungen nach moralischen Gesetzen ihm bie Freiheit berfelben bezeugt. Gben beswegen scheinen ihm auch

vie moralischen Gesetze nicht von zwingender Natur zu sein und seine Anslichten über die Freiheit des Willens schwanken nur zwisschen Determinismus und Indisferentismus. Noch mehr ist er dem Indisserentismus in unserm theoretischen Leben geneigt. Er legt den Gesetzen unseres Berstandes so wenig Gewicht dei, daß es völlig in unserer Willür gestellt bleibt, ob wir diese oder jeme Berknüpfung der Vorstellungen bilden. Von einer solchen Gesetzlosigkeit unseres verständigen Denkens ließ sich keine Erklärung der verworrenen Erscheinungen erwarten.

Sehr beutlich zeigen sich auch die Mängel der lockischen Theorie über die Freiheit und ihr Geset in seinen prattischen Un-Wir haben auf sie bei ber praktischen Grundlage tersuchungen. Je beschränkter ihm un: seiner Theorie großes Gewicht zu legen. sere Erkenntnig schien, um so wichtiger mußte ihm unsere prattiiche Bestimmung fein. Daher liegt ihm auch die Freiheit am Herzen und in allen Gebieten unseres praktischen Lebens, weldt er seiner Untersuchung unterzogen hat, vertheidigt er sie gegen bi Angriffe ihrer Gegner. Wie schon erwähnt, hat er keine vollständige Theorie des sittlichen Lebens zu Stande gebracht, aber über einzelne Gebiete besselben hat er sich eine Lehre nach allgemeinfaglicher Wahrscheinlichkeit zusammengestellt. Dies entspricht ber Zersplitterung ber Ethit, welche uns im Allgemeinen in ber Es hängt aber auch mit bem neuern Philosophie entgegentritt. Begriffe der Freiheit, wie ihn Locke faßt; fehr eng zusammen Was er von allgemeinen Grundsäpen über bas sittliche Leben verrath, laft kaum etwas von Freiheit verspuren. Sein Sensualis: Das Streben nach Glück: mus führt ihn zum Eudamonismus. seligkeit bestimmt unsern Willen; ber Schmerz erscheint uns als bose, die Lust als gut; hierdurch werden unsere Begehrungen ge Die Tugend, welche wir suchen sollen, ist doch nur ber beste, der vortheilhafteste Handel, welchen wir schließen konnen; alles ift auf Eigennut berechnet und diese Berechnungen bestimmen unsern Willen. Den sittlichen Zwecken, welche wir aus uns sekbst schöpfen könnten, scheint bei biefen' sittlichen Beweggrunden gar keine freie Macht zu bleiben. Wo wird nun die Freiheit noch eine Stätte finden? Locke ist hierüber nicht im Geringsten in Berle Er glaubt die Freiheit unseres Willens und Handelns vollkommen bewahrt zu haben, wenn er sie in allen den besondern Gebieten unseres praktischen Lebens, welche er unterscheibet, ficher

. 1

ftellt vor bem ftorenben Ginfluß aus anbern Gebieten. Berson, mit unserer Familie und unserm hauswesen vermachsen, ift frei, wenn fie unabhängig vom State fich erhalten tann und biefer fich nicht einmischen barf in die Kreise ihrer Berechtigung. Cbenfo ift ber Stat in feinem Rreife frei, wenn tein anberer Stat und wenn die Kirche ihn nicht ftoren barf in feinen Wer-Dieselbe Freiheit wird für die Kirche in ihrer Unabhängiakeit vom State geforbert. Man sieht, die Freiheit hat für Locke nur eine verneinende Bedeutung; sie bezeichnet ihm nur die Unabhängigkeit von andern Dingen, von andern Rreisen bes Lebens. Man wird unwillfürlich an das frei ablaufende Waffer des Hob-Bei Locke muß nun fein Streben nach einer folchen Freiheit bazu ausschlagen, daß er bie verschiedenen Gebiete bes sittlichen Lebens in ihrer Absonderung von einander zu bewahren Da er die Sittenlehre für die einzelne Person nicht gesucht. nauer auseinanbergesett hat, zerfallen ihm feine Untersuchungen über bas sittliche Leben in die Lehren über die Familie, über ben Stat und über die Kirche.

Das sittliche Werk der Familie hat er nur in Beziehung auf bie Erziehung einer ausführlichern Untersuchung unterzogen. Sauswesen und Gigenthum ber Familie erwähnt er nur in seiner Stats: Seine Babagogit schließt fich an die Maximen Montaigne's an und ift die Grundlage ber neuern Pabagogik geworden, welche Rouffeau nur mehr in das Allgemeine gezogen hat, wärend Locke sich barauf beschränkte Regeln für die Erziehung eines vornehmen Englanders aufzustellen. Die Ginzelheiten, in welche er eingeht, find baber auch für die Geschichte ber Philosophie ohne Bebeutung; wir konnen uns mit bem Allgemeinen begnügen. Die Erzichung betrachtet Locke als Sache der Familie; er entscheidet sich daher gegen die öffentliche Erziehung, indem er hauptsächlich die Vorur= theile, von welchen sie überladen sei, und die Gefahr der Anfte= dung bofer Sitten, welche fie mit fich fuhre, gegen fie in Unfchlag Die Vorurtheile ber öffentlichen Erziehung sieht er vorzugsweise in der Vorherrschaft des nutlosen Sprachunterrichts. Mit der Herrschaft der Philologie hat er gebrochen. Auf Sach= unterricht, auf nütliche Kenntnisse von der Natur und dem Men= schen soll ber Unterricht ber Jugend sich richten. Ein nükliches handwerk sollte ein jeder lernen. Bildung des Charafters aber ist ihm die Hauptsache der Jugenderziehung; denn ihren beschränkten Zweck hat er sehr gut eingesehn; nur auf die Freilassung der Unerzogenen hat sie ihr Augenmerk zu richten und diese kann eintreten, wenn der Charakter fest geworden ist. Um aber hierzu zu gelangen muß man die Entwicklung der Freiheit betreiben; auf die Neigungen der Zöglinge zu achten, sie in ihren spielenden Uedungen zu erforschen, sie alsdann zur Entwicklung zu bringen, das muß der Erzieher sich angelegen sein lassen. Die sittliche Zucht, welche er geben soll, darf daher auch nicht in sklavischer Abhängigkeit erhalten. Nur dahin soll die Erziehung streben, das der Zögling das Naturgesetz und die Gesetze seines Landes erkennen lerne und dadurch befähigt werde sortan sich selbst in der Gesellschaft der Menschen zu leiten.

Die Gesellschaft ber Menschen betrachtet Locke zunächst von ber politischen Seite. Die politische Gewalt unterscheidet sich von ber Gewalt bes Baters über seine unerwachsenen Kinder; aber biese erstreckt sich nicht über bas ganze Leben, wie die Macht ber Obrigkeit; in jenem Verhältniß herscht auch ein verschiedener Grad ber Vernunftentwicklung, nicht aber im politischen Verhältniß: die Macht der Eltern über die Kinder endlich beruht auf Natur, die Macht der Obrigkeit über die Unterthanen auf Vertrag. bestreitet daber die Lehre von der patrimonialen Statsberrschaft. welche zu feiner Zeit Robert Filmer im außerften Grabe ber Uebertreibung vertreten hatte. Der Lehre vom Statsvertrage bulbigend billigt er boch die Meinung des Hobbes nicht, daß vor bem Bertrage Krieg aller gegen alle geherscht habe; benn Ratur und Bernunft leiten die Menschen an fich als Geschöpfe Gottes zu betrachten und einander gegenseitig zu schützen. Das Na: turgesetz verband die Menschen; sie waren frei und einander gleich in dieser Freiheit; sie bilbeten sich ihre Familie und ihr Eigenthum aus in Erweiterung ihrer Freiheit. Diese Guter bat ber Stat zu wahren; ber Bertrag, burch welchen er zu Stande kommt, kann das Naturgesetz nicht aufheben; indem das Bolk burch ben Statsvertrag sich vereinigt und bann burch die Debr heit ber Stimmen über seine Verfassung entscheibet, giebt es bie persönliche Freiheit des Einzelnen und ihre Erweiterungen, Die Familie und bas Eigenthum, nicht auf, sondern entsagt burch den Bertrag nur dem Rechte sein eigener Richter zu sein. fem Rechte entfagt auch der König, weil er felbst zum Bolle gehört, welches den Vertrag schließt; daber ist das absolute Königthum unmöglich. An die alte Eintheilung ber Statsformen in Monarchie, Aristokratie und Demokratie hält nun Locke zwar noch immer fest, aber von viel größerer Wichtigkeit als diese Einthei= Inna ift ihm die Theilung ber Gewalten im Stat, weil er ebenfo wenig wie die absolute Monarchie eine andere absolute Form ber politischen Herrschaft bem Naturrechte entsprechend findet. Bewalten muffen im State unterschieden werben, die gesetzgebenbe, von welcher alle politische Herrschaft ausgeht, die ausführende, welche die allgemeinen Gefete ben besondern Berhaltnissen an= paßt, und die foberative, welche ben Stat in seinen Berhältniffen nach außen vertritt. Die erfte ift junachft beim Bolke, welches fie auf besondere Personen ober Versammlungen übertragen kann, aber boch immer die höchste Macht in seiner Hand behält, weil es das Sanze ist und das Necht nicht aufgeben kann die Ausar= tungen ber Obrigkeit von sich aus zu heilen. Die ausführende Macht, welche bie richterliche in sich schließt, soll auch einen Ginfluß auf die gesetzgebende Macht haben, weil die Ausübung bes Gesetzes nicht ohne Ruckwirkung auf die Gesetzgebung bleiben Die föderative Gewalt aber wird von Locke gewissermaßen allen übrigen Statsgewalten vorgezogen, weil sie bas Naturgeset vertritt, welches alle Völker verbindet. Er ist auch der be= bingten Bereinigung aller Statsgewalten in einem Mittelpunkt geneigt, weil die föderative und die ausführende Macht die ganze Macht bes Stats zusammenfassen mußten um ihm Kraft zu ge-Daher will er beibe mit ihrem Ginfluß auf die Gesetgebung in einer monarchischen Spitze vertreten sehen. Dak auf biese Ansichten über ben Stat bie Statsveranberungen, welche man in England erfahren hatte, einen großen Einfluß ausgeübt haben, kann nicht verkannt werden.

Nicht weniger Einfluß haben die Anderungen in der religiössen Meinung auf seine Lehren über Religion und Kirche gehabt. Der Stat beruht auf dem Naturgeset; seine söderative Gewalt weist auf eine weitere Verbindung der Menschen hin; der Mensch soll nicht allein in die politische, sondern auch in die religiöse Gessellschaft der Menschen eintreten. Daher legt Locke auch großes Gewicht auf die religiöse Erziehung. Auch bei den Untersuchunsgen über die Kirche ist es Hauptgesichtspunkt, daß Kirche und Stat in ihrem Unterschiede und ihren Grenzen unabhängig von einander gehalten werden und den einzelnen Personen ihre Freis

heit gegen die kirchlichen Gewalten gesichert bleibe. Stat und Kirche unterscheiden sich sehr merklich. Jener hat es mit irdischen, biese mit himmlischen Gutern zu thun; von Geburt gehören wir unferm Bolte und unferm Stat an, ber Rirche burch unfere freie Wahl. Hierdurch wird auch unsere personliche Freiheit in unferm kirchlichen Leben sicher geftellt. Die Verschiedenheit beiber Arten der menschlichen Gesellschaft begründet die Forderung, daß beibe fich freilaffen sollen in ihren Ginrichtungen. Der Stat foll jede Kirche bulben, welche in ihren Schranken bleibt; ber Glaube ber Menschen kummert ihn nicht; benn er verletzt keine Rechte. Doch kann sich Locke nicht verhehlen, daß es Ausartungen ber religiösen Meinung gebe, welche ben Stat beeintrachtigen. undulbsamen Glauben tann ber Stat nicht bulben. Utheismus, meint Lode, wiberspreche ben Grundfagen bes Stats, weil bas Naturgesetz ben Stat begründe und von Gott seine Von der andern Seite soll die Kirche dem Sanction habe. State freie Sand laffen. Aber sie bindet boch auch an bas Raturgesetz und giebt baburch ben Grund für die allgemeine, über ben Stat hinausgehende Bereinigung der Menschen ab. So sehr baher Locke auf einen bulbsamen Stat und auf eine bulbsame Rirche bringt, so wenig ift er boch im Stande bas Eingreifen beiber in einander sich zu verleugnen. Die Duldsamkeit, welche er empfiehlt, fordert vorzugsweise Freiheit ber perfonlichen Deis nung. Hierin zeigt fich am beutlichsten, wie seine Lehre von bem Indifferentismus der Philosophie gegen die Theologie sich lossagt. Er gehört zu den Latitubinariern, aber zu der Abschattung derselben, welche bas Chriftenthum nicht nur als Sanction ber naturlichen Religion, sondern als eine Offenbarung jedoch auch nicht natürlicher ober metaphysischer, sondern sittlicher Bahrheiten erklaren möchten. Gine Offenbarung, welche gegen die Bernunft ftreitet, wurde nicht haltbar fein; sie soll die Bernunft bereichern und muß daher mit der Vernunft stimmen und eine wahrscheinliche Lehre mittheilen. Worte ohne Sinn wurden zu nichts frommen; bie Offenbarung muß verstanden werden burch die Bernunft, aus der natürlichen Religion. Aber eine Erweiterung unserer Bernunft ist uns nothig, weil wir an unser kunftiges Leben benten muffen und bie Butunft nicht erforschen konnen. schränktheit unserer Erkenntniß über die Natur gestattet uns auch Wunder anzunehmen; aber es ist nicht wahrscheinlich, daß Gott

Bunder gethan haben werbe um uns andere als fehr wichtige Bahrheiten mitzutheilen. Das find die Wahrheiten, welche uns jur Tugend und jum Beile führen follen. In biefen Ueberlegun= gen mochte nun Locke ben Plan Gottes in feinen Offenbarungen intbecken, wie er jedermann bei natürlichem Verstande begreiflich ift. Er blickt auf die Zeiten vor Christo. Da war bas Licht der Vernunft durch Leidenschaft verdunkelt; es herschte Polytheise mus; die Priester sprachen wenig von Sittlichkeit, die Philosophen wenig von Religion. Gott hat Christum gefandt um eine neue Ordnung ber Dinge herbeizuführen, eine neue Berfaffung ju geben, ein neues Reich zu grunden. Ohne Geheimniß find nun freilich diese wunderbaren Vorgange nicht; aber wir begrei= fen, daß fie bem sittlichen Leben bienen follten. Bom natürlichen Gefete hat Chriftus nicht entbunden; seine Berordnungen haben es nur verschärft; aber seine Berbeifungen haben auch unser Interesse bem sittlichen Gesetze zugewandt. Um uns zur Tugend beranzuziehen genügte es nicht mit ber beibnischen Philosophie fie als ihren eigenen Lohn zu schilbern und die Unsterblichkeit ber Seele nur fcwach in Aussicht zu ftellen; ce mußte uns ber Lohn der Tugend versprochen werden. Dies hat Chriftus ge= than; er hat uns die Tugend als den besten Kauf erscheinen lassen. Dadurch hat er uns ermuthigt ihren Wegen zu folgen; bem Gehorfam gegen seine Gesethe foll Seligkeit folgen. Jedoch mit eigenen Kräften kommen wir nicht weit; das Geheimnig der Religion ift, baß unser Glaube uns rechtfertigen soll, da wir doch nicht im= mer die Selbstverläugnung üben konnen, welche ber Behorfam for= bert. Daber hat Chriftus noch etwas anderes verheißen. wir bas Unfrige thun, foll ber Beiftand bes heiligen Geiftes uns nicht fehlen. Gottes Macht, wie sie auch wirken moge, sie kann in uns wirken. Das ift ber Troft ber Religion, welcher jebermann verständlich ift. Er bedarf keiner subtilen Gelehrsamkeit um alle Menschen zu ergreifen und alle Bölker unter einander in Gemein= schaft zu setzen.

Man kann sich darüber wundern, daß Locke zu solchen Erörsterungen kam über Dinge, welche weit über den Kreis sinnlicher Erkenntnisse hinausgehn; aber man wird es begreisen können, wenn man bedenkt, daß sein Sensualismus nur darauf angelegt war die Grübeleien des Nationalismus zu verdrängen und dem praktischen gesunden Menschenverstand die Entscheidung zu geben. In

ber praktischen Meinung, welcher er fich hingab, fand er die Lehren der driftlichen Religion verbreitet; er mußte ihre Beweggrunde in faglicher Weise sich auszulegen suchen und babei schoben sich Gebanken unter, welche dem Sensualismus fremd sind, weil sie ben Forberungen ber prattischen Vernunft angehören. Dieser Gebankenkreis ber praktischen Denkweise hat nun boch eine weit größere Macht bei ihm als die ablehnende Kritik, welche er von seinen sensualistischen Grundsätzen aus über bie Grenzen unferer Erkenntnig ergeben ließ. Es genügte ihm burch biefe ber anmaßenben Theorie bes Rationalismus Schranken gesetzt zu haben; in seiner praktischen, dem sittlichen Leben zugewandten Lehre überließ er sich alsbann wahrscheinlichen Meinungen, welche er beim Volle verbreitet fand. Daß auf biesem Wege ber Wiffenschaft nicht Genüge zu leisten war, ist beutlich genug; nur einen Be weiß werben wir in seinen Meinungen finden, daß bei ben neuern Bölkern die Ueberzeugungen bas Chriftenthum noch immer mächtig genug waren, um in die wissenschaftliche Untersuchung einzugreifen, daß, sie auch von der weltlichen Richtung, welche in allen Lehren Locke's sich zu erkennen giebt, nicht angefochten wurden. freilich in einer viel gründlichern Weise mußten die Gebanken ber weltlichen Richtung zur Sprache kommen, wenn es zu einer wif senschaftlichen Einigung der praktischen mit der theoretischen Denk weise gebeihen sollte. Bei Locke stehen beibe sich sehr fern; seine Theorie läßt fich auf bie formalen Gesetze unseres Dentens nicht ein um nur bas Materiale unseres Denkens geltenb zu machen; er überläßt es ber Willfur uns auf mahrscheinliche Gebankenverbindungen zu leiten, wie wir aber hierdurch zum praktischen Menschenverstande, zu ben sichern Beweggrunden unseres Willens, zu ben Belehrungen ber Religion, zu bem Beiftanbe bes beiligen Beiftes, ber uus Noth thue, gelangen sollen, bas bleibt ein Geheim: niß. Es ift hier noch eine tiefe Rluft zwischen ber Wiffenschaft und ben Beburfniffen bes prattischen Dentens. Man wird sie als eine Folge bes lange gehegten Indifferentismus ber Philosophie gegen die Theologie und die Moral ansehen können; aus ihm aber ift die Lehre Locke's im Begriff herauszutreten, indem fie anerkennt, daß unsere wissenschaftlichen Gebanken gegen bie wich tigften Gebiete unseres Lebens nicht gleichgültig bleiben burfen.

Um jedoch über jene Kluft hinwegzukommen, bazu wurde eine tie-

fere Ergründung unseres Denkens erfordert, als wir in seinem Sensualismus finden.

2. Der Sensualismus Locke's war zu schwankend in seiner Zusammensehung um als ein Abschluß gelten zu können. Auf die philosophischen Ueberzeugungen der Engländer hat er zwar einen großen Einsluß gewonnen, aber den Rationalismus hat er bei ihnen nicht ganz verdrängen können. Was Locke den gesunzden Menschenverstand nannte, das darg rationalistische Borausssehungen in sich und in der Erkenntnisktheorie der Engländer sind diese Vorausssehungen fortwährend geltend gemacht worden als etwas, was von den sinnlichen Empfindungen und ihren Nachswirkungen in unserm Denken unterschieden werden müßte.

Um beredteften und am meiften von allgemeinen Befichtspuntten ausgehend hat Shaftesbury biefe Seite ber Betrachtung unter ben Englanbern vertreten. Unton Alblen Cooper Graf von Shaftesbury, geboren zu London 1671, war ber Entel bes Statsmannes, welchen wir als ben Gönner Locke's erwähnt haben. Unter bem Beirath Locke's, nach beffen Grundfagen war er erzogen worden. Die alten Sprachen hatte er durch Uebung gelernt und seine Liebe besonders auf die platonische Philosophie geworfen; ben platonischen Gefprächen abmte 'er auch in seinen Schriften nach. Seine schwächliche Gefundheit ließ ihn kein hohes Alter erreichen; er ftarb 1713; fie hielt ihn von ben Statsge= schäften gurud; burch feine literarische Arbeiten aber suchte er gelegentlich in die öffentlichen Angelegenheiten einzugreifen. Unter ben Fesseln einer gezwungenen Sitte strebte er nach Einfachheit ber Natur. Dem Wahren, Guten und Schonen mit Enthusias= mus zugethan, wußte er bem falschen Enthusiasmus, ben Berbilbungen unseres verwickelten Lebens nur Fronie und Spott entzegenzuseten. Das Schlechte in unsern Sitten, bas Berkehrte in unsern Maximen und Gewohnheiten erkannte er und bekampfte es ohne fich über baffelbe erheben zu konnen. Er zeigt eine liebens= würdige Denkweise, welche zur Dulbung geneigt ist, weil sie von Schwächen fich nicht frei weiß. Nur fprungweise entwickeln feine vermischten Schriften seine Bebanken; seine allgemeine Ansicht ber Dinge halt fie zwar zusammen; fie ift aber felbst nur zu fehr unbeftimmten Umriffen gekommen.

In seinen allgemeinen Bestrebungen gegen die Philosophie ber alten Schule schließt er an Locke's Reform sich an. Er muß

ber praktischen Meinung, welcher er fich hingab, fand er die ! ren der christlichen Religion verbreitet; er mußte ihre Ben grunde in faglicher Weise sich auszulegen suchen und dabei s ben sich Gebanken unter, welche bem Sensualismus fremb weil sie ben Forberungen ber prattischen Vernunft angeho Dieser Gebankenkreis ber praktischen Denkweise hat nun boch weit größere Macht bei ihm als die ablehnende Kritik, welch von seinen sensualiftischen Grundsäten aus über bie Grenzen ferer Erkenntnig ergeben ließ. Es genügte ihm burch biefe ber maßenden Theorie des Rationalismus Schranken gesett zu hab in seiner praktischen, bem sittlichen Leben zugewandten Lehre u ließ er sich alsbann mahrscheinlichen Meinungen, welche er b Bolle verbreitet fant. Daß auf biesem Wege ber Wissensch nicht Genüge zu leisten war, ift beutlich genug; nur einen weis werben wir in seinen Meinungen finden, daß bei den neu Bölkern die Ueberzeugungen das Christenthum noch immer mad genug waren, um in die wissenschaftliche Untersuchung einzug fen, daß, sie auch von der weltlichen Richtung, welche in allen ! ren Locke's fich zu erkennen giebt, nicht angefochten wurden. A freilich in einer viel grundlichern Weise mußten die Gedanken weltlichen Richtung zur Sprache kommen, wenn es zu einer senschaftlichen Einigung ber praktischen mit ber theoretischen De weise gebeiben follte. Bei Locke stehen beibe sich fehr fern; st Theorie läßt sich auf die formalen Gesetze unseres Denkens n ein um nur bas Materiale unseres Denkens geltend zu mach er überläßt es ber Willfur uns auf mahrscheinliche Gebankent bindungen zu leiten, wie wir aber hierdurch zum prattischen D schenverstande, zu ben sichern Beweggrunden unseres Willens, ben Belehrungen ber Religion, zu bem Beiftanbe bes beiligen & ftes, ber uus Noth thue, gelangen follen, bas bleibt ein Gehei niß. Es ift hier noch eine tiefe Kluft zwischen ber Wiffensch und ben Beburfnissen bes prattischen Dentens. Man wird als eine Folge bes lange gehegten Inbifferentismus ber Phi sophie gegen die Theologie und die Moral ansehen konnen; a ihm aber ist die Lehre Locke's im Begriff herauszutreten, indem anerkennt, daß unfere wissenschaftlichen Gedanken gegen bie wi tigsten Gebiete unseres Lebens nicht gleichgultig bleiben burf Um jedoch über jene Kluft hinwegzukommen, bazu wurde eine t

m Ergründung unseres Denkens erfordert, als wir in seinem Smualismus finden.

2. Der Sensualismus Lock's war zu schwankend in seiner Prsammensehung um als ein Abschluß gelten zu können. Auf it philosophischen Ueberzeugungen der Engländer hat er zwar inen großen Einfluß gewonnen, aber den Rationalismus hat er it ihnen nicht ganz verdrängen können. Was Locke den gesunsm Menschenverstand nannte, das darg rationalistische Vorausskungen in sich und in der Erkenntnißtheorie der Engländer sind ist Voraussehungen in sich und in der Erkenntnißtheorie der Engländer sind ist Voraussehungen sortwährend geltend gemacht worden als was, was von den sinnlichen Empfindungen und ihren Nachskungen in unserm Denken unterschieden werden müßte.

Um berebtesten und am meisten von allgemeinen Gesichts= miten ausgehend hat Shaftesbury biese Seite der Betrach= ma unter den Engländern vertreten. Anton Asbley Cooper raf von Shaftesbury, geboren zu London 1671, war der Enkel 🕯 Statsmannes, welchen wir als ben Gönner Locke's erwähnt ben. Unter bem Beirath Locke's, nach bessen Grundsätzen war erzogen worden. Die alten Sprachen hatte er burch Uebung kernt und seine Liebe besonders auf die platonische Philosophie worfen; ben platonischen Gesprächen ahmte 'er auch in seinen hriften nach. Seine schwächliche Gesundheit ließ ihn kein hohes ter erreichen; er starb 1713; sie hielt ihn von den Statsge= häften zuruck; burch seine literarische Arbeiten aber suchte er gegentlich in die öffentlichen Angelegenheiten einzugreifen. m Kesseln einer gezwungenen Sitte strebte er nach Einfachheit Dem Bahren, Guten und Schonen mit Enthusias= us zugethan, wußte er dem falschen Enthusiasmus, den Berbilungen unseres verwickelten Lebens nur Fronie und Spott ent= Das Schlechte in unsern Sitten, bas Berkehrte in mjern Maximen und Gewohnheiten erkannte er und bekämpfte sohne fich über baffelbe erheben zu können. Er zeigt eine liebens= burbige Denkweise, welche zur Dulbung geneigt ift, weil sie von Somachen sich nicht frei weiß. Nur sprungweise entwickeln seine ermischten Schriften seine Gebanken; seine allgemeine Ansicht ber Dinge halt fie zwar zusammen; sie ift aber selbst nur zu sehr Unbeftimmten Umriffen gekommen.

In seinen allgemeinen Bestrebungen gegen die Philosophie ber alten Schule schließt er an Locke's Reform sich an. Er muß

Reflection. In ihr findet er den Borzug der Bernunft, durch welchen wir eines Berkehres mit und felbft und bes Bewuftfeins unseres Selbst fähig sinb. Sie treibt zur Unterscheidung ber Mannigfaltigkeit im Wechsel unserer Erscheinungen und ber sich aleichbleibenden Ginheit unferer Berfon. Wenn auch kein Atom unseres Leibes baffelbe geblieben ift, wenn auch alle meine Dei nungen und Gebanten fich verändert haben, so muß ich boch an erkennen, daß ich noch basselbe 3ch bin, welches Strafe zu leiben hat für vergangene Uebelthaten. Dies sett ein einfaches und bleibendes Wesen bes Selbst voraus und auf die Erkenntnig bes: felben foll ich ausgehn in meinem Streben nach Selbsterkenntnig. Hierin zeigt fich nun, daß Shaftesbury einen andern Begriff von der Reflection hat, als Locke. Sie soll nicht die innern finnlichen Empfindungen, die Erscheinungen bes 3ch, sondern fein bleibenhierburch gelangt Schaftesbury über ben bes Wesen erkennen. Sensualismus seines Lehrers hinweg.

Diefer Gesichtspunkt wird auch sogleich über bas Ganze ber weltlichen Dinge ausgebehnt. Wie unser Selbst burch bie Bielheit unserer Erscheinungen hindurchgeht und sie zur Einheit verbindet, so haben wir auch bei ber Betrachtung anderer Dinge ihre Erscheinungen und ihr Wesen zu unterscheiben und biefes als bas vereinigende Band für jene anzusehn. Nach Analogie mit uns burfen wir sie beurtheilen. Bo wir eine Mannigfaltigkeit ber Theile, ber Erscheinungen finden, welche in Uebereinstimmung un ter einander ftehn, burch harmonie und Schonheit, sympathetisch und zweckmäßig mit einander verbunden find, ba haben wir ein inneres Band berfelben in einer ihnen zu Grunde liegenden Gubstanz anzunehmen. Die Verbindung ber Theile kann nicht burch die Theile hervorgebracht werden, da die Theile von einander gesondert sind; die Natur bes Ganzen muß sie zusammenhalten. Sie kann nicht burch etwas Körperliches bewirkt werben, weil bas Körperliche aus Theilen besteht und keinen innern Ausammenhang Die Materie ist träge und kann baber nicht als Princip ber Bewegungen und Erscheinungen angesehn werben. inneres Band, eine innere Natur kann jeden Baum, jedes Thier zusammenhalten. Die innere Ratur ber Dinge ift bas, was bie Philosophen ihre Substanz nennen; als eine innere Natur aber ift fie in Analogie mit unserm Innern gu benten, mit bem Gelbft unserer Berson. Selbst und Selbstständigkeit baben wir jeber

Substanz beizulegen. Die innere Einheit ber Dinge wird aber nicht finnlich von uns wahrgenommen; die Uebereinstimmung der Erscheinungen können wir nicht von außen gewahr werden; sie wird von uns gefühlt, wie wir die Schönheit fühlen. Daher bestreitet Shaftesbury den Senfualismus Locke's und beruft sich gegen ihn auf unsere Erkenutnik ber Substanz. Wenn wir fie auch nur bunkel fühlen, wenig von ihr wissen sollten, so benken wir sie boch und ihr Gebanke kommt und nicht von ben Sin-Einmal in Streit mit bem Sensualismus, schreitet er wei-Nicht von außen, sondern von innen muß uns ter barin fort. unsere Erkenntnig kommen; bas Lehren Anderer, ber Unterricht bes finnlichen Ginbrucks macht uns nicht klug; bas Befte muffen wir aus und selbst ichopfen. Der Ausbruck angeborne Erkenntnig ift freilich unpassend; wir bringen teine fertige Erkenntniß mit uns zur Welt; aber jebes Wefen entwickelt aus feiner innern Natur seine eigenen Thätigkeiten; solche Thätigkeiten haben wir auch in unfern Gebanten und Begriffen zu erkennen; man tann sie daher natürliche Begriffe nennen. Auch ber gefunde Menschen= verstand gehört zu biesen Entwicklungen unserer Bebanten aus unserer innern Natur heraus. In abnlicher Weise beruft sich nun Shaftesburn, wie Herbert, auf ben Inftinct, welcher uns bas Richtige treffen lasse. Dies ist überhaupt die Form, in welder die Englander ber neuern Beit bas Gingreifen einer felbfts ständigen Thätigkeit der Vernunft in das wiffenschaftliche Geschäft fich zu rechtfertigen gefucht haben; nur unter ber Maste ber Natur glaubten sie die Vernunft einführen zu dürfen. Von einem Naturtriebe leitet Shaftesburn unser Wohlgefallen am Guten und Schönen, unsern moralischen Sinn ab. Auch auf bas Zufunftige erstreckt fich dieser Inftinct; eine Vorempfindung bes Nüplichen und des Schädlichen, des unserer Natur Entsprechenden ober Wi= berftrebenden wohnt uns bei'; selbst den Thieren barf man bies nicht absprechen. Solchen Anweisungen der Natur zur Erkenntniß bes Wahren, bes Guten und bes Schönen burfen wir vertrauen; fie follen uns auf die Grunde ber Erscheinungen vorbringen laffen.

Die Uebereinstimmung und ber Zusammenhang ber Theile und ber Erscheinungen zu einem Ganzen, welches wir erkennen können, erstreckt sich aber auch noch weiter als über die besondern Substanzen, welche wir in Analogie mit unserm Selbst uns benten tonnen. Auch die Arten zeigen fich in Uebereinftimmung und verrathen einen Zusammenhang ihrer Individuen. Durch eine gemeinschaftliche Form ber Natur sind sie vereinigt; männliche und weibliche Individuen muffen sich zu einer gemeinschaftlichen Art ber Ratur ergangen; burch einen geselligen Trieb werben fie mit einander vereinigt. Wir muffen baber eine gemeinschaftliche in: nere Natur annehmen, welche bie Individuen berfelben Art zu einer innern Ginheit verbindet. Aehnliche Berhaltniffe finden wir auch unter verschiedenen Arten berfelben Gattung. Beispiele zeigen uns, daß die eine Art nicht ohne die andere beftehn könnte; fie weisen uns auf ein Syftem bes gangen Thierreichs bin. Daffelbe Geset findet überall ftatt; ein Ding ber Erbe muß burch bas andere erganzt werden und bilbet nur mit ben anbern Dingen zusammen ein Ganges, welches burch ein inneres Band zusammen gehalten wirb, bas Spftem ber Erbe. Diefe kleine Welt ber Erbe fteht wieber in Ausammenhang mit ber gangen großen Welt; wenn aber bie gange Welt eins ift, muß es etwas geben, was sie zu einer Welt macht; eine innere Rraft muß sie vereinen.

Shaftesbury kann sich nicht verhehlen, daß er in diesen kuhnen Schluffen über viele Luden ber Erfahrung fich hinwegfest; er thut es aber geftütt auf einen allgemeinen Grundfat, ben Grundfat ber allgemeinen ursachlichen Verbindung. Seine Schlusse geben von ber zweckmäßigen Ordnung in ber uns bekannten Ratur aus; wenn es nun sein sollte, daß die übrige unendliche Welt nicht in Ordnung ware, so wurde ihre Unordnung burch ihren ursachlichen Busammenhang mit ber geordneten Welt biefe ftoren und schnell wieder ein allgemeines Chaos über alles sich verbreiten. geordnete Bestehn des uns bekannten kleinen Theils verbürgt baher die Ordnung des unendlichen Ganzen. Daß wir auch Unzweckmäßiges, Unorbentliches und Uebel in ber Welt zu finden glauben, barf uns hierin nicht ftoren. Es fließt nur baraus, daß wir die Ordnung nicht vollständig übersehn; unsere Unwis senheit soll und nicht verleiten zu leuguen, was wir nicht erken-Wenn wir genauer untersuchen, finden wir Zwecke auch in bem, was als Uebel und zu erscheinen pflegt. Wir beklagen uns über die Mängel der menschlichen Natur; die Bedürfnisse des Menschen weden aber seine Vernunft, führen ihn zum geselligen Leben und zum höchsten Grade ber Tugend, zur Selbstopferung für

bistanz beizulegen. Die innere Ginheit ber Dinge wird aber 🎉 finnlich von uns wahrgenommen; die Uebereinstimmung F Erscheinungen können wir nicht von außen gewahr werben; wird von uns gefühlt, wie wir die Schönheit fühlen. streitet Shaftesburn ben Senfualismus Locke's und beruft sich men ihn auf unsere Erkenntniß ber Substanz. Wenn wir fie ich nur buntel fühlen, wenig von ihr wiffen follten, fo benten t sie boch und ihr Gebanke kommt und nicht von ben Sinm. Einmal in Streit mit bem Sensualismus, schreitet er weidarin fort. Richt von außen, sondern von innen muß uns here Erkenntniff kommen; das Lehren Anderer, der Unterricht sinnlichen Einbrucks macht uns nicht klug; das Beste mussen aus uns selbst schöpfen. Der Ausbruck angeborne Erkenntist freilich unpassend; wir bringen teine fertige Erkenntniß uns zur Welt; aber jedes Wefen entwickelt aus feiner innern tur seine eigenen Thätigkeiten; solche Thätigkeiten haben wir h in unsern Gebanken und Begriffen zu erkennen; man kann daher natürliche Begriffe nennen. Auch ber gefunde Menschenfand gehört zu biesen Entwicklungen unserer Gebanken aus ster innern Natur heraus. In ähnlicher Weise beruft sich n Shaftesbury, wie Herbert, auf den Instinct, welcher uns Richtige treffen lasse. Dies ist überhaupt die Form, in weln die Englander ber neuern Reit bas Gingreifen einer felbstmbigen Thätigkeit der Vernunft in das wiffenschaftliche Geschäft b zu rechtfertigen gesucht haben; nur unter der Maste der htur glaubten sie die Vernunft einführen zu burfen. Von einem Murtriebe leitet Shaftesbury unser Wohlgefallen am Guten und Monen, unsern moralischen Sinn ab. Auch auf bas Zufünftige fredt fich biefer Inftinct; eine Vorempfindung des Ruplichen b bes Schädlichen, bes unferer Natur Entsprechenben ober Wi-Astrebenden wohnt uns bei; selbst ben Thieren barf man bies bit absprechen. Solchen Anweisungen der Natur zur Erkenntniß B Wahren, bes Guten und bes Schönen burfen wir vermuen; fie follen uns auf die Grunde der Erscheinungen vor= ingen laffen.

Die Uebereinstimmung und der Zusammenhang der Theile bib der Erscheinungen zu einem Ganzen, welches wir erkennen binnen, erstreckt sich aber auch noch weiter als über die besondern bubstanzen, welche wir in Analogie mit unserm Selbst uns dens

nicht verwechselt wissen, weil er ihn als Grund aller natürsichen Dinge betrachtet. Damit begnügt er sich die Einheit eines innerslich wirksamen Princips behauptet zu haben, welchem kein anderes Princip zur Seite gestellt werden dürse. Wie wir dazu kommen von dieser Einheit des ewigen Princips eine Vielheit der besondern, im Werden begriffenen Substanzen zu unterscheiben, untersucht er nicht weiter. Er streitet gegen die Freigeisterei; aber sein Streit ist nur gegen die geststlose, alles materialistrende und mechanisirende Ansicht der Dinge gerichtet; in ihr sieht er das Bose, den Grund des Egoismus. Seine Lehren haben eine posemische Richtung gegen die vorherschenden Reigungen seiner Zeit, besonders gegen den Hobbessamus; er steht nicht an gegen diese die Lehren der alten Philosophie zu begünstigen und selbst den Sedanken eines Gottes zuzulassen, welcher wie der Gott der Stoiker balb in der Welt sich offendart, bald die Welt wieder in sich zurücknimmt.

Es ift bemerkenswerth, bag Shaftesbury bei feinem Streit gegen die Neigungen der neueren Philosophie auch gegen ihren Nominalismus sich erklärt und die Arten und Gattungen ber Dinge ganz in berselben Weise wie die Individuen für natürliche Einheiten erklart. In biesem Punkte steht seine Lehre unter ben Systemen der neuern Philosophie gang vereinzelt. Seinen Rech lismus wird man aus seiner Borliebe für die platonische Philosophie ableiten können; mit ihr theilt er die Berufung auf die logische Grundlage bes platonischen Realismus, auf bie Uebereinftimmung ber Begriffe. Hierüber aber wird man nicht übersehen burfen, daß Shaftesbury boch vorherschend von physischen Grunben in feinen Beweisen für ben Realismus ausgeht. Er verweift auf das Ausammengehören bes Männlichen und bes Weiblichen, auf die geselligen Triebe der Arten, auf das natürliche Bedürfniß, welches Arten mit Arten und das Organische mit dem Unorganischen verbindet, und endlich auf die Naturnothwendigkeit im gusammenhange bes Weltsustems um und begreiflich zu machen, daß bie Uebereinstimmung ber Dinge nicht allein in unsern Gebanken besteht. Hierdurch kommt er von ber Neigung des platonischen Syftems ab auch abstracten Begriffen biefelbe Realität beizulegen, welche den natürlichen Syftemen des Weltzusammenhangs beiwohnt, und es sett sich hierin bei ihm die Richtung fort, welche wir ichon sonft in ber Fortbilbung ber platonischen Weenlehre bei ihrer Anwendung auf die Erkenntniß ber wirklichen Welt bein Gefellschaft, welcher er angehört. Die Natur bebarf ber Sespiäte zu ihrer Entwicklung, zu ihrer Schönheit. Im zwecksiffigen Werben kann bas Vollkommenste nicht sogleich sein; uns ber Ordnung bes Ganzen muß ber Theil auch leiden. Genug in haben keinen Grund aus dem Uebel und den Mängeln, welche ir im Einzelnen sinden, auf die Unzweckmäßigkeit des Ganzen schließen.

Eine Dentweise tritt und bier entgegen, welche von ber jest Bang gekommenen mechanischen Naturertlärung in vielen Buntabweicht. Im Wiberspruch gegen sie richtet sie ihre Gebanken die Zwecke in der Natur. Nicht allein in der organischen tur müssen sie anerkanut werden; auch die unorganische muß organischen Natur passen; das Ganze ber Welt muß wie ein ganismus geordnet sein und läßt daher auf ein inneres Prindes Lebens schließen. In biesen Lehren Shaftesbury's regen Leben und Seele kommt in die Gedanken der Theosophie. Weit gefehlt, baß wir eine Maschine in bieser und ihren lebendigen Wefen suchen burfien; diefe Anficht, the die Natur entgeistigt, wird von Shaftesburn als geistlos worfen. Die Materie hat kein Princip der Bewegung in sich; Beift kann ber Zweck nicht beabsichtigt werden; ohne Geist de alles zwecklos sein. Alle Schönheit, alle Uebereinstim= ng ber Mannigfaltigkeit zur Ginheit kommt nur vom Geiste, innerlich alles verbindet; was ohne Geift ist, ist Wüste und pfterniß für die Augen des Geiftes. Die Ordnung der ganzen At tonnen wir nur aus einem einigen, geiftigen Princip abkn, welches alles beherrscht, jur Schönheit und Harmonie verdet, in allmächtiger Vorsehung nur das Gute will, ein Selbst. hes wir in Analogie mit unserm Selbst zu denken haben. ksen Weltgeist nennen wir Gott. Da er das Ganze beherrscht b für alles forgt, ein Gemeingeift für das allgemeine Befte, m er nicht eigennützigen Beweggrunden folgen, sondern nur bas pte wollen. Ihn wurden wir erkennen muffen, wenn wir die onung der Welt erklären wollten. Er ist der beständige Gemftand unserer Liebe, welche-wir in uns nähren sollen, da wir Blieder eines organischen Ganzen uns zu betrachten haben. hihm werden wir gezogen, wie die Körper burch ihre Schwere Ich dem Mittelpunkte ber Gravitation. Weltgeist und Gott find u Shaftesburn baffelbe. Mit der Natur aber will er Gott

ursprüngliche Schönheit bei, eine ewige Schönheit. In der Liebe dieser Schönheit von unwergänglicher Dauer wird uns eine nie versstiegende Quelle des Genufses versprochen. Die Hoffnung auf ein unsterbliches Leben hat Shastesdury nicht aufgegeben. Wenn wir das Wahre, Gute und Schöne seiner selbst wegen lieben in der Uebung uneigennütziger Tugend, verspricht er uns, daß Inade zu Enade, Tugend zu Tugend, Erkenntniß zu Erkenntniß sich sügen werde. Das ist der Weg, auf welchem wir immer mehr zur Erkenntniß der Quelle alles Guten und Schönen gelangen sollen.

Wie diese Hoffnungen in das Unbestimmte gestellt find, so auch die ethischen Lehren, welche aus ber metaphysischen Grund: lage gezogen werben. Sie gehen bavon aus, daß unser sittliches Leben nur die Anlagen entwickeln könne, welche in unsern natürlichen Trieben und Neigungen sich zu erkennen geben. ber Mensch nur seine natürlichen Reigungen pflegen; sie werden ihn jum Guten führen. Durch seine Ratur ift ber Mensch bestimmt als Glieb eines größern Systems sich zu betrachten; badurch ist er andern Dingen befreundet, zunächst der Menschenant und menschenfreundliche Reigungen find ihm baher natürlich; hierauf beschränkt fich unser geselliges praktisches Leben; boch wird de bei von Shaftesbury in Aussicht gestellt, daß unser natürliches Bestreben auch noch eine weitere sittliche Gemeinschaft einleiten könnte; weil wir nicht allein als Glieber ber Menschenart uns betrachten sollten, sondern als Glieder ber ganzen Natur die Freundschaft ber gangen Welt und die Liebe Gottes zu suchen hatten. Nur in ne gativer Beise läßt sich bies bestimmter fassen und so find Shaftesburn's Lehren am ausführlichsten in der Bestreitung des Egoismus, welcher seiner Richtung auf die allgemeine Einheit widerstreitet. Gegen Hobbes greift er die Ansicht an, daß alles handeln von bem Triebe ber Selbsterhaltung ausgehe; ein vollkommener Egoist scheint ihm ebenso unmöglich wie ein vollkommener Atheist. Krieg aller gegen alle ift ein leeres Vorgeben; Sympathie und gesellige Neigungen verbinden alle lebendige Wefen; der Mensch gehört von Natur einer Familie an und sucht Bertrag mit anbern; felbst feine Parteisucht zeugt für feine Geselligkeit; ein Analogon des Stats ist ihm natürlich und ohne dieses natürliche Streben nach Gemeinschaft wurde ber Stat fich gar nicht bilben können; ber Stat weckt nur ben natürlichen Gemeinfinn; bas Rocht hatte burch ihn nicht geschaffen werben können, wenn es

nicht im Menschen gelegen hätte; auch über die Grenzen des Stats hinaus erstreckt sich das Naturrecht. So wird alles Sittliche auf die Entwicklung der natürlichen Triebe zur Sympathie, Harmonie und zweckmäßigen Uebereinstimmung zurückgeführt. In der Befriedigung dieser Triebe sollen wir unsere wahre Lust, unsere Glückseligkeit finden.

Bon den naturaliftischen Bestrebungen ihrer Zeit , fleht man hieraus, ist diese Lehre nicht abgekommen. Sie könnte als ber reine Widerspruch gegen ben Sobbeffanismus gelten, wenn fie nicht mit ihm gemein hatte, baß fie bas Streben nach Lust und Gluckseligkeit als einzigen Beweggrund gelten läßt. Rur ein weitfich= tigerer Blick unterscheibet fie von ber nominalistischen Glückselig= keitstheorie. Sie faßt die Natur im Ganzen und legt ihr auch Zwede bei, weil sie nicht allein bie gegenwärtige Natur und ihre Erhaltung, sondern auch die Zukunft bedenkt und ihre fortschreitende Entwicklung; aber zu einer ausreichenden Unterscheibung zwischen Natur und Vernunft hat fie es nicht gebracht. Daher läßt sie den Berstand vom Inftinct vertreten und gegen ben Jerthum und bas Bofe tampfend, weiß fie teine Rechenschaft barüber zu geben, wie es zu ben Unterschieden kommt, welche nur bie Bernunft kennt, ben Unterschieden zwischen Wahrheit und Frrihum. zwischen Gutem und Bosem. Das tritt am auffallendsten in ibren besondern Lehren über bas Sittliche hervor. Shaftesbury unterscheibet drei Arten der Neigungen, solche, welche auf das all= gemeine Wohl gehen, selbstfüchtige Neigungen und eine britte Art, welche weder auf bas allgemeine noch auf bas Privatwohl abs zweckt, sondern im Gegentheil auf bas Bofe. Die beiden ersten Arten läßt er für natürliche Neigungen gelten, die letzte nennt er unnatürliche Neigungen. Die felbstfüchtigen Neigungen bulbet er, weil fie für bas Beste eines Gliebes bes Systems und baber auch bes ganzen. Spftems bienen; wir follen, fie nur nicht zu ftark werben laffen, weil fie fonft auf Roften best Bangen ben befonbern Theil begunftigen wurden. Die Neigungen für das allgemeine Bohl find die geselligen Reigungen, der Grund der wahren Tugend und Glückfeligkeit; er meint, sie konnten nie zu ftark in uns werben, unterscheibet aber boch verschiedene Richtungen in ihnen, beren Unterschiede nicht genauer angegeben werden, und seine Liebe jum Gleichmaß führt ihn zu ber Regel, daß wir felbft bie ebelften unserer Neigungen, wie g. B. die Religion, in Grenzen zu halten

batten. Endlich aber bie unnatürlichen Neigungen zu welchen Bosheit, Menschenfeinbschaft, Schabenfreube, Reib, gezählt werben, sollen wir ganglich beseitigen. Sie können wohl nicht anders als Bebenken erregen gegen die Folgerichtigkeit dieser Lehrweise. Daß sie vorkommen, zeigt die Erfahrung; aber wie eine Lehre sie annehmen tann, welche alles auf bas Natürliche zuruckführen will, muß uns ein Rathsel bleiben. Wenn die Natur alles beherrscht, so bleibt kein Raum für Unnatürliches. Die Behre Shaftesburn's hat von vornherein eine praktische Absicht; sie will die Menschen bessern; fle bekampft ben grrthum und bas Bofe; fie fest beibe voraus und sucht sogar ben Gigennut fur bas Gute zu gewinnen, indem sie dem Guten die lautersten Freuden verspricht; das ist eine Deinung, welche es auch mit bem Bosesten gut meint; aber eben beswegen erscheint ihr ber Jrrthum und bas Bose wie ein unbegreisliches Rathsel; benn überall möchte sie eine unerschöpfliche Quelle bes Wahren, Guten und Schönen sprudeln sehn, alles möchte fie aus einer Einheit ber schrankenlosen Gute ableiten; bas ift bie gornlose Gottheit, welche sie verehrt; dabei will sich ihr aber kein Grund bes Unterschieds zwischen Wahrem und Falschem, zwischen Gutem und Bosem ergeben; benn die Einheit ber Natur, welche alles beherscht, kann allen Dingen nur natürliche Reigungen ein: pflanzen und was aus ihnen flieft, wird auch nur ben Bahnen bes Wahren, Guten und Schonen folgen konnen.

Die Lehren Shaftesburn's haben sich burch ein glückliches Gleichmaß empfohlen, welches fie im Streit ber Parteien zu behaupten wußten. Sie vertreten das Wahre, Gute und Schöne gegen die Anfechtungen bes Materialismus und ber Selbstfucht. Sie vereinigen fast alle Stralen, in welchen die Theorien der englischen Moralisten in ber Bestreitung bes Eigennutes sich ausgebreitet haben. Sie setzen sich auch bem Dualismus und bem Indifferentismus ber Zeit entgegen und laffen bem Beiftigen wie bem Körperlichen, bem Weltlichen wie bem religiösen Leben Gerechtigkeit widerfahren. Ueber das Vertrauen, welches fie den Sinnen und bem gefunden Menschenverstande bewahren, vergeffen fie die allgemeinen Grundfate und das Streben ber Vernunft nicht, welches auf die Erkenntniß ber höchsten Einheit und bes letten Grundes gerichtet ist. Alles bies hat ihnen ihren stillen Einfluß auf die spatere Beit gefichert. Aber eine burchgreifende Wirkung konnten sie nicht ausüben; benn sie gaben sich mehr in

bem Ausdruck einer ebeln Gestinnung als in einer streng zusammenhängenden Folge methodisch entwickelter Gedanken. Diese Schwäche in der Form entspricht der Schwäche ihres Inhalts. Dem Sensualismus setzen sie einen Rationalismus entgegen; aber die Bernunft wagen sie nur unter der Hülle der Natur zu vertreten; nur ein Raturtrieb und natürliche Reigungen sollen Bahres und Sutes uns zuführen; die Gegensähe der Bernunft sinden sie zwar in der Ersahrung vor; sie geben ihnen aber nur ein unausställiches Räthsel auf. So behauptete sich der Rationa-lismus bei den Engländern neben dem Sensualismus, aber viel schwächer als dieser.

3. Wenn wir den Rationalismus dieser Zeit weiter versolgen und in seiner umfassendsten Gestalt kennen lernen wollen, so mussen wir aus dem Gange der nationalen Philosophie bei den Engländern heraustreten und ihn bei Leibniz aufsuchen, welcher zunächst den Streit desselben gegen den Sensualismus weiter führte. Er hat seine Philosophie nicht in einem nationalen deutschen Sinn entworsen; dazu war die deutsche Literatur zu seiner Zeit noch nicht weit genug in ihrer Entwicklung vorzeschritten. Seine philosophischen Schriften sind vorzugsweise in lateinischer und in französsischen Sprache geschrieben; er wandte sich an die europäische Gesehrsamkeit und wenn er auch keine Schule unter den Engländern und Franzosen gemacht hat, so war doch sein Name zu groß um ohne Einwirkung auf ihre philosophischen Meinungen zu bleiben.

Sottfried Wilhelm Leibniz gehört zu ben umfassenbsten Geistern, welche die neuere Zeit hervorgebracht hat; mit dem weiten Umfange seiner Gelehrsamkeit und der Regsamkeit seines ersinderischen Geistes läßt sich kaum ein anderer Mann dieser Zeit
vergleichen. Er war der Sohn eines Prosessons der Moral zu
Leipzig, wo er 1641 geboren wurde. Sein Bater starb ihm früh;
in der von ihm hinterlassenen Bibliothek durste er seine rege Wisbegier plantos befriedigen. Seine Gedanken wurden nach allen
Seiten gezogen. Das philosophische Nachdenken erwachte in ihm
spüh. Er hatte in Leipzig die scholastische Philosophie und die Geschichte der ältern Systeme kennen gelernt. Der Gedanke, welchen
er bald faßte, daß in allen Systemen Wahrheit zu sinden wäre und
daß ihre wahren Ergebnisse sich mit einander vereinigen ließen, hat
ihn durch den Lauf aller seiner Forschungen begkeitet. Aber nur

allmälig behnte fich sein Gesichtstreis aus. In Leipzig hatte er bie Rechtswiffenschaft zu feinem Hauptstudium gemacht; auch ift er fortwährend mit ihr beschäftigt geblieben, boch war sein 311teresse weniger auf die Einzelheiten als auf die allgemeinen Grundfate und die Methoden der Wissenschaft und des Unterrichts ge-Auch die Naturwiffenschaften traten bald in seinen Gesichtstreis, die Gebanken und die Praxis der Theosophie beschäfe tigten ihn eine Zeit lang fehr eifrig; fie haben ein bebeutendes Element für seine Denkweise abgegeben. Gie vermittelten feine Bekanntschaft mit bem Baron von Boineburg, ber ihn in die Dienste bes Kurfürsten von Mainz brachte und zu biplomatischen Diese Berbindung mar entscheibend für sein Arbeiten veranlakte. wiffenschaftliches Leben; fie führte ihn zu seinen Reisen nach Paris, London und Holland, burch welche er erst in den großen literarischen Verkehr seiner Zeit tam. Er ift seitbem durch sein ganges Leben unabläffig für ihn thätig gewesen, in weitschichtigen Planen, in fruchtreichen Erfindungen; bas beweisen feine Werke, sein reicher Briefwechsel und die von ihm hinterlassenen Bapiere, in welchen man noch immer neue Entbedungen zu machen hat. Sein gelehrter Ruf, welcher sich bald über Europa verbreiten follte, war noch nicht gegründet, als er in hannoversche Dienste trat, in welchen er auch durch brei Regierungen bis zu seinem Tode 1716 blieb. Er versah die Stellen eines Bibliothekars und Hiftoriographen wurde aber auch sonst zu vielen andern Geschäfe ten gezogen fast in allen Kächern, in welchen bie Hulfe und ber Beirath eines Gelehrten wünschenswerth war. Diplomatische Erörterungen, Berhandlungen über bie Bereinigung ber Kirchen, die Sorge für bie Lanbesuniversität fielen ihm ju; seine Arbeiten wurden für den Maschinenbau des Harzes und der Lustaarten ebenso wie für die literarischen Beschäftigungen des Hofes in Anspruch genommen. Er war Hofmann genug um die Gunst zu schätzen, in welcher er besonders bei den ausgezeichneten und sehr unterrichteten Frauen bes guelfischen Sauses stand; er fühlte aber auch, bag feine Rraft für größere Dinge gemacht ware, als die Gelegenheiten von ihm forderten. Hannover war ihm zu klein, ba fein Ginfluß in den Wiffenschaften zu Berlin, Wien und Betersburg mit überwiegendem Ansehn sich geltend gemacht hatte

Seine Plane verrathen einen hochfliegenden Geift. Die ther sophische Dentweise hatte einen großen Antheil an der Entwick

lung seiner philosophischen Gebanten; er hatte fie mäßigen gelernt burch ben Blick auf bas Ausführbare, auf ben gegenwärtis gen Stand ber Wiffenschaften und besonders burch bas Streben nach mathematischer Genauigkeit in ber Methobe. Zwar meinte er, baß biefe nicht überall sich wurde erreichen laffen; aber in ber Philosophie hatte er sie mit ber cartestanischen Schule zum Dufter genommen. Nachbem er in ben großen Berkehr ber Biffenicaften feiner Zeit gekommen war, hatte er eine Zeit lang geschwantt; die mechanische Raturerklärung lockte ihn an; ber Atomismus, Hobbes, ber Nominalismus beschäftigten ihn; die weitverbreitete cartestanische Schule konnte nicht anders als seine Aufmerksamkeit festhalten; boch meinte er, baß sie nur bas Borzimmer der wahren Philosophie sei. Unter dem Andringen sehr auseinandergehender Borftellungsweisen tam er erst spat zu einer völlig entschiedenen Lehrweise; nach seinen eigenen Andeutungen erst im Jahre 1684, nachbem er schon die Erfindung der Differentialrechnung gemacht hatte. Es beschäftigte ihn nun ein überschwänglicher Plan. Er sieht bie Wiffenschaften unter bem reisenden Fortschritt der neuern Zeit in Mathematik und Erfahrung wachsen; sie broben einen Umfang anzunehmen, welcher von niemandem fich übersehen läßt; aber sein Beift ist auf die beschauliche Sammlung ber Theosophie gerichtet. Er lehrt, daß die Wissenschaften sich abkürzen, indem fie fich mehren. Denn sie Lernen baburch ihren Mittelpunkt ober bie gemeinsamen Gesichtspunkte für bie Löfung ihrer Aufgaben tennen. Dem Menschen ist es möglich seine Wiffenschaft zusammenzufassen; benn er ist Mitrotosmus, bas Ebenbild Gottes; wir burfen unsere Seelen als fleine Götter betrachten, welche nach Bollenbung und bas Ganze ju umfassen streben. In biefem großartigen Sinn hat er seine Gebanken auf eine allgemeine Wiffenschaft gerichtet, welche bie Grundfate aller Wiffenschaften umfaffen foll. Schon oft war den Rationalisten die Aufgabe gestellt worden alle angeborne Begriffe ober Grundsate aufzustellen. Leibniz hat fie im Auge und halt fie nicht für unauflöslich; wenn fie geloft mare, fo murbe sich baraus auch eine allgemein verständliche Sprache für alle Biffenschaften ergeben, eine Runftsprache, wie bie mathematischen Biffenschaften schon angefangen haben eine folde fich auszubilden. Richt weniger wurde baraus auch die Regel sich ergeben für die Berbindung ber Begriffe, so bag alles wiffenschaftliche Berfahren

auf Rechnung zuruckgeführt werben konnte. Mit ber Erfindung einer folden Wiffenschaft und einer folden Runftsprache hat fich Leibniz beschäftigt; er nennt sie die allgemeine Charatteristik. Die Aufgabe erstreckt sich nur auf die ewigen Wahrheiten, welche wir burch Anschauung in unferm Geiste unmittelbar tennen lernen; von ihnen aber hangt auch alle Erfahrung ab; benn sie ist im Berhältnisse ber ewigen Wahrheiten zu einander gegründet; bas Berhältnik ber ewigen Bahrheiten liegt im Berftanbe Gottes, welcher alle Wahrheiten umfaßt, und indem Gott rechnet, wird Aus der Verknüpfung der ewigen Wahrheiten nach die Welt. ben mathematischen, streng logischen Gesetzen geht die Wirklichkeit ber Dinge hervor, welche wir erfahren. Wir sehen hieraus, wie Leibnig mit ber cartesianischen Schule die Mathematik als bas Mufter der wiffenschaftlichen Methode verehrt; in ihr glaubt er ben Schluffel für bie Berknüpfung aller Gebanken zu finden. große Rechnung Gottes, in welcher bie Welt wirb, mochte er nachrechnen.

Aber man fieht, bies ift ein Joeal, bas Joeal ber Wiffenschaft, wie es Leibniz sich benkt. Er steht es wenigstens gegenwärtig für unausführbar an. Jest find wir von ber Erfahrung abhängig und bedürfen außer ber Bernunft ber Beobachtung. Die Inductionen aber, in welchen wir von der Beobachtung besonde: rer Fälle zum Allgemeinen aufzusteigen suchen, werben boch nie Unfere Erkenntniffe ber Ratur hangen zu febr von ber Erfahrung ab, als daß fle jemals zur Genüge fich abschlie ßen ließen. Die allgemeine Charafteristit, welche er sucht, tann nur auf Erkenntniß ber ewigen Wahrheiten fich einlaffen; bie Erfahrung zu umspannen ift ihr nicht möglich. Go ftogt ihre Ausführung auch unter ben Beschränkungen ber Erfahrung auf Hindernisse. Leibniz hat sie nicht ganz aufgegeben; aber die him berniffe, welche ihm entgegenftehn, glaubt er nur mit Bulfe Anberer besiegen zu können; ihre Ausführung halt er nicht für das Werk eines Menschen und nach ber Hulfe Anderer hat er sich vergeblich umgesehn. Es ift ihm hierin wie Bacon gegangen, nur daß dieser größeres Recht hatte für seinen empirischen Weg die Unterftutung Anderer zu suchen, als Leibniz für seinen speculativen Weg. Seine allgemeine Charafteriftit ift ein Plan geblieben, welcher zu hochgespannt war, als daß die Ausführung über abgeriffene Bruchftucke hinaus fich hatte verfteigen konnen.

Shaftesbury's Nationalismus ist auch ber leibnizische bei einer Stizze stehen geblieben; von größerer Fülle ist freilich biese, als jene. Hiernach muß man die philosophischen Schriften Leibnizens beurtheilen. Die größern unter ihnen, seine Theodicche, sein neuer Bersuch über den menschlichen Verstand, sind nur Gelegenheitseschriften, ebenso ist es mit seiner Monadologie; in kurze Ausschriften, in Briese hat er das Beste von seinen Entwürsen niederebergelegt. Das Wenigste davon hat er selbst drucken lassen. Er selbst meinte, daß er mehr dazu geeignet wäre anzuregen als auszusühren.

Sein Ibeal ber Wissenschaft giebt auch Licht über bas Verhältniß seiner Philosophie zur Theologie. Den religiösen Indifferentismus bes Descartes und ber Naturalisten konnte er nicht billigen, da er Gott nachrechnen wollte. Er wußte auch von moralischer Seite die Religion zu schähen. Wahre Tugend, meint er, könne nicht ohne Religion sein. Er prophezeit, daß die Verbreitung freigeisterischer Ansichten und bas Sinken bes Gemeingeistes unter ben bobern Standen eine allgemeine Revolution herbeifültren wurde; von ihr sei Europa unter ben obwaltenben Deinungen bebroht; ber Beift ber Ehre, welchen man an die Stelle ber Religion und der Moral setzen wollte, würde dem nicht Einhalt thun konnen. So wird er von philosophischen Gebanken und fitte lichen Ueberzeugungen zur Theologie getrieben. Die tiefsten Geheimnisse der christlichen Lehre sind ihm nicht zu dunkel, um nicht an ihnen seinen Scharffinn zu versuchen. Bu verschiebenen Dalen hat er sich bemüht die Streitigkeiten unter den Theologen zu ichlichten, unter ben protestantischen Bekenntniffen und zwischen Protestantismus und Ratholicismus. In ben Religionsstreitigkeis ten fieht er ein Uebel; ihm abzuhelfen ift er außer Stande; seine Gebanken wenden sich babin es zu ertragen und er ist nun geneigt in der Theologie sein Urtheil zurückzuhalten, weil doch nur ausgewählte Geifter die tiefern Grunde der Theologie fassen konntett. Prüft man genauer, so wird man den Grund seiner Zurüchals tung in der Theologie boch nicht allein in der augenblicklichen Lage ber streitenben theologischen Parteien finben. Seine theoso= phische Reigung, sein überschwängliches Ibeal ber Wissenschaft läßt ihn die Lehre des Descartes verwerfen, daß Gott außer der Welt stehen bleibe; Gott ift nicht außer, sondern über der Welt; er bestimmt und innerlich in ber Gnabe: Gott möchte er in ber

Welt erkennen und göttliches und weltliches Biffen vereinen. Aber auch die Beschränktheit der Erfahrung, der Bernunft und ber weltlichen Dinge läft ihn feine Gebanken berabstimmen; er wendet fich ben Meinungen ber Scholaftiter zu, daß wir das Unenbliche, bas Ucbervernunftige nur berühren, aber nicht begreifen Er fieht Gebeimnisse, bleibenbe Bunber in ber Religion, während er die Wunder in der Geschichte doch nur für vorübergehende Geheimniffe erklart, benn in ben ewigen Rathichluß Got tes über bie Ordnung ber Natur müßten sie eingewoben sein. Nicht alle Ibeen, welche zum Rathschluß Gottes gehörten, meint baber auch Leibnig, wie Malebranche, wären uns mitgetheilt wor-Wir sehen hieraus, bag Grunde, benen ahnlich, welche ihn vom Abschluß seines philosophischen Spstems zurückhielten, auch seine Zuruckaltung in der Theologie bestimmen. Giniges möchte er nun wohl muthmaßen oder zu erforschen sich getrauen über die Gebeimnisse ber Religion, babin treibt ihn sein Beal ber Biffenschaft; er sieht daher in den Dogmen der Theologie nur verhüllte Lehren der Philosophie und fordert, daß alle religiöse Lehren durch bie Bernunft geprüft werben; aber er sieht sich auch gedrungen einzugestehn, daß unfere Prüfung und Erforschung ber Geheimniffe Gottes ihre Schranken habe. Zwischen seinen idealen Forberungen an bie Wiffenschaft und ben Gebanten an bie Schranten unserer Natur schwanken nun seine Meußerungen über bie Theo-Wenn er auf jene sieht, lauten seine Aeugerungen sehr Logie. frei über bas Bositive ber Religion; bas Christenthum erscheint ihm auch in seiner Geschichte wahr; es ift eine heilsame Schickung, welche nicht allein das Naturgesetz wiederhergestellt, sondern auch neue Unterftühungen auf bem Wege bes Beils uns gebracht bat; aber er kann auch die Tugenden ber Heiben nicht leugnen; wer ohne seine Schuld die chriftliche Offenbarung entbehrt, dem wird bie Borfehung auch andere Bege jum Seil eröffnen. Richtung seiner Gebanken erscheint ihm die Offenbarung als entbehrlich, wenn nur die natürliche Religion bleibt; alle Geschichte, alle Erfahrung muß boch aus bem schlechthin Ersten, aus der Bernunft, fliegen und bewiesen werben. Wenn er bagegen auf die Schranken unserer Natur blickt, muß er sich bekennen, daß boch für uns die Erfahrung das Erste ift; damit tritt ihm das Positive auch in der Religion hervor und er sieht sich dadurch zurückgehalten in die Forschungen der Theologie tiefer einzugehn,

fie ber Bernunft sich entziehen. Besonders nach zwei Seiten giebt fich bies zu erkennen. Der Geschichte ist seine Reigung kjugewandt; er äußert, daß nur der Zwang seines Amtes an die geschichtlichen Forschungen beranziebe, und boch muß merkennen, daß die Wahrheit des Christenthums nur auf gebilidem Wege erforscht werben konnte. Gben so wenig ist er Moral geneigt, weil alle fruchtbare Moral zu eng mit ber chrung zusammenhänge. Um brauchbare Regeln für bas sitt= Leben zu geben würde man die Natur einer jeden besondern e berücksichtigen müssen; die Woral sollte eine Wedicin der hieraus flieft aber nur eine Runft fur die Behande sein. ber einzelnen Person, nicht eine eigentliche Bissenschaft. Rweifel mußte bicfe Abneigung gegen Geschichte und Moral urudbalten tiefer in die Lehren der Theologie einzugehn. Beil jedoch Leibniz das Joeal der Wiffenschaft nicht auf-, tann er auch die Theologie von feinen philosophischen Unhungen nicht völlig ausschließen. Nach der Weise seiner Zeit n Beweise für das Sein Gottes zu geben. Seine Bersuche n in verschiedenen Formen barauf hinaus die Nothwendigkeit letten Grundes für alle unsere wissenschaftliche Gebanken thun. Nur im Unendlichen kann er gefunden werden; benn Unenbliche ist vor dem Beschränkten; Schranken können wir an dem unendlichen Sein benten. Die Wahrheiten, mit weldie Wiffenschaft sich beschäftigt, sind doppelter Art, ewige und lige Wahrheiten. Die erstern brucken für sich genommen Rögliches aus, wie die Sate ber Mathematit zeigen. en auf dem Sate der Identität ober des Widerspruchs und nur aus, daß einem Begriffe, wenn er sein follte, das in Liegende beigelegt werben muffe; über bie hnpothetische Gulit solcher Wahrheiten werden wir nur dadurch hinausgeführt; wir einen ewigen Grund berfelben vorausseten, ben Berftand Diefer bezeichnet uns ben Ort ber ewigen Wahrheiten, twige Sein, welches nicht anbers als sein kann. Die zufälli= Bahrheiten dagegen, die Thatsachen, welche die Erfahrung bebigt, bedürfen einer weitern Begrundung. Für eine jebe quk Thatsache müssen wir einen genügenden Grund suchen; ber bes jureichenden Grundes fordert bies; ber Berftand tann nicht eher beruhigen, bis er für die Thatsache diesen Grund Den letten zureichenben Grund giebt aber nur' Chriftlide Bbilofopbie. II. 22

Gott ab, welcher die zufälligen Dinge der Welt gewollt hat. So haben wir Gott zu sehen als den Grund aller Wahrheiten, sowohl der nothwendigen als der zufälligen. Die erstern sind in seinem Berstande, die letztern in seinem Willen begründet. Wir sehen, das doppelte Clement, welches Leibniz in unserer Wiffenschaft sindet, wiederholt sich auch in seinen Gedanken über Gott.

Die theologische Richtung seiner Gebanken steht baber mit seiner Erkenntnistheorie in engster Berbindung und kann nur aus dieser begriffen werden. In ihr herscht die Unterscheidung zwischen ewigen und zufälligen Wahrheiten. Die ewigen Wahrheiten beruhen auf allgemeinen und nothwendigen Begriffen, beren Identität wir unter allen Umftanden anzuerkennen haben, denen wir ihre far und bestimmt gedachten Mertmale, die Bestandtheile ibrer Definition, ohne Widerspruch nicht absprechen konnen. haben daher in Rucksicht auf ihre Form ben Sat bes Widerspruchs ober ber Ibentität zu ihrer Gewähr. Die zufälligen Wahrheiten bagegen beruhn auf Erscheinungen, welche wir in uns finden, welche und unmittelbar sich beglaubigen und baber nicht bezweifelt werden tonnen. Sie geben aber immer mur etwas Befonderes gu ertennen, ben einzelnen Fall, welcher in ber Erscheinung vorliegt, die so eben erfahrene Thatsache. Alle Erfahrungen, beziehen sich zunächst nur auf unser Ich und ber Grundsatz bes Descartes, ich bente, also bin ich, spricht auch nur eine Thatsache der Erfahrung aus underbezeichnet unr die Thatsache, welche jeder andern Erkenntniß von Thatsachen zu Grunde liegt, daß wir Erscheinungen in uns finden, welche uns an unferm Sein nicht zweifeln laffen. Eine allgemeine und ewige Wahrheit ist in diesem Grundsate nicht ausgebrückt und kann überhaupt aus teiner Sammlung von Erfahrungen gezogen werden, weil fie immer nur eine beschränkte Zahl von Fällen beglaubigt. Mur ber Verftand kann allgemeine und nothwendige Wahrheiten erkennen. Thatfachliche Wahrheiten ber Erfahrung und Berftanbeserkenntnisse find von verschiebener Art und teine biefer Arten läßt fich auf bie andere guruckführen, weil fie auf verschiedenen Grundfaten beruhn, bem Sate bes gureichenden Grundes und bem Sate bes Widerspruchs. Diese beiben Grundfage find die oberften formalen Grundfage für unfer Erfennen.

Die Erkenntnisse bes Berstandes hat Leibnig gegen Locke zu vertheibigen. Den Grundsätzen seines Gegners stimmt er nur barin

bag wir ohne sinnliche Empfindung nichts wissen würden und Entwicklung aller unserer Gebanken ber Bermittlung unseres dichen Lebens bedürfen. Daher ist auch den Einwürfen Locke's m bie Lehre von ben angebornen Begriffen fo viel nachzugeben, ie nicht als wirkliche Erkenntnisse von Geburt an unserer the beiwohnen, vielmehr haben wir unter ben angebornen Be= fin nur virtuelle Erkenntniffe zu verftehn, Anlagen ober Dis= tionen zu Gedanken, welche wir zur wirklichen Entwicklung igen muffen, obwohl sie von Geburt an in unserer Anlage m. Wenn bies nicht ware, wurden wir aus allen unfern beem und zufälligen Erfahrungen keine allgemeine und noth= bige Erkenntniß ziehen konnen. Daß wir aber folche Anlagen und tragen, fett bie Ibentität unseres 3ch, unserer Person Substanz voraus. Die Polemit Leibnigens gegen Locke befich baber auch sogleich auf metaphysische Begriffe. Wir find selbst angeboren; unser Verstand ist uns angeboren und nichts k. Richts ift in unserm Berstande, was nicht zuvor in ben nen war, außer ber Berftand felbst. Dies heißt nichts wei= als daß bie Anlage zum Ertennen uns angeboren ift. buffen wir zuruckaehn, wenn wir die ewigen, in uns liegenden brbeiten erkennen wollen. Bon unfern Empfindungen werben auf sie nur aufmerksam gemacht. Denn unfer Ertennen t nicht allein von unserer Empfänalichkeit für die Empfin= kn, sondern auch von unserer Spontaneität im Denken ab: pe Gebanken muffen wir felbst benken; bas freie Denken mufwir uns wahren. Ift boch überhaupt kein Ding, welchem außer seiner Receptivität auch Spontaneität beiwohnte. In liegt auch immer zugleich mit der Empfindung ber gegenligen Erscheinung bie hinweisung auf bas Bergangene unb Bukunftige; benn die Gegenwart eines jeden Dinges ist bei mit der Vergangenheit und schwanger mit der Zukunft. in fonnen wir über die Zukunft etwas vorhersagen, wozu uns t Erfahrung berechtigen wurde, und Bergangenheit, Gegenwart Butunft zu bem Gebanken bes Ewigen verbinden. thorene Ich enthält nun auch eine Mehrheit von Begriffen, be wir in ihm finden konnen, wenn wir unsere Aufmerksam= auf sie richten. Denn in der Natur giebt es keine leere Ta= jebes Ding trägt ben Keim feiner funftigen Entwicklung in , ift ein Same, welcher mit ber Zutunft schwanger geht.

Mles muß aus seinen Anlagen sich entwickeln und nichts anderes, als was in ihm seiner Disposition nach liegt, kann aus ihm zur Erscheinung kommen. Die Seele hat keine Fenster, durch welche etwas ihr Fremdes in sie eingeführt werden könnte. So müssen wir die ganze Zahl der Begriffe, welche in uns sich entwickln soll, aus unserm Ich schöpfen. In unserm Ich liegt die Substanz, ihr Sein, ihre Dauer, ihre Joentität; es erkennt sich als Ursache, Leiden und Thun kommen in ihm vor, Gutes und Wahres; alle diese Begriffe kann es in sich sinden, wenn es unter der Sunst sinnlicher Eindrücke sleißig in sich sorscht. Man sieht, dieser Rationalismus seht eine Reihe metaphysischer Begriffe voraus, deren Zahl Leidniz nicht zu bestimmen wußte, weil er seine allegemeine Charakteristik nicht zur Ausführung bringen konnte.

Bon Shaftesbury unterscheibet sich nun Leibniz barin, daß er die Erkenntniß allgemeiner Bahrheiten nicht bem Inftinct, fonbern ber Vernunft zuschrieb. Dies beruht nicht bloß auf einem Worte; benn ber Instinct, bemerkt Leibnig, leitet nur in bunkeln Borftellungen, die Bernunft foll klare und bestimmte Grunde uns Daher geht ein Hauptpunkt feiner Polemik gegen Lode barauf aus zu zeigen, daß wir bei ber Sammlung sinnlicher Empfindungen nicht stehn bleiben burfen, sondern ihre Grunde aufsuchen muffen. Denn alle sinnliche Empfindungen sind nur verworrene Gindrude, welche keine klare und bestimmte Ginficht in bie Grunde ber Erscheinungen geben können. Auch bie Auseinanbersetzung bieses Punktes, obwohl Leibnig in ihr seine Borganger weit übertrifft, ist nicht ohne Voraussetzung metaphysischer Begriffe, ja entnimmt sogar manches aus ber gewöhnlichen Vorstellung, welche er boch felbst im weitern Verlauf seiner Forschungen nicht unberichtigt laffen kann. Das Verworrene in unfern Bebanken aufzuheben ift ihm die erfte Aufgabe ber Wiffenschaft. Bacon und andern seiner Zeitgenoffen bringt er baber auf die Erkenntniß bes Kleinsten, bes Ginfachen, aus welchem bie zusammengesetten Erscheinungen erklärt werben muffen. Um unser Leben und Denken zu begreifen muffen wir auf die Kleinsten Borgange in ihm zurückgehn. So hatte auch Locke unsere zusammengesetzen Vorstellungen aus den einfachen Empfindungen erklären wollen. Aber einfache Empfindungen kann Leibniz nicht anektennen. unterscheibet mit Bacon von der Wahrnehmung (Apperception), welche wir bemerken, die Empfindung (Perception), welche un-

merklich klein ift. Wir haben unmerkliche Empfindungen, welche uns zu teinem beutlichen Bewußtfein tommen, in uns anzunehmen, weil unfere Wahrnehmung mit voller, bewußter Aufmertsamteit zuweilen unterbrochen wird, wie in tiefem Schlaf, in ber Ohnmacht, ohne daß wir boch zugeben burften, auch unser empfindendes Leben könnte unterbrochen werben. Solche Zustände der unterbrochenen Wahrnehmung laffen fich mit dem Schwindel vergleichen, in welchem eine Annäherung an die Bewußtlosigkeit der= selben ftattfindet, weil in ihm der Wechsel fast unmerklich kleiner Empfindungen fo fcnell geschieht, daß tein bestimmtes Bewuftfein berfelben fich festhalten läßt. Wir konnen hieraus schließen, daß erst durch das Eintreten hervorstechender Empfindungen die Wahr= nehmung fich bilbet. Sie muß burch eine Saufung ber Empfinbungen, burch eine Steigerung bes Reizes hervorgerufen werben. Jebe in merklicher Weise uns zukommenbe Wahrnehmung barf baher als eine verworrene Gesammtwirkung verschiedener Sinneneinbrucke angesehn werben. Unsere Sinnenwertzeuge find bazu gebilbet eine folche Gesammtwirtung herbeizuführen, benn fie fammeln Einbrücke, bas Auge ber Lichtstralen, bas Ohr ber Tone Daber nehmen wir nie genau die Borgange der Erscheinungen. bie Natur ber äußern Gegenftanbe mahr. Gelbe und blaue Farbe ununterscheibbar mit einander gemischt erscheinen uns grun; Größe, Rigur und Bewegung ber Körper ftellen fich uns in finnlichen Qualitäten verworren bar; in bie einfachsten Momente ber Bewegung, welche ber Einbruck auf uns macht, wurden wir alles auflofen muffen, wenn wir bas Ginfache erkennen wollten; aber un= fere Wahrnehmung läßt biefe Momente nur in eins zusammen= fließen und ift baber immer verworren. Ja felbst die Empfin= bungen, aus welchen die Wahnehmung zusammenfließt, sind nur verworrene Erfolge ber Unendlichkeit, welche uns in jedem Augenblicke unferes Lebens und Empfindens bestimmt. an ber Brandung bes Meeres stehend bas Gebrause ungahliger Bellenschläge vernimmt, wenn man eine Banbe Musikanten spielen hort, treffen zugleich viele Tone bas Ohr; sie werben alle empfunden, geben aber nur eine verworrene Mischung in ber Bahrnehmung ab. In jedem Augenblicke find wir in einer folden Lage; beftanbig machen alle unfere Umgebungen Ginbrude auf und; jebe augenblickliche Empfindung ift nur ein verworrener Erfolg ungähliger Ginbrucke. In biefen Ueberlegungen liegt berstärkste Beweggrund, welcher Leibnizens Gebanken von der sensualistischen Erklärungsweise abzieht. Aus dem Einfachen muß alles Zusammengesetzte erklärt werden; die Empfindungen lassen der das Einfache nicht erkennen.

Dabei liegen aber metaphysische Begriffe zu Grunde, in welchen Leibnig mit ben Cartefianern auf ben Begriff ber Substang Um ihn zu beftimmen hat er mehrere Vorurtheile zu zurückgeht. Da er die zufälligen Wahrheiten auf ihre Grunde aubeseitigen. rudführen, die Erscheinungen ber Welt erklaren will, faßt er ben Begriff ber Substanz in seiner weltlichen Bebeutung. baber die cartesianische Definition, welche die transcendentale Be beutung biefes Begriffs hervorgehoben hatte; benn fie führt auf Wenn wir unter Substanz nur bas zu verstehn Spinozismus. hätten, was schlechthin für sich ift und keines Andern zu seinem Sein bedarf, so murbe nur Gott Substanz sein und wir wurben keine Substanz für die veränderlichen Erscheinungen der Welt nachweisen können. Der Begriff ber Substanz geht bavon aus, baß die Prädicate, welche wir auszusagen haben, einem Subjecte, von welchem fie ausgesagt werben, beigelegt werben muffen. Brädicate brücken ein Leiden ober ein Thun aus; die Substanz bezeichnet die Kraft zu leiden ober zu thun und aus der Mischung von Leiben und Thun ergiebt sich bie Erscheinung. Mus einer folchen Rraft muffen wir alle Erscheinungen erklaren als aus ber Substanz, welche ihnen zu Grunde liegt. Auch die mechanische Erklärung ber Erscheinungen kann bie Boraussetzung ber Subftang in diesem Sinne nicht entbehren, indem sie eine bewegende Kraft und eine leibende Materie unterscheidet. An eine unthätige Rraft ist aber babei nicht zu benken; wir mussen ihr Thätigkeit beilegen, damit sie die Erscheinung hervorbringen könne. Leibnig unterscheidet die Kraft vom Bermögen, welches ohne Thatigkeit ist; eine jebe Substanz aber muß eine Kraft sein, welche nach Thatigkeit strebt, weil sie in die Hervorbringung ber Erscheinungen eingreifen foll. Daher erklart fich Leibnig auch gegen bie Annahme unthätiger Atome, welche ohne Beränderung daffelbe bleiben und baher auch nicht in veränderlicher Weise die Erscheinung bewirken konnen. Aus einer schlechthin leibenben Materie läßt sich die Erscheinung nicht erklären.

Je weniger nun Leibnig mit ben. Annahmen ber Philosophie seiner Zeit über die Substang übereinstimmen kann, um so mehr

tractiet er einen sichern Ausgangspunkt für die Uniersuchung über fie zu gewinnen: Gr findet ihn in bem Carteftanischen 36 bente, also bin ich. Gin allaemeiner Grundsatz ist es nicht, wie wir sahen; aber es bezeichnet uns eine Thatfache, von welcher wir in der Untersuchung ber Erfahrung mit Sicherheit ausgehn können: In biefer Thatfache wirb ein Thun, bas Denten, einer Gubftang, dem Ich. beigelegt. Dem Denken kann aber auch wohl ein Leis ben beiwohnen, wie es in ber finnlichen Empfindung ift. Damit ift die Substanz unferes Ich bewiesen und ein Thun und ein Leis ben wird ihr beigelegt. Wir haben aber auch schon bemerkt, bag von bieser Thatsache alle unsere Forschung ausgeht; wir kennen junachst nichts anberes als unsere Gebanten; bas Ich, unsere Seele, ift bie erfte und bekannte Gubftang und auch bie einzige Substang, von welcher wir unmittelbar eine Erfahrung haben; benn bon allen anbern Dingen wiffen wir nur burch unfere Erfahrungen in uns. In biesem Sinne ift es unbestreitbar, bag ber benkende Geist nus bekannter ift als ber Körper. Den Körper lernen wir nur aus ben Gebanken kennen, welche wir von ihm in unferm Geiste finden, und so auch jebe andere Substang aus Wenn aber unser Ich die einzige Substanz ift, unferm Ith. welche wir unmittelbar tennen, so werben wir auch in unserer mittelbaren Erkenutnig anderer Substanzen von ihm ausgehn musfen um biefe nach ihm zu beurtheilen. Dies erklart nun Leibnig für einen seiner hauptgrunbfate, bag wir alle Gubftangen nach ber Analogie mit unferm 3ch, unferer Seele, zu betrachten haben. Wir können und Substanzen benten, welche einen viel höhern ober viel niebeigern Grab bos Seins haben als wir, aber wir konnen und keine Substanz benten, welche nicht ber einzigen uns unmit= ielbar bekannten Substanz unseres Ich analog wäre. Selbst Gott werben wir nach Anakogie mit uns zu benten haben. ! Erst hier= burch ist bie wahre Bebeutung bes cartesianischen Grundsates herausgestellt worden.

Im Begriffe bed Ich liegt nun zunächst die Einheit. Die Iventität, die Einheit unserer Person läßt sich nicht leugnen. So ist auch jede Substanz als die Einheit des Subsectes im Gegensatz gegen die Vielheit soiner Prädieate zu denken. Nach dem Beispiele anderer Vorgänger, welche mehr oder weniger mit dem Theosophen zusammenhängen, nehnt daher Leidniz eine jede Substanz eine Monade. So wie wir alles aus dem Einsachen zu ers

Maren haben, so haben wir auch einfache Substanzen als Gründe aller Erscheinungen anzusehn. Dit ber Ginfacheit bangt auch bie Besonberheit ber Monabe zusammen. Leibnig entscheibet sich zwar nicht unbedingt für ben Rominalismus; aber er betrachtet boch sogar bie Welt nur als ein Aggregat von Substanzen und bie Individualität jeder Monade fteht ihm fest; jede Monade wird baber auch als ein besonderes Ding für sich betrachtet. Bielheit bes Thuns und bes Leibens muß aber auch jeber Monade zukommen, damit sie als Grund vieler Erscheinungen sich Nach ber Analogie mit unserer Seele gebacht erweisen konne. find Thun und Leiben in ihr seelenartig. Rebes Ding ift für fich, eine Art von 3ch. In seinem Innern find seine Thatigleiten; in feinem Innern vollzieht fich fein Leiben. Das Aeugerliche, Körperliche bagegen kann nur aus dem innerlichen Thun und Leiben ber Dinge erklärt werben. Körper find nicht Mona: ben, weil sie theilbar sinb. Rebe Monade als eine untheilbare Einheit ist unkörperlich und ber Körper kann nur aus einer Samm: lung von Monaben erklärt werben. Die Materie ist nur ein verworrener Saufe von Substanzen, ein Aggregat, beffen fubstan: tielle Bestandtheile wir nicht zu unterscheiben wissen. Rorper und Materie sind nur Erscheinung in unserer verworrenen sinnlichen Vorftellungsweise. Benn Descartes ben Körper für bie ausgebehnte Substanz erklärt, so ift bas unrichtig. Dem Körper kommt au außer ber Ausbehnung auch Undurchbringlichkeit ober Widerftand gegen bie Bewegung. Dies kann nur aus einer Rraft er: klart werben, welche widersteht. Noch weniger ist die Bewegung aus ber forperlichen Ratur zu erklaren; nur aus einer Bestrebung einer innerlich thätigen Kraft läßt sie sich ableiten. Die Bewegung ift auch nur als eine Erscheinung anzusehn, welche aus tleinsten Bestrebungen sich zusammensetzt. So werben wir in der Erklärung ber Erscheinungen überall auf Krafte, welche innerlich wirken, auf einfache Substanzen ober Monaben gurudgeführt. Jebe Substanz ist eine Kraft, welche in ihren Thätigkeiten sich zu entwickeln ftrebt; sie kann als ein Same, welcher innerlich sich regt um zur Entwicklung zu tommen, angesehn werben. einfachen Bestrebungen (nisus, conatus) find bie Elemente, aus welchen die verworrene Erscheinung sich zusammensetz und auf welche wir zur Erklarung ber Erscheinung zurückgeben muffen. Die Hemmungen ober bas Leiben ber Substanz findet fie in fich;

ihre Bestrebungen gehen barauf aus sie in ber Entwicklung ihrer Kraft zu überwinden; so kommen ihr immanente, resterive Thäztigkeiten zu, aber keine transitive. Da wir jede Substanz nach der Analogie mit unserm Ich zu betrachten haben, können wir ihr nur die Thätigkeiten der Seele beilegen.

Die Lehre von den Monaden bilbet nun den Mittelpunkt des leibnizischen Systems; in mannigfaltigen Anwendungen hat er fie entwickelt. Ihre Berwandtschaft mit den Lehren der Theoso= phen über die lebendigen Samen der Dinge ist unverkennbar. Ihr erscheint die Natur belebt in allen ihren Theilen; weil nur seelen= artige Substanzen sie bilben. Transitive Thatigkeit aber wird ben Monaden abgesprochen, weil ihre Thätigkeit nur auf Entwicklung ihrer Lebenskraft ausgehn kann; benn die Monade hat, wie die Seele keine Fenfter; nichts kann aus ihr herausgehn, nichts eingehn in fie. hierdurch wird bie Bechselwirtung ber Substangen geleugnet; jebe Substanz bleibt für sich, ohne Berbindung mit der äußern, torperlich erscheinenden Welt. hierin ift die Lehre Leibnizens bem Occasionalismus verwandt und behnt nur ben Grundsat bes Occasionalismus, bag bie innerlich thätige Substanz bes Beiftes ober ber Seele weber von außen Wirkungen empfangen, noch nach außen Birtungen mittheilen tann, auf alle Dinge ber Welt aus, weil sie feine andere Dinge als seelenartige Substanzen tennt. In abn= licher Weise, wie die Occasionalisten, suchte auch Leibnig die Wechselwirkung zu erseten, indem er eine Uebereinstimmung unter ben innern Entwicklungen ber Monaben annimmt, burch welche bie ganze Welt, ein großes Aggregat unzähliger Monaden, zu einer Einheit verbunden wird. Er nennt dies die Harmonie der Welt, benn alle Harmonie beruhe auf Einheit in ber Bielheit. prästabilirt, weil sie auf ber ursprünglichen Natur ber Monaden beruben muß, aus welcher alle spätere Entwicklungen hervorgehn. hierin findet er einen Borzug seines Systems ber praftabilirten harmonie vor bem Occasionalismus, bag es Gottes Wirtsamkeit nicht in jedem Augenblicke in Anspruch nimmt um die Ueberein= stimmung unter ben Theilen ber Welt herzustellen. jug ift boch von keinem großen Belang, benn auch bie Occasionaliften hatten bie beiben Theile ber Welt, welche fie annahmen, bie innere geiftige und die äußere körperliche Welt, wie zwei Uhren betrachtet, welche in gleicher Weise in der Zeit fortruckend immer in Uebereinstimmung bleiben, weil sie ursprünglich zur Ueberein=

stimmung gebildet sind. Leibniz bebient sich besselben Gleichnisses um zu erklären, wie ohne Wechselwirkung eine fortwährende Harmonie unter den Dingen bestehen kann. Der Hauptunterschied seines Systems vom Occasionalismus liegt nur darin, daß es die körperlichen Substanzen beseitigt und nur für sich bestehende und innerlich sich entwickelnde Substanzen annimmt, weil alles Körperliche nur Erscheinung ist, jedes für sich bestehende Ding nach Analogie unseres Ich gedacht werden muß. Den Zusammenhang der Substanzen erklärt er daher für einen bloß idealen, nur im Gedanken Gottes bestehenden. Es erwächst ihm hieraus die Ausgabe zu zeigen, wie ohne Zuziehung äußerer Einwirkungen nur aus den innern Entwicklungen der Monaden alle Erscheinungen des Lebens erklärt werden können.

In bem Begriffe ber Monade ober der innerlich für sich bestehenden und sich entwickelnben Substanz liegt, daß ihr zweierlei beigelegt werben muß, ein Bewußtsein ihres Auftandes und ein Beftreben über biefen Zuftand hinaus. Jenes nennt Leibnig bie Empfindung, welche bei einem höhern Grabe ber Entwicklung gur Wahrnehmung, beimehöchsten Grabe zur vernünftigen Erkenninis wird; dieses nennt er bas Streben von einer Empfindung jur anbern; auf ber höhern Stufe bilbet es bas Begehren und bei ben Bewußtsein tann teiner Do: vernünftigen Wesen ben Willen. nabe gang fehlen, wenn es auch gang bunkel sein follte, weil ihr Sein ihr innerlich beiwohnen muß. Beftreben überzugehn aus einem innern Zustand in den andern muß ihr beiwohnen, weil sie bas Subject eines Wechsels in den Erscheinungen ist, welche nur in ihrem Innern begründet sein konnen. Ihre gegenwärtige Empfindung aber ift eine nothwendige Folge ihres frühern Zustandes; benn die Monade ift von ihrer Vergangenheit belaftet; fie trägt auch ben nothwendigen Grund ihrer kunftigen Entwicklungen in fich; benn bie Monabe ift schwanger mit ber Zukunft, eine Kraft, welche nicht beim Gegenwärtigen ftehen bleiben kann, sondern nothwendig nach weiterer Entwicklung strebend bas Spätere aus dem Frühern hervorbringen muß. So bilbet sich eine Kette nothwendiger Entwicklungen vom Frühern aus im Streben nach dem Spä-Dies ift ber höhere Mechanismus, ans welchem Leibnig die Erscheinungen erklären will. Wir sind geistige Automate; eine jebe Monade ist ein folches innerlich sich entwickelndes Automat, eine Uhr, eine Maschine, aus welcher bas Vorhergehende bas folΓ

genbe mit Nothwendigkeit hervortreibt. Auf ein nothwendiges Berhängniß läuft alle Entwicklung hinaus. Diesen höhern Wechsnismus geistiger Automate setzt Leibniz der gewöhnlichen mechanischen Erklärungsweise entgegen, welche die Bewegung und die Erscheinung der Dinge von äußern Ursachen ableitet.

Aber auch die außern Bedingungen bes Lebens muffen in biefer Abrechnung in Anschlag gebracht werden. Das einzelne Ding ift nicht ohne seine Uebereinstimmung mit allen anbern Dingen ber Welt zu benten. Die prastabilirte Harmonie forbert unendliche Beziehungen einer jeden Monade zu allen an= bern Monaden und in jedem einfachen Dinge ift baber auch Un= enbliches gefest, ein lebenbiger, feiner bewußter Spiegel ber ganzen Welt, ein Mitrotosmus. Alles ift in allem, wie schon Ri= colaus Cufanus gelehrt hatte. In jeder Empfindung ist baber Unendliches ausgebrückt, aber nur in verworrener Weise, und ber Ausbruck bes Unendlichen in ben Monaden wird auch nur ein verworrener sein, so lange er nicht burch die Entwicklung ber Gebanken zur Klarheit und Bestimmtheit gebracht worden ist. Das Berhältniß jeder Monade zum Ganzen der Welt ist jedoch auch als ein Bestimmtes zu benten; sie hat ihren bestimmten Ort in ber präftabilirten Harmonie; mare bies nicht, fo murbe man bie einzelnen Monaden gar nicht unterscheiben können. Durch sein beftimmtes Berhaltniß, durch feinen Ort, welchen es feiner Natur gemäß in ber harmonie ber Dinge einnimmt, muß nun ein jedes einzelne Ding ein anderes sein als jedes andere; es kann baber nicht zwei gleiche Dinge in der Welt geben. Dies ist der Sat bes Nichtzuunterscheidenden, welchen Leibnig als einen Sauptgrundfat feiner Philosophie nach Borgang des Ricolaus Cusanus bem Sate, baf alles in allem ift, zur Seite stellt. hiernach hat jebe Monade auch ihren bestimmten Ort im Raum, welcher ihr bestimmtes Verhältniß zu den übrigen Dingen ausbrückt, obwohl sie als ein seelenartiges Wesen keinen Raum erfüllt. In ihren Empfindungen bruckt fich ihr Berhältniß zu ben anbern Dingen aus und baher erscheint sie fich im Raum an einem bestimmten Ort und nicht ohne Korper. Jede Monade ftellt als ein eingetor= pertes Wesen sich bar, obwohl nur in seelenartigen Enwfindungen und Bestrebungen lebend; benn ihr örtliches Dasein bezeichnet nur ihre Beziehungen zu andern Dingen ober bie Weise, wie sie bem Sein anderer Dinge gemäß in Folge ber praftabilirten Barmonie

bestimmt ift. hierin liegt ein Leiben, in welchem ein jebes besonbere Ding bem Zusammenhange bes Gangen fich fügen muß. Der Raum baber brudt nur bie Ordnung ober bas Berhaltniß im Ausammensein und Zugleichsein ber Substanzen aus; ebenso bie Beit bas Berhältniß in ber Aufeinanberfolge ber Entwicklungen. haben in beiben nur Weisen zu fehn, in welchen wir die Erscheinungen ber Dinge in ihren Berhaltniffen zu einander uns zu benten haben; die Mathematik lehrt diese Verhältniffe bestimmen. Aber diese Weisen sind wohlbegrundet; benn die Dinge, welche mit uns ausammen find, und ihre Berhaltniffe au uns, welche in ber körperlichen Erscheinung sich barftellen, sind wirklich vorhanben; ebenso ist es auch mit ben Bewegungen und ber Zeit, in welcher wir ihre Ordnung auffassen; sie sind wohlbegrundete Er scheinungen, welche ihren Grund in ben wechselnben Berhaltniffen ber sich entwickelnben Substanzen und in ihrer ordnungsmäßigen Unsere Wissenschaft tann nur barauf ausgehn bie Berworrenheit ber sinnlichen Erscheinungen in Raum und Zeit aufzulöfen, indem wir auf ihre einfachen Elemente gurudgebn. Die Erscheinungen in unserem Innern muffen wir baber auch in ihrer nothwendigen Beziehung zu bem äußern Mechanismus ber Bewegungen uns benken. Die mechanische Naturerklärung gilt allgemein; aber ihre mahre Bebeutung lernen wir erst erkennen, wenn wir ben außern Mechanismus auf ben innern Mechanismus unferer Empfindungen und Begehrungen gurucführen, in welchem die wechselnden Verhältnisse ber Monaden zu einander fich barftellen.

Wie schon früher bemerkt wurde, unterscheidet Leibniz in der weitern Ausscührung seiner Monadologie verschiedene Grade in der Entwicklung der Substanzen. Ja, wie Augustinus und Thomas von Aquino, spricht er die Meinung aus, daß alle mögliche Grade der Substanzen in der Welt wirklich sein müsten, damit sie vollständig und ohne Lücken sei, wiewohl er begreislicher Weise diese Meinung im Einzelnen nicht durchführen kann. Bon allen möglichen Graden hebt er aber drei Hauptgrade hervor, welche auch schon früher erwähnt wurden. Sie können als Bezeichnungen des niedrigsten und höchsten Grades, so wie der Mitte zwischen beiden angesehen werden. Die Grundsätze der Monadologie gestatten nur sie als Grade in der Entwicklung eines und besselben Wesens zu betrachten; Leibniz scheint aber geneigt zu

sein auch specifische Unterschiebe bamit zu verbinden, wie seine Vorgänger in dieser Lehrweise von ber Vollständigkeit der Welt in allen Graben bes Daseins ihm hierin vorangegangen maren. Seinc brei Grade entsprechen ben Erfahrungen, welche uns bie unorganische, die organische Natur und den vernünftigen Menschen untericheiben laffen. Die unorganische Natur, ben niedrigften Grab, nennt Leibnig die nactte Monade; sie heißt so, weil sie ohne Baffen, Werkzeuge ober Organe ift für ihren Berkehr mit ber außern Wir feben fie fur leblos an, weil fie ihr Leben nicht außern kann in merklicher Weise, boch schlummern ihre Kräfte nur und sie wird baber auch bie schlafende Monade genannt. keinen wahrnehmbaren Leib hat, kann sie als nicht eingekörperte Monade betrachtet werden. hieran wird man aber auch abnehmen konnen, bag biefer niebrigfte Grad nur als Grenze zu betrachten ift, welche in ber Wirklichkeit nicht vorkommt; benn ichon oben wurde gesagt, daß jede Monade eingekörpert sein mußte, weil teine ohne Bertehr mit ber Augenwelt fein tann, teine ohne Baffen und Werkzeuge bleibt, wenn fie auch nur samenartig ein noch unentwickeltes Leben führt. Dies tritt nun beutlich im Leben ber bewaffneten Monade hervor. Auf dieser Stufe des Daseins bilbet sich bie Monade zur mahrnehmenben Seele aus, wie fie bem Thiere zukommt, ihr organischer Leib ist die Menge ber ihr dienenden Monaben, zu welcher bie Seele als herschenbe Monabe sich verhält, wie Leibniz mit Giordano Bruno lehrt. Die Sinnesorgane des Leibes bienen bazu die unmerklich kleinen Bestimmungen ber Außenwelt zu hervorstechenben Empfindungen zu erhöhen und so bemerkbare Wahrnehmungen ihr zuzuführen; andere Wertzeuge finden fich in ihm, welche die Wirkfamkeit ber Seele auf die Außenwelt vermitteln. Aber Dienen und Berschen ber Monaden bezeichnen boch nur ihr wechselseitiges Verhältniß, in welchem sie Bestimmungen empfangen und abgeben; beides ist immer gegenseitig, nur in einem niebern ober höhern Grabe kann bas eine mehr ber einen, bas andere mehr ber andern Monade zukommen. Nur ein folcher Grabunterschied wird zwischen ber nackten und ber bewaffneten Monade stattfinden können. Den höchsten Grad endlich in der natürlichen Entwicklung der Monaden soll die vernünftige Seele ober ber Geist bezeichnen. Es liegt hierin, daß die Bernunft nichts weiter ift als ein höherer Grad in ber natürlichen Entwicklung der Monaden. Der niedrigste Grad des natürlichen Bewußt=

seins ist die Empfindung; ein höherer Grad der Entwicklung ist die Wahrnehmung; der höchste Grad der Empfindung ist der vernunftige Sedanke.

Bei biesem Bunkte muffen wir etwas langer verweilen, weil er burch eine andere Seite feiner Bestrebungen, welche mit ihm in Widerspruch steht, verdunkelt wird. In seiner Monadologie ist er beutlich angelegt. Man tann nicht vertennen, dan fie von dem Beftreben alles in physischer Weise zu erklaren beherscht wird. Sie bat es barauf abgesehn alles aus bem allmäligen Bachsen ber urfprünglichen Samen vermittelft ihrer kleinsten Thätigkeiten zu erklaren; burch kleinste Bufate, Fortschritte in ihrer Entwicklung gewinnen fie bie höheren Grade und die Fortschritte treibt der Naturtrieb aus ihnen mit Nothwendigkeit heraus; benn in bem niebern Grabe liegt der Reim zu dem höhern; der natürliche Trich ihn zur Entwick lung zu bringen tann nicht ausbleiben; er ift praftabilirt in ber Harmonie ber Welt. Nach seiner Monabenlehre kann Leibnig auf die Wechselwirkung in ber Berkettung ber Dinge nicht rechnen; um fo ftarter muß er die Bertettung bes Spatern mit bem Frühern anspannen, wenn er die Bedingtheit in ben Entwicklungen ber einzelnen Lebensacte erklaren will. Daranf beruht ber Mechanismus, welchen er zur Erklarung alles Werbens berbeigieht, daß aus bem Frühern alles Spatere mit Nothwendigkeit fic ergiebt und jeder höhere Grad nur die nothwendige Folge des nie bern Grabes ift. Daher geht Leibniz, obgleich er alle Dinge mit unserm Ich vergleicht, doch in seiner Erklärung ber Erscheinungen nicht von ber Bernunft aus, sondern von dem niedrigsten Grade der nackten Monade, welche ein reines Product ber Rothwendigkeit ift und läßt aus ben kleinften, rein natürlichen Beftrebungen eines folchen Products auch die hochsten Entwicklungen ber Vernunft sich bilben. So kann ihm die Vermunft nur als ein höherer Grad in ben Entwicklungen der Natur erscheinen. Diefe Abrechnung jedoch ftimmt mit feinem Rationalismus nicht überein. Wir finden ihn daher in einen Streit verwickelt zwischen den naturalistischen Grundfaten seiner metaphysischen Erflarung ber Erscheinungen und ben rationalistischen Grundfaten seiner logischen Erkenntnistheorie. Bon ben lettern geleitet möchte er der vernünftigen Scele bes Menschen, welche er ben Geist nennt, einen Borzug vor allen bloß natürlichen Dingen zueignen, welcher nicht allein auf einem Gradunterschied beruhen soll; ber bo-

here Mechanismus bes geistigen Automats zieht aber immer wieder alles in die verhängnifvolle Nothwendigkeit einer Entwicklung, welche nur Grabunterschiebe julaft. In jenem Bestreben seiner Erkenntnißtheorie wird nun hervorgehoben, daß ber Ausgangspuntt für die Analogie, nach welcher wir alle Substanzen zu benten haben, unfer 3ch, b. h. bie vernünftige Seele ift. In ihr finden sich auch die vernünftigen Gedanken, die ewigen, allgemeis nen und nothwendigen Begriffe, nach welchen wir alles beurtheis len muffen; sie laffen fich boch nicht aus ber finnlichen Empfinbung mit allen ihren Bufaten, nicht aus ber Steigerung ber finnlichen Berworrenheit zur Bahrnehmung erklären. Daber fucht Leibnig einen specifischen Unterschied zwischen bem vernünftigen und dem natürlichen Bemußtsein zu gewinnen, indem er zweierlei in der vernünftigen Seele erblickt, einen lebendigen Spiegel ber Welt und einen lebendigen Spiegel Gottes und seiner ewigen Ibeen. Dahin wenden fich auch die Lehren, daß im Menschen ein göttlicher, architektonischer Funke liege, welcher selbst burch bie Erbfunde nicht ausgeloscht werden konnte, und daß die klaren und bestimmten Begriffe in der Freiheit unseres Denkens und Bollens von und entwickelt wurden. Aber bie Freiheit unferes Dentens und Wollens will sich ihm unter der Macht der naturalis stischen Borftellungsweise seiner Monadologie boch keinesweges in einem flaren und bestimmten Begriffe ergeben. Ginen febr beachtens= werthen Anfat zur richtigen Bestimmung bes Berhältniffes zwischen Willen und Berftand hatte er gemacht, indem er bas Begehren als bas Streben von ber einen Empfindung gur andern erklärte; benn aus dieser Erklärung folgt auch, daß er ben Willen als die Ten= beng von einen Bedanken jum andern anerkennen muß; ein an= berer Ansatz für die richtige Ginficht in die Freiheitslehre fand er in bem Gegenfape zwischen Receptivität und Spontaneität, von welchem es teinem Zweifel unterworfen sein tonnte, daß er keinen Gradunterschied bezeichne; aber alles bies konnte nichts fruchten, folange die Anficht bestand, daß jede spätere Entwicklung nur eine nothwendige Folge bes frühern Auftandes fei. Begriff ber Zweckursache strengte Leibnig an um unsere Bernunft über die Natur zu erheben, ohne gunftigern Erfolg, weil er die Zweckmäßigkeit nur in ber Harmonie ber Dinge finbet und baber alles ihm eben so fehr Zweck als Mittel ift. Der Zweck bezeich= net ihm nur ben Erfolg, welcher aus ber natürlichen Entwicklung

ber Dinge hervorgeht, daß aber ber Gebanke eines kinftigen Zwecks einen Beweggrund für den vernünftigen Willen abgeben könnte, liegt außerhalb der Berechnungen der Monadenlehre. Sie streitet gegen die Willfür der Freiheit, gegen den Indisserentismus um sich einem Determinismus hinzugeden, in welchem das Spätere vom Frühern, also auch der Wille vom Berstande in allen Stücken abhängig gemacht wird. In diesem Determinismus geht alles auf die ursprüngliche Natur mit den in ihr angelegten Trieben als auf den letzten, alles Folgende nöthigenden Bestimmungsgrund zurück; an eine Freiheit des später erwachenden Entschlusses der Bernunft ist dabei nicht zu denken.

Aus seiner Lehre von der Uebereinstimmung ber weltlichen Dinge folgt, daß jebe Monade die übrigen bestimmt und von den übrigen bestimmt wird. Auch bies Berhältniß wird von Leibnig in einer Beise gebacht, welche nur die physische Seite hervorkehrt, indem er das Beftimmtwerben schlechthin als ein Leiben fich bentt. Satte er babei an die Verhältnisse in der sittlichen Welt gedacht, so wurde er bemerkt haben, daß nicht jedes Beftimmtwerden, z. B. im Lernen, im Gehorsam, bei einem Leiben stehen bleibt. Leibnig aber bleibt babei fteben, daß jedes Bestimmtwerben ein Leiben, eine Beschrantung und ein Uebel sei. Daher liegt in ber Bielheit der Monaten auch nothwendig ihre Beschränktheit und bas Uebel ist als bie Bedingung bes Guten in ber Welt anzuschn. 3m Begriffe bes Geschöpfes liegt seine Unvollkommenheit. Sie wird von Leibnig bas metaphysische Uebel genannt; als bessen nothwendige Rolgen betrachtet er zuerst bas moralische Uebel ober bas Boje, alsbann das physische Uebel, den Schmerz oder die Strafe. Ganz wie die alten Philosophen lehrt er, in ber Welt durfte ber Gegensatz nicht fehlen, die Gegenfate mußten auch in ihr unter einander geworffen werben, bamit bas eine von bem anbern scharf absteche und wir die Unterschiede der Dinge leicht wahrnehmen könnten. Substanzen bleiben nun zwar immer, im naturlichen Wege tonnen sie weber entstehen noch vergehn, weil fie einfache Wesen sind; aber sie bleiben auch immer unvollkommen, wenn sie auch zu böhern Graden des Lebens sich aufschwingen sollten, und selbst die Möglichkeit wird nicht ausgeschlossen, daß fie im Laufe bes allgemeinen Zusammenhangs zu nichern Graben herabsinken könnten, nur gleichsam bittweise wird angenommen, daß die Monaben, welche zum Grabe ber Bernunft fich erhoben hatten, nicht

wher ihre Berntunft verlieren follten. In einer vollommenen Meminik, zum Schauen Gottes in voller Wahrheit Binnen wir nd baber auch nicht erheben. In der rationalistischen Richtung liner Lehre beschäftigt sich Leibnig nicht ungern mit den Gebann an höhere Grade der Bernunft, welche weit über unsere ges hwartige Erfahrung hinausgehen, er schließt babei anch an bie offmungen bes Christenthums sich an, benkt an bas letzte Gericht d an die Aussicht, daß alles, zulett zum Guten ausschlagen k: man fieht aus feinen Aeußerungen, er möchte das Böse bas Uebel in der Welt für ein kleinstes gehalten missen, wels gegen das große Gute kaum in Anschlag gebracht werden linte. Dabei exhebt ex sich anch zu bem Gebanken einer Liebe, iche in ber Bollommenheit Anberer, ihren Genuß findet, in welcher bie Bestimmungen burch bas Neußere kein Leiben für uns sind. er julest bleiben: doch alle feine Bedanken an idie Bervolltomme ng bes Lebens baran haften, baki sie mur auf ber höhern Ent-Mung der besøndern Natur, der Monade: beruhe; daher det ev, bag "wir von Gelbstliebe und nicht lasmachen tone h, daß unfere Luft nur in dem Bewußtsein unserer Bolloms deit unfere moralische Bute in geiner physischen Bollmenheit bestehe. 7 Jebe Monade, bleibt bei: fichmind alle Woden bestimmen einander gegenseitig zum Leiden und zur Gegens ttung gegen bas Leiben. Wenn er baber bas Ganze bes Weltbedeutt, fo tann er nur brei Möglichkeiten fich benten, r welche ex nicht entscheiben will, entweder daß die Gesammte kt der Dinge immer in gleichem Grade der Gute bleibe ober bag ks immer, bosser werde oder daß die Welt im Kreise sich bes ne bald zum Beffern, bald zum Schlechtern. Denn bas Werber Dinge liegt in ihrer Ratur, Thun und Leiben kann uns bihnen nicht aufhören, zur Volltammenheit konnen fie nicht kangen. Daher ist ber Gebanke an einen erreichbaren Amed von mer Lehre ausgeschlossen. Die Welt ift und bleibt ihrem Wesen of unvollkommen, die weltlichen Dinge in ihrem natürlichen Verden zu einander schließen sich gegenseitig von der Bollommenheit aus. Bon diesen Sapen der Monadologie tann man die Theolo= k gang getrennt halten. Leibniz aber bringt, beibe fast bestän= h in Verbindung mit einander vor, weil er die Uebereinstim= tung der Monaden unter einander, durch welche sie eine Welt Alden, nur durch ihr Verhältniß zu Gott zu rechtfertigen weiß:

23

Chriftlice Philosophie. II.

Wahrheiten, welche im Verstande Gottes liegen. Leibnig will zwar, daß wir die metaphysische Rothwendigkeit nicht auf die moralische Nothwendigkeit bes Willens übertragen sollen, und meint, bag biefe nur als eine hypothetische angesehen werben burfe und daß durch diese Unterscheidung die Freiheit in den Entscheibungen Gottes gesichert werbe; aber aulest sieht er fich boch gebrungen einzugestehn, daß die moralische in der metaphysischen Nothwendigkeit ihren letten Grund habe. Der Sat bes zureichenben Grundes wird hierdurch mit bem Sate bes Widerspruchs zu einer vollständigen Bereinigung gebracht; alle zufällige Babrheiten haben ihren Grund in bem beften, paffenbften Berhaltnig unter ben ewigen Wahrheiten, welches burch die ewige Joce ber beften Welt angegeben wird, und es wurde fich widersprechen, wenn eine andere Welt mare. Daß die vorhandene Welt die beste sei, können wir nun freilich nicht aus unserer unvollständigen Erfahrung nachweisen; wir muffen aber von ewigen Bernunftwahrheiten, von ber Urfache auf bie Wirkung schließen; Diese Welt hat Gott gewollt, also ift fie die beste. Bolltommen, schlechthin gut ist sie aber nicht; als Geschöpf tonnte sie nur unvolltommen sein; Gott konnte keine vollkommene Welt schaffen.

mes Der Gebanke bes Besten beherscht nun die Leibnizische Lehre. Unter ihm wird aber das rechte und natürliche Verhältniß unter ben ewigen Bern ber Bernunft verftanden. Leibnig nonnt ce auch das Naturrecht, welchem allein unter allen moralischen Wissenschaften er zutraut, daß es einer streng wissenschaftlichen Untersuchung unterworfen werden konnte. An dieses Naturrecht aber ist selbst Gott gebunden; er barf es nicht verleten. ewigen Wahrheiten und ihr rechtes Verhältniß zu einander sind die festen Punkte, von welchen alles abhängt; die Wahrheiten ber Zahl, ber Mathematik gelten für Gott wie für Menschen und Engel; ihnen muß Gott ihr naturliches Recht zugestehn. Daber sagt man mit Recht, Gott habe alles nach Zahl, Maß und Gewicht geschaffen. Hieraus sehen wir, daß ber lette Grund noch nicht erreicht ift, wenn wir im Berftanbe Gottes bie Bestim mungsgrunde für feinen Billen gefunden haben; der Berftand Gottes hat moch weiter zuruckliegende Bestimmungsgrunde in den ewigen Wahrheiten und ihrem natürlichen Rechte, welches Gott nicht verletzen darf. Diefer lette Grund, auf web den Leibnig gurudgeführt wirb, bricht fich nun in einer auffallenFerst dieser Gesichtspunkt der höhern Mathematik wird uns Auf-Muß geben über manches, was sonst in der Lehre Leibnizens und Die eine willkurliche Annahme erscheinen konnte. Die Lebre von der Boopfung macht ihm nicht viel Schwierigkeiten. Er betrachtet but als die naturirende Natur; die Geschöpfe sind seine Fulgu= Mionen, seine Gebanken, welche als Substanzen zu betrachten b, weil fie in bem ewigen Geiste Gottes ewiges Gein und Bethn haben für fich und aus sich, wie es lebendigen Gebanken hiemt, welche ihre Verhältniffe als ihre Accidenzen im Leiden und im bun entwickeln. Alles bies kommt ben Geschöpfen als ben Glie-In der göttlichen Abrechnung zu, deren ein jedes von vorn bis den berkaffichtigt sein will und seine Wirkungen erstreckt. Ein wierigeres Problem findet Leibniz in der Beveinigung der zuligen mit ben nothwendkoen Bahrheiten. Wenn er jene auf Sat bes gureichenben Grundes, biefe auf ben Sat bes Wispruchs merkakführt, so genügt ihm doch viese Downelheit der Menschaftlichen Grundsätze nicht bis zu Ende. Sein Rationalismus Mt ihn alles aus den nothwendigen Wahrheiten abzuleiten: ufälligen Wahrheiten muffen auf einem nothwendigen Grunde him und in bem Sabe bes Wiberspruchs ihre lette Bearin-Ing finden. Das Wettel hierzu bieten bie Verhältnisse ber ewi-Bahrheiten zu einender bar. Gine febe für fich ist nothwent; aber in ihren Berhaltniffen zu einander nehmen fie gufällige b veranderliche Bestimmungen an. In der Abrechnung Gottes men diese nicht ausbleiben. Leibniz stellt fie nach bem Thomas h Aguino wie eine Wahl Gottes dar, in welcher er die möglichen khälmisse wer ewigen Pocen zu einander ordne. Seine Wahl At sein Wolfen, welches die zufälligen Wahrheiten begründet bie zufälligen Dinge ber Welt in die Wirklichkeit einführt; kt er schafft sie nicht willtürlich, sondern nach ber Idee des Hen ordnet er diefe Welt; fo daß fie die beste ist, welche sein unte. Auch dieser Optimismus ist gang, nach ber Lehre bes mas von Aguino. Der Wille Gottes wird von seinem Vermbe bestimmt, von der Ueberlegung des Besten; ber Determi-Bmus wird aufrecht exhalten; der Wille wird vom Verstande finmt, der Verstand aber von der Joce bes Besten, welches in Uebereinstimmung ber ewigen Joeen in der Anordnung ihrer kthältnisse gefunden werden kann; die zufälligen Wahrheiten nb also in letter Entscheidung gegründet in den nothwendigen

nie prästabilist; aber gegenseitig mussen sie fich bestimmen und bestimmt werben, beibe mussen leiben und thun. Das Reich der Gnade kann auch dem Leiden sich nicht entziehn; est muß das Reich der Natur dulben. Weden das eine noch das anderes Neich kann vollsommen sein; daß unbedingt das Reich der Gnade, das Reich der Zwecke, über die Mittel der Natur schalten könnte, darun ist nicht zu denken. Dies ist das Ergebniß der Kechnungen: Gottes, in welchen die Welt wird.

Man muß sich gestehn, die Abrechnung Gottes geht in sehr menschlicher Weise vor sich. Der Gott Leibnizens, in bessen Bersstande die ewigen Wahrheiten auseinanderfallen und indem sie in der Wirklichkeit ausgeführt zu werden streben, in Streit mit ein ander treten, welcher in seinen Gedanken von der ewigen Wahrheit der Begriffe und ihrem natürlichen Rechte, in seinem Willen von der Ueberlegung dieses Rechts abhängig ist, in seinen Willen von der Ueberlegung dieses Rechts abhängig ist, in seinen Schöpfung nur das Beste unter den möglichen Unvollkommenheiten der Welt hervordringen kann, hat eine so menschliche Gestalt angenommen, daß man das Ideal der Wissenschlichen Genomen, daß man das Ideal der Wissenschlichen unsernenschlichen Ich gedacht wissen wolltes nach Analogie mit unserm menschlichen Ich gedacht wissen wollte. Für die Erkenntniß aller Dinge sind wir dadurch an die Ersahrung unseres eigenen Lebens verwiesen

Ueberlegt man bies und die Macht, welche diese Analogie über das ganze Sustem ausübt, so wird man nicht keugnen können, daß der Rationalismus Leibnizens durch die Berücksichtigung ber Erfahrung in allen Punkten gebrochen ist. Seine erften Ausgangspuntte zeigen dies. Er glaubt in uns voraussetzen zu durfen bas Vermögen ein Spftem ewiger Begriffe in und schauen m können; dies wird ihm beglanbigt burch die unumstößlichen allgemeinen und nothwendigen Bahrheiten ber Mathematik, durch die logischen: Grundsätzepedurch die Begriffe der Maaphyfik, besonders ben Begriff ber Substang, auf welchengals aufgen gureichenden Grund für alle Erscheinungen jede zufällige Bahrheit auruckgeführt werden muß. Alle diese ewigen Wahrheiten beruhen aber, nur auf ber Selbsterkenntnig unseres 3th, welches fich selbst angeboren ift und in seiner Substang die ewigen Begriffe findet. Diese stellen sich nun fogleich in einer Vielheit ein und nur darauf tann es antommen fie in ihren Berhältniffen miceinander ju bestimmen nach ber Methode ber höhern Mathematik, welche bas

Umibie Bugeständnisse, welche Leibniz hen Gegneyn des Rationatismus innaht, ihrem Gewichte nach abzuschäßen darf man nichtlüderschu, daßer nichtsallein, wieschie Cartestaner, die Erteminis ber wirdlichen Welt, sondern auch die Erkenninis der wigen Ideen, nach welchen wirs die Mirklichkeit heurtheilen sollen, von der Ensahrungsabhängis nacht. Er heht nur besondere innere Erfahrungens welche in der Ansthaumgenuserer Suhstanz gemacht werden, word den verworrenen Empfindungen herder damit, sie und zur Entwirrung dieser leiten. Solche leitende Exsahrungen sind die ewigen Ideen, wolche das Ich in sich sindete Es hängt bles bamit gufammen , daß Leibnig bie ifealen Bivelbegroffe gwar nicht verwirft, aber boch auch nur nals Grfabrungen abschätt, welche wir bon ber Barmonie ver Dinge in ihren Erscheinungen machen, baber auch teine Ginbelt bes Zwedes tennt, fonbern hur eine Menge ber Bech, welche fich zu einigen fuchen, aber boch im Streit unter einander stehen. Das Unbebingte, wird man fagen tonnen, tennt fein Shitem nur in ber Bielheit ber ewigen Bahr heiten, beren Gehalt und natürliches Recht felbst ben Berstand und den Willen Gottes bedingen. Das ift bas Ergebniß ber höhem Mathematit, welche bas Berhältniß ber Begriffe zu einander beftimmt; an fle schließt bie hobere Wechanit fich an, welche bas Le ben der Monaden auch in ihren hochsten Entwicklungen als einen Mechanismus uns kennen lehrt. In ihm wird alles vom Frühem aus bestimmt nach praftabilirter harmonie; bag vom Spatern, vom Zwecke aus etwas bestimmt werben konnte, bavon kann keine Rede fein: die Freiheit bes Willens wird behauptet; aber die Grundfate bes Syftems wollen fie nicht anertennen. Die emigen Wahrheiten ringen nach Wirklichkeit; fie machen unfere Seele jum Schauplat ihrer voraus verhängten Bewegungen; wenn fie jum flaren und bestimmten Bewußtsein in uns tommen, barm erfüllen fle und mit Luft; aber es tommt auch bie Belt threr Berbunte lung; bem unerbittlichen Berbangnig muffen fleofich fugen. ist ber Lauf unserer Welt, welche nichts Volltommenes und keinen endlichen Zweck zuläft. Daß diese Lehre mit bem fittlichen Leben wenig fich zu thun machte, ift leicht erklärlich; zu theologischen Untersuchungen ließ fle sich hinziehen burch ben Streit: ber Bartelen; fle blieb hierin bei Einzelheiten fteben; in bas Gange murbe fle nur verwirrend habetil eingreifen konnen. 6 34 ffalt in

Leibniz hat es wohl auf ein großartiges Shitem allgemeiner Begriffe abgesehn; da er es aber nicht aussühren tonnte hat er sich auch bamit begnügt die Einheit dieses. Sustems nur in einem Zwiespalt zu erblicken. Um einzelne Punkte bessehen seinem zu können berief er sich auf die Ersahrung unferes Lebens, welche in der Substanz unferes Ich einen sichern Standpunkt für unsere Verständigung und sinden lasse. Von ihm ausgehend konnte er den Grundsatz fruchtbar machen bas wir alles nach ber Analogie mit und zu betrachten hätten. Seine Sedanken werden aber in diesem Wege auf eine Harmonie, eine Einheit in der Vielheit gesührt, in welcher alles nur bedingungsweise

als Amed und ebensotsehr als Mittel erscheint; die Einseit bes unbedingten Aweits bleibt ihnen fern und bie Anglogie mit uns ferm Ach bleibt bei der Analogie mit unserm bisberigen Leben stehn, b. h. mit ber Erfahrung bes weitlichen nund zeitlichen Da-Dak in beefem Wege auch bie Bernunft wur zu einer bebingten Geltung kommt, liegt in feiner Natur. Das ift nun ber durchgehende Charafter seiner Forschungen geworden, daß er alle Erscheinungen nur aus der Bielheit der in ihnen verhundenen Elemente zu erklaren sucht. Die Berworrenbeit ber finnlichen Empfindungen foll fich ihm erhellen, indem fie auf ihre kleinsten Beftandtheile zurudgebracht werden; bas Leben läßt fich aus feinen fleinften Beftrebungen erflaren, bie Welt fest fich aus ein= fachen Substanzen zusammen und die Wiffenschaft besteht aus bet mathematischen Zusammeurechung der Berhältniffe unter den besondern Begriffen. Wenn so alles aus der Bielheit der kleinsten Elemente bes Lebens erklart werben foll, geht auch alles auf die erften Rogungen ber Natur zuruck und bas Größte ber vernünftigen Werte ift nur ein natürlicher und nothwendiger Erfolg bes Naturtriebes.: Cs ift schon oft bemerkt worden, daß diese Weltansicht bas Wiberspiel ber spinozischen Lehre ist; wie biese alles im Unenvlichgeogen, so läßt jene alles im Unendlichkleinen auf: gehn; man wird aber barüber nicht überseben burfen, daß beide eins mit einander gemein haben, den Naturalisnaus ihrer Zeit; benn fle laffen beibe bie lette Entscheibung von ber ursprünglichen Natur ausgehn. Bei Leibniz ift bies noch fühlbarer, obwohl weniger mit Bofliffenheit ausgesprochen, als bei Spinoza, inbem er alles Beiftige pur blogen Maschine berabsest. Ben dem materialistischen Mechanismus unterscheibet sich feine Lebre nur baburch, baß ste nicht bie außere, sondern die innere Natur jaum Ertlärungsgrundebmacht; fie giebt nur einen Beweis ab, baß Spiritualismus fehr gut mit Naturalismus sich verträgt. Ein solcher spiritualistifuer. Naturalismus wird aber boch schwerlich zum rechten Gegengift bes Senfuglismus bienen tonnen; mir feben es baran; daß bie teibnizische Vernunft nur ber höchste Grad der sinnlichen Empfindung ift. 11.

4. Man wird hiernach ben Fortgang, welchen ber Sensualismus in England nahm, nicht weit abstehend finden von dem Gange, welchen Leibniz eingeschlagen hatte. Denn auch in jenem wurde auf die spiritualistischen Ausgangspunkte unseres Erkenbles bamit aufammen, daß Leibnig bie ifealen Aweitbegroffe gwar nicht verwirft, aber boch auch nur lals Erfahrungen abschätt, welche wir bon ber Harmonte ver Dinge in ihren Ericheinungen machen, baber auch teine Ginbelt bes Zwedes tennt, fonbern nur eine Menge ber Berit, welche fich zu einigen fuchen, aber boch im Streit unter einander fteben. Das Unbebingte, wirb man fagen tonnen, tennt fein Suftem nur in ber Bielheit ber ewigen Babr beiten, beren Gehalt und natürliches Recht felbst ben Berftanb und den Willen Gottes bedingen. Das ift bas Ergebniß ber bobern Mathematit, welche bas Berhaltniß ber Begriffe zu einander beftimmt; an sie schließt die höhere Mechanit sich an, welche das Le ben der Monaden auch in ihren hochsten Entwicklungen als einen Mechanismus uns kennen lehrt. In ihm wird alles vom Frühem aus bestimmt nach praftabilirter Harmonie; bag vom Spatern, vom Zwecke aus etwas bestimmt werben konnte, bavon kann keine Rebe fein; bie Freiheit bes Willens wird behauptet, aber bie Brundfate bes Syftems wollen fie nicht anertennen. Die ewigen Wahrheiten ringen nach Wirklichkeit; fie machen unjere Seele jum Schanplat ihrer voraus verhängten Bewegungen; wenn fie jum Maren und bestimmten Bewußtsein in uns tommen, bann erfullen fle und mit Luft; aber es tommt auch bie Belt threr Berbunte Turin; bem unerbittlichen Berhangnig muffen fie fich fügen. ist ber Lauf unserer Welt, welche nichts Volltommenes und keinen enblichen Zweck guläft. Daß biefe Lehre mit bem fittlichen Leben wenig sich zu thun machte, ift leicht erklärlich; zu theologischen Untersuchungen ließ fle sich hinzlehen burch ben Streit: ber Partelen; fle blieb hierin bei Einzelheiten fteben; in bas Gange murbe fie nur verwirrend habeit eingreifen konnen. 30 36 find , 1. 36

Leibniz hat es wohl auf ein großartiges Syftem allgemeiner Begriffe abgesehn; ba er es aber nicht aussubren tonnte hat er sich auch bamit begnügt die Einheit dieses. Systems nur in einem Zwiespalt zu erblicken. Um einzelne Punkte dessehen seischen zu können berief er sich auf die Ersahrung unsere Lebens, welche in der Substanz unseres Ich einen sichern Standpunkt für unsere Berständigung und sinden lasse. Bon ihm ausgehend konnte er den Grundsatz fruchtbar machen bas wir alles nach ber Analogie mit uns zu betrachten hätten. Seine Gedanken werden aber in diesem Wege auf eine Harmonie, eine Einheit in der Vielheit gesührt, in welcher alles nur bedingungsweise in der Vielheit gesührt, in welcher alles nur bedingungsweise

als Aweit unwebensorsehr als Mittel erscheint; bie Ginheit bes unbebingten Aweits bleibt ihnen fern und die Anglogie mit uns ferm Ach bleibt bei der Amalogie mit unferm bisherigen Leben stehn, b. h. mit ber Erfahrung bes weitlichen nund zeitlichen Das Dak in blefem Wege auch bie Bernunft wur zu einer bebingten Geltung kommt, liegt in seiner Ratur. Das ift nun ber burchgehende Charatter feiner Forschungen geworben, daß er alle Erscheinungen nur aus ber Bielheit ber in ihnen verhundenen Elemente zu erklaren sucht. Die Berworrenbeit ber finnlichen Empfindungen foll fich ihm erhellen, indem fie auf ihre kleinsten Beftandtheile zuruckgebracht werden; bas Leben läßt fich aus feinen Meinften Beftrebungen erMaren, Die Welt fest fich aus ein= fachen Substanzen aufammen und die Wiffenschaft besteht aus bet mathematischen Zusammeurechung der Berhältniffe unter den besondern Begriffen. Wenn so alles aus der Bielheit der kleinsten Elemente bes Lebens erklart werben foll, geht auch alles auf bie erften :Regumgen ber Ratur gurud und bas Größte ber vernünftigen Werte ift nur ein natürlicher und nothwendiger Erfolg bes Naturtriebedien Es ift schon oft bemerkt worden, daß diese Weltansicht bas Wiberspiel ber spinozischen Lehre ist; wie biefe alles im Unenblichzecogen, fo läßt jene alles im Unenblichkleinen auf: gehn; man wird naber barüber nicht überfehen burfen, daß beide eins mit einander gemein haben, den Naturalismus ihrer Zeit; benn fie lassen beibe bie lette Entscheibung von der ursprünglichen Natur ausgehn. Bei Leibniz ift bies noch fühlbarer, obwohl weniger mit Befliffenheit ausgesprochen, als bei Spinoza, indem er alles Geiftige zur bloken Maschine berabsest. Bon bem materialistischen Mechanismus unterscheibet sich feine Lehre nur baburch, baß fle nicht bie außere, sonbern bie innere Ratur jum Ertlarungsgeundelmacht; fie giebt nur einen Beweis ab , haß Spirituelismus sehr gut mit Naturalismus sich verträgt. Ein solcher spiritualistischer Naturalismus wird aber doch schwerlich zum rechten Gegenaift bes Senfuglismus bienen tonnen; mir feben es darant das die leibnizische Vernunft nur ber höchste Grad der sinnlichen Empfindung ift. ين ز

4. Man wird hiernach ben Fortgang, welchen ber Sensualis= mus in England nahm, nicht weit abstehend finden von dem Gange, welchen Leibnig eingeschlagen hatte, Denn auch in jenem wurde auf die spiritualistischen Ausgangspunkte unseres Erken= nems hingewiesen und zunächft blotete er sich in einem ganz spiritualistischen Weges aus im Streit gegen ben Materialismus. Das rationalistische Element in unserm Denken konnte dabei nicht gang unberücksichtigt bleiben; es trat aber boch in ein untergeordnetes Verhältniß zum sensualistischen, wenn auch nicht in Bezug auf seine Würde, dach was die wissenschaftliche Form betrist; benn es wurde nur zur Polemik gegen die materialistischen Folgerungen bewust, welche man aus dem Sensualismus hatte ziehn wollen, und konnte es zu keiner sostenstischen Gestaltung der Lehre bringen, wärend die sensualistischen Ausgangspunkte die leitenden Grundsähe für die Untersuchung abgaben.

Gegen die materialistischen Lebron ber Physit, welche seit Boeon und Hobbes um fich gegriffen hatten, mußten bie Deinungen ber englischen Rirche einen fortwährenben Streit unterhalten; bie Lehren bes Empirismus, bie fensualistischen Grundfate Bode's schienen aber boch eine zuligute wiffenschaftliche Grundlage zu baben, als bag man fre zugleich mit bem Materialismus bitte verwerfen follen. Gegen fle hatte bet nur schwach auftwetenbe Rationalismus Shaftesbury's wenig Gewicht und konnte bei ben kirchlich Gesinnten noch weniger Bertrauen ervegen :: weil er nicht sehr günstig für bie positive Religion sich ausgesprochen hatte. Es ichien barauf anzukommen die sensualistischen Grundsätze ge nauer zu erforfeben und zu feben, ob fie mit ber Bertheibigung ber positiven Religion sich vereinigen ließen. Go traten fast pu gleicher Zeit im Anfange"bes 18: Jahrhunderts zwei Geiftliche ber englischen Kirche mit ihren Schriften auf, welche von sensus liftischen Grundfagen aus bem Materialismus einen Immateria lidmust entgegensetten die dag dandete von einemenden die

Derseine dieser Männer, Arthur Collien, hat nur in einem Keinerkreise Eindund gemacht. Seine Schriften haben erst in neuester Zeit die Ausmerksamleit der Gelehrten wieder auf sich gezogen, nachdem stellung ist weder anziehend noch von einem wissenschaftlichen Geschischunkte aus alkseitig durchgesühnt. Doch hebt sie die Bewegrunde, welche in dieser Zeit dem Materiakismusgisch entgegenssehen, deutlich hervor und läst ihren Zusammenhang mit den herschen Lehren des Sensulsmus und nach kationalismus erstennen. Wit Bacon und Locke ist Collier, darüber einverstanden, daß wir von den besondern Erschen under Erschenungen, welche aungere stunkt

17:11

den Empfindungen und vorführen, indunferer Erkenninkst ausgehn muffene Bas und nicht erscheint; bavon haben wir keine Kenninig. Die Induction afterdaber Grund aller Beweife! aller Gewißheit. Alle ninfere Berceptionen find mahr; felbft bie Ginbilbungen, welche wir in und finden, find worhanden; alle Erfchels nungen find gemiß; went etwas erscheint, konnen wir nicht leugnen, daß es erscheint; seine Gegenwart ist evident. Wher etwas gang anderes ift es mit ber finnlichen Evibeng, bon welcher Lotte behauptet, daß fie bas Dafein ber Außenwelt und ber Materie uns beweise. Denit evident find eben mut die Erscheimungen, welche und gegenwärtig find, und uniferm Beifte kann nichts gegenwärtig fein, als was in ihm ist. Die Erscheinungen sind nur in und. Die Gintienwolt ober Erscheinungswelt tann nicht geleugnet werben; aber bag fie aufer und fei , nicht blog eine Mannigfaltigkeit ber Gefcheinungen in und, lagt fich micht bar-Bon unfern Einbildungen unterscheiben fich unfere Empfindungen-mar burch ihre größere Lebhaftigleit; fo wie aber wo niger lebhafte Einbildungen nur in uns sich finden; so auch lebi haftere Einbildungen. Wenn Deseartes und Locke bie similichen Qualitäten ber Dinge, als etwas betrachten, was nur in unferet Vorstellung bestehes bagegen die ausgebehnte und undurchbringliche Materie für: etwas außer unferer Borftellung Bestehenbes anfehn, jo legt vies der Materie ein felbständiges, absolutes und umabhans giges. Sein bei, welches wir gar nicht begreifen tonnen. Denn begreifen tannt unfer Geift nur; was in ihm gefunden witt. Die gesehenen Dinge haben ihr ganges Gein in ihrer Sichtbarkeit und lichtbar find sie allein für uns und in unse Es lägt sich nicht leugnen baß unsere Empfindungen und Vorstellungen nicht won und allein abhängen, daß sie ein Leiber in mund-sind, und wit das her ein Anderes auttehmen muffen, welches biefes Beiben in uns hervorbringt: aber biefes Anbere muß nicht eine Materie sein; d. h. etwad, von welchem man nicht zur sagen eweiß, was ede ift. Collier's Gebandett wenden fich bahin, bag. Gott Empfindungen und Borftellungen in and hervorbringt, wenn auch nur mittelbari Der Gebanke an bie Unenblichkeit Gottes, welche alles in fich unffaffen muß und teine Materie, am wenigsten eine menbliche Mas terie nebene sich bulben kann, scheint ihm hiervon den sichern Beweis Die Wendung feiner Gebanten nach biefem Biele gu ist aber nur schwach von ibm begründet worden: Er bat sie mit

bem Rationalismus ber Cartesianer gemein.; soine senfualistische Ertenntuistheorie bot aber für sie keine sichere Stüppunkte bar.

Mit andreichenbern Mitteln wuntte Goorg Bertelen ben Immaterialismus zu unterftühen: Bu Kilcein in Frland 1684 geboren hatte er fich bem Dienste ber englischen Rirche newidmet. Nachbem er in ber gewöhnlichen Laufbahn, burch Studien und Reisen sich gebilbet hatte, schon emporgetommen war und einen gludlichen Hausstand sich gegründet hatte, bewies er seinen une gennützigen Gifer für feinen Beruf, indem er für bie mangelhaft besorgten kirchlichen Bebürfnisse ber englischen Colonien in America ein Seminar und eine Missionsanftalt gründen wollte und gu biesem Zweck selbst einige Jahre nach America auswanderte. Mangel an Unterstützung scheiterte fein Unternehmen. seines Charalters, aber in Verbindung mit seinen literarischen Talenten schuf ihm eine Gonnerschaft, die Gunft ber Konigin Caroline und bes Hofes. Wit seltener Bescheibenheit wurde fie von ihm benutt. Er erhielt ein Meines landliches Bisthum zu Clonne in Arland, wo er ein zufriedenes Leben führte, neben seiner treuen Berufserfüllung mit gemeinnützigen Axbeiten beschäftigt. Um bie Erziehung seines Sohnes zu leiten ging er nach Orford, wo er 1753 ftarb. Sein Charafter hat das Lob einer unbeflecten Reinheit; feine Plane waren zuweilen überfliegenb, aber in ihren Ime den auf bas Gemeinwohl gerichtet und von einem unerschöpflichen Wohlwollen eingegeben. Er hatte mannigfaltige Kenntniffe, welche in der Richtung der neuen Bestrebungen lagen; er hulbigte auch bem neuern Geschmad; er hatte fich felbft in ber fconen Literatur versucht und die Darftellung feiner Gebanken tragt bavon bet Charafter ber Gefälligkeit und ber glatten Form an fich, welche bie Nachabmung bes franzöfischen Geschmacks gebracht hatte. Aber ber Inhalt seiner Gebanken weicht von ben Richtungen ab, welch seine Zeit genommen hatte. Er ist ber platonischen Philosophie zugeneigt, eine überfliegende Phantasie bezeichnet feine Unterneb mungen und wo er ihr nachgeht, lassen seine Werte die Nachwir tungen ber Theosophie nicht verkennen. Der Kampf gegen bie Freibenker liegt ihm besonbers am Bergen. Er sett ihnen die Etgebniffe ber neuen, auf Erfahrung beruhenben Forschungen entgegen, weist aber auch zugleich barauf hin, bag biese bem Zwedt ber Wiffenschaft boch nicht Genuge leiften konnen.

In seinen Ausgangspunkten stimmt er in allem Wesentlichen

mit ber lockischen Erkenntnistheorie überein. Unsere Seele ift ursprünglich eine unbeschriebene Tafel; alle Ibeen muffen burch den Sinn in fie eingebracht werben; erft alsbann schließt fich die Reflection auf fie an. Hierbei bat man nur bavor fich zu buten, daß Sinn ober Empfindungsvermögen nicht mit Sinneswertzeug verwechselt werbe; denn nicht unfer Auge, unfre Sand ober unfer Behirn empfindet, fondern unfere Seele; von ben Sinneswertzeugen felbft aber miffen wir nur burch Ibeen, welche burch ben Sinn empfangen worden find. Im Empfangen ber Been verhalten wir und leibend; unfere Thatigkeit im Denken beschränkt fich auf die Berbindung der Ideen. Mit Locke will auch Berkelen die Sinnegeinbrucke von ben Ginbilbungen unferer Seele unterschieden wiffen, weil jene in einer regelmäßigen Folge und Berbindung vortamen, diefe willfürliche Berbindungen zeigten. Der Ginn bringt und bie Vorstellungen bes Körperlichen, welches ausgehehnt und trage ift, ben Raum erfüllt, Figur, Bewegung und finnliche Eigenschaften geigt; die Reflection, lehrt ben Beift tennen, welcher thatig ift und benft. Diese Objecte unserer Ibeen sind vollig von einander perschieden. Die sinnliche Evidenz Locke's wird baher von Berkelen nicht bestritten, wie von Collier; sie überzeugt und jur Beninge von bem Dafein ber außern, forperlich und ericheinenden Welt. Gin Grund ber finnlichen Gindrucke außer uns muß von und angenommen werden, weil sie nicht von und berrühren; aber es fragt sicht was dieser Grund ift, und biefe Frage ift nicht feicht zu entscheiden; benn sie fragt nach ber Substanz, bon welcher unfere sinnlichen Ginbrude berrühren, und auch barin, daß diefer Begriff ber Substanz sehr bunkel ist, stimmt Berkelen mit Locke überein. 

Indem er aber die Zweisel an der Erkennbarkeit der Substanz weiter treibt, wird er zu seinen Abweichungen von Locke gestanz weiter treibt, wird er zu seinen Abweichungen von Locke gestanz der einer eigenen Schrift, seiner neuen Theorie des Sehens, hat er nachzewiesen, daß wir keine Entfernung, Größe oder
Lage der Diuge sehen, keinen Gedanken einer Substanz außer uns durch Sehen gewinnen können. Dies entwickelt nur genauer und mehr im Besondern die Bemerkung, daß wir durch keinen sinnlichen Eindruck den Begriff der Substanz empfangen. Unsere Empsindungen führen uns nur Erscheinungen zu und nur Erscheinungen lehrt der Sinn kennen. Wir sehn und empfinden kein Ding, keinen Menschen, keine Person, keine Substanz; dies ist nicht der Mangel

biefes ober fenes Sinnes, sonbern bes Sinnes überhaupt; jeber neue Sinn, welchen wir empfangen tonnten, wurbe uns nur Embfindungen und Borftellungen, d. h. Erscheinungen in uns zuführen tonnen. Alle Phanomene tonnen nur im Geifte vortommen; nur einem Geifte tann etwas erscheinen. Man bflegt bie Empfinbungen wohl als Copien ihrer außern Gegenstande anzusehn, wenn fie aber bas fein follten, fo wurden bie augern Gegenftante unfern Empfindungen gleichen und mithin ahnliche Empfindungen ober Erfcheinungen fein muffen; benn eine Empfinbung ober Er scheinung kann nur ber anbern gleichen. Davon muffen wir alse absehn, daß wir durch unfern Ginn ein ahnliches Bilb bes au-Bern Gegenstandes empfangen konnten. Die außern Gegenstand Winnen wir nicht empfinden, weil alle Empfindungen nur Modifleakonen- ber Seele ausbrücken, verschieben hach unserer Lage, unfern Berhaltniffen zum Gegenstande und ben dazwischenliegen ben Debien; welche ben Ginbrud jufuhren; Gemety und Luft find überbied mit unfern Empfindungen verbunden; genug jebe Empfinbung brudt nur etwas für und rein Berfonliches aus. Wenn der außere Gegenstand einen Eindruck auf mich nicht, so giebt eine Erscheinung in und ein Beichen ab bott ibin; ift aber weit bavon eintfernt eine Gubffang und ertennen zu laffen. Benn wir nut bennoch meinen Gubftangen finnlich zu ertennen, fo er tlart vies Berkelen wie Lode bardus, "bas gewisse finneliche Erfceinungen ober Beichen ber Dinge fich ju begleiten Pflegen; fie erinnern-alsbann bas eine an bas andere, wir verbinden fie zu einer zufammengefetten Borftellung und geben biefer Stummlung Von Etscheitilligen einen Ratton? Bas einen folden Ramen führt, halten wir für ein Ding, eine Substanz; 'es ift aber nur eine Berbinbung von Qualitäten, Welche wir finnlich erkannt gu haben glauben, beren Gein jeboch mur in ihrem Empfunbenwer ben besteht. Do wie unsete Empfindungen die Ratur der Gub ftanzen und nicht verrathen, welche sie hervorbringen, so können fie auch ihre Urfachen nicht zu ertennen geben. Mus Empfindungen zeigen Wirkungen, Erscheinungen in und; Urfachen tonnen and ihnen nur erschloffen merbent ber Ginn aber ikacht teine Schlusse; zum Schließen wurde Vernunkt gehören. 4 - 19 1

Doch nur gegen boreilige Schluffe Aber das, was Substang genannt wird, richtet Bertelen seine Zweifel an der Erkennbarkit ber Substanz. Man nimmt Körper inn; welchen man finnliche

Militen bellegt, und betrachtet sie als Substanzen und Ursachen mer Empfindungen; ihre Substang fieht men in ber Sammh ihrer finnlichen Qualitaten. Diese Porftellungsweise ift vert, burch Descartes und Locke beseitigt: Der lettere bat prin und secundäre Eigenschaften der Körper unterschieden und ben erstern objective Bebeutung beigemessen, in abnlicher Beise, ber erfiere nur Ausbehnung, Flaur und Bewegung ben Morn zugestehn wollte. Gegen biese weitverbreiteten Annahmen der Mil, welche mit Hulfe ber Mathematik alles aus mekbaren Gihaften der Materie erklären mochte, richtet Berkelen seine tiel, welche ihn zum Jinmaterialismus führen. Die schätba= Erfindungen der neuern Physik stellt er nicht in Abrede: er findet, daß man ihre Bebentung überschäte. Der Matemus vergeffe ben Seift. Die Mathematik blirfe nicht überh daß fie nur zu meffen verstehe und auf Abstractionen, welche ber finnlichen Erscheinung enthommen werben, Seschantt be. Die Phyfit foll fich baran erinnern, bag fie Supothefen kenibehren kann. Beibe follen anerkennen, bag bie allgemei-Biffenschaft ber Metaphyfit bie höchsten Grundsabe fur ble biheilung unseres Erlennens abzügeben hat. Falle fogenannte primare Sigenschaften Ber Rorper laufen auf skmatischer Begriffe hinaus. Auf Größe ber Zahl; ber Ausmng, ber Sollbitat ober best Wiberstanbes / ber Schwere, ber legung, auf megbare Berbattniffe ber Rigur bringt man bie immungen zurück, welche man als bas wahre Wesen ber Körbetrachtet. Aber alle Größe alles Megbare bezeichnet mur Berhaltnes, word feben Lode gelehrt hatte, und Berhaltnis ift 🌃, was einer Substanz für sich gugefchrieben: werben konnte. Musbehnung in Raum fieht man als eigenthumliche Gigenh bes Körpers an. Ant sier aber ist bie Ausbehnung wichts. bloke Abstraction und jebe Abstraction, jedes Allgemeine, in hem vom Besonderit abgesehrt wird, 4st nur eine Sache bet kache, ein abgekurztes Zeichen der Rede. Die absolute Aust nung gehört mit ber absoluten Zeit und ber absoluten Beweb ju ben Chimaren, mit welchen Mathematiken fich getragen kn. Bein ber Körper nicht burch Wiberstand sich fühlbar und bar machte, so würden wir von ihm nichts wissen. Entitelman die Materie aller ihrer stinklichen Qualitäten, fo bleibt l ihr nichts librig als ber abstracte Gebanke eines Tragers

ber Accibengen, welcher feine von biefen Accibengen tragt, eine leene Hypothese, welche etwas völlig Unbegreifliches, Unbentbares, unferer Borftellung burchaus Unzugängliches annimmt. Die Unperanderlichkeit ber materiellen Substanz hat man baraus beweifen wollen, daß fie unter allen Beranberungen biefelbe Quantität ber Schwere bewahrte. Dies ift ein Cirfel im Beweife. Erft mißt man die Große ber Materie burch die Schwere; nachha findet man, bag biefe Große fich gleich bleibt, weil fie wieder nach bemfelben Dage gemeffen wird. Diefe unbegreifliche Sypothefe ber Materie ist überdies ganz ungeschickt die Erscheinungen zu erkla-Denn die Materie wird für trage angesehn und fann baber bie Bewegung nicht erklaren, ohne welche feine Beranberung ber Erscheinungen eintreten wurde. Dan fieht fich baber genothigt ibr ein Princip ber Bewegung unterzuschieben. Newton legt ihr Gravitation ober Attraction bei, b. h. eine verborgene Eigenschaft, welche im Berborgenen bleibend nichts erklaren fann. Leibnig fpricht von einem Streben, einer Reigung zur Bewegung; bie find metaphorische Ausbrude, welche ber Philosoph meiben foll Bewegung ift tein Thun, sondern ein Leiden, welches erflart wer ben muß. Die Lehren ber Mechanif find ohne Zweifel von gro fem Berthe; aber fie zeigen nur ben Rusammenhang ber Bemt gungen, wie eine die andere herbeiführt; ben Ursprung ber Be wegungen beden fie nicht aufzie fie ftellen Regeln für die Berket tung pon Anziehung und Abstogung auf ohne ihren Grund I Go muffen wir uns von bem Bahne losfagen, bag mir in einer materiellen Substang ben Grund ber Erscheinungen finden könnten. Wir muffen vor allen Dingen bedenken, woburd alle Erscheinungen uns zur Erkenntnig tommen. Die Empfin dung lehrt fie und tennen; in Gebanten unferer Seele ftellen fie fich und dar; diese werden wir als Wirkungen eines Andern auf Aber tein Körper fann auf unfern Geift uns ansehn muffen. wirken; bas hat ber Occasionalismus gezeigt. Die Materie, welche man als unthätig und gebantenlos anfieht, tann fein Grund von Gebanken fein. Den Korper lernen wir nur aus bem Biber ftande tennen, welchen er unferer Kraft entgegensett; er bezeichnet nur eine Schrante, eine Berneinung bes Geiftes, teine positive Natur, welche wir einer Substang beilegen konnten. Die Natur, auf welche die jest herschende Philosophie alles zurückführen mochts wird entweder als eine Reihe von Erscheinungen gedacht ober als

bie allgemeine Kraft, welche alle diese Erscheinungen hervorbringt. Was wir wirklich von ihr erkennen, ist nur das erstere, eine Reihe von Bewegungen, Wirkungen, Empsindungen, welche wir in uns finden; sie kennen wir vollkommen; dagegen die Natur in dem andern Sinne des Wortes ist eine Abstraction, eine Chimare der Heiden.

Bon sensualiftischen Grunbfagen aus werben so bie Ansprüche bes Naturalismus auf Erklärung ber Erscheinungen grundlich jurudgewiesen. Was Berkeley außeinanbersett, zeigt beutlich, baß die herschende Physit und die sensualistische Erkenntnistheorie nicht im Einklang standen, daß wir vielmehr, wenn wir biefer folgen, nur Erscheinungen ober Empfindungen in uns zu erkennen bermogen und durch die Vergleichung und mathematische Meffung berfelben zu feiner Erkfarung ber Ericheinungen aus ihren Grunben gelangen. Daher fagt er, bie richtigen Grundfate ber Philojophie führten zuerst zum Stepticismus. Bei ihm aber fteben zu bleiben ift nicht seine Meinung. Die prattische Dentweise, ber gefunde Menschenverstand, meint er, mußte uns aufforbern auch bie Grunde ber Erscheinungen ju erforschen. Dies führt ihn über bas Sinnliche und Körperliche hinaus. Berftand und Bernunft werben nun von ihm zu Sulfe gerufen um in die Wahrheiten ber Metaphpfit einzubringen. Sierbei treten auch allgemeine Wahrheiten hervor, welche Realität haben follen, obwohl wir gesehn haben, daß Berkelen geneigt war alles Allgemeine in nominalisti= icher Weise für bloge Sache ber Rebe zu halten. Aber er fühlt sich in biefem Gebiete auch nicht so ficher, wie in ber Behauptung ber Wahrhaftigkeit unserer Empfindungen, welche ber Ginn beglaubigt. Etwas Mpfteriofes laffen fie burchbliden. Onabe und Kraft sind herbeizuziehn, wenn wir Natur und Erscheinung erflaren wollen; beibe find unverftanbliche Worte; bas Gebeimnig, welches in ihnen liegt, enthüllen zu wollen, bas wurde nur in die Spitfindigkeiten ber Scholaftiker verwickeln. Daber giebt auch nur ber gesunde Menschenverstand biese Worte an die Hand, welche wir nicht recht versteben, welche aber boch unfern Willen leiten. Die Schluffe, welche uns bas Ueberfinnliche eröffnen follen, geboren ber Meinung an.

An die Spitze seiner Theorie, welche in dieses Gebiet eingeht, tonnen wir den Satz stellen, daß nicht die Bewegung der Körper, sondern nur der Wille des Geistes thätiges Princip ist. Nicht Trifkliche Philosophie. 11.

ber unthäligen Ausbehnung, aber ber Seele kommt Kraft zu m alles, was erscheint; muß aus einer die Erscheinung hervorbri genden Kraft erkart werden. Kraft empfinden wir nicht, Berfinnft bentt fie. And Erfahrung aber wiffen wir vom Sei baff er' ben Körper bewegen und Ibeen bilben tann; fofern hierin thatig ift, legen wir ihm Willen bei. Wir haben nun unterscheiben bie gewordenen Erscheinungen, welche als Acciden von und angesehn werben, und die bleibenben Substanzen, wel bas Geworbene hervorbringen. Zu ben erstern gehört alles & perliche, welches beständig wird und nur vom Geiste mahrgene men wirk." Wit muffen uns babei huten in ben Sammlung unferer Empfindungen, welche in bleibender Verbindung sich gen, Substanzen zu feben; solche finnlich mahrgenommene, fc bare Substanzen find nicht, fonbern werben mur. Dagegen bleibenben Substanzen haben wir in den Geistern zu fuchen; Geist bleibt immer berselbe Beift, wenn er auch in seinen Erft nungen fich veränbert. Die Bernunft, welche bie mahren stanzen auffucht, hat nur mit geistigen Dingen zu thun. 20 unfern Joeen, welche Gegenstande unferes Denkens werben. ba wir noch etwas Anderes, von ihnen völlig Verschiedenes anzu men, was diefe Joeen wahrnimmt, bentt, thatig mit ihnen! fährt. Dies ist unser benkender Geist. Von ihm muffen dusgehn um und über bas Geiftige und bie ben Accibengen Grunde liegenden Substanzen zu unterrichten. Bang wie Leit will Berkelen die Erkenntnig unferer Seele zur Grundlage alle mabre Erkenntniß ber wirklichen Dinge machen. nen unfer eigenes Sein burch Reflection ober inneres Gefi nach ber Analogie mit ihm haben die Schlüffe unserer Verm au verfahren, wenn wir andere Geifter au erkennen fuchen.

Diese Schlisse gehen von dem Borkommen unfreiwill Vorstellungen ih unserm Seiste aus. Sie sind der sichere Bem daß irgend ein thätiges Wesen sie in uns hervordringt, weil o nur Gestiges ein thätiges Wesen sein kann, deweisen sie, daß Seisten betrachten, welche ein anderer Geist uns von sich giedt. Hier hetrachten, welche ein anderer Geist uns von sich giedt. Hier schließt Berkelen auf das Sein Gottes, eines allmächtigen Gei und betrachtet es als das Hauptverdienst seiner Lehre, daß sie große Kunst, auf Thatsachen sich stügend diesen Beweis herst Bie Thatsachen, welche dem Beweise zu Grunde liegen, sind

willfürlichen Vorstellungen in unserm Geiste. Sie können als E Sprache angesehn werben, welche ein anderer Beift mit uns hrt, weil Geistiges am beutlichsten burch die Sprache sich zu er= Mit ber Sprache haben biese Borstellungen auch mein, daß sie willkürliche Zeichen find von etwas anderem, als Durch Farben und Tone werben wir über le, was sie zeigen. Mjernung, Lage, Figur ber Gegenstände unterrichtet. Sanz an= e Gedanken, auch Entschlusse bes Willens werben also burch Zeichen in und erweckt als die Vorstellungen, welche sie un= telbar unserm Sinn einbrücken. Daß dieß mit Absicht ge= the, wird man nicht bezweifeln können, besonders da sie in eis so wunderbaren Ordnung in uns auftreten, wie sie in ben ețen der Natur sich verkundet. Die ganze Natur können wir kr nur als eine Sprache eines Geistes betrachten, in welcher feine Beisheit, feine Absichten ober Zwecke und vertunden will. einen allmächtigen Geift, als Gott, werben wir ihn benten fen, weik er die ganze Natur beherscht. Wir haben seine hiche zu vernehmen um aus ihr über bie Natur, über seine theit und seinen Willen und zu unterrichten und hiernach km Willen zu lenken. Die vollkommene Ordnung der Welt ben Beweis eines tiefen, unergrundlichen Verstandes, welcher hervorbringt. Uebel bürfen uns hierin nicht irre machen; un= mangelhafte Uebersicht über bas Ganze läft uns nur die Beit nicht fassen, welche auch in ihnen liegt. In ber weisen bnomie Gottes ift gegründet, daß er nur allmälig zum Beffern t; wir können sie nicht begreifen, sondern Gott nur nach Mogie mit unferm Geiste uns benten, ihm größere Volltom= heit zuschreibend, ohne doch seine transcendente und unendliche Mommenheit in unsern Gebanken zu erreichen.

Die Widerlegung der Freigeister, auf welche Berkelen als auf praktischen Zweck seiner Philosophie ausging, hat wohl dazu ktragen, daß er unmittelbar von den unwilksürlichen Emstungen unserer Seele zum Gedanken des unendlichen Gottes erhob. Doch bei weitem mehr ist dies darin gegründet, daß unmittelbar die Erscheinungen aus dem absoluten Princip alseins ableiten wollte. Nicht nur findet er es viel schwierisdas Sein anderer Menschen, anderer endlichen Geister außer zu beweisen, als das Sein Gottes, sondern auch überhaupt zweiselt er fast die Freiheit des Willens, also auch unsere Freis

heit zu behaupten, b. h. harzuthun, daß wir Substanzen und Grunde von Erscheinungen find, Der Naturalismus und ber Gebanke an bas Unenbliche, welches alles Endliche verschlingt, bestritten in biefer Zeit bie Freiheit und Selbständigkeit ber besondern Dinge mit gleicher Gewalt. Rur ber Gebanke, daß wir Gott nicht aufburben burfen Grund bes Bofen zu fein, überzeugte Berkelen bavon, bag wir ihn nicht als einzigen Grund aller Bewegungen in ber Welt anzusehn hatten. Sonft sieht er bie naturirenbe Natur in ihm und bie einzige Substanz, weil alle als vergänglich angesehn werben burfte außer bem untheilbaren Beiste; auch die platonische Formel findet seinen Beifall, daß alles nur burch Theilnahme am Ginen sei. Genug es finden sich Anklange pantheistischer Lehrweise bei ihm. Er widerspricht daher dem De casionalismus, weil Gott keiner Werkzeuge bedurfe zur Bervorbringung ber Erscheinungen; nur wir bedürfen ber Bertzeuge. Alles bies hat seinen Grund barin, daß er zwischen Erscheinung und oberftem Brincip nichts Mittleres für nothwendig balt. nen pantheiftischen Neigungen sett fich tein wissenschaftlicher Grund entgegen; nur prattische Grunde laffen ihn endliche Geister und untergeordnete Grunde ber Bewegungen und Erscheinungen in Die fer Welt annehmen. Sie wenden fich ber Religion zu, beren praktische Bedeutung ihm feststeht. Für die Geifterwelt forbert er vorzugsweise ben Willen und seine Freiheit, weil er die Beweggrunde bes Handelns und ber Hervorbringung ber Erscheinun-Die Beifter find keine Uhren ; fie bestimmen fich frei. gen enthält.

Bon seinen praktischen Gesichtspunkten aus mar keine nur einigermaßen sichere Lehre über die Berhältnisse ber Welt zu gewinnen. In seinen Meinungen wandte sich Berkeley der theosephischen Aufsassunise zu. Er sieht alles voll von Leben, weil die geistigen Principien der Bewegung nicht ohne Leben sein können. Den einzelnen Substanzen theilt er specifische Qualitäten zu, in welchen sie Leiden und Thun unter einander wechseln und zur Bermittlung ihrer Wechselwirkung auch körperliche Werkzeuge gebrauchen müssen. Bon einer allgemeinen Weltseele werden sie hierbei zusammengehalten, welche von oben hexab bis in die nie bern Schichten der Welt herabsteigt und ihnen Leben mittheilt. Es ist wenig Eigenes in dieser absterbenden Theosophie, welche alle ihre Meinungen nur als Hypothesen giebt, weil sie von der sem

sualistischen Erkenntnistheorie ben Flug ihrer Anschauungen nicht unterstützt steht.

Kut die Theologie tonnten biefe theofophischen Meinungen teine Stute bieten. Micht einmal bie Beftreitung ber Freigeister, auf welche Berkelen sein Absehn gerichtet hatte, kann man als wohlnberlegt nach allen Seiten zu betrachten. Er hatte in ihr vorzugsweise nur die materialistischen Gottesleugner vor Angen; seine Lehren selbst aber begunftigen ben Raturalismus in boppel= ter Rucksicht, indem fie und Gottes Weisheit nur in ber Grunbung bes Naturgesetes verehren laffen, Gottes Wirksamkeit in ber Geschichte und bie Freiheit bes Menfchen wenig beachten, baher nur eine allgemeine Berehrung Gottes empfehlen, welche ben besondern Offenbarungen Gottes fehr fern steht. Rur seine prattische Dentweise läßt ihn bebenten, bag an die Lehren ber natür= lichen Religion and positive Borschriften fich anschließen mußten, weil bie natürliche Meligion nicht bazu geeignet fei Landesreligion zu werben. Die chriftliche Religion, meint er, ware für bie Menge ber Menschen berechnet, und in die genauern Untersuchungen über bie Theologie will er sich nicht einlassen, weil sie ber Hingebung an die Wirkungen ber Gnabe nur nachtheilig sein wurden.

Für ben Fortgang ber philosophischen Untersuchung war es von viel größerer Bebeutung, daß Berkelen die Folgerungen bes Sensualismus um ein Bebeutendes weiter getrieben hat als Locke. Daß er nachwies, wir müßten in der Erkenntniß des Wirklichen von den ursprünglichen, sichern Thatsachen ausgehn, welche nur in den innern Erscheinungen unserer Seele gefunden würden, sie könnten uns aber weder die Erkenntniß einer Substanz, noch einer Ursache, noch weniger einer äußern körperlichen Welt beglaubigen, wir blieben also, wenn wir unsern sinnlichen Empfindungen allein vertrauen wollten, auf die Erkenntniß unserer innern Erscheinungen und ihrer natürlichen Sammlungen beschränkt; dies hat zu den weistern steptischen Kolgerungen des Sensualismus die Bahn gebrochen.

5. Inbem wir eingehen in ben weitern Berlauf ber sens sualistischen Lehren muffen wir uns baran erinnern, daß in der Mitte des 18. Jahrhunderts in England und Frankreich die Phislosophie ein wesentlicher Bestandtheil der Nationalliteratur und des geselligen Sesprächs geworden war. Locke hatte mit siegreischem Ansehn den gesunden Menschenverstand in ihr zum entscheisdenden Urtheil aufgerusen; die philologische Selehrsamkeit mit ihs

rer Kenntniß alter und veralteter Lehren mußte vor seinem Rich terspruch weichen; auch die Mathematik und Physik waren zu gelehrt um mehr als beiläufig in einem allgemeinen Ueberschlage ihrer Ergebniffe gehort zu werben; daß man die Tiefen ber Natur wurde ergrunden konnen, barauf hatte man die Hoffnung aufgeben muffen, nachbem man in biefen Wiffenschaften immer mehr auf Sammlung von Erfahrungen und Messung ber Erscheinungen sich zurückgeführt gesehn hatte; sie konnten nun wohl als nütliche Mittel gelten; aber ber gefunde Menschenverstand mußte fie zu gebrauchen wissen. Dieser nährte sich von bem, mas jebem leicht zugänglich war; die psychologischen Erfahrungen, die Grundsäte bes wissenschaftlichen Lebens boten die leichtesten Anknüpfungs In ihr suchte man punkte für eine populäre Philosophie bar. Aufklärung; aber nicht die Gelehrsamkeit sollte sie bringen, sonbern die allgemein verbreitete Bilbung bes gesunden Menschenver-Gegen jebe Autorität, welche die frühere Zeit belastet und verführt hätte, erhob sich das reife Urtheil des mündigen Volkes, b. h. berer, welche auf ber Höhe ber gegenwärtigen Bilbung stünden und in der gebildeten Gesellschaft den Ton angeben, die Stimme führen könnten. Die alten Borurtheile wurden nun Begenstand des Streites, die Vorurtheile der Theologie, der Philologie, ber pedantischen Gelehrsamkeit; es würde aber verwegen gewesen sein über die allgemeine Meinung ber gebilbeten Gesellschaft fich erheben zu wollen. Das philosophische Jahrhundert, wie sich biese Zeit nannte, schien ben höchsten Gipfel ber Freiheit von Vorurtheilen erreicht zu haben.

In diesem Buge ber Gebanken haben fich die Lehren David hume's gebilbet. Bu Sbinburg 1711 geboren gehorte er einem Zweige ber gräflichen Familie hume an. Ein jungerer Sohn, beffen Mittel nicht weit reichten, follte er in ber juriftischen Laufbahn sein Glück machen. Ihn aber zog mehr der literarische Ruhm an; seine Leidenschaft für ihn hat er selbst bekannt; andere Leidenschaften wußte seine kalte Ueberlegung zu mäßigen. in seinem 18. Jahre bachte er an eine Reform der Philosophie, von deren Lehren er kaum vernommen hatte. Aber bie Reform sollte auf die Grundsate ber Moral gehn, welche ja allgemein bekannt sind. Die Physik übersteigt die menschlichen Kräfte; die Erkenntnig ber menschlichen Natur ift die einzige Wiffenschaft, welche der Mensch erreichen kann. Sie zu erforschen hat aber

noch niemand unternommen. Seithem ber rechte Weg in ber Philosophie eingeschlagen worben ift, ber Weg ber Beobachtung, seit Bacon, hat man fich auf bas falsche Object, auf ... bie. Natur geworfen. Ebenfo ift es bei ben Griechen gewesen, melde guch erst die Natur erkennen wollten, bis ihnen Sokrates, bep Meg jur Moral zeigte. Denselben Weg von ber Physik zur Morgl baben bie Neuern gebn muffen. Nun hat man nachgewiesen, bak die Physik der Alten phantastisch mar, sihre Moral aber, hat man bestehn laffen; sie ist ebenso phantastisch und muß ebenso beseitigt Solche Gebanken konnten hume schon in feiner Jugend beschäftigen. Gine Zeit lang machte er nun Bersuche in England eine selbständige Stellung zu finden, in welcher er seinen literarischen Planen nachgehn könnte. Als sie mislangen, ging er nach Frankreich um in ber Zuruckgezogenheit und bei großer Enthaltsamkeit sparsamer leben zu konnen. Die Frucht seines Racht bentens brachte er nach England, heim, feine Abhandlung : üben ben menschlichen Verstand, welche er in seinem 28. Jahre brucken ließ. Sie hatte wenig Erfolg. Er fchrieb dies der Trockenheit in der Behandlung seines Gegenstandes zu; auf eine leichtere; lebhaftere Darstellung seiner Gebanken verwandte er baber von jest an großen Fleiß und die bald darauf von ihm in Abfätzen herausgegebenen Berfuche über verschiedene Gegenstände trugen ihm ben Ruf nicht nur eines scharffinnigen und freimuthigen Philosophen, sondern auch eines vollkommen ausgebisteten Stils Doch mußte er fich noch in manchen untergeordneten Beschäften abmuhn, bis: seine Geschichte Englands ihm einen vollen Ruhm und eine unabhängige Stellung gewann. Seine philosophische Forschung hatte mit der Geschichte vieles gemeinzufeine moralische Betrachtung hatte bie großen Beweggennbe ber Geschichte im Auger' Der Philosophie murbe er auch in seinen spaz tern Arbeiten nicht ungetreu. Sein literarischer Ruhm bahnte ihm ben Weg zu höhern Statsämtern. Alls. Secretar ber engli: iden Gefandtfchaft, bann als Gefchäftsträger zu Paris genof er ben Glanz eines Ruhmes, welcher in engem Anschluß an ben französischen Geschmack gewonnen worden war. Als er in seinem Baterlande von einem bebeutenben Statsamtel zurücktreten mußte, ertrug er das ohne Kummer. Er führte ein beiteres Privatleben in seiner Baterftadt bis zu seinem Tobe 1776.

Seine Philosophie, wie wir saben, mar auf die Begbachtung

bes Menschen, besonders bes sittlichen Menschen gerichtet. Grundfate bes Senfualismus gelten ihm als eine Boraussehung, welche kaim ber Rechtfertigung bedürfe. Der gefunde Menschenverstand rechtfertigt fie. Allgemeine Grunbfate find nur Ergebnisse ber Erfahrung. Wir konnen wohl Allgemeines erkennen; bas zeigt die Mathematit; aber die Mathematit lehrt anch nur Berhältniffe unserer Gebanken kennen, über welche wir nach Belieben schalten konnen, und baraus erklart sich unsere Sicherheit in ihrer Handhabung; benn sie find nur Fictionen unferes Beistes. Sie beruhen alle auf ben Gebanken ber Einheiten, welch wir zur Bahl verbinden, und die Ginheit nehmen wir beliebig an; sie ist nirgends nachzuweisen. Daber hat die Mathematik nur mit bem Möglichen zu thun; Wirkliches, Thatsachen kann sie nicht erkennen. Rur wegen ihrer praktischen Brauchbarkeit lassen wir uns ihre Abstractionen gefallen; als eine nütliche Wissen: schaft für bas Messen und Rechnen sollen wir sie achten; aber mit theoretischer Genauigkeit das Wahre zu erkennen barf sie sich Rur individuelle Dinge find mahr; allgemeine nicht vermessen. Gebanken find nur ungenaue Vertreter bes Individuellen. schiebt hume die Mathematik bei Seite, wenn es um Erkenntnig bes Wahren fich handelt. Nur die Erfahrung giebt Wiffenschaft. Die Physit, welche im Geleit ber Mathematit sich ausgebilbet hatte, wurde schon mehr zu bebeuten haben, weil ste auch auf Erfahrung sich beruft und wirkliche Thatsachen kennt; aber sie beschäftigt fich nur mit ber Augenseite ber Dinge. Sie möchte die Eigenschaften ber Rorper beftimmen; aber weber bie fecunda ren noch die primären Qualitäten halten Stich. Alles Körperkiche erkennen wir burch die Sinne und die Sinne zeigen nur, was in uns, aber nicht was im Gegenstande ift. Die Solibität der Körper erkennen wir nur an dem Widerstande, welchen wir fühlen; ber Widerstand aber ift nichts, was bem Gegenstande an sich zukommt, sonbern nur in Beziehung auf uns ift er vorhanden. In aller Wiffenschaft muffen wir auf die innere Erfahrung unferer Empfindungen zurückgehn.

In unserm innern Leben unterscheibet Hume Theorie und Praxis und es ergeben sich daher zwei Theile der Philosophie des Menschen, die theoretische Philosophie und die Moral. Der letztern giebt er bei weitem den Borzug; denn auf ein nüpliches Wissen hat er es abgesehn und jede Theorie soll daher der Praxis

bienen. Dabei beschränkt er die Bernunft auf die Theorie, fo daß er eine praktische Vernunft gar nicht anerkennt. nunft hat es mit ber Bergleichung ber Ibeen ober unferer Gebanken zu thun, einem rein speculativen Geschäfte, welches nur über Wahres und Falsches entscheibet, ganz in unserm Innern sich vollzieht, nichts mit bem Begehren und ber Handlung zu thun bat. Die Vernunft wird baber auch für völlig unthätig angefebn. Das Erkennen ift nur ein Leiben. Die Wiftbegier sollten wir daher auch nicht als eine Triebfeder unseres Lebens Ganz andere Dinge als die Vernunft setzen uns in Thatigkeit und treiben uns zur Handlung. Leidenschaft bringt uns in Bewegung; wir ftreben nach Luft, ein Gefühl beffen, mas uns gefällt ober misfällt, leitet unfern Willen; ber Geschmack bestimmt uns in unsern Begehrungen; barin besteht bas, was wir unsern Willen nennen; da hume ihn von der Bernunft absondert, kann er nur nach einem blinden Triebe sich entscheiden. Aber er bringt boch die dauernosten Werke hervor. Werke des Geschmacks, wie fie Terenz, Birgil geliefert haben, gefallen noch immer, warend die Werke ber Vernunft eines Plato, Aristoteles, Spikur, Descartes ihren Ruhm verloren haben. Dagegen übersieht Hume nicht, daß die praktischen Urtheile nach dem, was gefällt, nur ungenau sind und weniger auf einer Prüfung im Einzelnen beruhn, als die theoretischen Forschungen. Von dieser Ungenauig= keit fürchtet er schädliche Verwirrungen, wie sie im philosophi= schen und religiösen Enthusiasmus, in bogmatischen Vorurtheis len vorkommen, schädliche Gewohnheiten, die aus der Erziehung ober Ansteckung ber Meinungen sich herschreiben. Daher baben auch die feinern Untersuchungen der theoretischen Vernunft ihre Borguge und find nothig um ben Uebeln ber praktischen Meinung enigegenzuarbeiten. Nur langfam ift unsere theoretische Bernunft; die schnelle Entscheidung, welche unser praktisches Leben verlangt, tann die Ergebnisse ihrer mühfamen Forschung nach den Elemens ten, ans welchen unfer Leben sich zusammensetzt, nicht abwarten; aber was unser praktischer Eifer voreilig fehlt, kann die theoretijde Untersuchung verbessern. Wir sehen hieraus, bak Hume zwar in seiner Theorie Vernunft und Willen ftreng anseinander= halten möchte, sich aber boch nicht verhehlen kann, daß sie in unserm Leben ineinander eingreifen.

In seinen theoretischen Untersuchungen wurzelt er ganz im

Sensualismus. Unfere Seele ist eine unbeschriebene Tafel, unsere Bernunft ein unthätiges Befen, welches jebe ihm zukommende Joee burch einen Sinneneinbruck empfangen muß. Einbrucke und Ibeen find nur daburch von einander verschieden, daß jene stärker, diese Diefe muffen angesehn werben als Folgen jener, schwächer sind. welche in Gebächtnig und Einbildungstraft zurücklieben. Lode's Unterschied zwischen außerm Sinn und Ressection wird babei be-Was Locke Reflection nannte, ist nur eine Folge ber Sinneneinbrucke; wir finden die Sinneneinbrucke in uns, bas ift unfere Reflection. Wenn wir von Sinneneinbrucken reben, muffen wir auch nicht an äußere Urfachen benten, welche sie hervorbrach: Wir wissen von diesen nichts; die Empfindungen, welche wir Eindrücke nennen, entstehen in uns unwillfürlich, ploglich, ohne Vorempfindung, wie ein Wunder, eine Art Schöpfung in und; wir find völlig außer Stande ju fagen, ob fie von außern Dingen ober von einer schöpferischen Kraft unseres Geistes ober von Gott in uns hervorgebracht werben. Da Hume den Erkenntniffen der Physik mistraut, kann er auf außere Ursachen unserer Empfindungen fich nicht weiter einlassen. Bom theoretischen Standpunkte muffen wir sagen, daß wir nur bavon wissen, bag Ginbrude und Ibeen unferm Geifte gegenwartig find. Mogen wir unfere Gebanken bis zu ben außersten Grenzen bes Weltalls hinausftrecken, wir gehen in ihnen doch keinen Schritt über uns felbst hinaus, sonbern bleiben bei ber Welt in unserer Einbildungskraft stehen. Hierin theilt hume bie Ansichten Berkelen's. einen Schritt weiter aber geht er in ber Entwicklung ber sensuatistischen Ansicht, indem er auch die Lehre Locke's bestreitet, daß unfer Berftand die Freiheit hatte die Joeen zu vergleichen und willfürlich unter einander zu verbinden. Dies wurde unferer unthätigen Bernunft eine Thätigkeit beilegen. Unsere Ibeen verbinben sich unter einander von felbst. Unausbleiblich laffen die Ginbrude ihre Folgen in unserm Gebachtniß und unserer Einbilbungskraft zurud, bas sind unsere Joeen; es treten neue Eindruck hinzu, welche wieder Ideen zurucklaffen; unter diefen verschiedenen Joeen bilben sich nothwendiger Weise Verbindungen nach mechanischen Gesetzen, welche der Philosoph überall vorauszuseten hat, wenn er sie auch nachzuweisen außer Stande sein follte; biefe Besetze beherschen unsere Gebanken nicht weniger als bie Körperwelt. Es ift baber nur eine Annahme bet Unwiffenheit, bag wir frei

und unwillfürlich die Berbindung der Joeen machen könnten, well wir das Gefet des Mechanismus, nach welchem die Verknipfung unserer Gedanken sich bildet, nicht überall nachweisen können.

Mitten in einer Denkweise, welche mit einem entschiedenen Stepticismus gegen bas Gingreifen allgemeiner Grunbfate in umfere Beurtheilung empirischer Thatsachen fich gewaffnet hat, stoßen wir hier auf einen hartnäckigen Grundfat, welcher nicht weichen will. Wie es auch mit ber Außenwelt sich verhalten moge, in ber innern Welt unferer Borftellungen berfcht ein beständiges Befet ber mechanischen, nothwendigen Berbindung unter ben einzelnen Gebanken, welche kommen und geben. In feinen Forschungen über bas Theoretische will hume bies vorausgesette Gefet entbeden und nachweisen. Er findet es in bem Gefete ber fogenann= ten Meenassociationen, welches er mit Newton's Gesetz für die Anziehung ber Körper vergleicht. Go wie von diesem die materielle Welt beherscht wird, so beherscht unsere innere Welt bas Gefet ber Anziehung ber Gebanten, ihrer Bergefellichaftung unter ein= ander. Sume zerlegt es in einige besondere Claffen. Steen gesellen fich zu einander nach ihrer Aehnlichkeit, ihrer Berbindung in Raum und Zeit und ihrem ursachlichen Zusammenhang. Jebe Stoce fteht für fich und in jedem Augenblick haben wir nur eine Joee; daß wir mehrere Gebanten zugleich benten konnten, wird ausdrücklich als ein Jrrthum der Logik bestritten; aber die verichiebenen kleinften, einfachen Gebanken fügen fich nach einem naturlichen Gefetze zusammen und bilben eine compacte Masse in unserer Borftellungsweife. Sie nehmen bie Gewohnheit an, mit einander gesellt aufzutreten; die eine Idee erinnert an die andere, zieht die andere herbei. Dies ist das große Gefet der Gewohn= beit, welches eine Menge von Thatfachen unferes Lebens erklaren tann. Es gewährt uns eine Fertigkeit im Uebergehn aus bein einen in den andern Gedanken und einen natürlichen Trieb ober eine Reigung in der Folge unserer innern Erscheinungen verwandte Gedanken herbeizugiehn. Hume felbst crinnert baran, baß biefer Begriff ber Gewohnheit mit bem Begriffe ber alten fchola= stischen Philosophie von der ausgebildeten oder erworbenen Fertig= teit zusammenfallt. Das Reue in seiner Auffassung biefes Begriffs ift nur, daß die Ausbildung ber Gewohnheit als ein rein phyfischer Proces gedacht wird, welchen Hume sogar als ein Spiel ber Lebensgeister in Hemmung und Erregung sich benken möchte.

Doch beugt er ber Meinung vor, als wollte er hierdurch eine neue Urfache zur Erklarung ber Erscheinungen einführen; nur an einen allgemein bekannten Satz ber Erfahrung will er erinnert haben, wenn er die Gewohnheit in der Verknüpfung unserer Ideen als Thatsache feststellt, welche an die Stelle ber scheinbaren Will: kühr treten burfe. Dabei aber legt er boch ber Gewohnheit eine sehr starte Macht über unsern Geist bei, welche nicht selten der Macht ber Natur gleich käme. Die Einbilbungstraft gewinnt Einzelne Ibeen find schwach; aber mafburch sie ihre Stärke. senhaft verbunden wirken sie so stark, wie der unmittelbare finnliche Eindruck und zuweilen noch ftarker. Der oftmals fallende Tropfe holt ben Stein aus. Die Erklarung ber Erscheinungen aus ihren kleinsten Elementen tritt hier in einer neuen Anwendung auf. Die Macht ber Gewohnheit halt hume für wohlthätig; bas Bohlthätige erworbener Fertigkeiten ließ sich nicht leicht übersehn; er meint überdies, das Raturgesetz musse wohlthätig für uns sorgen.

Aber nicht allen Gewohnheiten bürfen wir unbedenklich vertrauen; in unserer Einbilbungstraft treten auch falsche Verknüpfungen auf; gegen ben Enthusiasmus ber Philosophie, ber Religion, bes Mberglaubens haben wir uns zu sichern. Hierzu bient sorgfältige the oretische Analyse ber Vernunft. Sie wendet fich bei Hume gegen bie Vorurtheile bes bogmatischen Rationalismus, indem er nach zuweisen sucht, daß fie sammtlich aus ben brei Gefeten ber Ibeenaffociation stammen. Dabei stellt er ihnen ben Grundsatz bes Sensualismus in sehr scharfer Kormel entgegen. Wenn ein Begriff geprüft werben foll, so muffen wir fragen, von welchem finnlichen Einbruck er herrührt; wenn kein folcher Einbruck sich nach weisen läßt, kann man sicher sein, daß er leer und ohne wahre Bebeutung ift. Diese Regel ber Prüfung wird von hume auf bie brei wichtigsten Begriffe bes Dogmatismus angewendet, bes Allgemeinen nemlich, der Substanz und der ursachlichen Berbin-Er glaubt von ihnen zeigen zu konnen; bag fie auf teinem finnlichen Einbruck ober keiner Thatsache ber Erfahrung, sonbern nur auf einem Gesetze unserer Einbildungstraft in ber Vergesellschaftung ber Ibeen bernhe.

Am leichtesten sindet er sich hierbei mit dem Begriffe des Alls gemeinen ab. Seine Bedeutung für die Erkenntnif der Dinge hatte der Rominalismus längst untergraben. Das Geset der Ibeenassociation, daß eine Ibee die ihr ähnlichen Ibeen an sich zieht, führt herbei, daß ähnliche Ibeen regelmäßig in unserer Borstellung sich verdinden; einer solchen Borstellungsmasse legen wir alsdann einen Namen bei; man darf sich aber nicht zu der Weisnung verführen lassen, daß ein solcher Name etwas Wahres außer uns Borhandenes bezeichnen sollte. Wir haben diese Seite seiner Polemit schon in seinen Aeußerungen über die Wathematis kennen gelernt.

Begen ben Begriff ber Substang richtet er bieselben Angriffe, welche wir schon bei Berkelen fanden. Sie gründen sich auf Lode's Bemerkung, daß der Gedanke der Substanz uns nur daraus entstehe, daß wir ähnliche Erscheinungen im Raum und Zeit mit einander vergesellschaftet fänden. Wenn wir alsbann einen gemeinschaftlichen Träger berselben annehmen, so ist dies ein voreiliger Schluß. Die Bergesellschaftung ber Ibeen ift nur subjectiv. Bon bem Dafein außerer Dinge tann uns die Berbindung ber Erscheinungen, welche wir in uns finden, nicht überzeugen, ba wir niemals aus uns herausgeben können, fondern bei den Erscheinungen in unferm Innern ftehn bleiben. Diefe Polemit treibt nun Sume weis ter als Berkeley, indem er fie nicht allein gegen die Substanzen ber Außenwelt, gegen die forperlich erscheinenben Dinge, sonbern auch gegen unsere eigene Substanz, gegen die Joentität unseres 3ch 3ch finde mich nur in einem beständigen Wechsel meiner Empfindungen; ein fich gleichbleibenbes, identisches 3ch empfinde ich nicht. Ebenso wenig wie ein Gindruck, welcher uns die Ginheit einer äußern Substanz beglaubigte, sich nachweisen läßt, finbet sich ein folcher, welcher die Einheit unseres 3ch barftellte. Der Geift ift eine Schaubuhne, auf welcher wechselnde Borftellun= gen auftreten; biefe empfinden wir; von ber Schaubuhne felbft aber wiffen wir nichts. Was ich Seele ober 3ch nenne, ift nur ein Haufe, ein Bunbel, eine Sammlung verschiedener Empfindung gen, welche einander mit unbegreiflicher Schnelligkeit folgen, mit fallen auch die Behauptungen bin, welche eine immaterielle ober eine unfterbliche Substanz ber Seele annehmen.

Am ausführlichsten greift hume den Begriff der ursachlichen Berbindung an. Wir haben gesehn, wie auch hierin schon Bertelen ihm vorgearbeitet hatte. Zu ihm, meint hume, wurde dreiserlei gehören, daß Ursach und Wirkung im Raume an einander grenzten, daß die Ursache der Wirkung in der Zeit vorherginge

und daß die lettere nothwendig mit, der erstern verbunden wäre. Run findet er in ber Analyse unserer Borstellungen, daß die beiben erften Erforberniffe von und ettannt werben konnten; wir finden Erscheinungen neben einander im Raum; wir sehen bie eine Erscheinung ber anbern folgen; aber bas britte Erforderniß nehmen wir nicht wahr; wir haben teinen Ginbruck nachzuweisen, welcher bas nothwendige Band zwischen zwei Erscheinungen be glaubigte, und könne baber bie ursachliche Berbindung nur für eine Niction unferer Ginbilbungstraft ansehn. Wenn beim Billarbspiel ber eine Ball ben andern trifft, hierauf dieser in Bemegung gefett wird, fo fcheint es fehr einleuchtend zu fein, daß die Bewegung bes erftern bie Urfache ber Bewegung bes andern ift; aber bas nothwendige Band zwischen beiben Bewegungen sehen wir boch nicht. Das Effen bes Brobtes fattigt uns; aber bas nothwendige Band zwischen dem Essen und ber Sättigung wird bon und nicht empfunden. Wir benten überall bas nothwendige Band zwischen Ursach und Wirkung hinzu. Dies erklärt sich aus ben Täuschungen ber Einbildungstraft. Wenn wir zwei Erscheinungen in Raum und Zeit mit einander mehrmahls verbunden fanden, so zieht die Ideenassociation zwischen den Vorstellungen beiber bei ber Wahrnehmung der vorhergehenden die Erwartung nach fich, daß die andere folgen werbe. Wir gewöhnen uns fie mit einander verbunden zu denken. Wird unsere Erwartung befriedigt, so glauben wir vorausgeschn zu haben, daß ber ersten bie andere folgen muffe; fo meinen wir bas nothwendige Band empfunden zu haben, obwohl nur unsere Gewohnheit beide mit einander verbunden zu benken bas Band geknüpft hat. Rur die Beenassbeiation nach dem Gesetze der ursachlichen Berbindung führt den Gebanten berbei, daß wir ursachliche Berbindung erkennen konnten. Auf biesen Zweifel an der Erkennbarkeit ber Urfachen legt hume bas profeste Gewicht, weil er jeden Weg abschneidet, auf

welchem unsere Vernunft zur Erkenninig der objectiven Welt und ihres Zusammenhangs gelangen könnte. Die außere Belt wurben wir nur unter ber Bedingung erkennen konnen, daß bie finnlichen Eindrücke als Wirkungen äußerer Ursachen angesehn werben dürften; ben objectiven Zusammenhang ber Erscheinungen murden wir nur einsehn konnen, wenn die eine Erscheinung als Urfache ber andern anzusehen wäre. Wir muffen und nun eingestehn, daß wir nur die Folge der Erscheinungen in und erkennen.

Dabei wird man aber ohne Schwierigkeit bemerken, daß hume burch seinen Zweifel boch nicht barauf ausgeht bie ursachliche Berbindung schlechthin zu beseitigen; vielmehr er gefteht eine solche zu in unfern Joeenassociationen, in welchen die eine Idee die anbere anziehe, in ber Gewohnheit, in welcher ber eine Gebanke ben andern nothwendig nach fich zieht. Die Natur, welche nicht aufhört in und wirksam zu sein, beherscht unsere Beenassociationen, unsere Gebanken burch ein nothwendiges Band. In biesem Sinne lehrt hume, daß ein natürlicher Instinct die ursachliche Berbinbung nns annehmen laffe und unfere Gedanken immer in über einstimmendem Laufe mit der Natur erhalte; nur unsere Vernunkt tann bas nothwendige Band unter ben Erscheinungen nicht ent-Unserer langsamen, spät sich entwickelnben und bem Truge ausgesetzen Bernunft, fagt hume, hatten bie Schluffe auf die ursachliche Verbindung nicht überlaffen werden dürfen. Wir sehen: er will nach der Weise der Englander an die Stelle der Bernunft einen natürlichen Trieb für die Leitung unseres Denkens setzen.

Diese Wendung der Gedanken verweist auf das Hauptangenmerk Hume's, auf die Moral. Die theoretischen Untersuchungen der Bernunft führen auf Skepticismus, d. h. auf das Bekenntniß, daß wir nur eine Folge von Erscheinungen in unserm Innern zu erkennen vermögen; Berkeley's Idealismus läßt sich auf diesem Wege nicht widerlegen; man kann ihm aber auch nicht vertrauen; denn die Natur widerlegt den Idealismus; der Naturinstinct des gesunden Menschenverstandes läßt uns der Gewohnheit folgen, führt zum Slauben an die Anßenwelt und an die ursachliche Verdindung, in welcher wir mit ihr und die Dinge unter einander stehn. Dieser Glaube ist nur ein Act unserer Sinnlichkeit; auch die Thiere glauben an die Außenwelt und folgen der Nakur threr Serwohnheit.

Hume's Moral hat in den meisten Punkten nahe Verwandts schaft mit der Moral Shaftesbury's, nur daß sie enger an die Geschichte sich anschließt, weniger den enthusiaftischen Flug in das Allgemeine theilt und dagegen mehr zu den egoistischen Grundsätzen in der gewöhnlichen Denkweise des gesunden Menschenverstandes herabgestimmt ist. Weniger als seine steptischen Parasborien hat sie die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich gezogen und doch läßt sich bemerken, daß sie durch ihr Eingehn auf die allgemeinen Lehren der Geschichte und durch die seine Analyse, an

384 Budy V. Rap. II. Streit ber eueren Spfteme mit ber Theologie.

welche hume burch seine theoretischen Untersuchungen gewöhnt worden war, einen nicht geringen Ginfluß auf spätere Forscher ausgeübt hat.

Freilich die Hoffnungen, welche wir auf den sittlichen Willen bes Menschen seben mochten, werben von hume fehr tief berabgestimmt. Luft und Unluft, meint er, entscheiben über Gutes und Bojes; ber Geschmack für bas Angenehme, bas Miffallen am Unangenehmen bestimmen unsern Willen. Eine kluge Haushal= tung mit unfern Leibenschaften wird uns nur beswegen empfolen, weil fie unserm Rugen bient, und auch die Tugend gilt nur als Mittel jum Ruten. An die Ewigfeit tann hume nicht benten, weil er an die Unsterblichkeit der Seele nicht glaubt und die menschlichen Dinge überhaupt für so gebrechlich halt, daß fie nichts fiche res für die Ewigkeit barbieten. Wie tief feit Bacon's und Bob bes Zeiten ber Naturalismus in bas sittliche Urtheil eingeschnitten hatte, tann man an biefer Moral hume's wohl merten. ber Selbstfucht will er boch nicht alles bienstbar machen; ihre Berrschaft über ben Menschen ift ftart, aber ihre Starte wird von ben Philosophen übertrieben, welche alle Handlungen bes Menschen nur auf feine Selbstfucht gurudführen möchten. Auch die gefelligen Triebe bes Menschen haben ihre Macht. Sie beruben auf Sympathie, welche ihre wohlthätige Herrschaft über Großes und Kleines übt, welche bie Macht ber allgemeinen Meinung grundet und die Kleinsten Glemente unseres Bemußtseins unter einander verkettet und ber Grund ber Gewohnheit wird. In dieser Sympathie werben wir nach hume's Meugerungen baffelbe Gefet im moralischen Reiche wieder erkennen muffen, welches als Angie bunastraft bas natürliche Reich zusammenhält. Durch den Ge danken einer solchen alles beherschenden Sympathie werden wir nun auf einmal zu einem Allgemeinen erhoben, welcher alle besondere Elemente zu einem Ganzen verflicht. Den Egoismus läßt hume nicht fahren; seine Erfahrung zeigt ihm, wie mächtig er ist; in die kleinsten Momente unseres Lebens bringt er ein; jedes will sich selbst erhalten; aber dies hindert ihn nicht auch die allgemeine Macht ber Sympathie zu preisen, welche in jedem Ginzelnen wirkt, sittliches und natürliches Reich zusammenhält und alles wie zu einer praftabilirten Harmonie verbindet. Hume, viel weniger Enthusiaft als Shaftesburn, gahlt biefen boch ju ben Borgangern ber Reform, welche er in ber Moral bewirken möchte;

in der Berehrung einer allgemeinen Sympathie der weltlichen Dinge begegnen sich beider Gebanken.

Seltsam nimmt fich biefe Erscheinung aus, boch follte fie und nicht überraschen, ber Steptiter hume greift zu einem febr entschiedenen Dogmatismus, so wie er das Gebiet der Moral beruhrt. Er, welcher alles Allgemeine aus seinen wissenschaftlichen Ueberlegungen verbannen wollte, glaubt an eine allgemeine Sympathie und Harmonie der Dinge, gegen welche der Wille und die Macht bes Einzelnen ihm verschwindet. Seine geschichtlichen Betrachtungen führen ihn bazu, daß er überall Zufall erblickt, wo bie Dinge von einem Ginzelnen abhängen; einen folchen Bufall fann der Philosoph nicht zugeben; vielmehr die Einzelnen werden bom Ganzen, von ber Natur geleitet; die Macht ber Sympathie bewältigt ihren Eigenwillen. Selbst die Pernunft wird von der Sympathie ergriffen und ihre Stepsis vom Inftincte bezwungen. Man fieht, auch an hume bewährt fich, bag jeber Stepfis ein Dogmatismus zu Grunde liegt. Er hat fich ber Naturforschung entzogen, weil er die Erfahrungen über den Menschen und seine Beschichte nicht verbrängen laffen will von den Erfahrungen über die Natur, weil er an jenen Erfahrungen viel sicherer und viel mehr ins Ginzelne gebend bie Macht ber Sympathie nachweisen zu können meint. In unserm Innern vergesellschaften fich bie Been in einer natürlichen Anziehung; eine Gewohnheit fie zu vertnupfen bildet sich ba aus; burch Säufung der einzelnen Wirkungen gewinnt sie eine Macht, größer als die Macht des unmittel= baren Gindrucks; in ihr herscht die Natur nach ihrem allgemeinen Gefete ber Anzichung, ber Sympathie ber Theile; Diefer Berrichaft ber Natur bleiben wir in unferm gangen Leben unterworfen. Sier haben wir die Denkweise, welche durch alle seine Ueberzeugungen über das fittliche Leben und seine Geschichte hindurchgeht; bier erst haben wir ben Kern seiner Ueberzeugungen gefunden.

Scine Anwendungen hiervon macht er nur schüchtern und zersstreut. Er möchte sie auf die ganze Menschengeschichte ausdehnen, erinnert aber aft daran, daß diese Geschichte noch sehr jung ist und unsere Ersahrungen nicht ausreichen eine genaue Rechnung abzuschließen. In seinen allgemeinen Ueberlegungen über das sittsliche Leben unterscheidet er zwei Arten der Tugend. Die eine geht aus dem natürlichen Instinct der Sympathie oder des Wohlswollens, die andere aus Ueberlegungen des Verstandes oder der

Runft hervor; in Verlegenheit über den Namen der letzten nennt er sie Gerechtigkeit. Die Wirkungen ber Natur, ber Sympathie fehlen in ihr nicht; benn bie Gerechtigkeit foll bem öffentlichen Ruten bienen und bas äußere Handeln in der sympathetisch verbundenen Gesellschaft regeln; abgesondert wird aber diese Art ber Tugenb von den Tugenden des Wohlwollens, weil baran erinnert werben foll, daß die Ueberlegungen unferes Berftandes mittelbar Auf dem Gefühl, ber Empfindung in unser Handeln eingreisen. bes Angenehmen und bes Unangenehmen, bem Gefchmack beruht zwar alles Interesse; bie Bernunft mit ihren Urtheilen ist kalt und kann unfern Willen nicht bewegen; aber ihre Ibeen gewinnen in ihrer Bergefellschaftung Kraft und baburch Ginfluß auf unsem So entscheibet nicht ber gegenwärtige Ginbruck, sondern bie Masse ber Ibeenassociationen über unser hanbeln. Daber barf ber Eigennut auch als erfte Quelle ber Gerechtigkeit angesehn werben; aber die Sympathie mit dem allgemeinen Wohle wird bas lette zu ihr thun und bie moralische Billigung herbeiziehn, welche ihr geschenkt wirb.

hume's Untersuchungen über bas sittliche Leben wenden sich nun vorherschend ben großen Berhaltniffen ber Geschichte gu, gunächst ber Politit, bem nächsten Site ber Gerechtigkeit. fie ließe fich zu einer Wiffenschaft ausbilben, nur lage bas Dar terial bazu fehr unvollständig uns vor. Seine Meinung beruht aber barauf, bag er nicht glauben tann, einzelne Menschen mach ten bie Geschichte und ben Stat. Der oberfte Grundsatz seiner Politik ift, daß die politische Macht auf Meinung berube. die Macht ist immer auf der Seite der Regirten und die Regirer konnen biese Macht nur an fich ziehen, wenn fie bie Meinung ber Regirten für sich zu gewinnen wissen. Dauerhaft wird ihre Herrschaft nur sein konnen, wenn es die allgemeine Meinung ist. hume greift von biefem Gesichtspunkte aus die beiben Deinungen an, welche in ber Politit sich bestritten hatten, dag die politische Macht auf gottlicher Einsetzung ober auf Bertrag berubte. Beiben tann nur eine bebingte Wahrheit beigelegt werben; benn auf Gottes Einsetzung wird man freilich zuletzt alles zurückbringen können und eine Art von Vertrag kann man auch in ber ftillschweigenben Uebereinstimmung ber öffentlichen Meinung ober der Meinung der Mächtigsten im Bolke sehen; die wahre Quelle aber ber politischen Macht ist die ursprüngliche gesclige

Reigung ber Menschen, welche burch die Ueberlegung des allgemeinen Rutetts geregelt wird; aus ihr geht, ben Bertrag ober vielmehr, die Mebereinkunft, der Bürger hervon , Diese, bildet sich der nicht überall gleichmäßig; benn fie hangt wan ber Gewohnheit ab, welche unter verschiedenen Berhältnissen in verschiedener Sume legt hierbei weniger Gewicht auf die Gin-Beise word. fuffe bes Rlima und bes Bobens, als ouf die Fortbilbung ber Meinungen von einer Generation zur andern. In ihr verfündet sich die Macht der Sympathie, selbst in der Fortpflanzung pon jalichen, Borurtheilen. Hieraus geht der Nationalcharatice hervorg auch die Macht ber Nachahmung, die Liebe jum Ruhm, bas Stres ben nach allgemeiner Achtung haben ihren Grund in Sympathie und Gewohnheit. Sprache, Gigenthum, Erbrecht, Gelb, werben von Gewohnheit eingeführt; die Aubanglichkeit an die Gesetze und hergebrachte Herrschaft fliegen aus berfelben Quelle, Rein Gesehgeber burfte es wagen bie Macht ber Gewohnheit brechen zu So beruht alles Wefentliche im politischen Leben auf Gewohnheit und die wohlthätige Macht ber Sympathie werden wir hieraus ermeffen konnen. Deretolle bie eine gegen gegen ber

Diefelben Grundfage werben von Same aus auf die Culturgeschichte angewendet und noch beutlicher, alsijn der politis ichen Geschichte, treten in ihr bie heilfamen Wirkungen ber Gewohnheit hervor. Er verhehlt fich nicht, wie schwantend bie politische Fortbilbung in ber Menschheit; ift. Geborsom und Freibeit, offentlicher Rugen und Selbstsucht, Bernschaft ber Obrigfeit und Privatvortheil liegen in der Politik in Haber; keins von beiben Elementen kann unbedingt geltend; gemocht werben; ber Streit beiber unter einander läßt teine allgemeine Rorm für ben Stat aufkommen und hume wagt es baber auch nicht eine Regel für ben allgemeinen Fortgang in ber politischen Bildung aufzuftel= len. Sein geschichtlicher Sinn möchte aber boch, eine Regel für ben Sang ber: Geschichte entbecken; baber, wendet sich seine Forichung einem andern Bebiete gu, welches größere Beftanbigkeit zeigt, als der State. Er findet es in der kunftlerischen und wissenschafts lichen Gultur. Runft und Wiffenschaft erscheinen ihm wie Pfanzen, welche sich nicht: leicht ausrotten lassen, wenn sie einmal Boben gefaßt haben. Die Gewohnheit fie zu genießen läßt sie nicht ausgebn.'. Wir burfen fie nicht als bas Wert einzelner, ausges zeichneter Beifter und benten, wie eine oberflächliche Beobachtung

gemeint bat, vielmehr aus einer allgemeinen Berkeitung bes Geschmacks an Runft und Wiffenschaft geht ihre Bluthe hervor. Durch biesen Geschmack werben alsbann die hervorragenden Lalente, welche die Natur zu jeder Zeit hervorbringt, zu ihren Werten angefeuert. Die geistige Bilbung ist mehr bas Werk ihrer Zeit und bes Boltscharafters als ber einzelnen Menschen, welche mit thr zu thun haben. Die Gesete, welche er für fie aufstellt. schlie ken fich nun an die Gesetze ber Politik an, welche aus dem Bollscharakter hervorgehen sollen. Er meint, daß der Ursprung der Wiffenschaften und kunfte nur unter freien Berfastungen, welche in Betteifer neben einander aufftrebten, gebeiben tonnte, bag fie aber ihren Fortgang unter jeder Art ber Berfassung baben tonnten, nur daß die schone Kunft mehr von der Monarchie, die Wiffenschaft mehr von freien Berfaffungen, gepflegt werben: wurde; er glaubt auch, daß ber Bluthe biefer geistigen Werke in einem Bolle auch der Verfall folgen müßte, so daß nicht eine abermalige Bluthe berfelben bei bemfelben Bolle fich eveignen wurde. Much barin glichen fie ben Pflangen, bag fie zuweilen ben Boben wechseln müßten um ihre Nahrung nicht zu erschöpfen. Man sieht, Böller und Staten betrachtet er als vergängliche Träger ber geiftigen Bilbung; die Bergänglichkeit ber Bolker, ber Banbel ibrer Berfassungen scheint ihm nothig um bie Berte ber Cultur gu erhalten und zu forbern. Aber die Gewohnheit, welche die Ratur als eine beilfame Rraft fur alle biefe Bilbung und eingepflanzt hat, bietet boch teine unwandelbare Sicherheit bar. Der Mensch tann feinen Werken teine unaufhörliche Dauer verfprechen. einmal Gott verspricht seinem Werte, ber Welt, Unvergänglich teit; fo burfen wir auch für bie menfchliche Gultur tein unaufborliches Fortschreiten hoffen.

Bei diesen Neberlegungen über dem Gang der moralischen Cultur nimmt Hume auf die Religion keine Rucksicht. Er ist nicht Atheist. Sein theoretischer Sketigion keine Rucksicht. Er ist nicht Atheist. Sein theoretischer Sketicismus gestattet ihm freilich keint wissenschaftliche Beglaubigung des über die Natur hinausgehenden; aber sein moralischer Glaube läst ihn der natürlichen Religion anhängen. Seine geschichtlichen Ueberlegungen bestätigen ihn hierin. Keine Zeit ist ohne Religion gewesen. Wenn die Religion auch nicht auf einem unmittelbaren Instinct beruhen sollte, so wird doch ein abgeleiteter Trieb der menschlichen Natur als ihr Grund angesehen werden dürsen. Sie wirkt auch als ein

nühlicher Augel für die ausschweifende Leibenschaft und barf baher als ein Gloment der menschlichen Cultur betrachtet werden. Aber hume finbet bie Beschichte ber Religion zu ausschweifenb, als daß ein verftanbliches Gefetz in ihr fich nachweisen ließe. Die öffentlichen Religionen tann man nur als Traume franker Menschen ansebn. hume betrachtet ben Polytheismus als ein Erzeugniß ber Furcht, in welche bie Verehrung mächtiger ober wohlthatiger Menschen fich eingemischt batte; feine Berehrung bes allgemeinen Zusammenhangs ber Ratur ftimmt ihn für ben Donotheismus. Aber Gott bleibt ihm außer ber Ratur ftehn. außerweltliche Gott hat bas Naturgefetz gegeben, welches auch ben moralischen Menschen leitet; in ben Lauf ber Natur und ber Geschichte greift seine Wirksamteit nicht ein. Daber auch konnte das Christenthum nur als ein Traum tranker Menschen von ihm angeschn werben.

Der Beg, welchen hume einschlug, ift bezeichnenb für seine Zeitennd von graßer Wirkung auf die Folgezeit gewesen. In ber Theorie hat sich nun alles nur auf das Weltliche geworfen und jeder Anspruch ift aufgegeben, daß wir über die Erscheinungen unseres Innern hinaus etwas mit voller Gewißheit erkennen tounten. Durch Mathematit, burch allgemeine Begriffe konnen wir nichts Wirkliches ertennen, nur die Erfahrung; von der finnli= den Empfindung belehrt, zeigt und die wirkliche Wolt, aber auch nur Thatfachen ber innern Erscheinung; bag wir Substanzen ober ursachliche Berbindungen ertennen tonnten, barauf muffen wir isben Anspruch aufgeben; unsere theoretische Bernunft ift viel zu idwach Grunde ber Erscheinungen zu erkennen; weil sie nur leibend gegen die stunlichen Empfindungen sich verhalt, tann fie auch nur ihr Leiben barftellen. Hiermit fallen auch bie Ausprüche ber Physit auf die Ertenniniß allgemeiner Gesetze ber Natur weg und die theoretische Philosophie beschränkt sich auf Psychologie; nur über die nothwendige Folge der Erscheinungen in uns können wir etwas bestimmen, die innere Natur ist das Feld unserer theoretischen Anglysen. Der Naturalismus bleibt hierbei bestehn; wir er= fahren nur Borgauge in unferm Innern welche insgesammt nothwendig find; benn bie leibende Bernunft, in welche alle Ertennt= niffe eingeschrieben werben, tann fich teiner Freiheit ruhmen. Dies find die steptischen Ergebnisse bes Senfualismus, welche hume mit großer Folgerichtigkeit gezogen bat,

Bon ben Letiren Bume's haben fie bie unmitfelbarfte Birking ausgelitt und fie haben baber auch am meiften in bas Auge fallen muffen. Aber nicht weniger wichtig find feine Lehren in ber Moral, welche man weniger beachtet hat, weil sie weniger unmittelbar' wirkten und weniger zuversichtlich auftraten. De weniger ber ibeoretischen Bernunft eingeräumt wurde, um fo mehr Gewicht mingte auf bas praktische Leben fallen; benn ber Mensch kann nicht völlig an fich verzweiseln. So wie man fich baranf besonmen hatte, bag Beobachtung und Erfahrung boch nur Er scheinungen ber Natur kennen lehrten, auch nur in einem sehr beschräntten Kreise, ja streng genommen nur in uns, so wie biemit die Hoffnungen ber Physit fanten, flieg bas Interesse für bie moralischen Wiffenschaften. Schon bei Lode fanben wir hierzu bie Anfange! mit viel größerer Macht treten fie bei hume ber Er betrachtet sich als einen Anfänger in ber Reformation ber morallichen Biffenschaften und man tann fagen, bag er es in einem gewiffen Sinn gewesen ift. Der alten theologischen Moral hat er vollig abgefagt; auch was die Philologen von ber Doral ber Alten hatten erneuern wollen, glaubt er ganglich von flich weisen zu muffen. Es ist bies ber Sinn eines Reformators, welcher mehr die Gebrechen alter Borurtheile fieht, als die Gulfe, welche aus ben Vorarbeiten der Vorgänger geschöpft werden könnte. Wit seinen Grunbfagen, welche aus ber Gewohnbeit bie Hoffnung auf eine allmalig fich fortbilbenbe Entwicklung bes fittlichen Le bens schöpfen möchten, bat biefer Streit gegen bas Alte nichts zu thun. Die neue sittliche Weltansicht, welche er in Bang bringen mochte, bat einen großartigen Charafter. Im Gange ber Ge schichte findet er ein sittliches Wert' betrieben, ein Wert fortschrie tenber Enliur, beffen Gefet er entbeden mochte. Aber ber tragen, langfamen, ber nur unfere Vorstellungen analystrenben Bernunft Tann er biefes große Wert nicht überlaffen; Leibenschaften muffen und zu ihm bewegen; Triebe ber Natur muffen uns vorwärfs triben, ber Trieb der Gelbstsucht; aber auch die geselligen Triebe, welche dles" zusammenhalten. Der erftere mag die Einzelnen bewegen, burch die Einzelnen auch in die Entwicklung der Gesammtheit eingreifen; aber die großen Werte ber Cultur konnen doch nicht den Einzelnen überlaffen bleiben. Dagegen bie gefelligen Eriebe, fie greifen in bus Innerfte bes einzelnen Menfchen ein, bie Meinsten Elemente feiner Borftellungen vergesellschaften fle unter einander,

fie zu einer Gesammtwirtung verbinbend üben fie bie größte Ge-Da herscht im einzelnen Menschen die Sympathie feiner Lebendregungen und ebenso herscht sie in ber Berbindung ber Menschen zu einer großen Gemeinschaft. Es ist bas Gesetz ber Gewohnheit, welches bas Rleinste jum Größten gesellt; es lehrt die Sprache, das Eigenthum, das erbliche Recht, den Bertrag, den Handel, ben Geldverkehr; es bilbet die Charaftere ber Bolter aus, kettet sie an eine gewohnte Sitte und gewohnte Herrschaft bes Stats, treibt zulett auch die Bilbung ber schönen Runfte und Wiffen= schaften hervor. Dies find die Bebanken, welche hume bei fich bewegt, wenn er bem natürlichen Menschenverstand vertraut, ber uns inftinctartig in bas praktische Leben einführt und bie Grundsähe bes moralischen Lebens nach moralischer Gewißheit uns fassen läßt. Sie führen zu einer Beurtheilung ber Sittengeschichte und man wird nicht verkennen, daß ähnliche Gebanken noch in ben neuesten Zeiten in ber Philosophie ber Geschichte geltenb gemacht worben find, wenn auch in fehr abweichenben Formen. barf man aber nicht übersehn, daß hume seine moralische Welt= ansicht noch ganz unter ber Herrschaft bes Naturalismus ausbil= Richt die Vernunft ist es, was die Fortschritte ber Cultur bewirkt und leitet, wir haben kein Werk ber Freiheit in ihnen zu sehn, sondern bie Natur treibt sie in den Menschen hervor; ber Inftinct leitet uns zur Gewohnheit an, zu bieser zweiten Natur, welche die Wohlthaten ber Cultur uns spendet und die Blüthe Der Sensualismus in seinem Streit geber Bölker bervorruft. gen bie Bernunft fucht bie besten Werte bes fittlichen Lebens ber Ratur zuzuwenden; aber es gelingt boch nicht ben Streit zwischen Natur und Bernunft gang zu tilgen. Die Physiologie bes States und ber Sittengeschichte, welche fich uns hier eröffnet, läßt noch neben ber gewaltigen Natur, welche Stat, Runft und Wiffenschaft wie Bflanzen emportreibt, eine schwache, zweifelnde Vernunft bestehen, welche sie nicht recht zu leiten vermag. Auch die Stützen ber Natur geben uns keine Sicherheit. Der theoretische Skepti= cismus, welchen hume im Streite gegen ben Rationalismus nährt, läßt seine praktischen Ueberzeugungen nur in einem schwankenben Lichte erscheinen. Auch unsere Cultur haben wir nicht in unserer Gewalt; die Natur bringt sie und nimmt sie wieder hinweg; eine feste Bernunft kann sie nicht machen; sie ist selbst nur ein schwa= des, ein vergängliches Erzeugniß Gottes, welcher außer ihr stehn

bleibt. Mit bem Blicke, welchen Hume auf die Culturgeschichte geworfen hatte, war auch der Indisperentismus gegen die Religion verschwunden; aber er blickt nur hinein in die Religion wie in ein fremdes, mysteriöses Gebiet der Bahrheit; wo ihre Sestalten sich sixtren, da sehen wir nur den Wahn tranker Menschen. Benn auch die Natur unsere gesammte Cultur beherrscht, so bringt sie doch auch Krankhaftes in ihr hervor, gegen welches wir unsere analysirende Vernunft zur Abwehr aufzurusen haben. Zu einem vollen Vertrauen auf sich hat es dieser Naturalismus nicht gebracht. Sine Steigerung besselben war noch möglich, wenn man die mysteriöse Wahrheit jenseits der Natur zu beseitigen suchte.

In Hume vereinigen sich die äußersten Folgerungen einer ablausenden Zeit, des sensualistischen Naturalismus, mit den vorläusigen Blicken in ein neues Gebiet der Forschung, in die Bestredungen die Seschichte der Cultur zu begreisen. Dies macht seine Erscheinung zu einer der lehrreichsten in unserer Seschichte. Beide Elemente seiner Bildung erhalten ihn in der Schwebe zwischen Theorie und praktischer Denkweise. Daß die letztere dei ihm das Uebergewicht hat, kann nicht verkannt werden. Der Natur der Dinge gemäß mußte sie auch dies Uebergewicht serner behaupten; zur Sicherheit aber konnte sie doch nur gekangen, wenn sie mit der Theorie in Gleichzewicht sich gesetzt hatte. Hierzu waren Entwicklungen der Théorie nöttig und der Versuch konnte zunächt nicht ausdleiben die Macht der Natur Aber die Vernunft noch stärker anzuspannen, als es Hume gethan hatte.

6. Zu berselben Zeit, wo er in England den Senfualismus seiner Spige zutrieb, hatte man auch in Frankreich an die sem! Werke gearbeitet. Der Sensuafismus war von England nach Frankreich verpklanzt worden, hatte hier aber einen Boden vorgesunden, welcher durch die Lehren Gassendisk und anderer mit der Natursorschung beschäftigter Männer vorbereitet worden war. Siner der einslußreichsten Schriftsteller der Zeit, Voltaire, in das Exil nach England getrieben, brachte von dort mit dem Lobe der Newtonschen Physik auch die Empsehlung der lockischen Philosophie des gesunden Menschenverstandes mit. Wenn Hume dis Geses ausstellte, daß unter monarchischen Bersassungen die Werke des Geschmacks, unter freien Versassungen die Werke der Wissenschaft leichter gediehen, so hatte er dabei das Berbältniß Frankreichs und Englands zu seiner Zeit im Auge. In

Frankreich herschie ber Geschmack ber feinen Belt; zu einer alls gemeinen Herrschaft über Europa batte er fich aufgeschwungen; aber die Wiffenschaft Englands; feine Phyfit, feine fenfnatiftifche Philosophie, die freie Dentweise seiner Gelehrten über die Religion, hatte über Frankreich fich zu verbreiten begonnen. Sie sollte nun auch, nach Frankreich verpflanzt, den französischen Geschmack an sich ziehen und ben Geschmack Europas für fich gewinnen. Bas wir ichon früher bemerkten, trat nun in vollem Gtange hervor, die leichte Philosophie des gefunden Menschenverstandes wurde eine Sache ber Mobe, ein Gegenstand bes Gesprächs in ben Gesellschaftsfälen, an welchem fich mit ben Wortführern ber Zeit die geistreichen Damen betheiligten. Der Boden bazu war schon lange vorbereitet. Dag man in ber Muttersprache philosophiren gelernt, daß die Philosophie thre Kunftsprache mehr und mehr abgestreift hatte, daß die Wissenschaft des Alterthums, ber Borgeit nur noch für Borurtheil, der gefunde Menschenverstand alles galt, übte die volle Kraft seines verführerischen Reizes aus. glaubte ohne weitere Vorbereitung philosophiren zu konnen. witigen Einfallen, in Alugschriften, in Romanen wurde bie Phi= losophie behandelt. Darin war wenig Methode, aber eine allgemeine Anficht ber Zeit, eine gleichartige Richtung bes Geschmack gab biefen Bestrebungen ihre Macht. Im Allgemeinen richteten sie sich gegen bas Bestehenbe, gegen die Gewohnheit, welche Hume um dieselbe Zeit anpries. Dieselbe Philosophie, welche unter einer freien Verfaffung aufgewachsen war, mußte ganz anders ba wirken, wo ste Kesseln vorfand, Kesseln der absoluten Monarchie und der Ueberbleibsel ber Hierarchie, wolche die freie Aeußerung unterdruckten, Fesseln auch eines steifen Geschmack und ber mobiichen Uebereinkunft. Das Geschrei nach Befreiung von diesem fefseln und nach der ursprünglichen, unverdorbenen Natur wurde nun allgemein. Reber suchte diese geheime Natur nur in der Abwerfung beffen, was ihn bruckte. Darüber häufte sich eine Kluth der Meinungen, von welchen wir nur die wenigsten werden berücksich= tigen konnen, weil sie ebenso schnell verschwanden, wie sie auftauchten. Die große französische Encyklopädie, von d'Alembert und Diberot unternommen, sammelte diese Meinungen zu einem ungefären Abschluß. Sie hat wenig zur Entwicklung, aber viel dur Verbreitung berfelben beigetragen und in biefer Beziehung burften bie Encutlopädiften für eine Macht gelten. Wir muffen uns begnügen die leitenden Gesichtspunkte an der Dentweise Männer zu charakterisiren, welche noch am meisten mit Me ihre Gedanken durchführten und daher auf die spätere Zeit herschend Einstuß ausgeübt haben.

Unter biefen fteht Stienne Bonnot be Conbillac Geboren 1715 zu Grenoble hatte er fich bem geiste an. Stande gewibmet und lebte als Weltgeiftlicher meiftens ju Bi in ber philosophirenden Gesellschaft. Als Erzieher bes ber von Parma, eines Enkels bes Konigs, hatte er bie natürliche ziehungsmethode zu einem System des Unterrichts ausgebil In seinem weitläuftigen Werke, bem Cursus bes Studiums, if Seine Abhandlung über die Empfindun auseinanbergefekt. giebt feine philosophischen Grundsäte. Er lebte bis jum g 1780 im Rufe reiner Sitten und der Anhänglichkeit an die reli sen Ueberzeugungen seines Standes. Seine Philosophie aber i hält sich gleichgültig gegen die Theologie der offenbarten Religi inbem er in ben Lehren bes Sensualismus nur bas Bekenn ber Beschränktheit unserer Wissenschaft fab.

An Locke schließt sich seine Lehre an als eine Kortsetzung! Berichtigung; auf die Nachfolger Locke's nimmt sie fast gar t Rückficht, auch auf Campanella nicht, mit bessen Lehren sie auffallende Achnlichkeit hat. Locke scheint ihm die Annahme geborner Begriffe beseitigt zu haben; er behandelt abgemachtes Vorurtheil; eben so steht es mit der alten Metaph und Logik: auch die Mathematik mit ihrer sonthetischen I thobe, ihren Beweisen aus allgemeinen Grundsätzen wird turg ! ihm abgefertigt. Die Mathematik lehrt moffen, d. h. Berhältn beftimmen; über bas Bahre, welches in folchen Berhaltniffen fu kann sie nichts aussagen. Alles Allgemeine und Abstracte bis wir fern zu halten; nur unsere Schwäche bringt es in uns Gebanken; es beruht auf einer verworrenen Auffaffung ber Th fachen, indem wir ahnlichen Gegenständen benfelben Namen gebt bie Erkenntniß ber Wahrheit aber muß auf die besondern Ih fachen zuruckgebracht werben. Auch die Physik wird gering ! Sie beschäftigt fich mit Unternehmungen, welche unfe ídákt. Befichtstreis weit überfteigen. Wir leben auf einem Atom in eine Winkel ber Welt; wie sollten wir bas System ber Welt übersch tonnen? Weber bas Rleinste, nach bas Größte konnen wir fasse In das Innere der Dinge kann die Physik nicht eindringen;

n nur Erscheinungen an einander reihen, Thatsachen mit Thatm verbinden, die absoluten Eigenschaften der Körper bleiben berborgen; von allen Dingen wiffen wir nur die Beziehungen ngeben, welche fie zu uns haben, welche fie uns durch ben nichen Einbruck erkennen laffen; von der äußern Welt wiffen nur, baß sie ift; einen Ramen haben wir ihr beigelegt, wenn fie Körper nennen, aber nichts weiter. Wir werden biernach steptische Ergebnisse seines Sensualismus zu erwarten haben. Mit Lode will er nun ben Ursprung unserer Erkenntnisse juchen um ihre Sicherheit prüfen zu können. Das wahre ncip ber Philosophie ist nichts anderes als der Anfang unse= Erkenntnisse. Es versteht sich von selbst, daß dies unsere sinn= m Empfindungen sind. Wir folgen also ber Natur, wenn wir ihnen aufangen, und es kann nicht oft genug gesagt werden, bie Natur alles gut anfängt. Die wahre Methobe ber Phi= phie, welche fich ber rechten Anfänge bemächtigen will, kann t in nichts anderm bestehn als in einer Analyse unserer Vor-Mungen, welche auf die ursprünglichen Empfindungen zurückgeht. knn jest haben wir einen großen Vorrath, eine Masse vou Vor-Mungen, welche ihre Verbindung allmälig angenommen haben b nicht immer richtig gebisoet worden find. Da werden falsche ngewöhnungen für angeborne Begriffe gehalten. Dagegen muffen hr und durch die Auflofung unserer Vorstellungsmassen in ihre Murlichen Anfange ichugen.

Bei seiner Analyse bebient sich Conbillac einer Ersinbung, kiche Beifall und Nachahmung bei ben französischen Sensualisten sunden hat. Er wollte sie gemeinschaftlich in seinen philosophisen Sesprächen mit einem Fräukein Ferrand gemacht haben, als im ihm vorwarf, daß er sie von Diderot entlehnt hätte. Er At sich nemlich den Menschen wie eine empsindende Bildfäuken und verbindet damit die Annahme, daß man an dieser Bildwle beliebig die verschledenen Sinneswertzeuge schließen oder össen könnte, um durch dieses Mittel zu erforschen, welche Borslungen uns durch das eine oder andere Wertzeug oder auch ihre gemeinschaftliche Wirtsamkeit zukommen. Bei der Anasse unserer Vorstellungen wird also die Mitwirtung der Sinnensteuge voransgesetz; doch wird auch demerkt, daß nicht die Sinswertzeuge empfinden, sondern die Seele. Empsindungen sind 11 Modificationen unseres Ich. Die Berücksichtigung der Sins

giebt fie fich in ber Aufmertfamteit auf besondere Empfindung ober Massen von Empfindungen; genug alle Arten bes. Denter welche man fonst bem Berftande zuschreibt, sind nur umgewo belte Empfindungen. Durch die Aufmerksamkeit und durch die C innerung sammeln wir allmälig einen reichen Borrath, Schat von Renntniffen und Urtheilen, auf welchen wir alsba in einem höbern Grabe ber Reflection reflectiren können, ind wir uns seiner erinnern; er wird zum Gegenstande unserer p losophischen Analyse gemacht. Man hat diesen Borrath von Jo und bie in ihm liegenben Fertigkeiten bes Denkens für und geboren gehalten, weil man ihn von den gegenwärtigen finnlic Empfindungen unterscheiben konnte; barauf beruht die Taufchu in ber Lehre von ben angebornen Been und Seelenvermogen. welcher man vergaß, daß ber Schatz unferer Renntniffe feinen il fprung in unfern frühern Empfindungen hat. Auch die Sprac in welche ber Schatz unserer Kenntnisse niedergelegt worden u welche uns befähigt ihn leichter zu gebrauchen, hat zu diefer Ti schung beigetragen. Die philosophische Analyse mng sie befeitig

Man muß diefer Erklarung unferes Denkens nachruhm bak sie die Grundsätze bes Sensualismus noch folgerichtiger a hume's Lehre burchführt, indem fie bie mystische Einwirkung b Inftincts auf die Vergefellichaftung ber 3been in unferer Ginbi dungstraft entfernt balt. Condillac's Lebre macht und in unfer Denten nur ju Ergebniffen ber finnlichen Ginbrude. Unsere ti oretische Vernunft verhält fich gang leibenb. Daher wiffen w auch nur von unfern Ginbruden; unfere Biffenschaft beichrau fich auf die Kenntniß biefer Thatsachen, welche als Naturereignis in und auftreten. Es giebt nur eine Biffenschaft, die Geschich ber Natur, ihrer Borgange in und. Auf Erklarung ber Empfi bungen, ber Thatsachen burfen wir uns nicht einlaffen. Rein Si ftinct belehrt uns über die Augenwelt. Daher billigt auch Cor billac die materialistische Erklärung ber Empfindungen nicht, gar folgerichtig in seinen Senfualismus; sie ift nur eine Spootbes Wir empfinden teine Kraft, teine Urfache ber Empfindungen un tonnen baber bergleichen auch nicht benten. Selbst bag wir eine Körper und Sinneswertzeuge haben, babon haben wir teine Em pfindung. Der Gebanke an bie Substanz ber Dinge bruckt nu eine Sammlung von Erscheinungen ober in uns vorgebenben Em pfindungen aus. Es ift eine unfinnige Frage, was bie Substan

außer uns find; benn sie frägt nach ben zusammenhaltenben diern unserer Empfindungen außer uns ober ba, wo sie nicht M. Rur in Hypothesen können wir von dem Bande der Erkinungen reden; es ist uns völlig unbekannt. Ich bleibe im= k in mir; auf meine Empfindungen beschränkt. In meiner Gin= bung erhebe ich mich zum himmel, fteige ich in ben Abgrund mb; babei gebe ich nicht aus mir heraus, sondern werbe nur lne Gebanken gewahr. Rur eine Gewohnheit hat sich in mir Albet meine Gebanken bahin zu ftellen, wo fie nicht find. er 3ch wird von uns nicht empfunden. Das 3ch eines jeben nur die Sammlung der Empfindungen, welche er erfährt und he sein Gedächtniß ihm darbietet. Condillac unterscheidet nun Rörperwelt und Geisterwelt mit Descartes, die ersten und kten Eigenschaften mit Locke; aber er muß auch die Eigenschaf= ber Substanzen für ebenso unertennbar halten, wie bie Subwen felbst. Das ist ber gefährliche Frrthum bes Materialismus er die Empfindungen, welche wir von ben Gegenständen has auf die Gegenstände überträgt. Wir gewöhnen uns an Urle, in welchen wir den Dingen Eigenschaften beilegen, obgleich diese Eigenschaften nur Berhältnisse ausbrücken, in welchen Dinge sich uns gezeigt haben. Auch Ausdehnung und Denfind nur folche Berhältniffe. Wir mogen wohl Körper und lft unterscheiden; aber die Ausdehnung ist nicht die erste, son= nur die zweite Eigenschaft des Körpers; noch weniger ift Denken die erste Eigenschaft des Geistes; benn es ist nur eine lge bes Empfindens; das Empfinden aber ist auch nicht die k, sondern nur die zweite Eigenschaft bes Beistes, weil es nur Berhältuiß besselben zu bem Gegenstande ausdrückt, welcher kn Eindruck auf ihn macht.

So führt der Sensulismus zum Skepticismus. Wir wissen ir von Thatsachen, Erscheinungen, Empfindungen, welche uns ansmen. Wir selbst find nur eine Reihe sich umwandelnder Embungen. Wird Condillac auf dieser Höhe des Skepticismus halten können? Schon die zuletzt angeführten Aeußerungen sen das nicht erwarten. Sie nehmen Dinge an und Verhältske unter ihnen; sie lassen sich sogar verschiedene Dinge, Geister den Körper gefallen. Wenn auch die Unerkennbarkeit der Subsanzen behauptet wird, der allgemeine Gedanke, daß Substanzen nd, bleibt dabei unerschüttert vom Zweisel. Was den Zweiscl

bannt, ift bei Condillac, wie bei hume, die praktische Richtung, in welche seine Gebanken gezogen werden. Im praktischen Leben stud wir abhängig von andern Dingen und bies, erklart Condillac, läßt und keinen Zweifel baran, bag andere Substanzen außer Das praktische Leben forbert auch, bag wir etwas von uns sind. biefen Substangen erkennen, baber macht Condillac einen Berfuch zu zeigen, wie wir zu einer Erkenntniß ber Außenwelt gelangen Er ift freilich schwach. Wenn wir an ber empfinbenben Bilbfaule alle Sinneswertzeuge geöffnet uns bachten bis auf ben Taftfinn, so wurden wir nur mit unsern Empfindungen beschäftigt leben; aber das Umbertasten und der Widerstand, welchen wir babei erfahren, foll uns belehren, bag ctwas außer uns im Raume ist, als wenn die wiederholte Empfindung des Widerstandes uns etwas anderes bezeugen konnte, als eine Reibe von Empfindungen in und. Wie gesagt, biefer Versuch nachzuweisen, wie wir zu einer Erkenntniß ber Außenwelt gelangen, ist schwach; ohne bie Erganzung, welche ihm von ber prattischen Dentweise zuwächlt, wurde er wohl kaum für ausreichend gehalten worden sein. brangt aber auf Anerkennung ber Wahrheit ber Außenwelt nicht allein, sondern auf Annahme eines freien Handelns unscres Beiftes; baher wird auch die Identität unseres Ich von Conbillac nicht bezweifelt. Er sieht sich von diefer Seite her in eine Reibe von Annahmen gezogen, welche mit bem Stepticismus feiner Theorie nicht in guter Uebereinstimmung ftebn.

Unter ben Ginfluffen bes Senfualismus febend laffen feine Neußerungen über bas praktische Leben nicht viel erwarten. macht geltend, bag unsere Empfindungen und nicht gleichgultig lassen, sondern die Gefühle der Lust oder der Unlust, des Wohlseins ober bes Uebelbefindens mit sich führen. Dies betrachtet er als eine wohlthätige Sinrichtung ber Natur, burch welche unser Interesse in unsere Empfindungen gezogen werbe. Denn es laffe uns bies thatig werben in unfern Empfindungen und wecke unsern praktischen Geist. Die angenehmen Empfindungen möchten wir herbeiziehn, die unangenehmen meiden; dadurch wird unsere Aufmerksamkeit geweckt, unsere Reflection gespannt. Wenn ber Mensch kein Interesse an seinen Empfindungen hatte, so wurden sie wie Schatten an ihm vorübergehn und keine Spuren in ihm zurucklassen; jett aber entreißen ihn Lust und Schmerz einer solden Starrfucht; feine Aufmertfamteit und feine Reflection wer-

A . A. . 1 . . .

The second of the contract of

ben von Beinem Begehren und von feinen Beburfitffen beherfett, er wird ein thatiges Wofen , woelches frei in bie Entwicklungen feines Lebens eingreift. Convillac läßt umbemertt ; baf mach fetnem Senfualismus beit Menschen boch nur bie in ihnie eingebrachten Empfindungen ber Luft und bes Schmerzes thatig und, wie er fagt, frei machen. Dafer wird ber Menfch boch inimer von feinen empfundenen Bedürfniffen bebeficht, bag er aber viel mehr Beburfnisse hat als bas unvernünftige Ehier foll ihm ben Borzug feiner Bernunft: geben. - Diese Moral ist gang sensualiflift. Leben, fagt Conbillae, bus beift geniegen. Alle Begierben laufen auf Gelbftfucht hinaus. Leibenbe- Guepfindungen, Leiben= ichaften bewegen unfer Leben; ihr Reim ift bie Gelbftliebe! Begen die geführlichen Folgerungen biefer Moral halt fich Condillac baburch für gefichert, bag ber Benug, welchen bie Gethstliebelfucht, boch nur ein geiftiger fein foll; weil alle unfere Empfindungen nur im Geifte fich finden Ru ben gebitigen Benuffen, welche wir futhen follen, gablt er auch bie Befriedigung ber Wiftbegier. Trop ihrem Stepticismus foll feine Lehre ihr Gentige veelpkechen. Breilich tonnen wir nur Berbaltniffe ertennen; bamit tonnen wir aber duch glefrieben fein ; benn unfer Greenen ift nier fan bas prottifche Leben und für biefes reicht 48 aus bie Berhältniffe zu tennen, im welchen Ruteir beter Schaben liegkeit Tale magen ...

Wir haben bemertt, bag Convillac bie natürfiche und die off imbarte Religion nicht von fich wies. Siervon flegt ber Grund in feinem Stepticismus und ber braftifchen Richtung feiner Gebanten, welche bie metaphysticien Begriffe ber Gubfeang und ber Urface aufvechtwerhielten Unfere Erkenniniff beschränkt sich auf Ericeinungen; bie Dinge, welche fie verupfachen, eutentient wir nicht; aber Substaugen, welche sie bewirten, milffen wir boch anertennen. Sierburch eröffnet fich ein buntles Gebiet für Bhantasien und Supothesen, welches zu betreten Convillae fich nicht enthalten tann. Bom cartestanischen Dualismus ausgehend neigt er ficht zum Occasionalismus. Roch weiter wird er geführt, wenn n unfer Verhaltnig zur Ratur und zu Gott bedenkt. " Lontiunfern Verhaltniffen wiffen wir. Sie bringen ein mobilgeordnetes Shitem bon Gebanten in und bervor swie estfür unfer prateis iches Leben puft; auch eine Nebereintunft ber Sitten und bes Gefetes schließt fich baran an und ber Mensch erhebt sich baburch über die Selbstsucht zur Moral ber gesellschaftlichen Einrichtun-

Chriftliche Philosophie. II.

gen, Die Bollenbung bes Menschen aber ift, daß er hierin nicht allein ein willfürliches lebereinkommen, sondern ein Geset der Ratur erblickt, welches Gott gegeben hat. Bon Optt miffen wir in ngtfirlicher Weise nur aus seinen Verhältnissen zu uns, Gine Urfache ber Bewegung haben wir anzunehmen, wenn fie uns auch unbefannt bleibt. Alle Bewegungen und Bestimmungen ber Dinge, wie ber Seele, fo ber Materie, tommen in letter Entscheibung von Gott, In unwiderleglicher Beise kommen wir fo jau ber Neberzeugung, daß Gott ift. Ohne ben Bebanten an eine lette Urfache bleibt nur bie page Borftellung bes blinden Aufalls übrig. Die Ordnung in ber Welt beweist die Weisbeit Gottes, das sitt liche Gesetz in ihr auch seine Gerechtigkeit; die gerechte Bergeltung läßt alsbann auf die Unsterblichkeit ber vernünftigen Secle foliegen. So fommen wir in einen Bug ber Bedanken, welch auch der positiven Offenharung über den dunkeln Grund unseres Lebeus einen Beg öffnen; es läßt sich aber nicht übersehn, wie locker fie mit den sensualistischen Grundsähen der theoretischen Philosophie zusammenbangen.

" Sume und Condillac bezeichnen in der neuern Reit die Spike bes fenfuglistischen Skepticismus. Richtigang soifolgerichtig ba ben fie ihn ausgebildet wie einst die Griechen, indem jener die Annahme einer natürlichen Vergesellschaftung ber Mocen, bie ser die metophysischen Borgussehungen über, bewirkende Gubstangen miteinmischt. Bei bem scharfen Verstande, welchen beibe Männer in der Anglyse unseres Dentens zeigen, tonn man diesemissehreibsel des Dogmatismus in ihren Lehren nur baraug ableiten baß ihr Senfuglismus frembantige Beweggrunde in sich aufnahm. Der Naturalismus ihrer Beit bebericht beibe; sie hulbigen ber Natur; ober, ber verborgenen gottlie chen Weisheit, welche burch sie wohlthätig für uns wirkt. the Naturglismus hat auch eine Tendenz zur Moral genommen; benn, der Sensualismus hat sie überzeugt, daß wir in theoretischer Korldung nur Exideinungen erkennen können und daß alle Er scheinungen nur in der Seele vorgeben, und unbefriedigt von die sem Ergebnisse suchen sie im weattischen Donten einen festern Salt punkt um sich in der Welt zurecht zu finden... In biefer Rich tung werden sie guf Zwecke geführt, welche bie Natur betreiben foll. Je weniger sie ihre Hoffnung auf die Vernunft:seben ton nen, um so mehr vertrauen sie ber Ratur. In fehr verschiede

ner Weise aber äußert sich bieses Vertrauen bei beiben Männern. Benn hume in seinen hoffnungen auf die fortschreitende Cultur weit über Condillac steht, weil er in der Gewohnheit eine heilsame Macht ber Natur zu erblicken glaubt, welche alles zur all= gemeinen Einheit verbinde, so erhebt sich dagegen in biesem die sceptische Kritik und er kann in der Gewohnheit nur eine verderbliche Macht sehen, welche die Menschen mit Vorurtheilen schlage. So setzt er dem Ich der Gewohnheit das Ich der Reflection ent-Jenes ist ihm mit Meinungen, mit der aufgeblasenen Wissenschaft ber Mathematik, der Physik, des Dogmatismus behaftet; seine Restection auf die Entstehung unserer Erkenntnisse soll ihm bazu bienen alle bose Vorurtheile ber Gewohnheit abzuschütteln. Wir begreifen biefen Zweck seiner Kritik, weil er in ben Berhaltniffen einer Gefellschaft lebte, welche in Stat, Rirche und Sitten an ihren Fesseln ruttelte. Die Gewohnheit hat zwei Seiten, eine gute und eine bofe; gegen bie lettere tampfte Conbillac an. Doch hatte er die Nachwirkungen ber Gewohnheit noch nicht abgeschüttelt; er hing noch am Glauben, daß in ber gesetlichen Aebereinkunft unter ben Menschen ein Gesetz Gottes sich ausspricht. Dieser Glaube fand nur wenig Unterstützung von ben Erfahrungen, welche bem Senfualismus fich aufbrangten; in seinen Zweiseln mußte er auch nach ber praktischen Seite zu noch weiter getrieben werben.

Der Convillacismus hat in Frankreich eine zahlreiche Schule gemacht, von welcher wir später noch einige Zuge anführen werben. In sie mischten sich andere Lehren ein, welche ben so eben erwähnten Zweifeln angehören. Wir werben sie einer weitern Un-

tersuchung unterziehen muffen.

7. Mit Condillac wurde im demselben Jahre 1715 Claude Abrien Helvetius geboren, zu Paris, wo sein Bater ein angesehener Arzt war. Dieser verschaffte ihm durch die Gunst der Königin die Stelle eines Generalpächters, welche ihm, auch bei uneigennütziger Verwaltung, Reichthum brachte. Er legte sie nieder, weil er die Geschäfte nicht liebte und sein Bestreben den Druck der Besteuerten zu mildern ihm Verdruß machte. Er lebte nun dem Bergnügen und dem literarischen Chrigeiz. Scine Schrift über den Scist erward ihm den Ruhm eines Philosophen, gab aber auch Anstoß und er wurde zu einem sörmlichen Widerzus bewogen. Man sagte von ihm, er habe das Geheimniß aller

Welt ausgeplanbert. Im Gesprächston, mit witigen, nicht immer anständigen, Anekoten gewörzt, ohne viel Nethode hatte er die Meinung der feinen Pariser Gesellschaft in seiner Weise ausgelegt. Da sie nicht ohne Widerspruch blied, arbeitete er ein anderes Werk aus, über den Menschen, in welchem er etwas zusammenhängender seine Anslicht entwickelte. Aber er wagte nicht es bei seinem Leben herauszugeden. Nach seinem Tode 1771 ist es veröffentlicht worden. Seinen Werken mangelt der durchdringende Ernst wissenschaftlicher Untersuchung; sie drücken aber nicht allein den Stand der Weinung aus, sondern heben auch Folgerungen des Sensualismus schärfer hervor, als andere Werke derselben Zeit.

Die Grundfate bes Senfualismus haben ihm unbebingte Geltung. Er spricht fie in abnlicher Weise wie Conbillac aus. Wir haben nur zwei Quellen ber Erkenntnig, unfere Empfindung und unfer Gedachniß. Unfere Wiffenschaft ift nur Erinnerung an eigene Erfahrungen und an Erfahrungen, welche in ben Joeen Anderer sich aussprachen. Das Bedachtnig geht aber auf die Empfindungen zurud als auf bie erfte Quelle ber Spuren, welche in ihm bewahrt werben. Unfere Seele ift nichts als bie Fahigfeit zu empfinden und ihre Empfindungen nachzuempfinden. Wenn wir von ihr unfern Gelft unterscheiben, jo haben wir in thm nur bie Sammlung ber Gebanken zu sehen, welche aus ber Empfin bung und hervorgegangen find. Er ift eine erworbene Eigen-Schaft. In Empfindung aber und in Gedachtnig verhalten wir und burchaus paffiv. Reine Empfindung und feine Nachwirtung einer Empfindung tonnen wir von uns abwehren. Freiheit des Bil lens tommt bem Menichen nicht zu; fie wurde eine Wirtung ohne Urfache fein. Der Vorzug des Menfchen vor andern empfinvenden Thieren besteht nur in ben Borgugen feiner Organisation; seine Sanbe und die Mannigfaltigfeit feiner Beburfniffe geben ihm bie fen Borgug. Aus biefen fenfualiftischen Grunbfagen fliegen auch fteptische Folgerungen. Die Empfindung und bie Fabigteit gu empfinden tonnen wir nicht erklaren; genug, daß wir fie empfinben; das ist Thatsache. Auch die materialistische Ertlarungsweise ift als eine bloße Hypothese abzuweisen. Die Materie ift eine bloße Migemeinheit, eine Abstraction, ein Wert bes menfollichen Betftanbes; es giebt nichts Augemeines; nur Individuen find. Bon ben Urfachen wiffen wir nichts. Gine allgemeingultige Bahrheit haben

wir nicht; jeder denkt, wie es seine Empfindung ihm eingiebt; jeder halt seine Meinung für die richtige und kann nicht anders. Ber nicht denkt, wie ich denke, hat Unrecht, so sage ich, wie jeder Andere.

Doch bie Erkenntnigtheorie ist für Helvetius nur Nebensache. Er bentt und fchreibt fur Weltleute. Seine Gebanten werfen sich in bas praktische Leben. Daher will sein Skepticismus nur einschärfen, daß wir der Wahrscheinlichkeit folgen muffen. ber Vernunft und ihren theoretischen Bebenklichkeiten können wir nachgehn, sonbern unsere Empfindungen bewegen uns, bas Interesse ber Luft und ber Unluft, welches mit ihnen verbunden ist, das Bedürfniß leitet unsere Gebanken. Wie Condillac kennt auch Helvetius kein anderes Interesse als Eigenliebe. Der Mensch ist nicht boshaft, aber er ist interessirt und nur auf seinen eige-In allen unfern Urtheilen bestimmt uns nen Rugen bedacht. unser Bortheit. Dies sucht Belvetius, wie durch eine Art von Induction, burch eine Sammlung von hervorstechenden Beispielen darzuthun. Er unterscheibet dabei Privatnugen und öffentlichen Rupen; durch jeneh wird das Urtheil ber Einzelnen, burch biesen bas Urtheil des Bolkes und bes Stats bestimmt. In China billigt man ben Rindermord, bei ben Wilhen halt man es für Recht die Alten zu schlachten, in Sparta galt ein listiger, mit Muth vollführter Diebstahl für lobenswerth, weil folche Thaten nach ben obwaltenben Verhältnissen für gemeinnützig angesehen werden mußten. Es giebt kein Verbrechen, welches nicht öffentlich gebilligt wurde, wenn es nütlich ist. Es geschieht wohl, daß Handlungen das Lob der Tugend erhalten, welche für dieses Leben teinen Bortheil bringen; aber man meint alsbann boch, baß fie in einem fünftigen Leben John empfangen wurden. Solche Tugenben nennt helvetius Tugenben bes Vorurtheils; sie geben nur aus religisser Ausartung bervor. Genug, ber Eigennus muß unser Urtheil Teiten, und ba nicht allen basselbe nützt, können bie Urtheile ber Menschen über gut und boje nur verschieden sein, Uebereinstimmung der Meinungen aber murbe gar nicht zu finden sein, wenn nicht auch baffelbe verschiebenen nütlich ware. Die Gate ber Geometrie werden allgemein für wahr gehalten nur, weil man tein Intereffe bat fie zu leugnen; in bem Fall, bag es vortheil-hafter mare ben Theil fur größer als bas Ganze zu halten, wurde man nicht anftehn fo zu urtheilen. Piefe Grunbfate bes Intereffes bestimmen die praktischen Lehren des Helvetius; er kennt nur egoistische Beweggrunde für unser Handeln.

Mit bem Sensualismus wird bies in Zusammenhang gebracht. Nur Empfindungen setzen und in Bewegung und jede Bewegung ist ein Leiben. Damit aber Empfindungen in einer nachhaltigern Weise in und wirten, muffen fie und intereffiren, unfere Aufmerksamteit feffeln; bies tann nur burch ein ftarkeres Leiben geschehen, welches wir eine Leibenschaft nennen. Die Aufmerkfamkeit ift fcon eine Dube, welche zu übernehmen wir nur burch Leidenschaft bewegt werden konnen. Unsere Maschine muß burch Leidenschaft in Bewegung gesetzt werden; ohne sie wurden wir ohne Aufmerksamkeit und bumm bleiben. Die Erfahrung belehrt uns, bag die Faulheit dem Menschen natürlich ist; wie ber Körper nach seinem Schwerpunkte, so gravitirt ber Mensch beständig nach Ruhe; wenn ihn nicht Leidenschaft aus ihr riffe, wurde er in Erägheit verharren. Bon prattischen Gesichtspunten aus wird nun hieraus ber Ruten ber Leibenschaften gefolgert. Zwei Leibenschaften aber werben unterschieben, welche ben Menschen in Bewegung feten follen. Die eine ift eine fleinliche Leibenschaft, ber Haß gegen die Langeweile. Der Mensch will beschäftigt sein. Seltsam sticht diese Leidenschaft gegen seine natürliche Liebe zur Rube ab; sie ist aber boch beständig in und rege, wurde auch nicht viel wirken können, weil sie nur kleinliche Beschäftigungen und Zerstreuungen jucht, wenn sie nicht dem beständig fallenden Tropfen gliche, welcher den Stein aushölt. Unsere Maschine fest sie in beständige Bewegung. Die andere Leibenschaft ift bagegen auf große Dinge gerichtet und bewirkt große Werte für bas Genieinwohl. Es ift bie Daß solche Leibenschaften bes Menschen sich be-Ruhmliebe. meistern, ist eine Wohlthat für ihn; sie geben ihm bie Mannigfaltigkeit feiner Bedürfnisse, welche ihn über bas Thier erhebt. Besonders die Ruhmliebe ist die Mutter aller großen, gemeinnütigen' Unternehmungen.

Durch die Anspannung dieser Leidenschaften benkt nun Hebetins die Menschen zu bilden. Man könnte meinen, das Princip des Eigennutzes, welches er alle unsere Urtheile und Handlungen leiten läßt, wurde ihn zur Berläugnung der allgemeinen Interessen führen. Davon ist er weit entsernt. Er meint, nicht die träge Vernunft, aber seine Leidenschaften wurden den Men-

schen die Klugheit lehren, baß sein Privatwohl mit bem of fentlichen Wohl in ungerfrennlicher Berbinbung ftebe. Seine Morat! richtet fich baber auf bie Muge Bereinigung bes Privatvortheils mit bem offentlichen Ruben. Sein Egoismus halt ihn nicht ab auf Menfchenliebe zu bringen. Sie pretft er als die einzige erhabene Tugenb; er ift ein Anhanger ber Relt= gion ber Menschenliebe; biefe Tugend und einzuflößen, barduf sollte bie mahre Religion Bebacht nehmen. Alles soll bem Ge= meinwohl, die kleinere Gesellschaft foll ber größern, ber Privatvortheil bem Bortheile bes Ganzen untergeordnet werden. 'Freilich reicht an biefe erhabene Tugend unfere Schwäche nicht hinan; nur felten, nur in Werken bes Geiftes tonnen wir fur die gange Menschheit wirten; die Baterlanboliebe beschräntt fich schon auf bas Wohl einer kleinern Gesellsichaft und wir muffen bamit zufrieden fein, wenn wir ihr dienen konnen; aber dies find boch nur Befchränkungen ber Roth, welche ben allgemeinen Grunbfaten nichts von ihrer Kraft rauben konnen. Was Belvetius für das Wohl der Menschheit wünscht, möchte er in Ausführung gefett fehn. Wir werden gebildet burch ben Rufall, welcher unfere finnlichen Empfindungen und zuführt, und burch bie angebildete Gewohnheit, welche in ber Gesellschaft ber Menschen uns guwächst. Den ersten haben wir nicht in unserer Gewalt, auf bie andere muffen wir zu wirten suchen, auf sie ubt bie Erziehung großen Ginfluß. Bei ber Erziehung können die ursprünglichen Anlagen nicht in Betracht tommen; fie find verborgene Gigenschaften, Werte bes Bufalls. Der Menfch muß in ber Gesellschaft und für die Gesellschaft, burch feine Umgebungen erzogen werben, unter welchen bie ihn umgebenben Menfchen bas meifte auf ihn wirten. Die offentliche Erziehung hat baher ben Borzug vor ber Privaterziehung. Aber bie gegenwärtigen Gewohnheiten, in welchen wir erzogen werben, find verborben; fie haben ben Privatvortheil über ben öffentlichen Ruben die Herrschaft erlangen lassen. Nur burch eine Aenderung bes Stats Ifefe fich helfen; er mußte barauf ausgehn, bag ber Bribatvortheit mit bem offentlichen Rugen auf bas engfte verbunden wurde und ein jeder Lohn und Ehre nach dem Werthe seiner gemeinnützigen Werte empfinge. Das wurde ein gesetzgeberischer Statsmann zu bewirten bermögen. Denn ber Berfcher bes Stats bat alle unfere Leibenschaften, alle Beweggrunde unferes hanbelns

in seiner Gewalt; der Gedanke an die weltlichen Bortheile, welche er gewähren kann, wird genügen selhst den Aberglauben zu überwinden, welchen auf den Lohn eineskünftigen Ledens verweist. So hatte Helvetius seine Hollen auf eine Umwälzung der Stalsversassung gerichtet, indem er doch zugleich dei den gegenwärtigen verdordenen Gewohnheiten au seinem Bolke so gut wie verzweiselte.

Richt mit Abscheu, nur mit Mitleiben konnen wir eine Lebre betrachten, welche bas Beste ber Menschheit zu ihrem Zwecke nehmen möchte, aber nur egoistische Beweggrunde kennt und in ihnen tein Mittel zu ihrem Zwecke zu finden weiß. Nach feinen sensualistischen Grundsähen tann Belvetius, wie er fagt, alle Werte bes menschlichen Lebens nur als Ergebnisse, bes Zufalls und ber Aufmerksamkeit betrachten, der Aufmerksamkeit, welche doch auch wieder, nur ein Werk, bes Zufalls, ber zufällig in uns erregten Leideuschaften ist. So mussen wir uns, so mussen wir die gange Welt betrachten, wenn wir der Erfahrung unserer Sinne folgen, als eine Berkettung zufälliger Gricheinungen. Sollen wir nun bem Zufall alles überlaffen? Die praktische Klugheit, welche Helvetius fucht, kann bazu nicht rathen. Können wir annehmen, daß alles nur zufällig ist, wenn die sinnlichen Erscheinungen uns nur Bufälliges zeigen? Diesen Stepticismus tann Helvetius boch nicht ertragen. Er will Gott nicht leugnen; er giebt zu, bag es unbekannte Urfachen für bas gebe, was wir Zufall nennen, daß wir auf eine unbefannte Kraft in ber Ratur zuruckgeben mußten, welche man Gott nennen möchte. Wenn er gegen ben Aberglauben streitet, fo hat er ben Papismus im Auge; er unterscheidet ihn, ausdrücklich vom, Christenthum. Der Religion überhaupt ift er nicht feind; nur verlangt er von ihr, daß sie unterlasse mit Geheimnissen und ungerechten Drohungen zu schrecken ober Selbstentsagung zu fordern; sie soll vielmehr bas, öffentliche Wohl vergöttern um jedem Einzelnen gerecht zu werden. Nicht allein einen natürlichen, sondern auch einen moralischen Gott, will er sich gefallen laffen, wenn seine Berehrung nur bie reine und erhabene Moral empfielt welche bas Wohl ber ganzen Menschheit sich zum Zweft sest. Gine solche Religion, hofft er, werbe sich einst über die ganze Menschheit verbreiten. Darin liegt doch noch etwas Chriftliches, Seine Haffnungen gehen weit über die Beweggründe hinaus, welche er nach seiner sensualistischen Theorie unserm Le

ben unterschieben mußte. In diesen Beweggrunden liegen seine Freihumer. Er kann uns nur zu Spielbällen machen der zuz-fälligen Eindrücke und des Sigennutes, welchen sie und einstößen, und doch möchte er, die Menscheit zu einer dauernden Glückeligsteit führen.

8. Diese Widersprüche, in welche der Sensualismus bei seiner Anwendung auf das praktische Leben sich verwickelte, mußten noch viel stärker hervortreten, wenn er dogmatischer sich außsprach und mit den Hypothesen der damaligen mechanischen Naturerklästung sich versetzte. Sine solche Verbindung sinden, wir in dem vielberusenen System der Natur, welches-als der positivste Ausdruck der Westaussicht der französischen Naturalisten des vorigen Jahrhunderts angesehn werden kann.

Seit dem Jahre 1767, erschien in schneller Folge, eine lange Reihe französischer Schriften, welche in ben stärksten Ausbrucken bie öffentliche Religion und sogar ben Deismus angriffen. Zum Theil waren es Ueberarbeitungen von Werken der englischen Freibenter, zum Theil überboten fie bei weitem biese Longanger, Sie wurden in Amsterdam gebruckt, in Paris verbreitet. Ihren Nas men zu verschweigen ober zu verstellen hatten bie Berfasser Grund genug: benn ihre Schriften wurden gum Feuer perhammt. Das bekannteste unter diesen Werken ist bas System ber Natur. welches ben Namen eines damals schon verftorbenen Mitglieds ber frangösischen Atabemie, Mirabaub's, eines befannten Atheisten, auf bem Titel, führte. Man muthmaßte auf verschiedene Berfaffer und wahrscheinlich haben auch verschiedene. Manner aus der philosophirenden Gesellschaft zu Paris an diefen Werken Antheil gehabt. Der Haupturheben mar aber, wie jest nicht mehr bezweifelt werben tann, ber Baron Baul Dietrich von Solbach, ein Deutscher, geb. 4722 ober 1723 zu Beibelsheim in ber Pfalz, welcher im Paris erzogen worden war und in Paris als ein reider Mann einen Mittelpunkt ber gelehrten Gesellschaft bilbete. Er gehörte zu den Encyklopädisten, hatte fich mit den Raturmis senschaften, besonders ber Chemie beschäftigt und wandte ihre Grundfate auch auf bie Morgl an. Wit feinen Unternehmungen war es ihm voller Ernst. Seine Arbeiten mandten fich mehr und mehr ber Moral zu, bem socialen Suftem, wie er eine feiner Schriften betitelte; seine leichtsunigern Freunde, beren Sitten, ibn freilich nicht unberührt gelaffen hatten, spotteten-, über seine Ca-

pucinaben für bie Tugenb. Aber bie öffenkliche Moral, bie Re-Ugion feiner Zeit fchien ihm verborben; auf ihre Reform burch bie Philosophie ging er aus. Er zählte babei auf ben Beiftand ber Auftlärung, welche sich immer weitere Bahn breche. Religion, sondern die Gesetze sollten die Menge zügeln. Die volle Wahrheit follte man fagen und fagen laffen; fie fei aller Welt nuge; von ihr fet nichts zu befürchten für ben Stat; benn bie Aufgeklärten liebten bie Ruhe. In unfern Sitten follen wir zur Natur zurückkehren, beren Kinder wir alle find. Die grade Aufrichtigkeit, welche in ber Lehre Holbach's sich ausspricht, hat fie empfolen; fein Stil, fein Mangel an Methobe konnte fie nicht Daß er aber bas fagte, mas viele aus bem bisherigen Sange ber Wiffenschaften glaubten abnehmen zu muffen, bat seinem' Spftem ber Natur ein weit berbreitetes Anfehn gefchaffen. "" Ungefär in berfelben Beife, wie Condillac und Helvetius macht er ben Senfualismus zur Grundlage seiner Lehre. burch unfere Empfindungen fernen wir und und alles extennen. An sie, wie die Natur sie giebt', schließen sich alle weitere Entwicklungen unferes Benkens an; diefe machen fich von felbst ober bie Natur macht sie. Die Vernunft ist nur eine Natur, welche burch Erfahrung, Urthell, Reflexion modificiet worden ift, eine Gewohnheit, welche wir erworben haben, in ber Uebung bes gefunden Menfchenverftandes. Der Menfch ift ein Gefchopf feiner Sinnlichteit; feine Beburfniffe; Begehrungen, Leibenschaften treiben ihn aus feiner Erägheit auf und baburch gewinnt er feine Vorzuge vor andern lebenbigen Befen; in ber größern Beweg-Uchteit feiner Organe fint fie gegenindet. Burch unfere Empfinbungen lernen wir unfere Berhaltniffe tennen; bei ber Berfchiebenheit blefer ift an Gleichheit und Allgemeingultigteit bes Er-Tennens nicht zu benten. Demungeachtet tann holbach die fleptifchen Folgerungen bes Genfuulismus nicht billigen. richtiger Ucberzeugung wird niemand an feinem Dasein und an bem Dafein ber Außenwelt zweifeln. Durch bas Bertrauen auf ben gefunden Menfchenverstand wird Holbach jum Dogmatischus geführt. In ihm wird er bestärkt burch die sichern Abrischritte der Naturwissenschaften, welche ihm einen volltommen zuverlässe gen Grund in dem Zeugniffe unferer Sinne au haben icheinen. Doch bleibt ihm babet ein Reft des Aweifels aus bem Sensualismus zurud. Es ift wahr, bie Keinften Glemente, die Kleinsten

Bewegungen in ber Natur tonnen wir nicht ertennen. Auch bas Größte ift uns unerfaglich. Die erften Urfachen, muffen wir geftehn, konnen unfere Sinne nicht entbecken." Aber bie zweiten Ur= sachen meint Holbach erblicken zu konnen und aus ihnen hofft er auch über die ersten Ursachen etwas abnehmen zu konnen!. Denn ber gefunde Menfchenverstand läßt nicht daran zweifeln, daß wir das Berborgene nach Analogie mit dem Bekannten und denken dürfen. 'Er warnt aber auch, daß wir das Unergründliche nicht aufsuchen, sonbern an bas uns halten follen, mas uns am nachsten liegt. Sier= burch wird Holbach von der Physik abgezogen. Denn dem Menfchen Der Bertehr mit ben Menichen liegt der Mensch am nächsten. ist auch das Nothwendigste und Rüplichste. Und auf eine nutliche Wissenschaft sollen wir ausgehn. Alle Wissenschaft wurde nichts werth sein, wenn bas menschliche Wohl von ihr vernachlaffigt wurde. Unfer Wohl aber beruht auf unferm richtigen, fittlichen Verhalten. Die Wiffenschaft foll uns die Wahrheit zeigen, weil wir ohne fie bas Glud nicht gewinnen tonnten. Daher wird die Moral für die wichtigste, ja für die allgemeine Wissenschaft erklart, weil fie ben ganzen Menschen in bas Auge fasse. Die Naturwiffenicaft feboch bleibt bie ficherfte Grundlage fur unfere Forschung. Sie auf ben Menschen anzuwenden, bas beabsichtigt

bie Reform, welche Solbach ber Philosophie geben will. Diefe Grundfage laffen uns erwarten, bag er aus bem gefunben Penichenverstande und ben Lehren ber Physit viele Begriffe bes rationalistischen Dogmatismus werde aufgenommen haben. Wirtlich fest er voraus, bag ben Erscheinungen Substanzen zu Grunde liegen mit unveranderlichen Attributen, welche ihr Wesen ausmachen, und daß die veranderlichen Wirkungen ober Mobificatio nen der Substanzen die Erscheinungen der Natur und die Empfins dungen in und hervorbringen. Hieran fchließen sich andere Unnahmen ober Folgerungen an, welche auf Hobbes, zum Theil auch auf Leibniz zuructweisen. Die Empfindung, welche ber Ausgangspuntt fur alles Erkennen ift, eine Bewegung in uns, kann nur im Raum vor fich geben und fest einen bewegten Körper voraus. Die Bewegungen in und verrathen und andere Bewegungen außer und; sie setzen eine Ursache voraus, welche nur in einer andern Bewegung liegen fann. Jede Bewegung wird auch wieder Urfache einer anbern Bewegung. Go finden wir uns in einer Rette bott Bewegungen oder von Wirkungen und Ursachen, in welcher alles

bewegt und die Muhe nur scheinbar ist. Die Substanz aber, welche bewegt und bewegt mirb, ist Materie, beren ursprüngliche Gigenschaften Ausdehnung, Beweglichkeit, Sollbitat, Undurchbringlichkeit, Schwere, Trägheit find. Die Verschiebenheit ber Bewegungen, welche wir mahrnehmen, lagt auch auf bie Berschiebenheit ber bewegten Substanzen schließen. Jebe Substanz ist als eine untheilbare Ginheit, als, untheilbarer Körper also, ober als Atom zu benken und in ihrer Wahrheit ist die Materie nichts weiter als eine unendliche Masse von Atomen, von kleinsten Substanzen, von welchen eine jede für, sich besteht und ihre besondern Attribute hat. Von den alten Atomisten und von den Annahmen der Cartesianer unterscheibet sich aber Holbach barin, bag er seinen Atomen nicht bloß Große, Figur und Schwere, sondern auch mit ben Chemikern besondere sinn liche Beschaffenheiten zuschreibt, burch welche bie Korper qualitativ sich unterscheiben. Mit Leibnig hulbigt er bem Grundsatz bes Nichtzuunterscheibenben; nicht zwei Dinge konnen einander gleich fein; jedes muß seine besondere specifische Qualität haben; die verschiedene Lage der Körper muß auch eine Verschiedenheit ihres Wefeus, ihres ganzen Spftems nach fich zichn; die allgemeine, gleichartige Materie ist bagegen nur eine Abstraction. So ist Holbach ein entschiedener Gegner der Gleichheit, aller Dinge und ebenso ber Gleichheit ber Menschen, Aus ber Berschiedenheit ber Atome erklart sich ihre Verschiebenheit sich zu einander zu verhalten, sich anzuziehen und abzustaßen in Sympathie und Antipathie, in Liebe Die verschiedenen Grade ber chemischen Verwandtschaft und Haß, gehen hieraus hervor und die Natur bildet daher eine Kette von Wirkungen und Gegenwirkungen, in welcher wir uns finden. Unfere Empfindung, unfere Erfahrung bezeugt fie une; fie lagt eine Rette von Bewegungen erkennen, welche nur ber Materie gukommen konnen, und außer Materie und Bewegung giebt ce nichts in der Natur,

Diese Naturlehre lehnt nun die Frage nach dem Grunde der Bewegung nicht ab, sondern meint sie aus der Natur der körperlichen Substanzen beantworten zu können. Es ist wahr der Körper ist träge. Aber worin ist seine Trägheit gegründet? In seiner Kraft sich zu erhalten. Die Schwere geht durch die ganze Natur; alles gravitirt und die allgemeine Gravitation besteht nicht allein in der Anziehung, welche der eine Körper auf den andern, sondern auch in der Anziehung, welche jeder Körper auf sich selbst

ausubl." Geber Korper grabitirt auf fich felbft; bus ift fethe Selbsterhalbung. Bon ben Dortdtiften wirb fie bie Gelbftliebe genannt und in ber Thatigteit berfelben tiegt ber ursprungliche Grund aller Bewegung. Man follte glauben, bie Atome bratichs ien eine folde Thatigkeit gar nicht austilaben, ba Bolbach bavon ausgeht, bag febe Substang ewig und unvergänglich ift und hur die Berbindungen unter ben Atomen fich anbern! Aber er ineint auch, bag bie besonvern Substanzen trog thres unveranberlichen Befens burch andere Substanzen in ihrem Dasein boer wenigstens in ihrein Wohlfein geftort werden konnten und aksbann in ihm ficht zu erhalten fireben muften. "Go wachft Ihnen bie Thatigkeit ber Gelbsterhaltung zu. Diefe Borausfehungen gehen also auch weiter babin, baß bie Atome in thren Thatigteiten aus sich heraus in andere eingreifen konnen, beren Wohlseln bald ftorend, balt forvernd. Daher tritt zu ber Selbstliebe auch ber Sas und die Liebe anderer Substanzen; bie Wechselwirtung unter ben Dingen wird borankgefest und in ihr ergiebt fich bie demifiche Anziehung und Abftogung ber Atome. Erft hiermit haben bir die Grunbe ber Bewegung vollstanbig. Dolbuch ertlart es balber für ein Vorurtheil, daß man die Materie für unthätig batte. Thre Thatigtetten beruten auf ben tleinften Bestrebungen, bon ibetchen Leibnig gelehrt hatte. Freilich tonifen wir fie nicht empfinden aber wir muffen fie vorausfegen. Bbit freien Etuten hebt tetne Materie ihre Thatigfett an; ihre fpontane Wilthambeit fest eine außere Erregung voraus; aber fo wie biefe kintritt, erfolgt auch nothweilbig bie Gegenwirkung." Wie num Lucrft eine Thatigteit jur Erregung einer Gegenwirtlung entsteht, feben wir biernach freilich tilcht' eth; auf bie Tehten Grunde bes Werbens tonnen wir nicht zurlickgebn; ver Berfut, Solbach's ben Grund" bet' Bewegung aufzubecten fcheitert in letter Entichelbung. Abet will finben und nun einmal in ber Rette bet Bewegungen ber Wittungen und Gegenwirtungen, wir muffen fie als Thatfliche anerkennen. In ihr ift teine Rube, alles ift bewegt; alles ift that tig zut Erhaltung feines Wohlfeins. Alles bat auch eine Ginpfindung feines Seins, feines Wohls, in welchem es fich gegen empfundene Störungen zu erhalten ftrebt. Die Empfindung iff eine physische Eigenschaft aller Korper. Go ift alles belebt, nirgends eine tobte Kraft. Wer bie Ratur recht zu bevbach ten weiß, finbet in ihr iberall herumirrende Reine, welche nur

die Gelegenheit erwarten sich zu entfalten. In der Sährung, der Ernährung, dem Wachsthum machen solche Keime sich geltend. Man erkennt die Nachwirkungen der Theosophie in ihren chemischen Auskläusern noch in diesem Atomismus. Noch ein anderer Punkt in dieser Lehre vom allgemeinen Leben in der Natur erinnert an die theosophischen Ansänge der Chemie. Die Natur, meint Holbach, müsse sich selbst bewegen, weil sie das Ganze sei. Wir lernen hierin eine Natur als Ganzes kennen, obgleich es vorherschien, als fände Holbach in der Natur nur eine unendliche Menge von Atomen. Abweichend von andern Atomisten, sucht er einen Grund für die allgemeine Verkettung der Dinge in ihren Bewegungen und Wechselwirkungen; odwohl er geneigt schien alles Allgemeine nur für eine Abstraction des Verstandes zu halten, kann er einen solchen Grund doch nur in der allgemeinen Natur

finden, welche er für keine Abstraction, für kein Gebankending halt. In ber nothwendigen Berkettung aller Substanzen und ihrer Bewegungen barf tein Zufall gestattet werben. Wir haben auch keine Awecke in der Natur anzunehmen; denn die Bewegung hat fein Ziel, wie, keinen Anfang. Siermit fteben wir am Beginn einer Reihe polemischer Berneinungen , welche ber flegreiche Naturalismus diefer Zeit gegen die Vorurtheile ber moralischen Wissenschaften richtete. Die Unterscheidungen zwischen Ordnung und Unerdnung, zwischen Gutem und Bosem muffen mir, aufgeben; bie Naturwissenschaft, kennt weber Gutes noch Boses; alles ift in Orbnung. Auch Natur und Runft sollen wir nicht unterscheiben; benn die Kunft bes Menschen ist nur ein Wert ber Natur, in welchem fie , eins ihrer Werte jum Wertzeuge gebraucht. ,, Der Mensch hat sich berausgenommen zu behaupten, daß er allein Freiheit habe, wärend alles andere der nothwendigen Berkettung der Urfachen und ber Wirkungen folge. Dies ift eine thorige Anmaßung bes Menschen; seine Freiheit ist eine Chimare; er ift Majchine, wie alles in ber Ratur Majchine ift, Der Menich ist kein privilegirtes Wesen. Wie andere Dinge hat er bie Urfachen seiner Bewegung in seinem Streben nach Selbsterhaltung; aber feine Selbsterhaltung wird in Bewegung geset burch feine Ideen, seine Ideen hat er von seinen Empfindungen und, die Empfindungen kommen ihm von außen. In ber Natur wurde bie Freiheit nur, eine ungehörige Ginschaltung fein. Mit ben stärksten Grunden ber neuern Philosophie wendet

fich nun Holhach gegen die Lehre von dem dompelten Menfchen, wie er sie nennt, b. h. gegen die Annahme, daß der Mensch aus Körper und Geist wie aus zwei Substanzen zusammengesett sei. Sie ist widersinnig, da jede Substanz nur eine Substanz, ein ein= faches Ding, fein kann. Noch widerfinniger wird sie burch die Unnahme einer geistigen Substanz, welche nicht ausgedehnt im Raume, sein, aber boch im Raume bewegen und bewegt werden soll. Den Menschen baben wir als ein Gehilbe ber Natur zu betracht ten, ausgestattet mit einem bobern Grabe ber Empfindung; bierauf beruben seine Borzuge. Er verdankt fie hauptfachlich ber feig, nern Organisation feines Behirns; sein Gehirn ist bas, mas bie höhern Grade der Empfindung hat, und den Goist des Menschen von seinem Körper unterscheiben beift baber nichts anderes wals fein Gehirn von feinem Gehirn unterscheiben. Diefes Gebilbe ber Natur ist entstanden und vergeht auch wieder; der Mensch, ist ein ephemeres Wesen, die Seele des Menschen ist seine Organisation und an eine Unfterblichkeit ber Seele ist baber, nicht zu beuten, Behaupten, daß die Seele leben werde nach dem Tobe des Beibes, heißt verlangen, daßzeine Uhr fortfahre ben Lauf den Stunden zu zeigen, nachdem sie in tausend Stücke genbrochen worden,

Derfelbe Gang der Gedonten wendet fich guch gegen die Lehre von einem übernatürlichen Sptt.: Wie seine Citelfeit; den Men= ichen, feine Ammaßung fich für ein privilegirtes, freies Wefen zu halten zur Verdoppelung des Menschen getrieben hat, so hat sie die Krong sich aufgesept, indem sie einen allmächtigen Gott nach Anglogie des Menschen fich erfann, melcher den Menschen zum herrn der Natur, zum einzigen Zweck des Weltalls bestimmt has Seine Ohnmacht konnte ber Mensch sich nicht verleugnen; um nun boch annehmen zu können, daß seinen Zwecken alles bienen muffe, fiel er auf ben Gedanken, daß seinem schmachen Beifte ein anderer allmächtiger Beift zu Sulfe tommen muffe um fie gur fichern; Ausführung zu bringen. Go verdoppelte er, bie Natur, indem er, von der Natur ihre eigene Energie unterschied und einen bewegenden Geift der todten Materie der Welt por sette. Dies ist eine Vorstellungsweise, welche ber Kindheit der Wissenschaft aufteht, aber durch die gegenwärtigen Fortschritte ber Naturmissenschaft als beseitigt angesehn werden muß. Wir wise sen jest, daß die Ratur ein großes Ganze ist, tip welchem alles nach Rothwendigkeit, nichts nach Willfür, alles ohne Wunder ge-

flieht, bag bie Welt ewig ift, ohne Anfang und ohne Enbe, ble bewegende Kraft nicht außer ober über, sondern in der A ift. In bem Bertranen auf biese Wiffenschaft freitet Bolbach ben harteften Ausbrücken nicht allein gegen ben Gibtt ber chi lichen Theologie, sonbern auch ber nafürlichen Religion. ben erstern freilich noch stärker; als gegen ben anbern; eine unbulblame Theologie kann er inicht bulben; ber rachgie Gott tft ihm ein Ungehener, welches von ihn verursachte gehn zurr Strafe giebt. Der theologische Aberglaube ist sein m tigster Frind; baher befampft er ihn in ausführlicher Rebe. ? in bem Bordringen ber Aufklärung, welche bie Naturwissensch ten gebracht haben, sieht er ihn boch schon überwunden nub von senschaftlicher Seite wendet er baher seine Hauptgeunde gegen befftischen Aberglauben. Die Lehre von ber Schöpfung ift grundlofe Hypothese, welche mit ber Ewigkeit ber Materie ftre noch verworrener wird fie, wenn man einen Beift als Scho ober auch als Beweger ber Welt anfieht, b. h. eine Wefen, des keine Analogie, teinen Buntt ber Berührung unt ber Mal Bat. Die Ratur bewegt fich felbst. Man will teine blinde sache; man wird luch nicht behaupken können ildes biell emp bende, Alles brokende Ratur Bind fein der an and admir

Wir beitihren hier wieder einen vorher angebeuteten Pu dn Welchem die Folgerichtigkelt bes Gyftems ber Natur scheit Bei allem seinem Streite gegen die Verboppelung der Rature nin ed eine boppelte Natur an. Die eine Natur ist ihm bie Viel ber Atome ober bet Molecularktafte. Sie regieren fich felbit ihter Selbsterhaltung, in ihrent besondern Leben; ein sedes fein Wohl bebacht, treffen fie zufällig auf frembe Ginwitkung wissen ste auch beständig von ihrer unvergänglichen Na abzuwehren: Die andere Ratur ist bie Macht der Nothwendig welche alles zusammenhalt; das allgemeine Naturgesetz ber W selwirtung, bas Ganze der Ratur, von welchem wir früher sah bag es fich felbst in lebendiger Energie bewegen musse, weil nit außer ihm fei. Wir würden nicht wiffen, wodurch aus ben endlich vielen Atomen ein solches Ganze wurde, wenn Holb und nicht fagte, bag die Ratur eine lebenbige Centraltraft ba welche alle Bewegtingen beherschie. Wir lernen nun auch, viefe Centralfraft nicht blind ifte Wird uns aber hierburch ni auch ein Gott zurückgegeben welcher mit Ginficht alles regies

Einen solchen natürlichen Gott läßt Holbach in ber That sich gefallen. Er betet ihn an. Zum Altar ber Natur will er zu= rudführen. Er schliekt sein Snftem ber Natur mit einem Aufruf, daß wir unsern Dienst allein ber Natur und ihren Tochtern, ber Tugend, der Vernunft, der Wahrheit weihen mochten. man nach ben Ginzelheiten seiner Lehre barüber in Zweifel sein follte, ob er geneigter sei die Natur nur als eine Masse von Atomen ober als die Ginheit eines feiner felbstbewußten Befens gu benten, so lassen die Enthunkte seines Systems boch nicht baran zweifeln, bag er im lettern Kall ift. Er gesteht baber zu, baß es in einem gewifsen Sinne keine Atheisten gebe. Der Atheismus, zu welchem er fich bekennt, besteht nur in seinem Gifer gegen bas, was er schädliche Vorurtheile ber Theologie nennt. Sein Eifer ift nicht ganz unbegründet; dem außerweltlichen Gott stellt er die Beisheit Gottes in ber Belt entgegen. Aber sein Naturalismus führt ihn auf falsche Wege. Eine Unterscheibung Gottes von der Belt lagt feine Lehre taum ju; einen Schöpfer ber Belt, einen Gott über ber Welt, einen 3med bes unaufhörlichen Werbens, einen Zweck befonders ber Menschen und ber Menschheit will er nicht anerkennen.

Und boch treiben ihn die Endpunkte seiner Lehre fast noch über biese Bebenken hinüber. Richt in seinem System ber Natur, sonbern in seiner Moral muffen wir sie suchen. In biefer läßt er bie Einzelheiten seines Naturalismus fast ganz hinter sich zu= rud. Von den Atomen ist da wenig die Rede; den Menschen lernen wir ba nicht als eine Masse von Molecularkräften kennen, sondern als eine Einheit. Sein Gehirn wird nicht als eine Menge von Atomen betrachtet, von welchen ein jedes nach seiner Selbst= erhaltung und seinem Wohlsein ftrebt, sondern bie Organisation des Gehirns wird wie eine Substanz angesehen, und der geistige Benuß, welchen feine ungeftorten Berrichtungen gewähren, erscheint als bas Ziel aller unserer Bestrebungen. Der Naturalismus bleibt freilich die Grundvoraussenung auch seiner Moral. Selbst= erhaltung und Streben nach Glück geben alle Beweggründe des Han= delns ab. Die socialen Neigungen werden ausbrücklich verworfen. Bon ber physischen Beschaffenheit unseres Leibes hängt alle Sitt= lichkeit ab. Die Tugend besteht wohl nur in dem Gleichgewichte ber Fluffigkeiten, welche unser Temperament bilben und durch die Bahl ber Rahrung, bes Climas, ber Lebensweise follen wir unfer

Temperament zu bessern suchen, wenn es schabhaft sein sollte. Auch bie Wahl ber Leidenschaften, in welcher unsere sogenannte Bernunft bestehn foll, wird auf baffelbe hinauslaufen. bie Medicin ber Moral ben Schluffel jum menschlichen Bergen geben und ben Beift heilen, indem fie ben Korper heilt. Beben wir jedoch in die besondern moralischen Borschriften Solbach's ein, fo sehen wir ihn von allen diesen Boraussehungen abspringen. Er will einfache, allgemeingultige Lehren für bas menschliche Leben aufstellen; aus ben verwickelten Berhaltniffen bes physischen Baus, aus der Verschiedenheit der menschlichen Temperamente gehn weder einfache noch allgemeingültige Regeln ber Moral hervor. bach's Borschriften sind eklektisch, von geringem Belang, meistens an die Lehren ber alten Philosophie sich auschließend; von dem Einfluß ber neuern Entbedungen in ber Physit, auf welche seine Naturlehre sich ftütte, bemerken wir in ihnen nichts. Wohl aber sehen wir ihn ber laren Moxal bes Eigennutes entgegenarbeiten. Sein Mittel ift, bag er uns bie Achtung vor uns felbst als ben sichersten Gewinn ber Tugend perspricht. Der Tugendhafte soll seinen Lohn nicht außer sich, sonbern in seiner eigenen Tugend suchen. Die Tugend sieht Holbach sogar als die Kunft an sich über bas Blud anderer begludt ju fühlen; auf bas Beffe ber Menschheit sollen wir unser Augenmerk richten, weil Die Menschlichkeit erfreut und an sich liebenswürdig ift. In hieser Richtung seiner Gedanken läßt er nun sogar die sittlichen Unterschiede zwischen Gutem und Bosem, welche bie Natur nicht kennt, zwar nicht als etwas Ursprungliches bestehn, aber gegen bie Ginwurfe ber Natursehre sich wieder aufrichten, weil boch zuletzt auch in ben Meinungen der Menschen die Natur ihre Erfolge feiere. streitet gegen die Lehre, daß Gutes und Boses, Recht und Unrecht nur auf der willfürlichen Uebereinkunft der Menschen beruhten. Vielmehr sie haben ihren Grund in der Lehre, melche die Natur bem Menschen ertheilt, daß ihm nichts nützlicher sei als der Mensch Daber läßt fie uns Frieden mit unfern Nebenmenschen suchen; die Lehre des Hobbes vom Kriege aller gegen alle ist verderblich; unfere Ueberlegung führt uns jum gefelligen Leben; fie lagt uns jeden Menschen und jede seiner Handlungen nach bem Ruten für bie allgemeine Glückseligkeit beurtheilen; baraus fließen bie Begriffe von Tugend und Laster, von Gutem und Bösem, die Natur hat fie und gelehrt und in ihrem Sinne follen wir für bas Beste ber

ganzen Menschheit wirken. Bon biesen Ueberzeugungen ausgehend will holbach die Menschheit organisiren, ben Stat als ein Glied biefer Organisation in tosmopolitischem Sinn herstellen und er hofft, in ähnlicher Beise wie hume, unter ber Anleitung ber Natur ein Bachsen ber menschlichen Bildung in Kunst und Wissenschaft aus ben Fortschritten ber Auftlärung hervorgehn zu sehn. Sollen wir hicrin einen Zweck der Natur erkennen? Fast möchte man glau= ben, Holbach hätte über seine Humanitätsbestrebungen, über ben Gifer, mit welchem er die Blindheit der Natur bestritt, das Ur= theil vergeffen, welches ihn die Lehren der neuern Physik über die Zwecklosigkeit der Natur aussprechen ließen. Noch besonders be= benklich ift es, daß er nicht allein den einzelnen Menschen, son= bern auch die ganze Menschheit wie eine Einheit betrachtet, welche nicht allein sich selbst erhalt, sondern auch sich selbst fortbilbet, ba sie seinem Atomismus boch nur als eine zeitweilig zusammengekommenen Masse von Molecularkräften erscheinen konnte. diesen Atomismus erhebt ihn freilich sein Gedanke an die Einheit der göttlichen Natur; er berechtigt aber nicht die Menschheit wie ein Schoftind ber Natur zu betrachten, welches fich herausnehmen durfe seine Interessen besonders zu betreiben und allen andern vorzuziehn. Leicht hatte es Holbach zu warnen vor der Eitelkeit ber menschlichen Vernunft; schwerer mar ce ihren Geboten sich zu entziehn; in seiner Sittensehre zwingen sie ihm ganz andere Betenntnisse ab, als seine naturalistischen Grundsätze erwarten ließen.

Holbach gehört nicht zu ben großen Erfindern in ber Wiffen= ichaft; fast alle seine Gebanten hat er aus ber Ueberlieferung; der er spricht die Ergebnisse aus, welche in seiner Zeit von ber Menge ber Gebildeten aus ben naturalistischen Grundsätzen gezogen wurden, mit aller Freimuthigkeit, wenn auch nicht selten mit Uebertreibung. Dem Sensualismus schloß er sich an, weil feine Grundfate mit der Naturforschung zu stimmen schienen; aber seinen steptischen Folgerungen entzog er sich, weil die larere Methode ber Physik auch Hypothesen und Wahrscheinlichkeiten in Anschlag bringen ließ. Er vertritt die Denkweise, welche positive Ergebnisse von der Wissenschaft fordert. Damit wendet er sich bem gefunden Menschenverstande zu und will die Wahrscheinlich= keiten einer Wissenschaft zusammenrechnen, welche nicht auf die letten Grunde zurückgehn und nicht alles zusammenfassen kann, Es begegnet ihm dabei die Täuschung, bag er doch über das Ganze 420' Bud V. Kap. II. Streit ber neuern Spsteme mit ber Theologie

nach naturalistischen Grundsätzen abzusprechen wagt. Aber gesunde Menschenverstand forbert auch eine nüpliche Wiffensch für den Gebrauch bes menschlichen Lebens und babei kann moralische Seite besselben nicht unbeachtet bleiben. Hierdurch n er zu einer glücklichen Folgewidrigkeit in feinen Lehren gezog benn ben Antheil , welchen er am sittlichen Leben nimmt , u wältigt seine Vorliebe für die Grundsätze des Naturalismus. Wendung seiner Gebanken ift um so merkwürdiger, je weniger

auf ihn beschränkt ift. Sie findet sich bei allen Senfualisten Locke an mehr ober weniger, immer stärker tritt sie hervor; Holbach führt fie zu ben auffallenbsten Wiberspruchen. turalismus hatte bie Senfualisten gelehrt ben Menfchen feine Bernunft als ein reines Product der Natur zu betrach fie halten es aus fich zu bekennen, daß fie in allem ihrem th tischen Denken rein passiv sich verhalten; aber wenn sie ! praktischen Denken, bei ben Ueberlegungen über unfer sittlichel

ben angelangt find, ba wird ihr Intereffe rege und fie to cs nicht über sich gewinnen auch in biesem Gebiet uns Passivität zu erhalten; sie lassen uns thätig werben, wie es sei; unsere schwachen Kräfte muffen sich zu regen beginnen, in ber Leibenschaft, um ber Natur etwas abzugewinnen für u Zwede; um sich zu ftarken muffen fie fich scharen; zur @ schaft, zum Stat, zur Menschheit schließen fie fich zusammen. begegnen uns die hoffnungen auf bas Fortschreiten, auf bas L ber gangen Menschheit. Bon bem naturalistischen Gefichten find fie fcblocht unterftust; ihnen fehlt ber Boben, Die Sm

ber Bernunft, und baher hoffen benn auch diese Senfualiften Bobl, die Gludfeligkeit ber Menschen nur als eine Gabe ber tur. Es ift ein mertwürdiges Schauspiel, bag in bemfelben M in welchem biese Systeme mehr und mehr an ber Freiheit bes lens verzweifelten, in bemfelben Dage auch ihre hoffnungen gen auf bas, mas bie Natur ben Menschen leiften werbe, ba in bemfelben Mage bie Natur erhöhten, in welchem fie bie S

nungen auf die Sulfe eines vernünftigen Gottes herabsc Bas will nun biefer offen ausgesprochene Atheismus Solbe Den Gott ber Chriften sollen wir verleugnen , aber Natur sollen wir als Gott verehren; ihre Rothwendigkeit foll blind fein; einem blinden Geschick will er uns nicht Preis ge

bie Materie ber Natur ftattet er mit Leben und Ginficht aus:

421

reit ist nur gegen den außerweltlichen Gott gerichtet, kaum gesten überweltlichen Gott; denn er verehrt das Naturgesetz, ihres über die Welt herscht. Wit Widerwillen sehen wir ihn i dem Aberglauben sich abwenden und er hält den christlichen inden für Aberglauben, weil er ihn durch Borurtheile überdeckt it; daß er unter dieser Decke seinen Kern erblickt und ihn besten hätte, dürsen wir wohl nicht annehmen.

Bas in Montaigne's Verehrung ber Natur, in ber ähnlichen hrung Shaftesbury's angedeutet war, hatte sich jest in ben en hume's, Holbachs und ihrer Genossen in grellfter Beise r ausgesprochen. Diese Denkweise war weit verbreitet. m, welche Conbillac, Helvetius, Holbach vorgetragen hatten, n bie Bhilosophie ber Franzosen von ber Mitte bes vorigen n ben Anfang bes jetigen Jahrhunderts hinein beherscht; fie n die Sturme ber Revolution überbauert. In ben ersten m unseres Jahrhunderts bestand in Paris eine Gefell= it ber Beobachter bes Menschen. Die Ergebniffe ih= Beobachtungen, welche fie veröffentlichte, lauteten bahin, daß Chatigkeiten ber Seele auf Empfindungen hinausliefen, baß Lenken nur die Kähigkeit ware ihre Empfindungen zu empfinund daß Empfindungen und Empfinden Arten ber Nervenbemg waren. In bemfelben Sinn lehrte Cabanis, baf ber ich nur burch seine Fähigkeit zu empfinden ein moralisches m fei. daß er die Kähigkeit zu empfinden nur durch seine Nerbabe. und die Frage daher, was der Mensch sei, glaubte er ber Antwort erschöpfen zu konnen: seine Nerven. Auf biese rie bauend sprach sich Volnen über die Tugenden des Menwie Helvetius aus; von den religiösen Tugenden, dem Glauber Hoffnung, ber Liebe, sagte er, fie maren Tugenben ein= ger Betrogener zum Bortheil ichelmischer Betrüger. n wir die Spite der Bewegung erreicht, in welcher der Nauismus bes vorigen Jahrhunderts die Meinung beherschte.

9. Wir wurden aber nur ein verzerrtes Bild von den Meisigen bes vorigen Jahrhunderts geben, wenn wir die äußersten hichweifungen des Naturalismus ausschließlich berücksichtigten eihnen die gemäßigtern Ansichten derselben Zeit zur Seite zu len. Wenn jene auch das lauteste Wort führten und am folgetigsten die Richtung bezeichneten, in welcher die philosophischen danken porwärtsschritten, so haben diese doch nicht weniger sich

behauptet, auch burch ihre Mäßigung Einfluß gewonnen und selbst ber spätern Zeit vorgearbeitet. Man kann ihre Verkreter die Ekletiker bieser Zeit nennen. In ihren allgemeinen Systemen sind sie von geringerer Wirkung gewesen als in ihren Lehren, welche nur einzelne Zweige ber Philosophie bearbeiteten.

Die bogmatischen Lehren, welche mit bem Sensualismus ber Franzofen fich verbanden, die praktische Wendung, welche ber Senfualismus bei ben Engländern und bei ben Franzosen einschlug, geben ben Beweis ab, bag bie Grunbfate bes Rationalismus bod auch unter ber Herrschaft bes Senfualismus noch keineswegs ib ren Einfluß verloren hatten. So folgerichtig war biefer Sensus lismus nicht, bag er nicht gestattet hatte unter bem Mantel wie ter Begriffe, mit welchen er fich trug, ber Erfahrung, ber That sachen, bes gefunden Menschenverstandes, gar mancherlei Meinungen einzuführen, welche nicht bie Sinne, sondern unsere Urtheile über bie finnlichen Erscheinungen lehren. In ben Berechnungen ber Bahrscheinlichkeit, welchen man sich überließ, hatte man nichts von den Ergebnissen aufgeben mogen, welche ber Gang ber neuem Wissenschaft in ihren Untersuchungen über Physit und Mathematik gebracht hatte, obwohl sie nicht den Sinnen, fondern dem verstänbigen Nachbenken verbankt wurden. Hiervon finden wir nun den Beweis in großen Massen von dem Einfluß geführt, welchen neben bem Senfualismus zwei andere Schulen berfelben Zeit errangen, bie Wolffische Schule vorzugsweise in Deutschland, bie schottische Schule vorzugsweise in England, beibe bem Sensualismus geneigt, aber in eklektischer Weise auch rationalistische Grundsate und Methoben behauptenb.

Christian Wolfs, geboren 1679 zu Breslau, ein sehr erfolgreicher Lehrer ber Philosophie, der Mathematik und der Philo
an mehrern deutschen Universitäten, von Halle durch seine theelogischen Segner vertrieben, nach Jahren dahin wieder in Triumph
zurückgeführt, hat bis zu seinem Tode im Jahre 1754 und noch
nach seinem Tode die philosophische Schule in Deutschland in einer sonst beispiellosen Ausbehnung und Dauer beherrscht. Er hat
unbestreitbare Berdienste um die Ausbildung der beutschen Sprache
zum philosophischen Gebrauche, auch um die Eintheilung und sp
stematische Zusammenstellung der Philosophie in einem populären
Sinn nach den Fächern, welche man noch gegenwärtig im Lehren
zu unterscheiben psiegt, obwohl die wissenschaftliche Untersuchung

an biefe Kächer nur wenig sich binbet. Aber gegenwärtig wirb man auch keinen Anstoß baran nehmen konnen, wenn man in ihm zwar einen fleißigen und geschickten Arbeiter, aber keinen tief ein= bringenben und erfinderischen Geist erblickt. Leibnizens Gebanken hat er für sich zu verwenden und mit Zuziehung älterer Lehren über bas ganze Syftem ber Philosophie auszubehnen gesucht; aber die leibnizischen Lehren hat er doch nur verdorben, indem er ihnen ihre Spiten abbrach und sie an die faglichen Meinungen bes gesunden Menschenverstandes heranzuziehen suchte. So behandelte er die Monadologie, indem er die Monaden nur als einfache Substanzen gebacht wissen wollte, welche in ihrem punktuellen Sein nicht als kleine körperliche Atome betrachtet werden dürften, benen man aber boch nicht nothwendig in ihrem Innern Empfindung und Begehren beizulegen hatte nach Analologie mit unserer Seele. Man sieht, er scheute bie spiritualistische Auffassungsweise Leibnizens, er war bem Dualismus ber Cartefianer geneigt; aber er magt auch nicht ben einfachen Substanzen. welche nicht nach Analogie mit unserer Seele zu benten sein follten, Ausbehnung im Raum, Größe und Rigur beigulegen, weil bies fie zu theilbaren Körpern machen wurde; baber follen fie nur punktuelle Kräfte sein, welche eine Lage im Raum haben, Thun und auch Leiben, baber auch Schranken, welche burch außere Gin= wirkung fich verändern können und beren Beränderung alsbann Grund bes Wechsels in ihren Erscheinungen wird. Daß hierbei nur ein völlig unbeftimmter Begriff ber innern Rraft übrig bleibt, tummert ihn nicht; wird boch burch biefes Mittel ber Dualismus behauptet, welchet bie befeelten von ben unbefeelten Substanzen ihrem Wesen nach zu unterscheiden weiß. Die Annahme, daß bie Monaben burch bie außern Einwirkungen, welthe sie erleiben, ihre Schranken balb verengert, balb ausgebehnt sehen konken, schützt ihn auch gegen die zu weite Kassung, welche ihm Leibniz ber Lehre von ber praftabilirten Harmonie gegeben zu haben Nur auf bas Verhältniß zwischen Geele und Leib will er sie beschränkt wissen, weil sein Dualismus keine unmittelbare Berbindung awischen Körperwelt und Geisterwelt gestattet. burch hat er nun freilich einen Ausweg gefunden die Zweifel Leibnizens an der Wechselwirkung der Substanzen bei Seite zu schaffen; aber wir werden wohl sagen mussen, daß er den philos sophischen Sinn, welcher in die Lehre von der praftabilirten Harmonie gelegt werden kann, gründlich beseitigt hat; benn ihre AUgemeinheit hat sie nun verloren; sie haftet nicht mehr an dem Begriff der für sich bestehenden Substanz, sondern nur an dem empirisch sich darbietenden Unterschied zwischen Dingen, deren Beseelung wir anerkennen, und andern Dingen, an welchen keine
merkliche Zeichen der Beseelung von uns gefunden werden.

Zur Charakteristik seines Systems, welches nur für die Beurtheilung bes bamaligen philosophischen Standpunkts in Deutschland ein Interesse bietet, werben wenige Buge ausreichen. war der mathematischen Lehrart geneigt; in ihr sah er die einzige wissenschaftliche Methobe; so schließt er sich den Rationalisten an und kann als ber lette wirksame Bertreter ber cartesianischen Schule angesehn werben. Aber durch die mathematische Methode wurde er auch zu der Meinung geführt, daß die Philosophie nur bie Wissenschaft bes Möglichen sei, und hiermit konnte er sich boch nicht befriedigen, ba er in seiner Pspchologie, Kosmologie und Theologie auch mit der Wirklichkeit der Seele, der Welt und Gottes zu thun betam. Es bezeichnet nun die Wendung ber Gebanken, welche die neuere Philosophie genommen hatte und welche wir auch in der rationalistischen Schule schon bei Leibniz eintreten faben, daß man durch die Erkenntnig bes Wirklichen an bie Erfahrung herangezogen wurde. Mitten in seiner Meta: physik hat Wolff ber empirischen Seelenlehre eine hervorragende Stellung eingeräumt. Auf sie will er die Grundfate der Logik, ber Physit, ber Moral gründen; sie greift nicht weniger in die Metaphysit ein, wie wir aus ben angeführten Saten seiner Monadologie abnehmen können; ja Wolff lehrt, daß alle Grundfate aus der Erfahrung geschöpft werden muffen und daß bie Philosophie nur eine zusammenhängende geschichtliche Erkenntniß sei, in welcher die eine Thatsache aus der andern erklärt werde. abschüssige Weg vom Rationalismus zum Empirismus bleibt auch bei diesem nicht stehn; er führt jum Sensualismus. hören wir in der Erklärung Wolff's, daß aus unserer Kraft zu empfinden alles in unsere Seele komme, alle Begriffe, alle Unterscheidungen. Ginen charafteristischen Unterschied zwischen Sinnlichkeit und Bernunft weiß Wolff nicht zu entbecken. Wir haben schon gesehn, daß auch Leibniz dahin sich getrieben sah den Unterschied awischen thierischer und vernünftiger Seele wie einen Gradunterschied zu behandeln. Dies findet in der wolffischen Pfyche

logie eine feststehende Formel, indem sie erklärt, daß wir nur eine Kraft ber Seele anzuerkennen haben, aber verschiedene Grade berselben unterscheiben konnen, die niebern und die hobern Seelenkrafte, jene als die Grunde bes finnlichen, biefe bes vernünftigen Lebens. Man wird es hiermit in Uebereinstimmung finden, daß auch die naturalistische Ansicht in Wolff's System burchaus vorherschend ist. Jede Monabe ber Welt, sonst eine unveränderliche Substanz, em= pfängt ihre Veränderungen, burch welche sie Grund wandelbarer Erscheinungen wird, nur burch die Beranderung ihrer Schranken, welche nur burch äußere Ursachen bewirkt werden kann. ist eine Maschine; wer bies leugnen wollte, würde bem Fortgange ber Naturwissenschaften sich widerseten. Aber wird hierdurch nicht ber Fatalismus ausgesprochen, die Freiheit des Willens geleugnet? Wolff meint diefer Folgerung fich entziehen zu konnen, inbem er bie Seele als etwas nicht zur Welt Gehöriges sich benkt. Sein Dualismus, welcher Körperwelt und Geisterwelt scheidet, soll ihm eine Hinterthur öffnen. Aber Geister und Seelen bleiben boch Der Determinismus, welchen Wolff mit Leibnig vertheibigt, läßt auch in ber Geisterwelt für die Freiheit bes Willens keinen Ausgang übrig. Auch bie Grundfage, welche er für bas sittliche Leben geltend macht, zeigen beutlich, daß er von der sensualiftischen und naturalistischen Meinung seiner Zeit ergriffen ift. Denn alle Beweggrunde für unser Handeln führt er auf Luft und Unluft zuruck und es scheint ihm ber Sittlichkeit zu genügen, baß eine höhere Lust, als die sinnliche, die Lust in der Anschauung unferer Bollfommenheit, von uns begehrt werden foll. stische in seiner Moral läßt sich nicht verkennen, wenn sie vorschreibt, daß wir zwar nicht allein unsere, sondern auch Anderer Bolltommenheit suchen sollen, aber die letztere boch nur als ein Mittel, ohne welches wir im Zusammenhange bes geselligen Lebens unsere Volltommenheit nicht würden erreichen können. das eklektische Schwanken, welches in diesem System herscht, kann es gegen den Vorwurf vertheidigen, daß es ganz von sensualisti= schen und naturalistischen Grundsätzen durchdrungen sei.

Noch beutlicher ist der eklektische Charakter in der Philosophie der Deutschen nach der Mitte des vorigen Jahrhunderts hervorgetreten, welche an Wolff vornehmlich sich anschloß, aber auch viele Einwirkungen der englischen und französischen Philosophie in sich aufnahm.

Einen ähnlichen Effetticismus finden wir bei ben Engländer in ber fogenannten ichottischen Schule, welche ihren Rami baher erhalten hat, daß sie von Professoren an den schottisch Universitäten größtentheils vertreten wurde. Sie verbalt fich i ähnlicher Weise zu Shaftesbury's Lehren, wie Wolff's System; ben Lehren Leibnizens. Was Shaftesbury in einer geistreich Stizze entworfen hatte, bas suchten die Schotten in bestimmt Formeln zu bringen und im Ginzelnen auszubreiten. Bu bie Schule gehört eine Reihe von Moraliften, welche Berbienfte bal um bie Untersuchung über bie Glieberung unferer fittlichen Bef schaft, aber babei zu sehr bon ber vorliegenden Erfahrung berg genwärtigen Berhältniffe fich leiten ließen und zu wenig bie all meinen Aufgaben ber Bernunft im Auge hatten, als bag fie philosophischen Untersuchung etwas Wesentliches hatten zufun können. In biesen praktischen Lehren barf auch hume ihr ist gablt werden. Hutcheson, Ferguson, Reid, Abam Smith gehöll ihr an; bis in bie neueften Zeiten haben Dugalb Stewart, milton ihre Lehren getragen. In ber Moral ftutte fie ficht Augemeinen auf die Lehre von ben gefelligen Reigungen Menschen um ben Egoismus in seiner robesten Gestalt ju bef Schaftesburn's Anficht aber, welche bie Einheit ber M bie Harmonie bes Ganzen forberte, wurde abgefchwächt unb # fplittert in die Grundfate bes Wohlwollens, ber Sympat ber Gefelligkeit, welche wir gegen die Menschen in ihrer Bef berheit zu beobachten hatten; fie murbe auf eine befondere Be hung beschränkt, ungefar wie Bolff bie praftabilirte Barma Leibnigens auf bie Harmonie zwisthen Leib und Seele beschra Dies bezeichnet bas Rachlaffen in der Starke bes philo phischen Princips. Auf die thebretische Philosophie erstreckten ähnliche Lehren. Die Lehre von den angebornen Begriffen fo Locke beseitigt haben; ben steptischen Folgerungen bes Sensual mus suchte man aber zu begegnen, indem man gegen fie auf b gefunden Menschenverstand und auf Grundsate bes Inftincts f berief. In welchem Ginn bies geschah, werben wir turz ausei anderseten muffen.

Thomas Reib, 1710 in ber Rahe von Aberbeen gebore zulett bis zum Jahre 1796 als Professor zu Glasgow wirksu hat auf die Entwicklung dieser Lehren den größten Fleiß verwe det. Er wird als der ausgezeichnetste Metaphysiker seiner Schu

geschätt. Mit ihr hatte sein Bestreben vorzugsweise auf die Bestreitung der Zweisel Hume's sich gerichtet. Den Grund dieser Zweisel kanne's sich gerichtet. Den Grund dieser Zweisel fand er in einer zu weit getriebenen Speculation, in der damägigen Wisbegier, welche zur Sucht alles erklären zu wollen ausgeartet sei. Er will eine bescheidenen Wissenschaft, welche der Schranken des menschlichen Erkennens sich dewußt bleibt und dem gesunden Menschenverstande vertraut. Die Philosophie debarf des gesunden Menschenverstandes; der gefunde Menschenverstand des der Philosophie nicht. Er ist die einzig sichere Erundlage der Philosophie. Diese soll nur eine Naturgeschichte des Geistes wen. Die Meinung, welche in England herschend gewörden ist, die die Philosophie auf empirische Phychologie sich beschränke, ist kutlich in seiner Lehre ausgedrückt.

Mit ben Senfualiften barüber einverftanben, daß alle unsere Borftellungen aus finnlichen Einbrücken uns zukommen, sett er b boch ber Meinung entgegen, daß wir bei ber Analyse unserer dorstellungen stehen bleiben konnten. Sie führt unausbleiblich zu um Brribum, bag wir in allen unfern Gebanten nur mit Etheinungen in und zu thun hatten, aber von ber Außenwelt, ber katur, nichts wüßten. Dieser Zbealphilosophie sest er Berkelen's bebanken entgegen, daß die Erscheinungen in uns Zeichen und ine Sprache find, welche wir verfteben lernen follen. Im Berkindniffe biefer Sprache meint er eine Erkenntnig von unserm Beifte, von der Körperwelt und von Gott gewinnen zu konnent. Denn ber gefunde Menschenverftand läßt uns Grundfabe annehmen, nach welchen wir die Erscheinungen beurtheilen und auf ihre Brunde ichließen. Diefe Grundfate laffen fich nicht beweifen, buft waren fie keine Grundfate; aber burch unfere Natue find wir dazu gezwungen sie anzunehmen; ein Instinct führt den Glauen an sie in und ein, ohne daß wir und Rechenschaft über fie geben könnten. Blauben und benten muffen wir ohne zu wissen, warum; die Natur gewährt uns eine unmittelbare Gewikhelt von Inserer und anderer Dinge Dasein.

Die Art, wie Reid die Grundsätze unserer natürlichen Denkweise in uns kommen läßt, hat einen schwachen Schein von Eikenthümlichkeit. Wie schon Andere vor ihm unterscheidet er zwischen Empfindutig und Wahrnehmung. Jene faßt nur den sinnlichen Eindruck als eine Erscheinung in uns auf; diese fügt auch ein Urtheil über den empfundenen Gegenstand hinzu und beglau-

bigt und sein Dasein. Dabei schiebt nun die Ratur, wie Reib sich ausbrückt, die Grundsätze uns unter, denen wir im Urtheil über die Gegenstände glauben müffen. Sehr nahe kommt nun boch biefe Lehrweise bem Sensualismus. Wir felbft follen nichts hinzuthun zu unsern Erkenntnissen burch irgend einen Act bes freien Denkens. Wir sind Zuschauer eines Schauspiels, so lehrt Reib, welches hinter ber Schaubühne von ber Natur aufgeführt wird durch Mittel, welche wir nicht begreifen. Wie die Empfin= bung in uns eingebracht wird, sehen wir nicht; genug die Natur bringt sie hervor; das Urtheil über die Erscheinungen, nach gewiffen Grunbfagen gefällt, wird uns untergeschoben; wie es bazu kommt, wissen wir nicht; genug die Natur bewirkt es. AUCS läuft in dieser Lehre auf Naturalismus hinaus.

Reid hat auch einen Versuch gemacht die Grundsätze aufzugablen, welche die Natur uns unterschieben foll. Er ist nicht weniger unvolltommen ausgefallen als die ähnlichen, gescheiterten Versuche bes neuern Nationalismus bas System ber angebornen Un ein Spftem bentt er nicht einmal; nur Begriffe aufzustellen. gewisse Classen der Grundsätze unterscheibet er, welche geordnet find nach ber Eintheilung ber Wiffenschaften, wie fie zu feiner Reit galt. Die Wiffenschaften läßt er ohne weiteres auseinanderfallen; die Berbindung unter ihnen wird hinter der Schaubühne auf welcher die Natur das Spiel der Erscheinungen uns Nur bas möchte er barthun, bag über bie Grundfate, vorführt. nach welchen wir die Erscheinungen beurtheilen, eine allgemeine Uebereinstimmung unter ben Menschen bersche. Er beruft fich barüber auf die allgemeinen Gesetze im Bau der menschlichen Sprachen und in ber Beurtheilung ber Dinge im praktischen Le-Wenn wir von folden Grundfaten betrogen murben, fo wurde ber Betrug Gott zur Laft fallen, ber unsere Natur uns gab und sie nach biesen Grundsätzen in uns wirken ließ.

Wir haben einen Eklekticismus in biesen Lehren vor uns, welcher ber gemeinen Meinung folgt. Alle Ausschweifungen ber Speculation möchte er meiben besondern die gegenwärtig herschende Ausschweifung des Sensualismus in Skepticismus; allen Grundsähen der einzelnen Wissenschaften möchte er gerecht werden; aber die Vorherrschaft der Naturwissenschaft in ihm auch beutlich ausgesprochen. Die Natur herscht über alle unsere Wissenschaften; sie giebt uns die Empfindungen,

schiebt uns die Grundsate unter; dem natürlichen Menschenversstand haben wir zu vertrauen, bei seinen Entscheidungen mussen wir uns beruhigen; über ihn hinaus unsere Forschungen zu treisben, das ist sträftiche Wißbegier.

Wir haben schon mehrmals barauf ausmerksam gemacht, daß unter der Borherrschaft des Naturalismus die moralischen Wissenschaften sich zersplitterten. Ihre Macht über die Ueberzeusgungen der Menschen hatte aber doch die Moral nicht versoren; vielmehr haben wir gesehn, daß je mehr das Denken unter der Macht der natürlichen Eindrücke und des Instincts zu liegen schien um so mehr der praktische Instinct dazu antried für die Bernunft die freie Bahn zu suchen, welche sie auf dem theoretischen Gebiete versoren zu haben schien. Hiervon haben wir noch einige Beweise beizubringen in Lehren, welche über das praktische Leben sich Geltung zu verschaffen wußten, wenn auch in einer zersprengten Gestalt und unter der Herrschaft des Naturalismus verkümmert.

Bu ihnen haben wir bie Lehren über bas afthetische Leben zu gahlen, welche ohne Zweifel mit einem Zweige unferer vernunftigen Bilbung und einer Uebung bes prattischen Lebens in ber schonen Runft zu thun haben. Die Aefthetit ift bie jungfte unter ben Wiffenschaften ber praktischen Philosophie, welche aus ben Trümmern einer allgemeinen Lehre über die Aufgaben bes sittlichen Lebens sich herausarbeiteten. Ein Schüler Wolff's Alerander Baumgarten hat ihr ben freilich nicht fehr paffenden Na= men gegeben. In einem allgemeinen Beftreben aber aller neuern Bölker hat sie sich ausgebildet, fast zu gleicher Zeit bei Englanbern, Frangofen, Deutschen und Hollandern. Es lag in ber Lage ber Dinge, daß, nachbem die neuern Bolker ihre Nationalliteratur vorherschend in einem afthetischen Bestreben ausgebildet und ihre Philosophie instematisch zu betreiben angefangen hatten, fie auch ber Grundfate für jenes Beftreben fich bewußt werben wollten. ber Gemeinschaft ber neuern Bolter in ihren wiffenschaftlichen Untersuchungen ging es hervor, daß auch die hieran Antheil nahmen, welche in ber Entwicklung ihrer Nationalliteratur noch zu= Philosophische Gebanten maren babei in Bewegung, rück waren. boch unter ber Herrschaft bes Sensualismus und an eine praktiiche Uebung fich anschließend, haben biefe afthetischen Untersuchun= gen auch oft nur einen kritischen ober eklektisch= empirischen Charak=

ter angenommen und nur ihr Meinster Theil fallt in bas Gebiet unferer Untersuchung.

Um meisten springt in ben Forschungen biefer Zeit über bas Schone, die Runft und ben afthetischen Geschmad ber, fast allgemein herschende Gebante hervor, bag im Schonen nur ber finnliche Ausbruck einer vollkommen entwickelten Natur zu fuchen sei, daß die schöne Kunft nur die Nachahmung der schönen Natur ju ihrem Grundfate ju machen und ber Geschmack am Schonen am Natürlichen sich zu bilben habe. Der Frangose Batteur, ein Eflektiker, hat wohl am meisten zur Berbreitung bieses Gebantens beigetragen, so wie ja ber frangofische Geschmad in ber Mitte bes porigen Jahrhunderts fast allgemein herschend war. Es könnte auffallen, bag man in Frankreich bie Nachahmung ber Natur in ber iconen Runft empfal, ba ber frangofische Geschmack biefer Zeiten in Runft und Mobe weit vom Natürlichen abwich, wenn wir nicht bemerkt hatten, daß damals schon der Rampf gegen die herschende Gewahnheit begonnen hatte. Er ging vom Naturalismus aus, welcher auch in ber Runft rathen mußte an die Natur sich zu hal-So wie man die natürliche Religion, das natürliche Recht, die natürliche Erzichung empfohlen batte, empfal man nun auch die natürliche Runft.

Much Alexander Gottlieb Baumgarten, welcher feine Aefthetit 1750 herausgab, stellte ben Grundsat für die schöne Kunst auf; ahme ber Natur nach. Er hatte hierbei die Lehre von der präftabilirten harmonie im Auge. In der Ratur haben wir bas Muster ber Harmonie vor und, welche wir auch in ber schonen Runft aufsuchen sollen. Dies ist der tiefere Sinn seiner An-Unter den Wiffenschaften für unfer sichten über die Aesthetik. praftisches lebon aber ihre Stelle ihr zu ermitteln fällt ihm schwer, obgleich er ber schönen Kunft und bem Geschmack für bas Schone ihre Begeutung für unsere vernünftige Bilbung nicht absprechen kann. Die Schönheit erklart er als die sinnliche Vollkoms Die Aushildung unseres Sinnes für bas Schone scheint ihm eine nothwendige Sache welche ber höheren sittlichen Bilbung nicht fehlen burfe. Wie aber reiht sich nun dieser Geschmack am Sinnlichen, biefer Trieb ber kunftlerischen Rachbilbung ber Ratur ben ührigen Bestrebungen unseres sittlichen Lebens ein? Sie führt in eine Welt ber Fabeln, in eine heterotosmische Ordnung, wie in eine andere Welt ein. Welchen Zwed konnen folche Taufdun-

gen haben? Baumgarten ist bemüht ihnen boch eine heterotosmische Wahrheit, eine Beziehung zu ber wahren Kolltommenheit ber Welt zu ermitteln. Er finbet fie barin, bag bie Fabeln und Bilber ber bichtenben Phantafie unfere Seele vorbereiten follen für die Erkenntniß ber vollkommenen Babrheit. In ihnen erblidt er ein Analogon ber Bernunft. Unfer abstrahirender Berftand ift boch nicht im Stande die Wahrheit in ihrer gangen Fulle uns zur Erkenntniß zu bringen; wir muffen an die sinnliche Bahrheit und anschließen und weil wir bie harmonie bes Gangen nicht übersehn tonnen, muffen wir fie im Rleinen auffuchen, in einem Bilbe und darftellen, damit wir fo, wie in einem Auszuge, eine sinnliche Unschauung ber vollkommenen harmonie ber Welt gewinnen, welche uns die Weisheit Gottes offenbaren foll. Gott innerlich zu schmeden, ihn zu schmeden nicht allein in ben abstracten Bebanten unferer Bernunft, fonbern auch in ben Unichauungen ber Sinnlichkeit, bas scheint ihm bie Aufgabe unseres Lebens zu fein und einen folden finnlichen Geschmack ber gottlichen Bolltommenheit foll ber afthetische Geschmad gewähren, welcher bie lebhaftefte Bergegenwärtigung bes Bolltommenen, bes Gottlichen und barbiete, wenn er auch nur eine heterotosmische Wahrheit uns zur Anschauung bringt.

Diefe Gebanten, von Baumgarten in einer fteifen, wenig ansprochenden und wenig Karen Form entwickelt, zeigen, wie fehr biefe Zeit auch in ihren rationalistischen Suftemen ber finnlichen Erfahrung fich zuwandte. Wir muffen bie Wahrheit verfinnlichen um fie faffen ju konnen. Auch noch auf einen andern Punkt machen fie aufmertfam, welcher in afthetischen Untersuchungen bies fer Beit mehr und mehr fich geltend gemacht hat. Wir haben gefebn, wie heftig in ihr ber Streit gegen die Theologie, ja gegen die Religion entbrannt war. Man konnte aber diefer boch nicht gang entsagen; unter ben starken Angriffen bes Naturalismus suchte man für fie einen Schut; Baumgarten glaubte ibn im afthetischen Befchmack finden zu tonnen. Er gehorte zu ben frommen Philo, sophen, welche weber die Religion noch die vernünftigen Grunde ber Wiffenschaft aufgeben konnen. Das afthetische Gemuth ichien ihm für bas religiöse Gemuth zu sprechen. Un ber finnlichen Bolltommenheit bes Schonen, welche uns bie harmonie ber Welt, ber Offenbarung ber göttlichen Beisheit, verauschaulichen könute, suchte er fein religiofes Gefühl ju erwarmen. Dies ift ber Unfang einer

Wendung der Gebanken, auf welche wir noch öfter stoßen werden; auch noch in der neuesten Philosophie hat man sich an die Berwandtschaft des ästhetischen mit dem religiösen Leben erinnert.

In England beschäftigte sich besonders die schottische Schule gern mit ber Ergrundung bes Schönen. Hatte boch ichon Shaftesburn in ähnlicher Beise wie Leibnig auf die harmonie ber Belt gebrungen und schienen ihm boch Schönheit, Gute und Wahrheit auf baffelbe binauszulaufen. Das rationaliftische Element, untergeordnet, wie es war, fand fich in England nur im Abnehmen; man suchte alles auf natürliche Triebe zurückzuführen. englischen Aesthetikern biefer Zeit hat die geistreichste Skizze ber berühmte Parliamenterebner Ebmund Burte entworfen. Schrift über ben Ursprung unserer Been vom Erhabenen unb Schönen, im Jahre 1757 erschienen, gehört zu ben Unternehmungen seiner Jugend. Sie ist ein beutlicher Abdruck bes Gebantens, welcher die schottische Schule beherscht, daß wir die Ibeen, welche unser vernünftiges Leben in Theorie und Braris beherschen, natürlichen Trieben zu banken haben. Auch bas ist ihr mit ihrer Schule gemein, daß sie das Ganze unseres Lebens in verschie dene, nicht wesentlich mit einander verbundene Gebiete zerfallen läßt. So wird das äfthetische Leben sogleich an zwei besondere Heen, bes Erhabenen und bes Schönen, vertheilt und jebe von ihnen wird alsbann auf einen besondern Trieb zurückgeführt. Das Er: habene geht aus dem Trieb zur Sclbsterhaltung, das Schöne Erhaben nemlich ift bas Große, aus bem gefelligen Triebe hervor. bas Uebermächtige, welches uns vernichten würde, wenn es unferm Leben zu nahe trate. Wenn wir von bem Schreden, welchen es in diesem Fall uns einflogen mußte, uns frei fühlen durfen, weil es nur in ber Phantasie uns brobt und wir in Sicherheit uns wiffen, so erregt es bas angenehme Gefühl bes Erhabenen. Schon bagegen erscheint uns alles, mas zur Geselligkeit uns aufforbert; an das Schöne schmiegen wir uns gerne an; es beruht auf einer mit Leichtigkeit sich vollziehenden Bergesellschaftung ber Joeen.

Diese Ansichten vom Schönen bei Baumgarten und bei Burkt haben eine Fortbildung ersahren, welche sich zu einer vollständigen ästhetischen Weltansicht steigerte. Wir sinden sie bei Franz Hemsterhuis, dem Sohne des berühmten hollandischen Philosogen Tiberius Hemsterhuis. Geboren 1721 zu Francker, lebte er dis 1790 zu Hag, wo er einen bedeutenden Posten im Amte

für das Auswärtige bekleidete, ein Leben seiner innern Bilbung und einem Kreise von Freunden gewidmet, zu welchen auch ber beutsche Philosoph &. S. Jacobi fich zählte. Seine kleinen, in franzöfischer Sprache geschriebenen Schriften waren nur für seine Freunde bestimmt; erst nach seinem Tobe sind sie gesammelt worben. Er war in ber Liebe bes Alterthums erzogen, ein Berebrer bes Plato; die Macht ber naturalistischen Ansicht seiner Zeit empfand er, obwohl er eine innere Abneigung gegen ihre Ergebnisse hatte. Rur schwach wußte er sie von sich abzuwehren und bagu mußte ihm seine äfthetische Anschauung ber Dinge bas Mittel bicten. Seine Landsleute baben in ihm ben Bearunder einer neuen Richtung in der Philosophie erblicken wollen, weil er den französischen Naturalismus bestritt; aber er griff nur seine Folgerungen an und seine Gebanken find zu nahe dem schottischen Naturalismus verwandt und nehmen auch zu viel von leibnizi= ichen Lehren auf, als daß wir ihm eine andere Stelle als unter ben Eklektikern ber neuern Zeit anweisen konnten.

Mit dem Senfualismus barüber einverstanden, bag wir alle unsere Bebanken nur burch unsere finnlichen Organe empfangen, widerspricht er doch den materialistischen Erklärungen unseres Empfindens, weil er im Rorperlichen nur den tragen Stoff sieht, welcher von der Seele bewegt werden mußte um aur Thatigkeit zu kommen. Die Physik bleibt bei den Erscheinungen stehn und tann fle nicht erklären; die Sinne geben uns nur Zeichen, aus beren Vergleichung wir ihr Verständniß schöpfen sollen. Wie bie Materie ihre Bewegung nur durch ein geistiges Princip erhalten kann, so kommt auch die Bewegung und das Verständniß in den Stoff unserer Gebanken nur durch unsere Seele. Aber es ist boch nur ein innerer Sinn, die Restection auf uns, ein neues Organ, welches unfere Seele empfängt, wodurch uns bas Berftandnik ber Erscheinungen zuwachsen foll. Durch jedes Organ gewinnen wir neue Erkenntniffe und für alle neue Erkenntniffe wird ein neues Organ verlangt. Hemsterhuis hat babei seine hoffnungen auch barauf gesett, daß uns im funftigen Leben noch neue Organe beschieben sein tonnten zur Bereicherung unferer Heen. Den inneren Sinn faßt er auch als moralischen Sinn, wie die schottische Schule Er ift unfer Herz, unser Bewissen; er pflegt bie gefelligen Reigungen in uns, obgleich wir nur eine unmittelbare Wirkung ber Natur, eine Rückwirkung unferer ewi=

gen Seele gegen die außern Einwirkungen in ihm sehen sollen. Er zieht uns zu unsern Nachsten, zum Erhabenen, zum Schönen, zu Gott. Die Gefühle der Abhängigkeit von Gott, der Bewunderung, des Staunens erregt er in uns; die Quelle der Religion sollen wir in ihm sehen. So könnte auch wohl eine Quelle der Erkenntnisse, welche über die Erscheinungen hinausgehn, sich in ihm eröffnen

Aber biefe Aussichten schneibet uns boch ber Sensualismus ab, welchem hemfterhuis sich nicht zu entziehen weiß. Nur durch Organe erhalten wir alle unsere Gebanken und Organe lassen und nie in bas Inuere ber Dinge einbringen. Alle Joeen werden uns auch nur in zeitlicher Folge vorgeführt und nie können wir zwei Bebanken zu gleicher Zeit benten. So ift unsere ewige Seele von ber Erkenntnig bes Ewigen ausgeschlossen. In ber Welt find bie Individuen geschieden burch unübersteigliche Schranken; jedes ift für sich; keines vermag bas andere auch nur in seinen Gebanten ju durchbringen. Wie wunderbar ift es, daß wir bennoch ein Berlangen tragen sollen nach Bereinigung mit andern, mit allen Dingen: Und boch wird und biefes Berlangen burch unfern innern Sinn bezeugt. Wenn wir ein Biffen von einem Sein baben follten, fo wurden wir diefes Sein mit unfern Bedanken burchdringen muffen; bies ift uns aber nicht gegeben. Unfere Seele scheint nicht dazu gemacht zu sein zu wissen. Sehr nacht ist hierin die fteptische Folgerung des Sensualismus ausgebrückt.

Wozu sonst wird nun wohl unsere Seele gemacht sein? In ber Antwort auf diese Frage liegt die Wendung zur afthetischen Betrachtung ber Welt. Sie ist gemacht zum Beschauen ber Dinge und jum Genießen berfelben in einer folchen Beschauung; ein geiftiger Genuß im beschaulichen Leben wird uns als Zwed porgehalten. Hemsterhuis hat hierbei seine Gedanken auf ein Ibeal ge-Das Berlangen nach Durchbringung, Bereinigung mit anderin Sein führt zu diesem Ideal. Rur in einer völligen Bereinigung unserer Seele mit allem Sein wurde unser Berlangen gestillt werben können. Das Ibeal nnserer Seele bruckt sich in Gebanten Gottes aus, ber in seiner Ewigkeit alle zeitliche Bebanken, iu feiner Einfachheit alles Sein in sich vereinigt. In ber Bereinigung alles Seins besteht das Bolltommene. Dahin strebt nun auch unsere Seele; sie möchte alle Schranken bes Raumes und der Zeit überwinden; aber sie bleibt beständig an sie gebunben. So empfindet fie in ihrem Streben nach Bereinigung mit dem

geliebten Gegenstanbe, wenn fie gewahr wirb, bag es vergeblich ift, bas bittere Gefühl bes Etels, Ihre Individualität halt fie gefangen; fie muß fich zu bescheibenern Bunichen berabftimmen. Diefe werben nun barauf gerichtet, bie größte Menge ber Ibeen in die kurzeste Zeit gusammenzupressen, weil eine völlige Bereinigung berselben uns versagt ift. Hierzu soll die schone Runft die= nen. In ahnlicher Weise wie Burke benkt sich Hemsterhuis bas Schone. Es ift bas, mas zur Bereinigung anlocket, aber bei ber Geselligkeit ftehn bleibt; weil es zur Bereinigung nicht kommen kann. Es verlangt Mannigfaltigkeit, aber auch Berfchmelzung ber Gegenfate. In leichten Uebergangen führt es von ber einen Bee jur andern über, fo daß es bie Schwierigkeiten in ber Berbindung. ber Gedanken möglichst überwindet. Der leibnizische Gedanke, daß die Harmonie auf Mannigfaltigkeit in ber Einheit beruhe, liegt dieser Ansicht zu Grunde; aber auch die Gedanken des Naturalismus, baß jedes Individuum, jeder Korper von dem andern im Raum burch unübersteigliche Schranken geschieben sei, bes Senjualismus, bag alle Gebanken in ber Zeit von einander gesonbert bleiben muffen, die Gedanken an die Undurchdringlichkeit ber Dinge und ihrer Thatigkeiten behaupten ihre unbedingte Gultigfeit. Daher ift bas Schone nur bas, mas bie größte Menge von Been in ber fürzesten Zeit verbindet und burch basselbe wird bas hochste geleistet, mas für ben menschlichen Geist erreichbar ift; benn ba er teine Bereinigung ber Ibeen erreichen tann, muß er sich bamit begnügen die größte Bahl sinnlicher Zeichen in ber engften Berbindung zusammenzufaffen. Auf eine Bervolltommnung unserer Bebanken in bas Unbestimmte fort werben wir hierdurch angewiesen; unser Berlangen aber bleibt ungefättigt, weil wir bas Ewige, bie Bereinigung unseres Dentens mit bem Sein nicht erreichen können; wir bleiben bei ben sinnlichen Zeichen stehen. Nur in einem Buntte durchbricht Bemfterhuis in dieser afthetischen Lebensansicht die Schranken bes Sensualismus und bes Naturalismus. Er will boch nicht eine rein natürliche Kunft; die Nachahmung ber Natur ift ihm nur ber erste Schritt in ber funftlerischen Uebung; sie geht barauf aus die Natur zu übertreffen. In der Natur finden fich selten ober nie alle die Bedingun= gen zusammen, welche für unsere Organe bie passende Bereini= gung ber Elemente zu treffen wissen; wir muffen burch Runft ber Natur nachzuhelfen suchen. 28 \*

Wir konnen hierin nur einen erften, schuchternen Schritt über ben Naturalismus hinaus erblicken; er halt uns noch ganz unter ben Bebingungen ber Natur fest und gestattet nur eine Aussicht auf Befferung biefer Bebingungen burch menfchliche Runft. Doch ohne Bebeutung ift biefer Schritt nicht; an eine allgemeinere Benbung ber Gebanken schließt er sich an. Dit Baumgarten's Anficht bes afthetischen Lebens hat er gemein, daß er in ber harmonie bes Schönen eine Versinnlichung ber göttlichen Einheit erblickt und die schone Kunft mit ber Religion in Berbindung bringt. Wir werben hierin ein Zeichen sehen, bag ber Naturalismus bas Beburfnig religiöser Gefühle auch unter ben wissenschaftlich Gebilbeten nicht überwältigt hatte. Das Bedürfniß ber geiftigen Sammlung, ber Bereinigung, bas Berlangen nach bem Ewigen ist mächtig in hemsterhuis; er weiß ihm aber unter ben Borurtheilen bes Naturalismus teine andere Befriedigung zu versprechen als in ber äfthetischen Anschauung ber harmonie; bie Runft muß ihm bie Stelle ber Religion vertreten.

In berselben Zeit war man mit einer Umbilbung ber theoretischen Politik beschäftigt. Dabei durfen wir die Lehren Montesquieu's nicht übersehn, obwohl sie weniger ber Philosophie als ber Geschichte angehören. Sie haben auf die Philosophie ber Geschichte, ein Werk ber neuesten Philosophie, als Vorläufer einen großen Einfluß ausgeübt und es wird nicht geleugnet werben tonnen, bag Montesquieu's Betrachtung ber Geschichte nicht ohne leitende philosophische Gebanken ist. Als ber Baron Karl von Montesquieu 1748 feinen Geift ber Gefete herausgab, nahte er sich schon dem Greisenalter. In seiner Jugend hatte er seinem Stande gemäß in wichtigen Geschäften bes Parlements zu Borbeaux sich geübt, war bann seiner Neigung für literarische Arbeiten folgend bemüht gewesen burch geschichtliche Untersuchungen und Reisen sich zu bilben; sein Wert ift eine Frucht langer und ernfter Beschäftigungen, eines reifen Nachbenkens. Doch ift sein Blid beschränkt; die Verhältnisse bes politischen Lebens zu andern Zweigen unserer Bilbung kann er zwar nicht ganz übersehn, aber er bringt sie nur als Neußerlichkeiten in Anschlag; seine wissenschaftlichen Gesichtspunkte werben auch gestört burch ben praktischen 3med, welchen er in seinen Lehren verfolgt; benn er gehort ju ben Mannern, welche burch die Mäßigung ber absoluten frangosischen Monarchie ben brobenben Umsturz abwenden zu konnen

meinten; mit diesem praktischen Zwecke seines Werkes ließ sich eine sichere Durchsührung wissenschaftlicher Glieber nicht wohl vereinen; auch wurde er durch die herschenden Grundsätze des Sensualismus und Naturalismus in seinen allgemeinen Ansichten gesleitet; aber dennoch wird man den patriotischen Sinn, welcher in seinen Lehren herscht, weit entsernt sinden von dem Egoismus seiner philosophirenden Landsleute.

Den Geift ber Gesetze sucht er in ben Beweggrunden auf, welche die Erhaltung und Entwicklung der Staten leiten. setzebung ist kein Act einer besondern Macht. Die Gewohnheit, bie öffentliche Meinung macht bie Gesetze. Für alle Gesetze muß ber Geift bes Bolles vorbereitet fein. Durch Gesethe werben nur Besetze, aber nicht Sitten gebeffert. Nur weil es verschiebene Stimmungen unter ben Menschen giebt, giebt es auch verschiebene Statsverfaffungen; nur bie unter ihnen, welche ber öffentlichen Stimmung entspricht, tann bestehn. Die bewegenben Principien im Bolte hat baber ber Gesetzgeber zu beachten. Dehr auf bas Prattifche berechnet, als grundlich burchbacht ift feine Lehre von ben bewegenden Principien in ben verschiebenen Statsformen, wenn er ber Demokratie bie Tugend, ber Aristokratie bie Mäßigung, ber Monarchie die Ehre, der Despotie die Furcht unterlegt; sein alls gemeiner Gebanke entschlägt fich in ber That biefer althergebrach= ten Eintheilung, indem er bas mahre bewegende Princip in bem Geifte bes Bolles sucht. Das ift ber wichtige Grundsatz feiner Politit, daß die natürliche und beste Regierung die ist, welche am meisten bem Charafter bes Volkes entspricht. Er ist gegen bie tosmopolitischen Lehren seiner Zeit. Er ist auch gegen bas Joeal eines Stats, welcher für alle Boller paffen follte. Die Boller find verschieben; nach ihrer Berschiebenheit muß es auch verschiebene Formen bes Stats geben. Das Streben nach bem Beften bringt uns um bas Sute, welches erreicht werben kann. Religion mag bas höchste Gut, die höchste Tugend bezwecken; für ben Stat muß ein mittleres Mag genügen.

Auf ein solches mittleres Maß hat er nun sein Auge gerichtet. Für basselbe mochte er boch eine allgemeine Regel aufstellen, ein Joeal bes Erreichbaren bei aller Berschiebenheit ber Bölker. Man kann nicht anders als urtheilen, daß es in praktischer Absicht für die Lage der Dinge in Frankreich sich ausgebildet
hat. Es ist nach der englischen Statsverfassung gemodelt und

Locke ift ber Rubrer in bem Entwurfe beffetben. Montesquien geht von dem Grundsate aus, daß jede politische Macht geneigt ift ihre Gewalt zu migbrauchen; baß fle nur burch bie Schranten ihrer Macht gezügelt werben kann. Dies führt auf die Nothwendigkeit einer Theilung der politischen Gewalten, damit fie gegenseitig sich mäßigen; es entspricht ber Mäßigung, welche Montesquieu in allen seinen Lehren empfielt, und rebete ber Mäßigung ber absoluten Monarchie bas Wort, welche er an-Mit einer mehr in die Augen fallenden als beffernden Abweichung von Locke unterscheibet er nun brei Gewalten im Stat, bie gesetgebende, bie richterliche und die vollziehende. bie brei Acte ber Rechtspflege bar. Daß biefe Unterscheibung in ber theoretischen Politik ber folgenden Zeiten herschend geworben ist, hat ihr ben ausschließlich juristischen Charakter gegeben, welchen fie an fich trägt, die Meinung verbreitet, bag ber Stat nur in einer Rechtsanstalt bestehe und wohl mit Legalität, aber nicht mit Moralität zu thun habe. Es entsprach bies ber Absonberung bes Naturrechts und ber Politit von der Moral, welche die neuere Phitosophie gebracht hatte. Die brei Statsgewalten meint nun Montesquien, sollen in verschiedene Hande gebracht werben; barin fieht er die Bürgschaft für die politische Freiheit.

Wenn er nun für diese besorgt ist, so beachtet er um so we niger die moralische Freiheit. Dies liegt nicht allein darin, daß er seine Politik von der Moral absondert, sondern seinen tiefern Grund hat es in bem Ginflusse bes Naturalismus auf seine Leb-Der wichtigste Grundsatz seiner Lehre, bag bie Beweggrunde bes politischen Lebens in den Charaktern und Reigungen ber verschiedenen Boller lagen, führt auf die Frage, woraus biefe Berschiedenheiten ber Bolfer hervorgehn. Montesquien mochte fie auf die Natur zuruckführen, so wie er auch nur beswegen rath bem Geiste ber Bolter zu folgen, weil hieraus die naturlichste, am meiften den natürlichen Reigungen ber Boller ent sprechenbe Regierung sich ergeben wurde. Die Ratur bes Bobens und bes Klimas ist bas Erste, mas bie Bolter macht. Weil die Erbe sehr verschieden gestaltet ift, muffen auch fehr verschiedene Bölker sein. Zwar werben andere Gründe nicht ausgeschloffen, wie Sitten, Religion, Geschichte; aber fie geben alle von ber Ratur aus, welche nach Boben und Klima ben verschiebenen Boltern eine verschiedene Empfindlichkeit gegeben hat; unter ben natürliien Einbrücken ihrer Umgebungen wachsen fie alsbann auf und of Ergebnife folder Ginbrude ift ihre Geschichte. Die Grundhe bes Senfualismus zeigen sich hierin herschend. Dies ist ber suptmangel diefer Politik; im politischen Leben sieht sie ein nas bliches Gewächs; bie Gebiete bes Lebens, in welchen bie Frei-# bes Menschen weniger als in ber Politik streitig ist, beachtet nur als Mittel; die allgemeine Geschichte ber Cultur tritt hin= t die Geschichte ber Boller und ber Staten gurud, ber Be-Me, baß jene ber tragende Grund aller politischen Verfassunk sein dürfte, ist wenigstens nur sehr schwach in dieser Politik Doch burfen wir nicht fagen, daß er gang fehlte. huieu mar in einer frühern Schrift, ben persischen Briefen, als 1 Spotter über die Religion aufgetreten; aber von seinen gelitlichen Untersuchungen hat er sich belehren lassen, welche wich-Rolle die Religion im State spielt. Er hebt sogar den wohlkigen Ginfluß hervor, welchen bie christliche Religion auf bas litische Leben ausgeübt habe. Bei seinem Gebanken, daß die Nat ben Beift ber Boller bestimme, hat er boch auch ben Bebant ausgesprochen, daß die Borsehung die Geschicke ber Bolter k. ihre Verschiedenheit zum Einklang stimme und im Wechsel ber bas ewige Geset aufrecht halte. Zwischen seinen ernsten mae trachtungen über die Geschichte und ben leichtsinnigen Angrif: t feiner Landsleute auf alles Bestehende ift ein schr merklicher tterschied; baber hat man biefe in ber folgenben Zeit bei Seite kat, jene aber sind von den neuesten Philosophen wiederholt bebt worden.

Wenn Montesquien über Stat und Völker die Menschheit wergessen schien, so hat der Genfer Jean Jaques Roufstau sie um so mehr als unbedingten Zweck seiner Politik und ner Pädagogik erhoben. Zwischen dem Geist der Gesetz des tern und dem Gesellschaftsvertrag des andern liegen nur 18 hre, aber ein ganz anderer Geist der Zeit weht uns aus dem dern Werke entgegen. Wenn Montesquieu die Monarchie de durch Mäßigung stützen zu können hosste, so sieht Kousseau seiner Zeit das Jahrhundert der Revolution. Eine Vorahnung Leidenschaft reißt ihn zur Prophezeiung hin. Er ist weit davon ksernt, was er sieht, zu wollen; ein verweichlichtes Kind seiner eit kann er die Güter des Lurus, der Civilisation, den Glanz nes Ruhmes, welcher durch die Gesellschaft der Menschen getragen

wird, nicht entbehren, für alle biefe Guter fürchtet er; unter ben Erummern ber gegenwärtigen Buftanbe begraben zu werben muß er besorgen; aber die Dinge, wie fie gegenwartig find, scheinen ihm unhaltbar, gerriffen, wiber bie Natur. Seine mertwürdigen Betenntniffe über sein Leben zeigen uns in biefem Schmach und Wibersprüche ohne Zahl. Ein Philosoph will er nicht sein, aber beständig muß er philosophiren über die Lage ber Dinge, über bie gegenwärtige Stimmung. In seinem zerriffenen Gemuth fpiegelt fich die zerriffene Bildung feiner Zeit. Aufgeregt wie er ift, hat er aufregend gewirkt. Zwei seiner Schriften, welche er turz binter einander erscheinen ließ, fein Statsvertrag vom Jahre 1761, und sein Emil, vom Jahre 1762, wollten die eine die Politit, die andere die Badagogit reformiren. Gine ftarte Nachwirtung haben fie gehabt, wenn auch jede von ihnen nur einen lockern wissenschaftlichen Zusammenhang bietet und beibe abbrechen ohne einen befriedigenden Abschluß. Sie enden mit der Verzweiflung. Berbindung unter einander läßt sich nicht verkennen, wenn fie auch nur angebeutet wirb. Der fpater erschienene Emil muß zuerft betrachtet werben, weil die Erziehung auch von Rouffeau als die Grundlage bes Stats angesehn wirb.

In ber Form eines Romans will uns Rouffeau belehren, wie ber Mensch erzogen werben sollte um feiner Natur zu entsprechen. Dabei liegen im Allgemeinen die padagogischen Rathschläge Montaigne's und Locke's für die natürliche Erziehung zu Grunde; fie werben nur viel burchgreifender und ausführlicher entwickelt. Da= mit Emil ein Bögling ber Natur werbe, muß er von ber Gefellschaft der Menschen fern gehalten werden. Nur so wird er der Ansteckung bes herschenben Lafters und ber Borurtheile entzogen; nur fo tann ber Ergieher feine Runft an ihm bewähren. Die offentliche Erziehung wird alfo verworfen; bie Erziehung ift eine Privatangelegenheit der Familie; die Eltern sollen ihre Pflich: ten für sie nicht vergessen. Wird nun Emil hierdurch ein 20g: ling ber Natur? Bielmehr die künftlichsten Mittel muffen angewandt werden ihn vor der öffentlichen Anstedung zu bewahren und weil ihm die reichste Quelle der Ueberlieferung verstopft ift, burch Ersaymittel bahin zu wirken, daß ihm die Fortschritte ber Cultur zugehen, welche bie Gesellschaft in ihrer Geschichte ausgebildet hat und ohne welche jest niemand in ihr fortsommen Denn zuletzt muß boch auch Emil in die Gesellschaft ein:

geführt werben, ba Rouffeau mit Locke erkannt hat, daß ber Zweck ber Erziehung die Freilassung ift, welche ben Bögling seine Stelle unter ben übrigen freien Menschen einnehmen lagt. Hierzu jedoch scheint es ihm zu genügen, baf er die Natur und die Gesellschaft ber gegenwärtigen Menschen tennen gelernt hat. Rur Realunterricht wird baber verlangt in der Erfahrung der Natur, der Sachen und ber Menschen. Bas tummert uns die Bergangenheit und was von ihrer Bilbung in den Sprachen niedergelegt Rur unfere eigene Erfahrung foll uns belehren, damit wir teine Borurtheile einfaugen. Wie wir ohne die Ueberlieferung der frühern Zeiten zur Ertenntnig ber gegenwärtigen Bilbung gelan= gen können, glaubt babei Rousseau um so leichter außer Frage ftellen zu burfen, je mehr er biefer Bilbung mistraut. Die Ge= wohnheit, die Autorität des erziehenden Geschlechts will er von seinem Boglinge entfernt halten; er sieht nicht, wie er hierdurch alle Erziehung aufheben wurde. In ber That tann er beibe nicht entbehren; nur auf eine Täuschung bes Zöglings legt er es an, indem es ihm scheinbar gemacht werden foll, als wurde er nur seinen natürlichen Trieben überlassen und lernte nur aus bem Buche ber Natur, warend die Kunst bes Erziehers ihn beständig leiten foll.

Große Sorgfalt hat Rousseau auf die Unterscheidung der Abschnitte ber Erziehung gewendet. Da er aber in ihrer Feststellung bas Berhaltnig bes Boglings zur erziehenben Gefellschaft unbeachtet läßt, tommt er nur zu mangelhaften Ergebnissen. So früh als möglich, noch vor der Geburt soll die Erziehung beginnen und es werben in biefer Beziehung ben Müttern wohlgemeinte Rathschläge ertheilt. Die Perioden der Erziehung muffen sich an die Natur anschließen. Zwei Abschnitte giebt biese an, bor und nach Die Beriobe vor ber Mannbarteit zerfällt wieber Mannbarkeit. ber in zwei Abschnitte. Querst ist das Kind in einer völligen Abhängigkeit von ben finnlichen Bedürfniffen. Um ste befriedigen zu können muß es seine Körperkräfte üben und die Werkzeuge gebrauchen lernen, beren es bebarf. Diese Periode ift, also ben Leibesühungen gewihmet, mit welchen sich Uebungen in nüplichen Runften verbinden. So wie fle aber zurückgelaffen ift, ftellt fich beim Menschen ein Ueberschuß der Kräfte ein, welcher Beschäftigung sucht. Er muß bazu verwandt werben in die Erkenntnik ber weitern Rreise ber Natur und ihrer verborgenen Rrafte einzufüh-

ren. Es ist bies bie Periode ber Studien, in welcher die Bigbegier burch Anregung ber natürlichen Triebe zu wecken ift. benschaft läßt fich nicht entfernen; wir bleiben Sklaven ber Ratur, welche sie in uns erregt; aber nur die natürliche Leidenschaft ist zu nähren, auf nügliche Wissenschaften und Kunfte zu richten und dagegen aller überflüssige Luxus abzuschneiben. Mter ber Mannbarkeit tritt bann weiter bas Beburfnif ber Gefelligkeit ein. Wenn bisher nur ber mächtige Trieb ber Selbsterhaltung ben Menschen beherschte, so erhebt fich jett ein anderer, nicht weniger mächtiger Trieb, ber Geschlechtstrieb; er zieht ben Menschen zum Menschen; ihm gesellt fich bie Freundschaft zu, bas Mitleiben, die Menschlichkeit. Auch in ber Entwicklung diefer Triebe ist aber ber Mensch ber Erziehung bedürftig, da fie ebenso leicht zu Ausschweifungen als zu ben ebelsten Neigungen bes menschlichen Herzens führen konnen. Es tritt nun für die Erziehung die Periode ber Bahl ein. Emil wird nun querft in die Gesellschaft eingeführt; er sieht sich von ihr abgestoßen, wie zu erwarten war, ba er nicht vorbereitet war für fie. Er flieht die Menschen; aber fein Erzieher läßt ihn eine Gefährtin finden, auf welche er seine Wahl leitet. Sie ist, wie er, ein Zögling ber Natur. Er verbindet fich mit ihr um seine Stellung in ber Gesellschaft zu fu-Aber in ber verborbenen Gesellschaft scheitert ihr Glud; von ihr verborben werben sie burch ihre Schuld auseinanderge rissen. Damit enbet ber Roman ohne Lösung. Die Lehre seiner Pabel hat Rousseau in den Worten ausgebrückt, in das bestehende Bose etwas Gutes zu bringen beife nur es bem Berberben opfern.

Dieser Schluß ber Pädagogit weist auf die Politit hin. Wenn man das Glück des Einzelnen will, muß man zuvor für das Ganze sorgen, in welches er eintreten soll. So trostlos jedoch, wie seine Ansicht von der Gewohnheit in der Erziehung, ist auch Rousseau's Ansicht vom gegenwärtigen Stat. Was er in Bezug auf die Erziehung sagte, daß man gut thun würde, in allem das Gegentheil des Gebräuchlichen zu thun, das gilt nicht minder von allen Einrichtungen des gegenwärtigen Ledens. Von Natur sind alle Menschen gleich oder sast gleich; unsere Staten aber haben die unnatürliche Ungleichheit der Menschen gebracht. Jetzt steht nicht mehr dem Menschen der Mensch, sondern dem Unterdrücker der Unterdrückte gegenüber. Das Raturgeset ist durch die positiven Gesetze verdrängt worden. Zu den natürlichen

::

Berhältniffen möchte aber Rouffeau alles im State zurückzebracht sehen; auf eine Umkehr bes Bestehenden von Wurzel aus hat er es abgesehn.

Seine Politik nimmt bie gewöhnliche Vertragslehre zum Ausgangspunkte und zieht bie Spite ihrer Folgerungen. felt nicht baran, bag man feinen Willen für die Autunft binden Den Urvertrag, auf welchem ber Stat beruhen foll, kann er zwar nicht nachweisen, aber er glaubt doch eine stillschweigende und bindende Uebereinkunft unter ben Menschen annehmen zu muffen, durch welche sie zu einem politischen Berein verbunden wor= ben, weil es ber Ratur gemäß ist, bag bie zusammenwohnenben Menschen verträglich fich zugesellen zu ihrem eigenen Bortheil. Sollte jemand bem Bertrage fich nicht fügen wollen, fo wurde er Der Urvertrag wird als ein Werk aller beauswandern mussen. trachtet; nur burch Stimmeneinheit konnte er zu Stande kommen; alle find als Gleichberechtigte in ihn eingetreten und haben auch alle ihre Freiheit in ihm sich bewahrt. Auf ihm bernhu alle folgende Beschluffe des Stats und Freiheit und Gleichheit der Bürger muffen beswegen als ihre unveräußerlichen politischen Rechte angesehn werben. Die folgenben Beschluffe burfen butch Stimmenmehrheit gefaßt werben, weil alle übereingekommen find; daß sie ben allgemeinen Willen ber Mehrheit als ben Willen aller anerkennen wollen und die Sammlung der Stimmen nur die Entscheidung barüber geben foll, mas ber allgemeine Bille fet. Durch Stellvertreter aber foll niemand feine Stimme abgeben; bies wurde ber Weg zur Despotie sein; nur bas gange Bolt hat das Recht binbende Gesetze zu geben. Die Souveranetat bes Boltes ift baber auch unveräußerlich, barf zu jeder Zeit alles beschliegen und ist an frühere Beschlüsse nicht gebunden. Rur bas gesammte Boll hat die gesetzgebende Macht, aber einem kleinern Theile des Bolles muß die ausübende Macht übertragen werden; er hat nur zu vollziehn, was das Volk beschlossen hat und muß fich als Diener bes Bolfes betrachten. Die Schwierig= teiten in ber Ausführung biefes Speals fieht Rouffeau wohl ein; er halt sie aber für überwindlich. In kleinen Republiken würde bie ganze Bürgerschaft sich versammeln können um rechtsgültige Beschlusse zu fassen. Er will auch größere Staten; ein Bundnif ber kleinern Republiken murbe fie berftellen konnen; boch halt er seine Kräfte für zu schwach um bies weiter auszuführen.

tst auch seine Politik eine unvollenbete Skizze geblieben. Zur praktischen Ausführung seines Iveals konnte er keinen Muth sassen, da er die Ueberzeugung aussprach, daß die politische Freiheit mit unsern verdorbenen Sitten sich nicht vertrage.

Erziehung und Stat betrachtete Rousseau doch nur als Mittel zur Bilbung bes Menschen und seiner gefelligen Berhaltniffe; sein Zweck war die Entwicklung der Menschlichkeit; die Humanität geht ihm über alle Kormen bes Lebens. Er ist ein entschie bener Gegner ber Selbstsucht. Wenn er auch Selbsterhaltung und Eigennut für Grundlagen unferes sittlichen Lebens halt, welche burch die Tricbe der Natur geboten sind, so erwartet er boch, mit ber schottischen Schule, von unsern geselligen Trieben bas Beste. Die Natur hat uns einen Inftinct eingeflößt, eine Empfindung bes Guten, ein inneres Licht, welches unser sittliches Urtheil er-Den Empfindungen unseres herzens sollen wir folgen; feine Triebe führen zur Menschlichkeit, zu allem Ebeln und Guten; zwar entwickeln fie fich spater im Menschen als bie felbstfuchtigen Triebe, aber sie haben nicht geringere Kraft. Auf Sitten= lehre ift nun sein ganzes Streben gerichtet. Die Wissenschaft bes Menschen ist für ben Menschen die nothwendigste und zwar die Wiffenschaft seines Geiftes; sie ist mehr werth als jene gepriese: nen Renntniffe ber Natur, beren unsere Zeit fich rubmt. Körper ist träge; ber Geist muß ihm alle seine Kraft geben. ber Moral erhebt Rouffeau seine Gebanken auch zu Gott. bert einen Beweger ber trägen Materie, einen Orbner für bie zweckmäßige Einrichtung der Welt. Freilich in die müßigen Fragen, ob er die Materie geschaffen ober nur geformt habe, will er fich nicht einlaffen; fie berühren unsere praktische Bestimmung nicht und alles, was diese nicht trifft, ist unnütze Neugier. Herz fagt ihm, Gott habe alles gut gemacht. Die Natur ift Gottes Wert; ihr Geset verkundet seinen Willen. Auch die Religion hat er in unfer Herz gelegt. Ein fehr starkes Beispiel sehen wir hier, daß in diesem Zeitalter des Atheismus noch nicht aller Glaube an bas Christenthum aus ber gebilbeten Welt verschwunben war, an biesem Manne, ber allen Vorurtheilen ber Autorität ben Krieg erklärt hatte, wenn er nun boch bie chriftliche Religion sich gefallen läßt, wenn er sie rühmt, diese Religion der Menschenliebe, bes Herzens und ber Natur, welche mehr fur bie Menschheit gewirkt haben burfte als die viel gevriesene Wissenschaft.

Sie läßt uns die hoffnung auf Bergeltung bes Guten und bes Bosen in einem kunftigen Leben. Freilich soll sie frei gehalten werden von Aberglauben, bulbsam und als eine einfache Religion bes Herzens und ber Natur; aber in ihrer Reinheit verbient sie alle Verehrung. Ohne Schwanken ift nun freilich dieses Bekenntniß zum Chriftenthum nicht. In ber Ginfachheit, in ber Reinigung von Aberglauben, welche Rouffeau für feine Religion for= bert, verbergen sich Zweifel. Er ift ein zerriffener Sohn feiner zerriffenen Zeit. Indem er ben moralischen Wiffenschaften sich zuwenbet, wird er vom Glauben an die Ratur zurückgehalten und gerath in Unruhe, in welcher ber empfindsame, leibenschaft= lich bewegte Mann ein frankhaft aufzuckendes Leben führt. bem Glauben an Gott und sein Gesetz in ber Natur, welche als les gut gemacht hat, kann er die Schickungen in der Geschichte nicht vereinen und ber gegenwärtige Standpunkt ber Cultur ift ihm ein Rathsel. Zu lebhaft ift bas Gefühl bes Bebs in ihm, unter welchem feine Zeit, unter welchem er felbft leibet. sich bie Rämpfe bieses Jahrhunderts ber Revolution mit ber Gute Gottes und ber Natur gusammenreimen? Alles tam gut aus der Hand Gottes, aber unter der Hand bes Menschen ift. alles entartet. Gott hat uns in ber Freiheit ein gefährliches Geichent gegeben. In folden Bedanten tonnte man meinen eber einen Theologen zu hören, ber alles Uebel auf ben Gunbenfall ber Menfchen gurudführt, als ben berebten Apostel ber politischen Freiheit. Er will uns aber nur zur Natur zurückführen und in sei= nem Gifer für fie scheint er alle Cultur ber Bernunft austilgen zu wollen. Freilich im Naturzustand lebten die Menschen ohne Tugend und ohne Lafter, keiner zeichnete fich aus durch Fertigteiten ober burch sittliche Gigenschaften; jest bagegen giebt es aus= gezeichnete Fertigkeiten und Tugenben, aber bes Lasters ift mehr als der Tugend. Der Gewerbsteiß hat nur die Bedürfnisse des Menfchen großgezogen und die Menfchen schwach gemacht, die Un= gerechtigkeit herscht allgemein, das natürliche Mitkeiben mit den Unterbrückten findet sich nur noch in einigen großen kosmopolitiichen Seelen. Einen wahren Fortschritt der Vernunft im Menichengeschlechte giebt es nicht; von der einen Seite mag etwas ge= wonnen werben, aber von ber andern Seite wird nicht weniger verloren. Sollte man nicht meinen, daß alle Hoffnung aus dies fer leibenden Seele verschwunden ift? Nicht ganz ist sie ver-

schwunden. Bon Erziehung und Stat hofft Rouffeau noch Besserung für die ganze Menscheit. Er glaubt die Bortheile des Raturzustandes ließen fich mit ben Gutern ber burgerlichen Gultur vereinen. Aber ernstlich, von Grund aus muffen wir uns beffern. Wie ein Bufprediger steht er seiner Zeit gegensiber. Doch er leibet babei an bem großen Wiberspruche in ben bewegenden Gebanken seiner Zeit. Auf Ratur wollten sie alles zurückbringen; aber fie scheiterten baran, daß sie aus ber Natur die Sitten der Men= schen nicht begreifen konnten, daß fie die Geschichte, die gange Grundlage ihrer sittlichen Ueberzeugungen, ihres Lebens, ihr offentliches Gewissen im Streit mit ber Ratur fanden und als ein verberbliches Borurtheil ausrotten wollten. Den Menschen, ei= nen Theil ber Natur, seben fie in Emporung gegen die Natur, obgleich fie davon überzeugt sind, daß er ein Sklave der Natur ift. Sie forbern Freiheit, bemerken aber nicht, daß sie nur Freibeit von ihrer eigenen Freiheit forbern, indem fie uns unter die Sklaverei ber Natur bringen möchten. Auf biese Stlaverei lenken sich auch die Hoffnungen Rousseau's. Er spricht seine Ueberzeugung babin aus, daß die Ordnung der Rutur immer stegreich bleiben werbe über die verkehrten Giprichtungen ber Menschen.

Durch die Schriften Rousseau's geht ein lauter Schrei nach Ratur. Er war im Geiste seiner Zeit; baber hat er einen machtigen Nachhall gefunden, noch mehr in der deutschen als in der frangöfischen Literatur. In ber Politik und in ber Pabagogik hat Rouffeau mehr zu Reden als zu Thaten geführt, denn feine Joeale, seine Rathschläge lagen ber Ausführung fern; die Reformen, welche die neueste Zeit in Erziehung und Stat unternahm, gingen von praktischen Bedürfnissen aus; von Rousseau's Theorien, find fie fast nur zu Versuchen auf Abwegen verführt Aber sehr zu beachten als ein hervorstechendes Zeichen seiner Zeit ist sein Aufruf zur Rückkehr zur Natur. faßt die gerftreuten Bestrebungen der Zeit gleichsam in einen Brennpunkt zusammen. Den Naturalismus bezeichnet er in ber außersten Folgerung, in welcher er seine Herrschaft über bie moralischen Wissenschaften ausdehnen wollte. Er ftick babei auf Erscheinungen, welche ihm rathselhaft scheinen mußten. Allmacht ber Natur wurde von ihm behauptet und doch scheint bem Menschen eine Freiheit beizuwohnen mit Erfolg gegen biefe Allmacht sich emporen zu konnen. In der Gewaltsamkeit, mit

welcher nun bennoch Rousseau ben Willen ber Natur gegen bie verkehrten Sitten ber Menschen burchsegen mochte, wird man einen Wenbepuntt ber Zeiten finben tonnen. Rouffeau's Meinungen stehen nicht allein. Die Wendung des Naturalismus zu den moralischen Wiffenschaften haben wir fast überall im letten Abschnitt ber neuern Zeit gefunden. Bei Rouffeau verrath fich nur beutlicher als bei andern seiner Zeitgenossen, daß hinter ber Berehrung ber Natur, welche in ihren Leistungen für bas moralische Leben sich bewähren foll, auch eine religiöse Berehrung bes Gesetzebers ber Ratur, im hinterhalte ja daß sogar der christliche Glaube nicht völlig von ihr beseitigt werben foll, wenn er nur ben naturlichen, bulbfamen und barmherzigen Gott nicht verleugnet. Aber wie ist boch bieser Glaube an den in der Natur waltenden Gott felbst fo wenig Die Werke der menschlichen Freiheit ift er geneigt dulbfam. sämmtlich zu verdammen. Dies ist ber Streit, in welchem diese naturalistische Philosophie mit sich selbst liegt. Sie möchte uns bom Borurtheil befreien; wie nach ber Ratur, so lechzt sie nach Freiheit; aber die Natur bindet uns mit den unbarmberzigen Banden Denselben Streit, welchen wir bei Solbach der Nothwendigkeit. fanden, haben wir hier in einer andern Form. Das Individuum forbert fein Recht, feine Freiheit, felbft zum Jrrthum und gum Borurtheil, aber gegen die Allmacht ber allgemeinen Ratur foll fie ihm fehlen.

Ueber ben Zwiespalt, welcher zuletzt in ber neueren Philosophie fich aufthat, wird man die bedeutenden Fortschritte, welche fie herbeigeführt hatte, nicht übersehn können; er beweist aber, baß sie zu einer innerlich freien und in sich einigen Ent= widlung ber Gebanken nicht hat gelangen können. Dies bestätigt unsere Bemerkungen barüber, daß sie anfangs von der Philologie, bann von ber Mathematik und ber Naturwiffenschaft sich leiten lassen mußte. Wenn sie durch die Philologie an ältere Ueberlieferungen zu ihrem Unterrichte fich gewiesen sah und baburch ein Wert mehr ber Gelehrsamkeit als bes freien Rachbenkens wurde, so befreiten zwar Mathematik und Physik sie von ber Nachahmung ber Alten und führten eine neue Weltansicht herbei, aber ließen fie auch nicht zur Entwicklung ihrer eigenen Methode tommen, sondern zwangen ihr die Nachahmung der von ihnen befolgten Methoden auf. Unter biefen Beschränkungen durch äußere Einflusse hat sie boch vieles gelernt und geleistet. Die Philologie

hat sie gelehrt die Weltansicht der Alten aus ihren Trümmer wieber zu einem Ganzen zusammenzufügen; bies war eine not wendige Aufgabe für die neuern Bolter, welche die Cultur b alten Welt fortführen follten; ihre Lösung tam ber driftliche Philosophie zu Gute, indem fie badurch einen größern Reichthu ber Gebanken, eine freiere Ansicht über bas Verhältniß bes I terthums und befonders bes Beibenthums zum Chriftenthum 4 wann, die Sprödigkeit des Gegensates zwischen der natürlich Entwicklung und ben übernatürlichen Gaben ber Offenbaru überwinden und einsehen lernte, daß nicht allein durch die 4 tern das Heil der Menschen gewonnen werde. Die Berrick ber Philologie brachte ihr aber auch bie Lockerheit bes eklektisch Berfahrens; von ihm mußte man entwöhnt werben durch die A thobe eracter Wiffenschaften. Mathematik und Physik ließen 1 gleich in die unendliche Weite eines nirgends geschloffenen Rai thums ber Forschungen bliden und ein Syftem wiffenschaftli Gebanken auffuchen. Wie viel Neues bies ber Wiffenschaft bracht hat, bedarf keiner weitern Entwicklung; auch ber Phild phie mußte es jur Anregung neuer Gebanten bienen. beschränkten Gefichtokreise ber Alten, welche bie Rugelgestalt # ben Kreislauf ber Welt behaupteten, wurde man befreit, an unenbliche Größe ber Natur fah man fich verwiesen, welche Unenblichkleinen zu genügen und das Unenblichgroße zu umfaff wiffe. Raum und Zeit eröffneten ihre unermeglichen Schit über die Natur vergaß man nicht den sie betrachtenden Geist; b Berhaltniß zwischen beiben, ihren Unterschied, ihren Zusamm hang suchte man viel genauer zu erörtern, als es vom Alterin geschehen war; mit bem Gesetze ber Natur erforschte man b Gesetz unserer Gedanken, in welchen die Ratur sich abbildet: I Methoben unferes Dentens, die Entstehung unferer Gebanten, psychologischen Erscheinungen, welche babei sich einstellen, die B hältniffe ber theoretischen zu ben praktischen Aufgaben unser Lebens wurden Gegenstände einer neuen, in das Einzelste eindri genden Untersuchung, ohne daß man über die Einzelheiten d Ganze ber Wiffenschaft außer Augen verloren hatte. Genug w seben hier sich eröffnen einen großen Umfang scharffinniger m in die Tiefe bringender Forschungen, von welchen wir nicht a nehmen können, daß fie ohne bleibende Erfolge geblieben wäre Aber hiermit verbunden zeigt sich ein Hin- und Herwogen schwa

kender Meinungen nach entgegengesetzten Seiten und nicht leicht läßt der Faden sich sinden, welcher das Ganze zu einem Ziele hinleitet.

Ueber ihn bieten die Untersuchungen unter ber Borberrschaft ber Philologie am wenigsten Auskunft. Roch zu sehr waren sie mit Polemit beschäftigt gegen die Scholastit, welche in ihrer Entzweiung und bem Streite ihrer letten Zeiten felbft tein recht festes Object barbot; sie waren zu fragmentarisch, zu eklektisch um eine feste Richtung einzuschlagen; aber fast alle Keime ber neuern Phi= losophie haben sie abgegeben oder angeregt und daher würde es sehr ungerecht sein, wenn man ihre Berdienste um die Entwicklung ber neuern Weltansicht übersehen ober gar, wie es geschehen ift, ihre Lehren noch ber scholaftischen Philosophie zuzählen wollte um bie neuere Philosophie erst mit ihren ausgebilbetern Systemen zu beginnen. Wenn sie auch im Weltlichen noch sehr umberirren, so haben sie boch für ben Zug ber neuern Philosophie nach ber Erforschung bes Weltlichen sich entschieben, ja auch ber Zug nach Erforschung ber Natur ist schon sehr beutlich in ihnen vertreten. Wie wenig ist die Ethik von ihnen bedacht worden. Alle Ita= liener, mochten fie bem Plato ober bem Ariftoteles ober ihren eigenen Gebanken folgen, haben es fast ausschließlich mit ber Natur zu thun. Die Theosophen in und außer Deutschland, von einem nicht unbebeutenben Ginfluß auf die spätere Zeit, suden in ber Naturforschung bas Geheimniß ber Dinge zu ergrünben, und wenn ste das Moralische in ihre Ueberlegungen ziehn, 10 ftellt es fich ihnen nur in ber Weise einer natürlichen Entwidlung bes Lebens bar. Die franzofischen Steptiter theils wenben fie ber Natur ihre Blide ausschließlich zu, theils wollen fie, wie die spätern Spfteme ber neuern Philosophie, das sittliche Leben unter das Gesetz des natürlichen Triebes bringen. losophie hatte fich von der Theologie getrennt; sie wollte nur die natürliche Weisheit bebenken; biefe schien aber nur von der Natur zu wissen.

Im Streben nach ber Erforschung ber Welt und besonders der Natur mußte sich vorherschend die Erfahrung und das sinnsliche Element unseres Denkens geltend machen. Schon vor Bascon sehen wir diese Richtung von der neuern Philosophie eingeschlagen. Die Italiener, die Skeptiker trieben zur Induction an, die Theosophen forderten das praktische Forschen und den Versuch;

Bacon bat biesen Lehren nur einen umfassenbern Ausbruck gegeben. Wer die Natur erforschen wollte, mußte von der Natur sich unterrichten laffen; die sinnlichen Gindrucke, durch welche fie ihren Unterricht ertheilt, mußten ihn im Sange seiner Untersuchungen Doch sehen wir die neuere Abilosophie vorzugsweise bestimmen. biesen natürlichen Antrieben nicht sogleich unbedingte Folge Leisten. Selbst Hobbes, welcher in der Theorie entschieden dem Sensualismus sich hingab, hat in ber Braris seiner Forschungen bie Dathematik zur Kührerin genommen und folgt allgemeinen Grundfaben. Demfelben Wege, mit Ausschluß ber sensualistischen Theorie, sind alsbann die cartesianische Schule und Leibniz gefolgt. Ohne Zweifel lag ce mehr im Geifte ber philosophischen Korschung allgemeinen Grundfätzen ber Vernunft nachzugehn als nur die Erscheinungen der Natur zu sammeln und so wird man es begreiflich finden, daß der Rationalismus auch unter dem vorherschenden Bestreben die Welt und besanders die Natur in der Mannigfaltigkeit ihrer Erscheinungen zu erforfchen vor bem Gen: fualismus bas Felb zu behaupten mußte. In ber rationaliftischen Schule haben sich nun die bedeutenosten Krafte ber neuern Philofophie geregt, die burchgreifenbsten Gebanten, die umfassenbsten Spsteme sind in ihr zu Tage gekommen. Man braucht tein übertriebener Berehrer ber Cartestaner, bes Spinoga ober Leibnig zu sein um fie an Umfang und Tiefe bes Beiftes, an Schärfe und Methode ihrer Untersuchungen einem Locke und ber gangen Schule best gesunden Menschenverstrades überlogen zu finden. Aber eben bies ift bas Rathfel ber neuern Philosophie, baf man in ihr bie schwächern Erzeugnisse ben ftarkern ben Rang ablaufen Auch in der sensualistischen Schule war Locke boch noch von umfassenberm Geiste selbst als ber feine und gewandte hume, geschweige als Convillac und Holbach, welche ihn überholten. Aehnliche Erscheinungen begegnen und auch in andern Theilen ber Geschichte ber Philosophie; aber immer weisen fie auf Sowachen hin, welchen ber Stepticismus folgt.

Der Rationalismus ber neuern Philosophie hatte seine Schwäche darin, daß in ihm die mathematische Forschung vorherschte. Unter den einzelnen Wissenschaften liedt es die Mathematik am meisten sich abzusondern. Sie pocht auf ihre unübertroffene Wethode, welche ihre Vorzüge darin hat, daß sie nicht nöthigt über den Kreis ihrer abstracten Boraussehungen hinaus-

psehn. Der Philosophie aber, welche ihre Blide über alle Wifpschaften zu werfen hat, kann eine solche Absonderung nicht wigen. Am wenigsten in einer Zeit, welche bie wirkliche Welt t allen ihren Erscheinungen zu erkennen suchte. ht verborgen bleiben, daß die Mathematik doch nur mit Ab= nctionen möglicher Verhältnisse sich beschäftigt, mit welchen ber michliche Beift unbeschränkt ichalten tann, weil fie feine Behe find. Dies bat ber Sensualismus ber locklichen Schule gebeckt und damit der Vorherrschaft der Mathematik ein Ende Die Mathematik wurde baburch zur Dienerin ber Physik abgesett. Zu ihrer Macht hatte sie sich ja auch nur aufgeungen in ihrer Verbindung mit der Physik, welcher sie die btigsten Dienste in der genauern Messung und Aufklärung Erscheinungen leistete. Sie sah sich nun baran erinnert, baß ihre Lehren nichts sein wurden, wenn sie nicht auf die Erknungen der wirklichen Welt angewendet werden konnten, daß Kelbst nichts wissen würde von Raum und Zeit und allen egungen ber Erbe und bes himmels, wenn nicht unfere Sinne Sebanken an biese Berhältnisse weckten. Der Sieg bes Sen= ksmus über den mathematischen Rationalismus war hierdurch bieden.

Aber mußten damit auch die metaphysischen Begriffe fallen? ihnen hatte ber Rationalismus boch eine stärkere, allgemeinere Wenn Mathematik und Physik im Streit über bie Mee zerfallen waren, hätte man erwarten können, daß die Philode sich erheben wurde um die wahren Grundsätze aufzudecken. Mich sehen wir nach Locke's Angriffen auf ben Rationalismus h einmal viesen sich erheben; Leibuiz und auch Berkelen gaben metaphpfischen Begriffen ihre berschende Bedeutung zurud: pur, Große und Bewegung tonnten ihre Anspruche die wefent= en Gigenschaften ber Substanzen zu sein, nicht behaupten. Aber t ein neuer Streit ergab fich aus ihren Lehren über bas Beber Dinge. Sie waren spiritualistisch, ben Meinungen ber wsobbie zugewendet. In den Neigungen der Zeit zur physim Erforschung des Weltalls lag die entgegengesette Richtung. In auch Descartes bas Denten bes Geistes als ben Ausgangs= A für unfer Wiffen bezeichnet hatte, wenn auch ber Senfuahas babin fich gewiesen fab, bag bie Empfindungen unseres dem bas erfte Gewisse sind, so suchte man boch bie Zielpuntte

ber Wissenschaft in der Erkenntniß der großen Welt in ihrer unermeglichen Ausbehnung und die Herrschaft ber physischen Auschauungsweisen zog vom Spiritualismus zum Materialismus. Die Begriffe ber Metaphyfit find nun freilich burch ben fteptischen Sinn bes Sensualismus nicht verbrangt worben, aber unter fei-Einreben tamen fie zu teiner methobischen Entwicklung. Weil Hume und Conbillac auf die Beobachtung ihrer innern Ericheinungen fich nicht befchranten laffen wollten, ergaben fie fic ber Wahrscheinlichkeit praktischer Denkweise und die Gebanken an bie Substanz ber Dinge und ihrer ursachlichen Berbindung fanben ihren dogmatischen Ausbruck nun in einer Theorie, welche das Kleinste als materielle Atome und das Größte als die allmächtige Natur sich bachte. In biesen metaphysischen Voraussehungen bat man auch die Lehren der Theofophie nicht ganz vergeffen. Materie bachte man sich belebt und mit specifischen Kräften begabt; die ganze Natur sollte eine weise Vorsorge tragen für ihre Gefchöpfe; felbst ein Fortschreiten ber natürlichen Dinge, besonbers der Menschheit in der Entwicklung ihrer Triebe, in der Ausbilbung ihrer Gewohnheiten meinte man mit dieser naturalistischen Unficht verbinden zu können.

Man tann nicht überseben, daß in biesen metaphysischen Boraussetzungen, welche mit großer Recheit auftraten, gleichsam als bie unumftöglichen Ergebnisse einer langen Reihe sicherer Erfahrungen, ein Abschluß gesucht wird für gar manche Streitpunfte ber bisherigen Entwicklung. In biefen Streitpunkten liegt ber Sinn der neueru Philosophie. Der formale Streit zwischen Rationalismus und Sensualismus erfüllte fich mit bem Inhalt anberer Streitpunkte. Un bem Gegensat zwischen Bernunftigem und Sinnlichem schlossen sich andere Gegenfätze an, welche auch wohl für gleichbedeutend mit ihm gehalten wurden, weil eine genaue Unterscheidung ber Begriffe nicht eben die Stärke ber neuern Philosophie gewesen ist. Das Sinnliche wurde nicht selten für bas Natürliche gehalten und bem Natürlichen feste man bas Uebernatürliche entgegen, so daß auch das Bernünftige dem Uebernatürlichen augufallen und ber Streit awischen Sinnlichkeit und Bernunft auf ben Streit zwischen Philosophie und Theologie hinaus: zulaufen schien. Auch ber Gegensatz zwischen Geift und Korper mußte an Vernunft und Sinn, an Uebernatürliches und Natürliches erinnern, so lange man die Theologie als die Wissenschaft

ber übernatürlichen Offenbarungen betrachtete und ihr die Sorge für bas Beil ber Seele übertrug, fo lange man ben Sinn mit ben Sinnenwertzeugen verwechselte, ben Körper ber Materie, bas Da= terielle bem Sinnlichen gleichsette. Nicht viel anbers ftand es mit einem Baar anderer Gegenfate. Freiheit ichien nur bem Beifte zuzufallen, Nothwendigkeit unbedingt in der Natur zu berichen und die Natur wurde meistens nur als Rörper betrachtet. So lange man Substanzen zu erkennen nicht aufgegeben hatte. schien ber Geift ober bas Ich bie erste Substanz zu sein, beren Daseins man gewiß sein könnte, die siunliche Erscheinung bagegen ichien bem Körperlichen zugetheilt werben zu muffen. Noch andere Gegenfate traten hinzu um bie Streitigkeiten ber Spfteme zu unterhalten. Der Rationalismus führte jum Allgemeinen, ber Sensualismus zum Besonbern; baß ber herschenbe Nominalismus bie Realität bes Allgemeinen in Zweifel stellte, mußte bem Sensualismus seine Wege bereiten; er hatte ben Realismus faft ganz verbrängt; bag Shaftesbury an biefen wieber erinnerte, murbe taum in Anfchlag zu bringen fein, wenn es nicht boch aufforberte ju überlegen, ob es bem Nominalismus gelungen sei alle Gebanten an die Realität des Allgemeinen zu beseitigen. Wir finden bas nicht. Die höchste Allgemeinheit Gottes ober ber Welt ober ber Natur wurde noch immer behauptet, wenn man auch die untergeordneten Allgemeinheiten ber Arten und Sattungen meistens, nur mit Ausnahme ber Menschenart, als Fictionen bes mensch= lichen Geistes behandelte. Dem Allgemeinsten aber setzte man mit berfelben Stärke ber Ueberzeugung die Wahrheit der einzelnen Dinge, ber Individuen, Monaden ober Atome entgegen. Go ftanden sich Bielheit und Einheit entgegen; eine Harmonie unter ben vielen Substanzen, von Gott ober ber Natur begründet, ideal ober real, ichien angenommen werben zu muffen. Der Gegensat zwi= ichen ber Bielheit ber Dinge ober ber Welt und ber Ginheit Got= tes tam babei in Frage. Richt weniger regte fich ber Gegenfat awischen bem ewigen Wefen ber Substanzen und ber Bielheit ihrer Thatigfeiten, ihres Lebens; benn fo beschrantt in ben Gebanten ber ewigen Substanz, sei ce Gottes ober ber tobten Atome, war man nicht, daß man hatte meinen konnen die wechselnden Erscheinun= gen liegen fich ohne wechselnbe Thatigkeiten ber Substanzen erklären. Wenn man aber bas leben ber Dinge betrachtete, fo tamen neue Gegenfate zum Borichein in Bezug auf Allgemeines und

Besonderes. Die Thätigkeiten der Dinge wurden angesehn thet als allein auf das Besondere gehend, nur der Selbsterhaltung, de Wohle des Individuums dienend, theils als auch das Allgemei berücksichtigend, wobei die geselligen Neigungen und das Strett nach Humanität zur Anerkennung kamen. Dies berührt die Egensähe zwischen dem theoretischen und dem praktischen, dem natt lichen und dem streite zwischen Leben, welche in der neuern Philosopp mit dem Streite zwischen Kationalismus und Sensualismus verslochten.

Der Kampf um diese Gegensätze ist verwickelt; um set Sang zu verstehn dazu muß man bemerken, daß wir ihn in kindung gefunden haben in allen seinen Einzelheiten mit dem malen Streit zwischen Rationalismus und Sensualismus. I bem Gange, welchen dieser Streit nahm, wird man daher den Sinn abnehmen muffen, welcher die hin= und herwoge Kämpfe der neuern Philosophie zusammenhält.

Wir haben gesehn, daß die Entscheidung dem Sensualis sich zuwandte. Dabei wird man nicht unbeachtet lassen kön baß von Anfang an der Rationalismus der neuern Philos nicht ausschließend war; die Hülfe der Sinnlichkeit zum Erku ließ er sich gefallen; benn wenn Geulincz ober Spinoza zu ci ausschließlichen Rationalismus sich neigten, so hat dies der kung ihrer Lehren nur geschabet. Der Rationalismus ließ von der Mathematik leiten, welche ihre Voraussehungen aus Erfahrung der sinnlichen Welt nimmt; diese Welt wollte man kennen; es mußte einleuchten, daß bazu die Hulfe ber Sinne entbehrt werden konnte. In der Philosophie wollte aber der tionalismus nur die Gebanken ber Vernunft gelten laffen. ergab sich baraus eine Ttennung ber Wissenschaft in zwei Gel bem speculativen und bem empirischen; er hatte einen Dualist in ber Wiffenschaft zur Kolge. Der Senfuglismus bagegen Nur die sinnlichen hob sich in einem ausschließlichen Sinne. brucke sollten die Erkentnnig der Wahrheit geben, unsere ibe tische Vernunft sollte fich leidend in allem Extennen verhalten. mehr der Senfualismus fich entwickelte, um so beutlicher trat ser sein ausschließlicher Sinn zu Tage. Gegen ben Dualism in der Wiffenschaft war er gerichtet und hatte baber zulett ein Monismus zum Erfolge, welcher seinem Principe nach alles Mumacht ber Natur unterwerfen wollte und wie alle Dinge 💆 Welt, so auch ben Menschen im Denken und Handeln nur als ein leibendes Product der Natur betrachtete. Das sind die Gesbanken, welche in den Lehren Hume's, Condillac's, Holdach's ihren entschiedensten Ausdruck gefunden haben.

Wir werben hieraus abnehmen muffen, daß auf die Ueberwindung der bualistischen Vorstellungsweisen ber ganze Verlauf ber neuern Philosophie hingearbeitet hat. Sie waren in ihr hervorgetreten zum Theil als ein Erbe bes mittelalterlichen Gegensabes zwischen Geiftlichem und Weltlichem, zwischen Uebernaturlichem und Natürlichem, zum Theil waren fle genährt worben burch die weltliche Richtung in ber Forschung, welche die Gegenfate bes weltlichen Lebens mit aller Sprafalt erwägen mußte. Der Gegensatz bes Mittelalters führte zur Scheidung ber weltlichen und geiftlichen Wiffenschaft, jum religibfen Indifferentismus ber Phi= Wäre biese Scheidung nicht gewesen, so wurden schon bie italienischen Peripatetiter und Naturalisten, beren Richtung Telefius am bentlichsten bezeichnet, alle Wiffenschaft auf die Erkenntniß ber Natur zuruckgeführt haben. Daß aber ber religiöfe Indifferentismus ber Wiffenschaft nicht vorhalten konnte, erhellt beutlich aus der vordringenden Macht der weltlichen Wiffenschaft, welche aulest die Theologie völlig dem Urtheil der natürlichen Wifsenschaft unterwarf. An ben Gegensatz zwischen natütlichem und übernatürlichem Lichte schloß sich ber Gegensat zwischen Gott und Welt an, welcher zur dufersten Spannung kam, als man die Lehre vom aukerweltlichen Gott in bem Sinne beutete, daß Gott, nach= dem er die Welt geschaffen ober geformt und ihr den ersten Anstoß zur Bewegung gegeben hätte, sie ihrem Lauf nach dem Naturgesethe überließe, ohne im Innern ber Dinge wirksam zu bleiben. Aber auch gegen biesen Gegensatz erhoben sich die pantheistischen Reigungen ber neuern Philosophie, als beren äußersten Ausgang wir die naturalistische Ansicht ansehn, daß Gott die allgemeine Natur ober bas allmächtige und allweise Naturgesetz sei. Bei Untersuchung ber Welt machte sich ferner ber Gegensatz zwischen Geift und Körper, Seele und Leib vorherschend geltend; er kann als eine Folge bes mittelalterlichen Gegensates zwischen Pflege bes Seelenheils und Sorge für das leibliche Wohl angesehn werben. ber Entwicklung biefes Gegensaties und an ben Problemen, welche aus ihm flossen, hat der Rationalismus der neuern Zeit seine besten Bräfte geübt; aber die Richtung der neuern Philosophic

ging ohne Aweifel barauf aus ihn zu beseitigen. Sie nahm z erft einen spiritualistischen Anlauf, ber schon barin angelegt w baß man ben Zusammenhang ber Geister- und Körperwelt, wel man forbern mußte, in bem Beiste Gottes gegründet fand, aber noch beutlicher in ber leibnizischen Monabenlehre hervort Weil aber bieser Spiritualismus die ursachliche Verbindung Substanzen aufhob und wenig zu der Neigung der Physik z Rörperlichen paßte, fand er seinen Untergang in bem Material mus, welcher zugleich bie Doppelheit bes Menschen und ber I tur bestritt. Der Monismus ber sich selbst bewegenden, in lebenbigen Materie schien nun zu voller Befriedigung heraus treten zu sein. Auch der wissenschaftliche Dualismus, well zwischen Vernunft und Sinn schwankte, war zu gleicher f überwunden worden. Der empfindenden und die natürliche Be heit in sich tragenden Materie durfte zugetraut werden, daß burch die Empfindung allen Werken der Wissenschaft genüg Mit biefem Monismus ber Natur fiel auch ber St über bas Allgemeine und bas Besondere, benn bas letztere id bie allgemeine Natur umfaffen, bas allgemeine Naturgeset so alle Individuen, alle Atome erhalten und leiten. Die Freil wurde ber Nothwenbigkeit, ber Maschine ber Welt zur Bu Nur scheinbar behauptete sich babei ber Egoismus, wie su er sich aussprach in seiner Nothwehr gegen bas allgemeine set; benn selbst bei Helvetius mußte er sich bequemen ben gi gen und kleinen Leibenschaften zu weichen, welche alle Dinge Welt in Bewegung setzen und die faule Bernunft zum Bo ber Menschheit zu wirken antreiben. Wir berühren biermit Gegensatz zwischen prattischem und theoretischem Leben. hatten ihn Hume und Condillac angespannt. Aber sehen wir nauer nach, so nur um dem praktischen Leben die Herrschaft Denn nach hume leiten die natürlichen Triebe unsere wohnheit im Handeln und im Denken; die theoretischen Zweif können sich nicht gegen die Braxis behaupten; unsere Aufmerksam teit, lehrt Condillac, wird von unferm Interesse beherscht und von unferer Aufmerksamkeit hangt ber ganze Schatz unferer Renninif Diesen Endpunkt mußte eine Denkweise erreichen, welche ich von Bacon an barauf ausgegangen war die wissenschaftlichen Be ftrebungen dem Nuten und dem physischen Wohl zu widmen. Bi

ist es nun endlich hierbei mit bem Hauptgegensate bes stillichen

kms bestellt? Der Unterschied zwischen Gutem und Bösem mte vom Naturalismus nicht reistich erwogen werden. Hobbes Spinoza betrachteten ihn als eine Sache der Uebereinkunft. son lange dachte man sich das Böse, die Leidenschaft, wie ein krmaß oder eine Krankheit natürlicher Affecte; man glaubte 1 auch durch eine medicinische Behandlung es heilen zu könstür die Naturlehre ist jener Unterschied nicht vorhanden; 1 man konnte ihn doch nicht ganz verleugnen; so blieb die inung übrig, daß wir im Bösen nur ein vorübergehendes Uebel Leben der einzelnen Dinge zu sehn hätten, die allgemeine Nasaber es nur zuließe zum Besten des Ganzen und alles zum km führen würde. Auch von dieser Seite also wurde man auf einheitliche Herrschaft geführt und wir sehen daher, daß die itigung des Dualismus von der neuern Philosophie durchz zig betrieben wurde.

Beachten wir aber die Grunde, burch welche die Befeitigung Bofen unterftust murbe, fo finden wir unter ihnen einen mit mberm Rachbruck vertreten, welcher uns wieber an die Beftreip ber bualiftischen Erbichaft aus bem Mittelalter erinnert. Es auffallen, daß ber Raturalismus, welcher zulet in voller tht sid entwickelt hatte, vor allen Dingen, wenn er den Gott Chriften beftritt, feinen Ginfpruch gegen ben unbarmbergigen Batte er fich nicht baran erinnern follen, bag bie emeine Natur, welche er an Gottes Stelle seten wollte, unmberzig über alle ihre Erzeuanisse hinwegschreitet? bon ber Unsterblichkeit ber Seele ober bes Menschen nichts in. Aber lieber Bernichtung als ewige Qual. Wir erinnern baran, daß die nafürliche Religion, von welcher noch immer hwirtungen im Naturalismus übrig waren, vorzüglich gegen Ehre von ber Ewigkeit ber Hollenstrafen fich erhoben, baß sie n Grund hauptsächlich in dem Wiberwillen hatte gegen den logischen Streit und gegen die Berdammungssucht, welche in em Geleite war. Die bualistische Ansicht ber Theologen, welche ihen Gläubigen und Ungläubigen, jur Geligfeit Ermählten Bur Berbammniß Bestimmten in letzter Entscheidung einen un-Shillichen haber fette, konnte teine Billigung finden bei einer tt, welche alles auf einen Grund zurückführen wollte. Diese tt forberte bie Harmonie bes Gangen, welche burch keinen un-Minten Awiespalt gestört werden dürfe. In Bezug auf die

Menschen wurde fle besonders geforbert, weil mit bem Raturalismus auch die Gebanken an die Humanität sich eingestellt hatten.

Wenn wir nun feben, wie biefer Bang ber philosophischen Gebanken in allen Punkten nach Einheit bes Grundes hinstrebte und trot feiner weltlichen Richtung bie weltlichen Gegenfate ju überwinden suchte, so konnen wir nicht verkennen, daß in ihm ein Werk betrieben wurde, welches mit ben Beftrebungen bes chriftlis den Monotheismus nicht in aller Radficht in Wiberspruch stanb. Wir haben bemerkt, bag in ben praktischen Bestrebungen ber auguftinischen Lehrweise, welche über das Abendland sich verbreitet hatte, ein Herabsteigen lag von der speculativen Höhe, zu welcher bie griechischen Kirchenväter sich erhoben hatten, daß in ihnen le berbleibsel stehen geblieben waren von der atten heidnischen Welt: ansicht und ihrem Dualismus, daß sie die chriftlichen Hoffnungen auf die Verfohnung alles weltlichen habers ichmalerten; gegen biese Schwächen einer philosophischen Lehre, welche in der Theologie bes Mittelalters und ber neuern Zeit sich fortgepflanzt hatte, arbeitete nun die neuere Philosophie an. Wir werben die lettere nicht tabeln können, wenn sie bie Einheit ber Natur und burchgangige Herrschaft ihres Gesehes forberte. Aber wenn sie uns ber bieten will über die Natur hinaus einen höhern Grund ihres Bermögens, ihrer Kräfte, ihrer Triebe, ihres Lebens zu fuchen, schneibet sie in willfürlicher Weife bie Forschung nach bem Grunde ber weltlichen Gegenfate ab. Mit Recht mag fie gegen ein Utbernatürliches fich erklären, welches nicht im Natürlichen und feinen Befeten fich bewährt; aber wenn fie bas Uebernatürliche gang ausschließen will, gerath fie ins Unrecht. Unbedingt, muffen wir fagen, hat auch biefer Naturalismus es nicht ausgeschloffen. In seiner außersten Richtung sah er sich an bas sittliche Leben gemahnt, an seine Hoffnungen für die Menschheit und die fortschreitende Cultur ber Bernunft. Die Werke ber fortschreitenden Cultur mußten ihm als etwas erscheinen, was über die vergänglichen Probucte ber Natur fich erhebe. Wir haben gesehn, wie biefe moralische Richtung in der neuern Philosophie in wachsendem Maße sich berbreitete, wie sie in eklektischen Bestrebungen zu Bearbeitungen ber Aefthetik, ber Pabagogik, ber Politik, einer kosmopolitischen Politik führte, welche nur aus religiösen Bedürfnissen ihre Rahrung ziehen konnte. So hat sie den Kreis der moralischen Wissenschafe the above and his only its in

ten zu erfülen gesucht und in ihnen allen ist sie über bas Natürsliche hinausgeführt worden.

Einer Aufgabe ber sittlichen Ansicht ber Dinge wurde hier= burch genügt; ber naturaliftische Gesichtspunkt ber neuern Philosophie brängte bahin auch bas moralische Leben an bie Natur heranzuziehen; aber es verfteht sich von felbst, daß er im Allgemeinen ber sittlichen Ansicht nicht gunftig war; er tonnte nur bazu aufforbern uns ber Natur zu unterwerfen. Im Allgemeinen fommt ihm bas Berbienst zu, daß er bie natürlichen Anknüpfungspuntte für bas vernünftige Leben beachten lehrte. Dies hat bie neuere Philosophie gethan nach beiben Seiten zu, indem fie theils bie kleinsten Beweggrunde, im Streben nach Selbsterhaltung, theils bas Größte und Allgemeinste, in ber Unterwerfung unter bas allgemeine Beltgefet einscharfte. hierburch wirtte fie ber Beschrantt= heit bes theologischen Spfiems entgegen, welches in anthropologischer Weltansicht nur den Menschen als Mittelpunkt und Aweck ber Welt betrachtete und baburch in Gefahr tam ben Streit unter ben Gegenfähen bes menschlichen Lebens zu verewigen. Bei allen Schwächen, von welchen wir den Naturalismus der neuern Philosophie nicht lossprechen können, haben wir ihr boch zu verbanten, daß fie ben ersten Verfuch gemacht hat über ben Zwist binauszukommen, welcher in ber Betrachtung ber menschlichen Dinge immer wieder von neuem sich geltend machte. Zuerst, bas ist keine Frage, mußte in der christlichen Philosophie der anthropo= logische Standpunkt fich geltend machen, weil das Christenthum vor allen Dingen bas Leben ber Menschen reformiren wollte; aber auch bie Verföhnung ber auf bem geiftigen Gebiete mit einander streitenden Parteien war alsbann zu gewinnen, ehe man weitere Aussichten fassen konnte, und sie mußte von bem Gebiete aus angebahnt werben, welches in ber wissenschaftlichen Untersuchung am meisten auf neutralem Boben ftanb; bas war bas Gebiet ber Naturwissenschaft. So hat zuerst eine naturalistische Ansicht in ber Entwicklung ber neuern Philosophie sich erheben muffen um bie Ueberbleibsel bes Dualismus zu überwinden, welche aus ber alten Weltansicht auf die neuern Bolker sich übertragen hatten.

In ihrer Abwendung aber von der Bahn der bisherigen christlichen Philosophie lagen neue Gefahren. Sie zeigen sich in dem Unternehmen die religiösen Parteien zusammenzuzwingen unster die Berehrung der allgemeinen Ratur oder des göttlichen Ge-

setzes in ihr. Aus ihr mufite ein neuer Haber sich ergeben, in= bem man die positive, die geschichtlich gebildete Religion von diesem Gesichtspuntte aus nur verkennen konnte. Die Raturwissenschaft ist nicht im Stande die Geschichte ber Bernunft zu begreifen, fie tennt nur Bewahrung bes Naturgesetzes, aber teine fortschreitenbe Entwicklung in ber innern Bilbung ber menschlichen In seiner Abwendung vom anthropologischen Gesichtspuntt, in seinem Bestreben bie Welt bis ins Rleinste zu analysiren und bis in bas Unenblichgroße zu verfolgen gerieth der Naturalismus in Gefahr ben Geift bes Menschen außer Augen zu verlieren und seine Zwede zu verläugnen. Diese Gefahr hat sie nicht zu vermeiben gewußt; ihr Scheitern an ihr zeigt fich vornehmlich barin, daß fle ohne Hoffnung ift auf die Ueberwindung der Schranken, in welchen bas Einzelne von ber allgemeinen Natur gehalten wird. Wie ftart brudt fich biefe Hoffnungslofigteit felbst in den Gebanten ber gemäßigten Effettiter aus. Wenn hemfterhuis bas Streben nach Einigung in uns anerkennt, so hat er boch teine Soffnung nur auf die Einigung ber Ibeen in unserm Geifte. Stelle ber geistigen Einigung lassen bie Schotten bie Bergesellschaftung, die Sympathie ber Menschen treten. Wenn Rousseau ben Frieden der Natur sucht, so findet er sich selbst zerrissen und in einer gegen die Natur emporten Menschenwelt; er, wie viele andere, kann sich nicht enthalten die Fortschritte in der Cultur zu bezweifeln. In dieser Hoffnungslosigkeit ber neuern Philosophie, in ihrer Unfähigkeit die Geschichte der Vernunft überhaupt und besonders die positive Entwicklung ber Religion zu begreifen können wir nun freilich ben Ausbruck bes chriftlichen Glaubens nicht finben und es liegt hierin ber Grund vor, weswegen man fie bes Abfalls von diesem Glauben beschuldigen barf, wenn man ihr Endpunkte abgesondert für sich und nicht in ihrem Zusammenhang mit ihrer Borzeit und ihren Folgen betrachtet.

Aber auch die Keime zur Umkehr, welche noch immer als Nachwirkungen des christlichen Glaubens zu betrachten sind, lassen sich in ihr nachweisen. Im Gedanken an die unendliche Natur kann der menschliche Geist in Gefahr gerathen sich selbst zu verlieren, aber sich selbst verlieren kann er nicht. Die neuere Philosophie hatte auch darauf hingewiesen, daß wir in unserm Ich das erste Gewisse, den Ausgangspunkt in der Erkenntniß der wirklichen Welt, anerkennen mussen, und dieser Gedanke der cartesta-

nischen Schule war nicht verloren gegangen; unter ber unbedings ten Herrschaft ber naturalistischen Ansicht erweiterte er fich nur jum Gebanken an die allgemeine Menscheit, weil fie bas Besonbere bem allgemeinen Gesetz opferte. Dabei hielt man ben Gebanken an die Fortschritte der menschlichen Cultur fest; denn die Forts schritte ber Naturwissenschaft, auf welche man seinen Ruhm sette, konnte man nicht vergessen und nur durch die fortschreitenbe Bildung ber Bernunft, burch Kunft und freies Nachbenken, hinausgehend über bas von ber Natur Gegebene, konnten fie gewonnen werben. Ohne Zweck ließen fie fich nicht benken. Sierin fehen wir die Keime des Umschlages. Diese Gedanken an die Menschheit und an ihre in einem beständigen Fortschreiten begriffene Bilbung zu einem bisber noch nicht gesehenen 3wed hatte bas Christenthum geweckt. Mehr als je sehen wir nun im Wb= schlusse ber naturalistischen Lehren die Gebanken ber Philosophen ben Untersuchungen über die Fortschritte bes vernünftigen Lebens augewendet. Sie begreifen die Nothwendigkeit die Geschichte ber Bernunft ebenso zu erforschen, wie man bie Natur erforscht hatte. Davon zeugen die Gebanken Montesquieu's und hume's, welche bie wohlthätige Macht ber Natur erheben in ber Förberung mensch= licher Bilbung und auf die Gewohnheit hinweisen, welche uns weiter und weiter führen foll. In biesem Sinn hatten andere auch ben Instinct angespannt. Aber für die naturalistischen Grundsate hielt es schwer die Fortschritte ber Bernunft zu begrunden. In ben Gebanken Hume's und Montesquieu's verhehlt sich nicht, daß die Gewohnheit keine Sicherheit des Fortschrittes bietet; am Rampf ber Franzosen gegen die Gewohnheit bemerken wir, daß es nur einer erschütternben Bewegung gelingen konnte festere Grundlagen für neue hoffnungen zu gewinnen. turalismus war es nicht gegeben ber Freiheit ber Vernunft gerecht zu werben und in ihrem Gefete bas Gefet bes Fortichreitens jum Zweck zu erkennen.

Wir haben in dem hier geltend gemachten Sesichtspunkte nachzuweisen gesucht, wie die zerstreuten Versuche der neuern Phislosophie in einem einheitlichen Sinn an den allgemeinen Sang der Culturgeschichte sich anschließen. Wenn wir die Geschichte der Philosophie allein zu berücksichtigen hätten, so würden wir ihn noch von einer andern Seite zu fassen haben. Jene Versuche hatten die Unternehmungen der Philosophie mehr zerstreut als ges

## 462 Buch V. Rap. II. Streit ber neuern Spsteme mit ber Theologie.

fammelt; baber halt es so schwer fie unter ben Gesichtspunkt einer fortschreitenben Entwicklung zu bringen; die Selbständigkit bes whilosophischen Gebankens batten sie unter wechselnden Berrschaften wenig zu mahren gewußt; zulett war man in die Gefahr gerathen in die Mannigfaltigkeiten der Erfahrung und der Natur sich zu verlieren; ber philosophische Gebanke an die Einheit bes Naturgesetzes konnte den bobern Gebanken an die Einheit der Wiffenschaft boch nur unvollständig vertreten. Auch pon biefer Seite war ein Umschwung ber Gebanken nothig. Man mufite fich an die Selbständigkeit der Philosophie, an die Methode ihres freien Denkens, an ihr Princip und ihren Begriff erinnern, in welchem ihre Bestimmung liegt die Einheit der Wissenschaft zu vertreten. So ftehen wir hier an einem Wenbepunkt für bie Beschichte bes philosophischen Denkens, für welchen die Versuche der neuern Philosophie nur vereinzelte Anregungen abgegeben hatten.

# Sechstes Buch.

Die geschichte der christlichen Philosophie in neuester Zeit.

Die neueste deutsche Philosophie.

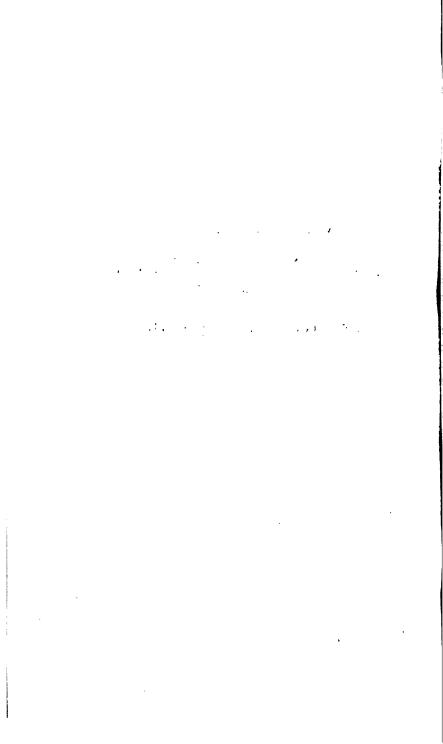

# Sechstes Buch.

Die Zeschichte der christlichen Philosophie in neuester Zeit.

Die neueste deutsche Philosophie.

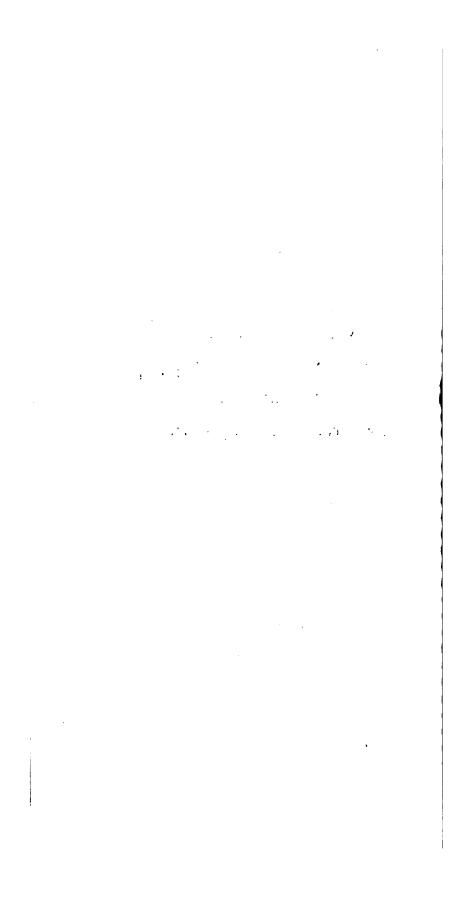

#### Erftes Rapitel.

## Rant und feine Beit.

1. In ber Geschichte ber neuesten Zeit, mit welcher wir in m unfern Interessen verwachsen sind, tann man nicht benfelben ing ber Erzählung burchführen, welcher in ber Geschichte einer B fern ftehenden und abgeschloffenen Zeitperiobe sich einhalten Das eigene Urtheil muß hier für die noch nicht sichtbar dordenen Erfolge der Thatsachen eintreten. Um es zu begrün= 1, bazu wurde eine weitläuftige Kritit bes geschichtlichen Stoffes jören, welche tief in die zuströmende Masse der Einzelheiten gehn mußte. Der große Bang ber Beschichte hat biesen Stoff ch nicht gesichtet. Gine folche Ausführlichkeit ber Erdrterung at unferm Plan fern. Wir tonnen nur turz unfere Meinung en, wie sie aus ber Betrachtung ber Thatsachen uns hervorge= ngen ift. Wir werben babei vieles, was für fehr wichtig gelten worden ift ober noch gehalten wird, bei Seite liegen laffen, il es und nicht zum Wesen zu gehören scheint; wir werben auf beres Gewicht legen, mas bisher weniger beachtet murbe, und für baß wir vieles in einem andern Lichte erblicken, als in Achem es gewöhnlich gesehen wird, werben uns alle andere als e Beweise entgehn, welche im allgemeinen Gange unserer Bilma liegen. Fast alle bie Systeme ber Philosophie, welche seit ) Jahren in Deutschland geherscht haben, gahlen noch ihre An= nger, auch mehrere ber Systeme, welche in der allgemeinen Bilmg eine herschende Rolle nicht haben gewinnen können, beklagen h jett barüber, baß sie nicht genug ihre Würdigung erfahren iben; jebe Bartei, welche einem folden Sufteme angehört, wirb e Geschichte ber neuesten Philosophie anders beurtheilen, aber i einer ausführlichen Darftellung wird boch berselbe Kreis ber Reinungen hervortreten; wenn bagegen nur die abschließenden Brifilide Bhilosophie. II. 30

Ergebnisse, welche gewonnen worden sind, zusammengefast werden sollen, so werden die Parteien anders auswählen und anders zusammenstellen und eine jede wird eine andere Seschichte zu schreiben scheinen. In diesem Falle sinde ich mich. Für die Wahrshaftigkeit meiner Erzählung kann ich mich nur auf die Ergebnisse berufen, welche die Lehren der Schule für die allgemeine Bildung gehabt haben; aber auch diese Berufung ist mislich, weil auch diese Bildung von verschiedenen Parteien verschieden beurtheilt wird. Um nicht zu weit von hertommlichen Uederlieferungen mich zu entsernen, werde ich doch genöthigt sein über die neueste Phisosophie etwas weitläuftiger als über die früheren Zeiten zu reden.

Die neueste Philosophie ist bisher fast ausschließliches Eigenthum ber Deutschen geblieben. Wie früher gesagt, gehört fie einer mächtigen geistigen Umwälzung an, welche von ber Wurzel aus alles umgestalten wollte. Die Leibenschaft, welche folchen Reformen beiwohnt, ift ihr nicht fremd geblieben. Von unserm cub turhistorischen Standpunkt aus können wir die politische Revolution ber Franzosen und die geistige Revolution in der deutschen Literatur nur als die beiben äußersten Punkte der Bewegung betrachten, in welcher die Umwälzung der Bilbung in der neuesten Zeit sich vollzogen hat; zu ber geistigen Revolution in ber beutschen Literatur gehört aber auch wesentlich die neueste beutsche Philosophie. Man wurde die beutsche Literatur nicht begreifen können, wenn man die neben und in ihr einherlaufenden philosophischen Gebanken nicht berücksichtigte, welche in keiner ber neuern Literaturen so ftark sich geltend gemacht haben, wie in ihr; man wurde ebenso wenig die beutsche Philosophie begreifen kommen, wenn man sie nicht als einen Theil ber literarischen Erhebung Deutschlands betrachtete. Und in einer ebenso leibenschaftlichen Weise, wie die letztere gegen die Vorurtheile eines veralteten Geschmacks, einer steifen Uebereinkunft modischer Sitte fich Bahn brach, hat auch die erstere gegen veraltete Meinungen sich emport, hat ihren Sturm und Drang, ihre Kraftgenies gehabt; bas tonnen selbst die zuweilen noch pedantischen Formen ihrer Sp steme nicht verhehlen. In biefer Emporung gegen bas Alte, so wie in den Versuchen zum neuen Aufbau wird man ein nationales Bestreben von einem allgemeinmenschlichen, welches sich oft in kodmopolitischen Formeln aussprach, welches ohnehin im Geiste ber Philosophie als einer allgemeingültigen Wiffenschaft gegründet

war, unterscheiben muffen. In beiben Richtungen aber fand man sich in Aussehnung gegen eine Bedrückung, welche man nicht langer bulben wollte, und daß bie eine und die andere boch nicht ganz gleiche Zwede verfolgten, konnte nur bie innere Spannung bes leibenschaftlichen Streites steigern. Man legte Ginsprache ab gegen bie Einfluffe ber Englander und Franzosen; man verwarf auch bie ganze neuere Philosophie, Wolff und Leibniz miteinge= schlossen, und mit welcher anscheinend kalten und bennoch leiden= schaftlichen Berachtung blickte man nun auf die große Arbeit der frühern Philosophie zuruck. Eine mahre Philosophie sollte sie nicht gebracht haben; in steptischen und bogmatischen Versuchen sollte sie vergeblich sich abgemüht und nur hie und da einen rich= tigen tritischen Gebanten gefaßt haben. Borbereitungen jum Phi= losophiren konnte man das nennen, aber die Geschichte der Phi= losophie sollte erft jett begonnen werben. Die Lehren Kant's und Fichte's ftanben ganz auf biefem neologischen Standpuntte. her befann man fich barauf, bag vor Kant schon Philosophen waren und man in ber gegenwärtigen wiffenschaftlichen Bilbung nicht gang von neuem zu beginnen hatte. Schelling und Hegel benutten mit wachsender Gelehrsamkeit die ältere Philosophie und sprachen mit Ehrfurcht von ihren Leistungen; aber wird man sagen können, sie wären weniger bavon burchbrungen gewesen, daß ihr höherer Standpunkt alles Frühere in Schatten stellte?. Kaum hat einer ihrer Vorgänger bas Beraltete mit so verächtlichen Worten geftraft, mit so maßloser Kritik zu vernichten gesucht, wie sie.

Leidenschaft können wir nicht billigen, ihre gröbsten Ausbruche burfen wir verschweigen, weil sie nichts forberten; nur weil sie zur Charafteristit ber Zeiten geboren, konnen wir nicht ganz über sie hinweggehn. Aber in eine leidenschaftliche Verbammung ber Leibenschaft können wir uns auch nicht werfen. Bir finden sie im Sinne ber Menschen zu entschuldigen, wenn sie einen gerechten Zorn vertritt. Und daß die Leidenschaft ber neuesten beutschen Philosophie einen solchen athmet, können wir aus ben Gebrechen abnehmen ber neuern Philosophie, welche wir in ihren letten Folgen kennen gelernt haben. Geiftige wie poli= tische Umwälzungen werben gerechtfertigt burch die Schwere ber Uebelftande, gegen welche fie sich emporen, und nicht benen kommt bie größere Schuld zu, welche fich in fie hineingeworfen feben um sie zu leiten, sondern benen, welche fie durch ihren Wiberftand

gegen die Reform unausbleiblich gemacht haben. Den beutschen Philosophen vom Enbe bes vorigen Jahrhunderts tann es nur gur Chre gereichen, bag fle gegen ben Egoismus, ben Atheismus, ben Materialismus, ben Fatalismus ber Philosophie, welche sie vorfanden, in Born entbrannten, daß fie die Rnechtschaft bes phis losophischen Denkens in der mathematischen oder in der empirischen Methode nicht bulben und weber burch jene den naturalistischen Dogmatismus, noch burch diese ben sensualistischen Stepticismus sich aufdrängen lassen wollten. Das waren die ersten Vorwürfe ihres Streits, gegen welche ihr philosophisches und ihr sittliches Gewissen sich emporte; wie mit Gewalt wurden sie in ihre ftarken Angriffe gegen die bestehenden Dentweisen hineingetrieben. einem Schlage waren aber die Begner nicht überwältigt und bie leidenschaftliche Bewegung, in welche der Kampf gestürzt hatte, war nicht alsbalb geftillt; von einer Stufe zur andern wurde man in dieser feindlichen Stellung ber Parteien für bas Alte und für Dies sieht man besonders an ben Berdas Neue fortgetrieben. baltniffen, in welche zu einander die Spfteme ber neuesten deuts schen Philosophie sich stellten. Anfangs nahm immer ber Nach folger nur die Lehren des Borgangers auf, wurde aber bald über sie hinausgetrieben. Anfangs war Fichte Kantianer, Schelling Richtianer, Hegel Schellingianer, bis ihnen ber Reihe nach bie Augen aufgingen und fie bemerkten, daß man auf dem eingeschlagenen Wege nicht stehen bleiben burfe, sondern das begonnene Werk weiter zu treiben habe um die Gegner aus dem Kelbe zu Es ist dies das leidenschaftliche Treiben einer revolutionaren Bewegung, eine anfängliche Blindheit gegen die Schwachen ber Partei, ein weiteres Fortgeriffenwerben im Rampfe; aber die Natur der Dinge waltet darin mehr als der personliche Eigenwille. Man hat den deutschen Philosophen Originalitätssucht vorgeworfen; wenn sie auch hin und wieder vorgekommen sein sollte, in dem allgemeinen Zuge der Entwicklung konnen wir sie nicht finden. Aber eine große Leidenschaft ist in ihnen mächtig; in ihren Wagnissen, ihren Paradorien verkundet sie sich; es ift bie Leibenschaft einer vordringenden reformatorischen Bewegung. Man barf sie nicht ableugnen über bie Ehrfurcht, welche uns bie Namen ober die würdigen Charaftere bahnbrechender Männer einflößen; man barf sie nicht übersehn über die talte Form bes Systems, in welche sie ihre Lehren kleibeten.

Diefe Form war eine Folge bes Bestrebens bie Methobe ber Philosophie von ben ihr aufgebrungenen Fesseln ber Mathematik und ber Naturwissenschaften zu befreien um fie bagegen um so ftrengeren Formen ihrer eigenen Gefete zu unterwerfen. Nebengrund mag babei gewirkt haben, baß fast alle unsere Philo= phen Professoren an deutschen Universitäten waren und oft für diesen Beruf schrieben. Sie hatten sich an einen Vortrag gewöhnt, welcher eine strenge Folge ber Gebanken forbert. Aber viel mehr als von ihrer amtlichen Stellung waren fie von ben allgemeinen Bedürfniffen ber wiffenschaftlichen Reform burchbrungen. völlig umgewandelt ift nun die Geftalt, in welcher die philosophi= ichen Gebanken zum Vorschein kommen. Wir haben es nicht mehr mit englischen Versuchen zu thun, welche in fragmentarischer Weise ben leichteften Weg suchen um bem gefunden Menschenverstand beizukommen, noch weniger mit bem französtischen Wit, welcher burch Anekboten gewinnt ober in romanhaften Darstellungen bie Aufmerksamkeit zu fesseln sucht; Aehnliches ist ja auch in ber beutschen Literatur vorgekommen; aber bie bewegenden Werke ihrer Philosophie sind schwerfällige Systeme, welche in einer schulgerechten, oft überladenen Terminologie einherschreiten, vor allen Dingen bas voraus entworfene Schema aufftellen und nicht eber abbrechen, bis fie es erfullt haben, bis fie ben ganzen Umfang ber Biffenschaft uns haben ermeffen laffen. Sierin ift nichts Neues; auch andere Philosophen hatten bas schon unternommen; es liegt Aber in allen Dingen kann in der Aufgabe ber Philosophie. man bes Guten zu viel haben. Richts hat andere Völker von unserer beutschen Philosophie mehr zurückgeschreckt als ihre verwidelte Terminologie, ihre ftrenge Form, ihre pedantische Bollstan= bigkeit und Syftemsucht, und nicht allein Fremde, sondern auch Deutsche haben biese Gestaltungen unserer Philosophie nur mit Schrecken ansehn können. Ueber ihre Sorgfalt in ben Gingelhei= heiten, in der Anbahnung regelrechter Uebergänge, hat man gemeint, ware es ihnen begegnet an lichtvoller Uebersicht einzubüßen. Biele biefer Uebelstände find hervorgegangen aus ber Berwicklung ber polemischen Bewegungen, in welcher man fich Bahn brechen mußte, aber nicht alle. Bon Schwerfälligkeit in ber Handhabung ber Sprache, von Pedanterei in der Wahl gelehrter, kostbar klin= gender Worte. von Mangel an Klarheit in ihren Absichten wird man schwerlich einen Theil unserer Philosophie frei sprechen kön=

nen; ein anderer Theil hat an Berachtung ber Erfahrung ober, wie man sagte, ber gemeinen Borftellungsweise gelitten; ber 3bealismus, welcher in ihr vorherschte, ftanb in zu grellem Contraft mit bem, was bas praktische Leben anzunehmen uns zwingt; fast alle Theile aber sind burch die leidenschaftliche Bewegung ber Reform zur Berachtung ber alten Ueberlieferung geführt worben, haben baber auch die technische Sprachbilbung ber altern Philosophie vernachlässigt, verworfen ober willfürlich umgebilbet und so eines koftbaren Mittels ber Verständigung sich beraubt. kann sich nicht wundern, daß nun auch ein zu strenges Urtheil von ihren Begnern über fie ergangen ift, bag viele fte nur wegen ihrer Formlosigkeit ober wegen ihres zu großen Gifers für bie Form verworfen haben. Indem ich mich anschicke in meiner geschichtlichen Weise ihren Gang zu beleuchten, kann ich mir nicht verhehlen, daß der Wirrwarr ihrer Terminologie und ihrer Schematismen mir bas größte Hinberniß entgegensett. Unbekum mert um bas Urtheil ber Schulen, welche ihr Wefen in Zufälligkeiten suchen, werde ich mich über diese Aeußerlichkeiten hinwegsetzen mussen um ben Faben ber Sache nicht aus ber Hand zu verlieren.

Schon hinreichend ist ausgebrückt, daß ich am wenigsten in biesem Theile meiner Arbeit auf ben Beifall ber unter uns verbreiteten Schulen ber Philosophie rechnen kann: was ich jest binzufüge, wird das Misfallen vieler berselben noch fteigern. 3ch werbe mich barauf beschränkt sehen bie Hauptspfteme ber neuesten beutschen Philosophie fast ausschlieflich zu berücksichtigen, alles anbere viel kurzer zu berühren. Für diese Hauptspfteme halte ich bie Lehren Kant's, Fichte's, Schelling's, Hegel's. Neben biesen giebt es andere und eine jebe Schule halt ihre Lehre für bie Für eine Wahl in ber Beschränkung meines Stoffes Hauptsache. kann ich mich jedoch auf die allgemeine Meinung berufen, welche um die Lehren der genannten Männer die größeste Schar der Untersuchungen zusammen gebrängt hat. Für bas geschichtliche Urtheil entscheibet ber Erfolg im Fortgang ber Dinge; er hat sich für die erwähnten Systeme erklärt. Dabei kann ich es dahinge stellt sein lassen, ob unter ben andern Systemen, welche ihnen ben Borrang streitig machen, eine Philosophie der Zukunft sich befinben möge. Bisher aber hat die Entwicklung der philosophischen Gebanken unter uns Deutschen in einem stetigen Faben an jenen

Lehren sich abgewickelt. Sie bezeichnen ben Gang ber Revolution unserer philosophischen Unternehmungen. Doch wird mir hierdurch nicht benommen sein auf einige andere Lehrweisen weitläuftiger einzugehn, welche in diesen Gang eingegriffen haben, sei es forbernd ober hemmend. Bon Wichtigkeit find besonders die Lehren, welche bem Wiberstande gegen die Revolution angehören. Reine Revolution bleibt ohne einen folchen zu erfahren und wo er wirkfam fich hervorthut, bezeichnet er eine Schwäche in ber revolutionären Bewegung. Zu einer kritischen Geschichte gehört es baher unumgänglich biese Partei ber Opposition zu beachten. Wir können zwei Abfate in bem Fortgange unferer philosophischen Bewegung unterscheiben. Ihr Ursprung findet fich bei Kant und seinen Zeitgenoffen, ber Fortgang bei Fichte, Schelling, und Hegel, welche fast gleichzeitig bas Begonnene fortführten. In beiben Abschnitten zeigt sich auch eine Partei bes Wiberstanbes, in bem ersten tritt in ihr besonbers Jacobi hervor; in bem zweiten icheinen mir Schleiermacher und Herbart in einem Gegensate gegen einander die beiden äußersten Seiten bes Wiberstandes zu bezeichnen. Auch was nachher gekommen ift, wollen wir nicht gang übergehn; es zeigt die Erfolge, die guruckgebliebene Stimmung und bient zur Charafterisirung ber Gegenwart; aber es wurde kein Geschäft ber Geschichte, sondern nur einer endlosen Kritit, wenn nicht gar ber Polemit sein, wenn ich in die sehr zersplitterten Meinungen, welche den bahnbrechenden Systemen gefolgt sind, ausführlich eingehn wollte.

Um die Umwälzungen der neuesten deutschen Philosophie zu begreifen darf man das, was die neuere Philosophie als Aufgabe zurückgelassen hatte, nicht außer Auge verlieren. Wir können einen doppelten Gesichtspunkt hierbei unterscheiden, einen formellen und einen materiellen. Die Verbindung beider wird dadurch nicht ausgeschlossen, da Form und Inhalt der Philosophie sich gegensseitig bestimmen.

Von formeller Seite war die Aufgabe eine Methode für die Philosophie zu gewinnen, welche ihrem Wesen entspräche. Schon die neuere Philosophie hatte viel mit der Frage nach dem Ursprunge unseres Wissens sich beschäftigt und einen sichern Grund der Philosophie gesucht. Die Schwankungen der Lehren welche aus der Kenntniß der alten Philosophie hervorgegangen waren, hatten dazu sühren müssen ein sicheres Princip und eine sichere Wethode sur nöthig zu halten. Man hatte aber den salfchen Weg ergriss

fen, indem man der Philosophie sichere Fortschritte versprach, wenn sie der Methode der Mathematik oder der empirischen Naturforschung folgen wollte. Die Aufgabe ber Philosophie ben Grund aller Wiffenschaften zu untersuchen ift von ben Aufgaben aller andern Wiffenschaften, welche von vornherein einen gegebenen, vorausgesetten Rreis von Gebanten zu untersuchen fich anschicken, zu verschieben, als daß jene burch irgend eine ber Dethoben gelöft werben konnte, welche fur biefe ausreichen. Schon hatte man auf die Freiheit der Philosophie gebrungen; man faßte fie nur in zu beschränktem Sinne, wenn man barunter bie Freiheit von religiösen und politischen Borurtheilen, von der Autoritat ber Gewohnheit verftand; man mußte auch barauf fich befinnen. bak alle Grunbfate und Methoben ber besonbern Biffenschaften für die Philosophie nur Vorurtheile waren. Aur Freiheit ber Philosophie gehörte vor allen Dingen, daß fie nur ihren eigenen Gefeten und Verfahrungsweisen zu folgen batte. brannte ber Streit gegen bie Anwenbung ber Methobe ber Mathematit und ber empirischen Physit auf die Philosophie und bas Beftreben für die Philosophie ihre eigene Methobe zu finden. Alle bebeutende Syfteme der neuesten beutschen Philosophie haben hieran Theil genommen. Es gehörte bazu die Frage nach bem Principe ber Philosophie, welches ben Anfang ihrer Methoben abgiebt. Nicht weniger die Frage nach dem Begriffe der Philosophie, weil fie durch ihre methodische Form von andern Wiffenschaften fich unterscheibet. Wie fehr biefe Seite formeller Untersuchungen in ber neucsten Philosophie sich ausgebreitet hat, kann man aus dem entnehmen, was ichon von ber schwerfälligen Form ihrer Spfteme gesagt worden ist.

Ihrem Inhalte nach mußte sie bem Naturalismus entgegenarbeiten, in welchen die neuere Philosophie sich verlaufen hatte. Die moralischen Wissenschaften, nachdem ihnen ihr Wittelpunkt in der Theologie entzogen worden war, waren durch ihn verkurzt, durch Sprengung ihres Zusammenhangs geschwächt worden. Wir haben gesehn, daß dem Bedürsnisse sie zu heben schon Anfänge in der neuern Philosophie entgegenkamen, indem man eine für das praktische Leben nützliche Wissenschaft forderte, der Naturalismus die Humanitätsbestredungen in sich aufnahm, ja alles zu einer Einheit der Wissenschaften hinzuleiten und selbst die moralischen Wissenschaften um den Gedanken des allgemeinen Naturgesetzes zu

sammeln begann. Diesen Unternehmungen konnte man aber einen gebeihlichen Fortgang nicht versprechen, so lange die Grundfate bes Naturalismus herschend blieben, mit welchen die richtige Wür= bigung bes sittlichen Lebens sich nicht verträgt. Man hatte ihnen schon einige Zugeständnisse abnöthigen mussen um überhaupt für bie moralischen Wissenschaften Raum zu gewinnen; ihnen war aber die Herrschaft über alle Wissenschaften zu entreißen, man mußte gur Ginficht bringen, bag fie nur eine Seite ber weltlichen Dinge treffen und daß ein wesentlicher Unterschied ist zwischen ben Besetzen ber Natur und ben Gesetzen ber Vernunft. war in biefer Beziehung ber Fatalismus und ber Determinismus zu beseitigen, welche bie Welt zu einer Maschine machen wollten. Der Begriff ber Freiheit ber Vernunft, nicht weniger die Zwecke ber Bernunft waren zu retten gegen die Anfechtungen ber Lehren, welche in ber Welt nur Natur sehen wollten. Diese Aufgaben waren nicht leicht zu lösen. Denn was der Naturalismus an Erkenntniffen gebracht hatte, konnte und burfte nicht beseitigt wer-Wie schnell auch Kant und Fichte in Reologie fich warfen, bie Macht ber allgemeinen Bilbung gestattete ihnen nicht bie Sesetze ber Natur zu verleugnen und ihre Grenzen gegen die Ber= nunft zu bestimmen, barin bestand nun die schwierige Aufgabe. Nachbem man die Gesetze ber Welt genauer kennen gelernt hatte. burfte auch die Vernunft sich nicht weigern sich ihnen zu fügen. Mit bem Gebanken an die Willfur ber Freiheit konnte man fich nicht abfinden; es tam barauf an ben Gebanten einer gesetz= mäßigen Freiheit burchzuführen und bas Gebiet biefer Freiheit bem Besetze ber Welt einzufügen. Das war bie Aufgabe für bie Moral, welche nun mit neuem Eifer vorgenommen wurde, welche nun als ein ganzes zusammenhängendes Gebiet zu betrach= ten war. In ber That eine Aufgabe vom größeften Umfanae. Richte, ber große Ethiter, schrectte boch vor ihr nicht gurud; mit fühner, gewaltsamer hand hat er ihre Stigge entworfen : andere find ihm gefolgt; bas Ganze ber sittlichen Bilbung bes Menschen als ein Syftem vernünftiger Bestrebungen überschauen zu laffen ift als eine Hauptaufgabe ber Philosophie immer wieder von neuem unternommen worben. Sie schloß noch eine Aufgabe in fich. Unverkennbar mar es, daß die Bilbung ber Bernunft von den Berken ber Natur barin sich unterscheibet, daß sie nicht bloß auf Erhaltung ber Dinge und ihrer Gefete, sonbern auf Besserung

und Fortschritt ausgeht; baber verfolgt sie wahre Zwede und beruht nicht allein auf dem Triebe der Selbsterhaltung; daher hat fie eine Geschichte im Berlaufe fich fortbilbenber Zeiten. Bollte man nun bas Gefet ber Freiheit erforschen, so mußte man auch bas Gefetz ber Geschichte zu erkennen suchen. Wir treffen bier auf eine Aufgabe, welche recht eigentlich charakteristisch für die neueste beutsche Bbilosophie ift. Reine frühere Bhilosophie batte so eifrig wie fie unternommen eine Philosophie ber Geschichte ju ge ben; sie bei ihrem erften Beginnen hatte biese Aufgabe fich gestedt. Ihre Vorgänger hierin hatte sie freilich auch in der neuern Philosophie gehabt, einen Montesquieu, einen Hume; beibe waren aber vom naturalistischen Gesichtspunkte zu sehr befangen um bie Zwede ber Bernunft auf ein bochftes Ziel lenten zu konnen. Sie bagegen erinnerte an die Lehre der Kirchenväter von der Erzie: hung ber Menschheit und lenkte bamit in die Bahn ber ältesten driftlichen Philosophie ein, nur mit bei weitem größerer Umficht, wie es einer in der Wissenschaft weit vorgeschrittenen Zeit ge-Der Erziehungsplan Gottes erstreckt sich auf alle Gebiete des Lebens, nicht allein Religion und Kirche verwirklichen ihn, fonbern auch Stat, weltliche Runft und weltliche Biffenschaft bienen zu seinen Mitteln; in ber Geschichte fteben einander nicht mehr zwei feindliche Reiche, Gottes und bes Teufels, entgegen, wenn auch Gutes und Bofes, Bernunft und Leibenschaft, Bilbung und Robbeit noch immer mit einander tampfen; alle Entwicklungen bes geistlichen und bes weltlichen Lebens stehen unter ber Leitung Sottes und von der Freiheit der Vernunft hervorgebracht haben sie alle ihren sittlichen Werth, wer aber bas Geset ber Freiheit begreifen will, ber muß bahin streben die ganze Geschichte ber sittlichen Bilbung ansammenzufassen.

Es durfte schwer halten einen Standpunkt zu bezeichnen, von welchem aus die neueste deutsche Philosophie glänzender sich ausnähme als von diesem. Auf ihn erhoden zu haben, das durfen wir ihr nicht ausschließlich zuschreiben; die philosophische Betracktung und Beurtheilung der Geschichte ist ein Ergebniß der Culturstufe überhaupt, auf welcher wir stehen; um auf sie zu erheben, dazu haben alle Wissenschaften, alle Mächte des sittlichen Lebens beigetragen; Geschichte und Kritik haben die Philosophie geweckt, diese aber hat nicht weniger auch jenen ihre Fackel vorgetragen und zulest hat sie denn doch die Ergebnisse der Bildung in wissen

schaftlicher Form ausgesprochen. Betrachtet man die neueste Philosophie ber Deutschen in bem erwähnten Berkehr mit ber Geschichte und ber Kritit, so wird man auch finden, daß sie auf anbere Boller nicht ohne Ginfluß, wenn auch nicht immer in unmittelbarer Weise geblieben ift. Fassen wir biese Seite ber Philosophie in bas Auge, so zeigen sich uns auch ihre Fortschritte im beutlichsten Lichte. Bergeblich wurde man eine frühere Zeit auffuchen, beren Urtheil nur in entferntesten ber Uebersicht über bas ganze Spftem ber Cultur gleichgestellt werben konnte, welche man jest erreicht hatte. Auch für ben Ginfluß bes Christenthums auf die Philosophie ergeben sich hierans die gunftigen Folgen. Die philosophische Betrachtung ber Geschichte hat geltend gemacht, daß wir die Religion und namentlich die christliche Religion als einen Centralvunkt ber menschlichen Bilbung zu betrachten haben. Der Gebanke an bie Erziehung ber Menschheit, eine bor ältesten Lehren ber Theologie, hat biefer wieber eine volle Beachtung zugeführt. Nur wird man nicht glauben, daß mit dem Gedanken auch fogleich bie Sache abgemacht war. Wenn man ber Theologie, auch ber positiven, an geschichtlichen Ueberlieferungen ausgebilbeten Theologie seine Aufmertsamteit, ja seine Berehrung wieber zuwandte, so geschah es boch nicht um bas Alte nur wiederberzuftellen; es tam auf eine Berfohnung ber geiftlichen Beftrebungen ber Kirchenväter und bes Mittelalters mit ben weltlichen Bestrebungen ber neuern Wiffenschaft an und eine solche war nicht unter leichten Bebingungen abzuschließen. Beibe burften nicht bloß äußerlich neben einander bestehn bleiben. einen Seite mußte die Theologie ihre Ausschlieflichkeit aufgeben, ihre Meinung, daß fie alleiu das Beil der Seele schaffen konnte, ihre Ansprüche auf Herrschaft über alle Wiffenschaften; mußte zugestehn, daß jede Wahrheit, weltliche wie geistliche, das Recht einer freien Pflege habe, ja felbst Rath annehmen lernen von ber weltlichen Wiffenschaft. Dagegen hatte auch ber Naturalismus bas Bekenntniß zu lernen, bag es etwas Uebernatürli= ches gebe und zwar nicht allein für den Anfang der Dinge, sonbern noch jetzt beständig eingreifend in die Leitung ber Geschichte, mit ber Macht angethan die Fortschritte ber Bernunft, welche mehr bringen, als die Natur gewähren kann, ins Leben zu rufen. Auf eine gerechte Abschätzung ber Elemente unseres Lebens tam es bei biefer Berfohnung an und ber Makftab ber Abschätzung konnte

nur von einem System der sittlichen Güter an die Hand gegeben werden. Hierin lagen die Schwierigkeiten des Unternehmens.

Wir haben hierdurch ben Gehalt ber neuesten beutschen Phi losophie auf die Lösung einer ethischen Aufgabe gestellt und to nem Zweifel scheint es uns zu unterliegen, bag bem auch i burchgebendes Bestreben in den Systemen diefer Philosophie ent Aber dies hat oft übersehen werden können über i Masse ber speculativen Fragen, welche in ihnen zur Sprache t men und um alles mehr als um bie Sitten ber Menschen ficht kummern schienen. Der Schein beruht jeboch nur auf ber Rot wendigkeit, in welcher man sich fand, gegen ben Naturalism ben Boben für bas sittliche Leben zurudzuerobern, ben Begriff Freiheit zu retten, eine Welt zu gewinnen, welche Zwecke in fi gestattete, einen Gott zu behaupten, welcher nicht mit getreun Armen vor feinem Werke fteben bliebe, fonbern die Berte Natur und die zerftreuten Bestrebungen ber Menschen einem let Zwecke zuführen konnte. Ueber biese metaphysischen Fragen d brannte ber Kampf bes Neuen gegen bas Alte. Der erhitzten Men und felbft ihren Auhrern konnte es begegnen, bag fie über i augenblicklichen Tumult bas Ziel bes Streites außer Auge verloren.

Wir werben hierburch an ben Zusammenhang ber formelle mit der materiellen Aufgabe der neueften Philosophie erinnen benn die metaphysischen Fragen, welche die Grundlage des eist schen Gehalts trafen, hatten alle auch eine formelle Bebeutung Dies hat die neueste Philosophie ausführlicher erörtert als ich frühere. Sogleich Kant hob in seiner transcenbentalen Logit in Rusammenhang ber metaphysischen Kategorien mit ben Forme unseres Denkens hervor; eine Berbindung der Logik mit der Metaphil wurde seitbem bas Augenmert ber Systeme, wenn auch bie Bei ber Verbindung zweifelhaft blieb und die Aufregung bes Streitel keine enbaultige Entscheibung gestattete. Doch biefer Beweisgrund führt zu tief in bas Innere ber Systeme, als bag wir ihn bir weiter verfolgen könnten; ein anberer ift uns zugänglicher. Wenn ber ethische Gehalt ber Untersuchungen die ganze Geschichte ber vernünftigen Bilbung zu umfaffen ftrebte, fo mußte einleuchten, bak auch die wissenschaftliche Bildung vom ethischen Gesichtspunkt aus zu betrachten war. Nicht weniger ist es Pflicht richtig zu benten als richtig zu handeln. Die Freiheit des philosophischen

Denkens sollte ben falschen Wethoben, welche man ihm aufgebrungen hatte, entrungen werben; sie war auch gegen die Anmaßungen der Theologie zu behaupten; zu ihr sich zu erheben, mußte als eine sittliche Aufgabe gelten. Um sie zu vollziehn in sittlichem Sinn, durfte man auch den Gesehen des Denkens sich nicht entziehn; in methodischer Form mußte sie durchgeführt werden. Es leuchtet ein, daß es nun als Aufgabe erscheinen mußte die gesehmäßiger Freiheit des Denkens zu erforschen und sie mit der gesehmäßigen Freiheit des Haubelns in Einklang zu sehen. Beide Freiheiten in ihrer Berbindung mit einander waren in ihren formellen, gesehmäßigen Berfahrungsweisen zu behaupten. Ja wenn man sich daran erinnert, daß man von deterministischen Lehren herkam, so wird es begreislich, daß man das Hauptgewicht auf die sormelle Freiheit des Denkens legen mußte; sie mußte als die Vorbedingung sur das freie Handeln gelten.

Hierbei setzen wir voraus, daß die revolutionäre Bewegung ber neuesten Philosophie doch nicht alle Rückwirkungen des Ratuzralismus von sich abgestreift hatte. Dies wäre unmöglich gewesen, Richt allein in der Opposition, welche ihre Uebergriffe hervorriefen, sondern in den eigenen Gedanken ihrer Systeme werden wir die Reaction des Naturalismus wiedersinden. Es hängt hiervon ab, daß der Fortgang in der Ueberwindung des Raturalismus nur allmälig in Absähen sich vollzog. In den frühern Unterznehmungen gegen ihn wurden ihm noch bedeutende Zugeständnisse gemacht.

Noch eine allgemeine Bemerkung brängt sich auf. Ueber das Gewicht, welches die formelle und materielle Aufgabe in die Bewegung der neuesten Philosophie wersen, kann man nach zwei Seiten zu verschieden urtheilen. Sehen wir auf den allgemeinen Fortgang in der Eultur, so wird man urtheilen mussen, daß der ethische Gehalt die vorherschenden Beweggründe abgab. Auch an dieser Stelle beweist sich, daß die Philosophie durch die allgemeine Meinung, die Ueberzeugungen ihrer Culturperiode geleitet wird. Anders dagegen stellt sich die Rechnung, wenn man von den besondern Beweggründen der Philosophie ausgeht. In ihnen kan alles darauf an den Naturalismus in seinen Grundssten zu überwältigen. Dies wäre nicht möglich gewesen ohne den mathematischen Kationalismus und den Schsualismus anzusgreisen; Metaphysik und Erkenntnisktheorie kamen dabei in Frage;

bie Lehren über bie Formen bes Seins und bes Dentens mußten umgestaltet werben; so lange bie Methobe ber Mathematik als Makftab galt, so lange die sensualistische Methode sich behauptete, fah man fich an räumliche und zeitliche Borftellungen verwiesen, konnte man nicht über die Erscheinungen hinausgehn und mußte bie Bernunft als ein leibenbes Wert ber Natur betrachten, genug die Reform ber Philosophic im Streit gegen ben Raturalismus war unter biefen Bebingungen unausführbar. gehörte, daß die Freiheit der Philosophie in der methodischen Durchführung ihrer Bebanken, im Aufbau ihres Spftems fich bewährte. Daber hat Kant seine Reform von der Methodenlehre aus begonnen und bie Erschütterung bes Gebantenfpftems, welche er hervorbrachte, beruht wesentlich auf seinen Erfolgen in der Umgestaltung der Form der Philosophie. Auch in der weitern Fortführung der Reform hat nun innerhalb der Philosophie fortwäh: rend die formelle Aufgabe vorgeherscht. Die methobischen Reuerungen Kant's erwiesen sich in manchen Bunkten als ungenügend: ein neuer Streit über die Form begann und je mehr dieser Streit wuchs, um so mehr wurde sie für wichtig gehalten. Den Hohepunkt bieser Bewegung hatte man erst erreicht, als man zum entschiebenften Gegentheil bes Sensualismus gekommen war. biefer auf ben Stoff unseres Denkens, welcher von ben Sinnen bargeboten wird, alles Gewicht gelegt hatte, so sollte nun die Form bes Erkennens über alles entscheiben und kein Denken schien frei und unserer Vernunft genügend, welches nicht die philosophische Form angenommen hatte. Man erinnere fich an die allgemein bekannten Versuche das Empirische zu construiren. Auch in biefer Beziehung haben wir ein Uebermaß in der Revolution ber Bhilosophie zu erwarten. Wie es mit moralischen Mächten zu gehn pflegt, welche unter einem Druck sich fühlen gelernt haben, nachbem fie bazu geschritten find sich felbst zu befreien, nehmen sie eine absolute Freiheit in Anspruch, schreiten zur Eroberung und was mit ihnen in Berührung kommt, soll sich ihnen unbebingt So hat sich ber Gebanke an eine absolute Philosophie erhoben, welche auf die Form bes philosophischen Systems alles Gewicht legt. Er beweift uns, wie vorherschend die formale Seite ber Bestrebungen im Innern bes philosophischen Vorgangs gemesen ift. Die driftliche Philosophie war in ber Reihe der Zeiten zuerst von der Theologie, dann von der Philologie, von der Mathematik, von den Naturwissenschaften beherscht worden; jett wollte sie es versuchen, ob nicht vielmehr sie alle übrige Wissenschaften beherschen könnte.

Wir haben geltend gemacht, daß bie neueste beutsche Philosophie in Folge einer Erhebung der deutschen Nationalliteratur sich ausgebildet hat. Wenn wir hiervon ausgehn, so werden wir nicht von Kant allein die Reform unserer Philosophie ableiten tonnen, sondern eine viel allgemeinere Bewegung ber Geifter in bem beutschen Bolte voraussetzen muffen, welche gur philosophiider Forschung fich fortgeriffen fab. Bor Rant finden wir nun auch die beutsche Philosophie schon sehr in Anregung. Wie Wolff schon begonnen hatte die Philosophie deutsch reden zu lehren, so sehen wir seine Schüler und Nachfolger hierin fortfahren. bem Mufter ber Frangosen und Englander befreite man bie philosophische Darstellung von den Fesseln der Schulsprache; fie nahm ein afthetisches Gewand an, suchte bas Allgemeinverständliche, berief sich auf den gefunden Menschenverstand. Berfuche ber Englander, die philosophischen Romane ber Franzosen fanden ihre Nachahmer. Wenn man ben Sang, welchen bie Ausbilbung unferer Profa fur bie wiffenschaftliche Darftellung genommen hat,, sich zur Uebersicht bringen will, so pflegt man noch gegenwärtig ber Verbienste zu gebenken, welche eine Reihe von Philosophen der damaligen Zeit um sie sich erworben hat. fohn burfte unter ihnen ber bebeutenbfte fein; bie außerften Ausläufer in biefer Richtung tann man in Engel's Philosophen für bie Belt und in Sarve's Bersuchen erblicken. Gin Etlekticismus. sprach in diesen Werken sich aus, welcher wenig Neues brachte. Dagegen zeigt fich bei zwei andern Männern, welche auf die Denkweise ber Deutschen einen nachhaltigen Ginfluß ausgeübt haben, bei Leffing und bei Herber, eine neue Bahn, brechende Richtung philosophischer Gebanken. Beibe waren jünger an Jahren als Rant; Berber mar fogar ein Schuler Rant's gewesen, aber zu ber Zeit, als biefer seine reformatorischen Plane für bie Philosophie noch gar nicht gefaßt hatte; ihre nachhaltigen Wirkungen auf die beutsche Literatur fallen jedoch vor der Zeit, in welcher Kant's Reformen begannen, wenn auch Herber's Arbeiten noch mit ben kantischen gleichzeitig fortgingen. Auf eine Schilberung ihrer Berbienfte im Allgemeinen, welche fich auf fast alle Zweige ber Literatur erstrecken, werben wir uns nicht einlassen konnen; wir

können nur einen Abriß von dem geben, was sie für die Phile sophie anvegten.

Lessing hatte von früher Zeit an viel mit Philosophie fi beschäftigt; Leibniz besonders und Spinoza beschäftigten ihn; ab fo fehr er fonft es liebte feine Bebanten auszusprechen, fo gurul haltend war er in der Mittheilung seiner philosophischen Uebe Er liebte bas Parabore; aber feine philosophisch Ueberzeugungen konnten ihm zu parador, scheinen gegen den be schwommenen Eklekticismus feiner ihm befreundeten Zeitgenoff er wußte auch, daß in der Philosophie mit Baradoxien nichts auf zurichten sei. So ift es gekommen, daß feine Borliebe für Spinoza felbst in feinem genaueften Umgange lange verbor blieb und leicht erkennbare Spuren berselben erst in seinem A hervortraten, als er seit 1777 burch ben bekannten theologisch Streit über die Herausgabe der wolfenbuttelschen Fragmente a auf das philosophische Gebiet gezogen wurde. Er entwickelte n feine Lehre von ber Erziehung bes Menschengeschlechts um id von dem Deismus der natürlichen. Religion wie von der dam geltenden Orthodoxie gleich weit entfernte Ansicht von der Rd gion zu begrunden. Den Zusammenhang seiner Bebanten man erst aus ben nachgelassenen Fragmenten, welche nach sein Tobe erschienen, einigermaßen übersehn lernen.

Es ist merkwürdig genug, daß die alte driftliche Lehre # ber Erziehung bes Menschengeschlechts bamals so abgekommen m daß sie für eine Erfindung Lessing's angesehen werden kon und daß einer ber Freibenker, zu welchen Lessing gezählt mud sie erneuern mußte. So tief war die Theologie gesunken; wenig ftand, was die Freibenker wollten, in allen Studen in berspruch mit bem Sinn bes Christenthums. In einem viel tern Sinn freilich als die Kirchenväter, nahm Leffing bie 24 von der Erziehung der Menschheit. Sein Nathan der Weise eingeschärft, daß selbst die Verfälschungen der Menschen der Re gion ihre Kraft nicht nehmen können, wenn sie in einem gew fenhaften Leben fich bewährt, daß Gottes Liebe über alle Claff ber Menschen sich erstreckt, daß fie durch positive Religionsform für ihre verschiedenen Bedürfniffe in verschiedener Beife forg baß wir eine allgemeine Dulbung gegen ben aufrichtigen Glaube hegen sollen. Es ist nur ein Migverständniß, wenn man bic Tolerang für Indifferentismus gehalten hat; bageine Religion beffet

sei als bie andere, wurde von Lessing beutlich ausgesprochen; seine Dichtung läßt fogar zu, daß eine mahre von vielen falschen Religionen unterschieden werbe; aber alle Religionen follen boch bem beile ber Seele genugen tonnen; auf Die Berichiebenheiten ber Religionen in dieser Beziehung ift Leffing in seinem Nathan nicht genauer eingegangen. Weniger Theolog als die Kirchenväter beabsichtigte er nur eine allgemeine Erklärung über die Bedeutung ber Religion für die Geschichte und im Sinn der allgemeinen humanitatsbeftrebungen wollte er fie versuchen. Das Positive, Die geschichtlich gebildete Uebereintunft in Stat, Sprache, Religion, Sitten wußte er ju fchaten, weil er einfah, bag wir an außere Formen in unserm geselligen Verbande gebunden find; er begriff, bag bie Ratur nur in Scheibungen uns vereinigt; auch in ben positiven Formen ber Geschichte, in ben Geseten bes burger= lichen und religiöfen Lebens fah er folche Scheibungen bes Menichen vom Menichen; er erkannte ihren Werth und wollte nur, daß auch über folche trennende Gewalten hinweg ein Mensch bem andern die Hand zu bieten wisse.

Dies hatte bei ihm eine metaphysische Grundlage. Aus bem Gebanken, bag alles einen Brund habe, bachto er Ernft zu maden. Gott ift ber Grund aller Dinge, ein Gein, ein Gebante und beibe in voller Uebereinstimmung. Das ist ber Sinn ber Trinitatslehre. Sein, Denten, Wollen und Schaffen find in Gott eins. Es giebt kein mahreres Sein als bas, welches Gottes Gedanken beiwohnt. Alle Wahrheit ift in biefen Gebanken enthal= ten, vollig wie fie ift, so baß jeder Unterschied zwischen ber Wahr= heit biefer Gebanken und der Wahrheit bes Geins verschwindet, jo daß Gottes Gedanken alle find und alles, was ift, in Gottes Gebanken ift. Das ift vie Wirklichkeit aller Dinge in Gott und Gottes in allen Dingen. Einen überweltlichen Gott haben wir ju benten, aber keinen anßerweltlichen. Man hat hierin ben Spinozismus Leffing's finden wollen, wie er felbst feine Gedanten mit Spinoza's Lehren zwar nicht völlig, aber boch noch am beften in Einklang fand. Dennoch liegt ein mächtiger Unterschied zwischen Ms eine ewige, unthätige Substanz wollte Leffing Gott nicht gebacht wiffen. Bon bem Gebanken einer folchen unlebendigen, thatlosen Ewigkeit wußte er bie Vorstellung einer unendli= den Langenweile nicht zu trennen. Lieber ergab er fich ber Unnahme, bag Gott zufällige Gebanken benken, zufällige Dinge wol-

len und schaffen könne, welche boch immer ihrer ganzen Wahrs heit nach in ihm bleiben, in welchen er lebt, welche in ihm leben und keine andere Wahrheit baben konnen als die Wahrheit in ihm. Das ift freilich unbegreiflich fur unfere Gebanten, aber unfere Gebanken fassen nicht alle Wahrheit; ber Gebanke Gottes ift transcenbental. Wir haben in ihm eine Ginheit zu benten, welche nicht alle Bielheit ausschließt; er ist ber alleinige Grund, ber Scho pfer aller Dinge; das tann er nicht sein ohne eine Bielheit ber Grunde in fich zu tragen; seine Borsehung waltet in ben vielen Rufälligkeiten biefer Welt, sein Leben burchbringt alles Leben in biesen Aufälliakeiten. Wir können bas nicht begreifen, diese Bielheit in seiner volltommenen Ginheit, bieser Wandelbarkeit in ba Wirkungen einer ewigen Ursache; aber bennoch haben wir es anzunehmen; daß wir alles, was wir als wahr anertennen muffen, auf ihn als ben letten Grund zuruckuführen haben, zwingt uns dazu.

Man sieht, gegen Spinoza balt er bie Bahrheit ber Bell aufrecht. Sie ist nicht eine Imagination ber Wenfchen. Ihn Wahrheit ist mit ber ewigen Wahrheit Gottes zu vereinigen. In ben Gedanken an die weltlichen Dinge vielmehr fieht Leffing ben Ansgangspunkt für unsere SotteBerkenninig. Er folgt in ihnen meistens ber leibnigischen Monadologie. Gott bentt feine Bolltommenheit gang; bas ift fein eigenes geistiges Wefen; er bent aber auch seine Bolltommenheiten getheilt und nach allen möglichen Graben, alle im Aufammenhang und ohne Lude, b. h. a schafft bie Welt; benn jeber Gebanke Gottes ift schöpferisch und sett eine Wahrheit bes Seins. Alle biese getheilten und in vollkommener harmonie zusammenhängenben Gebanken Gottes bilben die Einheit ber Welt. Gin iedes Wesen in ihr wird von einem Gebanken Gottes belebt; wir alle find Gebanken Gottes. einfachen Wesen, auf welche wir alles Zusammengesetzte in ber Welt gurudführen muffen, haben leben in einem niebern und in einem höhern Grade; sie sind Seelen; die Materie aber bezeichnet und nur bie Schranke, welche ben enblichen Geschöpfen nicht fehlen Diese Grundzüge der leibnizischen Metaphysik hat Lessing nicht weiter entwickelt. Rur eine Anwendung berselben auf die Lehre vom praktischen Leben wurde von ihm beabsichtigt.

Im Menschen ist zweierlei, ein Ebenbild Gottes und ein finuliches Wefen. Alle Geschöpfe sind gleichsam eingeschränkte

Götter. In ber ludenlosen Stufenreihe ber geschaffenen Wefen mußte aber auch ein folches vortommen, welches feiner Bolltommenheiten nicht beutlich fich bewußt war. Diefer Art ift ber Mensch; davon zeugt die Verworrenheit seiner sinnlichen Vorstellungen und Triebe. Er tennt fich felbft nicht; seine Bolltommenheit, das Ebenbild Gottes in ihm, soll er erft kennen lernen. Bon verworrenen Vorstellungen und sinnlichen Trieben geleitet ift er nun auf ber erften und niedrigsten Stufe seiner Menschheit schlechter= bings nicht so herr feiner Handlungen, daß er moralischen Gesepen folgen könnte. Das ist ber Sinn ber Lehre von ber Erb= Wir haben alle in Abam gefündigt, weil wir alle als fünde. Menschen fündigen muffen; das liegt in der Macht unserer finnlichen Begierben und Vorstellungen über alle unsere noch so beutlichen Ertenntniffe. Die Freiheit sittlich zu handeln haben wir in diesem erften naturlichen Zuftande nicht, wir follen fie aber erringen und nach sittlichen Gesetzen bandeln lernen. Dazu muffen wir erzogen werben. Das gange Menschengeschlecht aber hat in solcher Berworrenheit sinnlicher Triebe fein Leben begonnen; es hat dieselbe Bahn zu durchlaufen gehabt, welche noch jetzt jeder Einzelne, und jeder Einzelne muß auch noch immer dieselbe Bahn burchmeffen, welche bie Menschheit zurudlegte von ber finnlichen Berworrenheit zur sittlichen Freiheit aufstrebend. Daher haben Meniden ben Menichen nicht erziehen tonnen. Gott ist ber Erzieher ber Menschheit gewesen; seine Offenbarungen haben fie belehrt, zur Sittlichkeit angeleitet; auf ihnen ift die positive Religion gegründet; benn die Moral ist die Grundlage der Religion. Durch verschiedene Stufen mußte bie Erziehung ber Menschheit gur Sittlichkeit bindurchgehn, wie jede Erziehung. Heidenthum und Judenthum wa= ren nothwendig, ehe das Christenthum kommen konnte. ichiebener Beise muffen auch Verschiebene geleitet werben. verschiedene Staten, fo find auch verschiedene positive Offenbarungen ben Menschen nöthig. Sehr verschlungen sind die Wege ber Borsehung. Es ist nicht mahr, daß der kurzeste Weg immer in ber geraden Linie läuft. Auch bas Bose wird von Gott gebilligt und muß zum Guten bienen. Das endliche Ziel ber gott= lichen Erziehung, in welcher wir unaufhörlich stehen, wird trot aller scheinbaren Abirrungen erreicht werben; benn ein unfchlbarer Erzieher leitet und. Läfterung ift es an ber Bollenbung ber

Menschheit zu zweifeln; unter ber Leitung Gottes geschieht über bas Beste, was an bieser Stelle möglich ist.

Der Begriff ber positiven Offenbarung, welcher bieser R gionsphilosophie zu Grunde liegt, unterscheibet sich wefentlich t ben Lehren ber natürlichen Religion, aber auch von ber 28 wie die Theologie ber bamaligen Zeit ihn zu fassen pflegte. bie natürliche Theologie bavon ausging, daß ber Mensch eine türliche, angeborne ober burch ben gefunden Menschenverstand & erreichbare Erkenntnif Gottes und feiner fittlichen Gebote in ber hinreichenden Stärke um unser sittliches Handeln zu ten, so leugnet dies Leffing und fleht eine folche Erkenntnigt; als ein spätes Erzeugnif ber sittlichen Fortschritte in ber Mi heit an. Die Offenbarung, lehrt er, fest bie Bernunftrel nicht voraus, sondern schließt sie in sich, nemlich als eine nicht beutlich erkannte Wahrheit. Die geoffenbarte Bahrheit erst zur Vernunftwahrheit werben. Dies ist die Weife allen ziehung, daß fie die Wahrheit in Zeichen verkundet, bamit f kannt und von ber Vernunft begriffen werben in Aufammen mit andern Bernunftwahrheiten. Darin liegt ber Sinn ber chriftlichen Lehre, daß wir vom Glauben zum Erkennen geld Bernunftwahrheiten, lehrt Leffing, muffen anfangs Die Offenbarung foll uns bisher unbekannte bart werben. heiten lehren; benn was ware eine Offenbarung, bie nicht fenbarte? Die natürliche Theologie hatte gemeint, die Relick lehrer hatten von ihnen beutlich erkannte Vernunftwahrheit Bilber und Symbole ber Uebereinkunft gehüllt. giebt etwas Conventionelles zu, welches an die Offenbarun angeschlossen hätte; es scheint ihm so nothwendig in ber off den Gottesverehrung wie in ber burgerlichen Gefetzgebung Nebereinstimmung in ben Formen ber religiösen Gemeinschaft vorzubringen. Aber es ift ihm nicht ein willkurlicher 31 sondern die nothwendige Hulle, in welcher die Offenbarung Wahrheit zuerst auftreten mußte. Auf den äußern Formen ich in welchen ber Glaube bekannt und zur öffentlichen Sache gen wird, beruht das Wesen ber Offenbarung nicht. spricht Leffing ben Annahmen ber orthoboren Theologie id Beit. Der Buchftabe tobtet, ber Geift macht lebenbig. bie Bibel war bas Chriftenthum und tann es noch fein. latrie follen wir nicht treiben. Selbst die chriftliche Offenbar

er sichtbaren Kirche halt Leffing für ein Mittel, welches nicht bingt nothwendig zum Heil ift. Mur die innere Offenbarung mentbehrlich. Leffing betrachtet sie als ein fortbauerndes Wunin unserm Innern. Aeukere Wunder und Prophezeiungen sen sieht er nur für Gerufte an, beren Gott sich bebiene um kine Propheten aufmertfam zu machen; ohne ben Beweis bes ko und ber Kraft, welcher in ber innern Offenbarung liegt, kn sie nichts bebeuten. Ein fortbauernbes Wunder aber voll= fich in uns, weil Gottes Gebanke und schöpferische Macht wig in uns lebt. Gottes Geift muß uns innerlich leiten, in bunkeln und verworrenen Empfindungen unferes Gemuths. n Religion ist nicht Sache bes Verstandes, sondern des Ge-1, bes Herzens, ber Liebe. Durch biefe Gefühle erzieht uns jur Erkenntnig ber Vernunftwahrheiten, welche nur Sache ichon weiter vorgeschrittenen Entwicklung ift. Sie find Ein. men Gottes, ber die Quelle aller Wahrheit ift, welche allein wann und wie sie sich ergießen soll.

Die Religion weist auf einen über sie hinausgehenden Zweck; ft prophetisch. Man wirb es begreiflich finden, daß Lessing die Dinge ber Zukunft weniger beutlich sich erklärt als über kgenwärtigen Lauf bes Lebens. Er benennt bas Enbe unreligidsen Erziehung mit bem mystischen Namen bes ewigen geliums. Ein leerer Name ist ihm bies nicht; aber bie te, welche er in ihn zusammenfassen möchte, lassen sich schwer tigen. Aunächst bentt er babei an die Freilassung bes Bog-, mit welcher jede Erziehung abschließen soll. Er faßt sie Michem Sinn. Gin jeber foll fich felbft leiten lernen, in eit Ginficht bas Gute zu ergreifen wiffen, ohne Rudficht auf Folgen in ber Zukunft, auf Lohn ober Strafe, frei von sinnlichen ober eigennützigen Beweggrunben, fo bag nur aus aur Bflicht bas Sute gethan wird. Gine folche Befreiung funlichen Beweggrunden hofft Leffing nicht in diesem irdileben; weil aber Gott keinen Reim bes Guten verloren gehn ift ihm die Unfterblichkeit ber Seele gewiß, und weil er kein ber Seele ohne Leib sich benken kann, wendet er sich lieber lehre von der Seelenwanderung zu, als daß er seine Zuver= auf Gottes Absichten in ber Erziehung ber Menschheit auf-1 sollte. Sehr bedenklich wird uns dabei die Frage bleiben, vir wohl in einer solchen Seelenwanderung frei werden könn=

ten von allen finnlichen Beweggrunden und allen Ruchfichten auf bie Butunft. Gin zweiter Punkt ber religiofen Berbeigungen, welchen Leffing hervorhebt, ift die Allgemeinheit ber Erlösung. Die Lehre von ber Ewigkeit ber Hollenstrafen wird von ihm babin gebeutet, bag bie natürlichen Folgen bes Bofen ohne Aufho-Aber daß ein Theil ber Menschheit zur ren fortbauern würden. ewigen Verbammung bestimmt fein follte, nur um als Beispiel ber Gerechtigkeit Gottes zu bienen, findet er unverträglich mit bem Zwede Gottes. Reine Seligkeit konnte fo groß fein, bag ber Be banke an bas Leiben seiner Mitmenschen sie nicht vergällen sollte. Die unfehlbare Erziehung Gottes, über die ganze Menschheit sich erstreckend, kann keine Seele verloren geben. Roch ein britter Punkt ift zu erwähnen, obwohl er von Leffing weniger als die bisher ermahnten fittlichen Gefichtspuntte in biefer Beziehung gel tend gemacht wirb. Der Glaube foll zum Wiffen führen; bas freie Hanbeln tann nicht ohne eigene Ginficht fein; biefe foll auch nicht bloß bas Sittliche treffen. Gin gludlicher Grift, fagt Le fing, wurde einst bie Erkenntnig ber Natur fo weit erftreden, bag er aus ber Harmonie ber Welt alle Erscheinungen zu erflaren vermöchte und ihm nichts übrig bliebe, als ste auf ihn wahre Quelle, auf Gott, zurückführen. Aber dieser Punkt läft am meiften beforgen, daß Leffing ben Zweck ber Erziehung für unerreichbar gehalten haben möchte. Charafteriftisch und baha oft angeführt worden find feine Worte: wenn Gott in seiner Rech ten alle Wahrheit und in seiner Linken ben einzigen, immer m gen Trieb nach Wahrheit, obschon mit bem Zusate mich immer und ewig zu irren, verschloffen hielte und fprache zu mir: wahle! ich fiele ihm mit Demuth in seine Linke und sagte: Bater gieb! bit Wahrheit ist ja boch nur für bich, allein. Diese Worte Lessing's schließen uns von ber Seligkeit aus, welche er uns fonft in Ausficht stellen möchte.

Fragen wir, warum er bei aller seiner Zuversicht auf die Leitung Gottes boch keine Hoffnung auf die Erreichbarkeit des höchsten Guts fassen konnte, so werden wir den letzten Grund hiervon darin zu suchen haben, daß er über das Berhältnis der vernünstigen Wesen zu Gott keine genügende Auskunft sich gegeben hatte. Schon die ältesten Versuche der christlichen Philosophie hatten zur Erklärung dieses Verhältnisses auf die Freiheit der Vernunft das größte Gewicht gelegt, in ihr den Grund unseres

Werbens und ber Nothwendigkeit gefunden, bag wir burch niebere Stufen ber Entwicklung hindurchgebn und unter ber Ergies hung Gottes julest befähigt werben follen bie Erbichaft Gottes, bie Wirklichkeit seines Ebenbilbes zu erwerben; Leffing bagegen erklart fich bafur, bag wir teinen freien Willen haben. Geine Aeugerungen hieruber find zu schneibend, als bag fie überfeben werben konnten. 3ch banke bem Schöpfer, fagt er, bag ich muß, bas Befte muß. Er bekennt sich zu ber viehischen Lehre, baß fein freier Wille sei. In ber unfehlbaren Erziehung Gottes tann er uns ber menfchlichen Willfur nicht überlaffen. Freilich follen wir freigelassen werben am Ende ber Erziehung im ewigen Evangelium, aber auch ba nur um bem Gesetze Gottes zu bienen, so bag wir weiter nichts in ber Freilasfung gewonnen haben, als bağ wir alsbann wiffend thun, was wir jest glaubend vollbringen. Seine Freiheit giebt Leffing an Gott auf, beffen Allmacht keine andere Macht neben fich bulbet. Wir find Gebanken Got= ks, nichts weiter. Nachwirkungen bes Naturalismus wird man hierin schwerlich verkennen können. In bem innerweltlichen Leben Gottes, wie es Leffing lehrt, tritt ber Unterschied zwischen der Natur und der Bernunft der Geschöpfe nicht beutlich hervor, bie Geschöpfe losen fich nicht in erkennbarer Weise vom Schöpfer ab. Die Geschöpfe werben wie Theile Gottes betrachtet; Gott bachte feine Bollommenheiten getheilt; bas find feine Geschöpfe. Bas Bunder, daß wir nun seine Wahrheit, die Wahrheit im Ganzen nicht erkennen konnen. Die Uebertragung ber Theil= barkeit von ben natürlichen Dingen auf Gott, bann weiter auf die Bernunft setzt fich ber Freiheit und der Hoffnung der Vernunft auf Erreichbarkeit ihres Awedes entgegen.

Dieser Mangel in der Theorie ist zwar empsindlich genug; er läst einen dunkeln Punkt in der Lehre Lessing's zurück; aber den Gedanken an die Freiheit, welcher in seinen Lehren über die Geschichte des Menschengeschlechts ledte, konnte er doch nicht verdrängen. Lessing's eigener freier Geist leistete seiner mangelhaften Kheorie über die Freiheit Widerstand. In ihm hat er seine Lehre von der Erziehung der Menschheit ausgebildet, welche die Fottschritte des freien Denkens unter der Leitung des göttlichen Geisstes, unter den positiven Eingebungen der Religion forbert. Sie lehrte die Geschichte in einem Lichte betrachten, welches den Naturalismus beseitigte und den theologischen Geschichtspunkt hervor-

hob, befreit von seiner Engherzigkeit, von seiner Schen vor bem weltlichen Leben und Wissen, in der sesten Ueberzeugung, daß durch ben in uns waltenden Geist Gottes die krummen Bahnen unseres Geschicks Halt und Sicherheit erhalten müssen. Diese Gedanken Lessing's nur skizzenhaft entworsen, nur wenig unterstützt durch Formel und System, haben in der neuesten Philosophie die stärtste Nachwirkung gefunden.

Bas Leffing im Allgemeinen angebeutet hatte, bas bachte Herber im Gingelnen in einem tuhnen Plane vorzuzeichnen. Auf eine Philosophie ber Geschichte waren feine Gebanken gerichtet. Doch nicht in ber Meinung, daß sie jetzt ausgeführt werben könnte; einer spätern Rutunft burfte bies vorbehalten bleiben. Herber, 15 Jahre jünger als Lessing, trat boch mit Ansichten, welche Les fing's Meinungen über bie Erziehung bes Menschengeschlechts sehr verwandt waren, noch früher als biefer hervor. Im Berkehr mit Hamann waren fie in ihm lebendig geworben. Schon 1774 gab er seine Schrift: auch eine Geschichte ber Philosophie, beraus, welchem 10 Jahre fpater feine Joeen gur Geschichte ber Denfc heit folgten. Schon 1778 aber hatte er seine Schrift vom Erkennen und Empfinden ber menschlichen Seele erscheinen laffen, welche bie Grundzüge seiner Erkenntnistheorie enthielt, und trug schon bamals die Schrift in Gebanken, welche er unter bem Titel: Gott, einige Gespräche über Spinoza's Syftem, 1787 herausgab. Ungaben laffen erkennen, bag er zwar ergriffen von ben Bemt gungen seiner Zeit, aber unabhängig von einem Fuhrer seine philosophischen Gebanten entwickelt hatte. In biefen Gebanten ift er auch geblieben, nachdem er zu einer heftigen Polemit gegen bie kantische Lehre sich hatte fortreißen lassen. Dieser Kampf, mit fehr ungleichen Waffen geführt, hat feiner Wirkung auf ben Fort gang ber beutschen Philosophie geschabet; boch bienen seine Schrif: ten gegen die tantische Kritit zur Erlauterung seiner Stellung. Mit hamann und Lessing hatte sich herber gebilbet, in ber umfaffenben Unwendung, welche er feinen Gebanten gab, geht er weit über beibe hinaus. Es offenbart sich babei benn auch bie Formlofigkeit, in welcher diese Richtung ber Lehre noch lag. Herber's Stil ift fast bas Gegentheil von Leffing's scharfer Raffung feiner Gebanken. Diefer gab, mas er gab, als abgeriffene Ge banken, welche man als Einfälle ansehn konnte, obwohl in ihnen Spftem lag; herber wollte ben Umfang seiner Gebanten als ein

Ganzes erscheinen lassen. Man hat von ihm gesagt, er hatte nur einen Gebanken, ber war aber eine Welt. Dabei war er sich bes Ueberschwänglichen in seinem Beftreben bewußt; er rang mit ber Rur in halbburchsichtigen Bilbern konnte er ben ein= beitlichen Grund seiner umfassenden Anschauung ber Dinge anbeuten. Dazu kam ber Sturm und Drang seiner in bichterischen Schöpfungen fich ergehenden Zeit, welchen er felbst angeregt batte. bie Empfindsamkeit, in welcher man benkend und dichtend seinen perfonlichen Anregungen fich hingab. Herber rebet, besonbers in seinen altern philosophischen Schriften, mehr wie ein Dichter und Seber, als wie ein Philosoph, welcher in methobischer Form seine Gebanken mittheilen will. Für ihn ift es Grundfat nur feine Zeit in sich barftellen zu wollen und so ift bie unmittelbare Birtung seiner Schriften fast auf feine Zeit beschränkt geblieben; seine Gebanken aber find ein Gemeingut geworben, haben jedoch auch in einer andern Form verarbeitet werden muffen, weil er ihnen keine allgemeingultige Form zu geben wußte. Es ist unsere Aufgabe feine Berbienfte nicht zu vertennen, ben Gehalt feiner Weltanschauung aus ber unfertigen Form seiner Aussagen berauszu= Dabei swingt und unfere beschräntte Abficht febr vieles von bem Reichthum seiner Gebanken, welcher größer ift als bei irgend einem anbern feiner Zeitgenoffen, wie Schatten an uns vorübergeben zu laffen; was er nebenbei gewirkt haben mag, bleibt bahingestellt; nur ben Mittelpunkt feiner Lehren können wir bervorzuheben suchen, von welchem aus feine maffenhafte Wirtsamteit ausgegangen ift.

Herber, burch bie Schule ber neuern Philosophie hindurchsgegangen, hatte von Leibniz die großartige Denkweise sich angeeigenet, welche in allen Systemen Wahrheit sucht; die Streitigkeiten der Schule würden von einem höhern, allgemeinern Gesichtspunkte sich ausgleichen lassen. Bom leibnizischen System hat er auch das meiste seiner allgemeinen Begriffe entnommen; sonst sind ihm Spisnoza und Shastesdury besonders werth. Auch Montesquieu und hume sind nicht ohne Sinssus auf ihn geblieden, odwohl er die Oberstächlichteit ihrer allgemeinen Grundsätze, das Ganze ihrer Geschichtsansicht hauptsächlich zum Segenstande seiner Bestreitung macht. Bon Herzen ist ihm die französische Philosophie zuwider und die Pralerei der neuern Zeit, welche alte, bewährte Ueberslieserungen verspottet, weil sie ihnen einzelne Schwächen abges

sehn hat, welche bas Heilige verhöhnt und nur ihre eigene Beisheit gelten machen möchte, sich weit erhaben fühlend über alle frühere Zeiten. Man sieht, dem zulest eingeschlagenen Wege will
er nicht folgen, auf eine völlige Umwandlung der Meinungen aber
hat er es auch nicht abgesehn; der neuern Zeit, selbst den Freibenkern spricht er ihre Verdienste nicht ab, welche sie um Sichtung der Ueberlieferungen sich erworden hätten. Seine Gedanken
sind dem geschichtlichen Zusammenhange in der Entwicklung des
menschlichen Geistes zugewendet. Jede Zeit hat ihr Verdienst;
aber keine Zeit soll über die andere sich erheben und sich groß
dünken, weil sie auf den Schultern der frühern Zeit seht.

Der Mensch verbankt bas, was er ift, seiner Stellung zu anbern Menschen und zur Welt, beren Glieb er ift. Biele Zeiten haben bazu gehört ihn zu bem zu machen, was er geworden ift unter ber Leitung ber Borfehung. Wie fehr wir ein Genie ju ehren haben, welches uns neue Bege zeigt, fo haben wir es boch nur als eine Gabe zu betrachten, welche unter gunftigen Umftanben gereift ift. Die Gebanken, welche wir in uns ausbilben, bie Rraft bes Willens, welche wir in uns entfalten, beibe in ungertrennlicher Gemeinschaft mit einander zu benten, fie tommen uns nicht von felbst; wir haben fie nicht als Schöpfungen unseres Beiftes, unseres Willens zu betrachten; unter ber Macht ber Ginbrude, welche wir empfingen, ber Ueberlieferung, ber Sprache, ber Eingebungen, welche aus taufend Quellen uns zuftromen, haben wir ein jeder uns gebilbet. Der Menfch ift eine Birtung ber Welt, zwar nicht eine willenlose Maschine, aber boch in seinen erften Reimen, seinen Entwicklungen und allen endlichen Leiftungen bedingt durch die Natur, welche außer ihm und in ihm waltet, die Wirkung einer Welt, welche für jeden eine andere ift, weil ein jeber eine andere Stelle in ihr behauptet. So kann es nicht anders fein, als daß jeder Mensch andere Krafte entfaltet; wenn er sie in seiner eigenen Art, in vollem Leben entfaltet, bann ist er Genie, hat den göttlichen Kunken in sich, welcher andere Funken zu wecken weiß. Seiner eigenen Art fich hinzugeben, fie nicht verkummern zu laffen burch ein thoriges Streben nach Borzügen, welche andere Manner, andere Zeiten schmuden mogen, bas follen wir für unfere Aufgage halten.

Eine unenbliche Zahl von Bestimmungen sendet uns die Welt zu; unfere Sinne muffen uns belehren; vergeblich wurden wir

nur aus unferm Geifte fcopfen wollen; wir find 3bglinge ber Ratur, von welcher wir lernen follen. Gine jede Empfindung bringt und einen Knäul von Reizen, welche Leben und Denken in und erregen. Auch ber abstracteste Gebante tann biefer Reize sich nicht entschlagen; ohne finnliche Vorstellung wurde gar teine Abstraction sein konnen. Gegen die empfangenen Reize reagirt aber and bas Innere bes Menschen. Empfanglichteit und Freithätigkeit bedingen bas Dasein jebes selbstänbigen Dinges. Der Mensch bringt biefen Gegensatz fich zur Erkenntnig. Er unterscheibet fich von bem, was außer ihm ift und ihn empfangen läßt; badurch ist er ein 3th und gelangt bazu ein Object feiner eigenen Erkenntniß zu werben. Object und Subject scheiben fich in ihm und finben sich in ihm vereinigt. Dies ift ber Charafter unserer Art, welcher uns von den Thieren unterscheidet. Wir find hierdurch zur Selbstbesinnung bestimmt, aber auch befähigt die Erkenntuiß ber äußern Welt in uns aufzunehmen und in uns bas Aeufere abzubilben, wie es in unserer Organisation sich abspiegelt. Der Mensch kann ben verworrenen Knaul ber Reize durch Unterscheidung auflofen, ihre Mannigfaltigfeit in feinen Gebanten verbinden: wir nennen dies feinen Berftand; feine Sinne find schon bagu vorbereitet biefer unterscheibenben und verbindenden Kraft bes Beiftes in die Hande zu arbeiten. Die Einheit, welche wir in uns finben, übertragen wir alsbann auch auf die Dinge außer uns. Unfere Gebanken bleiben ber vereinigende Mittelpunkt, in welchem alles fich uns barftellt. Bergebens wurden wir verfuchen uns außer uns felbst zu versetzen. Alles fogenannte reine Denten in die Gottheit hinein ist Trug und Schwärmerei. Bon und felbft ausgehend konnen wir nur begreifen, was Achnlichkeit mit uns hat; alles muffen wir nach Analogie mit uns benten. Auf biefer Analogie beruhn alle Systeme der Philosophie. Unter den Bilbern, welche in und leben, bas treffenbfte, ber Sache am nächsten kommende Bilb zu mählen, barauf beruht alle Wahrheit, welche wir entbecken konnen. Alle Wahrheit unserer Wissenschaft bleibt menschliche Wahrheit.

Durfen wir aber bem trügerischen Berfahren ber Analogie und ber menschlichen Wahrheit vertrauen, daß sie uns nicht tauschen werbe? Bergeblich ware es eine andere Wahrheit zu suchen. Schlusse können uns nicht belehren, wo es auf die erste Empfangniß der Wahrheit ankommt, und in uns muffen wir alles em-

pfangen. Rein anderer Schlüffel ift uns gegeben in bas Innere ber Dinge einzubringen als burch unfer eigenes Innere; benn nur biefes Innere tennen wir. Nicht die absolute Wahrheit ist uns juganglich, sonbern nur die Wahrheit, welche unserer Stelle in ber Welt gemäß ift; jene ift nur bem gottlichen Geift möglich, für ben menschlichen ein Unding; nicht auf die Wahrheit schlecht: hin, sondern auf die Zweckmäßigkeit unserer Erkenntniß für unser Dasein und Leben kommt es uns an. Für unsere Stelle sind wir gemacht; wir burfen vertrauen, daß wir für sie bie recht Befähigung erhalten haben. Die menschliche Wahrheit kann aber auch kein trügerisches Bild sein, leer von ewiger Wahrheit. was wir ewige Wahrheit nennen, ift nichts anderes als die Wahr beit bes Seins unabhängig von unfern Vorstellungen, welche wir als mangelhaft ansehen muffen; von biefem Sein aber kann um fer Erkennen nicht entblößt fein, weil jedes Erkennen im Sein seinen Grund hat. Das Erkennenbe, bas Erkannte, bas Erken nen felbft ift; bas Ertennen muß fein eigenes Sein ausjages Denken kann nicht sein ohne Sein zu offenbaren. In mir offent bart sich ein besonderes Sein; mein Erkennen tann nur men Sein ausbrücken, weil es nur eine That meines Seins, ein Aber in meinem besondern Sein lied Aeukerung meiner Kraft ist. auch bas Allgemeine; niemand ist ein abgeschloffenes Weltall fin fich, jeder ein Theil seiner Welt; das Allgemeine sendet mir bet Andul meiner sinnlichen Einbrücke; wir erkennen uns fogleich als ein Besonderes im Allgemeinen. Das Allgemeine jedoch ftellt fic nur als ein Unbestimmtes bar und auf unser besonderes bentend Subject muffen wir es zuruckführen lernen um bas unbestimmit wufte MI, bei welchem fich nichts benten läßt, zu einem bestimme ten, in fich geglieberten Ganzen erheben zu lernen. Uniere Ber nunft tann bas Augemeine nur in einem Besonbern auffassen weil sie selbst ein Besonderes im Allgemeinen ist. Sie mach aber nicht bas Allgemeine, wie eine Abstraction, welche sie will fürlich sich bilbete, sondern sie wird von ihm gemacht und tann nur vornehmen, was das Allgemeine ihr bietet; davon bat su ihren Namen. Als ein Besonberes im Allgemeinen tann fie in ibrer Besonderheit bas Allgemeine begreifen; eine Kleine Belt, ein Bild ber großen Welt im Kleinen stellt sie in sich bar. ist sie organisirt ein solches Bilb zu empfangen; bas Allgemeine zieht sich in ihr zu einem bestimmten besondern Bilbe zusammen. Daher bürfen wir auch der Analogie vertrauen, in welcher wir alles mit uns denken. Daffelbe Gesetz waltet in mir, welches in der Natur waltet, daher kann ich es in mir erkennen. Alle Gegenstände sind meiner Natur, meines Geschlechts. Das Ding an sich besteht in dir, in mir, in allen Gegenständen und macht sich in ihnen kenndar, in einem jeden aber in seiner Weise; es ist kein Seheimding, aber von jedem will es in besonderer Weise gesaßt sein, weil das unbestimmte Allgemeine in jedem Einzelnen nur in einer bestimmten Form sich ausprägen kann.

In biesem Sinne vertraut nun Herber ber Gewißheit ber Bernunft. Rach bem Sprachgebrauche seiner Zeit unterscheibet er bie Bernunft vom Sinn und vom Berstand, indem er burch biese nur bas Erkennen einzelner Gegenftanbe, welche unter einanber in Gegenfähen sich unterscheiben, uns zukommen läßt, ber Bernunft aber bie Erkenntnig bes fcblechthin Allgemeinen vorbehalt. ein Unbestimmtes, Abstractes sollen wir es nicht benten, so kommt es nur in unferer anfänglichen, verworrenen Borftellung vor; vielmehr als ein hochst Bestimmtes, als ein gegliebertes Ganze ift es zu benten, welches in allen Theilen als lebenbig sich erweist. Dies ift die höchste Aufgabe unseres weltlichen Denkens die Welt als eine organische Rraft zu fassen. Alles unser Ertennen giebt uns den Begriff einer solchen Kraft an die Hand, weil wir nur burch Organe unsere Gegenstände fassen und unser 3ch, in Organen wirtsam, sein Dasein und Beharren in seinem Leben zu erkennen giebt. Nach biefer Analogie mit unserm organischen Wesen muffen wir bas Ganze uns benten, wenn wir es auch in seinem organischen Ausammenhange nicht überschauen können.

Dabei erkennt die Bernunft auch an, daß dies Weltall, in Raum und Zeit geordnet, nicht das Höchste ist, sondern einen Gott vorausset, welcher als Grund alles weltlichen Daseins gedacht werden muß. Einen Beweis für das Sein Gottes glaubt Herse ber entbehren zu können. In positiver Weise würde er sich nicht sühren lassen; benn aus abstracten Begriffen der Wissenschaft läßt sich kein wirkliches Sein beweisen. Wirkliches Sein muß man ersahren. Eine Ersahrung von Gottes Sein aber sehlt uns auch nicht. Wir ersahren in uns die Gewißheit einer ewigen, selbständigen Wahrheit, einer Regel, nach welcher wir alle besondere Wahrheit messen müssen, ohne welche es keinen Beweis irgend einer Art geben würde. So wie nun dieser Gebanke mit unwis

berftehlicher Gewißbeit in unserer Erfahrung fich uns beglaubigt, so haben wir auch seinen Gegenstand, die ewige, selbständige Wahrheit, unbedingt anzuerkennen; alle andere Wahrheit zieht aus ihr ihre Gewisheit; fie ift ber Grund aller Wahrheit, alles Geins und biefen Grund alles Seins nennen wir Gott. einzig mögliche und vollkommen ausreichende Beweiß für bas Sein Gottes, wenn man einen Beweis nennen tann, was uns unmit telbar gewiß ist. Der Beweis unserer Vernunft von Sottes Seis ist die ewige Bernunft selbst, welche wir in uns erfahren. Kom nen wir nun teinen Beweis für Gottes Sein in positiver Beiff führen, so reichen boch die Gesetze unseres Dentens bazu aus b Weinungen ber Atheisten zu wiberlegen. Ihnen stellen sich gwd Begriffe entgegen, welche ber Mensch annehmen muß, ber Atheil aber nicht vereinigen tann, ber Begriff bes nothwendigen, unb bingten Seins und ber Begriff ber innern Einheit. Muen gufch ligen Erscheinungen muß ein nothwendiges Sein gu Grunde lin gen; bas bekennen auch bie Atheisten, wenn fie Atome als unbedingten Grunde ber Erscheinungen annehmen. Sie suche aber die Erscheinungen aus ber Zusammensetzung und Rebenor nung ber Atome zu erklaren und verwerfen bamit die innere Gim heit ber Dinge, welche unläugbar in unserm Selbstbewußteit vorhanden ift. Eine innere Kraft, ein einiges geistiges Defa verkundet fich in uns, in unsern Erfahrungen von der Welt; i ihnen finden wir uns vereinigt mit dem Weltall. Der nothwem bige Grund der Erscheinungen darf nicht auf isolirte Dinge bil schränkt werben.

Herber berücksichtigt hierbei nur die Art des Atheismus, welche zu seiner Zeit vorherschend verbreitet war. Außer dieser Wiede zu seiner Zeit vorherschend verbreitet war. Außer dieser Wiede legung des Atheismus beschäftigt seine philosophische Theologie vorherschend die Bestreitung der Lehre vom außerweltlichen Gott und damit zusammenhängender, anthropomorphistischer Vorstellungen. Wie Lessing schließt er sich dabei an Spinoza an, dessen Lehre er in verschönernder Weise deutet. Nicht um das Weltall zu vervollständigen, sondern um es mit Vernunft zu begreifen suchen wir den Begriff eines höchsten Wesens, welches in und und in allen Dingen sich wirksam erweist. Nicht wie eine Person sollen wir dieses Wesen uns denken, welches andern Personen oder der Welt sich gegenüberstellen könnte; denn der Schanke einer solchen Person wärde Beschränktheit in sich schließen. Aber

Individualität haben wir Gott beizulegen; er ist das wahre Selbst, bas unveränderlich Gine, Untheilbare, welches allen Dingen ihre Selbständigkeit verleiht; in seinem Selbsthemuftfein ift alle Babrheit gegründet. In Anthropomorphismen verstellen wir uns nur diesen höchsten Gebanken ber Wahrheit, welche bie Wirklichkeit Räumliche und zeitliche Borftellungen muffen wir von ihr fern halten. Ihre Ewigkeit durfen wir nicht durch Zeitbauer, ihre Allgegenwart nicht burd, unendliche Ausbehnung erklären Gott ift nicht bas Weltall, das Weltall ist nicht mit Gott au verwechseln. Er ift ber Schopfer ber Welt; feine ichopferische Thatigkeit, in welcher sein Wesen besteht, läft sich mit keiner Thatigkeit eines Geschöpfes vergleichen. Er bachte bie Welt und fie mar. Das Werben ist ein tägliches Wunder; aber es geschiebt. In unserm Thun werben wir gewahr, daß wir zu thun vermögen, daß wir find. Herber bleibt babei stehn dieses Wunber zu betrachten; auf genauere Erörterungen der Weise, in welder wir bas Berhältniß ber Welt zu Gott zu benten haben, läßt er fich nicht ein. Seine Bedanken wenden fich ber Erkenntniß ber weltlichen Dinge zu, in welchen bie Weisheit Gottes erkanut werben soll. Die Dinge der Welt sind Worte eines großen Buches, in welchem wir den Sinn bes unbekannten Urhebers lefen.

In ber Auslegung biefer Schrift seben wir ihn aber in abnlicher Weise und noch mehr, als bies bei Leffing ber Fall war, vorzugsweise ber natürlichen Seite bes Werbens sich zuwenden. Die Nachwirkung bes Naturalismus läßt sich hierin nicht ver-Die Freiheit ber Bernunft vertheibigt er zwar; aber von einem wählerischen Willen will er nichts wissen, Zweifel kommt Bahl vor; fie ift Zeichen ber Unvollkommenheit; die Bernunft liebt nicht Willfür, sondern Geset und Nothwendigfeit. Mit der Nothwendigkeit ift Freiheit vereinbar. Gott, die selbständige Urkraft, alleiniger Grund und Schöpfer aller Dinge, hat nichts anderes hervordringen können als Abdrücke seiner selbst, b. h. selbständige Arafte. Hierauf siut fich die Ueberzeugung von ber Freiheit ber weltlichen Dinge. hieraus folgt aber auch, baß Jebe Kraft wirkt frei in ihrer Naalles in der Natur frei ist. tur; wenn sie dabei von andern Kräften bestimmt wird, so hebt dies so wenig ihre freie wirkende Rraft auf, daß sie vielmehr überall vorausgesett wird und ohne fie die außere Ginwirtung gar nicht sein wurde. Herber entscheibet sich also bafur, daß bie

wahre Freiheit nichts anderes als die innere, im Wesen der Dinge liegende Nothwendigkeit ist. Ein genauerer Unterschied zwischen Bernunft und Natur sehlt hierbei. Er beruft sich zwar sür die Freiheit unserer Vernunft besonders darauf, daß unser Ich auf sich selbst zurückwirken kann; aber ein solches Zurückwirken son bert er auch für die natürliche Selbsterhaltung nicht weniger als für das Fortschreiten in Werken der Vernunft.

Die weitere Untersuchung wendet sich nun auch zunächst b Naturbetrachtung zu. Gine ganz andere Bahn aber schlägt er ihr ein, abweichend von der vorherschenden Richtung der neuer Physit. Roch in sehr allgemeinen, unsichern Umriffen, aber u großer Entschiedenheit setzt er der mechanischen die bynamische u teleologische Naturerklarung entgegen. Gottes Rraft kann nur Kräften sich offenbaren; wir haben alles nach Analogie mit u zu betrachten und auf Zwecke unserer Vernunft zu beziehn. ben Atomismus gilt, daß nichts schlechthin für sich, abgesond vom Zusammenhange ber Welt bestehn kann. Gin isolirtes Ata ein leerer Raum wurde bie Einheit ber Welt gerreißen. tobtes Wefen wurde bie Raber ber gangen Schöpfung hemm bie Berkettung ber Ursachen und Wirkungen burchbrechen. auf einander wirkende Kräfte haben wir in ber Welt anzunehme ste wirken organisch, lebendig, weil ste sich äußern, durch We zeuge sich mittheilen muffen. Alles, was wir Materie nennt ift mehr ober minder belebt. Nicht umfonft follen die Dinge M sein und leben; sie sind bestimmt ihre Kräfte zu entfalten für fi und andere Dinge und in ihnen die Allmacht. Weisheit und Gi bes Schöpfers zu offenbaren.

Herber unterscheidet nun brei allgemeine und einfache Schet welche die Natur beherschen. Das erste ist das Gesetz der Beharung, vermöge dessen ein sedes Ding in sich seinen Mittelpunssucht und sich zu erhalten strebt, indem es alles andere zu seiner Dienste heranzieht. Es ist das Gesetz der Schwere, der Gravit tion auf sich selbst. In den einfachsten Berhältnissen stellt es is der sphärischen Bildung den Körper sich dar; es herscht im Bassertropsen, in den Formen der Planeten, der Weltsussene, wie is unserm inneren Leben, in welchem ein jeder in seinem Ich seinen Mittelpunkt sucht. Dem gesellt sich ein zweites Gesetz, das Gest des Gegensatzs, der Bereinigung mit Gleichartigem und der Scheidung von Entgegengesetztem. Dieses Gesetz des Hasses

ber Liebe haben schon alte Philosophen als allgemeines Naturgeset anerkannt; nach Analogie mit unferm Leben, in welchem Dbject und Subject sich suchen und sich scheiben. Im Magnetismus mit feinen Polen und feiner Are, in welchem die Gegenfage ju einem Spftem fich verbinden, tann man biefes Gefet ant teichteften sich veranschaulichen. Anziehung und Abstoßung, Krystallisation, Clettricitat, Kalte und Barme, Cyflus ber Farben, faufend anbere Naturerscheinungen zeigen bies Gesets in verschiebenen Anwendun= gen. Wo aus einem Mannigfaltigen bie Einheit eines Suftems, wo ein Aufammenhang aus entgegengesetzen Elementen bergeftellt werden foll, da muß bas Verschiebene fich scheiben und auch seine Berbindung suchen durch Mittelglieder, in jedem einzelnen Puntte aber muß auch ber Zusammenhang bes Ganzen sich barftellen, weil er das Gleichartige an sich ziehen und mit dem Entgegengefetten in Gleichgewicht sich fetten muß um als Glied bes Ganzen sich zu erhalten. Das britte Gefet ber Ratur ift bas Geset ber Berähnlichung der einzelnen Dinge in ihrer Art. Die von einander in Gegenfaten geschiebenen Dinge bienen insgesammt einer höhern Einheit. In ber Fortpflanzung ber Dinge im Kreise ihrer Art burch den Gegensat des Männlichen und des Weiblichen zeigt fich bies Geset am beutlichsten. Ueberall seben wir bie Dinge in ihren Wirkungen einander fich mittheilen, ein ihnen Achnliches in einem Andern hervorrufen; alles Gute will sich mittheilen. In Minen, Geberben, Worten, in Zeichen aller Art ftreben bie Dinge bas, was in ihrem Innern geworben ift, auf andere zu übertragen. Durch biefes Gesetz schließt sich ber Kreis bes Wer-Jebes Invividuum wendet bie Bluthe feines Lebens baran ein Erzeugniß hervorzubringen, welches ihm ahnlich ift; es verzehrt fich in diesem Bemuhn; eine unaufhörliche Kette von Wieberbringungen in verfüngter Rraft ift ber Erfolg bes Lebens. Das Einzelne verzehrt sich, die Art wird erhalten. fcrantte Wefen bringt in feiner Erscheinung ben Reim ber Berftorung mit sich; mit unaufhaltsamem Schritte eilt es zur Sobe feines Daseins hinauf, damit es hinunter eile und unserm Sinn In ber Schöpfung ift kein Tob, sonbern nur, ein hinwegeilen beffen, was nicht bleiben tann, die Wirkung einer ewig jungen, raftlosen Kraft.

In biefen unbeftimmten Umriffen ber Naturgefete, welche herber aufstellt, wird man leicht die logische Bebeutung allgemei=

ner Denkgesethe wiedererkennen, welche auf die Betrachtung natu licher Borgange übertragen werden. Das Allgemeine, im sondern sich bestimmend und behauptend, so den Gegensat herv rufend und alsbann bie Glieber bes Gegensates wieber zu ein allgemeinen Processe bes Lebens verbindend, das ist der Ing Damit war boch nicht wenig gewonnen, daß, dieser Lehre. einer leicht zu durchschauenden Gulle die Gesetze ber Physik die allgemeinern Gesetze der Logik herangezogen wurden. auch noch ein anderer Sinn ift in dieser Naturlehre verborg Sie strebt nach einem teleologischen Schluß und wendet sich burch der Ethië zu. Herder bringt barauf, daß der Proces Lebens, welcher beständig sich verjungt und in einer fortwäh ben Uebung sich erhält, auch nicht ohne Fortschritt gebacht In fortgesetter Uebung muß eine Gewohnheit ben tonne. allmälig erworbene Fertigkeit in steigender Ausbildung gewon werden. Unendliche Reime liegen in der Natur, chaotisch, u wickelt; ein Fortrücken bes Chaos zur Ordnung, zur Entsal schlummernder Kräfte ist ber Zweck ber Natur. In ihm se bie Geschöpfe fich Gott verähnlichen, welcher, wie alles Gute, mittbeilen will. Daher bient ber Naturproceg nur zur In lage eines sittlichen Processes.

In diesem Sinn hat Herber seine Joeen zur Geschichte Menschheit entworfen. Seine Gebanken wenden fich in bi Gebiete boch nur einem besondern Theile ber Welt zu. früher sahen, daß er den Zweck und Mittelpunkt des Weltalls jebem besondern Dinge fand, so verturzt fich ihm biefer Befic punkt vom anthropologischen Standpunkte aus. Er findet Ebenbild Gottes, die kleine Welt, nur im Menschen, weil er im menschlichen Leben bas vernünftige und sittliche Leben fu Ja er sucht nachzuweisen, daß unsere Erde im Weltall, und Mensch, ihr höchstes Erzeugniß, auf ihr eine bevorzugte Stell einnehmen. So knüpft er an Lehren über die allgemeine Ra an und die sogenannte moralische Welt ist ihm auch nur Naturwelt. Die Bölker, welche in der Geschichte auftreten, pfangen ihren Charafter von dem Klima, der Beschaffenbeit Bobens, ber Naturverhältnisse und von ihrer natürlichen schichte. Bortreffliche Grundsätze werben uns babei eingeschicht Wir sollen jedes Bolt und jede Zeit nach ihren Berhältnissen Schätzen, keine Zeit, am wenigften unfere Zeit zum Magstabe

bie Beurtheilung anderer Zeiten machen; weil wir fonft nur gur Berurtheilung aller Zeiten gelangen wurden. Mit welcher icharfen Aronie hat Herber die kleinliche Beise solcher Geschichtschreiber gezeichnet, welche überall nur Barbarei und Verwirrung sehen, wo ihnen nicht ein ahnliches Bild ihrer Dentweise und unserer gegenwärtigen Cultur entgegentritt. Wie bringend weiß er uns aufzufordern, daß wir erft in die Lage, in die Dentweise, die Beweggrunde ber Zeiten und Boller und verfeten, ebe wir fie gur Rechenschaft über ihre Thaten ziehen. Mit wie feinem Sinn, mit welcher Liebe au ben Sachen ist er felbst biesen Borschriften nachgegangen. Andere find ihm gefolgt, haben genauer bas Gin= zelne bebacht; eine scharfere Charatteristit ist ihnen badurch möglich geworden, und was Herder anfing, erscheint uns gegenwärtig als ein Gemeingut, welches taum jemand achtet, weil es von allen leicht in Besitz genommen wird. Seine Berbienste im Ginzelnen konnen, wir nicht schilbern; sie liegen zu febr auf ber Greng. icheibe zwischen Philosophie und Erfahrung; eine fritische Sonderung wurde fehr in bas Einzelne eingehn muffen. Ueber feine Berbienfte aber burfen wir auch die Schwächen seiner Grundfate und feines Berfahrens nicht überfehn. Un feinen Grunbfagen vermiffen wir Festigkeit in ber Beurtheilung best sittlichen Lebens und des Berhältniffes unter ben Elementen ber Cultur. hätte er zu einer solchen Festigkeit gelangen können, ba er im Reiche Gottes nichts Bofes, fonbern nur Fehler, welche gum Guten führen, anerkennen will, da er die Perioden der Geschichte nur nach ben Abschnitten ber natürlichen Menschenalter zu bestimmen weiß und seine Charafteristrung ber verschiedenen Böller, welche biefen Berioben entsprechen sollen, nur bas Borberschen gemiffer Bilbungselemente in bem einen und bem anbern Zeitalter Dabei leiten ihn bennoch großartige Gesichtspunkte und daß seine Schwankungen sich nicht verkennen laffen, ift nur ein Beweis ber Umficht in seinen Bestrebungen. Ueber bie Sumanitat, welche er als hochsten Zwed verehrt, hat er bie Nationalität und Individualität nicht vergeffen, in welchen bas Allgemeinmenschliche sich auspragen foll; ben religiösen Besichtspuntt bebt er vor allem hervor, indem er, wie Leffing, in der Geschichte eine Erziehung der Menschheit sieht, darauf bringt, daß der kinbische Mensch für Vernunftschluffe teine Empfänglichkeit habe, sondern burch Gewohnheit, Meinung, Autorität, Borurtheil und

Neberlieferung, vornehmlich burch Religion, die alteste und bi ligste Ueberlieferung, geleitet werden muffe, daß er auch in seine Alter nur gur Mechanifirung feiner Sandlungen und Gebant kommen würde, wenn er nur nach allgemeinen Grundfaben fo Leben regeln wollte und nicht von mächtigern Trieben zu eint Höchsten gezogen murbe welches weit über feine eingeschränd Begriffe und Grundfage hinausgeht. Ueber bie Religion berna lässigt er aber auch nicht auseinander zu setzen, daß die patri chale Ginfalt eines ber väterlichen, von Gott eingesetzen Ordmit ergebenen Lebens in bie Mannigfaltigkeit ber irbifchen Bedurfn gezogen werben mußte um ben Reichthum ber Belt tennen lernen und den Reichthum der menfchlichen Krafte, welche Ratur überwinden und die Ehre Gottes verkühden sollen. Bolter, welche er in ber Geschlichte auftreten sieht, bezeichnen nun nur gewiffe Seiten in der Entwicklung ber menfchlichen Ohne Zweifel ift ihre Bebentung zu eng gefaßt, wem fte wie Bettreter von Bilbungselementen behandelt. Er ist ! burch ber Borlaufer bes Jerthums geworben, welcher bie verf benen Seiten unferer Bilbung als Bilbungsflufen in ber Gesch auftreten läßt, nicht als gleichberechtigte Clemente, beren Reg gen schon in den ersten Trieben unseres Lebens liegen. Go w er bas kindliche Leben ber ersten affatischen Boller einer theoli schen Religion; so läßt er bas Knabenalter ber Aegypter in Cultur bes Bobens und ber Gewerbe, ber Phonicier im San und Bölkerverkehr aufgehn; wie sehr ihn auch die Reize des genblichen Alters ber Griechen entzuden, fo konnen fie boch Bewunderung nicht so fesseln, daß er barüber ben Leichtfinn gake, zu welchem eine vorherschend afthetische Bilbung verfüß bas mannliche After ber Römer vertritt ihm die Politik und Rechtsfinn; in bem Eroberungsgeift biefes Volles, welcher gespaltenen Bölker unter eine Herrschaft bringt, sieht er den A gebahnt für das Christenthum, die Religion ber Menschheit, well von den alten Nationalreligionen vorbereitet werden mußte, aber auch befeitigen folkte. Jest sind wir in bas hohe Alter treten, welches mit seinem Berstande gar vieles zu schaffen 🎙 inbem es die fruhern Bilbungsweisen überlegen, fich aneign gleichsam bas Wesen aus ihnen ziehen foll um bie Früchte a Bilbungsftufen zu genießen. Go wirb es nach vielen Seiten zogen, seine Kraft zersplittert sich, kleinliche Beweggrunde irt

an die Stelle mächtiger Triebe, welche die Jugend belebten. Wir sind in Gesahr alles zu mechanistren, dis auf die Wissenschaft herab; in ein kleinliches Gezweige verläuft der Baum des Webens. Sollen wir darüber verzweiseln? Das Gezweige wird seine Früchte tragen; in seinem Blätterschund säuselt das Wehen Gottes. Der Berstand hat ausgeklärt, vom Sinnlichen abgezogen; mit den Mitzeln beschäftigt, hat er doch große Werke, eine, vorher nie gesehene Herrschaft über die Natur gewonnen. Auch die Verweltlichung, zu welcher wir mit unserer Religion gekommen sind, wird nicht umsonst seine. Wir nahen uns einem neuen Austritte in der Geschichte, wir arbeiten an einer großen Zukunst in sernen Zeiten.

Die Geschichte bes Menschen ist aber ein Wert bes Schicksals; kein einzelner Mensch hat Gewalt über ihren Lauf; das Schickfal wird von Gottes Borfehung geleitet. Wie fehr nun auch im Allgemeinen Herber von naturalistischen Grundsäten abhangt, so entschieden ist er boch für die Freiheit bes Inhividuums, wenn das Leben bes einzelnen Menschen von ihm bedacht wird. Der Mensch ift bestimmt sich felbst zu bem zu machen, mozu er die Kräfte erhalten bat; für die Menscheit soll er wirken, aber in ihr für fich. Gine Gottesläfterung fieht er in ber Meinung, daß die Geschichte nur auf das Mohl ber Sattung, nicht bes Einzelnen berechnet, sei. Die Kräfte best Ginzelnen erreichen aber auf der Erde nicht ihre volle Entwicklung; daher giebt das irdische Le= ben keinen hefriedigenden Abschluß; wir haben ein kunftiges Leben zu erwarten, unfer gegenwärtiges sittliches. Leben nur als verbinbenbes Mittelalied zwischen biefer und einer höhern Welt zu be-In bes Menschen Sand hat Gott sein Schicksal gelegt, baß er burch sich werbe, was er sein soll, ein Abbild Gottes, weldes Gott in fich schauen kann in seinen Werken. Wirkend und betrachtend kann er biefe Werke Gottes fich aneignen. So liegt noch über biese irbische Geschichte, hinaus eine höhere Geschichte, welche aber ihre Borbereitung in berngegenwärtigen Geschichte hat und sie nur fontsett. Die Aussicht auf ein lettes Ziel, unseres Lebens scheint und aber doch Herder ebenso wenig wie Lessing eröffnen zu wollen. Der Mensch, fagt er, ist niemals gang; sein Sein ift Werben; das menschliche Gefäß ist teiner Bolltommenheit fähig; indem es meiter rückt, muß es verlassen. Nach Wahrheit forschen reint : Dabrheit haben macht satt und trage. Die Gesethe

ber Natur gestatten uns nur eine Aussicht auf ein unaushörliches Werben.

So finden wir die Nachwirkungen des Naturalismus bei Herber, wie bei Leffing. Beibe bachten an eine moralische Beltordnung, welche unser Leben unter ber Erziehung Gottes auf einen Awed richtete, aber ber 3wed erscheint ihnen wie ein unerreiche bares Ibeal, nach welchem wir vergeblich haschen. Was hilft es, bak eine Annährung an basselbe uns versprochen wird, wenn es in das Unendliche von uns entfernt bleibt? Der teleologischen Naturbetrachtung Herber's fehlt bie Spite. Aus ben unerbittlichen Schranken ber Natur wußte man keinen Ausgang. sehr waren boch über bie Bestrebungen ber neuern Philosophie bie alten Lehren ber chriftlichen Religion in Bergeffenheit gerathen. Wir feben es baran, bag Leffing's Erziehung ber Menfc heit für eine neue Erfindung gehalten wurde. Wir sehen es baran, daß Herber und Leffing die Macht, welche Gott über und in uns ubt, wie eine Schranke betrachteten, welche uns taum eine zweifelhafte Freiheit geftatte, baß fie bas transcenbentale Berhältniß Gottes zu feinen Geschöpfen wie ein Berhaltnig bes einen zu bem andern natürlichen Dinge anfahn. Wie ein Körper ben anbern beschränkt, fo foll uns Gott beschränken, indem er uns Dasein und Leben giebt. So sollen auch alle weltliche Dinge uns nur beschränten, inbem fie mit uns in Bertebr treten. Die Kraft der moralischen Weltansicht war nun zwar wieder erwacht im Gebanken an eine Ordnung ber Dinge, welche alle Gebiete ber vernünftigen Bilbung umfasse, in ein Gefet bringe und gu einem Zwecke hinleite; aber hiermit war noch wenig gethan, so lange man nicht zu einer Reform ber Wissenschaft kam, welche bie allgemeinen Gesetze ber Welt in Uebereinftimmung mit ber fittlichen Welt stellte. Schritte hierzu hatten Leffing und herber wohl gethan. Sie zeigen sich am ftartsten in ihrer Reigung ju ben Paraborien Spinoza's, welche fie boch faft ganz umgestalteten. Diese ihre Vorliebe hat auch einen großen Ginfluß auf ben weitern Gang ber neuesten beutschen Philosophie ausgenbt; aber eine wenig entwickelte Vorliebe, welche ben Grundfaten bes Naturalismus nachgab, tonnte teine Reform ber gangen Denkweise hervorbringen. So wenig baber Leffing's und Herber's machtige Gebanten übersehn werben burfen, wenn man fich Rechenschaft geben will über die Denkweise, aus welcher die neueste Philosophie erwuchs, so mußte boch die Berjungung ihrer ganzen Form von einem andern bahnbrechenden Geiste kommen.

Der Reformator ber beutschen Philosophie Immanuel Rant hatte zu ber Zeit, als Leffing und Berber ihre Gebanten verbreiteten, fcon lange im Stillen an einer volligen Umgeftal= tung ber Philosophie gearbeitet. Der Sohn eines unbemittelten handwerkers, zu Königsberg in Preußen 1724 geboren, hatte er aus fummerlichen Berhaltniffen fich emporarbeiten muffen, hatte in seiner Baterstadt Theologie studirt, war hier als Lehrer ber Philosophie aufgetreten und zu einer Professur gelangt, fah aber nur mit Bekummernig bie unsichern Bewegungen feiner Biffen-Es bauerte fehr lange, bis er zu bem Gebanten gelangte, ber ihn zu feiner Reform trieb. Ueber bie Balfte feines Lebens hat er fich mit tritischen Unterfuchungen fast ausschließlich beschäf= tigt und baber herscht auch bas tritische Element in seiner Phi= losophie vor. Die Methobe, in welcher man bie Philosophie trieb, schien ihm unsicher; auf eine Berbesserung berselben hatte er balb seine Gebanten gerichtet. Die Nachahmung ber Mathematit schien ihm ber Philosophie ben größten Nachtheil gebracht zu haben; bie Methode ber Philosophie wollte er anfangs lieber an die Methode ber Phyfit heranziehn, nur daß fie von innern Erfahrungen ausgehn follte. Er war bamals noch nicht zu bem Gebanken gelangt, welcher ihn später leitete. Als er im Jahre 1770 feine Inaugu= raldiffertation herausgegeben hatte, schrieb er an Lambert, daß er feit etwa einem Jahre zu bem Begriffe gelangt fei, welcher für ihn ben Schwankungen ber Metaphysit ein Enbe fete. In eben bieser Differtation find die Hauptzuge feiner Reform im Ent= wurf vorhanden. Er hatte also sein 45. Jahr erreicht, ebe er jur Sicherheit in seinen Grundfaben gelangte, bis babin war er in Aweifeln geblieben; es gehörte keine geringe Charakterstärke bazu um hieruber nicht in Stepticismus zu verfallen, bag aber boch eine Reigung zum Zweifel in ihm blieb, wird man begreif= lich finden. Sie außerte fich auch in ber langfamen Bebachtigfeit, mit welcher er bas Wert seiner Reform burchführte. ftrengften Bufammenhang follte es bas Bange gufammenfaffen. hume, außert er, habe ihn zuerft aus feinem bogmatischen Schlummer geweckt, ein einzelnes Problem, über die ursachliche Berbinbung, habe er vorgelegt; auf bas gange Spftem ber Probleme muffe man eingebn um aur Lofung zu gelangen. Mit aller Ralte

seines forschenben Geiftes arbeitete er nun 11 Jahre lang um feine Aufgabe zu genügen. Die Frucht war seine. Kritik ber reim Vernunft, welche im Jahre 1781 erschien und die Spoche seine Reform bezeichnet. Sie ift ein Wert eines angestrengten Fleise nicht anziehend burch klare ober geschmackvolle Darstellung, schw beladen durch erkünstelte Schematismen, durch Neuerungen in 🕽 Terminologie; aber ben eingeschlagenen Weg halt fie fest; et neue Methobe, eine neue Anschauung ber Dinge verfolgt fie allem Ernft einer festen Ueberzeugung. Indem fie auf die Schra ken ber wissenschaftlichen Vernunft verweist, macht sie auch if Bürbe mit aller Kraft geltend und eröffnet die Ausssicht einen endlichen Abschluß ber miffenschaftlichen Grundfate. sogleich brang bieses Werk burch; als es aber seine Würbig gefunden hatte, hat es ben Einbruck zurückgelaffen, bag es für folgende Zeiten die philosophische Untersuchung auf eine and Stelle gerückt habe. Kant sah sich nun zum Haupte einer reichen Schule erhoben. Schnell ließ er eine Reihe von Schri folgen, welche ben positiven Gewinn seiner Reform in bas 2 setzen sollten, mehr als es in der Kritik der reinen Bernunft schehn war. Von ihnen ist die Kritik der praktischen Vernut bie wichtigste. In ben Schriften seiner letten Jahre bemerkt m bie Spuren seines Alters. Der scharssunige Kritiker hatte Schickfal, bag er gegen bas Enbe seines Lebens, welches 18 eintrat, zum Stumpffinn herabgefunken war.

Seine Reform hat vorherschend einen formalen Charaft Dies spricht sich in seinem Begriffe ber Philosophie aus. ist Wissenschaft nothwendiger Wahrheiten aus blogen Begriff Ueber ihren Inhalt sagt bies nichts aus. Denn die nothwer gen Wahrheiten werden nur den zufälligen Wahrheiten der Erfe rungswiffenschaft entgegengefett. Daß fie aus blogen Begriff ihre Erkenntnig zieht, unterscheibet fie von der Mathematik. weld auf Constructionen ihrer Gegenstände in der Anschauung gründet. Wir haben in diefer Erklärung den Ausbruck ber M lemit, in welcher Kant ben beiben Schulen ber neuern Philosopi fich entgegensett. Schon früher bemerkten wir, daß er bie math matische Methode in der Philosophie verwarf, auf welche der Ra tionalismus sich gestützt hatte. Jest, sehen wir ihn auch ben in nern Erfahrungen entfagen, welche ber Philosophie eine abnlic Methode wie der empirischen Physik gegeben hatten. Was bi Sinne lehren, auch ber innere Sinn, ist nur zufällige Erscheinung; die Philosophie verwirft den Seusualismus,, weil sie die nothwendigen Gründe der Erscheinungen erkennen will.

Die Aufgabe ift nun die Polemit gegen ben Sensualismus ber Bhysik, und ben Rationalismus ber Mathematik burchzufüh= ren. Kant ist sich ber Schwierigkeiten seines Unternehmens wohl Die empirische Physik und die Mathematik sieht er im Besitze eines wohlerworbenen Rufs; die Erkenntniffe, welche fie in sicherem Fortschreiten ber Wissenschaft zugeführt haben, können ihnen nicht streitig gemacht werben. Was bagegen bie Philosophie aufzuweisen hat, ist unsicher. Die Erfahrung bietet einen fichern Boben. Wenn wir ihn verlaffen, gerathen wir in Gefahr in Träumereien zu verfallen. Jede Erkenntniß, welche fich ruhmt unabhängig von ber Erfahrung (a priori) zu bestehn, bedarf ber Bealaubigung. Dennoch Erkenntuisse unabbangig von der Erfahrung laffen sich nicht leugnen; benn jede Erfahrungserkennt= nig bietet nur Zufälliges und Befonberes; wir haben aber auch Erkenntniffe nothwendiger und allgemeiner Wahrheiten; Die Mas thematit ist davon das allgemeinste Beisviel. Wie konnen wir solche Erkenntnisse gewinnen, das ist die erste Frage.

Mit diesem Gegensatz zwischen Erfahrung und Erkenntniß von vornherein freuzt Kant einen andern Gegensatz. Alle Erkenntnisse vollziehen sich in Urtheilen ober Sätzen; Urtheile ober-Sape können aber entweber analytisch ober synthetisch sein, jenes, wenn sie ihr Subject im Brabicate nur auffosen ohne ihm etwas beizulegen, was in ihm nicht liegt, dieses, wenn sie ihrem Subjecte ein Pradicat zufügen, welches in ihm nicht liegt. Die anglytischen Sätze sind leicht zu rechtfertigen; denn sie beruhn auf bem Sate bes Wiberspruchs, welchen jebe Wiffenschaft anerkennen muß. Sie gelten alle allgemein und nothwendig; beun was in einem Subjecte liegt, muß ihm immer und nothwendig beiwohnen; fie gelten auch alle unabhängig von ber Erfahrung, deren Bestätis gung wir nicht erst abzuwarten brauchen, um zu wissen, daß einem Subjecte etwas zukommt, was in seinem Begriffe liegt. Rame es also nur barauf an allgemeine und nothwendige Wahrheiten in analytischen Sätzen zu rechtfertigen, so ware die Aufgabe leicht gelöst. Aber es liegen auch synthetische Urtheile ungbhängig von der Erfahrung vor. Dies beweist Kant nicht in gemägender Beise. Er glaubt in allen mathematischen Gaben, mit Ausnahme

unwesentlicher Bulfsmittel, funthetische Sate zu finden, ebenso in ben Grundsätzen ber Physik. Dies beweift, daß er die logischen Unterschiede in ben Formen unserer Gebanten nicht gehört Daffelbe geht auch aus bem ganzen Bange bie geprüft hat. fer Untersuchung und aus andern Theilen feiner Kritit bes vor, in welchen er ber aristotelischen Logit im Wesentlichen obm Bebenken folgte, ja sie noch burch eigene Zusätze verwirrte. Dah fest er ben Sat bes Widerspruchs voraus und macht um bi Frage sich teine Sorge, wie Begriffe in unfern Gedanken Stande kommen, welche eine Analyse verstatten und also als # sammengesett sich zeigen. So gelangt er in einer nicht völlig 🖠 rechtfertigten Weise zu ber Hauptfrage feiner Rritit ber reinen Ba nunft: wie find unabhängig von der Erfahrung synthetische u theile möglich? Wir wurden fagen muffen, die gange Fragstellu ware verfehlt, wenn nicht ein anderer Fehler gludlicher Weise ersten Kehler verbefferte. Kant sieht in ben synthetischen Urtheil auch Erweiterungsurtheile, b. h. folde, welche uns im Ertenn fortschreiten lassen; bie analytischen Urtheile bagegen erklärt für bloße Erläuterungsurtheile, gleichsam als machten wir kind Fortschritt im Erkennen, wenn wir entbeden, mas wir in unfch aufammengesetten Begriffen besiten. Daber ift es ihm keine Zweifel unterworfen, daß wir in der Mathematik nichts als fin thetische Urtheile bilden, weil es nicht bezweifelt werden kann, b wir Fortschritte im Ertennen in ihr machen. Daffelbe find ebenso sicher statt, wenn wir ber allgemeinen Grunbsäte 💆 Physit und bewußt werben. Die Hauptfrage ber Kritit ber mi nen Bernunft ist also nur barauf gestellt, wie wir Fortschritte in Erkennen unabhängig von ber Erfahrung aus reiner Bernun machen konnen.

Die Frage fußt auf einer Ueberlegung über unser wirklichen Erkennen, wie es in dem gegenwärtigen Bestande unserer Wisserschaft vorliegt; sie ergreift also einen empirischen Anknüpfungspunkt; Mathematik und Physik zeigen unläugdar allgemeine und nothwendige, mithin nicht durch Ersahrung gegebene Erkenninisse sie fußt aber hierauf nicht allein; auch die Ansprüche der Retaphysik auf solche Erkenntnisse werden berücksichtigt, b. h. etwas, was gesordert wird, aber in der Ersahrung nicht nachweisdar ist. Auf diese drei Gebiete der Erkenntniß richtet sich nun die Kriik; sie geben die Sintheitung ihrer Untersuchungen ab. Hieraus wird

man ben Unterschied zwischen Kant's und Locke's Absichten eintenehmen können. Locke wollte nur das wirkliche Erkennen des Menschen untersuchen, wie es in der Ersahrung sich zeigt; Kant dagegen frägt nach dem Grunde des Erkennens und daher auch nicht allein nach dem, was der Mensch geleistet hat, sondern auch was er leisten kann. Woraus schöpft die Vernunft ihre Sedansken, welche über die Ersahrung hinaus streben?

Buerft tommt bie Mathematit in Frage. Ihr liegen zwei Begriffe zu Grunde, bes Raumes und ber Zeit. Die Geometrie fest den Begriff des Raumes poraus, die Arithmetit den Begriff ber Zeit, benn Bahl lornen wir nur im successiven Singufegen von Einheiten in ber Beit tennen. Dag beibe Begriffe unabhangig von ber Erfahrung find, sucht Rant weitläuftiger zu zeigen; fein hauptgrund ift, daß wir vorauswissen, daß alles, was wir tunf= tig außer uns wahrnehmen werben, im Raume, was wir kunftig in uns wahrnehmen werben, in ber Zeit vorkommen muß. aus muß gefchloffen werben, bag es nicht von ben Gegenftanben unserer Wahrnehmung abhängig ift, baß fie im Raum ober in ber Zeit wahrgenommen werden, benn vor der Erfahrung konnen wir von ihrer Beschaffenheit nichts wiffen; alfo tann es nur von unserer Beise bie Gegenstände anzuschauen abhängig sein. Raum und Zeit sind bemnach als Formen unserer Anschauung zu betrachten, ber Raum ber außern, die Zeit ber innern Anschauung. Bir als Menschen, so schließt Kant, find an ein Gesetz unferes Anschauens gebunden, nach welchem jeder Gegenstand außer und im Raume, jeder Gegenstand in und in ber Zeit uns vortommt. Dies: konnen wir vor aller Erfahrung ber Gegenftanbe vorauswiffen als ein Gefet, welches uns beimohnt, und baber haben wir die Begriffe bes Ranmes und ber Zeit von vornherein und die mathematischen Lehren, welche auf ber Anschauung bes Raumes und ber Zeit beruhen, konnen beswegen auch von vornherein von uns erkannt werden. Dies ift ber Inhalt feiner transcenbentalen Aefthetit, b. h. ber Lehre, welche die über die Erfahrung hinausgebenben Grunde unferes Wahrnehmens auseinanberfest. Solde Grunde liegen in ben Gefeten, welche unfer menfchliches Babrnehmen beberichen.

Beitläuftiger ist seine iranscendentale Logit, in welcher Kant unternimmt die über die Erfahrung hinausgehenden Gründe uns serer empirischen Wissenschaften in den logischen Gesehen unseres menschlichen Denkens nachzuweisen. Wir mussen babet auf einen Umstand ausmerksam machen, welcher charakteristisch ist sur den Standpunkt der Zeit und zeigt, wie wenig unadhängig Kant von ihm war. Bei Untersuchung der empirischen Wissenschaften und ihrer Grundsähe hat er immer nur die Physik im Auge. Gele gentlich erwähnt er auch die empirische Psychologie; er betrachts sie aber wie einen Theil der Physik. Die Geschichte der menschlichen Vernunft betrachtet er nicht wie eine empirische Wissenschaft deren Grundsähe besonders zu untersuchen der Mühe lohnt Man sah damals die Geschichte des Menschen mehr für eine Kundals für eine Wissenschaft an. Kant hält dafür, daß nur die Physik eine wissenschaftliche Bearbeitung der Ersahrung nach alls meingültigen Grundsähen verstatte. Das war eine der Folge des Naturalismus.

Die allgemeinen Grundsäte, nach welchen wir die Erfahru bearheiten, konnen wir aber nur aus den Formen unseres Da tens ichopfen, welche wir beobachten muffen in der Berbinbung Bahrnehmungen nach allgemeingültigen Gefeben unferes Berfin bes. Wahrnehmung und Erfahrung find zu unterscheiben. D erstere fagt nur ein Bortommen der Empfindungen in uns auf und hat baber nur eine subjective Bebeutung; wenn wir bageg von : Erfahrungen reden, so legen wir ihnen objective Bedeutung bei. b. h. Allgemeingultigkeit, indem wir fordern, daß jeder Menis fie ebenso benten soll, wie wir. Dies tann nur baraus herrif ren, daß wir in allen Menschen bieselbe Norm voraussetzen, na welcher die Wahrnehmungen gedacht und zu einem wissenschaftli chen Aufammenhang verbunden werben follen. Diefe Norm be fteht vor aller Erfahrung und läßt sich daher auch unabhängi von aller Erfahrung in allgemeinen und nothwendigen Grund fätzen aussprechen. Hierin liegt ber Unterschied ber kantischen von ben rationalistischen und sensualistischen Erkenntniglehren. Er co streckt sich auch über die Formen der sinnlichen Anschauung in Raum und Zeit. Kant's Lehre fagt sich los vom Sensualismus indem er nicht alles in unserm Denken von sinnlichen Eindrückn herleitet; wir setzen diesen etwas von unferem Eigenen gu, inden wir sie unterscheiben und verbinden; dies geschieht in umserm 34 fammenfassen ber Erscheinungen in Raunt und Zeit; es geschieht noch mehr, indem wir sie unter die Formen unseres Uriheils bringen. Zwar neues Material wird bedurch nicht geliefert;

11

ber bem von ben Sinnen empfangenen Material geben wir bas nd eine neue Korm. Schon Locke batte bies gesehn, aber es 1 unfere Willfur geftellt, wie wir bas Material in ber Reflecm verarbeiten möchten; Kant bagegen weiß, daß wir nicht willklich, sonbern nach allgemeingültigen Gesehen unferes Denkens erbei verfahren muffen. Richt weniger sett sich Kant bem Ramalismus entgegen, indem er die angebornen Begriffe und kundsähe verwirft, welche ein neues Material in unser Deuten ingen follten. Er weiß nur von einem allgemeinen Geset, unwelchem unfer Denken fteht; welches in Anwendung kommen if in ber wiffenschaftlichen Berarbeitung unferer Gebanken, fo f wir und feiner bewuft werben konnen in ben Grunbfaten Biffenschaft. Alle diese Grundsätze haben nur eine formale deutung; fie follen uns anleiten den gegebenen Stoff unscres miens in die Form richtiger Unterscheidungen und Berbinngen zu bringen. Durch diesen einfachen, leicht faßlichen Geum ift ber mächtige Fortschritt im Berftandniß ber wissenschafthen Methode erreicht worden, welcher den sensualistischen Zweifel k den rationalistischen Dogmatismus beseitigt hat.

Kant bachte baran aus ihm alle seine weitgreifenden Rolge= Woran die Senfualiften nicht betiten tonnten, mgen au zieben. 18 die Rationalisten nie ernstlich unternommen hatten, ein voll= biges Syftem ber allgemeinen Grundfate ber Wiffenschaft hustellen, das unternahm Kant in seinen Tafeln der Urtheilstmen, ber Berftanbesbegriffe (Rategorien) und ber Grundfate \* empirischen Wiffenschaften. Der Gebante ift groß; aber bas miernehmen ift gescheitert und die transcendentale Logit! Rant's t barüber verwickelt geworden. Er geht von bem richtigen Gemien aus, daß in den Formen ober Gesetzen unseres Dentens k allgemeinen Verstandesbegriffe und Grundsätze der Wissenschaft grundet sein muffen; aber er fragt nicht nach, woher diese Forun stammen, sondern aus der aristotelischen Logit entnimmt er k Eintheilung der Urtheile und bringt ste in einen Schematisms, welcher nicht allein an fich, sondern auch in seiner Verbinung mit ben Rategorien und ben Grundfaben großen Bebenken mierworfen tft. Der Zusammenhang zwischen Urtheil und Be-Aff, ja sogar ber ihm so wichtige Unterschied zwischen analytis hem und synthetischem Urtheil wird babei unerörtert gekassen, 18 wenn er ber Form unseres Denkens nicht angehörte. Auf biesem Wege ließ sich die Bedeutung der wissenschaftlichen For men nicht ergründen. Man muß zufrieden sein, daß Kant an d nigen schlagenden Beispielen die sovmende Kraft unseres Versias des veranschaulicht hat.

Dan muß bemerten, bag unter Rant's Rategorien bie mi thematischen Begriffe ber Größen wieber auftreten und zwar ! boppelter Geftalt, ber extensiven und ber intensiven Größen. Die weist barauf hin, bag er bie Formen unserer finnlichen M schauung von den Formen unseres Dentens nicht streng gem gesondert halt. Die beiben ersten Rategorien Rant's, ber Dud tität und Qualität ober ber extensiven und intensiven Grif wie er fagt, muffen wir in genauerer. Unterscheidung von Berftandesformen ausschließen, weil fie nur ber Auffassung finnlichen Eindrude in unserer verbindeuben finnlichen Anschaus angehören. Nicht weniger ift die vierte Kategorie Kant's, die M balität, entfernt zu halten, welche nach seinen eigenen Neuger gen nur mit unserer subjectiven Auffassung zu thun bat. bleibt nur die britte Kategorie übrig, die Relation, welche Eintheilung unserer Urtheile in tategorische, hppothetische u disjunctive entsprechend die Verhältnisse von Substanz und Ad bens, von Urfach und Wirtung und ber Glieber ber Wechselm fung zu einander umfaßt. Diese Berftandesbegriffe batten ich in der altesten Metaphysit eine beporzugte Rolle gespielt: sie ! haupten sich in dieser Stellung burch das ganze kantische Spst und in den ihm folgenden Untersuchungen. Obgleich Rant fie seiner Kategorienlehre in ganz gleiche Linie mit ben übrigen Be ftanbesbegriffen ftellt, im Berlauf seiner Unterfuchungen treten mit berschender Macht bervor. Ihr Zusammenhang mit ben fo men unseres Urtheils ift zwar nicht zu völliger Durchsichtigkeit w ihm gebracht worden, man darf ihm aber doch das Berdien nicht absprechen, daß er auf die Parallele awischen ben Korms ber Logit und ben formalen Begriffen ber Metaphysit, welche id ber Logik ber sokratischen Schulen mehr und mehr in Bergessch beit gerathen war, wieder hingewiesen hat. Dies ist bas Besend lichste in seiner transcenbentalen Logik

Berhängnigvoll aber für ben Fortgang seiner Lehre wird baß er die Formen des Denkens nicht strenger gesondert halt von ben Formen der sinnlichen Anschauung. Qualität und Quantität, wie er sie benkt, haben mit den Formen unseres Denkens nicht p thun, sondern die sinnliche Qualität, von welcher allein er redet, sließt aus dem Inhalt, die Quantität aus der Form der sinnlischen Wahrnehmung. Ihre Bestimmung ist die sinnlichen Erscheinungen auszusassen und zu messen. Dieselbe Bestimmung übersträgt nun Kant auch auf die Formen des Denkens und die zu ihnen gehörigen Berstandesbegriffe. Er bedenkt nicht, daß unser Rachdenken über die Erscheinungen, welches in den Formen des Denkens sich vollzieht, darauf abzweckt ihre Gründe, das Ueberssinnliche, zu ersorschen, wie solche Gründe in der Substanz, der Ursache und der Bechselwirkung unstreitig gesucht werden, vielsmehr ist er der Meinung, daß diese Verstandesbegriffe nur dazu berstimmt wären Verbindungen von Erscheinungen uns erkennen zu lassen.

Bu biefer Meinung tommt er in einem fehr einfachen Wege. Wie wir im sinnlichen Anschauen Die Erscheinungen in Raum und Zeit zusammenfassen nur nach einem Gesetze, welches in unserer menschlichen Auffassungsweise liegt, so legen wir auch ben Erscheinungen eine Substanz oder eine ursachliche Berbindung nur nach unserer menschlichen Dentweise zu Grunde. Wenn wir nun in allen diefen Fällen von unferer menschlichen Anschauungs= und Denkweise etwas miteinmischen, fo tann baburch bie reine Bahrheit ber Gegenstände nicht zu Tage kommen. In aller Erfahrung geschieht bies, zwar nach allgemeingultigen Gesehen, aber boch nach Gesetzen, welche nur für ben Menschen allgemeingültig sind; daher kann auch die Erfahrung nicht die reine Wahrheit der Gegenstände wiedergeben. Es werden in ihr bie Gegenstände sich barftellen, wie fie bem Menschen erscheinen muffen, und nur Erscheinungen tommen in ihr zur Ertenntnig, aber nicht Dinge an fich, b. h. in ihrer reinen Wahrheit. Alle Kategorien und Grundfate ber Erfahrung handeln baber nur von Erscheinungen. Bir vermiffen in biefer Beweisführung eine Unterscheidung. Die Geset bes Denkens werben von Kant immer nur als Gesetze bes menschlichen Denkens betrachtet. Er fest ben Begriff bes Menichen voraus; er findet im Menschen Sinnlichkeit und Vernunft vereinigt, scheidet aber nicht genau, was in unserm Denken ber Sinnlichkeit, was ber Vernunft zukommt. Die Frage scheint ihm überflüßig, ob nicht die Gesetze unseres Denkens Gesetze für jede forschende Vernunft sind, daber nichts von menschlicher Gebrechlichkeit einmischen, sondern bie reine Wahrheit zu Tage zu for= bern geeignet find.

und Verstand.

bas Ganze.

Hiermit hat Rant babin fich entschieden, bag wir ohne Beibilfe ber Erfahrung die Wahrhelten ber Mathematik und die Grunde fate ber Physit ertennen tonnen, weil fie nur bie Gesetze unfere finnlichen Anschanens und unseres Dentens ausbrucken, aber and baß Mathematik und Physik nur Erscheinungen erkennen lehren Den Erscheinungen setzt Kant das Ding an sich entgegen. haben ein folches anzuerkennen, weil Erscheinung nicht Schein if sonbern etwas Wahres zu ihrem Grunde hat, welches uns sin lich afficirt und in unsern Vorstellungen erscheint; dieses Bah welches ben Erscheinungen zu Grunde liegt, ift bas Ding an fi Aber weber burch Mathematik noch burch Physik lernen wir kennen. Der Grundsatz ber Substantialität: in allen Erscheinn gen ist die Substanz bas Beharrliche, ber Grundfat der ursach then Berbindung: jebe Erscheinung ift eine Wirkung, wel eine frühere Erscheinung als Ursache voraussest, alle Grunds unseres Verstandes reden nur von Verbindungen unter den scheinungen. Das Verlangen unferer Vernunft nach ber Erken niß ber Dinge an sich wird burch die gepriesenen Wissenschaff ber Physik und der Mathematik nicht befriedigt.

Eben beswegen werben wir zur Metaphpfit getrieben, wel die reine Wahrheit der Dinge erkennen will. Mit ihr aber fi es anders als mit der Physik und der Mathematik; wenn w in biefen auf die Sicherheit ausgebilbeter Wiffenschaften uns rufen können, so finden wir in der Metaphysik nur Meinunge fie hat teinen einzigen bewiesenen Sat aufzuweisen. über die Erfahrung fich erheben will, gerath fte in Gefahr in let Gebanten fich zu verlieren. Der Frage, wie Metaphysit mögli fet, muß bie Frage vorausgehn, ob Metaphnfit möglich fet. D Streben nach ihr kann man nicht unterdrücken, weil es im Ba langen der Bernunft liegt. So wenig der Mensch abgehalt werden kann vom Athmen durch die Furcht unreine Luft schlude zu müssen, so wenig läßt er sich von der Metaphysik zurich halten burch die Furcht in Irrthum zu verfallen. aber ben Freihum in ber Metaphysit beseitigen, indem man na bem Grunde des metaphysischen Verlangens in unserer Vernunft frag Bur Metaphysit führt bie Unterscheidung zwischen Bernun

welche auf besondere Gegenstände sich beziehen, und Vernunftibern

Diefer bentt nur Besonderes, jene Allgemeine

Daher unterscheibet Rant auch Verstandesbegriff

welche ein Ganzes, Augemeinstes umfaffen wollen. hiermit hangt jusammen, bag Kant bie Bernunftibeen zu bestimmen sucht nach ber Eintheilung ber Bernunftschluffe, welche vom Allgemeinen ausgehn. Den brei allgemeinen Schlufarten in tategorischer, hppothetischer und disjunctiver Form stehen brei Ibeen ber Bernunft jur Seite, die Joee bes allgemeinen Subjects, des allgemeinen Busammenhangs ber Ursachen und bes allgemeinen Grundes ber Bechselwirkung. Man sieht, daß hierdurch bie Kategorie ber Relation in ihrer bevorzugten Stellung sich zeigt. Das Bebenkliche in biesem Schematismus wird man nicht leicht verkennen; es tritt noch ftarker heraus in bem Abschluß dieser Zusammenstellungen, welcher babin lautet, daß die Thee bes allgemeinen Subjects unsere Seele, die Joee des allgemeinen ursachlichen Zusammenhangs bie Welt, bie Joee bes allgemeinen Grundes Gott bezeichnet. Kant wurde schwerlich biesen Lockern Zusammenstellungen vertraut haben, wenn sie ihm nicht eine für seine Zwecke genügende Uebersicht über die Theile der Metaphysik eingetragen hätten, welche mit der alten Eintheilung in Psychologie, Kosmologie und Theo-logie übereinstimmt. Seine Absicht aber geht darauf zu zeigen, daß alle Unternehmungen ben Ibeen ber Bernunft eine objective Bedeutung zu geben scheitern muffen.

Die psychologische Joee sest unser Ich als allgemeines Subject aller unserer Erscheinungen. Als Subjeet barf es mit keinem feiner Brabicate verwechselt werben, b. h. mit teiner Erscheinung. Darin liegt eine genügende Wiberlegung bes Materialismus, welder bas 3ch ober bie Seele fur Materie halt. Man hat aber bie Seele auch für eine Substanz erklart und babei nicht bebacht, baß die Wahrheit unseres Subjects uns völlig unbekannt bleibt, weil wir es burch kein Prabicat bestimmen konnen. Aus ber Beharrlichkeit ber Substanz hat man auf die Unsterblichkeit ber Seele gefchloffen. Dies ift ein Fehlschluß; benn ber Grundfat ber Substantialität gilt nur für unsere Erfahrung und unsere Erfahrung erftreckt sich nicht über unser gegenwärtiges Leben binaus; baber barf auch ber Begriff ber Substang nicht über unser gegenwärtiges Leben hinaus angewendet werden. Beitläuftiger erklart fich Rant über bie Rosmologie. Sein Interesse an ihr wird geweckt burch die Bemerkung, daß die kosmologische Idee, wenn man ihr eine objective Bedeutung giebt, in eine Reihe von Wiberspruchen (Antinomien) verwickelt. Dies ift am meisten bazu

geeignet die bogmatische Wetaphysik aus ihrem Schlummer j Wir muffen uns auf das Wesentliche biefer verwicklu meden. Untersuchungen beschränken. Bu ihm gehört, bag Rant zwei & ten ber Antinomien unterscheibet, bie mathematischen und bie b namischen. Die erstern betreffen ben Berfuch bas Weltall ! Raum und Zeit zu benten. Er führt zum Beftreben ein Une lichgroßes und ein Unenblichkleines ober Untheilbares zu bend welches aber baran scheitert, bag wir nichts Unbegrenztes in Ran und Zeit uns vorstellen können und nichts Untheilbares in b in bas Unenbliche theilbaren Raum annehmen bürfen. Das 🛚 ternehmen führt in beiben Källen zu fich widersprechenben Gat welche gleich scheinbar bewiesen werden konnen, aber nach bell Seiten zu gleich falsch find, weil ihnen die Unnahme zu Grut liegt, daß die Welt objectives Sein habe, also ein Ding an sei, aber boch in ben Formen ber sinnlichen Anschauung, in Re und Zeit, gebacht werden burfe. Die bynamischen Antinon grunden sich auf bem Begriff ber ursachlichen Berbindung. ber einen Seite wird geforbert, daß die ursachliche Berbind über alles sich erstrecke, alles mithin Wirkung und nothmen sei, mithin nichts Unbedingtes fich benten laffe; von ber and Seite forbert man einen unbedingten Anfang ber ursachlichen ! kettung, eine frei anhebende Urfache in der Welt ober auch bie ganze Verkettung weltlicher Erscheinungen. Go stehen sich Annahme einer allgemeinen Nothwendigkeit und die Forden freier Ursachen einander entgegen. Dieser Widerspruch führt ni wie bei den mathematischen Antinomien zu der Erklärung, bie fich entgegengesetten Behauptungen beibe falfch find, sond Rant meint beibe für wahr halten zu burfen, wenn man bie terscheidung berücksichtigte, welche aus der Untersuchung über Grundfate ber Erfahrung fich fcon ergeben hat, ber Erfchein gen nemlich und ber Dinge an sich. Alsbann wird man zuge bürfen, was unbestreitbar ist, daß in der Sinnenwelt der Ersch nungen alles unter bem Gesetze ber urfachlichen Berbindung fte nothwendig ift und keine Freiheit gefunden werden kann; wird aber auch annehmen burfen, daß in der übersinnlichen Be ber Dinge an fich fur die Freiheit eine Statte bleibe. läßt sich ber bialektische Schein an ber theologischen Ibee nachwe fen, weil fie ben Boben ber Erfahrung gang verläßt und nur nem Beale ber Vernunft nachgeht. Die Kritit, welche Kant übe

bie Beweise für bas Sein Gottes verhängt, sust auf dem Gedansten, daß unsere theoretische Bernunft im Streben nach Bollstänzbigteit der Erkenntniß nothwendig dazu geführt wird einen höchzsten oder letzten Grund aller Dinge, einen Gott, zu setzen, daß wir aber auch kein Wittek haben vom Bedingten ausgehend durch irgend einen bündigen Schluß das Sein eines solchen unbedingten Grundes zu erhärten. Die Joee Gottes bezeichnet das Joeal unsserer theoretischen Vernunft; wir können dasselbe nicht aufgeben; wenn wir es rein halten von allen empirischen Vestimmungen, so liegt in ihm kein Widerspruch; sein Sein ist möglich; aber daß es wirklich ist, dürsen wir baraus, daß unsere Gedanken uach ihm aufstreben, nicht schließen.

Die Summe biefer Kritit ber metaphyfischen Zbeen läuft barauf hinaus, daß wir weber die Unfterblichkeit der Seele, noch die Freiheit, noch das Sein Gottes erweifen konnen, daß es uns aber frei bleibt fie anzunehmen, nicht in dieser finnlichen, aber in einer überfinnlichen Welt, in einem Sein, welches unferm finnlichen und von Erfahrungsbegriffen geleiteten Denten entruct ift. Der Vernunftideen konnen wir uns nicht entschlagen, sie haben aber nur eine regulative, nicht eine constitutive Bebeutung für unfer Denten, b. h. fie follen unfer Denten fo regeln, bag wir bei teiner erreichbaren Summe von Erscheinungen stehn bleiben, sonbern an bas Sanze, bie Bollftanbigkeit ber Erfahrungen benkend immer weiter nach Erkenntnif ftreben, fie follen aber nicht ein Sein uns beglaubigen, welches als Ganzes jenseits aller Erfahrung liegen würde. Hierburch werben wir von ihnen gewarnt uns nicht, ber Meinung binzugeben, daß die Erscheinungswelt unser Denken befriedigen konnte. Das leiftet die kosmologische Ibee, welche über ben Fatalismus hinausgeht, so wie die psychologische Ibee, welche ben Materialismus wiberlegt, bie theologische Ibee, welche zeigt, daß der Theismus der Vernunft nicht widerspricht. uns, bas forbern unsere Vernunftibeen, ein immaterielles Wofen unserer Seele benten, eine Berftanbeswelt, ein bochftes Befen, welches Grund aller Dinge ist, weil die Vernunft nur in ber Erkenntniß der reinen Wahrheit der Dinge an sich und ihres letzten Grundes ihre Befriedigung finden tann. Dabei bleiben wir aber boch mit allen unsern wissenschaftlichen Gedanken in ber Erfahrung und in ber sinnlichen Welt befangen, und weil wir bie Dinge an fich nicht zu erkennen vermögen, forbern uns die Bernunftibeen nur auf bas Berhältniß der Erscheinungswelt zur absoluten Wahrheit nicht außer Augen zu lassen. Wir sollen die Erscheinungen so ansehn, als ob sie von einer höhern Bernunstwahrheit begründet waren. Im Wege einer Analogie können wir dies weiter versolgen, welche aber den Mangel an sich trägt, das ganz ähnliche Berhältnisse unter ganz unähnlichen Dingen von ihr verglichen werden. So können wir Gott einer vernünstige Ursache vergleichen, müssen uns aber hüten ihm an sich Bernund beizulegen, weil wir nicht vergessen dürsen, daß keine Form uns rer Gedanken von der menschlichen Borstellungsweise sich loslös läßt. In diesen Ergebnissen der Aritik der reinen Bernunft ze sich deutlich, wie Kant gegen die Lehren des Raturalismus aktämpft, aber auch noch die größte Schwierigkeit darin sindet menschlichen Gedanken über das Ratürliche zu erheben.

Man tonnte biefe Ergebniffe für burchaus verneinend halt fo werben fie auch von Kant angesehn, wenn er seine Lehre A lismus nennt und dabei zu erkennen giebt, daß fie nicht all bas Sein ber Körper als Dinge an fich in Raum, sondern a ber Seele, als eines Dinges an fich in ber Zeit leugne. Unterschiede aber vom Joealismus Berkelen's, welchen er schw merisch nennt, will er seinen Joealismus ben transcenbenta ober tritischen genannt wissen. So foll er heißen mit Bezug bie Methode seiner Kritit, welche er als eine völlig neue empfi Sie wird ber bogmatischen und fleptischen Methode entgegengesch Der Dogmatismus verläßt sich auf die Grundsätze bes Berst bes, in der Ueberzeugung, daß fie die reine Wahrheit lehren. geht von dem allgemeinen Grundsatze aus: wie ich denken m muß es fein. Diefer Grundfat widerlegt fich felbst burch Widersprüche der Antinomien, auf welche er führt; die Kri macht ihm ein Ende, indem sie zeigt, daß alle Grundsate Bernunft nur aus menschlicher: Anschauungs= und Denkweise p fen und daher keinen Anspruch darauf haben bas Sein rein an zubruden. Der Stepticismus bagegen will uns auf die Erken niß ber funlichen Erfcheinungen beschränten, weil er meint, alles in unserer Wissenschaft aus ber finnlichen Empfindung flie Der Eriticismus widerlegt ibn, indem er die Gefete unferes M ichauens und Denkens als Grunde unferer allgemeinen und not wendigen Erkenntnisse nachweist, uns baburch barthut, daß w nur Erscheinungen wissenschaftlich erforschen können, aber auch an

bie Welt ber Dinge an fich hinweist, welche ben Erscheinungen ju Grunde liegt, und den Gebanken an biefe bobere Belt uns frei halt. Die kritische Methode ist auch transcendental, weil ste über die Erfahrung hinausgeht und in ben Gefeten bes Unschauens und Denkens die Grunde der mathematischen und der Naturwiffenschaft ausvedt. Sierdurch in ber That tritt ber Unterschied ber tantischen Kritit von ber fensualistischen Erkenntnißtheorie Locke's erst beutlich an bas Licht. Jene forscht nicht wie biefe nach unferem wirklichen Erkennen und feiner Entftehung, sonbern nach ben Grunden unseres Ertennens in unserer Bernunft; nicht wie unser Erkennen ist, sonbern wie es fein muß, Hierburch erhebt fie fich über die fleptische Unwill fie zeigen. tersuchung ber wirklichen und bisherigen Wiffenschaft zu einer Gesetzgebung für alle mögliche Wiffenschaft bes Menschen. Und bierburch gelangt Rant auch zu bejahenben Ergebniffen feiner Er ertennt ben Menschen mit ben seinem Wesen inwoh-RritiL nenden Gesetzen. Bon der Natur, von der Grienninig der Dinge auker und hat diese Lehre sich abgewandt; aber zu ber Erforichung ber menschlichen Bernunft hat fie bie Hoffnung nicht aufgegeben, in ihr glaubt fie alles Rothige leiften zu konnen und bies ift ihr ber mahre Behalt nicht ber alten, fondern einer neuen Metaphyfit. In der Natur ift und vieles ober alles unbegreiflich; in ber Bernunft ift und nichts Wefentliches unbegreiflich. Wir baben in ihr nur mit Begriffen ju thun, welche in ber Bernunft selbst ihren Ursprung haben und von beren Grund sie in ihrem eigenen Gebiet fich unterrichten tann. Ueber alles, mas in ihrem Berfahren liegt, fagt Rant, tann bie Bernunft fich vollftanbige Rechenschaft geben. Darauf bernhf es, bag er auf ein voll= ständiges Syftem ber Gefetze für die Wiffenschaft ausgeht. Aber geht Rant burch biesen besabenben Gehalt seiner Rritit nicht über bas hinaus, was er in seinen verneinenben Ergebnissen über bie Grenzen ber reinen Bernunft festgestellt zu haben glaubte? ber That, fo ift es. Er glaubte behaupten zu burfen, wir tonnten nur Erscheinungen erkennen und wüßten nichts von den überfinnlichen Dingen an fich. Der Mensch, muffen wir sagen, gebort auch zu ben Dingen an sich; von ihm können wir nicht allein seine Erscheinungen, sonbern auch die Gesetze seiner Bernunft erkennen, welche Grunde seiner Erscheinungen werben. ein Wiberspruch in ben Lehren Kant's. Gine fehr begreifliche

Täuschung ist ihm begegnet. Roch von den Gedanken des Naturalismus herkommend glaubte er nach der Erkenntnis der Kutur, der Dinge außer uns forschen zu müssen; er sand, de wir ihre Wahrheit rein, ohne Beimischung von unserem Eigen nicht denken könnten; wie ein Steptiker sagt er, wir könnt nicht in ihr Inneres eindringen; so meint er es aufgeben müssen die Dinge an sich zu erforschen. Daß er indessen Ding an sich, den Menschen, über seine Erscheinungen hinaus in Gründen seines Denkens erforscht hat, gilt ihm nichts; denn burch ist er um keinen Schritt weiter gekommen in der Erken niß dessen, was er erforschen wollte, in der Erkenntniß der Rauber Dinge außer uns.

In seiner Kritik der reinen Bernunft aeht Kant noch cil Schritt weiter, welcher zur Kritit ber praktischen Bernunft ich Er fragt, zu welchem Zwecke bie Reigung uns beiwohne Roeen der Vernunft eine constitutive Bedeutung zu geben oben bas Gebiet bes Uebersinnlichen einzubringen. Er findet ihn ba baß ber praktischen Bernunft ein Gebiet frei gehalten wer muffe, welches ben Bebingungen ber Sinnlichkeit nicht untern fen sei und also ber überfinnlichen Welt angehöre. finnliche Welt steht unter bem Gesetze ber Nothwendigkeit, praktische Vernunft bagegen forbert Freiheit. Was aber bie p tische Vernunft forbert, dem tann auch die theoretische Bernt sich nicht entziehn, weil unter beiben Einigkeit berschen m Theoretische und praktische Vernunft stellen nun in gleicher B ihré Forberungen (Postulate). Die Forberung der theoretisch Bernunft ift, daß wir Bollftanbigkeit bes Erkennens fuchen. Forberung der praktischen Bernunft, daß wir sittlich handeln Bei ber Frage nach bem Zusammenhang beiber ift aber Hauptgesichtspunkt, daß den theoretischen Forberungen nur bedingte, ben praktischen eine unbedingte Bedeutung beigelegt m ben muffe. Denn jene gehen auf Bollständigkeit ber Erkenntn und wenn fie erreicht werben follte, fo würden wir die constil tive Bedeutung der Ideen der reinen Vernunft annehmen und bas Gebiet bes Uebersinnlichen einbringen muffen. Da aber Be ftänbigkeit ber Erkenntnig nicht unbebingt von uns geforbert w ben kann, so haben die Forberungen der theoretischen Bernun nur eine hppothetische Geltung. Anders ift es mit ben Fort rungen ber praktischen Bernunft. Sie muffen von uns anerkan

werben, weil wir sittlich handeln sollen; bies ist uns unbedingt als Pflicht vorgeschrieben. Du follft fittlich handeln, bas ift ein unbedingtes Gebot ber Bernunft und bie Forberungen ber prattischen Vernunft gelten baber unbedingt. Aus ihnen fliefen aber auch theoretische Folgerungen; benn unfer Denken wird fich ber Berpflichtung nicht entziehn burfen bie Sachen fo anzusehn, wie wir sie als sittliche Wesen ansehn sollen. Die Theorie muß ben prattischen Forberungen folgen. Dies ift bie Lehre Rant's vom Brimate ber praktischen Bernunft vor ber theoretischen. bebingten praktischen Forberungen nehmen die bedingten theoretis ichen Forderungen in ihr Gebot. Dies beruht ohne Zweifel auf einer Misachtung ber theoretischen Bernunft, von welcher wir Kant's Lehre nicht freisprechen konnen. Was die Bernunft for= bert, wird in allen Gebieten auf unbedingten Gehorsam Anspruch machen burfen. Bollständigkeit bes Erkennens fuchte Rant felbst Dag er sie nicht überall finden tann, trübt in seinem Spftem. seinen Blick. Die Unbedingtheit ber theoretischen Forberungen wurde er aber nicht haben verleugnen konnen, wenn er fie in ihrer vollen Allgemeinheit aufgefaßt hatte. Das richtige Denken, bas Denken ohne Widerspruch, die Folgerichtigkeit in unserm Denken ift uns ebenso unbedingte Pflicht wie bas sittliche Handeln. Erst hieraus fließt die Einigkeit der theoretischen mit der praktis ichen Bernunft, welche Rant forbert. Daber find auch feine Bostulate ber prattischen Vernunft in ber That theoretische Postu= late; fie forbern die Erkenntnig eines Seins, wie Rant felbft bemerkt. nicht blok die Ausführung einer Handlung, wie die mathematischen Bostulate; prattische Postulate werben sie nur von ibrem Gegenstande, nicht von ihrem Inhalt genannt; fie richten bie Erkenntniß auf das praktische Leben der Bernunft und stellen die Forberung, daß wir in unserer Betrachtung ber Dinge biese Seite ber Welt nicht außer Acht laffen follen.

Hilosophie zu geben suchte. Im theoretischen Gebiete fand er den Streit der Meinungen unüberwindlich; nur durch die Kritik der reinen Bernunft wußte er ihn von sich abzulehnen; seine Kritik spricht sich in einer durchaus skeptischen Form auß; was sie von Bejahendem brachte, dient nur dazu an die Schranken unseres Erkennens zu erinnern, welche nicht zuließen, daß wir das reine Sein der Dinge wüßten. Im Theoretischen weiß er keinen sichern Fuß

zu fassen und sein gründlich durchgeführter Zweifel läßt ihn nu davor warnen, daß wir nicht schließen sollen, es gebe nur Ersche nungen der Natur, weil wir nur Erscheinungen derselben zu erkenn vermöchten. Sein Gedanke an die Dinge an sich hält ihm nu die Möglichkeit frei auch über die sinnliche Welt hinaus zu de ken, so lange er aber bei der Untersuchung unserer Theorie wweilt, sindet er nur Vermuthungen über dies durchaus unbekamt Gediet. Gewischeit über dasselbe ergiebt sich ihm erst, wenn seine Gedanken dem Gewissesten zuwendet, den unbedingten Gedelbes Gewissens. Dem Sokrates gleicht er hierin, welcher in ner ähnlichen Zeit sophistischer Verwirrung einen ähnlichen Stepunkt in seinen sittlichen Ueberzeugungen gefunden hatte. Un sittliches Leben bezeugt uns, daß wir nicht bloß Erscheinungen sewissen das Uebersinnlichen Welt angehörig werden wir auch Gewissüber das Uebersinnliche gewinnen können.

Erst hiermit beginnt bie Reihe bejahender Lehren, w Kant zu entwickeln bachte. Seine Kritik der reinen Vernunft b zu ihnen nur die Bahn in Wiberlegung bes Dogmatismus bes Stepticismus; seine tritische Methobe bient zur Borb tung; seine Methobe bagegen, welche ben positiven Gehalt Philosophie bringen soll, beruht auf den Forderungen der pre Es ift bas Berbienft Kant's für bie phil ichen Vernunft. phische Methobenkehre barauf verwiesen zu haben, bag bie Les ber Philosophie über bas Ueberfinnliche auf Forberungen ber Geschmälert wird es nur baburch, baf er biefe # nunft berubn. berungen nicht in ihrer ganzen Ausbehnung faßte, vielmehr theoretischen Forberungen, obgleich sie ber Wissenschaft am n sten liegen, gegen die praktischen Forderungen zurückschob. H burch ift es geschehen, daß seine kritische, nur bahnbrechende A thobe bas mahre Wefen bes Verfahrens, in welchem er ju b henden Ergebniffen kam, verbunkelt hat. Nicht weniger ift bam hervorgegangen, daß sein Berbienst bas Princip ber Phile phie in Forberungen ber Vernunft nachgewiesen zu haben, gu abgesonbert fteht von seinem Berbienste gezeigt zu haben, b bie Gesetze unseres wissenschaftlichen Denkens ben Grund serer ontologischen Begriffe abgeben; benn nur wenn er ben 🗗 berungen der theoretischen Vernunft vertraut batte, wurde er ben barthun konnen, bag von ihnen sowohl bie Gefete für b Denken als auch die Grundfate abhängen, nach welchen wir bi Sein beurtheilen. Bon seinem Mistraun gegen die theoretische Seite der Vernunftgebote hat seine Kritik einen steptischen Schein an sich gezogen, welcher sogar auf die letten Ergebnisse seiner Lehre, aufseine Folgerungen aus dempraktischen Postulate sich erstreckt. Er behanptet zwar, daß sie vollkommen sicher stehn; sodald im Menschen alles moralisch gut bestellt ist, würden sie keinem Wissen im Grade der Gewisheit nachstehn; aber die volle Würde einer wissenschaftlichen Ueberzeugung möchte er ihnen doch nicht zuertennen; nur einen praktischen Vernunftglauben sollen sie abgeben.

Sierauf hat ohne Zweifel Ginfluß gehabt, baß feine Folgerun= gen aus bem praktischen Postulate nicht sehr genau find und ber Bau seines Systems nicht aus bem Postulate selbst, sondern aus frembartigen Schematismen seiner Kritit ber reinen Bernunft goschöpft wirb. Doch ist er im Ganzen einfach. Das allgemeine Postulat der prattischen Vernunft: handle sittlich, zerlegt fich in brei Postulate. Querft haben wir Freiheit bes Willens zu forbern, weil nur freie Wesen ber Sittlichkeit fabig find. Wir werben baburch in die Welt ber Dinge erhoben; benn in ber Welt ber Erscheinungen ist alles ber ursachlichen Berbindung unterworfen und alfo nothwendig. Das freie Ich, welches wir als bas Subject ber Sittlichkeit ju fordern haben, muß zu ben Dingen an sich gerechnet werben. Die prattische Bernunft forbert als= bann auch ein Object bes sittlichen Willens, welches nur im boch Wir muffen es als moalich ften Gut gefunden werben tann. setzen, weil wir es sonst nicht vernunftigerweise wollen konnten. Die erfte Bedingung bes hochsten Guts ift aber bie Beiligkeit bes Willens, b. h. die Freiheit beffelben von allen finnlichen Bewegaründen. Wir sehen ein, daß wir sie im gegenwärtigen Leben nicht erreichen können, nur annäherungsweise streben wir nach ihr und können hoffen in einem unendlichen Forigang unferes perforlichen Lebens fie zu gewinnen. Daber muffen wir die Unfterblichkeit unserer Berson fordern. Sie ift bas zweite Postulat ber praktischen Vernunft. An biese erste Bedingung bes bochften Buts schließt fich die zweite an. Außer der volltommenen Beiligkeit bes Willens gehört zu ihm auch die vollkommene Glückseligteit, b. h. ein Zustand bes vernünftigen Wefens, in welchem es ihm in allen Studen nach Wunsch und Willen geht. wird geforbert vollige Uebereinstimmung ber Natur mit allem, was der Wille bezweitt. Sie hervorzubringen ift außer unserer

Macht und felbst außer bem Bereiche unseres sittlichen Willens, Denn biefer geht nur auf feine Beiligkeit, nicht auf Gludfelig keit, weil er von allen sinnlichen Beweggründen sich frei halten Er wurde auch viel zu ohnmächtig sein die Natur mit sch foll. nen Zwecken in Uebereinstimmung zu feben. Gine folche herbei zuführen kann nur ein Wesen im Stande sein, welches Grum bes Naturgesetzes und bes Sittengesetzes ist, beibe baher auch in Uebereinstimmung fest. Also ist das bochste Gut nur möglich wenn eine oberfte Urfache ber Natur angenommen wird, die ein ber moralischen Gesinnung entsprechende Wirksamkeit hat, b. ein vernünftiges Wefen, welches burch Verstand und Willen Ursache und der Urheber der Natur ift. Dieses dritte Bostule führt mithin zur Ueberzeugung vom Sein Gottes. Mue brei B stulate begründen nun eine Ansicht der Dinge, welche von sitt den Menschen schon immer anerkannt worden ift. Daß fie nicht unerwartet Reues bringen, wird ihnen von Kant zum gunftig Borurtheil gebeutet; benn bie nothwendigen, ber Bernunft uner behrlichen Wahrheiten durften nicht tief verborgen liegen, der sit liche Geist ber Menschen mußte, alsbald von ihnen ergriffen wa Der Wissenschaft kommt es nur zu die sittlichen Ueberze gungen ber Menschen gegen bie Zweifel zu rechtfertigen, weld gegen fie erhoben werben konnen und zu Kant's Zeiten vom M turalismus erhoben worden waren.

Deutlich ist hierin die Wendung ausgesprochen, welche Ka ber Philosophie geben wollte. Sie geht auf die moralischen Bi senschaften; sie forbert eine moralische Weltansicht. aber auch Einigkeit zwischen Moral und Naturwissenschaft; the retische und prattische Vernunft burfen sich nicht entzweien; wat Mathematik und Physik gebracht haben, barf nicht vernachlässig werben; immer größere Bollftanbigkeit ber Erfahrungen follen mit Daber hat die Untersuchung der theoretischen Vernuns den Naturalismus, den Fatalismus und Materialismus zu beier tigen, die Einsicht in die übersinnliche Welt frei zu halten un Raum für das sittliche Leben zu schaffen. Weiter aber werden wir hierburch geführt, weil wir bas höchste Gut nur unter Boraus setzung Gottes hoffen tonnen. Gine Moraltheologie, eine Theologie ber Vernunft ist die Bedingung der moralischen Weltansicht, welche wir ausbilden sollen. Alle Naturforschung wird baburch auf ein System ber Zwecke gerichtet und wird in ihrer bochsten

Entwicklung zur Physikotheologie. Hierin läßt sich die religibse Richtung ber kantischen Reformen nicht verkennen; sie aber mit ber weltlichen Biffenschaft zu verföhnen, alle ihre Fortschritte in Mathematik und Physik ihr zuzuwenden, bas ist das große Unternehmen Rant's. Die moralischen Wiffenschaften forbern eine Ansicht der Dinge, welche über die ganze Welt sich ausbreitet und in religiöser Richtung die Welt auf ihren Grund in Gott Mit kritischem Zögern jeboch wendet sich Kant diezurückführt. Eine moralische Weltordnung ber Dinge fem Unternehmen zu. an fich follen wir anerkennen, obgleich wir keine Hoffnung haben unsere Erfahrungen für ihre Erkenntniß ausbeuten zu konnen; einen Gott, ben Schöpfer und Regirer aller Dinge, follen wir annehmen, obgleich wir tein Mittel baben fein Wefen zu erforschen. Merkwürdig ist es, wie nahe diese Lehren bem kommen, was wir beim Beginn ber christlichen Philosophie hörten. Es ist ber verborgene Gott eines Tertullian, eines Clemens von Alexandria, welchen Kant verehrt. Wie aber berselbe sich offenbare in räumlichen und zeitlichen Erscheinungen, darüber gesteht er keine wissenschaftliche Erkenntnig fich ausbilben zu konnen. Es ift ber Mangel feiner Postulatenlehre, daß sie die unbedingten Forderungen der Vernunft auf bas Brattische beschränkt, sie nicht über bas ganze vernünftige Leben erftreckt. Daber bleiben fie der Erfahrung fremb, die Bernunft weiß keinen Gingang in die Erfahrung zu finden, weil Kant in ihr nur Natur, Nothwendigkeit und ein ber Freiheit feindliches Gefet erblickt. Die Welt gerfallt in zwei Salften, Die Erscheinungswelt und die intelligible Welt, beren Zusammenhang ein unauflosliches Rathfel ift.

Seine allgemeinen Grundsätze hat Kant in einer Reihe von Untersuchungen über besondere Segenstände zur Anwendung zu bringen gesucht. Es ist deutlich, daß die Anwendung seiner positiven Ergebnisse nicht gelingen konnte, weil die Ersahrung, auf welche die Anwendung gemacht werden mußte, seinen Grundsätzen nach nur von Erscheinungen weiß und daher dem Gehalte seiner moralischen Weltansicht sich entzieht. Es nehmen daher alle seine Anwendungen eine verneinende Wendung und dienen fast nur dazu das auszuscheiden, was von den naturalistischen Ansichten der gelehrten Philosophie, der Engländer und Franzosen auf den Eklekticismus der deutschen Philosophen sich übertragen hatte. Die Kritik seit sich darin sort, mit welcher Kant so lange aus-

schließlich fich beschäftigt hatte. Gine turze Uebersicht wird genüsen dies barzuthun. Auf Physik und Sthik find sie gerichtet. Die lettere liegt den praktischen Forberungen am nächsten; daher bestrachten wir sie in ihr zuerst.

Rant's Moral bestreitet ben Enbamonismus in ber boppelten Form, welche er in bem Egoismus ber Franzosen und in ben Lehren ber Engländer von ben socialen Reigungen angenom= Beber ber Trieb nach Selbsterhaltung, noch ber men batte. Trieb ber Gefelligkeit foll uns beherschen. Im Streben nach Beiligkeit bes Willens follen wir keiner Art ber Beweggrunbe nachgeben, welche nicht von ber Achtung vor bem Sittengesetze Jebe Heteronomie bes Willens ift unsittlich; seine Freiheit, seine Autonomie soll er bewahren. Heteronomie führt jum Eubamonismus, macht bas Streben nach Glückfeligkeit zum Beweggrund unferes Willens und fest ein bem Willen frembes But jum Bericher über unfer fittliches Leben ein. Der Wille kennt kein anberes Gut als seine eigene Gute. Wer nach Glück: feligkeit ftrebt, handelt nur aus Gigennut und will fein eigenes Wohl, aber nicht bas Gute bes Guten wegen. Solche egviftische Beweggrunde sollen wir fern halten. Die Sache wird nicht gebeffert, wenn wir Trieb und Neigung zur Gefelligkeit uns be Wer aus Trieb ober Reigung handelt, sucht nur wegen lassen. feine eigene Befriedigung, feine Gludfeligfeit; nur ein feinerer Egoismus wird von ben Freunden ber focialen Reigungen ge-Wenn wir bem reinen Willen ber Bernunft folgen, burfen wir an keinen Erfolg ber Handlung benken; Hoffnung und Furcht follen uns fremb bleiben; von aller Materie, jedem Object bes Willens haben wir abzusehn; nur die Form bes Willens, baf er bem Gesetze ber Bernunft Genüge leifte, haben wir zu beachten. Diefe Form spricht sich in einem Gebote aus, weil wir unserer thie rischen Natur nach sinnlichen Trieben zu folgen geneigt find; wir sollen fie überwinden um uns bem Gesetze zu weihen. Gebot ber Pflicht soll alleiniger Beweggrund unferes Lebens werben. Daher spricht Rant ben oberften Grundfat ber Moral in bem kategorischen Imperative aus: handle so, daß die Maxime beines Willens jederzeit zugleich als Princip einer allgemeinen Gefetgebung gelten tann. In biefem ftrengen Pflichtgebot, im Streit gegen alle perfonliche Reigungen, gegen jebes Streben nach äußern Gütern liegt bie Strenge feiner Moral.

Es ift aber begreiflich, daß er durch seinen Gifer gegen alle Neigungen und außere Beweggrunde das sittliche Leben außer Berbindung mit dem natürlichen Leben fest. Dies führt zu feinem Gedanken, daß wir in der Erscheinung unsere Freiheit nicht behaupten konnen. Er fagt es uns rein heraus, daß unfer Wille war frei sein moge, unsere Handlungen bagegen in die Erscheis nung fallen und baber ben unwandelbaren, nothwendigen Gefeten der Natur verfallen sind. Die gesetmäßige Freiheit, welche dem Gesetze ber außern Welt sich anschließt, tennt er nicht. Alles, was nach allgemeinen Gesetzen bestimmt ist, ist ihm Natur und ohne Freiheit. Die freie Bernunft tennt nur Gebote, welchen sie folgen kann ober auch nicht. Der Indifferentismus in der Freibeitslehre liegt feinen Gedanken über das moralische Leben zu Richt durch die Natur, sondern nur durch das Sittengebot follen wir uns bestimmen laffen; bies ist eine Sache ber Gesinnung und das sittliche Handeln beruht nur darauf, daß ce in heiliger Gefinnung vollzogen wird; bas heraustreten biefer Gesinnung in Handlung, in die Ratur ist ihm etwas Unwesentli= des; die natürlichen Beweggrunde muffen entfernt gehalten wer-Ihren Grundsaten nach besteht die kantische Moral nur in biefer rein verneinenden Haltung gegen die natürlichen Beweggrunde unferes Lebens. Es versteht fich, daß er an beren Stelle feine andere Beweggrunde gu feten weiß, weil alle Untnupfungs= puntte für unser Handeln in unserer Natur liegen. Der kate= gorische Amperativ Kant's sagt mit andern Worten, daß wir nur Grundfaten der Bernunft, welche immer allgemeine Grundfate Ueber ben Inhalt biefer Grundfate verfagt sind, folgen sollen. er sich jebe nähere Bestimmung. Rur so viel möchte er behaup= ten, daß wir im Streit gegen die egoiftischen und geselligen Reigungen unserer Natur die Freiheit unserer Vernunft behaupten follen. Neber diese rein polemische Haltung geht die Moral Kant's in ihren allgemeinen Grundfätzen nicht hinaus.

Seine Versuche mehr in die Einzelheiten der Moral einzusgehn konnten nicht umhin auf die Gegenstände des Handelns Rückssicht zu nehmen. Das zeigen schon die Umwaudlungen, welche er seiner Formel für den kategorischen Imperativ giebt um daraus die beiden Theile seiner praktischen Philosophie, die Tugendlehre und die Rechtslehre, abzuleiten. Es genügt die zweite Formel zum Beweis anzusühren: handle so, daß du die Menscheit sowohl

in beiner Verson als in ber Verson jedes Andern jederzeit zugleich als Zwed, nicht bloß als Mittel betrachtest. Seine Theile be Ethit find ber alten Eintheilung in Moral und Naturrecht en nommen; fie pagt nicht zu bem allgemeinen Ginu feiner Lehr benn das legale Handeln, mit welchem die Rechtslehre sich i schäftigt, konnte für die reine Moral Kant's gar keinen sittlich Werth haben. Es ift fast allgemein anerkannt worden, daß i besonderen Theile der praktischen Philosophie der schwächste List seiner Untersuchungen sind. Dies wird uns bavon entbinden, nauer auf sie einzugehn. In seiner Tugenblehre, welche boch mi Pflichtenlehre ift, sieht er sich genöthigt überall materielle Bewe grunde herbeizuziehn; bennoch ift sie fehr burftig ausgefall Seine Rechtslehre ift etwas reicher an Inhalt, aber ihre Zusa menhangslofigkeit und ihre Schwankungen verrathen, daß er fein Ursprung nur ben Ginflussen verbankt, welche bie politischen wegungen ber Zeit auf Kant ausgeübt hatten. Nur wegen Zusammenhangs mit den spätern Untersuchungen glauben wir wähnen zu muffen, daß Kant für das freie Leben der Bernu auch eine außere Rechtssphäre forbert, über welche die Ber schalten konne, alfo ein Gigenthum, bag er bie Doglichkeit ein bindenben Bertrages unter ben Menschen behauptet und in b Politik ber Lehre vom Statsvertrage anhängt, obgleich er mei baß ber ursprüngliche Statsvertrag nur in ber Ibee vorhand sein möchte; ben Statsverband möchte er über alle Menschen an gebehnt miffen; ben Krieg tann er nicht billigen; aber wie Ro tesquien fordert er die Theilung ber Statsgewalten, obwohl ihm nur ber Sbee nach bestehn zu konnen scheint. Seine Grut fate können ber empirischen Wirklichkeit kein Gewicht beilege überfinnliche Joeen muffen für fie eintreten; alles Sittliche gehi ja ber überfinnlichen Welt an; aber die vertheilende Gerechtigh bes Stats, welche bas Eigenthum grunden und erhalten foll, mei Rant, konnte boch nur nach empirischen Grunden verfahren.

Sehr bemerkenswerth ist es aber, daß Kant der Moral und der Rechtslehre noch eine dritte ethische Untersuchung zur Sellstellt. Es giedt wohl kein deutlicheres Zeichen von der fklavische Nachahmung der alten Ethik, in welcher die neuere Philosophi bisher sich gehalten hatte, als daß sie zwar eine Lehre vom Statader nicht von der Kirche aufzustellen versuchte. Auch in diese hat Kant Bahn gebrochen. Der Stat oder die Rechtsgesellschaft

lehrt er, gewöhnt nur an Legalität des Handelns, welche zwar eine Borbebingung für bas freie Leben ber Bernunft ift, mit welder aber boch eine völlig unsittliche, felbftfüchtige Befinnung Beftehn kann. Richt weniger wird eine Borbilbung für die sittliche Gesinnung verlangt und die Kirche foll sie gewähren. nach ber Denkweise ber christlichen Bolter bem State die Kirche zur Seite und eine viel hobere Bestimmung als jenem wird biefer Seine Lehren über fie hat Rant in feiner Schrift über die Religion innerhalb den Grenzen ber blogen Bernunft In ihr geht er tiefer, als in ben übrigen Theilen seiner Ethit, auf die empirischen Bedingungen unseres prattischen Lebens ein, muß aber beswegen auch die tiefe Kluft gewahr werben laffen, welche feine Lehre zwischen ber Natur und bem sittlichen Gutes und Bofes, gefteht er, legen uns ein unauflösliches Problem vor. Denn fie fetzen Freiheit voraus, welche von keiner Erfahrung begriffen werben kann. Die Freiheit bes Willens ift eine bloße Idee ber Vernunft, deren objective Realität zweifelhaft bleibt, weil wir in ber Grfahrung nur Mothwendiges fin-Dies wird noch besonders vom Bosen erörtert. handensein desselben läßt sich nicht leugnen; Kant sieht es überall verbreitet, weil dem reinen Pflichtgebote boch nirgends ohne An= triebe ber sinnlichen Reigung Genüge geschieht. Dies ift rathsel= Denn in ben natürlichen Anlagen bes Menschen tann bas Bose nicht gegründet sein; selbst die thierischen Anlagen führen es es nicht herbei, weil ihre Entwicklung nach nothwendigen Gesetzen geschieht, noch viel weniger die Anlagen zur Bernunft und zur Personlichkeit. Woraus ist nun dieser tief eingewurzelte Hang jum Bofen, biefe Bertehrtheit bes menfchlichen Bergens berguleis ten, welche die untergeordneten Maximen der Reigung und ber Selbstliebe zu allgemeinen Geschen bes Handelns erheben mochte? Er findet sich nicht allein in der Robbeit, sondern noch mehr in ber Civilifation, wo Lurus, Ueppigkeit, Selbstfucht um fich greis sen und ber Krieg eine Nothwendigkeit geworden ift. Die ganze Menschheit ist vom Bosen ergriffen; aus der Unschuld sind wir zur Schuld gekommen. Angeboren tann ber hang gum Bofen nicht sein, sonst konnten wir ihn uns nicht zurechnen; aber in der ersten Kindheit werden wir von ihm angesteckt, als ein radi= cales Bojes muffen wir ihn ansehn, welches gleich einer angebornen Schuld in und wirkt, weil fogleich mit bem erften Gebrauche

ber Freiheit er sich verrath. Gine Erhsunde wurden wir die neunen konnen, wenn eine Schuld ober Gunde im eigentlichen Gin übertragen werden konnte. Rur soviel ist richtig, daß ber Ram gegen ben vorhandenen Sang jum Bofen in ber Menschheit d gemein verbreitet ift. Dabei verzweifelt aber Rant nicht barg bağ wir bas eingewurzelte Boje überminden konnten, benn Forderung der Bernunft bleibt, daß die Heiligkeit des Willens 4 reichbar sei und mithin die alte Rraft zum Guten wieder her stellt werden konne. Rur burch einen Kampf bes guten mit b bosen Princip läßt sich dies erreichen. Wie in einem Rechtsftre eignen sich diese beiden Principien die Herrschaft über die M schen zu in einer Antinomie ber Bernunft. Das gute Princip ben sich auf die Thatsache; wir haben gefündigt; gerechte Strafe id nothwendig ber Sunde; die Folgen bes Bosen sind fortgesch Hang zur Sünde und Schwäche der Vernunft; in der Reihe 🛮 Zeiten gehen sie unaufhörlich fort; ber Mensch bleibt also im ber Sünde unterworfen. Dagegen beruft sich das gute Prin auf die Freiheit ber Bernunft, auf die gute Gesinnung, wel boch nicht hat vertilgt werden können; eine Sinnesanderung bl also zu allen Zeiten möglich. Diese Antinomie löst fich wie dynamischen Antinomien. In der Erscheinungswelt freilich ben bie Folgen bes Bofen unaufhörlich bleiben, in ber übersu lichen Welt dagegen bleibt die Freiheit zum Guten. Bei bi kargen Absindung kann sich jedoch Kant in diesem Gebiete ni beruhigen. Die Freiheit der Vernunft muß auch zu That m ben, in ber Handlung ber Erscheinung sich bemächtigen, we bas gute Princip siegen foll, und sein Sieg ift Forberung praktischen Bernunft. Ihn in biesem Gebiete zu erringen, M wird eine sittliche Gesellschaft ber Menschen geforbert; benn das Böse hat sich über die Gesellschaft der Menschen verbrei und die Versuchung zu ihm ist am größten in ihr. Gesellschaft ist vom State zu unterscheiben; benn ber Stat brin nur Legalität. So wie Herber bachte auch Kant an eine Phil In seinem Abrisse berfelben sucht er sophie ber Geschichte. zeigen, daß eine vollkommen gerechte bürgerliche Verfassung b höchste Aufgabe ber Natur für die menschliche Gattung sei; m in einem allgemeinen, weltbürgerlichen Stat würde sie erreich werben konnen. Die Reime zu ihm glaubt er in unsern gegen wärtigen Zuständen zu erblicken. Aber noch höhere Absichten so

len im vollkommenen State verborgen liegen. Die Gattung ift nur ein Mittel fur bie Sittlichkeit; ber Ginzelnen, welche ber Stat nicht erzwingen tann. Durch ihn sollen wir nur an bas richtige handeln gewöhnt werben; bie Sittlichkeit foll baburch eine gesicherte Sphare gewinnen. Die Bilbung zur Sittlichkeit foll alsbann bie Kirche unternehmen, welche im State als ihrer nothwendigen Vorbedingung fich ausbilben mußte. In bistorischem Fortgange mußte fie fich bilben, wie bas Bofe, welches burch fie besiegt werben soll, seine historische Entstehung hatte. Daber ha= ben wir auch einen hiftorischen Stifter für fie anzunehmen. Chris ftus hat fie gestiftet. Wir haben ihn als ben Anfang bes Guten in ber Menschheit anzusehn, also als ein rein Gutes. Die Ibee bes guten Princips personificirt sich uns in ihm, wir betrachten ihn als bas Ibeal bes Menschen, welchem wir nachtrachten Dies ift ber prattische Glaube an ein Ibeal ber Menschheit, welches menschliche Gestalt annehmen und in ber Geschichte fich verwirklichen muffe. In der Kirche als einer hiftorisch gebil= beten Gesellschaft muffen auch Statute in geschichtlich bestimmter Kassung sich ergeben und ein praktischer Glaube an sie. Er beruht barauf. baß wir in ihnen ein Mittel erblicken, burch welches bie göttliche Vorsehung uns leiten will, obwohl wir nicht einsehn, wie Bott bie Welt regieren tann. Der Glaube an bie firchlichen Statute ist ein Vernunftglaube, welcher von den praktischen Forderungen ausgeht, und baber ift ber ftatutarische Glaube nach ben Ibeen ber Bernunft auszulegen. Der historische Glaube gebt awar voraus, ift aber boch nur Borftufe und foll nur zur Heiligung bes Willens bienen. Es ift ein Afterglaube, wenn bem Glauben an die Geschichte ein Werth an sich beigelegt wirb. Den Sohn Gottes in ber Erscheinung sollen wir in ben Sohn Gottes in uns auflösen. Hierin spricht sich bie volle Misachtung Kant's aus gegen die Erfahrung in der Geschichte der Menschen. Erfahrung zeigt nur nothwendige Erscheinungen; wichtiger find die moralischen Beweggrunde, welche und leiten follen. Daber sieht Kant ben Unglauben an die heilige Geschichte, welche in der Aufklärung fich verbreitet batte, für eine gunftige Erscheinung an, welche ben Uebergang vom ftatutarischen zum Bernunftglauben bilben follte. Der mahre Gehalt aller kirchlichen Ginrichtungen und ihrer geschichtlichen Entwicklung beruht ihm barauf, daß ber einzelne Mensch, von ben gesellschaftlichen Formen unterstützt, in sittlicher Chriftliche Philosophie. II. 34

Gesinnung einen Gott wohlgefälligen Lebenswandel zur Annahe rung an bas Reich Gottes führen lerne.

So haben wir bei Kant, wie bei Leffing und herber, ein Erziehung ber Menschheit, einen Bersuch bie Sittengeschichte begreifen. Alles aber, was bazu gehört, Stat und Kirche, ist bol nur Mittel. Das Gute beruht nur auf einem Act, bem Entichl bes Willens zum Gehorsam gegen bas Sittengefet; baber hat W Erziehung ber Menschheit bei Rant nur eine Stufe. Alle B bung bes Geiftes, im burgerlichen, kirchlichen, wiffenschaftlich fünftlerischen Leben, hat keinen sittlichen Werth außer gur Bod reitung. Wir seben an biesem Berfuche Rant's bie Sittengeschid au begreifen, daß er das Bedürfnik fühlte die fittliche Freiheit bie Erscheinungswelt einzuführen, aber auch baß seine Grund ihm hierzu alle Vittel versagten. Bon zwei Unbegreiflichteil geht er aus, bem Vorhandensein bes guten und bes bofen A lens, eine britte gesellt fich ihnen au, bie Regierung ber Eri nungswelt burch Gott; wie ber freie Wille in ben nothwend Berlauf ber Erscheinungen, ber urfachlichen Berbindungen eing fen könne ohne das Gesetz der Ratur zu verletzen, das ist  $\P$ unbegreiflich. Den Gebanten einer gesetmäßigen Freiheit tann nicht fassen.

In der Physik überläßt Kant das Besondere der Ersahme Davon aber kann er nicht ablassen, daß die allgemeinen Grussätz, nach welchen die Natur beurtheilt werden muß, in den seizen unseres Denkens gegründet sind und daher auch der Phisophie zusallen. Natur ist das Dasein der Segenstände, sowes nach allgemeinen Sesehen bestimmt ist; daher ist auch die Stur Natur zu zählen, sosern sie allgemeinen Sesehen unterliegt, die Seelenlehre würde nicht weniger zur Physik zu schlagen sein, die Körperlehre, wenn man Wathematik auf sie anwenden könd weil von Mathematik alle Erkenntniß des Anschaulichen abhänsist. Rur weil Kant hierzu kein Mittel sieht, wendet er seine Utersuchungen über die Natur ausschließlich der Körperlehre zu

In seinen metaphysischen Anfangsgrunden der Raturwiss schaft wendet er sich nun zur Untersuchung des Begriffs der Meterie, welcher allen Lehren über die Körperwelt zu Grunde lit Er meint nur die Raum erfüllende Materie; denn Materie soll wir einem Gegenstande nur beilegen, sofern er einen Raum füllt. Alles aber, was uns sinnlich bekannt werden soll, sem

wir nur aus seiner Bewegung kennen, burch welche es unsere Sinne bewegt. So lernen wir auch die Materie nur kennen baburch, daß sie in die Bewegungen eingreift, welche zu unserer sinnlichen Erkenntnig kommen. Sie wird aus bem Wiberstande ermessen, welchen sie einer andern beweaten Materie leistet. ihn hebt sie die Bewegung dieser ganz ober theilweise auf. Bewegung tann aber nur burch eine entgegengesette Bewegung aufgehoben werden und also zeigt sich die Materie nur als Ur= sache einer Bewegung ober als eine bewegende Kraft. muffen wir bem Begriffe ber Materie eine bynamische Erklärung zu Grunde legen. In ihr zerlegt er sich in zwei Kräfte. jeber bestimmte Körper ist nur dadurch ein solcher, daß er einen bestimmten ober beschränkten Raum erfüllt. Dies kann aber nur baburch geschehn, daß entgegengesette Kräfte in ihm wirksam sind, eine Abstogungstraft, welche ichem andern Korper verwehrt in ben Raum einzubringen, welchen er erfüllt, welche auch in allen seinen Theilen wirksam ist, indem sie jeden Theil abhält in den von einem andern Theil erfüllten Raum einzudringen, und eine Anziehungskraft, welche ebenso alle Theile bes Körpers zusam= menhalt und verhindert, daß sie nicht in das Unendliche sich abftoken. Wenn die Abstokungstraft für sich allein in der Materie wirksam ware, so wurde das Körperliche in das Unendliche sich zerstreuen und nur ein Kleinstes der Raumerfüllung übrig bleiben, welches bem leeren Raume gleichtäme. Ware bagegen bie Ungiehungstraft unbeschränkt in der Materie wirksam, so würde alles auf einen Bunkt sich zusammenziehn und allenfalls nur der leere Raum übrig bleiben, Daber kann die bestimmte, einen begrengten Raum erfüllende Materie nur aus ben beiben entgegengesch= ten Rräften ber Anziehung und Abstogung sich bilben. Beibe qusammengenommen haben die Materie zu ihrem Resultat und er= strecken sich über die ganze Körperwelt. Auf der allgemeinen An= ziehung beruht die allgemeine Gravitation der Körper, auf der allgemeinen Abstokung die allgemeine Elasticität, welche beide wir als die einzigen im Augemeinen festzusetzenden Charaktere der Ma= terie anzusehn haben. Weiter geht Kant nicht in seinen metaphysischen Untersuchungen über die Natur, außer daß er noch nach= zuweisen sucht, wie es möglich sein würde aus ber Berschiedenheit bes Berhältniffes zwischen ber Größe ber Angiehungs = und ber Abstogungefraft auch eine Verschiedenheit ber Körper herzuleiten.

Mes andere fällt der Erfahrung zu. Dieser Theil seines Spftems bezweckt nur die Widerlegung des Atomismus und der rein mechanischen Naturerklärung, welche Materialismus und Fatalismus in ihrem Gesolge gehabt hatte. Dem setzt sich die dynamische Naturerklärung entgegen, welche zeigt, daß die raumerfüllende Materie nicht das Erste und Wesentliche in der Natur, sondern eine abgeleitete Erscheinung, nur ein Ergebniß raumerfüllender Kräfte ist.

Mit der dynamischen wollte Kant auch die teleologische Naturerklärung in Schutz nehmen. In den Betrachtungen, welche er ihr in seiner Kritik ber Urtheilskraft widmet, geht er vom Menschen aus. Er bemerkt die Kluft, welche seine Lehren zwischen bem Sinnlichen oder ber Natur und dem Ucberfinnlichen oder ber Freiheit legen. Gine Brude zwischen beiben wird geforbert, weil die Freiheit eine Wirkung in der Sinnenwelt haben soll. hängt baran, daß der Mensch zugleich Sinnenwesen ift und Bernunft hat, nach ber einen Seite zu also ber Welt ber Erschei: nungen, nach ber anbern ben Dingen er sich angehört. Damit aber die Verbindung beiber Welten in ihm sich vollziehn könne, muß er außer bem Verstande, welcher die Gefete ber Natur er kennt, und ber Vernunft, welche ber Freiheit sich zuwendet, ein brittes Vermögen haben, die Urtheilskraft, welche bie Natur nicht allein erkennt, sondern auch nach dem Zwecke ber Vernunft be Die Zweckmäßigkeit ber Erscheinungen läßt uns in ihnen nicht allein Natur, sondern auch Bernunft erkennen. Denn Awecke können nur von der Vernunft erzielt werden. turbetrachtung läßt und alles als nothwendige Wirkung eines Frühern betrachten und bas Spätere aus bem Frühern ableiten; wo wir bagegen einen Zwed als Grund eines Geschehens segen, wird aus bem fpatern Zwecke bas fruhere Geschehen abgeleitet. Es herschen also burchaus entgegengesetzte Grundsätze im Urtheil bes Verftanbes und ber Erklärung ber Erscheinungen burch bie Urtheilstraft.

Die Zweckmäßigkeit, welche in der Natur von uns vorausegesett wird, beruht aber im Allgemeinen darauf, daß die Naturerscheinungen nicht allein sind, sondern auch für unsere Bernunst etwas bedeuten. Zwei Arten der Bedeutung sind hierbei zu unterscheiden, für unsere theoretische und für unsere praktische Verzuunst. Sie haben das Gemeinsame, daß sie die Zweckmäßigkeit in

ber Zusammenstimmung einer Mannigsaltigkeit ber Erscheinungen zu einer Einheit sinden. Die Zusammenstimmung aber kann für die theoretische oder die praktische Vernunst sein und daraus erzgeben sich zwei Arten der Urtheilskraft, von welchen die eine die ästhetische, die andere die teleologische von Kant genannt wird. Das erstere beruht darauf, daß er die Beurtheilung der Erscheinungen nach ihrer Schönheit und Häßlichkeit darin gegründet sindet, daß ihre Mannigsaltigkeit zur Einheit eines Allgemeinen zusammenstimmt oder nicht zusammenstimmt, das andere, daß von der praktischen Vernunst die Zusammenstimmung vieler Mittel zu einem Zweck gesordert wird.

Wir sehen hieraus, daß Kant bas afthetische Leben nach einem rein logischen Gesetze beurtheilt wissen will. Schon ift die Reihe ber Erscheinungen, in welcher vieles Besondere zur Ginheit eines Allgemeinen zusammenstimmt. Daß Phantasie und Geschmack nach anbern als logischen Gesetzen ihre Verknüpfungen treffen, läft er unbeachtet; bie afthetische Bilbung wurdigt er auch nicht als ein Culturmoment unseres sittlichen Lebens; sie hat ihm nur eine sehr untergeordnete Bedeutung. Aber ganz unberücksichtigt konnte er fie nicht laffen; bie Aefthetit hatte fich schon ihre Stelle unter ben philosophischen Wiffenschaften errungen; bie afthetischen Beftrebuns gen in ber beutschen Literatur gaben ihr ein neues Gewicht und jur Vergleichnug mit ber Teleologie war fie brauchbar. Kant's Gebanken über fie find boch nicht von großer Bebeutung; fie ha= ben die größte Aehnlichkeit mit dem, was Hemsterhuis über bas Schone gelehrt hatte. Das Schone unterscheibet er vom sinnlich Angenehmen, welches nur ein perfonliches Interesse hat und basselbe burch einen sinnlichen Reiz befriedigt. Das Schone soll bagegen gefallen burch die Befriedigung eines allgemeinen Inter= effes. Gine folde tritt ein, wenn die Erscheinungen in ber Ueber= einstimmung auftreten, baß fie leicht einem allgemeinen Begriff sich unterordnen. Das Spiel ber sinnlichen Erscheinungen und ber Einbildungskraft ruft alsbann bie Thätigkeit unseres Verstandes hervor und läßt uns die ästhetische Lust fühlen, welche auf ber Anreaung unserer verständigen Thätigkeit beruht. ganz ähnlicher Weise hatte hemsterhuis bas Schone barin gefunden, daß viele Vorstellungen leicht zu einer Gebankenreihe sich verschmelzen.

Auch die Lehren über die teleologische Urtheilskraft bringen

nicht viel Neues. Kant geht von der organischen Natur a Unsere Urtheilskraft kann sich nicht erwehren in ben Gliebern selben Awecke zu finden, weil sie zweckmäßig zusammenstimmen einem Werte bes Lebens. Bon einem Theile ber Welt läst alsbann, wie Shaftesbury, auf bas Banze uns schließen. ! mussen die ganze Natur als zweckmäßig geordnet ansehn, 1 sonst das organische Leben keine passende Stätte in ihr bo Auf ben Menschen besonders haben wir die Ordnung Natur zu beziehn. Durch bas organische Leben wird ihm aweckmäkige Leben ber Vernunft möglich, für bieses ist die 311 mäßige Ordnung der ganzen Welt zu forbern. Natur teleologisch zu erklären. Dabei kann die mechanische turerklärung bestehn, wenn ber Mechanismus ber Natur als tel für die Zwecke ber Vernunft gebacht wird. Nichts hin und ben Menschen als letten Zweck ber Natur zu betrach seine Cultur, seine Sittlichkeit können angesehn werben als worauf alle Werke ber Natur hinauslaufen. Kant ist hier vollem Zuge die ganze Natur als ein großes organisches St und die Vernunft in ihr als das allein Wahre, alle Erscheit gen Beherrschende sich zu benken. Aber er halt auch inne m in seinem Zuge, indem er sich daran erinnert, daß alles d Urtheilen nach Zweckbegriffen nur unferer menschlichen D weise angehöre. Die Ausammenstellung ber teleologischen mit ästhetischen Urtheilsweise läßt ihn annehmen, daß wir Zwecke nur in bemselben Sinne setzen möchten, wie Schönheit in ber So wie diese nur für den betrachtenden Menschen von ben ift, so burfte es auch mit ber Zwedmäßigkeit ber M sein. Auch hier ist ber Unterschied zwischen moralischer und tischer Vernunft zu beachten. Ausbrücklich setzt Kant, bag; angenommen werben burfe, ber Mensch wäre Zweck ber ! als betrachtenbes Wefen, bamit jemand ba fei, welcher fie er sondern nur in Beziehung auf unsere praktische Bernunft wir in ihr Zwecke fuchen, bavon überzeugt, daß ber höchste unseres Strebens kein leeres hirngespinnst fei, weil einem fo nachzugehn die Vernunft nicht gebieten könne. Die Zweckn keit in der Natur setzt auch einen verständigen Urheber ber voraus; aber wir haben fie nur für unfer praktisches Berh anzunehmen; für unsere theoretische Beurtheilung ber Raim bie Annahme berselben unbrauchbar. In ber Physik bleiben

beim nothwendigen Naturgesetze stehn; für die religiösse Betrachtung kann uns das Postulat der Vernunft genügen zum moralisschen Beweise sür das Sein Gottes. Dieser Beweis steht für sich; die physikotheologische Betrachtungsweise dient nur zu einer erwünschten Bestätigung, kann uns aber nicht dazu führen über das Sein der uns unbekannten Natur etwas zu entscheiden. Sie macht uns nur die Möglichkeit begreissich, daß unsere Zwecke in der Welt mit der Natur in Uebereinstimmung stehn. Auch Gott lernen wir durch die teleologische Beurtheilung der Natur nicht besser kennen; sie führt nur zu analogen, anthropomorphistischen Borstellungen von Gott, durch welche wir nicht glauben dürsen etwas sessischen zu können über sein überschwängliches Sein an sich. Die Absicht ihres Gebrauchs ist nicht über die Natur ober über Gott etwas zu entscheiden; nur uns selbst sollen wir nach ihr bestimmen in der eigenen Gesetzedung unseres Willens.

Die wichtigsten Anwendungen, welche Rant seinen allgemeinen Grundfaten gegeben bat, haben wir hiermit erschöpft. Kritik ber Urtheilskraft zeigt bas volle Gleichgewicht ber entgegen= gesetzten Beweggrunde, welche seine Lehren beberichen. That in seinem System für sich genommen verspuren wir kaum eine Neigung nach ber einen ober anbern Seite. Rur in seinen hinzugefügten Endbetrachtungen, welche die Schwebe unserer Gebanken überlegen, uns aber boch nicht ohne Troft entlassen möch= ten, legt er ein vorherschendes Gewicht auf die moralischen Ueber= zeugungen, auf bas Primat ber praktischen Vernunft und zieht auch die Religion herbei, diese wundersame Religion des Christen= thums, wie er sie nennt, welche in ber Einfalt ihres Vortrages bie Philosophie mit weit bestimmtern und reinern Begriffen ber Sittlichkeit bereichert habe , als biefe bis bahin hatte liefern tonnen, beren Gebote aber auch von ber Vernunft eine freie Billi= gung erfahren follten. In folden nachträglichen Bemerkungen spricht sich seine perfonliche Betheiligung an seinem wissenschaftlichen Werke aus. Sonst aber können wir die Richtung seiner Lehre auch aus ihrer Stellung gegen die frühere Philosophie klar Dem Naturalismus fett fie die ganze Schärfe ihrer Rritit entgegen; ben Atomismus, ben Mechanismus, ben Materialismus bestreitet sie; ben Katalismus greift sie an; gegen ben Egoismus ber Selbsterhaltung, ben Eubämonismus ber natürlichen Triebe richtet fie die Strenge des moralischen Gebots; ber Atheismus, die Freibenkerei sind ihre Gegner; ihre praktischen Postulate fordern Freiheit des Willens, Unsterblichkeit der Seele und einen Gott, welcher der Urheber der Welt, der Gesetzgeber der Bernunst ist, welcher auch Zwecke in der Welt anzunehmen uns gestattet. Die ganze Schärse seines Streites gegen den Naturalismus sast Kant zuletzt in den Gedanken zusammen, daß die Natur doch nur Erscheinung sei. Aber dabei läßt er auch überlegen, daß wir über die Erscheinung in unserer Theorie nicht hinaus kommen können, und indem uns auf der einen Seite die Schwäche der Natur gezeigt wird, ersahren wir auch von der andern Seite ihre volle Macht über alle unsere wissenschaftlichen Gedanken. Kant würde sich dieser gar nicht zu entziehen wissen, wenn er nicht von seinen stillichen Ansorderungen aus in eine Reihe von Gedanken sich versetzt sähe, welche von unserm Willen ausgehend als Glieder der übersinnlichen Welt uns betrachten lassen.

Seine gange Dentweise bangt von biesem Begensate zwischen Erscheinungswelt und Welt ber Dinge an fich ab. tischer Seite tann die Feststellung beffelben zweifelhaft bleiben. Alles unfer Denken mischt Menschliches ein und stellt baber bie Gegenstände nur bar, wie fie uns erscheinen muffen. Dag nun etwas gebacht werben muffe, welches uns nicht bloß erscheint, son: bern an sich ift, beruht nur auf einer Forberung ber theoretischen Vernunft und alle Forberungen biefer Art sollen nur regulative Bebeutung haben. Dies wurde jum Stepticismus führen, welchen Kant meibet. Daber lagt er bie Dinge an fich beftebn; aber ein Bewußtsein bleibt ihm haften, bag bies mit seiner kritischen Manier nicht in Einklang steht. Die Annahme von Dingen an sich wurde auch zu keinem Ergebnisse führen, weil wir in unserer Theorie boch nur auf Erscheinungen stoßen, wenn uns nicht ber Gebanke an die unbedingten Forberungen unserer praktischen Bernunft in bas Gebiet ber Dinge an sich einen Ginblick verschaffte. So geben biefe Forberungen allein ben Erkenntnifgrund ab für alle Gebanten ber Menschen, welche die reine Wahrheit erkennen; fie bilben bas Princip ber kantischen Philosophie, soweit fie ju bejahenben Ergebniffen kommt.

Erst nachbem Kant eine unbedingte Forberung der Vernunst an die Spitze seiner Untersuchungen gestellt hat, ergeben sich Folgerungen über das Uebersinnliche. An jene Forberung schließt sich der Gedanke an, daß alles, was sie fordert, möglich sein musse,

weil die Vernunft nicht Unmögliches forbern könne. Hierauf be= ruht, mas Rant in bejahenden Ergebniffen für die Methode ber Philosophie geleistet hat, Aber indem er die unbedingte Gultigfeit der Forderung unferer theoretischen Bernunft bestreitet, gerath es mit ben Ergebniffen seiner kritischen Manier in Streit und was biefe über bie Erscheinungswelt lehren, stellt sich in unverföhnlichen Wiberspruch gegen bas, was für die überfinnliche Welt geforbert wirb. Es hanbelt fich hierbei ausschlieglich um ben Gegenfat zwischen Freiheit und Nothwendigkeit. Denn bas ift bie erfte Bebingung, unter welcher die Möglichkeit ber praktischen Forberung fteht, bag wir freien Willen haben, und in ber Welt ber Dinge an fich muffen wir baber eine Welt freier Entschluffe, freier Urfachen seben; in ber Welt ber Erscheinungen bagegen haben wir alles nach bem Gefete ber urfachlichen Berbinbung zu benten und biefes Gefet, behauptet Rant, geftattet teine Freiheit. Daher fte= hen Erscheinungswelt und Welt ber Dinge an fich einander entgegen, wie unter bem Naturgesetz stehende und freie Welt, wie Natur und sittliche Welt. Rant begründet biese Weise ben Gegensat zu faffen freilich nicht ficher, wenn er von ber Meinung ausgeht, bağ ber Begriff ber ursachlichen Berbinbung, nach naturalistischen Grundfagen, in fich fcbliege, bag von bem frühern bas fpatere Beicheben in allen Buntten mit Nothwendigkeit bestimmt werbe. Sie erhalt aber eine mit bem fritischen Berfahren Rant's auf bas Engfte zusammenhangenbe Bebeutung, weil in jedem theoretischen Verfahren baffelbe Gefet angenommen wird einer burchgangigen Beftimmung bes Spätern burch bas Frühere. Hierdurch wird bie Freiheit überall ausgeschlossen, wo Gefet bericht. Der Gebante an eine gesetmäßige Freiheit ift ber kantischen Lehre fremb. Der Beariff ber Erscheinungswelt behnt sich hierburch auch über bas ganze theoretische Leben ber Vernunft aus. Beil wir gesetmäßig ben= ten, konnen wir nicht frei benken. Unsere Gebankenwelt gehört ber Nothwendigkeit ber Erscheinungen an. Daber burfen auch bie Forderungen ber theoretischen Vernunft nicht für unbedingt gelten. Gine unübersteigliche Kluft bat sich nun zwischen Sinnenwelt und Welt ber Dinge an sich geöffnet. Die Freiheit ber sitt= lichen Welt kann nicht in die Erscheinungswelt einbringen, weil sie gesetlos bie gesetmäßig geschlossene Kette bes nothwendigen Geschehens burchbrechen wurde; aber bas Gesetz ber Erscheinungswelt soll auch teine Gewalt über bie unbedingte Forberung ber

Freiheit für die Welt der Dinge an sich haben. Seine tritisc Methobe wendet nun Kant auf die Erscheinungswelt an; tommt zu bem fteptischen Ergebniß, daß wir nur Erscheinung erkennen und halt nur ben Gebanken frei an ein hoheres Gebi bes Seins ber Dinge an sich. Seine andere Methobe aber, well pon ben Forberungen ber praktischen Bernunft ausgebt. foll ! jahende Ergebnisse über die reine Wahrheit bringen; Folgerung für unsere sittlichen Ueberzeugungen werben aus ihr gezoge Sie für bie Erklärung ber Erscheinungswelt zu benuten ift Re jeboch nicht im Stande, weil er Freiheit zwar forbern, aber ni in bas sinnliche Geschehen einführen tann. Seine Neuerung in der Methode führen nur bazu in den Forderungen der A nunft ein Princip für bas philosophische Denken anerkennen laffen; ben Weg es zu einer fruchtbaren Benutung anzufpan hat er sich abgeschnitten, indem er nicht allein die Natur von  $\sharp$ Bernunft, sondern auch die theoretische von der praktischen L nunft schied und jene ben Gesetzen ber Natur unterwarf. nun für die Erkenntniß des Uebersinnlichen zu leisten war, da hat er sich nur sehr allgemeine und unbestimmte Gesichtsvun gerettet, eine in das Unendliche gehende Aussicht für das fu Leben, welches auch gebacht werben burfe als stehend unter Leitung eines gottlichen Willens; aber bas Gefet, in welch wir geleitet werben follen, ift unerforschlich, ja es scheint Freiheit zu wibersprechen. So ift jebe brauchbare Brücke zwijch bem Ueberfinnlichen und ber Welt ber Erfahrung abgebroch baß ste im Zusammenhang stehen, tann uns freilich nicht entgebi benn praktische und theoretische Bernunft, Bernunft und Erfa rung find in uns vereinigt; die Urtheilstraft bes Menichen ful baber auch beibe Welten in Berbinbung zu feten; aber unf Bemühn mehr zu erkennen, als daß beide Welten find und nie ohne Berbindung find, bleibt vergeblich.

Unverkennbar ist es, wie Kant's Philosophie nach ber Er forschung bes Uebersinnlichen sich streckt; ber Ersorschung be geistigen Gründe ber Erscheinungen hat er sein ganzes Leben ge widmet; einen idealistischen Zug seiner Lehre werden wir dahe nicht leugnen können. Wenn er seine Lehre Jbealismus nannte so fügte er freilich Beschräntungen hinzu, weil er über die Dings an sich nichts im Allgemeinen behaupten wollte; er weist deswegen auch die Weinung zuruck, daß er nur denkende Wesen ans

nehme; aber biefe Beichräntungen laffen boch nicht vettennen, bag ihn alles, was über die Bedeutung des an sich Wahren gesagt werben könnte, auf Unkörperliches und Bernünftiges führte. Das Körperliche ist ihm nur Erscheinung; die Materie löst er in anzichende und abstoßende Kräfte auf, welche mit Liebe und haß verglichen werden konnten; wo sich ihm weitere Aussichten in die Beurtheilung ber Dinge an sich eröffnen, da findet er Freiheit, zwedmäßiges Leben, Willen und einen Lauf ber Dinge, welcher ben Absichten ber Vernunft entspricht. Mur feine fritischen Bebenklichkeiten laffen ihn nicht tiefer in biefen ibealiftischen Gebankengang eingehn. Sie werden uns nicht abhalten burfen in ihm den Begründer der idealistischen Denkweise zu sehn, welche in der beutschen Philosophie weiter um sich gegriffen hat, nachbem seine fritischen Bebenken gegen bie Forberung ber theoretischen Bernunft beseitigt worden waren und man einen kühneren Alug in der Erforschung bes Ueberfinnlichen wagte.

Ein Wiberspruch gegen diese idealistische Richtung konnte nicht ausbleiben. Soweit er nur die Lehren bes Naturalismus wiederholte, konnen wir ihn verschweigen. Aber auch die Erfah= rung feste Rant herab; fo febr er ihre Nothwendigkeit anerkannte, zu ihrer Erweiterung aufforderte, so beschränkte er ihren Gebrauch boch auf die Sinnenwelt und fah in ihr kein Mittel bie Bahr= heit zu erkennen. Das konnten die Männer nicht billigen, welche ber Geschichte einen tiefern Sinn abzugewinnen bachten. Widerwille gegen die kantische Lehre lag in dieser Richtung; den= selben Grund hatten hamann's polemische Bemerkungen gegen Rant; sie sind zu wenig gesammelt und beriefen sich zu sehr auf perfonlicher Ueberzeugung, als daß fie in einem größern Rreife fich hatten geltend machen konnen, aber ein beiben Mannern befreundeter Geift, Jacobi, gab bicfer Richtung bes Widerstandes einen allgemeinern Ausbruck, welchen wir nicht unerwähnt laffen dürfen.

Friedrich Heinrich Jacobi, geboren zu Düsseldorf 1743, der Sohn eines angesehenen Fabrikbestzers, wurde zu Genf für die Fortführung der Geschäfte seines Vaters vordereitet. Bon früher Jugend war er in den literarischen Verkehr seiner Zeit gezogen worden; sein älterer Bruder, der Dichter Georg Jacobi, stand in ausgebehnten Freundschaftsverbindungen mit den Männern, welche das Auskommen der deutschen Dichtkunst pflegten; gastfreundliche

Sitte seiner Familie zog junge Talente gern an sich. Mit seiner kaufmännischen Bildung suchte er baber auch künstlerische und wissenschaftliche Bestrebungen zu verbinden. In Genf machte er sich mit der französischen Philosophie bekannt; die Bedürfnisse seines Gemuths fand er burch sie nicht befriedigt, aber beim Mangel an gründlicher und umfassender Uebersicht wurde ihm ber Naturalismus ber Franzosen zu einem Bilbe bessen, worauf zulett alle instematische Philosophie, welche verschiedene Wendungen sie auch nehmen möchte, hinauslaufen müßte. Als er nun, nach Duffelborf zuruckgekehrt, sein Hauswesen in ererbtem Wohlstand gegründet hatte und die Führung besselben ihm Duge genug gestattete um ben freundschaftlichen Berkehr mit ben bebeutenbsten Mannern ber aufstrebenben Literatur zu pflegen, mit einem Bicland, Gothe, Berber, hamann, sah er sich in die herschenden Ueberschwänglichkeiten ber Empfindsamteit und bes Geniebrangs gezogen und aufgemuntert bem eigenthumlichen Bange seiner Empfindungen und Gebanten in literarischen Werten Luft zu machen. Diesen Anregungen ift er getreu geblieben, ohne bag er im wechselvollen Lauf seines Lebens in wesentlichen Buntten sich gean, bert hätte. Nur mehr und mehr wurde er an literarische Arbeiten herangezogen burch ben Streit, in welchen er gegen Meinungen ber frühern und ber sich entwickelnden Zeit sich verflochten sah, in welchem er auch seinen Ueberzeugungen burch die Lebhaftigkeit seines Stils, burch bas Liebenswürdige und Eble in seinem Charafter Nachbruck zu geben mußte. Weniger die Zeitumftanbe, als seine Neigungen entzogen ihn ben taufmannischen Geschäften, auch ben Geschäften im Finangfache, welchen er eine Zeitlang vorftand; ber literarischen Muße, in welcher er hierauf lebte, wurde er auch nicht entrissen, als er in seinem Alter an die Spite ber Atabemie ber Wiffenschaften zu Munchen trat. Ebenso wenig aber kam er vom Streite ab; er war ein Mann ber Opposition; mit ber Philosophie ber Bergangenheit, mit ber Philo= sophie Kant's, Fichte's hatte er zu streiten und noch die letzten Jahre seines Lebens — er starb 1819 — wurden durch seinen Streit mit Schelling verbittert, in welchem er eine nicht unverschulbete, aber boch fehr harte Burudweifung erfahren mußte.

Seine Streitigkeiten, wie wir sehen, greifen noch in bie zweite Entwicklungöstufe ber beutschen Philosophie ein. Dies tann uns aber nicht abhalten seine Lehren hier zu erwähnen,

weil seine Polemit gegen Sichte und Schelling in die Ginzelheiten ihrer Lehren nicht eingeht und nur wieberholt, mas er schon fruher behauptet hatte. Der geringe Umfang feiner Gelehrsamkeit und feiner Gebanten ift fehr merklich. Auch Rant's Lehren berudfichtigt er nur fehr im Allgemeinen. Das Meiste hat er mit hemsterhuis und mit ber schottischen Schule gemein. Seine Bebanken haben anregend gewirkt, indem fie zuerst ben sogenannten Spinozismus Lessing's aufzubecken suchten und baburch ben pantheistischen Neigungen bes Naturalismus auf die Spur führten, indem fle bie Rechte bes Glaubens gegen bas philosophische Syftem, welches alle Elemente unserer Bilbung in sich ju zichen suchte, die Rechte ber Individualität gegen bas allgemeingültige Befet, ber unmittelbaren Gewißheit gegen ben Beweis, ber Erfahrung gegen ben Poealismus mit Warme vertraten; aber alle biefe Gebanken Jacobi's haben nur eine polemische Bebeutung, bedürfen zu ihrer Entwicklung eines außern Saltpunkts für ben Streit ober die positive Behauptung und wie in seinen psychologischen Romanen, so in seiner Philosophie zeigt sich Armuth an Erfin-Stogweife und ohne Busammenhang treten baber seine dung. Sate auf und nur im Streite gegen Grundfate und Berfahrungsweisen, welche Wiffenschaft und Leben zu gefährben scheinen, gewinnt seine Rebe Interesse und Fluß. Nur einmal in seinem Alter, in feiner Vorrebe zu David Hume über ben Glauben, hat er versucht seine Lehren in Zusammenhang barzustellen, mit ungleich wenigerem Glud, als er in seinen polemischen Schriften hat.

Das Wort Pascal's, welches er zu einem Wahlspruch seiner Philosophie genommen hat, die Vernunft widerlegt die Oogmatister, die Natur widerlegt die Steptiter, bezeichnet die beiden Seiten seiner Polemik. Unter Natur versteht er jedoch nicht das, was im engern Sinn so genannt wird; sie umfaßt ihm auch die Versnunft, welche er das Organ für das Uebernatürliche nennt.

Im Streit gegen die Dogmatiker geht er von einem Begriffe der Wissenschaft aus, welchen er vom Berfahren des mathematisschen Rationalismus entnommen hatte. Nur wenig berücksichtigt er die empirische Methode, noch weniger was Kant für die phislosophische Methode geleistet hatte. Die mathematische Beweissührung des Spinoza scheint ihm das wahre Muster der wissenschaftslichen Lehrweise abzugeben. Aus dieser beschränkten Ansicht vom wissenschaftlichen Berfahren ergiebt sich ihm die Beschränktheit, ja

bie Nichtigkeit ber Wiffenschaft theils in Beziehung auf ihre Form, theils in Bezichung auf ihren Inhalt. Ihre Form ift ein Werk bes Verstaubes, welcher alles nach einem nothwendigen Gesetze bes Dentens beweisen will. Alles foll aus Grunden abgeleitet werben. Der allgemeine Grundfat ber Wiffenschaft ift, Mit bem Grunde aber ist die Folge alles bat seinen Grund. nothwendig verbunden; er kann nicht ohne seine Folge sein; sie ist zugleich mit ihrem Grunde. Hieraus ergiebt sich nun bieselbe Folgerung, welche Kant aus bem Begriffe ber Urfache ziehen wollte. Jacobi verlangt, daß Grund und Urfache unterschieden werben sollen, weil er meint, die Urfache führe ihre Wirkung nicht nothwendig mit sich, und er baber eine freie Ursache sich wohl benten kann; aber nicht so einen freien Grund, weil jeder Grund seine Folge in sich schließen muffe. hieraus ergiebt sich ihm, daß die Wiffenschaft in der Reihe ihrer Grunde und Folge rungen nichts Freies anerkennen konne. Sie führt baber auf Fatalismus und ber Determinismus, burch welchen man gegen ben Fatalismus ber Wiffenschaft fich hat verwahren wollen, ift nur weniger folgerichtig als biefer. Gegen ben Inhalt ber Wifsenschaft streitet Jacobi nach zwei Seiten zu, indem er theils ihre Richtung auf bas Allgemeine, theils ihre Reigung zum Ibealismus angreift. Die Wiffenschaft muß vom Allgemeinen ausgebn, in welchem fie ihre Grundfate findet. Un einzelnen Beifvielen erläutert dies Jacobi; bald wären die Philosophen von der Subftang, balb vom Sein, balb vom allgemeinen 3ch ausgegangen. Will die Wissenschaft aber einen nicht weiter zu begründenden Ausgangspunkt gewinnen, so muß sie bas Allgemeinste zu ihrem Princip machen. Bon biefem wird alsbann gesett werben muffen, baß es alles Wahre in sich begründet und einschließt. Eins und Alles bietet also ben letten Grund bar und baber muß bie folgerichtige Philosophie auf Pantheismus kommen. Der Pantheismus aber ift auch bem Atheismus gleichzuseten. Denn bas Allgemeinste ist nicht ber lebendige Gott, welcher als freie Ursache Schöpfer ber Welt werben konnte, sondern mas aus dem Allgemeinften fliegen tann, ift immer wieber nur Allgemeines; wir kommen in der wissenschaftlichen Ableitung nicht aus dem Allgemeinen heraus, welches doch nur etwas Mögliches, aber nicht bas Wirkliche, nur eine Abstraction bes Berftandes uns barftellt. So hat es die Wissenschaft nur mit leeren Schemen zu thun

und bas Allgemeinste, welches fie als Gott verehrt, ift ein Kraft= lofes, Richtiges, bem Richts gleich ju feten. In ihrer Folgerichtigkeit läuft fie auf Nihilismus binaus. Daffelbe ergiebt fich aus der idealistischen Richtung der Wiffenschaft. In der Beftrei= tung berselben wendet sich Jacobi gegen Kant und seine Nachfol= Wenn Rant ben Berftanbesbegriffen ihre Bebeutung für die Erkenntnig ber Erfahrung und ber Erscheinung zugesteht, nicht aber für die Erkenntniß mahrer Dinge, so bemerkt Jacobi, daß er baburch die Möglichkeit sich abschneibe einen Sinneseinbruck anzunehmen; benn ein folder murbe bie ursachliche Berbinbung zwischen Dingen an sich voraussetzen, also ben Berftanbes= begriff ber urfachlichen Berbindung auf Dinge an fich anwenden. Ohne die Voraussetzung biefer Verbindung zwischen Dingen an sich könnte man in die Kritik der reinen Bernunft nicht hineinkommen, weil fie von ber Annahme ber Wahrnehmung ausginge, mit ihr konnte man in ihr nicht bleiben, weil fie alle Beziehung ber Dinge an sich zu einander außerhalb unserer Vorstellungs= Durch sie wurde in der That jede Möglichkeit weise aufbobe. abgeschnitten burch die Erfahrung eine Erfenntniß von andern Dingen ober von uus felbst zu gewinnen. Die Beseitigung ber Erfahrung ist bas folgerichtige Ergebniß bes wissenschaftlichen Wenn es barauf ausgeht alles zu erkennen, so barf es nichts zurucklassen, was ihm nicht burchsichtig ware; burchsichtig find ihm aber nur seine eigenen Begriffe, seine Abstractionen; es muß also alles leugnen, was außerhalb seiner Abstractionen liegt. Der folgerichtigen Wiffenschaft darf nichts übrig bleiben Der wiffenschaftliche Verstand weiß nur von sich; als fie felbst. seine Gebanken find ihm alles; er ift ber vollkommenfte Egoift. Seine Untersuchungen enden mit bem Bekenntniß: ich bin allein. Fichte's Lehre wird in biesem Sinn gedeutet und gelobt, daß sie mit außerster Folgerichtigkeit bies Ergebniß zu Tage gebracht Damit ift aber auch ber Nihilismus ber bogmatischen habe. Wissenschaft entschieden und die Vernunft, welche diese Folgerung zicht, daß dem dogmatisirenden Verstande nichts übrig bleibe au= ßer ihm felbst, hat damit die Widerlegung des Dogmatismus vollzogen; benn er ift hierburch in Stepticismus umgeschlagen, b. h. in die Behauptung, daß uns nichts übrig bleibe außer un= fern Borftellungen.

Den Stepticismus aber wiberlegt bie Natur. Unter Natur

versteht er hier die unmittelbare Ueberzeugung der gesunden, natürlichen Dentweise. Jacobi hat in ben Ausbrucken gewechselt, mit welchen er bas Princip seiner Ueberzeugungen bezeichnete. Er nannte es zuerft ben Glauben. Dies zog bas Disverftanbnig nach fich, als wollte er ben religiösen Glauben gegen bie Anmafungen ber Wiffenschaft zu Bulfe rufen. In ben unmittelbaren Ueberzeugungen, auf welche er sich ftutte, war wohl etwas Religibses; aber sie wandten sich nicht weniger ber weltlichen Seite ber Meinung zu; ber positiven Religion war er wenig geneigt; gegen ben Köhlerglauben an eine positive Offenbarung ber Wahr heit hat er sich noch in seinem Alter stark ausgesprochen. prattische Glaube Hume's, ber gefunde prattische Menschenverstand Locke's und ber schottischen Schule genügt ihm zur Wiberlegung bes Stepticismus. Er berief fich auf bas Gefühl ber Bahrheit in den nothwendigen Ueberzeugungen unseres praktischen Lebens. In seinem Alter nannte er ben Grund biefer Ueberzeugungen gewöhnlich die Vernunft. Zwei Grunde führt er im Allgemeinen an, welche und nothigen ihnen nachzugeben. Der eine wiederholt bie alte Anficht, daß wir an die Grundfate glauben mußten, weil fie nicht bewiesen werben konnten; er weift auf seinen beschränkten Begriff vom Wiffen bin, als ware es nur bas bewiesene Denken; er bient ihm auch bazu ben Borwurf von sich abzulehnen, als wollte er bie wiffenschaftliche Behandlung unferer Gebanten und wehren, wenn fie von ben rechten Grundfaten geleitet wurde. Aber um ben Glauben an die abstracten Grundsate für bie Beweisführung ist es ihm boch weniger zu thun als um bie Erfabrung bes concreten Daseins. Daher hat nur ber zweite Grund, welchen er bem Stepticismus entgegensette, entscheibenbes Gewicht für seine Denkweise; er beruft sich auf die unmittelbare Gewiß beit ber Erfahrung. Mit Berber lehrt er, bag tein Dafein burch Beweisführung aus abstracten Grundfaten ertannt werben tonne Damit wir von einem wirklichen Dinge wiffen, muß es fich uns offenbaren; es offenbart sich uns, indem es auf uns wirkt. giebt es uns eine Erfahrung von feinem Dafein; bas giebt uns ben Glauben an die Sand und bas Gefühl seiner Wahrheit. Unfere Vernunft, die Quelle aller Erkenntnig, hat ihren Namen nut vom Vernehmen; sie soll die Zeugnisse ber Wahrheit vernehmen, welche uns die mahrhaften Dinge von fich erfahren laffen. Go haben wir alle Berufungen Jacobi's auf unmittelbare Gewiß

heit barauf gurud zu führen, bag er bem Zeugniffe ber Erfahrung vertraut.

Dies scheint bem Empirismus fich anzuschliegen; aber weit entfernt ift es von bem Empirismus ber Naturaliften. Sehr weit behnt Jacobi ben Begriff ber Erfahrung aus, indem er ber sinnlichen Erfahrung eine bobere Erfahrung zur Seite ftellt. Unfere Erfahrung hat eine boppelte Seite. Wir erfahren unfer eigenes Sein; wir erfahren aber auch zugleich unfere Beschränktheit in ben Wirkungen, welche bie Außenwelt auf uns ausübt. Dağ wir unter biesen Wirkungen leiben, daß etwas Anderes biefes Leiben und verursacht, konnen wir ebenso wenig bezweifeln als unfer eigenes Sein. Das Dafein bes 3ch und bes Richtich tann nicht bewiesen werben; wir muffen aber an beibe glauben und beibe werden uns zu gleicher Zeit beglaubigt. kein Ich. Dies ist ber Hauptgrund, auf welchen Jacobi sein Bertrauen zu einer unmittelbaren Erkenninig einer boppelten Belt ftust, ber Innenwelt und ber Außenwelt. Wie die Außen= welt nicht geläugnet werben tann, so auch nicht bas Sinnliche. Denn sinnlich zeigt fie sich; burch unsern Sinn hangen wir mit ihr zusammen. Wir haben baber auch uns felbst als finnliche Befen zu betrachten. Hierdurch fühlt fich Jacobi gegen ben Gine reale Welt finnlicher Dinge liegt Ibealismus gesichert. vor uns, welche nach natürlichen Gesetzen von uns beurtheilt werben muß und ber Nothwendigkeit bes Leibens und außerer Einwirkungen unterliegt. Gegen biefe Nothwendigkeit tampft un= sere Freiheit; aber es ist nur Hochmuth des Jbealismus, wenn er meint bie Außenwelt in Erscheinungen unseres Bewußtseins, in Vorftellungen unseres Innern auflosen und bie Schranken ber Nothwendigkeit von sich abwerfen zu können. Dagegen haben wir auch die Wahrheit unseres Ich anzuerkennen, welche nicht bie Sinne, sondern bie Bernunft uns zeigt. Daß bies in eine bobere, überfinnliche und übernatürliche Welt uns einführt, ift für Jacobi keinem Zweifel unterworfen. Ich und Nichtich, Ueber= finnliches und Sinnliches, Uebernatürliches und Natürliches ftellt er ohne sonderliche Unterscheidung einander entgegen; die Wahr= heit beiber Glieber biefer Gegenfate will er in gleicher Beise er= fahren haben. Auf biefe boppelte Seite ber Erfahrung grunbet er seine unmittelbaren Ueberzeugungen und es ift ungenau, wenn er die Vernunft allein als die Quelle seines Glaubens angiebt;

vielmehr aus einer doppelten Quelle fließt er, aus der Bernunft für die innere, übersinnliche, aus den Sinnen für die äußere, sinnliche Welt; so wie er diese als Organe für das Natürliche, so sieht er auch die Bernunft als Organ für das Uebernatürzliche an.

Borberschend aber wendet sich sein Interesse der Erkenntnis bes Uebersinnlichen zu. hierin liegt sein Streit gegen ben Naturalismus, welchen er mit Kant theilt. Die bejahenden Ergebnisse, welche er über basselbe zu gewinnen sucht, stimmen auch fast ganz mit Rant's Lehren überein und in seinem Alter hat er baber seine Einigkeit mit Kant zuweilen zu stark betont, als wenn kein wesentlicher Zwiespalt zwischen ihnen läge. Sie ftimmen barin überein, daß sie die sittlichen Juteressen mit ben Bebanken an die überfinnliche Welt verbinden. In ihr sieht Jacobi wie Kant die Freiheit unseres Willens, behauptet die Immaterialität und Unsterblichkeit unserer, vernünftigen Seele und bas Sein Gottes, welcher mit Verstand und Willen die Welt schafft und Dabei aber sett er sich boch ber Weise entgegen, wie Kant die Wahrheit dieser Gegenstände unserer höhern Erkenntniß zu beglaubigen gesucht hatte. In den kantischen Postulaten sieht er nur Buniche, nicht unbedingte Forderungen ber Bernunft; nicht in Begriffe ober Joeen sollen wir auflösen, was wir als Sein zu erkennen haben; es ist auch bier wieder bie Erfahrung eines Seienden, auf welche er seine Ueberzeugung grundet. höhere Erfahrung bes Guten, bes Schönen, bes Eblen, ber Tugend läßt uns an ihrem Dasein nicht zweiseln; ein Inftinct ber Re ligion läßt uns die Religion als etwas Wirkliches in uns er Diese Polemik gegen Kant hat ihren Grund in bem Be streben die Kluft aufzuheben, welche Kant zwischen dem Uebersinn lichen und der Erfahrung gesetzt hatte. Hierin hat sie volle Berechtigung.

Den Ausgangspunkt für sie bietet der Begriff der Freiheit dar. Kant hatte gemeint, in der Erfahrung erführen wir nur nothwendige Verbindungen von Erscheinungen, von denen eine jede nur eine Wirkung ist. Jacobi ist der Meinung, daß wir unsere Freiheit ersahren; unmittelbar, indem wir frei handelten, wären wir dessen gewiß, daß wir frei handelten. Wir ersahren innerlich, daß wir freie Ursachen dessen sind, was durch und geschieht. Hierdurch erreicht er es, daß die Freiheit ihm nicht bloß

ein Postulat der Bernunft bleibt, daß er sie in unserm Leben sinden und in der Ersahrung unseres Lebens unsere Handkungen als steie Thaten beurtheilen kann. Dies ist kein kleiner Bortheil, welchen er vor Kant voraus hat. Er mochte ihn übersehen lassen, daß in der Behauptung, eine Handlung geschehe aus sreiem Entschluß, wicht allein eine Thatsache der Ersahrung, sondern auch ein Urtheil über die Thatsache ausgesprochen wird. Ju der Analhse unserer Sedanken ist er nicht stark. Was der Berstand zu der Ersahrung der Ersahrungen in der Beurtheilung derselben hinzuthut, wird von ihm nicht beachtet; er nimmt die Ersahrungs-urtheile in Bausch und Bogen für Ersahrungen.

Richt anders ist es mit seinen Lehren über Immaterialität und Unfterblichkeit ber Seele. Wir follen erfahren, bag mir Geift, nicht Karper find. Dies muthet ber Erfahrung zu, daß fie nicht allein etwas in uns findet, das geistige Sein, sonbern auch die Bergleichung vollzieht, welche uns berechtigt, bas materielle Sein bem Geiftigen abzusprechen. Diese Enfahrung eines verneinenden Prädicats soll alsbann auch in der gewöhnlichen Weife ausgebeutet werden zum Beweise für die Untheilbarkeit und Unfterblichkeit der Seele. Doch stütt sich Jacobi, welcher die Beweise aus allgemeinen Grundsätzen nicht liebt, für die Unfterblichkeit ber Seele lieber auf unmittelbare Erfahrung. In unferm Streben nach ewigen Gutern, nach ber Tugend, dem Schonen und Guten follen mir die Erfahrung unferes emigen Befens machen. Dies murbe nichts anderes beigen, als dag wir nicht allein bas Wirkliche und Gegenwärtige, sondern auch die Verheikungen bes Rufunftigen im Gegenwärtigen erfahren konnten.

Nicht weniger, werden wir sagen nüssen, geht über den Besgriff der Erfahrung hinaus, was Jacobi als Erfahrungen Gotztes uns anrechnet. Wir wissen von Gott, so lehrt er, indem wir seine beledende Kraft in uns erfahren; sie durchdringt uns mit unmittelbarer Gewisheit. In uns lebt ein Geist, welcher unser eigenthümliches Wesen ausmacht; wir erfahren ihn in unserm Lesben; unser wissenschaftlich denkender Verstand kann ihn nicht verzleugen, weil er durch ihn seine Begriffe, die Formen seines Denkens empfängt; wie dieser Geist in unmittelbarem Geistes uns unmittelbar gegenwärtig; denn wir haben unsern Geist nicht von uns selbst, sondern empfangen ihn als eine Gabe. Unmittelbarer

ist jener Geber uns gegenwärtig burch unser Herz, als die Natu uns gegenwärtig ift burch unsere Sinne. In überschwängliche Gefühlen offenbart ihn uns unsere Vernunft. Sebe rein sittlich wahrhaft tugendhafte Handlung tritt in uns auf, verglichen bem mechanischen Getriebe ber Natur, wie ein Wunder und off bart Gott, ben Geber alles Guten, welcher nur Wunder thun tal ben Urbeber, den allmächtigen Beherscher der Natur, den Regit bes Weltalls. Gin tiefer Anstinct, d. h. eine Energie, welche Erhaltung wie zur Fortbildung antreibt, Dasein und Leben i innen aus selbstthätig anhebend, wohnt allen Dingen bei und Grund der Freiheit in uns; er treibt gur Erforschung der Be heit und auf der Sehnsucht nach dem Wahren beruht alle P sophie: in dieser Sehnsucht aber offenbart sich das unbedie Wesen, welches nichts anderes als Gott ift. Das Weltall Ratur, der Inbegriff bes Bedingten; wir können es nicht ! die unbedingte Wahrheit benten, welche in keinem Begriff, fei beutlichen Erkenntniß verstanden, sondern nur als Thatsache faßt werben tann. Was sie ift, wissen wir nicht; aber sie wir nennen fie Gott; damit ift ein Uebernatürliches gesett, welchem das Ratürliche nur in einer übernatürlichen Weise Gott ift übernatürliche Ursache welche nicht vorgehen kann. Rothwenbigkeit wirkt, wie ein Grund, sonbern frei beschließt Eine solche Urfache erfahren wir in den Acten uns Freiheit. Der Verstand bes Menschen hat sein Licht und sein ben nicht in ihm felbst; nicht sein Wille geht aus feinem ftanbe, vielmehr sein Berstand aus seinem Willen hervor, beffen A heit ein Funken ist aus dem ewigen reinen Lichte und eine K ber Allmacht. Die freie Urfache in uns giebt unmittelbares 3 nif von der übernatürlichen, unbedingten Ursache der Welt, w wir in Analogie mit unferer Freiheit zu benten haben.

So will Jacobi durch eine Verkettung von Sedanken, de Zusammenhang das methodische Verfahren des Verstandes deut verräth, seine Lehre rechtsertigen, daß uns eine Erfahrung V Sott zukomme. Seine Beweisführung geht von der Freiheit seres Geistes aus. Auf Freiheit beruht das Wesen des Geistes aus. Auf Freiheit beruht das Wesen des Geistes er hinzuthut, ist das Nichtmechanische, nicht aus einem gemeinen Naturgesetz, sondern aus eigenthümlicher Kraft Entsprigende in den Handlungen, Wetken und Charakteren der Wensch

so leugnet man überhaupt ben Geift und setzt ftatt seiner nur Naturwesen mit Bewußtsein. Freie That ift ein Wunder, ein Bunder wie die Schöpfung, aber biefes Wunder beweift fich uns in jeber Thatsache unseres freien Willens. Wie wir an bieses Bunder glauben muffen, wenn wir nicht uns felbst aufgeben mollen, fo muffen wir an bas Wunder ber Schöpfung und an eine wunderthuende Borfehung glauben. Wer bas eine begriffen hatte. wurde bas andere begriffen haben, aber begreifen tonnen wir keins von beiben. Alles mahrhaft Wirkliche haben wir auf eine unbebingte, baher nicht zu beweisenbe, nicht abzuleitenbe, unbegreifliche Ursache zurückzuführen und wie alle wahrhaft wirkliche Dinge Individuen find, einzelne, lebenbige Wefen, in ihrer Selbftftan= bigkeit von andern unterschieden, so haben wir auch die erste Ur= sache als ein Individuum, als einen sich selbst von andern Dingen unterscheidenben, lebendigen, perfonlichen Gott uns zu benten. In biefer Ueberzeugung fest fich Jacobi bem Pantheismus ent= gegen, zu welchem er bie Neigung in allen auf Beweiß fich ftuhenden Syftemen ber Philosophie findet, weil fie das Individuelle auf ein Allgemeines, Abstractes juruckführen möchten. Da ber Pantheismus besonders auf den Begriff des Unendlichen sich berufen hatte, stellt ihm Jacobi ben platonischen Sat entgegen, baß wir das Maßhaltige als Gott zu verehren hätten.

Was aber weiter über das Uebernatürliche zu fagen wäre, barauf genauer einzugehn, verhindert ihn seine Scheu vor methobischer Forschung und die Meinung, daß die freie That ein unbegreifliches Wunder sei. In der Weise Blato's äußert er wohl, baß Gott bas Wahre, Gute und Schone sei, aber mehr entwickelt als die platonische Lehre sind seine Gebanken hierüber nicht. Dem sittlichen Leben wenden sie sich zu ohne es genauer zu erforschen. Gegen bas tantische allgemeine Gebot jeboch hebt er in bemertenswerther Weise die Rechte bes Individuellen hervor. Der Menich ift nicht bes Gesetzes wegen, sondern bas Gesetz bes Menschen wegen. Alle wahre Tugend beruht auf bem lebendigen eigenthumlichen Triebe zum Guten; das freie Recht ber Gnade sollen wir höher achten als die allgemeine Borschrift eines die Individualität nicht beachtenben Pflichtgebots; Liebe ift mehr werth als ber Hochmuth kalter Vernunft. Wie aber die Eintracht des individuellen Triebes mit dem allgemeinen Gebote sich herstellen laffe, barüber bekennt er wie über Wahres und Gutes überhaupt seine Unwissenheit. Ebenso liebt er bas Schöne; daß er es aber mit dem B ren und Suten auf gleiche Linie stellt, läßt nur erkennen, das über seine Bedeutung keine Rechenschaft sich gegeben hat.

Dag feine Lehre gang im Glauben an bie Erfahrung u zelt, bruckt feine Aeußerung aus, baß alle lebendige Philoso Geschichte sein muffe. Bon ben Gegenständen, meint er, ban unfere Borftellungen, von ben Borftellungen unfere Reigungen Leibenschaften ab; sie bestimmen unsere Handlungen und In fate. Daburch sett er fich ber ibealistischen Reigung Kant's gegen, daß er alles Gewicht auf bie Erfahrung wirft; nicht ! Ericheinungen foll fie und tennen lehren, fonbern eine reale, w Welt, auch nicht bloß Natur und natürliche Dinge, sonder höhere Erfahrung foll uns einführen in bas Uebernatürliche selbst die Ursache der übersinnlichen Welt, die Gegenwart bei benbigen Gottes uns gewahr werden lassen in unserm Leben in dem Leben aller Dinge. Hierin stimmt Jacobi mit Le und Herber überein, indem er der Lehre vom außerweltlichen welcher die Welt wie eine Maschine lenkt, seinen Wiberspruch gegensett. In dem Sinnlichen ist das Ueberfinnliche gegenw als seine Ursache; ber lebendige Gott offenbart sich im Lebend und belebt es mit seiner Rraft. Die Gebiete der Natur und Freiheit findet nun die Erfahrung auch nicht so streng geschid wie die Lehre Kant's. Richt ohne Bedeutung anch für die fra Untersuchungen ift es, daß Jacobi das Geset der ursachlichen bindung nicht im Widerspruch mit der Freiheit findet, viell barauf bringt, daß jede wahre Ursache frei verursachen u Aber er behauptet das nur als eine Thatsache der Erfahrung bem er verkennt, daß wir von den Thatsachen der Erfahrung burch Schluffe zu ben Urfachen vorbringen können. es ihm unmöglich in methodischer Forschung über ben Gehal Ueberfinnlichen fich zu unterrichten und es erscheint ibm alles als ein Wunder, was wir von Gott und göttlichen In biefer Beziehung fteht seine Lehre auf gen wissen. gleicher Stufe mit der Lehre Kant's. Er forbert die Bereini ber Naturnothwendigkeit mit ber Areiheit, wie Kant fie im Men voraussette, aber er gesteht, daß sie ihm eine schlechthin u greifliche Thatsache der Erfahrung sei, ein der Schöpfung gle Wunder und Geheimniß. In ihren Ergebniffen ftimmen Kant und Jacobi überein. Sie halten fich an die allgemein

Bedingungen einer moralischen Weltansicht, an die Freiheit unseres Willens, wie die Unfterblichkeit unfers Wefens, das Walten eines Gottes, welcher die Welt schafft und regirt. Diefe Forberungen unseres fittlichen Bewußtseins, bie erften Boraussepungen ber moralischen Wiffenschaften, vertheibigt zu haben gegen bie Angriffe bes Naturalismus ist ihr gemeinschaftliches Verdienst. kann sich noch besonders das Berbienst zueignen darauf gedrungen zu haben, daß auch in unsern Erfahrungen ber Gebanke bes Uebersinnlichen lebt und Geftalt gewinnt, so bag wir ihn anwenben konnen auf die Erkenntnig bes Wirklichen. Jacobi's Lehren sind auch, nicht allein von Seiten der wenig gebundenen Form, sondern nicht weniger in ihrem Inhalt, faßlicher und wirksamer, als die Lehren Rant's, weil er sich gestatten barf die Freiheit ohne Umschweife in der Erfahrung als Ursache spielen zu laffen. Er hat das sittliche Genie gur Hand, welches über die niedrigen funlichen Getriebe ams erhebe, und wenn die Ueberschwänglich= keiten bes Genies schrecken, so hilft ber gesunde Menschenverstand aus, welcher auch unter ben finnlichen Beweggrunden einen Funten bes gottlichen Geistes in uns bezeugt. Go konnte sein Streit gegen ben Sbealismus in weitem Kreise auf Beifall rechnen. Er schützte gegen ben Naturalismus die sittlichen und religiösen In= tereffen und ließ die Aussicht frei fie mit ber Erfahrung verschnen zu können, weil die Freiheit als Urfache in die Natur ein= greifen könnte. Aber freilich biese Aussicht war methobisch wenig unterftütt. In Handhabung ber missenschaftlichen Form stand Jacobi weit unter Kant und auch in diesem Falle mußte sich wohl zeigen, welches Uebergewicht in der Philosophie die folgerichtige Methode über den Anhalt der Erfahrung behauptet. Die methodische Reform Kant's hat boch eine viel stärkere Wirkung auf ben Fortgang ber Untersuchungen gehabt, als bie Ginwurfe, welche ihr Jacobi von ber Seite ber Erfahrung entgegenftellte.

Kant und Jacobi stritten beibe gegen ben Naturalismus für die moralischen und religiösen Forderungen, aber die mächtisen Nachwirkungen des Naturalismus wurden durch sie auch in ihren eigenen Lehren nicht gebrochen. Dies sieht man daran, daß sie Natürliches und Uebernatürliches nur wie zwei Gebiete neben einander stellten, welchen in gleicher Weise ihre Rechte bewahrt werden müßten. Sie fürchteten den Pantheismus, sie fürchteten die Uebermacht des göttlichen Geses, welche die Freiheit des

Menfchen antaften wurde, wenn fie als herschenbes Gefetz und nid blok als sittliches Gebot aufträte. Daher ordnen sie bas Natürlich bem Uebernatürlichen nicht völlig unter, lassen vielmehr bas übe natürliche Wesen bes Menschen von ber Natur in Schranken balt und ber Gebanke an die menschliche Beschränktheit ist bei ibm ein herschender Gefichtspunkt; biefe Schranken unferer Ratur fo bern uns alsbann auch von Gott ab und bem Pantheismus, Gewaltherrschaft bes göttlichen Gesetzes ift baburch glücklich ve gebeugt; aber auch ein Theil ift zurudgeblieben von ber Leb daß Gott außer der Welt stehen bleibe. Das Uebernatürl mußte wohl als höher gebacht werben, als das Natürliche; a bie sittliche Idee soll nur einen höhern Werth haben als bas A türliche, nicht es mit Allmacht beherschen. Kant's und Jacob Gebanken find noch mehr mit ben Schranken unserer Natur, mit ber Berlichkeit unserer Bestimmung beschäftigt und in Geschichte bes Menschen können sie baber auch ben Plan Go jur Berherlichung seines Namens nicht finden, welchen Les und herber geahnt hatten. hieraus fliekt, bak fie ber geschicht offenbarten Religion nicht geneigt find; ihr widerstrebt bas D liftische in ihrer Betrachtung ber menschlichen Dinge und ber m lichen Beschränktheit. Jacobi hat offen bekannt, daß er wohl bem Herzen ein Chrift sei, ein Seibe aber mit bem Berftanbe.

Ein Standpunkt schien erreicht zu fein, welchen Rant hatte unter ben Philosophirenben bie po festhalten konnte. reichste Schule; Jacobi hatte auf die Gemüther tief eingewi Beibe hatten bem Naturalismus seine Schranken gesetzt burch Moral, ohne die Rechte der Natur beseitigen zu wollen. A Herber und Lessing hatten an das Höhere gemahnt, welches ber Geschichte bes Menschen weit über bie Selbsterhaltungen 🖣 Natur hinausgehn sollte. Auch diese beiden konnten mit jed eines Sinnes zu fein icheinen. Doch lag noch ein wesentlich Unterschied zwischen ihnen. Wärend Kant und Jacobi in ihn Gebanken die Gebiete des Natürlichen und des Uebernatürlich von einander getrennt hielten und ihr Verhältniß zu einand bas Ineinandergreifen beider wie ein Wunder betrachteten, konnts Lessing und Herber nur barauf eingehn sie mit einander zu we schmelzen und bas Sohere als bie Fortbilbung bes Riebern # Was biese betrieben, entsprach wohl mehr ber ford betrachten. rung ber Wiffenschaft, welche auf Ginheit bes Syftems bringt;

es gefährbete aber auch ben Unterschied, welchen man festzuhalten gesucht hatte, und warf auf bas Uebernatürliche den Schein, als könnte es nur einen höhern Grab bes Natürlichen bezeichnen. lange man nicht einiger war über bas Verhältniß bes Natürlichen und des Uebernatürlichen, schien es sicherer zu sein mit Kant und Jacobi beibe Gebiete von einander gesondert zu halten und nur Diefen Standpunkt bielt eine ihren Unterschied zu bebenken. Zeit lang bie am weiteften verbreitete Meinung fest. Er ift ber Standpunkt einer kritischen Besorgniß die Wiffenschaft in ihrer Entwicklung zu ftoren, wenn man ihre verschiebenen Gebiete in einander ziehen wollte. Man tann hierin eine Rückfehr zum Indifferentismus sehen, welcher so wie biese neue Lehrweise Natürliches und Uebernatürliches zwei von einander abgesonderten Wiffenschaften zuweisen wollte. Doch find bie Absichten biefes neuen und bes alten Indifferentismus von einander fehr verschie= Der alte Indifferentismus bes 17. Jahrhunderts war barauf ausgegangen die natürliche Wissenschaft vor den Gingriffen ber Theologie sicher zu stellen, ber neue suchte vielmehr Religion und Moral vor ben Eingriffen ber Naturwiffenschaft zu fichern. So wie ber alte kann auch ber neue Indifferentismus nur als ein Uebergangöstandpunkt angesehn werben. Lessing und Herber hatten schon auf die höhere Aufgabe hingewiesen Natürliches und Uebernatürliches, als die Elemente einer und berfelben Welt und wurzelnd in bemfelben Grunde, auch in berfelben allgemeinen Wiffenschaft zu erforschen.

Auf dem Standpunkte, auf welchem man gegenwärtig sich hielt, wiewohl er Kant und Jacobi gemein war, hatten doch die Lehren Kant's in den wissenschaftlichen Untersuchungen dei weitem das Uebergewicht. Wenn auch Jacobi durch Zuziehung der Ersfahrung weitere Aussichten in die Betrachtung des Uebersinnlichen erössnen konnte, so schreckte doch das Unmethodische, Schwärmerische in seinen Aeußerungen ab. Es gab wohl empfängliche Gemüther für seinen enthussaftlichen Ausschwung, aber noch war man zu kühl, andere, methodischere Hüssmittel mußten erst gewonnen werden um in wissenschaftlicher Untersuchung die Hoffnung zu sassen um in wissenschaftlicher Untersuchung die Hoffnung zu sassen kaß man mit Erfolg über das Gebiet der Natur sich hinauswagen könnte. In der Wissenschaft kann man nicht unterslassen an die bisherigen Leistungen sich anzuschließen und dies zogen an den alten Naturalismus heran. Borläusig begnügte man

fich eine Aussicht in ein boberes Gebiet fich eröffnet zu haben, wenn es auch wie Unbekanntes, nur Geabntes sich barftellte. Hatte boch Jacobi selbst oft genug an bie Schranken unseres Erkennens erinnert. Unter biefen Umftanben mußte bie fritische Manier Kant's, welche er so sorgfältig ausgebildet hatte, ben größten Ginflug gewinnen. Bon ben meiften feiner Anbanger wurde sie für die Hauptsache und die Kritit ber reinen Bernunft für die wichtigfte Leistung seines Syftems gehalten. In dieser Meinung haben die Schuler Rant's feine tritischen Gebanten ausgelegt, auch wohl noch tiefer zu begründen gesucht. Dies alles aber ist von keinem nachhaltigen Erfolg gewesen, so daß wir es übergehn können. Wichtiger war es, daß man die Ergebniffe ber Kritit auch auf einzelne Zweige ber Wiffenschaften anzuwenden fich gebrungen fah. Hierbei mußte die Unergrundlichkeit ber Kluft au Tage kommen, welche sie zwischen der überfinnlichen Bahrheit und der Erfahrung gelegt hatten und dies konnte nicht ohne Folgen für weitere Forschungen bleiben. Wir können uns nicht bavon entbinden einen Blick auf diese Seite ber kantischen Schule au werfen.

Am wenigsten konnte ber kritische Standpunkt für bie Raturwissenschaften abwerfen. Kant hatte eine dynamische Raturlchre in Aussicht gestellt und seine Construction ber Materie aus Anziehungstraft und Abstogungstraft hatte eine so feste methobische Geftalt gewonnen, daß fie von den Naturforichern nicht überfehn werben konnte. Wir finden fie in den Lehrbuchern der damaligen Beit erwähnt und sogar angenommen. Aber man begnügte fich bamit fie als eine Beise die Raumerfullung im Allgemeinen zu erklären geltend zu machen ohne sich daburch angeregt zu sehen ben Gründen ber Naturerscheinungen burch biefes Sulfsmittel mehr im Einzelnen nachzuforschen. Unter den Naturforschern diefer Zeit bes kantischen Ginflusses zeichnete sich Link aus burch umfassende Renntnisse und das Bestreben philosophische Grundfate in Anwendung auf die Natur geltend zu machen. Wir können uns auf seine Schrift über die Naturphilosophie berufen zur Charatte: rifirung bes Ginbrucks, welchen die bynamischen Grundfate Rant's gemacht hatten. In ber Unwendung berfelben verschwinden die Utome, b. h. fie werden auf Materientheile zurudgebracht, welche burch Anziehungstraft und Abstogungstraft sich gebildet haben: mit biefen Materientheilen wird aber hierauf gang in berfetben Beise verfahren, wie früher die mechanische Naturlehre die Atome gebraucht hatte. Noch weniger wurde die teleologische Naturerklärung beachtet. Nach wie vor konnte sie in den einzelnen Gebieten der organisschen Natur nicht übersehn werden; aber in den allgemeinen Grundstäten ging man an ihr vorüber. Kant hatte sie zu sehr mit skeptischem Auge betrachtet, Herder in zu wenig methodischer, zu wenig in das Einzelne eingehender Weise gebraucht, als daß sie einen nachhaltigen Sindruck hätte zurücklassen können bei denen, welche über ihre empirischen Forschungen in der Natur doch nicht ganz die Berständigung über allgemeine Grundsähe der Wissenschaft versgaßen. So blieben die Lehren des alten Naturalismus in der Natursorschung noch immer in voller Wacht bestehn.

Von größerm Einfluß waren die kantischen Lehren auf die moralischen Wissenschaften; auch Jacobi's Sinfluß läßt sich dabei spüren. Daß aber dieser Sinfluß in verschiedenen Gebieten in sehr verschiedener Weise sich zeigt, weist darauf hin, daß man beim gegenwärtigen Standpunkte nicht stehn bleiben konnte.

Man könnte erwarten, daß Kant's Lehren auf die Theologie einen bebeutenden Einfluß ausgeübt haben wurden, ba alle bejabende Ergebnisse seiner Philosophie mit Theologie zu thun haben, da seine Abrderungen der praktischen Vernunft der ganzen Theo-Logie einen bisher unbekannten theoretischen Unterbau geben' und er sogar in ber Religion ber blogen Vernunft tiefer als in irgend einem andern Theile seiner eigenen Anwendungen auf die Erfahruna eingegangen war. Man muß aber auch bebenten, daß die Theologie eine praktische Wissenschaft ift, welche auf geschichtlich gegebene Thatfachen fich ftust, Kant's Moral bagegen für bas prattische Leben wenig darbot, die gegebenen Thatsachen vernachläffigte, weil er in ihnen nur natürliche Erscheinungen fab, und baß bie befahenden Ergebniffe, welche er aus den Forderungen ber praktischen Bernunft zog, bei ben aller allgemeinften Grundlagen unferer religiösen Ueberzeugungen stehen blieben. Diese Be= merkungen werden genügen um unsere Erwartungen berabzuftim= Dock ganz ohne Einwirkung auf die Theologie ift die kantifche Lebre nicht geblieben. Gie zeigt fich außerlich barin, bag bie Formeln sich anderten. Es wurde nun nur noch wenig von natürlicher Religion und von Naturalismus in der Theologie gerebet; an beren' Stelle trat bic Bernunftreligion und Ber Rationalismus der Theologen, als beren wirksamster Begründer Kant

angesehn werben kann, obwohl er biese Ausbrude nicht zuerft gebraucht hat. Freilich war hierburch noch wenig gewonnen, ja ber alte Gegensatz zwischen Naturalismus und Supranaturalismus konnte klarer scheinen als ber neue zwischen Rationalismus Supranaturalizmus. Wenn man an die Stelle ber Berehrung ber Natur die Verehrung der menschlichen Vernunft zu seben beabsichtigte, so konnte barin bas Christenthum nur einen Bechsel Aber eine solche Absicht war auch nicht ber Abgötterei erblicken. Hinter ber menschlichen Bernunft lag ber göttliche ausgesprochen. Wille, welcher in ihr sich nur offenbaren sollte. Auch hiermit war nur ein Wechsel ber Offenbarungen gewonnen und es konnte nur die Meinung des Rationalismus sein, daß Gott beutlicher in ber Bernunft als in ber Natur sich zu erkennen gebe. war sehr zu beforgen, bag in ber Weise bes alten Naturalismus ber Unterschied zwischen Natur und Vernunft nicht streng bestimmt, sondern in einen Grabunterschied aufgelöft murbe. Dies ist ohne Aweifel nicht selten von den rationalistischen Theologen geschehn, auf welche auch Nachwirkungen bes Naturalismus und bie Lehren Leffing's, Herber's, Jacobi's von Einfluß waren. In biefem Fall war nun gar nichts gewonnen, wenn man unter Bernunft nur ben natürlichen Menschenverftand verftand und ihn als Grund ber religiösen Ueberzeugungen betrachtete. Das war aber nicht ber Rationalismus Kant's und seiner echten Schüler. Er forberte. bag wir über die Antriebe des natürlichen Menschenverstandes und bes Instincts hinausgebend eindringen sollten in bas Gebict bes Uebernatürlichen, gehorsam bem Sittengebote und ben Forberungen ber praktischen Bernunft. hierburch war boch etwas ge= Der Ernst und die Strenge bes sittlichen Gebots wurde wonnen. im Gegensatz gegen die Schlaffheit ber gewöhnlichen Uebung als bie mahre Quelle bes religiofen Lebens erkanut. Sinnesanderung erhob fich mit neuer Rraft; bie radicale Gundhaftigkeit in ben Gewohnheiten bes Lebens ließ bie Mittel ber Kirche suchen, welche, mit äußerer Autorität unter ber Leitung Gottes bekleibet, und eine moralische Erziehung geben könnten. Man wird sagen können, daß hierdurch die ersten Anknüpfungs: puntte gewonnen waren für die Entwicklung einer wissenschaftli: chen Denkweise, welche auf Heiligung bes praktischen Lebens burch bie Religion brang; aber bei ben erften Anknupfungspunkten blieb biese Denkweise auch stehn. Seine Schwächen zeigte ber kantische

Fries. 557

Rationalismus in der moralischen Erklärung der heiligen Schrift nnd der kirchlichen Satzungen. Alle geschichtliche Offenbarung ersichien ihm nur als eine symbolische Andeutung der moralischen Ideen, weil man in der Geschichte nur die Natur sah, die Natur aber als nothwendige Erscheinung an sich keinen Werth hat, sondern ihren Werth nur durch Hinwelsung auf sittliche Ideen, durch Anregung des Menschen zu sittlichem Leben erhalten soll. Wir könnten eine Reihe von Theologen und Philosophen nennen, welche auf diesem Standpunkt sich gehalten haben; wir dürsen aber ihre Lehren im Einzelnen übergehn, denn ihre Anwendungen der kanzischen Grundsätze konnten wenig Nutzen bringen, weil sie das Empirische zu sehr verachteten um von ihm zu fruchtbaren Erörzterungen sich anregen zu lassen.

Dagegen durfte ein Versuch ben kantischen und jakobischen Standpunkt zu verbinden eine etwas sorgfältigere Beachtung ver-Er ift von Fries gemacht worden; seinen berühmtesten Bertreter in der Theologie hat er an De Wette gefunden und die friesische Schule zählt noch gegenwärtig ihre Anhänger. hat das Verdienst in seiner neuen Kritit ber Vernunft aufgebeckt zu haben, bag bie kritische Methode Kant's auf anthropologischer Grundlage beruhe und nur eine empirische Untersuchung unseres wiffenschaftlichen Verfahrens bezwecken konne. Alle Kritik, bemerkt er, bleibt Selbstbeobachtung. Die Grunbfate ber Vernunft, welche wir in die wissenschaftliche Untersuchung bringen, lassen sich da= ber nur baburch beglaubigen, daß wir fte als unmittelbare Er= kenntnisse ber menschlichen Bernunft, als etwas ihr unmittelbar Gemiffes nachweisen. Alles unmittelbar Gemiffe ift mahr; einen Beweis gestattet es nur insofern, als sich barthun läßt, daß es im Wege ber Bernunft liegt ihm zu vertrauen. Die Vernunft ist ein auf Anregung thätiges Wesen; als solches verfährt sie nach ben in ihr liegenden Principien und diese hat die kritische Selbstbeobachtung an ben Tag zu bringen. Sie beruhen auf bem wahren Begriffe best Unenblichen, welcher ein Ganzes forbert. solches kann burch die Formen ber Sinnlichkeit nicht geboten wer= Der unendliche Raum, die unendliche Zeit geben nur in den. das Unbeftimmte und befriedigen daher nicht das Bedürfnig ber Bernunft ein Ganzes zu benten. Wir kommen durch fie nicht zu bem Absoluten, welches die Vernunft sucht. Indem fie es sucht, muß sie aber auch anerkennen, daß sie es nicht erkennen kann.

Denn im Gebanken an baffelbe wird hinausgegangen über bie Erscheinung und über die Erfahrung, auf welcher alles Wiffen Die Ibeen ber Bernunft verneinen nur, daß bie Erfahrung ber Wahrheit genüge, welche die Vernunft anerkennen muß; der her laffen fle fich nur in verneinenber Weise ausbrucken. Wenn bas in ber Erfahrung Gegebene bas Wirkliche genannt wird, f haben wir in den Ideen mit dem Nichtwirklichen zu thun. Do follen fie nicht leere Ginbilbungen, fonbern bas, was fein foll Amede ber Vernunft bezeichnen. Da wir von ihnen nicht wisse tonnen, haben wir an fie zu glauben, einem Bedürfniffe der Ba nunft folgend, welches durch die in das Unbestimmte verlaufen Erscheinungswelt nicht befriedigt werden kann. Richt allein un fer theoretischer Trieb, sondern auch unfer Gefühl, unfer bet will befriedigt sein. Dadurch werden wir in die Welt ber übe finnlichen Ibeen eingeführt, lernen bie finnliche Welt teleologis und nach dem beurtheilen, was allein für die Bernunft Der hat, weil es über ben Kreislauf bes Berganglichen hinausge und ewige Bedeutung hat. Die Unvereinbarkeit des Empirisch mit bem Ueberfinnlichen wird nun von Fries behauptet, wie w Rant; Glaube und Wiffen bleiben gesondert; aber eine Anme bung ber Ibeen auf die Erfahrung wird uns gestattet, wie ka in der Kritit der Urtheilstraft sie zugelassen hatte. babei jedoch größeres Gewicht auf die afthetische als auf die tele logische Urtheilstraft, weil er das Begehren in das Gebiet Gefühls gieht und der praktischen Vernunft nur das Sandeln w behält, ber anthropologische Standpunkt aber bie Realität b Zwede gang in Frage stellen barf, wenn er nur bas menschlie Bedürfniß sie im ästhetischen Wohlgefallen festzuhalten geltet machen barf. Daber verwandeln auch alle religiöse Unwendung welche wir von ben Ibeen ber Vernunft auf bie Betrachtu ber Natur ober ber Erfahrung machen, sich ihm in afthetisch Ibeen. Im Gefühl bes Schönen und Erhabenen wird bas En liche zur Erscheinung und zum Symbol bes Unendlichen; w nennen dies eine Ahnung des Göttlichen und auf Ahnung bern Rur von Erscheinungen wiffen wir; wir glaube die Religion. aber an das mahre Wesen ber Dinge und unsere religiöse A nung läßt und in ben Erscheinungen ber finnlichen Welt bas M solute und das wahre Wesen ber Dinge anerkennen.

Die Unwendungen, welche von biefer anthropologischen Ihr

rie auf die Lehren der positiven Religion gemacht wurden, konnten nur eine sehr subjective Haltung haben, indem fie darauf hinausliefen die Geschichte und die Lehre ber Rirche auf Symbole asthetischer Ibeen zu beuten, welche in uns bas Gefühl bes Beiligen weden und durch das Gefühl auf das sittliche Sandeln wir= ten follten; fo wurde bie moralische Erklärung ber heiligen Schrift und ber firchlichen Feststellungen in Gang gefett. Fries ließ bas Leben ber Bernunft in gefonderte Bebiete gerfallen, in ein Leben ber mathematifch=phyficalifchen Biffenschaften, ein Leben bes mo= ralischen Glaubens und ber religiösen Ahnung, nur bafur beforgt, daß jedes berselben ungestört von den andern bliebe; die Einheit bes vernünftigen Lebens, die Ginheit der Wissenschaft konnte babei nur als ein Gegenstand ber Ahnung festgehalten werden; bas Gebiet ber Ahnung, in welches bie Theologie sich flüchten mußte, fonnte keine wissenschaftliche Haltung gewinnen, weil es von bem Gebiete ber Wiffenschaft ausgeschieben worben mar. Die Schwäche biefer Lehre liegt in der kritischen, anthropologischen Manier, in welcher die Untersuchung getrieben wird. Sie wagt fich nicht heran an Gott und bas Ebenbild Gottes im Menschen, die absolute Wahrheit und Gemisheit ber Bernunft; baber wird die Bernunft ber Kritit unterworfen, bas Absolute zwar anertannt, aber jenseits unserer Gebanken stehen gelaffen und nur zur Kritit, jum "Maßstabe unferer Schwäche gebraucht. Diefe Lebren sind noch beherscht von der alten Furcht des Naturalismus vor der Herrschaft der Theologie. Daher wollen fie immer nur mit ber Religion bes schwachen Meuschen zu thun haben, aber nicht mit Sottes Gebot und ber Kraft Gottes im Menfchen. Man wagt es nicht Gott mächtig werden zu lassen, weder über die Na= tur, bamit bas Naturgesetz und die Unabhängigkeit ber Natur= wissenschaft nicht verlett werbe, noch über die Vernunft des Menschen, bamit ber beilige Geift die Freiheit des Willens nicht gefahrde. So konnen auch die Offenbarungen Gottes in der Geschichte ihre Wahrheit nicht behaupten und finten zu Symbolen unserer afthetischen Gefühle herab.

Sanz anders mußten die kantischen Lehren in einer andern praktischen Wissenschaft wirken, welche nicht bei Ahnungen, Symsbolen und frommen Gefühlen stehen bleiben konnte, sondern die Ordnung des außern Lebens zu bedenken hatte. Auch die Jurissten der damaligen Zeit haben von der kantischen Kritik sich be-

wegen lassen, wie wenig auch die kantische Rechtslehre ihnen sichere Haltpunkte zu bieten schien. Wir sinden unter ihnen schaffinnige Männer, welche die Folgerungen der kantischen Mordsür das rechtliche Leben weiter zu treiben wußten, als ihr Meisuselbst. Es zeigte sich ihnen, daß der kategorische Imperativ sie Ableitung von Pflichten für das äußere Leben völlig unzurchend sei; sie mußten daher auf andere Quellen für das Rechtsinnen, da die philosophirende Bernunft der kantischen Schule st versagte. Dies hat zu den Lehren der sogenannten historischen Rechtschule geführt, welche in der Entwicklung der moralischen Wechtschule geführt, welche in der Entwicklung der moralischen Beiteichen bet und auch auf den Fortgang der philosophischen ut tersuchungen nicht ohne Einstuß geblieben ist.

Mehrere Männer haben Antheil gehabt an ber Entwidlu ber Meinungen in bieser Richtung; wir können von ihnen m bie beachten, welche ben Beginn machten und babei von ben weggründen der kantischen Moral getrieben wurden. Die ersten fänge kann man bei Anselm Keuerbach finden, welcher in ner Kritit bes natürlichen Rechts zeigte, daß bie Moral nach fan schen Grundsätzen gar nichts mit ber äußern Freiheit zu th Sie gebietet nur Achtung vor dem Sittengesetz, nicht al bie Bethätigung berfelben im außern handeln. Der fittliche Men wurde baher ohne Eigenthum und ohne freie Machtubung in eine bestimmte Rechtssphäre gebacht werden konnen. Recht nicht ohne Eigenthum bestehn tann, liegen die Grunde Rechts auch nicht in den Forderungen der praktischen Vernun Keuerbach wird nun aber hierdurch nur dazu geführt nach b anthropologischen Manier ber Kantianer und nach Anleitung Erfahrung eine besondere juridische Vernunft in uns anzunehme welche alle Grundfate ber Rechtswiffenschaft abgebe. ihm den Weg zurud zu dem alten Naturrecht; nachbem er in fo ner Jugenbichrift die philosophischen Bebenklichkeiten durch die An nahme ber juribischen Bernunft abgeschüttelt hatte, verfuhr er i seinen weitern Arbeiten in der alten Weise der Rechtsgelehrten Tiefer in die Sache ein ging Rehberg, ein Mann, welcher übe ben Beruf seines prattischen Lebens, bi bie Statsaeschäfte. tritischen, metaphysischen Untersuchungen seiner Jugend nicht ver geffen hatte. Im State fah er bas Recht begrundet; bie besto benden Rormen unseres Lebens, wie im State so in der Religion.

burften wir nicht leichtsinnig beseitigen; ebenso wenig konnten wir ihnen eine absolute Heiligkeit juschreiben, benn biese gebühre nur ben unbedingten Beboten ber Bernunft. Aus ihnen aber laffe fich weber Bertrag, noch Stat, noch Erbrecht ableiten. Erbrecht, bemerkt er, ift teine menschliche Gesellschaft möglich, Generation sucht ihre Erwerbungen ben Rachkommen zu übertragen; die Kamilie wahrt ihren Besitz, nicht minder bas Bolt und ber Stat. Aber ein Erbrecht ohne beschränkenbe Ausnahmen zu gestatten ift nicht möglich, Selbst Revolutionen bes Stats find nicht schlechthin verwerflich. Man lehrt, ber Stat beruhe auf Bertrag; nun wohl, ein schlechthin bindender Bertrag ift unmög-Der Bertrag ift ein Bersprechen für die Butunft; stillschweilich. gend ober ausbrudlich fteht es unter ber Bedingung, daß bie Lage ber Vertragenden keine wesentliche Aenderung werde erfahren haben; follte eine folche eingetreten sein, so ware ber Vertrag erloschen. Bebingungen, unter welchen bies eintritt, laffen fich aus allgemeinen Begriffen ber Vernunft nicht ableiten. Als oberfte Bebingung für bie fittliche Verpflichtung jum Vertrage muß gelten, daß die Meinung des Verpflichteten über das Gute fich nicht geändert habe; wenn er im Augenblicke ber Handlung einsehn follte, daß fie sittlich verwerflich sei, so wurde er fie nicht thun burfen. So sett bas Sittengebot nicht weniger als alle Verträge zu leeren Bersprechungen herab, daß man das Versprochene thun wollte, wenn es im Augenblicke ber Handlung noch für gut gehalten Diese und ähnliche Gedanken erschüttern bie Ueberzeuwürde. gung Rehberg's nicht, daß wir das positive Recht festhalten musfen; aber die praktische Vernunft kann er nicht für seine alleinige Quelle halten; die Erfahrung muß zu ihr hinzutreten; worauf ihre Macht in sttllichen Dingen beruhe, erörtert er nicht.

Hierin ging Hugo weiter und wurde dadurch der Begründer der hiftorischen Rechtschule von der Seite ihrer philosophischen Grundsätze. Seine Gedanken waren aus kritischen Ueberlegungen über das Recht in seinem geschichtlichen Bestande hervorgegangen; die philosophischen Grundsätze wurden daher nur bruchstückweise von ihm vorgetragen. Seine kritischen Ueberlegungen stellen das, was die Ersahrung im Rechtsgebiete als nothwendig oder räthlich und vorlegt, in einen schaffen Contrast gegen die Forderungen der Vernunst um darzuthun wie unzulänglich diese sind daher ist berungen des Rechts Genüge zu thun und wie nöthig es daher ist

in ber Rechtswiffenschaft weniger bem Gesetze ber Sittenle als ben Lehren ber Geschichte zu folgen.

Schon die Vielheit und Verschiebenheit ber Rechtsverfassum erregt Verdacht bagegen, daß ausschließlich die Vernunft Om Batten wir nur bem natürlichen Rechte ju bes Rechts sei. gen, so wurden wir nur einen Stat und eine Obrigkeit ju bern haben; ber Rosmopolitismus ift von diesem Standpunkte unvermeidlich. Die Trennung ber Staten unter verschiebs Obrigkeiten ift ein Uebel; Colliftonen über bas Recht find unausbleiblich. Aber bennoch, fie besteht und es wurde nien ungeftraft sich ihr entziehen können. Was aber allen Recht fassungen bisher gemeinfam gewesen ift, lagt auch nicht aus berungen der Bernunft sich ableiten. Dazu gehören Eigent Richt gang so weit, wie Feuerbach, geht hu und Bertrag. feinen Zweifeln. Er gefteht zu, bag ber Mensch als finnlich nunftiges Befen eine Rechtssphare für sein außeres Sanbeln bern muffe; hieraus aber folgt noch nicht bie sittliche Roth bigkeit bes Gigenthums, benn biefes fest eine beftimmt abgegt Rechtssphare voraus; wie aber die Theorie Gemeinschaft ber hern Güter geforbert hat, so hat auch die Praris in kleinern meinschaften gezeigt, daß eine folche Gemeinschaft ber Guter äußere sittliche Hanbeln nicht gefährbet. Die Gefahren bes I thums find wenigstens ebenso groß, wie die Gefahren ber Ar Daß ohne Eigenthum bas fittliche Leben bestehn kann, zeig rechtliche Bestehn ber Sklaverei bei ben Alten. Hugo ist it Ruf gekommen die Sklaverei vertheidigt zu haben; seine A war nur zu zeigen, bag bem Sklaven burch seinen Mang Gigenthum nur bie außerfte Beschräntung ber Rechtesphane gelegt ist und er baburch nicht verhindert wird seinen Gemi pflichten zu genügen. Wenn es einmal erlaubt ift über zufü Dinge einen Bertrag abzuschließen, fo tann es auch nicht boten sein einen Vertrag auf Sklaverei einzugehn. Begriff bes Vertrags läßt sich ebenso wenig wie ber B bes Eigenthums aus reiner Vernunft ableiten. ware ein leeres Versprechen, bag wir etwas leiften wollen, es uns im Augenblicke ber Leiftung noch gut schiene, wen nicht unter ber Bewähr ber Obrigfeit ftanbe. Wirkung hängt also ganz von bem Bestehn einer rechtlich bir den Obrigkeit ab. Ohne eine solche ist überhaupt keine Ro

gesellschaft möglich. Daher ziehen sich alle Fragen nach bem Rechte in die Frage nach dem rechtlichen Bestande des Stats und seiner Obrigkeit zusammen. Das Naturrecht will ihn vom Statsver-Sugo fucht nun zu zeigen, bag ein folder nicht trage ableiten. allein nicht nachweisbar, sonbern auch schlechthin unmöglich fet. Um einen rechtsgultigen Bertrag ju fchließen werben brei Bebingungen vorausgesett. Die Bertragenben muffen zu gleicher Zeit ihren einstimmigen Willen erklären; sie muffen ben Inhalt bes Bertrages verftehn; fie muffen auch bas Recht haben über bie Objecte bes Bertrages zu verfügen. Reine von diefen Bebingungen wurde beim Statsvertrage zutreffen konnen. Denn es ift unmöglich, bag bie gange Menge eines Bolles zu gleicher Zeit ihren Willen gur Bereinigung zu erkennen gebe; noch weniger möglich ist es, daß alle aus ihr seine Folgen verstehn; am wenigsten haben sie bas Recht über bie Objecte bes Bertrags zu verfügen, ba er nicht allein über ihre eigene, sonbern auch über bie Freiheit ihrer Nachkommen in ben fernsten Geschlechtern Beftimmungen treffen foll. Der Statsvertrag zur Bereinigung wurbe alfo rechtlich in aller Beziehung nichtig fein. Andere Zweifel über bie Berfassung bes Stats treten hinzu. Hugo greift in ihnen bie Lehre von der Bertheilung der Statsgewalten an. Der Idee, wie Kant gesagt hatte, ware es wohl gemäß sie zu unterscheiben, aber in der Praxis fie auseinander zu halten, barauf mußte man verzichten. Die gesetgebende und die richterliche Gewalt murden gang ohn= mächtig sein, wenn sie nicht die Handhabung ber Gesetze und die Ausführung ber Richtersprüche übernehmen und einleiten burften ; Collistonen ber von einander gesonderten Gewalten würden un= ausbleiblich fein, und wo ware alsbann ber Richter um über fie zu entscheiben? Giner bochften Gewalt wurde man im State bie Entscheibung geben muffen, wenn nicht bie Gefuhr ber Unardie fehr nahe fein follte.

Alle biese Zweisel richten sich nicht allein gegen die Anwendsbarkeit der kantischen Moral auf das Recht, sondern auch gegen das alte Naturrecht. Sie dringen auf das positive, geschichtlich gebildete Recht. Hugo bleibt um dies zu vertheidigen nicht bei seinen Zweiseln stehn, beruft sich auch nicht weder auf die juridische Bernunft Feuerbach's, noch auf den natürlichen Menschensverstand des Naturrechts, weil aus diesen immer nur in gleicher Weise entscheidenden Rechtsquellen die Verschiedenheit des Rechts

564

bei verschiedenen Boltern und zu verschiedenen Zeiten nicht fliefe kann; seine Gebanken schließen sich viel enger an bas an, wo Hume über die Macht der Gewohnheit gelehrt hatte. Wir habe beim Recht nicht allein die Vernunft, sondern auch die simili Ratur bes. Menschen zu beachten, welche in unbewußter und stinctartiger Wirksamkeit uns leitet. Das Recht bilbet sich in al licher Weise, wie Sprache und Sitten ber Menschen. Willfür bes Gesetzgebers werben bie wenigsten Bestimmungen u bas Recht getroffen und wenn sie auch in solcher Weise getrof werden follten, so würden sie boch als unausführbar sich zeie wenn fle nicht mit Sitten und Gewohnheiten der Völker und f ten übereinstimmten. Die Gesetze und bas Recht pflanzen von Geschlecht zu Geschlecht fort, in ber Uebung werben sie nauer bestimmt, die Handhabung des Richters, der erfahrene A stand der Rechtsgelehrten fügt ihnen weitere Bestimmungen him ein historischer Zusammenhang in ihrer Entwicklung läßt nachweisen und in diesem muffen wir das Recht erforschen verstehen lernen. Dem Herkommen, dem Gewohnheitsrechte b fen wir uns nicht entziehn. Es gehört zu ber Selbstsucht unsch Zeitalters, wenn wir uns herausnehmen den Nachkommen Ge zu geben und boch von den Vorfahren und keine gefallen laffen woll

Deutlich war in biesen Lehren gezeigt, daß die abstracte A fassung der kantischen Moral den Bedürfnissen des praktischen bens nicht genügte; sie setzten in ein klares Licht, daß nur ei Sittenlehre, welche die Principien ber Geschichte zu entwick auch ben Principien bes Rechts auf die Spur to wüßte, men konnte. Die Einwirkung der Vernunft auf die Rechis bung wird burch sie nicht geleugnet, aber auch eine bunkle, stinctartig wirkende Macht lassen sie in ihr mit noch größe Bemerkenswerth ift, daß hier von der Seite Kraft wirken. Rechtswiffenschaft baffelbe fich herausstellt, worauf Lessing in ner Lehre von der Erziehung des Menschengeschlechts von theol gischer Seite gebrungen hatte, eine allmälige Fortbilbung Menschen zu Gesetz und Sitte unter ber Macht buntler Ant gungen der natürlichen Triebe. Die Lehre von der Erziehung M Menschheit ließ nicht mehr auf bas religiöse Leben sich beschrüf ken, auch bas weltliche Leben wurde unter benselben Gesichtspunk gezogen und besonders die Rechtsbildung. Ja in diesem Gebick schritt man schon weiter als in der Theologie. Wärend diese 🗖 bamit begnügte in ber Geschichte nur symbolische Anregungen ber sittlichen Ibeen zu finden, fordert die Rechtslehre unbedingten Geshorsam gegen die positiven Gestaltungen der Geschichte, gegen die Macht geschichtlicher Satzungen. Sie war fühlbarer im Stat als in der Kirche; daher mußte sie in jenem zuerst sich aufdrängen. Es war aber voraußzusehn, daß die weniger laute, aber mehr daß innere Lesden ergreisende Macht des religiösen Ledens nicht lange zögern würde auch ihrerseits die bindende Autorität des Positiven geltend zu machen.

Noch eine andere Seite der weltlichen Bestrebungen erwectte Rach ber Lage ber Dinge hatte von allen ähnliche Gebanken. moralischen Wiffenschaften bie Aefthetit bas größte Interesse für sich unter ben aufftrebenben Bewegungen ber beutschen Literatur. Auch in ihr haben Kant's Lehren Wurzel geschlagen; man blieb bei ihnen nicht stehn; man suchte sie näher an die Praxis beranzuziehn. Der Dichter Schiller glaubte in ihnen ein Mittel zu finben über bas Ibeal sich zu verständigen, von welchem erfüllt er in seinen kunstlerischen Bestrebungen sich geleitet sah. Er hat es unternommen auch in wissenschaftlicher Form die Bebanken auszu= sprechen, welche ihn und feine Genoffen nach bem Gipfel bes Schönen ftreben liegen. Schon an fich muffen und bie Gebanken eines folden Mannes von großem Gewicht fein; fie zeigen aber auch bas Bestreben über ben tantischen Standpuntt hinauszugehn; man wird daher auch Reime für die spätere Fortbilbung in ihnen finden konnen. Gang flar find fie freilich nicht hervorgetreten. Schiller hat seine Gebanken über bie Bebeutung bes afthetischen Lebens in manchen Abfaten sich ausgebilbet, welche zeigen, wie schwer es ihm wurde mit sich einig zu werben; ihnen kleben bie Schwächen aller fragmentarischen Unternehmungen in ber Philosophie an; sein Streben nach einer leicht faglichen, tunftlerischen Darftellung feiner Gebanten führt nur zu bilblichen Umbullungen seiner Absichten. So sehen wir in ihnen wohl, daß noch etwas im Werben ift, was aber werben will, findet sich nur angebeutet. nicht ausgesprochen.

Im Allgemeinen gehen seine Gebanken ben Wegen Lessing's und Herber's nach. Er möchte ben Sang der Culturgeschichte begreifen und überlegt die Mittel, welche und zur Unnahrrung an unsere Bestimmung gegeben sind. Hierbei möchte er der ästhetischen Erziehung die wichtigste Rolle überweisen, die Rolle der Bermittlung unter den Gegensähen unseres Lebens. Kant's Ge-

gensatz zwischen Sinnlichkeit und Vernunft, zwischen Natur un Freiheit forbert eine Bermittlung; aber nicht, wie Kant, will i ihre Forberung nur aussprechen, er will fie nachweisen und # Wirklichkeit bringen. Hierzu weiß er tein anderes Mittel als schöne Kunft, das afthetische Leben, welches den Menschen bil und zur wahren Menschlichkeit erziehen foll. Ru einem fold eignet es sich, weil es zugleich im Stoff ber Sinnlichkeit und ber Form ben Ibeen ber Vernunft sich zuwendet. Schiller ift ber Erhabenheit bes Sittengebots ebenso burchbrungen, wie R in seiner Vollstreckung soll die Vernunft zur Herscherin über Natur gemacht, das Sinnliche durch die Freiheit des sittlichen N lens überwunden werben. Aber er kann es nicht billigen, Kant nur die Achtung vor dem Pflichtgebote zum Beweggrund seres Willens gemacht wissen will, Reigung und Trieb bage verwirft. Selbst in seinen schneibenben Distichen setzt er sich fer Sittenlehre entgegen, welche nichts anderes übrig laffe, bak wir mit Abscheu bem Gebote ber Pflicht folgen. terung des Verhältnisses zwischen Natur und Vernunft ist b bas Thema seiner Untersuchungen, die Bereinigung beiber Selbst unsere Freiheit beruht barauf, Aufgabe bes Lebens. ein doppelter Trieb in und lebt, ber sinnliche, bem Stoff p wandte und der Formtrieb, welcher die Materie bewältigen w baburch haben wir die Wahl einem ober bem andern uns hing Aber keinem von beiben kann fich eben beswegen ber end Geift entziehn, welcher nur burch Schranken zur Reglität, Verneinung zur Bejahung gelangt. Wenn Form, Gefet, 3 allein herschen follte, so wurde ber Stoff vertilgt werben, in chem allein boch bie Form sich verwirklichen kann. Mensch bestimmt das Innere in der Welt der Stoffe zu veräußt allen Stoff zu formen. Das ift die Anlage zur Gottheit im Meni Stoff und Form, welche in Gott eins find, zur Einheit herzustell Ibeal und Wirklichkeit sollen sich burchbringen; das Ibeal soll n ohne Berwirklichung, die Wirklichkeit foll nicht ohne ibeale fol Die Wissenschaft forbert Vereinigung bes Bealism mit bem Realismus, beibe von einander gesondert sind gla einseitig und widerlegen sich durch die That. Ohne es zu wis beweist der Realist durch die ganze Haltung seines Lebens sch Selbständigkeit gegen die Natur; nicht der Natur, sondern Joee berselben unterwirft er sich; ohne es zu wissen beweist 💆

Ibealist burch jede besondere Handlung die Bedingtheit der menschlichen Natur; den Bedingungen der Zeit und der empirischen Gesehe muß er sich unterwersen. Das Ibeal der menschlichen Natur
wird von keinem von beiden erreicht; es sindet sich nur zwischen
beiden vertheilt; es fordert, daß die Gerechtsame der Bernunst
und der Ersahrung in gleichem Maße gewahrt bleiben. Bon der
Natur kommen wir, von ihr sollen wir uns nicht lossagen; auf
dem Wege der Bernunst sollen wir nur wieder zu ihr zurücktehren. Der sunliche Trieb nach Stoff und der geistige Trieb nach
Form sollen sich gegenseitig bestimmen; auf ihrem Gleichgewichte
beruht alle Cultur, welche ebenso wenig den rohen Stoff als die
leere abstracte Form will. Der sich cultivirende Mensch lebt noch
im Streit beider Triebe; wenn die Cultur ihren Zweck erreicht,
müssen beide in einem schönen Gleichgewichte sich versöhnt zeigen.

Man kann nicht verkennen, daß bies über Kant's Standpunkt hinausgeht. Zwar im Theoretischen läßt sich Schiller noch festhalten durch die kantische Kritik, welche die Vereinbarkeit der Nothwendigkeit der Natur mit der Freiheit des Willens nicht begreifen kann; aber im Praktischen forbert er, bag wir fie wirklich vereinigen sollen und glaubt ihre Vereinbarkeit im ästhetischen Leben nachweisen zu können. Auch hierbei schließt er an Kant's Kritit der Urtheilstraft sich an, läßt aber die teleologische Urtheils= kraft bei Seite liegen um bagegen besto stärker bas Gewicht ber ästhetischen Urtheilskraft hervorzuheben. Er betrachtet sie nicht, wie Rant, als eine Sache nur ber menschlichen Auffassungsweise, sondern läßt fie wirksam eingreifen in die überfinnliche Welt, in= bem sie ben Zwecken bes sittlichen Lebens bienen soll. merkt, daß die wissenschaftliche Betrachtung der praktischen Vernunft uns nur zum Pflichtgebote führt, aber die Ausführbarkeit bessen, was die Vernunft forbert, nicht barthun kann. Form mit der Materie sich vereinigen, wie das Unendliche der Bernunftibee in dem Endlichen der Natur sich verwirklichen lasse, meint Schiller, bas zeige nur bas ästhetische Leben. Schönen sind wir ebenso sehr auf die sinnliche Erscheinung und Materie, in welcher es sich barftellen muß, als auf die Form und Ivee angewiesen, welche in ihm zur Darstellung kommt. ästhetische Werk, lehrt er, hat es mit dem ganzen Menschen zu thun, nicht allein mit seiner Sinnlichkeit ober mit seiner Vernunft; es will die ganze Natur bes Menschen zusammenhalten.

Dichtung foll ber Menschheit ihren möglichst vollständigen M brud geben, zugleich bas unendliche Real schilbern und ber B lichtett ihr Recht wiberfahren lassen. Sie vereinigt die Erhal heit der fittlichen Ibee, welche Ueberwindung aller Sinnlich forbert und alle Natur übersteigt, mit bem Schönen, welches an bas Sinnliche ber anmuthigen Erscheinung fesselt. ber Natur nach, ohne fich von ihr feffeln zu laffen; fie übert bie Natur, indem sie bas Schone mit Absicht hervorbringt es von ben Nebenbingen abzusonbern weiß, welche bie Natur : abstreifen kann, weil sie bas Schone nur absichtslos und nebe hervorbringt. Ihre Werke beruhen auf Harmonie ber Gegens welche ohne fie uns als unvereinbar erscheinen wurden. Schönheit ist ein Product ber Zusammenstimmung bes Ge mit bem Sinn, ber Form mit ber Materie. Bei Urtheilen Geschmads tommt ber Stoff nicht in Betracht, aber im Stoff er boch alles Schone finden. Wenn ber stnnliche Trieb auf ben, ber Formtrieb auf Gestalt geht, so sehen wir ben Ti welcher bas Schone bilbet, auf lebendige Geftalt gerichtet; in besteht das Wesen ber Schönheit. Die Harmonie ber Geistest foll burch bie Beschäftigung mit bem Schönen wiederherge werben. Sie wird geftort durch die Bedürfnisse, welche eine spannung unserer Thatigkeiten nach einer ober ber anbern S zu von uns forbern; bas geftorte Busammenspiel aller geift Kräfte macht die Anstrengung zur Arbeit; hieraus leitet bas burfnig ber Erholung sich ab und biefe foll bas afthetische & uns gewähren, inbem fle ben Streit ber Rrafte aufloft unb barmonisches Zusammenspiel wiederherstellt.

In biesen Lehren entwickelt Schiller nur sehr wenig die bes Berhältnisses, welches er mit dem Namen der Harmonie zeichnet; auch der Gegensatz zwischen Form und Materie won ihm ganz unbestimmt gelassen, ja in sehr verworrener Begebraucht, indem Gegensätz zwischen Kräften der Seele ihm Seite gestellt werden. Ueber die Schwankungen, welche hierdund und der unsicherheiten in seine Theorie kommen, wie man nicht übersehn dürfen, daß sie durch einen sühldaren Manz der kantischen Lebensansicht auf einen sichern Weg geleitet wir Indem Schiller die Achtung vor dem sittlichen Gebote mit unatürlichen Neigung versöhnen möchte, drängt sich der Gedam auf, daß auch unsere Liebe zum Guten ins Spiel gezogen werde

mußte, wenn wir von ber unnaturlichen Spannung im Rampf entgegengesetter Beweggrunde befreit werben follten. Schone foll unfer perfonliches Interesse für bas Gute gewonnen Schiller läßt sich in biesem Gebanten burch bie Bemerkung nicht stören, welche sich ihm aufbrängt, daß wir in ber Dichtung boch nur ein Spiel treiben. Den Trieb, welcher bas Schone uns hervorbringen läßt, betrachtet er als einen Spieltrieb. Ein Spiel zwischen Achtung und Neigung, zwischen Joeal und Wirklichkeit, zwischen ber Unendlichkeit ber allgemeinen Ibee und ber beschränkten Perfonlichkeit foll in ber Freiheit bes afthetischen Lebens betrieben werben. In biesem Spiele zeigt fich ein Ueberfluß der Thätigkeit; es geht über das natürliche, personliche Beburfniß hinaus und führt badurch zur Geselligkeit; die Harmonie unter ben natürlichen Bedürfniffen und bem sittlichen Gebote vermittelt sich nicht allein im Einzelnen, sondern auch in der Gesellschaft ber Menschen. So wird ber Mensch zur Sittlichkeit erzogen, indem seine Individualität für bas allgemeine Gesetz in= teressirt wird, weil seinem Spieltriebe in ber Unterwerfung ber Natur unter bie Form Genüge geschieht. Das äfthetische Leben bilbet ben Uebergang zur Sittlichkeit und die schöne Kunft wird eine Erzieherin ber Menschheit. Durch manche feine Bemerkung weiß Schiller bies zu veranschaulichen; boch find feine Gebanken hierüber zu wenig wissenschaftlich verarbeitet, als daß sie eine Hare Ginficht in ben Zusammenhang ber sittlichen Geschäfte geben könnten, unter welchen ber schonen Runft die Hauptrolle zugedacht Sie reichen nur bazu aus ber Aesthetit ihre Stellung unter ben ethischen Wiffenschaften zu fichern und Belege herbeizuschaffen für die Wichtigkeit, welche die schone Kunft für die Enltur bes Menfchen hat.

Schiller hat hiermit benselben Gang eingeschlagen, welchen Lessing und Herber versolgten; er geht auf eine Philosophie ber Weltgeschichte, boch viel weniger vom religiösen als vom ästhetissichen Standpunkte. Die Anlage zur Gottheit, welche im Mensschen liegen soll, weist zwar auf das religiöse Element unserer Bildung hin, aber der Weg zu ihrer Entwicklung wird der schönen Kunst vorbehalten. Dabei liegt das Problem vor, wie der Mensch mit seiner Anlage zur Gottheit, von der Natur geleitet, mit seinem Spieltriebe, welcher Harmonie sucht, in die disharmonissen Verhältnisse gerathen ist, welche seine Geschichte zeigt.

Was die gesunde Natur thut, ist göttlich; der Instinct leitet auf fichern Bahnen zur Schönheit; bie Bernunft forbert nur bas Gute; alle unfere Triebe scheinen auf Gesundheit angelegt zu fein; aber unfer wirkliches Leben zeigt uns trant, die Geschichte lätt und biese Krankheit nur noch mehr gewahr werben. Durch die Klagen Schiller's klingt berfelbe Grundton, welchen wir von Rouffen hörten; bis auf einzelne Züge herab verrath sich bie Berwand schaft in ben Stimmungen beiber Manner. Die überschussig Thätigkeit im Spieltriebe erinnert an Rousseau's Erziehungsmit tel; wie biefer will auch Schiller, bag wir Natur sein ober such follen. Wir haben fie verloren, barum follen wir fie jest fuche Bon Rousseau aber weicht Schiller ab, indem er keine Abhul unserer Noth vom Stat erwartet. Wir sind jetzt zerklüftet, ber Theilung ber Geschäfte gespalten; bie Individualität bes Ma schen foll geschont werben; aber sie tann nur geschont werbe wenn sie zur allgemeinen Menschlichkeit, zur Harmonie ber Krä fich erhoben hat. Hiervon find wir noch weit entfernt und ein vernünftigen Stat wurben wir nur herstellen konnen, wenn w einen paffenden Stoff für ihn vorfanden, und felbst zum Ga zen zusammengeschlossen hätten. Auch die Uebertreibungen Ron seau's in seinen sehnsüchtigen Schilderungen einer ursprünglich natürlichen Menschheit hat Schiller abgeschüttelt. Richt die roll Natur will er; von bem ersten Drange nach naturwüchsiger Un gebundenheit ist er zurückgekehrt; er gehört jett ber Periode und rer Literatur an, in welcher man bas schöne Mag einer barms nischen Form nach bem Mufter ber Alten suchte. Seine Rlage über die gegenwärtige Formlosigkeit sind darüber nicht verstummt Denn wie weit sind wir abgewichen von der gefunden Natu welche in inftinctiver Kunft bas Göttliche fich vergegenwärtig von jener reinen Schönheit bes Alterthums. Man kennt die Ale gen, welche er in ben Göttern Gricchenlands ausschüttete. Gefühl für die Natur gleicht ber Empfindung bes Kranken fit bie Gesundheit. In diesen Rlagen liegt kein Ausbruck ber Muth losigkeit. Die reine Schönheit ber griechischen Kunft, bes grie chischen Lebens haben wir verloren; diefer Berluft aber mußte eintreten, nachdem die Höhe ber griechischen Bilbung erreicht war; er sollte nur bas Mittel zu einem höhern Aufschwung bes Sciftes werben. Gine ftartere Sonberung ber einzelnen Rrafte mußte eintreten, das Ganze mußte sich ftärker gliebern, das Individuum

mußte barunter verlieren, wärend bas Bange gewann. Dies war ein Mittel, burch welches eine bobere Cultur gewonnen werben follte; aber auch nur als ein Mittel barf es angesehen werben; benn auch ben Individuen soll ber Bortheil bes Ganzen zu Gute kommen. Gin höheres Joeal ift' uns nun gefteckt, bas Joeal ber Sittlichleit im Gangen und in ben Gingelnen. Für baffelbe foll bie Runft uns erziehn. In ber Geschichte bes einzelnen Menschen und ber gangen Menfcheit lagt und Schiller brei Berioben unterscheiben. Er muß fich freilich eingestehn, bag fie in ber Erfahrung nur unter einander gemischt fich finden, aber dem Begriff nach will er fie geschieben wiffen. In ber erften Periobe erleibet ber Mensch die Natur; bas ist sein physischer Zustand, in welchem er ber Macht ber Nothwendigkeit willenlos, ein Spiel bes Rufalls fich überläßt. Dieser Macht entledigt er fich im afthetischen Zuftande ber zweiten Periode seines Lebens. In ihr sollen wir die Macht ber Sinnlichkeit auf ihrem eigenen Gebiete brechen Iernen, indem wir den physischen Inhalt der schönen Form opfern und eine Uebung für das sittliche in physischen Gebiete gewinnen. So bilbet fich die naive Runft, welche noch in keinem Zwiespalt mit der Natur steht. Aber nur als Vorübung sollen wir dies betrachten für bie britte Periode bes moralischen Zustandes, in welcher ber Mensch nicht allein von ber Macht ber Natur sich befreit, sondern sie auch beherscht in der Erhabenheit des Pflicht= gebots. Den Uebergang zu dieser Periode suchen wir gegenwärtig. Schiller schildert ihn in seiner Unterscheidung ber fentimentalen von der naiven Kunft. Wie biese dem Alterthum, so gehört jene ber neuern Zeit. Aus ber nalven Runft find wir herausgetreten, weil wir die Erhabenheit des sittlichen Zweckes kennen gelernt haben, weil fie uns die Unendlichkeit ber Bee, welche in keiner Natur erreicht werben kann, gezeigt hat. Daher suchen wir in sentimentaler Stimmung die Natur mit ber Sehnsucht bes Rranten, konnen aber nicht mit ber naiven Kunft ber Alten in gesunber Natur inftinctartig bas Göttliche schaffen. Doch weist biese Zwischenstufe auf ein höheres Ziel bin, auf die höhere Geiftigkeit unferer Beftrebungen. Bon ber Natur mußten wir uns losfagen, bamit wir fie gang beherschen lernten; bas Ibeal in seiner gangen Erhabenheit über die Natur mußten wir der realen Natur entgegensetzen; die Spaltung ber Dinge, ber Geschäfte, ber Kräfte bes Geiftes mußte eintreten, bamit alles sich ausarbeiten konnte und

jeder Individualität ihr Recht widerführe. Mit Resignation haben wir den Zwiespalt unserer Zustände zu ertragen im Blid auf die Erhabenheit der stitlichen Idee. Unsere Aufgabe aber ist die sentimentale Stimmung zu überwinden und naive und sentimentale Kunst zu vereinigen, so wie Realismus und Idealismus vereinigt werden sollen; Erhabenes und Schönes sollen mit einander verschwolzen werden. Aber freilich auch hier müssen wir resignirm; das Schöne in seiner Bollendung bleibt ein Ideal; es kann nicht erreicht werden, weil es den Stoss vertilgen würde durch die Form

Schiller hat sich ben höchsten und ebelsten Zweck gesteckt; e muß fich aber auch eingestehn, daß er mit einem unzureichende Seine afthetischen Beftrebungen haben ihn a Mittel arbeitet. eine Philosophie ber Geschichte gang von äfthetischem Standpunk aus geführt. Alle andere Mittel ber Cultur außer ber schone Runft werden von ihm nur nebenbei mit flüchtigem Ange betrach Der Stat scheini ihm unzureichend und barüber legt er ih bei Seite: bas religiõfe Element ber Cultur berührt er, wenn d bie Anlage zur Gottheit im Menschen forbert, aber er verschmels es ganz mit bem afthetischen Leben; bie Wiffenschaft, von ber kantischen Kritik belehrt, betrachtet er mit Distrauen; auf bie nüpliche Kunft läßt ihn seine Richtung auf bas Ibeale nicht ein Er hat es mit Kant gemein, daß er den Zweck unsers vernünftigen Lebens von ben Bebingungen unseres sinnlichen & bens losibsen möchte um ihn in seiner vollen Mealität und Um endlichkeit geltend zu machen, fleht fich aber boch burch seine afthe tischen Bestrebungen auch an die Mittel bes sinnlichen Lebens berangezogen. Er möchte baber die Vereinbarkeit ber Mittel mit bem Zweck in ber Erfahrung sich begreiflich machen. nimmt er eine Aufgabe auf, an welcher Kant verzweifelt hatt und beren Lösung ben kunftigen Zeiten vorlag. Mit bem Seher blide eines Dichters hat er fich ihr gewibmet und er fieht ba man: ches voraus, was die spätern Philosophen aufnehmen sollten; a forbert die Vereinigung der Natur mit der Vernunft, der Ersch rung mit ber Speculation, ber Runft mit ber Religion, bes End: lichen mit dem Unendlichen, des Realismus mit dem Joealismus. Das sind Reime ber philosophischen Entwicklung, wie sie in bich terischer Borahnung fich zu regen pflegen; aber zu wiffenschaft licher Sicherheit haben sie sich noch nicht durchgearbeitet und Schil ler wird noch durch bas unerreichbare Ibeal, nach welchem bit

Runft ftrebt, auf ber kantischen Stufe zurudgehalten, welche nur eine Annäherung an bas höchste Gut in bas Unendliche hinaus gestatten wollte, weil sie eine unübersteigliche Kluft zwischen bem Sinnlichen und Ueberfinnlichen erblickte. In seinen Anfichten über die schöne Kunft und ihr Berhaltniß zur Cultur ftand er nicht allein. Sie find in ber Begeisterung gefaßt über bas, mas die Dichtkunft bem beutschen Bolte geleistet hatte und noch zu leisten versprach; gleichsam im Taumel über gewonnene und noch winkende Siege wollte Schiller die schöne Kunft zur Herrin über die Wege der Cultur erheben. Der Dichter ist ihm der ein= zig wahre Mensch; der Philosoph ist ihm nur eine Caricatur gegen ihn. So schrieb er an Gothe, mit bem er bamals sein icones Freundschaftsbundniß geschloffen hatte, mit bem er gemeinschaftlich an ber Beredlung seines Boltes arbeitete. Die Zeiten mußten zeigen, ob ein folcher Standpuntt ber afthetischen Begeisterung als haltbar sich erweisen wurde.

## Zweites Kapitel.

## Fortsehnug der kantischen Reform in den Systemen bei absoluten Philosophie.

1. Der kantische Standpunkt war boch nur ein kurzer Se in der Umwälzung der philosophischen Gedanken, welche in eine reißenden Berlaufe fich vollziehen follte. Rant lebte noch, als d für tobt erklärt wurde. Nachdem man von ihm gelernt hatt baß alle Erfahrung nur Erfcheinungen zeige, über biefen aber in übersinnliche Welt stehe, eine Welt ber Wahrheit, konnte man ni lange bei ben kritischen Untersuchungen über bie Erfahrung fich bleiben, die idealen Forderungen der Vernunft, welche Kant all bie Grundlage für bejahende Ergebniffe über bie Belt ber Bat beit erkannt hatte, mußte man herbeigiehn, um zu febn, ob nicht tiefer in das Uebersinnliche einführen könnten, als Kul selbst, von seinen kritischen Bedenklichkeiten zurückgehalten, in bas selbe eingebrungen war. Dies haben die Manner unternommen welche als die wahren Fortsetzer der kantischen Reform anzusch Neben ihnen finden wir zwar andere, welche burch bie un thropologische Kritik Kant's fich festhalten ließen, aber taum tonm es einen Augenblick zweifelhaft sein, daß den kühnen Männen, welche ber idealistischen Richtung ber kantischen Lehre folgten, be Sieg beschieben war in ber Meinung ber Zeiten und im so gang ber Wiffenschaft.

Unter ihnen zeigt sich ein Wetteifer in ber Entwicklung ber Gebanken, welche bas Uebersinnliche erforschen wollen. Mit rie gender Schnelligkeit entwicklten sich ihre Systeme, von einem solleich bleibenden Gesichtspunkte aus, aber in verschiedenen Stufen demselben Ziele zueilend. Fichte, Schelling und Hegel haben in einem Zeitraum, welcher kaum ein volles Menschenalter umsah, in der Herrschaft über die philosophische Meinung sich abgelöst. Ein jeder von ihnen hat dabei seine Lehren in sehr verschieden Formen gebracht, wenn sie auch alle ihrer ursprünglichen Absicht

getreu geblieben sein sollten. Besonders ihr Berhaltniß zu ihren Borgangern und Mitarbeitern ift ihnen im Wechsel ber Zeiten in verschiedenem Lichte erschienen und es bilbet bies einen charalteriftischen Rug ber leibenschaftlichen Bewegung, in welcher bie Fortbilbung biefer Syfteme fich vollzog. Als Fichte auftrat, glaubte er eines Sinnes mit Rant zu fein; nur feine fritische Methobe, ben inbiretten Gingang in fein Spftem glaubte er entbebren zu können; in gradem Wege wollte er das Auge für die Wahrheit Noch in seinen letten Zeiten hat er fich zu Kant's Lehre bekannt; aber auf ganz andere Bahnen war er doch gezogen worden und daß Kant sie zu beschreiten gezögert hatte, preßte ihm die Aeußerung ab, daß der Hauptpunkt der Philosophie seinem Lehrer nicht ganz klar gewesen sei. In seiner Erklärung ber kantischen Philosophie scheute er bie kuhne Behauptung nicht, daß ihr wahrer Sinn das Sein der Dinge an sich leugne. Man wird hierin nur bas verbectte Geftanbnig finden konnen, bag er über die Meinung Kant's sich getäuscht hatte, daß er in ihm wohl einen Borlaufer ber mahren Philosophie feben durfte, aber nicht ihren Begründer. Dasselbe Schauspiel begegnet uns in den Verhältnissen Schelling's zu Kichte und Hegel's zu Schelling. Schelling schloß fich anfangs an Fichte als fein Schüler an; balb aber wurde er gewahr, daß fein Lehrer ben hauptpunkt ber Philosophie boch nicht begriffen hatte, sondern gegen seine Gründe hartnäckig an seinem Frrthum festhielte; ihre Bahnen begegneten sich seitbem nur in einer leibenschaftlichen Polemik. In seinem Jugendgenoffen hegel hatte Schelling anfangs einen treuen Mitkampfer gegen Fichte und alle in der Wiffenschaft Zurückgebliebenen; aber bald gingen bem nach ihm gekommenen Schüler bie Augen auf und hegel begann ben Kampf gegen die schellingsche faule Anschauung. In bem fich wiederholenden Schauspiel haben wir ben gleichen Sinn zu seben. Es war eine leibenschaftliche Bewegung, in welcher bie Syfteme haftig sich ablöften. Blindlings fturzte man sich anfangs in die schon eröffnete Bahn, bem Borganger folgenb; bann fab man ein, es ließe fich nicht ftehn bleiben bei bem, mas er gewollt hatte: in einem neuen Sange ber Entwicklung mußte man felbst bie Führerschaft übernehmen. Es liegt nabe hierbei an felbstfüch= tige, ehrgeizige Beweggrunde zu benken; in ber Heftigkeit ihrer Polemik haben alle drei Philosophen den Schein hiervon nicht vermie= ben; von menschlichen Schwachheiten find sie auch nicht frei ge=

wefen; aber perfonliche Beweggrunde haben für ben allgemeinen Sang ber Geschichte nur einen fehr untergeordneten Werth; ber gange Berlauf ber Zeiten rechtfertigt bie einzelne Berson; erzeigt sich wie von einem großen Geschick getrieben, in welchem die Leis benschaft mehr von der Lage der Dinge als von den besondern Beziehungen ber Individuen zu einander eingegeben wurde. Mangel an fritischer Besonnenheit wird man aber in biesem Bange ber Dinge nicht übersehen konnen; die Grofartigkeit des Gedans tens, welcher durchgeführt werden sollte, riß zum Ziele hin; bi Mittel wurden weniger bedacht. Das Syftem um jeben Prei In Bergleich mit Kant's Ber burchzuführen war die Aufgabe. fahren find die Philosophen dieser Zeit viel weniger sorgfältig in Einzelnen. Kant's Kritit hatte die Schranten ber Erfahrung be bacht; jetzt erschien bies kritische Bemühn nur als ein unterge ordnetes Geschäft; die Schranken der Erfahrung wollte ma burchbrechen, zur Erkenntniß bes Absoluten fich erheben; von i aus, meinte man, wurde bie Bebeutung ber Erfahrung von felle fich ergeben.

So wie die kritischen Rucksichten auf die Erfahrung zurich traten, zeigten fich im Vorbergrunde die Joeen der Vernunft, vol welcher aus die positiven Ergebnisse der Philosophie gewonne werben follten. Man wollte in bas Gebiet bes Uebersinnliche eindringen, in das Gebiet der Freiheit; es zu begreifen, wie & im Leben ber Einzelnen, im großen Gange ber Geschichte, in Allgemeinen sich bewährt, wie in ihm die absolute Vernunft, be absolute Beift fich offenbart, bas war bie Aufgabe. Der 3000 lismus war bei Rant noch verbeckt gewesen burch die Berücksch tigung ber Erfahrungswiffenschaften, welche in ein großes unb kanntes Jenseits blicken ließen. Jest sollte ber Wiffenschaft be unbegreifliche Jenseits weichen und der Ibealismus kam nun vil Damit zeigte fich auch, bag Kant's Gebanten lig zu Tage. nicht allein die Grundlagen der philosophischen Reform gebilde hatten, vielmehr wenn es galt die positiven Einsichten in bas Allgemeine bes geistigen Lebens zu eröffnen, so leiteten babei bie Go banken, welche Leffing's Erziehung ber Menschheit und Herder's Philosophie ber Geschichte angeregt hatten. Auch die Erinnerungen an Spinoza, welche von biesen Mannern geweckt worden waren, traten babei machtig hervor und felbst Jacobi's Forberun: gen einer höheren Erfahrung, welche bas Uebersinnliche und er

kennen ließen, blieben nicht unbeachtet. Man sieht, biese Systeme hatten es barauf angelegt bas Ganze ber Bestrebungen ihrer Zeit zusammenzusassen. Die Spaltung ber Wissenschaft in Ersahrung und Philosophie, die verschiebenen Ansähe ber Forschung, welche in der deutschen Literatur noch ohne Zusammenhang standen, wollte man nicht bestehen lassen; alles sollte in ein System zusammentreten. Wir sehen hier eine der großartigsten Unternehmungen in der Wissenschaft vor und; es war nur zu besorgen, daß die Mittel nicht ausreichen würden, daß die revolutionäre Bewegung, in welcher man sich Bahn brechen mußte, zu Sewaltsamleiten versühren könnte, welche sich einzustellen psiegen, wenn man eine allgemeine Form durchsühren will ohne des Stosses zu ihrer Ausfüllung mächtig zu sein.

Daß Fichte, Schelling und Hegel die Hauptrolle gespielt ha= ben im Aufbau ber ibealistischen Systeme, barüber tann gegenwartig kein Zweifel herschen. Sie leiteten die Bewegung; sie völlig zu beherschen waren fie freilich nicht im Stanbe. werben auch Kräfte bes Wiberftandes neben ihnen thatig finden, welche wir um so weniger übergeben burfen, je mehr sie zur Rritit ihrer Bestrebungen bienen. Bei bem fturmischen Fortgange ber Bewegung konnte es nicht fehlen, bag auch eine Partei bes Widerstandes sich bilbete. Aber gegen ben erften Anbrang mußte fie in Bertheibigung gurudweichen. Wir burfen baber die Systeme der drei genannten Männer als den Berlauf einer in sich geschlossenen fortschreitenden Entwicklung betrachten. Der leiden= schaftliche Streit, welcher unter den Kührern der sustematischen Partei in den verschiedenen Absätzen ihrer Bewegung entbrannte und manche Umgestaltungen in ihrer Lehrweise hervorbrachte, barf uns nicht bavon abhalten einen jeden von ihnen als den Bertreter einer in fich geschloffenen Dentweife anzusehn und fein Spstem für sich zu betrachten; er barf uns noch weniger zu ber Meinung verleiten, als hatten fie nicht alle an berfelben Aufgabe gearbeitet. Sie alle vertraten den Gedanken der absoluten Philosophie, einer Philosophie, welche die unbedingte Herrschaft über alle wahre Wiffenschaft in Anspruch nimmt. Zu ihr hatte Kant ben Beg gebahnt, indem er geltend machte, bag nur die Philosophie in die überfinnliche Welt einführte; es bedurfte nur ber Aufage, daß die übersinnliche Welt allein die wahre Welt sei und die Ver=

nunft an ihrer Erkenniniß nicht verzweifeln durfe, um ben I banken ber absoluten Philosophie hervortreten zu lassen.

Johann Gottlieb Richte, geboren 1762 ju Re menau in ber Oberlaufit, ber Sohn eines Bandwirkers, wu burch bie Unterftutung eines Bonners in ben Stand gesetzt Jena und Leipzig Theologie zu ftubiren. Seine philosophia Grundsätze brachten ihn in Streit mit ber berschenben Doams Das Wesen ber Theologie sah er in ber Moral; die bogmat Philosophie führt auf Determinismus und biefer hebt bie # heit des Willens auf. Diese Ansicht hat er fortwährend is halten. Als er aber mit ber tritischen Philosophie Kant's p lig bekannt geworben, bot ihm biese einen Ausweg aus fe Zweifeln. Er verarbeitete nun die kantische Lebre in einem ständigen Sinne, indem er auf geradem Wege zu ihren Erge sen zu gelangen und die verschiedenen Kritiken auf einen gen schaftlichen Mittelpunkt zurückzuführen suchte. Mis Haush ging er nach ber Schweiz, nachher nach Polen, von wo at Königsberg besuchte um Kant persönlich kennen zu lernen. D bessen Vermittlung wurde Richte's erfte Schrift, Versuch Kritik ber Offenbarung, zum Druck beförbert; ganz im Sinn tritischen Philosophie geschrieben, zufällig ohne ben Namm Berfassers ausgegeben, wurde sie als ein Werk Rant's geprie und als dies Misverständnig beseitigt war, galt Fichte für fahigsten Schuler Rant's, welcher beffen Wert weiter ju fi im Stande fein wurde. Die gludliche Ghe, welche er um Beit fcblog, feste ihn in ben Stand einige Beit ein unabhand mit literarischen Arbeiten beschäftigtes Leben in ber Schwei Hier veröffentlichte er einige politische Schriften für frangösische Revolution; sein Leben in dem schweizerischen state schien ihn zu berechtigen ber Republik bas Wort zu r Seine Politik zeigt die Abstraction des Philosophen, welcher ben sittlichen Magstab als allgemeingültiges Gesetz verehrt, bestehende Berhältnisse unbekummert. Bon seinem morali Gesichtspunkt ift Fichte fortwährend zu bem Beftreben ge worden für seine Philosophie eine prattische Wirksamkeit pu winnen; aber wir sehen ihn auch fortwährend in einem Re mit ben Mitteln, welche er in seinem ibealen Fluge wenig ad und die praktischen Reformen, welche er anstrebte, wurden ibm meistens in sehr unpraktischer Weise betrieben.

Muße in ber Schweiz wurde er zum Lehramte in Jena berufen. hier wirkte er burch seinen beredten Bortrag, burch schnell ent= worfene Schriften fur bie Wiffenschaftslehre, wie er sein Syftem bes Sbealismus nannte, mit großer Macht. Die literarische Begeisterung ber bamaligen Zeit tam ihm entgegen. Das lette Jahr= gehnt bes vorigen Sahrhunderts, in welches feine Wirksamkeit in Jena fallt, war die glanzenbste Zeit unserer Dichttunft, Die Zeit eines neuen Aufschwungs in ber Wissenschaft, an welchem bie Universität Jena einen sehr hervorragenden Antheil hatte. te's Antheil hieran tann angesehn werben als bie außerste Spite ber Hoffnungen bezeichnend, welche an diesen Aufschwung sich tnupften. Er wollte bas Selbstbenten feiner Schuler weden, wie er sagte, ihnen ein neues Auge einsetzen; ihren Willen, ihr Leben bis zu ihrem geselligen Berkehr herab wollte er reformiren. Die Sturm= und Drangperiobe, welche in ber Dichttunft schon überwunden war, ergriff jest die wissenschaftliche Literatur. konnte nicht ausbleiben, daß auch die Mächte bes Wiberftandes gegen Fichte fich regten. Die Verachtung bes Alten racht fich burch die Misverständnisse, auf welche bas Neue ftogt. gerieth balb mit aller Welt in Streit. Die Stubenten konnten die Befeindung ihres Herkommens nicht vertragen; in der Literatur erhoben sich Anklagen gegen seinen Jacobinismus, seinen Atheismus; bie alten Häupter ber Bewegung konnten ihm nicht beiftimmen; herber, Schiller, gulest Kant fagten aus verschiebenen Grunden sich von ihm lod; er zerfiel mit der kirchlichen und der weltlichen Macht. Die Veranlaffung des Ausbruchs gab ein Auffat in seinem philosophischen Journal, in welchem er Gott für die moralische Weltordnung erklärt hatte. Man sab bierin ben, offenbaren Atheismus. Churfachsen verbot bas Seft bes Journals und klagte gegen Flichte. Fichte war emport. Man suchte die Sache in Gute zu schlichten; dies gelang aber nicht; die Schuld hiervon trugen beibe Theile. Fichte forberte seinen Abschied; daß er ihn erhielt, war ihm weniger frankend, als daß sein Berfahren nicht allgemeinere Billigung, bas Berfahren ber Gegenpartei nicht allgemeinen Unwillen erregte. Als ihm auch ber Aufenthalt in einem benachbarten Lande nicht erlaubt wurde, fab er fich für einen Geächteten an. Er war barüber erftaunt, daß man ihm in Berlin zu leben geftattete. Hier hielt er Borlefungen vor einem gemischten Publicum und schrieb Schriften,

welche seine Philosophie in eine populare Form kleibeien; ab mit seiner Zeit war er zerfallen; er hielt sie für unfähig b freien und sittlichen Gebanken der Philosophie in streng wisse schaftlicher Form zu fassen, weil fie ber Gelbstsucht verfall sei. Lange hat er von dieser Berzweiflung an seiner Zeit f nicht erholen konnen. Seine Philosophie trieb er einsam of Anregung. Auch als er zu Erlangen wieber an einer Universit lehrte, kam er zu keiner andern Anstcht. Erst der politische A seines Baterlandes läuterte seine Leidenschaft und flößte ihm ned In ben Frangofen, ben Feinben feines Baterland sah er bas Brincip ber Selbstsucht verkörvert. Als sie bie pa kische Macht überwältigt hatten, floh er nach Königsberg und n Nach bem Frieden aber tehrte er nach Berlin jut Schweben. um für eine neue Erhebung Deutschlands zu wirken, politischen Fall sah er ein Strafgericht, welches die Augen öff und zur Umkehr mahnen follte. Durch die Bolkserziehung, h er, wurde ein neues Geschlecht sich erwecken laffen. Sinn half er die Hoffnungen seines Bolkes aufrecht erhall burch die kuhnen Reden an die deutsche Nation, welche er m ben Augen ber Frangofen zu Berlin zu halten magte, burch Antheil, welchen er an der Errichtung der Berliner Universit nahm. Als Lehrer an ihr trat er auch wieder mit ftreng wis schaftlichen Darstellungen seines Systems auf. Die politische 🖣 hebung seines Baterlandes hat er noch gesehn; er fiel als Opfer berfelben; seine Frau brachte von ber Pflege ber Rran und Berwundeten bas Lazaretfieber nach Hause, welchem er Unfange des Jahres 1814 erlag.

Fichte war ein fruchtbarer Schriftfteller. Wenn man beinen ersten, früher erwähnten Schriften absieht, kann man berioden seiner literarischen Lausbahn unterscheiden, welche dusseine Lebensersahrungen bedingt wurden. In der ersten Istrebte er nach einer streng spstematischen Ordnung. Er entwasich dazu ein Schema; von einem Princip ausgehend sollte de Berfahren die Entwicklung dieses Princips geben und zum Schlift in dasselbe Princip zurückgehn. So bilden sich die drei Glich des Spstems, Thesis, Antithesis und Synthesis. In seiner Grund lage der gesammten Wissenschaftslehre sollte dies Berfahren am geführt werden. Wissenschaftslehre nannte er seine Philosophi Dieses Werk war ein Leitsaden für seine Vorlesungen, nach Be

burfniß, nicht ohne Uebereilung entworfen. Das Berfehlte in feiner Anlage hat Fichte felbft anerkannt. Erganzungen, Andeutungen einer kunftigen Umarbeitung ließ er hierauf folgen; er wandte seine Grundsate auch auf die prattische Philosophie an. An eine völlige Umgeftaltung seiner Lehrweise bachte er jedoch nicht fogleich. Aber die Erfahrungen, welche er von einer völli= gen Disbeutung seiner Lehre machte, mußten auch hierauf sein Auge richten. Bu völliger Evibeng tonnte er es bringen, bag es ein Misverftanbniß sei, wenn man feine Lehre fur Atheismus hielt; aber einen Theil ber Schuld mußte er fich selbst beimessen, ba selbst Schelling, sein eifrigster Anhänger, bei einer Misbeutung seiner Lehre beharrte. Er zerfiel nun mit seiner Reit; aber seinen Beschulbigungen gegen fie geht ein Bekenntniß ber Mängel seiner sustematischen Darftellung zur Seite. Er versprach nun von Zeit ju Zeit eine genugendere Ausführung feiner Biffenschaftslehre, legte sie aber nicht vor. Er veröffentlichte damals, in ber zweiten Beriode seiner schriftstellerischen Laufbahn, nur populare Werte. In ihnen hat er eine fraftige Beredtsamteit gezeigt, viele Wege ber Darstellung verfolgt, mit ber Terminologie bäufig gewechselt, auch mehr Stoff an sich zu ziehen gesucht; aber seinen Anforderungen an systematische Entwicklung konnte er in bieser Weise nicht genügen. Erst nachbem er in Berlin wieber zu lehren begann, hat er ernftlicher baran gebacht sein System abzuschließen. Hiermit war er in ber britten Periode be-Rur wenig hat er bavon selbst an bas Licht gegeben; nach seinem Tobe aber ift eine Reihe mehr ober weniger vollen= beter Werke erschienen, aus welchen sein spstematischer Aufbau sich ertennen läßt.

Man hat gemeint und Schelling besonders hat diese Meisnung unterstützt, daß Fichte in seiner spätern Zeit, seit der zweisten Periode seiner Werke, unter Schelling's Einfluß seine Ansichten wesentlich geändert hätte. Diese Meinung gründet, sich besonders auf seine Lehren von Gott und vom Ich; Beränderunsgen in der Terminologie, besonders über das Sein spielen dabei auch ihre Rolle. Man behauptet gewöhnlich, daß Fichte in seiner ersten Zeit nur vom endlichen oder subjectiven Ich gewußt habe, und ist entweder geneigt in die Beschuldigung des Atheisemus gegen ihn einzustimmen oder doch anzunehmen, daß er Gott völlig jenseits unserer Erkenntniß hätte stehen lassen. Diese Ans

Magen beruhen auf Misverstänbnissen. Die Mangelhaftigkeit set ner frühern Lehrweise beruhte hauptsächlich barauf, daß er, vo Rant's Kritit bes Bewußtseins ausgehenb, bem Begriffe bes 31 eine viel zu hervorragende Stellung in ber Entwicklung seint Gebanken gegeben hatte; aber in berfelben war boch beutlich g nug ausgebruckt, bag er nicht blog vom einzelnen, subjectiv bet kenben, sonbern auch vom allgemeinen, absoluten 3ch rebe. seiner Polemit aber hatte er es früher vorherschend mit ber meinen realistischen Borftellungsweise zu thun, welcher er sein Ibealismus in ben harteften Formeln entgegensette; um bie Wiberspruch auszubrucken, verwarf er alles Sein und ließ bas Leben übrig. Spater milberte fich biefe Polemit um fich be härter gegen die schellingsche Naturphilosophie auszusprechen, u biefe ihm einen neuen, vergeistigten Realismus zuruckzufüh schien; um gegen fie seine Stellung zu behaupten, ließ er Sein Gottes zu, welches ihm mit bem absoluten 3ch feiner bern Lehre basselbe ist, brang aber um so stärker auf ben Un schied bes Seins vom Wiffen, welches im benkenden 3ch fich v gieht, so bag bieses wie bas Endliche zum Unendlichen zu fie tommt. In biefer Anschauungsweise aber ift er fich immer gi geblieben, sie brudt auch ben wesentlichen Unterschied feiner ber ichellingichen Lehre aus, und wir haben baber teinen Gri anzunehmen, bak er feinen philosophischen Standpunkt in frate Zeit geänbert habe.

Die Gewaltsamkeiten ber philosophischen Reform sprechen bei Kichte sehr nacht aus. Gin neologisches Bestreben mit a bisberigen Formen der Philosophie zu brechen begegnete uns so bei Kant: Fichte erklärt ohne Umschweife, daß die bisherige Losophie nur Meinungen gekannt habe und erft mit seiner senschaftslehre die mahre Philosophie beginne. Kant habe m ben Weg gebrochen, sei aber bisher nicht recht verftanden word Das richtige Verständniß, welches er ihm entloden will, la barauf hinaus. baß die Forberungen der Vernunft und bingt geltenb zu machen sinb. Was die Vernunft will, b follen wir; ihren unbedingten Geboten burfen wir uns nich entriehn. So schärft uns Richte unsere Pflicht ein; in unset Denken follen wir fie üben und seine ganze Philosophie tragt b her ben Charatter einer Pflichtenlehre. Richt mit Unrecht p man ihn ben großen Sthiker genannt; seine ethische Auffassung weise zeigt aber auch das Ueberspannte einer revolutionären Bewegung. Die Erhebung zur Reform der Philosophie macht sie zu unserer Pflicht, wie kurz vorher die Terroristen der französischen Revolution die demokratische Gestinnung und den Enthusiasmus für die Revolution für die Pflicht des Bürgers erklärt haten. Die Forderungen der Bernunft, die Forderungen an die Philosophie hat er auf das äußerste angespannt; so auch die Forderungen an seine eigene Methode; er will die absolute Philosophie. Daraus ist gestossen, daß er auch Zeit seines Ledens sich selbst oder den Ansorderungen, welche er an die methodische Ausführung der Philosophie stellte, nicht hat genug thun können.

Kur den Begriff und die Methode der Philosophie hat er einen sehr bedeutenden Fortschritt gemacht, indem er die Philoso= phie als Wiffenschaftslehre faßte. Er ftellte hierburch ben Begriff bes Wiffens als Princip an bie Spipe bes Syftems. seinen Schulern suchte er ben Gebanten zu wecken, bag uns eine Anschauung beiwohnte vom Wissen im Allgemeinen, welcher wir in unserm wissenschaftlichen Verfahren gehorchen müßten. war bas neue Auge, welches er ihnen einseten wollte. Die Evi= beng bieser Anschauung ergreift uns; wir machen sie nicht; sie macht und. Unsere Vernunft kann und will dieser Aufgabe sich nicht entziehn. Wir wollen wiffen; bie Vernunft will wiffen. Dies ift ber Grund alles Forschens. In ber absoluten Forberung ber Bernunft ift es gegrundet, bas Wiffen folle werben, von uns gesucht werben. Sie ift bas Princip ber Wiffenschaftslehre. hierdurch erhebt sich Richte mit einem Schritt über bas kantische Brimat der praktischen über die theoretische Vernunft. Jedes Gebot ber Vernunft ist unbedingt, eine Vorschrift ber Pflicht; dies gilt auch von allen Geboten ber theoretischen Vernunft, welche in die Anschauung des Wissens zusammengebrängt werden; es ist und ebenfo fehr geboten bas richtige Denken zu pflegen, wie bas sittliche Handeln; ohne zu wissen, was wir zu thun haben, wurde auch tein sittliches Sanbeln sein konnen.

Die Forberung der theoretischen Vernunft steht aber auch bei Fichte in engster Verbindung mit der Forderung der praktischen Vernunft. Denn er erklärt das Wifsen als das freie Denken, weil es nur in einem freien Acte upseres Erkennens vollzogen werden kann. Es enthebt uns daher der Abhängigkeit von der stunlichen Welt und kommt in einer Handlung unseres

Geistes zu Stande, so daß wir im Wissen auch ein Wert der Bernunft zu erkennen haben. Fichte drückt dies sehr charakterisstisch in der Formel aus: forsche nicht aus Wißbegier, sondern aus Pflicht. Ein Forschen aus mussiger Neugier, nur zur Befriedigung des wissenschaftlichen Triedes würde ihm als unvernünstig, selbstsüchtig und verwerslich erscheinen. Nur weil die Bernunst gebietet uns frei zu machen durch das Wissen von den Beschränzungen der Natur sollen wir der Theorie leben.

Das Wiffen ift bas freie Denken, benn jebe Beschränktheit bes Denkens setzt ein Richtwiffen. Wir sollen baber alle Schranten bes Denkens abwerfen um zu bem absoluten Wiffen zu gelangen, welches allein ben Ramen bes Wissens verdient. Es liegt hierin ein polemischer Bug, welcher in Fichte's Wiffenschaftslehn stark vertreten ist, gegen Vorurtheile aller Art. Die Philosophie foll zum schlechthin vorurtheilslosen Denten führen; die Freiheit von Vorurtheilen ber gemeinen Vorstellungsweise, von politischen, religiösen, sittlichen Borurtheilen, vom Glauben an die Aussagen bes Sinnes ist die erste Bedingung bes Wiffens, auch die Schranten unserer Erkenntnisse, an welche bie kantische Kritik uns mahnte, werben wir im Wiffen überwinden muffen. Daß hiermit nur bie negative Seite bes Wiffens bezeichnet werbe, lagt fich nicht verkennen. Es läßt sich erwarten, daß auch etwas Positives hingutreten werbe, wenn bas Denten seiner Schranten fich entlebigt Der positive Gehalt bes Wissens wird von Fichte in ber Selbstbefinnung bes Wiffenben über fich und feine Bestimmung gesucht. Hierdurch aber halt er sich ausschließlich an die subjective Seite bes Wissens und beseitigt seine objective Seite. in ber fortschreitenben Bewegung zur Erschütterung bes naturali stischen Standpunkts, sie ergriff auch bas kantische Ding an fich, welches Fichte als ein Ueberbleibsel bes Naturalismus, als eine Mahnung an bie unüberwindlichen Schranken unserer Freiheit bekämpfte. Hierburch aber wurde alles in unserm Denken bem benkenben Subjecte zugeschoben und die idealistische Richtung trat mit bem Auspruch auf unbedingte Herrschaft hervor. Fichte hat ihn so weit als möglich zu treiben gesucht, indem er den objectiven Gehalt bes Wiffens im Beginn seiner Untersuchungen gang bei Seite fest. Freilich kann er damit nicht zu Ende kommen. Wir werben feben, daß er ein ursprüngliches Gein, welches bem ben tenben Subjecte gu Grunde liegt, nicht gurudweisen tann, bag er

bie allgemeine Wahrheit eines absoluten Grundes, von welchem das freie Leben und Denken abhängig ist, anzuerkennen sich bereit zeigt, um durch beffen Gehalt das Wifsen crfüllen zu lassen; aber dies alles sind nur nachträgliche Zugeständnisse, in dem Begriffe des Wissens, wie er ihn als Princip an die Spike seiner Wissenschaftslehre stellt, bleibt die objective Seite des Wissens verborgen. Dies hat der Entwicklung seines Systems den Charakter eines rein subjectiven Joealismus aufgeprägt und auch die Schwankunzen herbeigezogen, welche in der Darstellung seiner Lehren und in der Durchführung seiner Methode sich finden.

Bon ber Anschauung des Wissens ausgehend hat er die Methobe ber Philosophie aus ihr sich abzuleiten gesucht. Das Brin= cip stellt eine Aufgabe, einen Zweck; von ihm hängen bie Mittel ab. Das freie Denken follen wir hervorbringen; feine Anschauung haben wir beim Beginn ber Untersuchung; aber nur als eine noch nicht ausgeführte Aufgabe; daß es noch nicht vorhans ben ift, fest voraus, daß bem bentenben 3ch noch Schranten gesett find. So sett sich ihm bas Nichtich entgegen, welches bie Schranke abgiebt. Sie zu beseitigen, bas forbert bie Aufgabe. Die Schranken bes Denkens werben aber beseitigt burch bie Ertenntnig ihres Grundes; benn fobalb man ben Grund ber Schranten erkannt hat, hat man sie erklärt und ist über sie hinausge= kommen; ber Grund liegt jenseits ber Schranken und sobalb man ihn im Denken fich angeeignet hat, ift man im Denken frei geworden von den Schranken. Die Schranken bestehn nur im Denten, im Beifte, fie konnen baber auch im Denken geiftig überwunden werben. Die Methode ber Wiffenschaftslehre besteht ba= her in der Erklärung der Schranken unseres Denkens aus ihrem Grunde. Die Vorurtheile best gemeinen Denkens sollen burch fie überwunden werden; so wie sie besiegt sind, ist bas Wissen por-Die Methode verläuft nun in brei Gliebern, einer Thefis, in welcher bie Anschauung des Wiffens im Ich gesetzt wird, einer Antithesis, welche bas Richtich als die Schranke bes benkenben Ich sett, und einer Synthesis, welche bie Schranke besiegt, indem sie ben Grund der Schranke, bas Richtich, in bas Ich versett und baher Ich und Richtich vereinigt.

Das Wahre in bieser Methobenlehre ift, baß sie bas Princip ber Philosophie in bem Gebanken bes Wissens, bem Jbeale ber theoretischen Vernunft anerkennt und in ihm, von der Ersahrung ber Schranke ausgebend, eine Aufgabe erblickt, welche burch bie Erklärung ber Erfahrung gelöft werben foll. Diefe Erklärung fortzuseten bis zur genügenden Lösung der Aufgabe, b. h. bis zur Erfüllung des Gedankens des Wissens, dazu fordert sie auf Fichte aber verdirbt sich seine richtige Einsicht in die Method ber Philosophie baburch, daß er die von der Erfahrung gegeben Schranke aus ber Anschauung bes Wissens ableiten möchte un von vornherein alles aus ber reinen Vernunft zu begreifen. gehört bies bem Bestreben an die Philosophie zur absoluten Wif senschaft zu erheben und also auch das Empirische aus der Ben nunft zu construiren, anstatt es als gegebenen Ausgangspun zu betrachten, zu beffen Erklarung bie Philosophie nur bie allge meinen Grundfate aus ihrem Principe zu schöpfen bat. Bestreben zu genügen liegt außer ber Macht ber Philosophie Fichte aber verwickelt sich durch dasselbe in nuplose Versuche. I ihnen sieht er sich immer wieber auf die Thatsachen ber Ersab rung jurudgewiesen, welche in unferm Bewußtsein gegebet Schranken uns beweisen. Daber find seine Schriften, in welche er von den Thatsachen des Bewußtseins ausgehend seine Gedam ken und zu entwickeln gesucht hat, bei weitem lehrreicher, als sein wiederholten Anfahe der Conftruction der Wissenschaftslehre zu ge nügen. Seine Lehre mußte eine psychologische Haltung annehmen, weil sie von der subjectiven Seite des Wissens ausgeht und bie Erfahrung ber Schranken und Vorurtheile voraussetzen mußte, welche wir in unserm Denken zu überwinden haben. Auf die Er klärung dieser Thatsachen unseres Bewuftseins hat fie es abgesebn von bem Gebanken unseres theoretischen Zweckes aus. so eine teleologische Erklärung unseres innern Lebens betreibt ftellen alle die in uns auftretenben Schranken als Mittel fic bar, burch welche wir unsern Zweck erreichen sollen, und es ik nun die Aufgabe zu zeigen, wie wir in einem allmäligen Aufsteigen begriffen find von einer Stufe ber Befreiung unferes Den kens zur andern. Bon ber niedrigsten Stufe beginnen wir, mit ber hochsten sollen wir enben. Das System stellt eine Reihe von Stufen in ber Selbstbefreiung bes Beiftes bar; bie Methobe foll von einer zu ber andern führen und bas Bange mit ber Erkenntniß Sottes enden. In ben wefentlichsten Punkten kommt bies überein mit den Lehren der psychologischen Mystiker, welche vom Berlangen nach Gott ausgehend ben Weg zum Schauen Gottes zeigen wollten.

Mit ber niebrigften Stufe muß begonnen werben. Sie ist das sinnliche Denken, in welchem wir, von der Gewalt der sinn= liden Einbrucke ergriffen, schlechthin unfrei find. Zu ihr gehört perft die außere Wahrnchmung. Fichte löft fie in ihre Beftandheile auf. Zunächst ist zweierlei in ihr zu unterscheiben, die Em-Mindung und die Anschauung der äußern Gegenstände im Raum. In ben Lehren über bie erfte abnelt Fichte fehr Conbillac's Bemertungen. Jebe Empfindung giebt nur bas Bewußtsein einer Beränberung im Jch. Wir empfinden, was in uns vorgeht; eine Erscheinung, ein Bilb in unserem Innern, tritt an die Stelle ber mbern; alle Erscheinungen sind nur Bilber unserer Einbildungs= taft, welche aber nicht willfürlich von uns entworfen werben, onbern nach einem nothwendigen Gesetze in uns auftreten, benn vir find unfrei in unserem Empfinden, wenn sie auch in unserm Innern fich erzeugen. Die Bilber unserer Ginbilbungstraft stellen dir alsbann gleichsam außer uns heraus; fte werben im Raum wn uns vorgestellt, weil sie, obwohl in uns vorkommend, nicht wn uns entworfen werben. Auch hierin sind wir nicht frei, son= um an bas Gesetz unserer Anschauungsweise gebunden. ilgt Kichte Kant; boch leitet er bies nicht von der besondern Anhauungsweise bes Menschen ab, sonbern sucht barzuthun, baß jebes mpfindende und benkende Befen die Bilber feiner Einbilbungs= haft in den drei Maken des Raumes aus fich herausstellen musse. Er hebt besonders hervor, daß die britte Dimension, die Dicke m Körper, nicht von uns empfunden werden könne, sondern hin= ngebacht werbe, weil wir hinter ber wahrgenommenen Oberfläche. ber Grenze unserer Wahrnehmung, etwas Positives bem gebachten Begenstande zuschreiben müßten. Zu der Empfindung und ber Anschauung im Raum, fügt sich alsbann noch ein brittes Befandtheil der äußern Wahrnehmung, nemlich das Hinzubenken tines auker uns liegenden Grundes ber Empfindung. Unmittelbar weiß ich nur von meiner Empfindung; das Empfinden aber, benke ich, muß einen Grund haben; dieser liegt nicht in meinem 36, weil ich in meinem Empfinden nicht frei bin; fo muß er außer mir liegen. Auf biefem Schluffe vom Sate bes Grundes aus beruht aller Anspruch, welchen ich auf Erkenntniß bes Aeußern habe. Im Hinzubenken bes Grundes zu der Erscheinung bin ich aber ebenso wenig frei, wie in ber Empfindung und in ber Un= schauung bes Raumlichen; ich muß ihn hinzubenken von einem Sesetze meines Denkens gezwungen; nicht ich benke ihn hinzu, sonbern bas zwingenbe Gesetz läßt ihn mich hinzubenken. Mein stnnliches Vorstellen in ber äußern Wahrnehmung ist ein unfrei-williges, unwillfürliches Produciren von Gebanken.

Die äußere Wahrnehmung verweift unmittelbar auf bie innere Bahrnehmung ber Borgange in meinem Ich. In allen ihren Bestandtheilen erkläre ich sie aus Thatiakeiten meines Ich, ber Ginbilbungstraft, bes Anschauens und bes Dentens. In ber innern Wahrnehmung zeigen sich auch wieber bieselben brei Bestandtheile, wie in ber außern Wahrnehmung. Wir empfinden uns mit be ftimmten Bilbern ber Ginbilbungstraft beschäftigt; indem ich biest Bilber nach einander wechselnd auftreten sehe und in mir zusam menfasse, entsteht mir bie Anschauung ber Beit; zu biesen beiden Bestandtheilen bente ich sobann bas 3ch als Grund hinzu und mein Ich spaltet sich mir in bas Subject meiner Borstellungen und Anschauungen und in bas Object meines Denkens, weil is bas Ich als einheitlichen Grund nicht empfinde und nicht in ba Zeit anschaue, sondern nur zu ben Empfindungen und Anscham Aber auch in allen biefen Thatigkeiten ber ungen binzubente. innern Wahrnehmung bin ich nicht frei, sonbern von ben Gesehen meiner Einbilbung, meines Anschauens und meines Dentens go Das bentenbe Wefen ift in ber Wahrnehmnng feiner bunben. selbst nur ein Product der Natur und ihrer Gesetze; niemand kann fie zuruchweisen und in allen vollziehen fie fich baber in gleicher Weise. Ein productiver Trieb in uns läßt uns alle unfere innere Wahrnehmungen machen.

Dies zeigt sich noch beutlicher barin, daß die innere immer mit der äußern Wahrnehmung verbunden ist. Weil das Ich sich gebunden sindet in seiner innern Wahrnehmung, muß es ein Auberes, ihm Aeußeres benten und vorstellen, welches es bindet. Bon der Unfreiheit, von der Hemmung, in welcher es sich sindet, muß es sich zu befreien streben, durch die Ueberwindung des Wiederstandes, welcher, von außen kommend, im Raum als ein körperlicher Widerstand sich darstellen muß; nur durch körperliche Werkzeuge kann ein solcher überwunden werden; daher muß das Ich auch körperliche Thätigkeitswerkzeuge sich beilegen; aber auch nicht minder Wahrnehmungswerkzeuge um gewahr werden zu können, wie weit die Hemmung besteht, wie weit sie überwundenist. So sieht das Ich mit einem organischen Leibe sich verbunden,

welchen es äußerlich wahrnimmt beim Beginn und in ber Fortsettung seiner innern Wahrnehmungen; benn wenn auch die erste hemmung überwunden wird, tritt boch immer eine neue hemmung an ihre Stelle und seine innern Wahrnehmungen vollziehn fich nur in einem Wechsel ber Hemmungen; bas 3ch finbet sich nur in einer Reihe von Thatigkeiten, welche fein Leben bilben und erkennt fich als ein Lebendiges, welches in productiven Thä= tigkeiten begriffen ist. Es schreibt sich biefe Thatigkeiten zu, muß aber auch bekennen, daß es in ihnen nicht frei ist, sondern noth= wendigen Gesehen seiner Ginbildungstraft, seines Unschauens und Dentens geborcht. Frei zwar von außern Ginwirtungen tann ich mich finden in meiner innern Wahrnehmung, soweit ich nicht burch außern Wiberftand gehemmt bin; benn ich erkenne mich als ben Grund meines inneren Lebens, meines Borftellens, meines Unschauens, meines Denkens; aber nicht frei finde ich mich in allen biefen Thatigkeiten von bem allgemeinen Gefete bes Lebens. Das Borurtheil muffen wir ablegen, daß wir vorstellen, anschauen, benten; alle biefe Thatigkeiten unseres finnlichen Bewuftseins in uns zu vollziehn zwingt uns ein Naturgesetz.

Man hat ben Ibealismus Fichte's oft so gebeutet, als wollte cr alles Wahre in das Borstellen und Denken des einzelnen Ich verlegen. Das so eben Angeführte giebt dies als ein grobes Misverständnitz zu erkennen. Fichte verfällt vielmehr in den entgegengesetzen Fehler das Denken in der sinnlichen Ersahrung als etwas zu betrachten, in welchem keine Freiheit, welches dem einzelnen Ich gar nicht zuzurechnen ist. Er sließt ihm hauptsächlich daraus, daß er das Denken nach dem Sate des Grundes als einen rein natürlichen Vorgang ansieht. Kant hatte hierzu den Weg gezeigt, indem er das Denken nach den Kategorien der Ersahrung, welche Fichte auf den Sat des Grundes zusammenzieht, in demselben Lichte betrachtete und daher in der Ersahrung auch nur die Erkenntniß von Erscheinungen erblickte.

Die völlige Unfreiheit bes sinnlichen Denkens läßt uns aber auf bieser Stuse nicht stehn bleiben; ber natürliche Proces ber Ersahrung muß aus einer höhern Stuse erklärt werben, bamit wir zum freien Denken gelangen. Fichte nennt sie bas Intellisgiren, bas Denken bes Verstandes ober bas reine Denken. Zwei Punkte bilben es, welche für die Denkweise bes neuesten Ivealismus von maßgebender Entscheidung geworden sind. Der eine

ist, daß wir ein Allgemeines anerkennen mussen, von welchem unfer individuelles Bewußtsein beherscht wird, ber andere, daß wir bieses Allgemeine als ein Lebenbiges zu betrachten haben, ober wie Fichte lieber fich ausbruckt, als ein Leben; burch bie Bahl biefes Ausbrucks sucht er ben Begriff bes Dinges ober ber Gubftanz zu umgehn, welcher im Begriff bes Lebendigen liegen möchte. Der zweite Bunkt ergiebt sich in sehr einfacher Beise. bucte ober Erscheinungen laffen fich nur aus einer producirenden Praft erklären, welche aus sich heraus thätig ist ober Leben bat Was tein Leben hat, ift tobt; was tobt ift, ift traftlos, nicht vermag nichts hervorzubringen. Die wechselnden Erscheinung unferes Bewußtseins laffen fich also nur aus einem productive Weniger leicht gelangt Fichte zu bem erst Leben erflaren. Buntte, bag ein allgemeines Leben unser Bewußtsein beberich Weil er bavon ausgeht, daß unfer 3ch auf sein Bewußtsein w fich beschränkt ist, findet er eine Schwierigkeit nachzuweisen, außer unserm Ich etwas anderes Producirendes ift. ihm jedoch von zwei Seiten her verburgt. Das prattische Lebe fteht mit unserer Theorie in engster Berbindung, wie schon mertt wurde; von bieser Seite, bemerkt nun Sichte, finden wir der Materie Producte menschlicher Kunft, welche, nicht von u ausgehend, boch auch nicht als bloke Naturerscheinungen von behandelt werden durfen, welche wir vielmehr schonen follen a Werke ber Bernunft. Dies giebt ben Beweis ab, baß es andce vernünftige Wesen außer uns giebt, welche als lebendige Rriff in die Hervorbringung der Erscheinungen eingreifen. Alber am von ganz allgemein wissenschaftlicher Seite werden wir auf 🜬 selbe Ergebniß geführt. Berschiebenen Menschen soll fich bie Be in berselben Weise darstellen, obwohl ein jeder von ihnen sie 🗖 in seinem Innern betrachtet; bies wurde nicht stattfinden könne wenn nicht dieselbe Kraft bes Lebens in allen Ichen herschik Wir werben nicht leugnen können, daß biefer Beweis feinen guit Grund in ber Forberung hat, daß eine allgemeingültige Wisser schaft ausgebildet werden soll; aber es zeigt sich auch an bick Stelle, bag Fichte's Weise ben Begriff bes Wiffens nur in seiner subjectiven Bebeutung an bie Spite seines Systems zu stellen nicht ausreicht zu einer gleichmäßigen Entwicklung seiner Bedam ten. Das Streben nach bem freien Denken forbert keine Berück fichtigung anderer vernünftiger Wesen; baber muß Fichte bin andere Boraussetzungen einschieben. Von dem Gedanken des nach dem Wissen strebenden, in seinem Bewußtsein aber schlechthin eingeschlossenen Ich sehen wir uns nur durch verwickelte und nicht streng an das Princip sich anschließende Beweise zu dem Gedanken erhoben, daß wir die Schranken unseres sinnlichen Denkens nur dadurch überwinden können, daß wir aus unserm Ich herausgehn und ein allgemeines Leben denken, welches in uns und in andern Ichen in gleichartiger Weise das allgemeingültige Wissen betreibt. Der Gedanke des Wissens, wie ihn Fichte an die Spise seines Spstems stellte, führte nur auf das Ich, welches von seinen Schranken sich befreit; die Ergänzungen, welche er ihm zusügt, sühren auf das Ich, welches von seinem Ich sieh befreit, indem es nur im allgemeinen Leben seine Wahrheit gegründet sindet.

Die Wiffenschaftslehre will aber, wie Fichte fagt, die Sinnenwelt nicht vernichten, sonbern verstehn; sein Bealismus will zugleich Realismus sein. Die benkenden Individuen sind nicht das Wahre, sondern nur Producte oder Erscheinungen bes allgemeinen Lebens; bas Allgemeine ift bas Reale, welches wie ein Naturgesetz bie Individuen beherscht. Die Natur, sehen wir hieraus, wird von Fichte nicht geleugnet, wie man gemeint hat, sondern nur die tobte Natur und die Ratur ber einzelnen Dinge, sofern fie Selbftandig. keit und Substantialität in Anspruch nehmen möchten. Sein Rea= lismus stellte sich nicht allein bem Joealismus, sondern auch bem herschenden Nominalismus der neuern Zeit entgegen. zelnen Dinge muffen einer allgemeinen lebendigen Natur Plat machen, welche in ber abstractesten Weise mit unbeschränkter Macht bie gange Sinnenwelt beherscht. Richt die Individuen benten und ftellen sich die Welt vor, sondern in ihnen denkt und kommt sich zum Bewußtsein bas allgemeine Naturgesetz. Mit biesem Realis= mus kommt auch die alte Frage nach dem Grunde der Indivibuation wieder zu Tage. Das allgemeine Leben als solches ift unbeschränkt, unendlich; seine Production ift ftetig, ungebrochen, in bas Unbestimmte hinausstrebend; wie kann es geschehen, bag sie unter viele Iche sich vertheilt, welche in ihrer Selbstan= schauung, im Innern ihres Bewußtseins ein jedes für sich, von ben andern abgesondert leben, daß so das allgemeine Leben schlecht= ihn getheilt und wie zerriffen fich zeigt? Bei Sichte, wie bei al-Ien Philosophen, welche ben Standpunkt bes wissenschaftlichen Forschens ober ber verständigen Reflection über bas wissenschaftliche Denken verlassen, zeigt sich über biese Frage eine Berlegenheit. Das allgemeine Leben, welches Grund ber Individuen werden foll, hat nur eine in das Unendliche hinausgehende, transitive Thatigteit; wie tann es zu einer Reflection gebracht werben? Die Ber legenheit Fichte's über biese Frage verrath sich barin, daß er p einer bilblichen Darftellung feine Zuflucht nimmt. Das alte Bill vom Lichte muß aushelfen. Die unendliche Productivität bes all gemeinen Lebens ift eine ausstralenbe Thatigkeit; aber es wurd tein Licht, tein Bewußtsein, feine Reflection und mithin auch fet freies Denten und Wiffen fein, wenn nicht zu ber ausftrale ben eine reflectirende Thatigkeit sich gefellte, und bies kann m baburch geschehn, baß jene an einem Wiberstande fich bricht, bie burch auf ihren Ausgangspunkt zurückgetrieben wird und in if fich reflectirt. Hiermit ift bas 3ch fertig, in welchem Reflectio und Bewußtsein sich findet. Das unendliche Leben kann bal nur im enblichen, burch einen Wiberstand beschränkten Ich sein bewußt werden, doch nur in einer endlichen Form, bei welcher nicht bleiben kann, wenn das Leben unendlich ift. Daher muß unendliche Iche hervorbringen und in der Spaltung derselben ner bewußt werben. Der Act bes Producirens biefer Iche lie aber vor allem Bewußtsein; daber wissen wir nichts von Erm chen unseres Bewußtseins und wie wir ins Leben treten; bah weiß auch das unendliche Leben nichts davon, sondern bringt b Iche in einer unbewußten Thätigkeit hervor.

So wird auch auf dieser Stufe das freie Denken, bas W fen, nicht erreicht und bei ihr tann die Ertlarung ber Erich nungen nicht stehn bleiben. Alles was ihr angehört, product sich mit Naturnothwendigkeit aus einem unbewußten Triebe. 💆 im Kortschreiten unseres Lebens kommen wir und kommt das a gemeine Leben zur Selbstbefinnung. In ihm muffen wir bab auch die Erklärung der Erscheinungen suchen. Das Fortschreite aber kann nicht ohne Zweck, zu welchem fortgeschritten wird, bacht werben; es geht auf bas Beffere und fett fich also eine Die höhere Stufe bes Erkennens, welche gur Erklarun Awed. bes allgemeinen Lebens bienen foll, muß alfo in ber Erkenning bes Endzwecks gesucht werben. Fichte schlägt hiermit ben Beg be teleologischen Naturerklärung ein, welchen schon Kant, obgleich in sehr fraglicher Weise, als die Verbindungsbrücke von der Rain Mit aller Entschiedenheit seine zur Vernunft bezeichnet hatte.

Charakters wendet sich Fichte der, teleologischen Weltansicht zu. Das Leben, erklärt er, kann nicht absolut, nicht seiner selbst wegen sein; es ist nicht denkbar, daß wir nur leben um zu leben, vielmehr nach der Aussage eines jeden unverdorbenen. Menschen haben wir einen Zweck zu seben, welcher durch das Leben erreicht werden soll, und das Leben stellt sich daher nur als Mittel und Werkzeug für diesen Zweck dar, aus welchem es erklärt werden muß.

Was im allgemeinen Leben und in der unendlichen Zahl der Induviduen sich findet, muß alles im Endaweck seinen Grund ha= Das Leben muß unendlich sein um dem Endzweck zu ent= sprechen, welcher nur unendlich sein kann, weil er unbedingt ist. Das Leben tann aber auch bei seiner unbestimmten Unenblichkeit nicht bleiben, weil es durch den Endzweck bestimmt wird. Es ift somit zwar unendlich, foll aber beschränkt werben. Daber murbe das Leben ohne seine Unterordnung unter den Endzweck alles tonnen und burfen; weil es aber bem Endzwecke fich unterwerfen foll, barf es nicht alles, sondern nur das, was dem Zweck ent= spricht. Hieraus fliegt ber Charafter ber Bernunft; eine unbeichränkte, ungezügelte Rraft tann ber Ratur gefallen, Mäßigung ber Kraft geziemt ber Vernunft. Wie Kant lehrt, Die sittliche Pflicht foll im Kampf mit der Neigung sich bewähren; der sittliche Endzweck tann nur in ber Ueberwindung eines Wiberstandes fich verwirklichen. Den Widerstand; bas Object bes Rampfes giebt ber ungebundene Naturtrich bes Lebens ab, welcher in bas Un= bestimmte geht und gezügelt werden muß. So schafft sich ber Endzweck im Leben ein paffenbes Object seiner bilbenben und verebelnben, Thatigkeit, aber auch zugleich ein passendes Werkzeug zu feiner Berwirklichung; benn ohne bas Leben murbe er nur eine Möglichkeit, eine leere Abstraction sein. Durch das Leben führt er sich in die Wirklichkeit ein. Wie er bas Leben zu feiner Berwirklichung schafft, so auch die Individuen, weil nur in ihnen der Widerstand sich ergiebt, welcher für den Kampf bes sittlichen Lebens nothig ist, nur in ihnen die ausstralende Thätigkeit des Lebens zur Reflection sich bricht und bas freie Denken möglich wird, welches von einem Mittelpunkte ausgehend auf denselben zurud= gehn muß um fich felbst zu bestimmen. Beibe also bas Leben ber Belt und die Individuen in ihr find Schöpfungen bes Endzwecks: fie follen ben Endzweck fichtbar machen, zur Wirklichkeit, zur Erscheinung bes Daseins bringen und find baber auch nur als Erschei-Chriftliche Philosophie. 11. 38

nungen bes sittlichen Endzwecks zu begreifen. Dies ift die ethissige Weltansicht Fichte's. Nur in der Verwirklichung des sittlichen Endzwecks durch das Leben der Judividuen besteht der wahn Gehalt des weltlichen Werdens. Was nicht sittlich ist, ist nur Erscheinung, vorübergehendes Mittel; auch die Individuen sind nur Mittel und bloße Raturerscheinungen, sofern sie nicht sittlich Zwecke verwirklichen und dadurch am Wahren Theil haben. Stönnen aber am Endzweck und dem Wahren Theil haben, weil sin den freien Thätigkeiten ihres Denkens den Endzweck sich aneinen können; von ihrem freien Willen hängt es ab das freie Detken, das Wissen, in sich zu vollziehn und dadurch von der Cscheinung zur Erkenntniß des übersinnlichen Grundes sich zu erhebe

hier aber ift ber Puntt, auf welchem bas gange Gewicht bisherigen bogmatischen und kritischen Philosophie laftet. ftärksten Bebenken erheben sich gegen die Freiheit der Individu gegen bas freie Denken bes überfinnlichen Grundes. uns auf ber einen Seite in ber Macht bes allgemeinen Lebe welches nach unerbittlichen Gesetzen alle Gebanken ber Erfahrn mit Nothwendigkeit in uns hervorbringt, auf ber andern St in ber Macht bes allgemeinen fittlichen Endzwecks, welcher u und alles zu seinen Werkzeugen gebraucht und mit Rothwend teit über uns schaltet. Das sittliche Leben, welches ben Endzw in der Welt verwirklichen foll, findet in ihm fein Gefet; es fie unter bem fittlichen Gebote und tann fich feiner Beftimmung nie entziehn. Im ftarkften Mage macht Fichte die Unbedingtheit b Sittengefetes geltenb; ihm follen bie Individuen fich opfern; m Leben foll ich an die Erfüllung meiner Bestimmung und ber Besti mung ber sittlichen Welt setzen. Bon Wahl und Indiffereng ber B für tann babei nicht die Rebe fein. Go bin ich von boppelter Se her ber Nothwendigkeit bes Gesetzes verfallen und, wie Richte leh handelt nicht eigentlich bas 3ch, sonbern bas Gefet handelt in ih fei es bas Gefet ber natürlichen Mittel ober bas Gefet bes fittliche 3wecks. Wie kann babei Freiheit ber Individuen beftehn? D Antwort, welche Kichte auf biese Frage giebt, ist nicht neu; etwa Aehnliches haben wir schon von Malebranche gehört. Gefete, der Natur und der sittlichen Welt, gehen ihren nothwen bigen Gang; bas eine bereitet bie Mittel, bas andere erfüllt bi Zwecke; unsere Freiheit aber besteht barin, daß wir die Bahl be ben, ob wir nur Mittel abgeben ober zu Zwecken uns erhebe wollen. In beiben Fällen vollzieht sich ber Endzweck in gleicher Beise; im ersten Falle aber bleiben wir unbewußte, blinde Werkzeuge, im andern Fall machen wir im Bewußtsein unserer sittlichen Bestimmung uns zu einsichtigen Werkzeugen des sittlichen Reiches, an dessen Gesetze wir uns gebunden sehen. Unsere Freizheit besteht daher nur in der Erhebung unseres Geistes, in welcher wir uns der Verwirklichung des Endzwecks weihen; sie ist nur im Uebergange aus dem Reiche der Natur in das Reich der Sittlichkeit; wenn wir diesem uns geweiht haben, sind wir nicht mehr frei, sondern dem Gesetze des Guten gehorsam. Das ist die sittliche Selbstaufopferung, welche Fichte von uns fordert und in welcher er das freie Denken oder das Wissen uns verspricht.

Das Gewaltsame in biefer Lösung ber Aufgabe macht fich in bem unvermittelten Gegensat zwischen ber sinnlichen und ber fittlichen Welt kenntlich, welcher an Kant's Gegensatz zwischen ben Welten der Erscheinung und der Dinge an sich erinnert. brudt fich in dem Begriffe aus, welchen Fichte von dem Acte un= seres freien Denkens uns geben mochte. Der Act ber geiftigen Erhebung, in welchem wir uns bem sittlichen Leben weihen, wird mit bem Namen ber intellectuellen Anschauung bezeichnet; zu ihm gehört ein Entschluß bes Willens, welcher bas freie Denken er= zeugen muß und unmittelbar ben mahren Gehalt bes Lebens uns offenbart. Der Gehalt bes freien Denkens ift bie Erkenntnig un= serer sittlichen Bestimmung, beren Erfüllung fortan unserm Leben seine Bedeutung geben foll. Dies ift bas neue Auge, welches Richte seinen Schülern einsehen wollte, welches über die Naturnothwendigkeit bes finnlichen Lebens unfere Gedanken hinweghebt und ben Blick in bas Ueberfinnliche uns eröffnend ein neues Le= ben in uns schafft. Gelehrt kann biese Anschauung bes Sittli= chen nicht werden; jeber muß sich felbst, fein eigenes Gewiffen fragen, mas feine Pflicht, feine fittliche Bestimmung ift. Wenn aber bas Auge für fie fich geöffnet hat, so erfüllt fie uns mit Evidenz; sie ergreift mich, so wie ich sie ergriffen habe. Das ift bie Begeisterung für bas Gute, für bie sittliche Bestimmung, welche bie Guten leitet, so baß sie, nachbem sie einmal ihren Beruf ein= gesehn haben, fortan nicht anders als ihm folgen können. biefen Schilberungen ber intellectuellen Anschauung vermiffen wir zweierlei. Zuerft, daß sie einen Sprung, nicht einen Uebergang zu bilben scheint. Fichte ließ in seiner Wiffenschaftslehre eine

methodische Entwicklung unserer wiffenschaftlichen Gebanken er warten, in welcher bas Folgende gesetzmäßig an bas Frühere sid auschließen sollte; hier aber sehen wir einen solchen ruhigen Fort gang nicht; ein plötlich sich eröffnenber Blick unseres Beific soll aus der Welt der Erscheinungen in die Welt der Wahrhet und verseten ohne Anschluß an die frühern finnlichen Erscheinun Wenn wir auch zugeben mochten, daß etwas Reues in be Erkenntniß der sittlichen Bedeutung unseres Lebens sich uns öffne, wie jeder Fortschritt in der Erkenntnig dergleichen barbi tet, so möchten wir boch nicht minder nachgewiesen feben, wie de finnliche Leben in uns die Erkenntnig feiner Bedeutung für be Zweitens vermiffen wir bie Befeitigung ein sittliche Leben weckt. Zweideutigkeit, welche in dem Begriffe ber intellectuellen Anschauu unferer Beftimmung liegt. Wenn Fichte die Begeifterung für bas Gu zu welcher er uns aufruft, im Ginzelnen betrachtet, wozu er vielfält Beranlassung in seiner Sittenlehre hat, kann er sich nicht verhehl daß die Erkenntniß, welche wir von unserer Bestimmung haben, ni auf einmal über den ganzen Gehalt unseres sittlichen Lebens erstreckt, sondern von den Bedingungen unseres finnlichen Leba beschränkt nur in vielen Absätzen ben Rreis unferer Pflichten u vorzeichnet. Wenn er biefen Ueberlegungen gefolgt mare, wurde fich ihm ein Mittel eröffnet haben die intellectuelle M schauung näher an das finnliche Leben heranzuziehn und in diese auch Erregungen für die Erkenntniß bes sittlichen zu finden; wurde sich überdies ergeben haben, daß unfere Freiheit nicht m in einem Acte unferes Lebens, in einem einmaligen Uebergan vom finnlichen zum fittlichen Leben bestehe, sondern in einer fo mahrenben Erweiterung unseres sittlichen Gesichtstreises uns fo schreiten lasse. Obgleich nun aber diese Ansicht ihm nicht vill fremd ift, läßt er sich boch in feiner Wiffenschaftslehre viel mit von ber Ansicht leiten, daß wir plöglich wie in einem Acte Wiedergeburt über unfere fittliche Beftimmung erleuchtet werde um fortan ben finnlichen Beweggrunden abgestorben von bem üben wältigenben Eindrucke der Wahrheit ohne weitern freien Entschlu bem Sittengesetze gehorsam zu leben. Die Energie feines Charali ters fpiegelt fich in biefem grrthum. Wenn unfere Entichluffe gut fein follen, muffen fie unerschütterlich feststehn. Der sittliche Charakter barf sich burch keine Anfechtung wankend machen lassen So muß benn freilich wohl in bem Gebanken ber sittlichen Be

stimmung, welcher wir uns hingeben, auch alles Gute eingeschlofesen liegen, welches wir noch kunftig wollen können; bas Gute ist keines Zusatzes fähig; alles was wir kunftig für basselbe thun können, ist nur eine nothwendige Folge unserer unbedingten Hinsgabe an unsern sittlichen Beruf.

Richte findet uns nun in einem unbedingten Gegenfat zwi= ichen Naturgesetz und Sittengesetz verwickelt; zwischen beiben sollen wir uns entscheiben, bas ift unsere Freiheit; aber bas Leben in teinem von beiben Besetzen kann auf Freiheit Unspruch machen; nur ber Uebergang aus bem Leben in bem Naturgesete zum sittlichen Leben ift frei. Diese Denkweise ift in Bichte's Wiffenschaftslehre tief angelegt. So wie Rant in ber Erfahrung teine Freiheit fin= ben konnte, so sieht auch Fichte in ber ganzen Entwicklung unserer finnlichen Vorstellungen nur Nothwendigkeit, obgleich wir nicht von unfern finnlichen Empfindungen, sondern nur von den Gesepen unserer benkenden und anschauenden Ratur in den Berknüpfungen unferer Gebanken bestimmt werben. Ebenso ift es mit bem reinen Denken bes Berstanbes; burch bie Erkenntnig ber Grünbe unseres Denkense werden wir nicht frei, bleiben vielmehr den Er= scheinungen verhaftet, weil wir nur einem nothwendigen Gesetze in unferm Singubenken ber Grunde folgen. Derfelbe Gebanten= gang fett fich auch in ber Betrachtung bes sittlichen Lebens fort. Obgleich wir burch unsern Entschluß zum sittlichen Leben uns bestimmt haben, leben wir in ihm nicht frei, sondern gesetymäßig und dem nothwendigen Berlauf der sittlichen Welt gehorfam. Fichte, seben wir hieraus, findet bas gesetmäßige Leben mit ber Freiheit unvereinbar; Autonomie genügt ihm nicht zur Freiheit; Gefet und Freiheit ftehn ihm in Wiberfpruch und er kann sich keine gesetmäßige Freiheit denken.

Die Folgerungen, welche hieraus sließen, sind seltsamer Art. Wir dürsen sie nicht verschweigen, da Fichte selbst sie gezogen hat. Da er es in unserer Freiheit läßt, ob wir zum Leben nach dem Sittengesetze uns erheben oder der Sinnlichkeit dienstbar bleiben wollen, läßt er auch unter sittlichen und sinnlichen Menschen uns unterscheiden. Zene sind die Guten, diese die Bösen, der Selbstsucht Versallenen. Zene leben zwar nicht frei, aber einmal has ben sie bie freie That ihrer Selbsterhebung vollzogen und als Producte ihres eigenen Willens haben sie Anspruch darauf für selbstskändige und vernünftige Wesen zu gelten. Diese dagegen, Anlage

zur Vernunft mögen sie wohl haben, aber wirkliche Vernunft ha ben sie schlechthin nicht; sie sind bloge Naturerscheinungen. I jenen ftellt sich bas Gute, in biefen bas Bose rein bar. absoluten Gegensatz zwischen guten und bosen Menschen hat Richt bis zu ber Folgerung getrieben, bag er jene für unfterblich, bich für sterblich erklärt; benn in jenen lebt ber sittliche Endzwed beffen Werke ewig find; biefen bagegen als bloßen Naturersche nungen können wir nur bas Schickfal verganglicher Mittel g Wir sehen, die Gleichheit ber natürlichen Menschena gilt dieser moralischen Weltansicht nichts; nur den sittlichen U terschied tann sie anerkennen; biefer aber wird von ihr mit fe cher Strenge gehandhabt, daß die von ihr unterschiedenen Bef zwei gänzlich gesonberten Arten zufallen, wenn wir die eine no zu den Wesen rechnen dürfen, da fie in Wahrheit boch nur ci Claffe von Erscheinungen ift. Ift biefer Unterschied nothwendig Man follte es meinen, ba Fichte bie Berwirklichung bes Enbiwe für nothwendig erklärt. Zu ihm wird der Widerstand und Erscheinung bes Bosen verlangt; aber auch ber Sieg bes Gut Dennoch wird es in ben freien Willen jedes und aller einzeln Menschen gestellt, ob sie zum Guten sich erheben ober im Bis bleiben. So scheint ber Endaweck fich verwirklichen zu konnt sollten auch alle Menschen bose bleiben. Das Sittengeset m sich vollziehn; damit aber die Freiheit gerettet werde, darf sie na teinem Gesetze fich entwickeln.

Eine andere Folgerung ergiebt sich aus der Nothwendigst des Widerstandes. Auch er muß unvergänglich sein, weil de sittliche Leben nicht ohne Kampf bestehn kann. Der Endzweck wwirklicht sich daher immer und ist nimmer verwirklicht. Fich sieht dabei die Nothwendigkeit ein dem sittlichen Zweck eine kettumte Fassung zu geben, ihn als eine bestimmte Aufgabe stenken und nicht in das Unbestimmte sich verlaufen zu lasse Daher schreibt er jedem Individuum eine Bestimmung zu, welch es in seiner intellectuellen Anschauung erkennen und in seinen Leben zur Ausschührung bringen soll. Sin jeder neue Weltbürzeist eine neue, noch nie dagewesene Offenbarung des Endzwecks Er hat seine bestimmte Stelle in der sittlichen Welt, seinen de sondern Beruf in ihr; den soll er erfüllen. So hat auch die Summe der Individuen, welche die sittliche und wahre Welt bie bet, einen solchen Beruf, eine bestimmte Aufgabe, welche einmal

gelöst werben soll. Wenn aber die Zeit ihrer Lösung eingetreten ist, was wird dann geschehn? Dann wird das Ende der Welt gekommen sein. Aber der Endzweck und das Leben sind doch unsendlich. So wird sich eine neue Welt bilden mit einem neuen Widerstande und einer neuen Ausgabe und dies wiederholt sich des ständig; der Proces der Weltbildung und der Verwirklichung des Endzwecks geht durch eine unendliche Reihe von Welten hindurch. Fichte denkt sich in ihnen das sittliche Leben in einem beständigen Fortschreiten; daher soll auch das Gute, welches in einer frühern Welt gewonnen worden, in der spätern erhalten werden und die Individuen, welche es in sich ausgebildet hatten, sollen auch in den solgenden Welten bleiben; aber das Gute ist doch niemals wirklich geworden, sondern wir sinden uns nur in einer Annäherung an das Gute in das Unendliche.

Sierdurch wird boch auch Fichte nicht völlig zufrieden gestellt. Bu ben bisberigen Ueberlegungen feiner Wiffenschaftslehre fügt er noch einen Puntt, welcher freilich in methobischer Rucksicht uns befremben muß; benn mit ber intellectuellen Anschauung waren wir aum freien Denten ober aum Wiffen gelangt; bamit schien ber hochste Punkt erreicht, eine hohere Stufe war im Plan ber Wissenschaftslehre nicht angelegt. In der That kommen wir auch mit bem, was hinzugefügt wird, nicht weiter, sonbern es erklärt nur, was wir im Wiffen haben. Dies ift feltfam genug, baf wir im Wissen noch nicht wissen sollen, was es weiß, was seine Bebeutung, sein Inhalt ift; es erklärt sich aber baraus, daß Fichte, wie wir faben, in feiner Erklarung bes Wiffens nur von feiner subjectiven Seite ausging, die objective Seite muß er ihm schließ= lich noch zufügen. Wir erfahren nun, bag die unbedingte Bahr= heit bes Seins, daß Gott im freien Denten fich offenbart, daß er ber mahre Gegenstand ber Erkenntnig ift, welcher in ber intellectuellen Anschauung bes Endzwecks ober bes höchsten Guts sich uns eröffnet. Dies giebt ben Schluf ber Wissenschaftslehre ab.

Wir haben hier ben Stein bes Anstoßes vor uns, welchen Fichte in den Weg der Philosophen und der Nichtphilosophen geworsen hat. Bisher haben wir in seiner Wissenschaftslehre nichts von Sott gehört und doch hat er nicht aufgehört von Sott zu reden und sich als den wahren Theologen zu betrachten. Heucheslei lag ihm fern; aber wahr ist es, in sehr wechselnden Formen hat er sich über Sott erklärt. Dies lag überhaupt in seiner

Weife und über Gott besonders konnte et es für zuläffig halten in verschiedener Weise sich auszusprechen, da er erklarte, wir könnton von ihm schlechthin nur fagen, daß er ift. Bleraus folgt, daß unsere Rede über ihn immer nur bedingungsweise richtig if und nur die Weisen ausbrückt, in welchen er sich uns offenbant Sehr verschieben find nun seine Ausbrucke. Bald wird Gott be absolute 3ch genannt, welches burch seine Selbstbeftimmmung # gleich alles Richtich bestimmt, balb bie moralische Weltordnung balb de Wahrheit bes Lebens, welches im Wiffen als in be Bilbe seiner selbst sich barstelle; balb bringt Sichte barauf, b alles Wiffen nur Bilb eines Aubern fei, bag feinem Werben d ewiges Sein, eine Bahrheit zu Grunde liege, von welcher ichled bin fich nur fagen laffe, daß fie ift, und findet in biefer bleibe ben Wahrheit Gott; er erklart alsbann bie ganze Welt bes W fend und ber 3che, welche es haben, nur fur die Erscheinung u In entgegengesetten Meinungen bat m Offenbaruna Gottes. biefe Formeln beuten können. Um anftößigsten schien bie La bağ Gott nicht Substanz set, sondern die moralische Weltordnun Man meinte, daß Richte damit fagen wollte, Gott ware nur b sittliche Welt, das Gesetz berselben. Darüber hat er sich gereck fertigt, indem er erklärte, daß er nicht die ordinirte, sondern b ordinirende Ordnung unter Gott verstehe, wie Spinoza nicht i naturirte, sondern die naturirende Natur für Gott erklärt bat Aber die Deutung blieb offen, daß Gott als naturirende Ordnung nur bie beständig fich entwickelnbe, alles in sittlicher Ordnung gu fammenhaltende Weltkraft sei, und auch die andere Formel, bi wir bas Bahre nur im Leben zu suchen hatten, schien bierauf g Wenn wir ihr folgen, so ergiebt fich ber Sebante, be beuten. wir bas Absolute als eine fich selbst entwickelnbe Kraft, als ein werbende Welt zu benken haben und die atheistische Epolutions lehre ist bamit ausgesprochen. Fichte hat sich aber biesem Ergeb niß zu entziehen gesucht in den Formeln, welche er besonders in seiner letten Zeit hervorzog. Sie bringen auf bas ewige Sein Gottes. Man hat kein Recht in ihnen einen Abfall von seinen frühern Gebanken zu sehn, benn auch die ordinirende Ordnung, bas absolute Sch und die Wahrheit des Lebens konnen als ein Aber seine Lehre gerath hierüber ewiges Sein betrachtet werben. nur in eine neue Gefahr. Denn alles Wiffen, alle fittliche Inbividuen und die gange sittliche Welt werden nun für Erscheinungen

Gottes erklärt. So bleibt nur bie Wahrheit Gottes in seinem ewigen Sein übrig und die akosmistische Lehre von der Immanenz aller Dinge in Gott ist damit ausgesprochen. Zwischen diesen beis den äußersten Klippen schwanken die Lehren Fichte's über Gott. Die Verachtung der Kategorien und Formen des verständigen Denstens und einer sesten Terminologie in ihrem Gebrauch rächt sich in diesen Schwankungen; aber man würde ihm Unrecht thun, wenn man seine Lehre an einer dieser Schwächen in seiner Darstellung sassen wollte.

Was zuerst ben Schein bes Afosmismus betrifft, in welchen er verfällt, wenn er Wiffen und sittliche Welt nur für Bilber, Erscheinungen ober Offenbarungen Gottes erklärt; so werben wir barin eine zu weite Fassung bes Begriffes ber Erscheinung zu sehen haben. In Wahrhelt erblickt Fichte in ben Individuen, welche zur intellectuellen Anschauung und zum sittlichen Leben sich erheben, mehr als vorübergehende Erscheinungen. Er ist freilich geneigt die ganze fittliche Welt als einen nothwendigen Verlauf sich zu benten, bem wir nur als Wertzeuge bienen und in bem nur bas Gefet Gottes fich offenbart und zur Erscheinung tommt; aber bies ift nur bie eine Seite feiner Anficht; auf ber anbern Seite fteht bie Freiheit ber Individuen, die Selbständigkeit ihrer Erhebung, in welcher fie Antheil gewinnen am Wiffen vom ewigen Gefete und am unfterblichen Leben; nach diefer Seite gu erweisen sie sich als Grunde von Erscheinungen und die Offenbarung Gottes wird burch ihr Sein und Leben bedingt. Alsbann ber Schein bes Atheismus haftet an Richte's Lehren nur, weil er in seinem Streite gegen die Dinge an fich, die Substanz und bas tobte Dasein bleibender Wesen nicht Mag zu halten wußte, son= bern ihm bis zur Vernichtung alles Beharrlichen zu treiben suchte. In diesem Uebermaß seiner Polemit beschränkte er sich nicht allein auf die weltlichen Dinge, fondern ließ auch den Begriff Gottes von ihr ergreifen, als wenn biefer nach benfelben Begriffsbeftimmungen gemessen werben burfte, wie jene. Go haftet wohl ber Borwurf an ihm, daß er das Weltliche und seinen göttlichen Grund nicht ftreng genug unterschied. Hiervon giebt die Formel, mit welcher er fchloß, bag alles außer Gott nur feine Erscheinung fei, ben ftarkften Beweis ab und man wird baber wohl fagen burfen, daß er aus ben Schwankungen zwischen Atheismus und Akosmismus nicht herausgekommen ist und baß seine Lehren hierburch einen pantheistischen Schein an sich tragen.

Dies barf uns nicht abhalten bas Befriedigenbe in ben Er gebniffen feiner Wiffenschaftslehre anzuerkennen. Wir follen gut Wiffen tommen von Gott in bem freien Denten unferer sittliche Beftimmung, in ber Erkenntnig bes Endawecks ober bes Guten welchem wir unser Leben zu weihen haben. Diefer alten Form bes driftlichen Glaubens schließt Richte sich an; nur bereiche giebt er sie wieber von den philosophischen Ueberlegungen über Erscheinungen ber Welt, welche bis zu ben ibealistischen Zweise des Sensualismus herab das Nichtige darthun im Wechsel un rer Gebanken, wenn wir uns nicht zu erheben wiffen zu Ge und seiner Offenbarung im stitlichen Leben. Gine einschneiben Formel bruckt bies Ergebnif ber Wissenschaftslehre aus. er ist in Ewigkeit bas, was die von ihm Ergriffenen thun. unsern Thaten, in ben Thaten ber von ihm Begeisterten sollen ihn erkennen. Diese Thaten zu erforschen werben wir hierbu aufgeforbert; nicht nur ein kleiner Kreis ber kirchlichen Uebung ober des Privatlebens, sondern unser Beruf durch unser gang fittliches Leben, unsere gange sittliche Bestimmung foll und Ge offenbaren; in ihr werben wir herangezogen an bas Leben ganzen Welt, in welcher unsere Pflicht uns unsere Stelle zu gen hat, indem wir den sittlichen Endzweck zu erfüllen haben, n er in ber ganzen Welt sich verwirklicht. Das ift ber Abschlu welchen die Wissenschaftslehre und bietet zur Lösung der wisse schaftlichen Aufgabe, zur Erfüllung ber 3bee bes Wiffens. B können boch nicht sagen, daß er unbedingt befriedigte. abgesehen von den methodischen Unebenheiten, durch welche wir ihm gelangen follten, welche gulest nur burch einen Sprung intellectuelle Anschauung uns erreichen ließen, sehen wir and m an eine nie endende Aufgabe uns verwiesen. Immer fort sollen mit wachsen in der Erkenntniß des Sittlichen, aber kein Ende erm chen, weil das Leben und der Endaweck unendlich find und be Widerstand, welchen wir im sittlichen Kampf zu überwinden haben Das Wiffen wird also nur, ist aber nie geworden nie aufhört. wir leben in einer Annäherung an baffelbe, welche uns beftandi in einer unendlichen Entfernung von ihm erhält. Der Schluß be ruht auf einer Verwechslung des Unendlichen mit dem Unbestimmten Daher verweist uns auch Fichte am Schlusse seiner Wissen

schaftslehre auf die praktische Weisheitslehre, welche wir aus ihr ichöpfen follen. Das Wiffen ift tobt, jum prattifchen Leben foll es führen, in ihm ist bas mahre Leben; die Natur ist nur die negative Bebingung beffelben, weil fie nur ben Wiberftand bes allgemeinen Lebens gegen bas sittliche Leben bes Individuums abgiebt. hat sich Fichte auch nicht barauf eingelaffen bie Natur philosophisch zu erforschen, obwohl er ber Meinung mar, bag fie in allen Ginzelheiten aus ber allgemeinen sittlichen Bestimmung ber Welt sich wurde ableiten laffen, weil fie in ihr ihren Zweck hat. Er wandte seine Gebanken bem Positiven zu, in welchem ja das Negative seiner wahren Bebeutung nach mitenthalten fein muß. Un seine Wissen= schaftslehre ichließt baber seine Sittenlehre fich an. Sie ist nicht allein für sich von großer Bebeutung, sondern auch zur Erläuterung und Berichtigung beffen zu benuten, mas er in feiner Wiffenschaftslehre zu allgemein ober in polemischen Sifer zu hart ausgebrückt hatte.

Indem wir uns nun anschiden einen turgen Ueberblick über seine Sittenkehre zu geben, mussen wir in voraus bemerken, daß wir ben Reichthum und die Fruchtbarkeit seiner Gebanken in diefem Gebiete zu erschöpfen auker Stanbe finb. Sie hat es zuerst versucht ben ganzen Gehalt unserer vernünftigen Bilbung, in Runft und Wiffenschaft, in privatem und in öffentlichem Leben, in Stat und Rirche, unter ben sittlichen Gesichtspunkt zu bringen. einer Stigge freilich ift fie fteben geblieben, bie Borurtheile ber frühern Ethit hat fie nicht gang überwinden konnen, fie und bie Härte seiner Polemit haben zu start ausgesprochenen Jrrthumern geführt; aber die Großartigkeit seines Entwurfs wird man dar= über nicht übersehen burfen. Bei der Beurtheilung seiner Leiftun= gen in biefem Gebiete wird man beruckfichtigen muffen, daß feine Sittenlehre und fein Naturrecht Werte feiner frühern Zeit maren, daß er später zu einer völligen Umarbeitung, welche in feinen Gebanken lag, nicht gekommen ift, und daß man beswegen mehr an bas Ganze seiner Bestrebungen als an die einzelnen Ausführun= gen sich halten muß.

Noch mehr als in seiner Wissenschaftslehre ging Fichte in seiner Sittenkehre von Kant aus. Den Rigorismus der Pflichtenkehre sucht er noch zu überbieten. Unserer Neigung soll nichts überlassen werden; Pflicht sollen wir nur aus Pflicht thun; Bernunft und Freiheit allein achten. Den kategorischen Imperativ pricht er in der Formel aus: Strebe nach Selbständigkeit. Selbs

ftanbigleit und Freiheit gewinnen wir aber nur burch Wiffen; baher follen wir bas Wiffen fuchen, aber nicht aus Wigbegier, fonbern aus Pflicht. Du follft nicht anbers handeln, als bu weißt Wenn du zweifelst, so handle nicht. Eigene Ueberzeugung fic zu schaffen ift Pflicht. Auf Autorität hin handeln, bas beißt feinem Gewissen nicht folgen, bas heißt irreligios handeln. Das Wissen bessen, was wir sollen, kann uns auch nicht fehlen; jeber kann sein Gewissen befragen, das wird ihm Antwort geben. Gi irrendes Gewissen giebt es nicht. Daß hierbei einige Uebertreibun sich einmischt, bemerkt man wohl. Kichte selbst, wenn er bie g fellschaftlichen Berhältniffe ber Menschen bebentt, tann bie Aut ritat nicht übersehn, welche fie über bie Ginzelnen ausnben, wen eine Gemeinschaft im Streben ber Menschen nach bem Guten be vorgebracht werben soll. Im Allgemeinen aber zeigen biese Ber fchriften Fichte's nur, welchen großen Borfprung feine Sittenleh vor der kantischen barin hatte, daß sie theoretische und praktis Bernunft nach gleichem Mage mag und durch Aufhebung bes P mats ber praktischen Vernunft bas Wissen als einen Act bes freid Willens erkannte. Die Entwicklung der Wiffenschaft wird ihm bie burch ein Beftanbtheil ber fittlichen Aufgabe, welche wir lofen folle

Einen andern großen Bortheil vor Kant bat Richte barin baß er bas sittliche Leben in engster Verbindung mit bem sinn chen Leben benkt. Nicht zufällig hangt in und Sinnlichkeit un Bernunft zusammen, jene ist uns vielmehr als nothwendige Ber bedingung des sittlichen Lebens gegeben, als ein Scaenstand un feres Kampfes und unseres Hanbelns, ohne welchen wir gar nickt Sittliches unternehmen könnten. Daber kommt es im sittliche Leben nicht allein, wie Kant meinte, auf ben guten Willen und die sittliche Gesinnung in der Achtung des Sittengesetzes an, vid mehr unfer Wille foll zum Handeln ausschlagen und ben Wider stand der Natur überwinden. Daraus erhellt die Berbindung, in welcher wir unfer Ich mit bem allgemeinen Leben ber Ratur zu benten haben. Bon ihm empfangen wir unfer Leben, unfert Triebe, die Gegenstände unseres handelns; wir sollen fie maßigen, überwinden lernen in einem fortgesetzten Rampfe mit ihnen, in welchem unsere Kraft sich mehrt und die Natur der Bernunkt Unser Handeln liegt immer zwischen zwei ent gegengesetten Buntten, einer Grenze von wo an und einer Grenze bis wohin. Die erstere bilbet ben Ausgangspunkt; er ist gege-

ben von ber ursprünglichen Natur und von dem, was schon in einem frühern Handeln erreicht worden; die andere ist das Höchste. was unfere fittliche Rraft von jener aus jest in ber Erfüllung unserer Bestimmung erreichen tann. Durch biefen Gesichtspuntt wird Fichte über bie Ginfeitigkeit ber Pflichtenlehre hinweggeführt. Der Tugendbegriff ftellt fich ein, indem die wachsende Kraft ber Bernunft in Unschlag gebracht wird; sittliche Guter werden ge= wonnen, indem die Natur der Bernunft unterworfen wird. Fichte tann nun ohne Folgewidrigkeit, mas Rant nicht konnte, die Erwerbung außerer Guter als Pflicht uns einscharfen. ben auch bemerken muffen, daß er hierdurch weiter geführt wird, als fein verneinender Begriff der Natur in der Wiffenschaftslehre ju führen schien. Er erblickt in ihr nicht allein ben Widerstand und ben Gegenstand bes sittlichen Kampfes, fondern auch die Anlage zu ben sittlichen Gutern; er findet in ihr Rrafte, welche als Werkzeuge unseres Hanbelns von uns gebraucht werden und in welchen unsere Absichten sich verwirklichen follen. Hierin lieat ein fruchtbarer Anknüpfungspunkt für weitere Entwicklungen einer teleologischen Naturbetrachtung, welchen Fichte nur zu wenig benutt hat.

Noch in einem britten Punkte zeigt sich ber große Vorsprung, welchen ihm die Grundfate feiner Biffenschaftslehre vor ber tantischen Moral geben. Er beruht auf seiner Lehre von der Rea= litat des Allgemeinen. Sie lätt ihn das sittliche Reich als ein Ganges betrachten, welches von Natur zusammengehört. war zwar Kant auch gekommen, aber nur in nicht gerechtfertig= ten Borausseyungen, ba er jeden Ginzelnen bod nur auf feine Achtung vor bem Sittengesetze anwies. Für Fichte bagegen gehören alle sittliche Menschen zusammen; sie haben eine gemein-Schaftliche Aufgabe in ber Verwirklichung bes Endzwecks; jeber hat seinen Beruf, seine besondere Aufgabe für dieselbe zu erfül= len an feiner Stelle; jeber foll fich nur als Wertzeug für biefen 3wed, für bas Gemeingut betrachten; eine völlige Aufopferung seiner Guter für dieses Gemeingut ist seine Pflicht. Hierdurch wird ber Egoismus viel nachbrudlicher gebrochen als burch bas Pflichtgebot Kant's, welches boch jedem seine eigene sittliche Wurde und Bollfommenheit für fich zu bedenken geftattete. Noch mehr als diese kräftige Abwehr ber Selbstsucht will es fagen, daß hier= durch eine Bertheilung der Arbeiten zur Berwirklichung des Ge=

meinguts als Inhalt unseres sittlichen Lebens uns vorgested wird. Es ist eine arbeitende Gesellschaft, in deren Ordnung un Gesch die Sittenlehre Fichte's uns einführen will.

Diefer Gesichtspunkt bestimmt ben Charakter seiner gange Ethit und hierin liegt bas Grofartige und Wahre seiner sitt den Weltansicht. Die zerstreuten Glieber ber bisherigen Sitte lebre versammeln fich' in diesem Gesichtspunkt. Statsdiener ut Rirchendiener, Gelehrte und Künftler, das niedrigste Gewerbe u ber weiteste Berkehr werben burch ihn in gleicher Pflichtmäß teit an ben allgemeinen Zweck herangezogen; Babagogit, Re gion, Politit, Recht, Kirche, Afthetit werben mit ben gemeinft Pflichten bes bürgerlichen Lebens in Berbindung gebracht i und bas Sanze ber Sesellschaftsorbnung zu zeigen, in welch bas Gemeingut sich verwirklichen und jeder seinen vollen Anth an ihm erhalten foll. Wir muffen erwähnen, bag Sichte ni sogleich zu biesem alles umfassenden Standpunkt seiner Et kam; anfangs unterschied er noch mit Kant zwischen Moral u Naturrecht, zwischen sittlichem und legalem Leben; erft in sein fpatern Schriften tritt ber Gebante bes Bottesreiches herv welches Stat und Kirche vereint; es ist dies keine Anderun sondern nur eine Fortbilbung seiner Gebanken mit Ueberwindu eines Borurtheils, welches als ein Ueberbleibsel früherer Lehrm sen ihn früher bewegt hatte. Nicht ganz frei können wir ihn b von sprechen, daß er nun bas Besondere weniger als bas all meine achtete, indem er alles unter bas allgemeine Gefet fein Gefellschaftsorbnung zu bringen ftrebte. Daber finkt ihm bie fin beit bes Gingelnen zu einem Momente bes Aufschwungs und Selbstopferung an bas allgemeine Befet zusammen, baber it Hauptfehler in einer gewaltsamen Conftruction ber Geschichte b Besondere aus dem Allgemeinen ableiten zu wollen; boch sch auch bas Gegengewicht in seinen allgemeinen Grunbfaten nich bas zeigt sich in bem Nachbruck, welchen er barauf legt, baß j ber seinen sittlichen Beruf frei mahlen, auch in jedem Augenbli frei seinem Gewissen folgen folle; sogar bie Möglichkeit ein bindenden Bersprechens für die Zukunft wird hierdurch von if in Abrede gestellt.

Das ganze sittliche Leben stellt sich nun als ein fortwähren ber Kampf ber Menschheit mit der Natur dar, doch nicht obn Aussicht auf Bersöhnung. Denn die Natur ist darauf angeles

als ein paffendes Wertzeug ben Zwecken ber Vernunft sich barzubieten; bie Bernunft foll fie nicht vernichten, fondern fich aneignen. Der Mensch ift zur Herrschaft über bie Natur bestimmt. Alles was brauchbar ift in der Natur für die Zwecke der Bernunft foll zu ihrem Gigenthum gemacht werben, einem Gigenthum, welches Gemeingut für alle Bernunft ift. Rum Gigenthum bes Einzelnen kommt es babei auch, weil jedes vernünftige Indivibuum seine besondere Stelle in ber Natur behaupten foll. ihr aus bemächtigt es fich bes ihm junachst liegenben, für seine besondern Kräfte geeigneten Theils der Natur und ergreift von ihm Befit, indem es ihn bilbet; biefer Theil wird bas Wertzeug feines Berufs, welches es fefthält, fo lange es feinem Berufe bient; fein Recht auf fein besonderes Gigenthum giebt ihm sein fittlicher Beruf. Diefes Eigenthum zu mehren liegt in ber fortichreitenben Entwicklung feiner Beftimmung; es ift ihm Pflicht Reichthum zu erwerben um von seiner Stelle aus bie Macht ber Vernunft Fichte führt bies burch in Berucküber bie Natur zu förbern. sichtigung ber verschiebenen Berufsarten bes gewerbthätigen Le= Jagb, Biehzucht, Acterbau, Sandwert, Sanbelsverfehr und Gelberwerb ftellen fich ihm als verschiedene Zweige bes fittlichen Lebens bar, welche nicht allein natürliche Beburfniffe befriedigen, finnlichen Genuß und augenblickliche Guter gewähren follen, fonbern insgesammt einen bleibenben Zweck haben, die Berrichaft ber Bernunft über bie Natur von Geschlecht zu Geschlecht zu mehren. Ein wichtiger Fortschritt ift hierburch gewonnen. Was bisher mehr ober weniger nur als ein Nothmittel gegolten batte, erhebt fich zu einer fittlichen Aufgabe. Fichte mar ber Dann, welcher von allgemeinen Grundfähen aus ber Berücksichtigung ber materiellen Intereffen in ber Culturgeschichte eine Stelle ertampfte. Die fittliche Aufgabe im Sewerbfleiß hatte man wohl immer nicht übersehen können; die Lehren ber Nationalökonomie hatten auch vorgearbeitet; aber bas Vorurtheil bes Alterthums gegen die handwerksmäßige Thätigkeit, das Vorurtheil der Theologie gegen bas weltliche Leben mar zu überwinden; es gehörte ber umfaffende Blid Richte's über bas Gange bes fittlichen Lebens bagu um ertennen zu laffen, bag in ben Werten bes Gewerbfleiges mehr als vergängliche Güter betrieben werden. Und felbst Fichte, muffen wir fagen, ift noch nicht gang guruckgekommen von ben alten Vorurtheilen. Er unterscheibet noch niedere und höhere Stände schlechthin und nicht bloß in Beziehung auf Stat un Gesellschaftsordnung und theilt den Menschen einen niedern Biruf zu, welche unmittelbar nur mit der Unterwerfung der Natu unter die Bernunft zu thun haben, wärend den höhern Stände ein höherer Beruf zugefallen sein soll, welche unmittelbar den Bildung der Menschen dienen.

Ueber die Macht, welche die Vernunft in der Natur gewit nen foll, tann Richte die Bilbung ber Bernunft nicht vergefid Un die Frage vielmehr, wie fie gewonnen werde, schließt fich feit Ansicht über die gange Gesellschaftsordnung an. Gin jeber Gi zelne soll in der Bearbeitung der Ratur seine Stelle, seinen ! ruf, seinen besondern Wirtungstreis finden. Darauf beruht fei Freiheit, seine Sittlichkeit, daß er zu seiner Wahl befähigt word ift nach ben Rraften, welche er für fein Sandeln in fich ertan hat, nach seinen Verhältnissen zur übrigen Welt, welche er ni weniger muß tennen gelernt haben. Auf biefen Erkenntniffen rubt feine freie Bahl, feine Freiheit von Autorität. Die B bes Berufs aber ift nicht leicht; viele unfreie Erkenntniffe f fie voraus; ber Weg zu ihr läuft ohne Hulfe ber Antorität i nicht ab. Die Erziehung unter der Autorität vorhergebender C schlechter muß ihn uns brechen. Bur sittlichen Bildung geb ein stetiger Proces ber Entwicklung von einem Geschlechte gu andern; in ihn muß jedes Individuum von andern eingefüh werben; wir haben fortzuseten, was von andern begonnen me ben: bas wurden wir nicht ohne Unweisung lernen konnen. D mit wir ben sinnlichen Trich überwinden lernen, muffen und Wirkungen ber Freiheit anschaulich vorgeführt werden an Beispielen anderer; burch die bestehende Gesellschaftsordnung uns bas Berftanbnig ber Aufgaben zugeführt werben, welche ber Gegenwart zu lofen find. Daher fieht Fichte eine felbständ Entwicklung bes Einzelnen zur Sittlichkeit für unmöglich an; b erste Erwachen ber sittlichen Joee erscheint ihm wie ein Wunde bie intellectuelle Anschauung bricht plöglich hervor; ihr hervor brechen im Einzelnen soll aber die Erzichung vermitteln. und in die Gesellschaft der Menschen einführen und uns gemis werben lassen, daß jeder nur als Glied ihrer Berkettung zur Er füllung seines Berufes tommen tann. Hieraus ergiebt fich aber daß die Gescuschaftsordnung auch darauf berechnet sein muß ba

sittlichen Proces durch die Erziehung von Geschlecht zu Geschlecht fortzuführen.

Bei weitem enger an biefes Geschäft ber fittlichen Bilbung als an die Bertheilung ber Arbeiten und ben Berkehr über die materiellen Guter fchließt nun Fichte feine Lehre von ber Gefell= schaftsordnung an. Das erfte Fundament berfelben ift die Familie, in welcher die Erziehung ihren natürlichen Grund bat. In seine Lehren über sie hat Fichte bie ganze Strenge seiner Moral gelegt, welche ohne Ausnahme an bas allgemeine Gefet bindet. Er verkundet die allgemeine Pflicht zur Ghe. Man sieht babei aber auch, daß er ber Natur boch nicht schlechthin nur einen verneinenden Widerstand gegen die Vernunft zutheilt, sondern sie auch in positiver Beise ber Bernunft vorarbeiten lagt. Sie bat bas mannliche und das weibliche Geschlecht geschaffen, zwei Ginseitig= keiten ber menschlichen Natur; ihre Charakteristik ift von rein ibealiftischem Standpunkte aus nicht fehr gelungen; aber barauf kommt wenig an, genug ber männliche und ber weibliche Mensch find jeder für sich nur halbe Menschen; sie muffen fich mit einander verbinden um in ihrer sttlichen Gemeinschaft die volle Menschheit zu Stande zu bringen. Auf bie Bildung bes Charatters ift es babei abgefehn; eine folche lägt fich nur in einem stetig fortgesetten Berkehr und nur unter zwei für einander paffend angelegten Gigenthumlichkeiten gewinnen; auch bafur muß bie Ratur geforgt haben, daß fie fich finden, damit die Monogamie ihren vollen Erfolg habe. Die Che ift nur jur Fortpflanzung bes Geschlichts, aber boch nicht damit der physische, sondern da= mit der sittliche Proces in der Menschheit seinen Fortgang habe. Daber follen von dem natürlichen Stande der Familie Rinder nicht nur erzeugt, fondern auch erzogen werden. Die Pflicht ber Erziehung tommt ben Eltern zu; benn ihnen tommt die Ratur ber Kinder entgegen; auch hierin wieder muffen wir ein Borarbeiten ber Natur für die Sittlichkeit annehmen; burch die Familienahnlichkeit ber Rinder mit den Eltern hat fie bafür geforgt, daß die Erzieher paffende Zöglinge finden. Das Geschäft ber Erziehung aber wedt auf Freilassung ber Kinder ab, welche eintritt, wenn fie befähigt worden find ihre sittliche Beftimmung einzusehn und ihren Beruf fich zu mablen. Gine Beihülfe ber größeren Rreise ber menschlichen Gesellschaft tann babei nicht ausgeschloffen werben, benn für fie sollen die Kinder erzogen werden. Fichte nahm eine

solche in ben zerrütteten Verhältnissen unserer egoistischen Zeit, einen Zeit ber vollendeten Sündhaftigkeit, sogar im stärksten Maße in Anspruch und stellte sich ganz in Gegensatz gegen die Lehren der frühern philosophischen Pädagogik, indem er die Familienerziehung der öffentlichen zu opfern bereit war. Man kann hierin nur ein der Schwankungen erkennen, welche ihm aus seiner polemische Heftigkeit, mit welcher er die Schranken der Natur und des Bestehenden angriff, erwachsen mußten.

Diese macht sich auch bemerklich in seiner Ansicht von großen Gesellschaft der Menschheit, zu welcher Fichte sogleich w ber kleinsten Gemeinschaft ber Familic überspringt, ohne die 3 schenglieber, welche burch die Natur gegeben werben, einer so fältigen Untersuchung zu unterziehn. Wir sind zu Weltburge Wenn uns auch Vaterland, Sprache und Sitten an besonderes Volk heranziehn, so ist es boch der Beachtung werth, fofern es eine weltburgerliche Stellung fich zu geben u bas allgemeine Reich ber Sittlichkeit in sich zu vertreten w Seine patriotische Liebe zur beutschen Nation weiß Fichte ! baburch zu rechtfertigen, daß er vorzugsweise in ihr die Ra einer neuen Weltperiode gelegt sieht. Sie ist ihm zur Bertrete ber Menschheit bestimmt. Die Menschheit aber soll in sich d gegliederte Gesellschaft bilben, wozu die Berschiedenheit der Stan nicht entbehrt werben tann. Die befondern Stande bes Bern unterscheibet Fichte von dem natürlichen Stande der Kamilie, w zu biesem jeder ohne Wahl bestimmt ift, jene aber ein jeder m seiner Eigenthumlichkeit wählen soll. Die freie Wahl bes sitt chen Berufs unbedingt zu geftatten muß als Ziel ber gefelliche lichen Ordnung angesehn werden, weil nur hierdurch errä werben kann, daß jeder seinem eigenen Gewissen folgt. ber foll auch nur als Werkzeug bes Endzwecks fich betracht und also die gesammte Gesellschaftsorbnung an seiner Stelle w treten. Hierburch wird ber sittliche Werth jedes besondern B rufs von ber Uebersicht über bas Allgemeine abhängig gemach Diese aber macht Fichte weniger geltend in ben Kreisen ber In beit, welche unmittelbar mit der Unterwerfung der roben Ratu unter bie Bernunft zu thun haben; er beachtet nicht, daß fie auf ihrerseits dem Weltverkehr sich zuwenden konnen und sollen, und bierauf beruht es, daß er in ihnen nur die niedern Stande fiebt warend er bie höhern Stande ausschließlich in ben Rreisen id

Berufs sucht, welche die Gesellschaftsordnung in der Menschheit unmittelbar bebenken und herzustellen suchen. Indem er diesem Wege folgt, unterscheibet er nach hergebrachter Weise die recht= liche und moralische Seite ber Gesellschaft, von welchen die erstere ber Stat, die andere die Kirche vertritt, beibe jedoch will er nicht als zwei verschiedene Gemeinschaften, sondern nur als verschiedene Ansichten berfelben Gemeinschaft betrachtet wissen, weil bieselben Menschen burch zwingende Gesetze zusammengehalten und burch sittliche Ueberzeugungen geleitet werden muffen. Der Zwang bes Stats macht die sittliche Freiheit der Einzelnen nur möglich, inbem er sie por Störungen burch Andere sichert; die Freiheit aber soll wirklich gemacht werden und dies kann nur durch Berbreitung religiöfer Ueberzeugungen geschehn; baber muß in berselben Gesellschaft die Kirche bem State sich zur Seite stellen als eine Erziehungsanftalt zur wirklichen Sittlichkeit. Hieraus ergeben sich nun zwei höhere Stände, ber Statsbiener und ber Rirchenbiener. Ihnen ftellt Richte noch zwei andere zur Seite, ben Gelehrten und ben ästhetischen Künftler. Das Stizzenhafte in seinem Entwurf einer großartigen sittlichen Weltansicht macht fich an biefer Stelle fehr merklich; benn bie Unterschiebe ber hohern Stänbe treten nicht klar heraus. Seine Gebanken über ben afthetischen Kunstler hat Fichte nicht zu einer Aesthetik, für welche hier ber Ort nachgewiesen war, zu entwickeln gesucht, wie sehr er auch unter bem Ginflusse ber afthetischen Bestrebungen in ber beutschen Literatur ihren hohen Werth für das sittliche Leben an-Er bemerkt nur, bag ber afthetische Runftler in ber Mitte stehe zwischen bem Gelehrten, welcher ben Verstand, und bem Kirchendiener, welcher ben Willen zu bilben habe, weil er ben gangen Menschen in seinem Gemuth ergreifen folle. solche Mitte sich behaupten lasse ohne die einseitigen Wirksamkeiten, welche fie verbinden foll, in sich aufzulösen, darüber finden wir teinen Aufschluß gegeben. Auch die Unterscheidung zwi= schen Bilbung bes Willens und bes Verstandes, welche ben Unterschied zwischen Kirchenlehrer und Gelehrten abgiebt, scheint sehr fraglich, weil Fichte's Wissenschaftslehre die intellectuelle Anschauung nur durch einen Act des freien Willens vollziehn läßt. So fieht man hier Fragen von großem Gewicht über bie ganze Blieberung ber sittlichen Gesellschaft schweben. Sie zeigen, bag Kichte zwar die Aufgabe richtig erkannt und die Forberung zu

threr Lösung gestellt, aber boch nicht die Ruhe der Forschung gewonnen hatte, welche die in ihr angelegten Fragen hatte zur Entscheidung bringen können.

Die Forberung jedoch ist gestellt und mit aller Entschiebenheit macht sie Fichte geltenb. Gine rechtlich geordnete, auf sitt: liche Erziehung abzweckende Gesellschaft foll unter ben Menschen fein; es ift unsere Pflicht in eine folche zu treten. nicht fein follte, fo ftifte fie; felbst 3mang bagu gu uben wurde uns erlaubt und geboten sein, wenn die andern nicht willig sein sollten in sie einzutreten. Fichte scheut auch ben Krieg nicht, wenn sittliche Zwecke ihn fordern. Gewalt gegen andere Menschen üben ift ihm erlaubt, weil er in ben unfittlichen Menschen bod Hierdurch wurde Ficht nur Producte bes Naturtriebes fieht. von der Theorie des Statsvertrages abgezogen, welcher er an fangs anhing. In volltommen rechtlicher Weife wurde ber Sta freilich nur burch einen freiwillig vollzogenen und von allen aus drücklich anerkannten Bertrag zu Stande kommen können; ab ein solcher Bertrag ift nur eine Kiction. Daher meint er, ba wir in Nothstaten leben, in welchen die stillschweigende Ginwills gung aller vorausgesett wirb. Die Rechtfertigung folcher 31 stände beruht darauf, daß die, welche gegenwärtig zum State sich gezwungen sehn, spater zur Ginficht gebracht werben, bag fie if nen wohlthätigen und unentbehrlichen Zwang erlitten. ftaten sollen sich auflösen, der Stat sich entbehrlich machen, index an die Stelle seiner zwingenden Gesetze die sittliche Ginsicht tritt, in welcher ein jeder freiwillg dem Sittengesetze sich unterwirkt Dies fett voraus, bag neben bem Statsbiener ber moralische Bolkslehrer ober Kirchendiener sein Werk thut den wahren 3mel ber sittlichen Gesellschaft betreibend, zu welchem ber Stat nur un tergeordnetes Mittel ift. Dem Wesen nach unterwirft baber Fichte ben Stat ber Kirche und es zeigt sich hierin beutlich bus Anschwellen ber theologischen Richtung, welches diese Philosophit begünstigt. Rur barf man nicht erwarten, daß damit auch so gleich ber Autorität ber Ueberlieferung und ber Geschichte if Recht geschehen werbe. Die Religion gilt für Kichte nur, soweit Die Kirche beruht nur auf bem allgemeinen fie Sittenlehre ift. Bestreben der Sittlichen nach Uebereinstimmung in ihrer Gesin: nung und Handlungsweise, welche für bie Berwirklichung bes Endzwecks unentbehrlich ift. Hierbei wird aber bedacht, daß bit

ses Bestreben noch nicht sein Ziel erreicht hat, also die Uebereinftimmung in ber Rirche ebenso wenig vorhanden ift, wie im State, und baber wird auch die Macht jener biefen zu beherschen geschwächt. So weit bie Ucbereinstimmung in ber stitlichen Ueberzeugung erreicht ift, fpricht fie in den gesetlichen Bestimmungen ber Rirche fich aus. Weil aber die sittliche Uebereinstimmung nicht feststeht, viel= mehr immer weiter sich fortbilben foll, kann fie nur in einer uns volltommenen Weise unter ber Sulle eines bilblichen Ausbrucks bargeftellt werden und beswegen bruden fich die Befete ber Rirche in Symbolen aus. Sie sind daher auch nach ber wachsenben Einsicht in ber sittlichen Gesellschaft zu beuten und einer bestänbigen Umbildung unterworfen. Go fteben bier ben Rothstaten auch Nothsymbole zur Seite. Ihr Recht zu bestehn beruht auf ihrem Bestreben sich beständig zu bessern. Das Leben ber sittli= den Gefellschaft läßt sich nur begreifen in einer fortwährenben geschichtlichen Umgestaltung, in welcher ber sittliche Endaweck sich verwirklicht und Gott fich und offenbart.

Man sieht, wie diese Lehre darauf hinarbeitet das sittliche Leben unter einen geschichtlichen Gesichtspunkt zu fassen. foll von seiner Stelle aus für bie Entwicklung ber Gesellschafts ordnung in ber gangen Menschheit arbeiten. Dazu muß er sich Einsicht verschaffen in ben Stand ber Dinge, ben Ausgangspunkt bes hanbelns, und in ben Endpunkt bes sittlichen Zwecks um zu erkennen, mas an seiner Stelle gegenwärtig für ihn zu leiften ift. Den Ausgangspuntt, ben gegenwärtigen Standpuntt, konnen wir nur historisch erforschen und baher greift auch bie historische Kenntniß der Thatsachen beständig in die Entwicklung unseres sittlichen Lebens ein; bas Berftandnig ber Thatsachen jedoch können wir nur aus unserer Ginsicht in den sittlichen Endaweck entnebmen, weil alles vom Zwecke abhängt; aus dem Zwecke haben wir baher auch alle Thatsachen abzuleiten. Hierburch wird Fichte auf bas Unternehmen geführt aus bem allgemeinen Begriffe bes 3wecks, welcher uns in philosophischer Erkenntnig von vornherein bei= wohnt, die Sittengeschichte zu construiren.

Dies Unternehmen das Empirische einer philosophischen Construction zu unterwerfen hat Fichte zuerst in Gang gesetzt, auch die Methode für dasselbe entworfen und sie mit größerer Rücksichtsselosigkeit als seine Nachfolger, welche durch die Schwierigkeiten gewarnt waren, in Anwendung gesetzt. Daher ist bieser Theil seiz

nes Systems lehrreich, wenn auch die Ergebniffe, zu welchen er gelangt, nur bas Abenteuerliche bes Unternehmens verrathen. In ihm kommt es nicht barauf an ben geschichtlich gegebenen Stoff burch formale Anordnung nach den Grundfagen der Philosophie jum Berftanbniß zu bringen, benn bies murbe ber Methobe ber Philosophie nicht entsprechen, weil fie gegebenen Thatsachen nich folgen kann; fie muß vielmehr bie Thatfachen aus bem Zwede be Fichte kann zwar nicht von ber Annahm Vernunft ableiten. ausgehn, daß wir ben Zweck vollftanbig tennen; benn bie prafit ichen Beschränkungen unseres Lebens beschränken auch unsere Gin ficht in den Zweck; aber dies stört ihn in seinem Unternehme boch nicht; benn es beruht auf seiner Ueberzeugung, daß alle Bisherige nur barauf abzweden tonnte bie gegenwärtige Stufe be Bilbung möglich zu machen; baber muß auch alles Bisherige au bieser abgeleitet werben konnen und wenn wir im Stanbe fil fie zu begreifen, werben wir hierin, in ber Erkenntnig be schon ausgeführten Zwecks, das Mittel haben zu erkenne wie alle bie frühern Stufen sein mußten bamit bie gegenwartig eintreten konnte. Die Natur mußte zuerst den zweckmäßigen Aus gangspunkt bicten, ben Endpunkt kennen wir und aus bem Aus gangspunkte und bem Endpunkte lassen sich alle Zwischenpunkt berechnen.

Das Ibealiftische in dieser Auffassungsweise läßt sich nich verkennen. Rur ber vernünftige Zweck kommt babei in Anschlaf Der idealistische schlägt auch in den anthropologischen Standpunk um; benn ben vernünftigen Zweck tennen wir nur im Menschen Der Mensch ist Mikrokosmus; die übrige Welt ist nur Mitt zu seinem Zwecke; bie Natur hat ihn hervorbringen muffen au geruftet mit allen Bebingungen zur Erreichung feines Zweits Sehr nackt stellt sich bas Abstracte und Hupothetische in ben fol gerungen Fichte's aus biesen allgemeinen Grundsätzen bar. forbert ein erstes Menschengeschlecht, welches aber nicht als wil lig rohes Naturproduct nur mit Naturtrieben ausgestattet angesehen werden burfe; er streitet gegen die Meinung, welche ber Menschen aus einem rein thierischen Zustande heraus fich entwideln läßt; benn wollte man ein erstes Menschengeschlecht annele men ohne Bucht und Erziehung, ohne anschaulich vorliegende Orbi nung bes Gefetes, ohne Che, ohne Sprache, fo wurde hieraus nur ber Krieg aller gegen alle folgen und in ihm wurde es fich

aufreiben, ohne bag es jum Zwede ber Geschichte tame. Zuerft muß also sein ein Menschengeschlecht, welchem von Natur sittliche Ordnung eingepflanzt ift. Fichte muß sich geftehn, daß er hiermit ein Wunder forbert. Es ist das Wunder einer natürlichen Offenbarung, welches ben Grund aller Geschichte abgiebt. Naturglaube an biese Offenbarung einer gesehmäßigen Ordnung halt die erste Menschheit zusammen; biese Ordnung ift ihr von Natur eingepflanzt. Fichte findet aber auch, bag biefes erfte Denichengeschlecht für ben Endzweck nicht genügen wurde; benn fein Naturglaube wurde ihm als ein binbendes Gesetz erscheinen, weldes nicht überschritten werben burfe, und es wurde baber teinen Antrieb in fich fpuren zu einer hohern Culturstufe fich zu erheben und mit Freiheit fein gefelliges Leben fich zu geftalten. her forbert er noch ein zweites Urgeschlecht ber Menschen ohne Naturglauben und Naturordnung, aber mit einem ungebunde= nen Streben nach Freiheit und Selbftbeftimmung in eigener Gin-So zerlegt sich die ganze natürliche Menschheit in zwei von Natur getrennte Geschlechter und erft aus bem Ausammenwirken beiber läßt fich bie Geschichte erklären. Man wird die Aehnlichkeit nicht leicht übersehen können, welche biese Shpothese mit ber Hupothese ber Manichaer hat; auch bie Weise, wie Fichte bas Zusammentreten beiber Geschlechter fich bentt, gleicht biefer. Das zweite, in feiner Freiheit umberschweifende Geschlecht foll bie Bermischung beiber bewirken und ben ersten Antrieb zu ber geschichtlich fortschreitenden Entwicklung abgeben. im blinden Freiheitstriebe mit bem erften Urgeschlechte zusammen= geführt wird, sieht es von unwillkurlicher Achtung und Staunen über die Werke ber Ordnung fich ergriffen, welche es bei biefem erblickt, und das Berlangen sie sich anzueignen führt es dazu mit ihm fich zu mischen. Wit biefer Mischung beginnt die Geschichte. Sie verläuft aber anders als bei ben Manichaern; benn nicht zu einer endlichen Scheibung foll fie führen, fonbern mehr und mehr follen beiber Gefchlechter sich burchbringen. Der Grund ift begreif= lich; das Princip der Freiheit, welches das zweite Geschlecht vertritt, ist nicht das Bose; es braucht baber nicht ausgeschieden zu werden.

Im Allgemeinen vollzieht sich nun die Geschichte in einem Tausche der Gaben zwischen beiden Geschlechtern; das eine theilt die Ordnung, das andere die Freiheit mit. Durch die Anschauung der Werke der Bildung, welche die Ordnung gezeitigt hat, wird

bas zweite Geschlecht zum Glauben an die Ordnung bes Gesetz geführt; bei ihm aber ist ber Glaube nicht ein Naturglaube, so bern Autoritätsglaube; weniger ftark als jener, vermag bief nicht bas Streben nach Freiheit, nach Handeln in eigener Uebe zeugung zurudzuhalten. Dieses Streben wird von dem zweit auch im ersten Urgeschlechte geweckt und es bereitet sich babur bie neue Entwicklung ber Dinge vor, welche ben Inhalt ber & ichichte bilbet. Durch bie Difchung beiber Gefchlechter ergiebt auch die Vielheit der Völler, welche in der Geschichte auftret Denn die Ginheit bes erften Urgeschlechts, welche in seiner ge lichen Orbnung liegt, wird burch bas Gindringen bes zweiten geschlechts gesprengt, weil biefes keine Ginheit bat, sonbern bu feine Freiheit bem Eigenwillen zu folgen in so viele Theile spaltet, wie in ihm Andividuen sind. So ergiebt sich ein Du brechen der Naturordnung nach allen Seiten, doch nur in alle liger Folge, weil die zusammenhaltende Macht des Naturglaub baaegen ben Wiberstand bilbet und die Freiheit bes Denkens Wollens nicht sogleich burchbringen kann.

Die ursprüngliche Ordnung im Naturglauben war eine U Der Inhalt bes Naturglaubens ift, daß bie gesellich liche Ordnung, ber Stat, welcher gesetzlich herscht, mit allen fet Einrichtungen gut und mithin ber Wille Gottes ift. Die Geschil muß nun die Auflösung der ursprünglichen Theotratie zeigen, beren Stelle mehr und mehr die Herrschaft ber vernünftigen G Die Ueberbleibsel ber Theofratie zeigen fich übs sicht treten soll. all im politischen Glauben ber alten Bolker, welcher ben Gi feine Gefete, seine Stanbe, die Boltsthumlichkeit, die Religion etwas von Natur Bestimmtes, ben Menschen Angestammtes verch Die alten Bölker verehren die Nationalgötter; Patriotismus ihre Religion, bas Statsgeset, bie kaftenartigen Unterschiebe ter ben Menschen und ben Burgern bes Stats sind ihnen bei als von den Nationalgöttern gebotene Ginrichtungen; nicht Menschheit, nicht die Sittlichkeit giebt ihnen das Recht, sonden der Bolksstamm. Wer ihm nicht angehört, ist ihnen rechtlos, Barbar, zur Sklaverei bestimmt. Dieser Autoritätsglaube nich aber allmälig aufgelöst burch die wachsende Berstandeseinsicht un im Streite zwischen beiben bilbet fich bie Befellschaftsordnung welche jebem nach seinem Gewissen und aus eigener Ginsicht seine Beruf und Stand sich zu wählen und sein Gesetz in sich sell

zu finden gestattet, welche auch die ganze Menschheit zu einer Gemeinschaft bes sittlichen Lebens vereinigen soll. Den Kampf bis jur Bernichtung bes Autoritätsglaubens burchzuführen ift Aufgabe ber Geschichte. Aber in jeder Zeit ift die Auftosung bes Autoritätsglaubens nur bis auf einen gewissen Grab gestattet; über ihn hinauszugehn würbe gegen bas sittliche Geset anlaufen. Was vom bestehenden Gesetze noch nicht durch Bernunfteinsicht ersett werben tann, soll bestehn bleiben. Immer weiter jedoch schreitet bie Beseitigung ber bestehenben Autorität durch ben Berstand fort. In biesem Berlauf ber Geschichte find zwei Berioben zu unterscheiben, die alte Geschichte, in welcher zwar theilweise ber Autoritätsglaube an ben beftehenden Stat finkt, im Allgemeinen aber boch sich behauptet, und die neuere Geschichte, in welcher im Allgemeinen und bem Principe nach ber politische Glaube sein Ende erreicht hat, aber boch im Einzelnen seine Folgen noch besteben geblieben sind und nur immerfort vom Principe aus bestritten und beseitigt werben. Diese zweite Beriode ift vom Chris stenthum herbeigeführt worden, welches ben Zweck hat das Reich Gottes ober bas Vernunftreich auf Erben zu grunden. Denn ber Sinn bes Chriftenthums ift, bag alle Menschen vor Gott gleich find, mithin auch bem Rechte und ber sittlichen Bestimmung nach. Das Christenthum will sie zu einer Berbe Gottes vereinigen, in welcher sie nach nichts anbern trachten sollen als ben Willen Gottes zu thun, frei, nach ihrem eigenen Gewiffen. Dies ift bie Erlösung, welche Christus gebracht hat, die Erlosung vom Naturund vom Autoritätsglauben, von einer jeden andern Macht, als ber Macht bes Sittengesetzes, welches Gottes Geset in uns ift. Diese Stee hat bas Christenthum in Bewegung gebracht; vor ihr follen alle Bollertrennungen, alles Raftenwesen, auch bas Raftenwefen bes Priefterthums fallen. Obrigkeit und kirchliche Ordnung bleiben babei bestehn, aber nur sofern fie in unserm Gemissen für bie rechten Bertreter bes gottlichen Willens erkannt worben find. Ms die rechten Leiter bes Gottesreiches follen aber die anerkannt werben, welche die tieffte Einsicht in den Zweck und den gegen= wärtigen Stand ber Geschichte prattisch, in gemeinnütiger Wirksamkeit bewährt haben. Sie treten von selbst und bennoch wie burch allgemeine Wahl an die Spitze ber Bewegung ihrer Zeit, indem sie ihren Zeitgenossen zeigen, mas im gegenwärtigen Standpunkt ber Geschichte für die Freiheit ber Bernunft erreicht werben konne.

Dieser Abschluß seiner philosophischen Construction zeigt it gleichem Grabe bie Stärken und bie Schwächen bes Syftems. En laft nicht verkennen, daß es in einem leibenschaftlichen Rampf ge gen bas Bestehenbe sich gebildet hat. Die revolutionaren Bestre bungen ber Zeit verkunden fich barin, daß nur in ber Berneinung ber bisberigen Mächte ber Natur und ber Autorität bas sittlich Handeln in großem Gange ber Geschichte fich bewähren foll. Bem man nach biefer Seite sieht, so erschrickt man über die Armut in welche bas ganze Leben ber Bernunft sich verliert. mehr foll beseitigt werden vom Glauben an die Natur und an di Autorität der Geschichte; was übrig bleibt ift nur bas Gewissa ber Einzelnen; mas es fagt, wird jeder in sich zu vernehmen wil Diefelbe Armuth brudt und hier, welche und in ben Regu gen ber mpftischen Zurudziehung in fich entgegentrat. Das Uebe welches biefer Dentweise zutrieb, ift tief eingewurzelt in be Grundfagen ber Wiffenschaftslehre, welche in ber ben Wiberstand gegen bie Vernunft, bas nothwendige Object m feres fittlichen Rampfes feben. Man wurde aber die fichtisch Lehre falsch beurtheilen, wenn man nur in biefer Richtung if Wefen fabe. Nur ihr Streit gegen bie Vergotterung ber Ratm und der aus ihr fließenden Autorität hat zu diesen Berneinungen bes von Natur Gegebenen und bes Bestehenden getrieben. Grunde seiner Lehre schließt fich Fichte ber Welt, bem Sange be Weltgeschichte und ben heilfamen Orbnungen bes Lebens an. Do bin treibt ihn seine Lehre von der Realität des Allgemeinen, de wir unser Ich opfern sollen; barum will er von keiner Bernun und keiner Sittlichkeit wissen, welche in ihrem Wiffen nicht bu Abbilb ber gottlichen Wahrheit waren, in ihrem Gewissen nicht ihren Beruf zur Verwirklichung bes allgemeinen Endzwecks gefunden Bon bieser Seite öffnet sich nun ein überschwänglicher Reichthum seiner Sittenlehre, indem sie uns anweist alles Brauch bare in ber Natur für die Zwecke ber Vernunft zu gewinnen, alle Werke ber Vernunft, welche von Andern geschaffen worden, 31 Diese conservativen achten, zu schonen und weiter zu förbern. Grundfate ringen in ber Tiefe seiner Gebanken mit dem revolutionären Streite, welcher auf ihrer Oberfläche sich breit macht; zu einer Ausgleichung beiber ist es unter ben leibenschaftlichen Be-

wegungen feiner Zeit und feines Innern nicht gekommen. Ihr Streit in feinen Bebanken hat ben Reichthum feiner fittlichen Beweggrunde fich nicht entfalten laffen, er blieb baber meiftens beim Kampf um die Grundsätze stehn und selbst da, wo Ginzelbeiten ihn beschäftigen, zeigt fich ber Zwiespalt in seinen Beftrebungen. Um Rirche und Stat breben fich feine Schilberungen ber Gesellschaftsordnung. Er sett barin fort, was Rant begonnen hatte, und die theologische Richtung seiner Lehren ist unverkennbar. Denn alle Wahrheit sucht er in ber Erkenntnig Gottes. Bestreben aber die theologische mit der weltlichen Richtung zu verfohnen ift ebenso offenbar, wenn er in Gott nichts anderes fieht, als was die von ihm Ergriffenen thun. Die vordringende Macht ber theologischen Richtung zeigt sich, wenn er, Kant folgend, bem politischen Leben nur einen legalen, bem kirchlichen Leben einen sittlichen Gehalt zuweift, noch ftarter, wenn er bie ganze politische Ordnung und die Vielheit ber Bolter nur als Mittel betrachtet, welche zum Gottesreiche führen follten. Gine abnliche Auffassungs= weise, wie sie im Mittelalter herschte, begegnet uns hier; bem Gottesreiche auf Erben soll alles weltliche Streben unterworfen werben. Doch einen wesentlichen Unterschied burfen wir nicht übersehn. Unser Heil sollen wir nicht als Lohn für unsern Sohorsam empfangen; ber Sittliche soll seinen Lohn in seiner eige= nen That und Sittlichkeit finden. Hierin zeigt sich bie enge Berbindung ber theologischen mit der weltlichen Richtung. Dem Reime nach, wird man fagen konnen, ift in Fichte's Lehre die Berfoh= nung bes religiösen mit bem weltlichen Leben ausgesprochen, ihn aber zur Entwicklung zu bringen, wollte nicht gelingen, weil ber Streit gegen Natur und Autorität hinderte. In ihm tampft Richte gegen die historische Seite der Theologie und auch gegen sein eigenes Bestreben bie Fortbilbung bes sittlichen Brocesses in ber Menschheit zu begreifen.

Unter diesem innern Streit hat Fichte wohl die Aufgabe der Philosophie erkennen, aber ihr weder in Rücksicht auf Form noch auf Inhalt Genüge leisten können. In formaler Rücksicht scheiztert sein Unternehmen daran, daß er den Ausgangspunkt für unzier wissenschaftliches Erkennen in den von Natur gegebenen Thatsachen der Erfahrung misachtet. Dahet sein vergebliches Bestrezben die Seschichte zu construiren. Die Hypothese von den zwei Urgeschlechtern der Menschen zeigt deutlich, daß hier die wissen-

schaftliche Grunblage für das Berfahren gebricht.' Weil die P losophie von ber Erfahrung sich nicht belehren laffen will, ift genothigt zu Hypothesen ihre Zuflucht zu nehmen. bas methodische Bestreben irre geleitet worben ist burch ben pe mischen Eifer, so ist zu erwarten, daß auch der gewonnene Inb nicht befriedigt. Bum Wiffen, jum freien Denten follen wir führt werben; aber die Freiheit verliert sich bei Fichte in das set; zum Begriffe ber gesetmäßigen Freiheit ist er nicht gelan baber sieht er im freien Denken nur ben Uebergang vom na lichen zum sittlichen Leben, kann aber bieses nicht als eine f schreitenbe Entwicklung ber Freiheit unter bem Gefet fich ben Der fühlbarste Mangel ber sichtischen Lehre lag in ih Streit gegen bas Naturgesetz. Von Kant war bieser Streit il nommen; zu einer Steigerung besselben führte ber Gebanke, t cher sich nicht zuruckbrängen ließ, daß unser sittliches Leben 1 unterlassen könnte ber Natur sich anzuschließen. bie sinnliche und die sittliche, ließen sich nicht so neben eina herführen, wie Kant sie in Scheibung zu erhalten gebacht he Fichte ließ daher die Vernunft handelnd in die Natur eingreiß er bachte die Natur zu überwinden; er hätte wohl barauf a gehn mogen sie zu vernichten, wenn sie nicht einen unwider lichen Wiberstand ihm entgegengesetht hatte. Im Streite wer stens gegen ben Naturalismus behandelte er sie wie ein wi Nichtiges; aber in seinen praktischen Lehren mußte er ihr 💆 eine bejahenbe Bebeutung beilegen; feine Conftruction ber Gefcie mußte anerkennen, daß sie als Ausgangspunkt bes Hanbelns Bernunft vorarbeite. Weil aber seine Wissenschaftslehre fie als verneinenden Wiberftand gelten ließ, konnte er auf eine m senschaftliche Beurtheilung ihres positiven Gehalts nicht einge und daher mußte er seine Zuflucht zu blogen Hypothesen über Anfänge ber Geschichte nehmen. Wenn aber die beabsichtigte Co struction gelingen sollte, so mußte man über solche Hypothesen 🕅 wegkommen, die natürlichen Grundlagen bes Handelns mußt

3. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling wurde 1778 zu Leonberg in Würtemberg geboren. Weniger als Fichte trafa ihn die politischen Bewegungen ber Zeit, um so ftarter die Um wandlungen bes geiftigen Lebens. In frühefter Jugend hatte sein

wissenschaftlich erforscht werden. Dies ist die Aufgabe, welche Kichte's Wiffenschaftslehre zu Schelling's Naturphilosophie führt dent für Wiffenschaft und Kunft sich entschieden. Sehr frub 10g er die Universität Tübingen und legte bald barauf Proi seiner schriftstellerischen Befähigung ab. Sie zeigen, baß Her-B Been einen machtigen Ginfluß auf ihn ausgeübt hatten. tr auch in Kant's und Fichte's Lehren hatte er einen Hebel er Gebanken gefunden. Wärend fich biefe entwickelten, fing er keipzig an mit ber Physit sich zu beschäftigen. Als er in Jena lehren begann neben Fichte, bachte er ganz im Sinne besselben Acform der Philosophie weiterzuführen. Gin sehr enges Freund= koverhaltniß hatte sich unter beiben gebilbet, welches aber nach pen Jahren durch die Verschiedenheit ihrer wissenschaftlichen Uns len und ihrer Charaktere gebrochen wurde. Gegenseitige Un= k ber miteinander streitenden Systeme konnten nicht ausblei-Schelling's Wege mandten sich vorherschend ber Naturphi= phie zu. Seine ausgezeichnete Begabung für ben Vortrag fei= Lehre in Rede und Schrift sammelte schnell eine Schule um Biele Talente schloffen fich ihm an; mit ihnen in Gemeink ging er auf eine Umgestaltung der philosophischen Ansichten t die Ratur aus vom idealistischen Gesichtspunkte. Noch wa= die Sympathien für die Natur nicht verklungen; auch in ben tischen Bestrebungen ber romantischen Schule, mit welcher elling eng verbunden mar, regten fie fich; unter ber Hulle ber m Natur, unter ber Oberfläche ihrer Erscheinung suchte man Leben und ihre Bedeutung für die Vernunft zu entbecken und iner sinnigen Deutung das Feld ber Physit für die idealistische tanschauung zu gewinnen. Schelling war ber beredte Bertrebiefer Bestrebungen; mit Sulfe tubner Sppothesen ftrebte er fie in System zu bringen. Wärend ber Zeit, in welcher die phi= phischen Lehren Schelling's sich verbreiteten, wechselte er die tte seiner Lehrthätigkeit mehrmals. Er lehrte in Jena, in rzburg, in Munchen. Sein Syftem war nicht abgeschloffen. ne Werke hatten es vorzugsweise mit der Naturphilosophie und Shsteme des Idealismus zu thun. Beide aber betrachtete er als zwei Seiten ber Philosophie, welche eine höhere Gin= Diese nannte er Mentitätsphilosophie. Im Zuge # Gebanten tann man bemerken, bag er ber Ausbilbung biehöhern Einheit mit fortschreitendem Eifer sich zuwandte, daß arüber die weitere Ausbildung der Naturphilosophie mehr und t zurücktreten ließ und das Syftem bes Jbealismus in die höhern Gesichtspunkte ber Ibentitätsphilosophie hinüberleitete. T von geben die Schriften Zeugniß, welche Bruchftude, Anfar ober Abriffe seines Systems ber Joentitatsphilosophie vorleg Sie verbergen auch ben Ginfluß nicht, welchen die theosophisch Lehren in Franz von Baader's fliegenden Blättern auf ihn gema Bu einer Abrundung seines Systems war er aber ni Ueber die Arbeit an ihr war eine merkwürdige, w gelangt. wenig aufgeklärte Beränderung in ihm vorgegangen. Die rom tische Dichterschule war zerfallen; von seinem eifrigften Par gänger Hegel war ihm feine Neigung zu ihr vorgeworfen n ben; die Glieber seiner Schule hatten sich zerstreut und waren eigene Unternehmungen nicht im Sinne Schelling's eingegand Alles dies wird Einfluß auf ihn gehabt haben, boch scheint nicht auszureichen zur Erklärung ber Haltung, welche er zeigte, in einem ftarken Contraft gegen feine frühere Zeiten. war einer ber fruchtbarften Schriftsteller gewesen, unverzagt er seine Entwürfe, halb vollendete Arbeiten, fühne Sppothesen die Bewegung ber Zeit geschleubert; jest fing er an zu schwei ba er reichliche Beranlassung zum Reben hatte. Man wußte, er arbeitete; schon hatte er ein Werk brucken laffen; er jog aber wieder zurud. Er hatte vor seiner Philosophie eine neue Wendung zu geben; seine frühere Philosophie nannte er negative; mas er jest wollte, sollte die positive Philosophie al ben; die positiven Gestaltungen ber Geschichte, ben mahren Gef ber vernünftigen Bilbung sollte sie begreiflich machen. zögerte die Ergebnisse seiner Forschungen allgemein zu veröffentlich Nur in seinen Borlefungen in München, in Erlangen, julept Berlin theilte er fich mit. Es konnte nicht ausbleiben, bag von manches zu allgemeiner Kenntniß gebracht wurde; selbst u rufene, misgunftige Beröffentlichungen seiner Lehre vermochten nicht sein Schweigen zu brechen. War auch er, wie Fichte seiner Zeit zerfallen? Seinen Unmuth über bie Wendung ber I nung konnte er nicht bergen; boch hatte er bie Hoffnung nicht gegeben noch einmal die philosophische Forschung zu einem schwunge zu bringen. Das Werk, welches er vorhatte, war je vom größten Umfange; er arbeitete unabläffig an ihm; zu Ende er damit nicht gekommen. Als er 1854 ftarb, hinterließ er Reihe von Arbeiten, welche bis jest noch nicht vollständig erf nen sind, sie zeigen, daß er auch in seinen letten Zeiten über w

: 1

tige Punkte noch nicht zum Abschluß gekommen war. Er hatte sich eine Aufgabe gestellt, welche nicht allein in philosophischer Forschung entschieden werden konnte; das bemerkte er wohl; er zog andere Wittel herbei, historische und philosopische Forschungen; daß er auf diesem Wege zu einer Wischung kam, welche keinen rein philosophischen Charakter an sich trägt, ließ ihn seine angeerbte Ansicht von der philosophischen Construction der Seschichte nicht eingestehn.

Noch liegt also nicht alles vor, was über Schelling's letzte Unternehmungen Licht verbreiten kann. In den Grenzen unseres Werkes haben wir es aber mit diesen auch nur zum kleinsten Theile zu thun; denn sie haben bisher keine Aenderung im Gange der philosophischen Entwicklung hervorgebracht. Anders ist es mit den frühern Arbeiten Schelling's; sie sind von der größten Wirkung gewesen. Schelling hatte sie auch später nicht ausgegeben; in seiner negativen Philosophie lagen die Keime der positiven; seine frühern Schriften gaben auch schon eine Entwicklung dieser im Umrisse. Wir mussen auch seschränken die Darstellung seines Systems so weit zu verfolgen, wie es im bisherizigen Berlauf der Geschichte entscheidende Nachwirkungen gehabt hat.

Die Reihe ber Schriften, welche er felbst herausgegeben hat, ift zum größten Theil als ein Werk seiner Jugend zu betrachten. Bon seinem 18. bis zu seinem 31. Jahre hat er viele und bie wichtigsten seiner philosophischen Schriften herausgegeben; nachher find nux kleinere Abhandlungen oder Gelegenheitsschriften, Borspiele seiner positiven Philosophie von ihm erschienen. Gine jugenbliche Raschheit in ben meiften seiner Werke wird sich nicht verkennen laffen. Wo Schelling zur Abrundung feiner Gedanken gekommen ift und frei in seiner Rede sich ergeht, wohnt ihm ein Muß und eine Anmuth ber Worte bei, welche wenig zu wunschen übrig lassen. Aber nicht überall ist dies ber Fall. Hegel hat nicht mit Unrecht bemerkt, Schelling habe feine Studien vor bem Bublicum gemacht. Richt selten übereilt er fich; ber Flug seiner Phantafie ift mächtiger in ihm als die Methode wissenschaftlicher Untersuchung und wo ihm fein Gegenstand eine gesehmäßig fortschreitende Forschung auferlegt, ba empfindet er Zwang. Für die methodische Aufgabe ber neuesten Philosophie hat er wenig geleistet. Die fichtische Methode hatte er angenommen; aber auch Spinoza's Methode hat er nachzuahmen gefucht; beides mit wenigem Gluck. Auch ein Schwanten über sein Verhältniß zur frühern Philosophie wird man gewahr. Es war die Zeit gekommen, wo man bei ber Reologie Kant's und Richte's nicht fiehen bleiben konnte. Schelling wendet sich wieder ben Belehrungen älterer Philosophen zu. Den Naturalismus billigt er nicht, abel bie Entdeckungen der Physik sucht er ber Philosophie zuzuwenden Spinoza hat einen ftarten Einbruck auf ihn gemacht; bei Giow bano Bruno, bei Jacob Bohme, bei Plotin findet er Beftatigum gen feiner Gebanken; ben Blato liebt er und zulett hat er aus bem Ariftoteles seine volle Aufmertfamteit zugewandt. er in diesen Forschungen über die vorkantische Philosophie plan mäßig zu Werte gegangen ware, tann man nicht fagen. Wegen Kant's ist er hierburch sehr entfrembet worben. Da steptische Element der kritischen Philosophie widerstand ihm; ba es bazu biente ein Princip für bie philosophische Methode zu g winnen, hat für ihn sein Gewicht verloren, weil er bem sich schen Princip vertraut. Was er von Kant's Lehren billigte, ge auf ihre verborgenften Zwecke; von ihren Mitteln hat er fo nichts fich angeeignet. Er neigt fich schon zu einer Umtehr be Gebankens, welcher ber kritischen Methobe zu Grunde lag, of boch bei seinem Mangel an fester Methode zu ihr gelangt zu sch So bat er nur zu fragmentarischen Eingriffen in die Bewegun gen seiner Zeit tommen tonnen; fie waren aber von großer Bid tung, weil fie bie vorliegenden Bedürfniffe trafen.

Sein Mangel an Methobe hindert boch nicht, daß ihm ei Berdienst um den Anfang der Methode, um das Princip de Philosophie, zügeschrieben werden dark. Wie Fichte geht er de Begriff des Wissens aus; er erklart ihn aber nicht in der einseitigen sichtlichen Weise nur nach seiner subjectiven Bedeutung vielmehr kehrt er sogleich seine objective Bedeutung hervor. Du Wissen ist das Denken, welches mit dem Sein übereinstimmt od das Sein durchdringt; denn man weiß nur das Wahre; im Wissen soll das Sein erkannt werden, wie es ist; das subjective Denken und das objective Sein sollen im Wissen sich decken. Die Ausgabe der Philosophie ist zu zeigen, wie es zur Erkenntnis de Seins kommt. Denken und Sein, Vorstellung und Borgestelltes seins kommt. Denken und Sein, Vorstellung und Borgestelltes seins fommt. Denken und Sein, Vorstellung und Borgestelltes seine so zusammentressen, daß alle Berschiedenheit unter ihnen

verschwindet? Diese alte Frage will. Schelling, in den, Mittels punkt der philosophischen Untersuchung gerückt wissen.

Den Gegensatz, um welchen fie fich breht, verwandelt er aber auch fogleich in einen verwandten. Das Gubjective, bas Denten ober Borftellen, ertlart er für die Bernunft, bas Dbjective, bas Sein, für die Natur. Ahnliche und noch auffale lendere Gleichschungen gehören zu den regelmäßigen Tehlern bes ichellingichen Berfahrens. Die hier ermahnte ift enticheibend für die ganze Geftalt seines Spftems, . Ihr zufolge hat bie Philosophie mit einer boppelten Frage zu thun. ausgehn von der Natur ober von der Bernunft. Im erften Fall ift die Frage, wie kommt die Ratur, das Borftellungslofe dazu vorgestellt zu werden oder wie verwandelt sie fich in Vernunft. Dies ist die Aufgabe ber Naturphilosophie. Im andern Fall ift bie Frage, wie kommt die Bernunft, bas vorstellende Ich, bazu fich ein Object außer fich, ein Richtich, eine Ratur, vorzustellen und in ihm die Wahrheit für sein Erkennen zu suchen. Dies ift bie Anfgabe bes transcendentalen Joealismus. hierdurch merben wir also auf zwei Theile der Philosophie geführt. Schelling ertlart es fur gleich möglich mit bem einen ober bem anbern zu beginnen und stellt es in die Willfur des Philosophirenden, ob er mit ber Naturphilosophie ober mit bem transcendentalen Ibea= lismus beginnen wolle. Aber er sieht auch in beiden Theilen nur einseitige Darftellungen ber Philosophie. Denn beibe geben auf benfelben Zweck, die Ibentität bes Subjectiven und bes Objectiven nachzuweisen; von entgegengesetzen Endpunkten werden sie auf biefelbe Einheit geführt, welche als Grund ber Matur und ber Bernunft angesehen werden muß; aus ihr beibe gu begreifen muß baber als die Aufgabe ber Philosophie in ihrer allseitigen Entwicklung angesehen werben; sie muß zur Joentitatsphiloso= phie ausschlagen. Das System ber Philosophie hat also brei Theile, die Naturphilosophie, den transcendentalen Joealismus und die Identitätsphilosophie.

Ueber das Bedenkliche in dieser Zusammenstellung wird man nicht leicht hinwegsehen können. Bon zwei besondern Zweigen der Philosophie geht sie aus; die Philosophie wird dadurch gleichssam auf zwei Füße gestellt. Bisher hatte man geglaubt, der philosphischen Methode wäre es entsprechend mit einer allgemeinen Bissenschaft zu beginnen, welche die Grundsätze für Physik und Christiche Philosophie. 11.

Moral abgabe, mochte man sie in ber Logit ober Metaphysit su chen; jest sollen zwei besondere Wissenschaften den Bau des Spftems tragen. Die alte Ansicht der Sache konnte doch nicht de durch für geschwächt gelten, das man auf die Einheit des wissenschaftlichen Princips mit aller Macht gedrungen hatte. Die m thodischen Schwächen Schelling's möchten wohl größtentheils dar liegen, daß er allgemeine Grundsätze einer obersten Wissenscha an die Spize seiner Lehren zu stellen vernachlässigte. Roch au fallender ist es, daß Schelling, sonst gegen jede Wilktür der Wales in unser Belieben stellt, ob wir mit der Naturphilosophie ob mit dem transcendentalen Jbealismus beginnen wollen. Hier jedoch liegt etwas Täuschendes, wie wir bemerken werden, we wir die Ausgaben der Naturphilosophie und des transcendentales Ibealismus und ihr Verhältniß zu einander nach den allgem nen Schilberungen Schelling's etwas genauer überlegen.

Was zuerst die Naturphilosophie betrifft, so erklärt er voraus es für verkehrt bie Natur in ihrem Sanzen als ein Tobtes zu betrachten. Nur bas Product ist todt, und wenn bie Natur in ihren einzelnen Producten untersuchen, bann fa fie uns als etwas Tobtes erscheinen; aber die Wiffenschaft m barauf ausgehn die Naturproducte zu erklären und babei auf producirende Kraft im Zusammenhange bes Ganzen seben. biesem Gesichtspuntte aus tonnen wir bie Natur im Ganzen 🖷 als eine lebenbige Rraft uns benten. Wie Herber und & bringt Schelling auf eine bynamische Naturerklarung, welche Sefet ber Mechanit nur als ein Phanomen boberer Rrafte trachtet; wie Richte nimmt er ein allgemeines Leben als Gru ber besondern Naturerscheinungen an. Mit ber bynamischen A turerklärung verbindet sich ihm aber auch, wie feinen Borg gern, die teleologische. Im Leben verrath fich ein Trieb, weld auf einen Zweck gerichtet ift. Diesen möchte Schelling genat erforschen, als es bisher gelungen war. In den Kunfttrieben Thiere sieht er ein Beispiel bavon, bag die Natur bewußil Zwecke verfolgt; eine folche bewußtlos bilbenbe Thatigkeit gen burch bas ganze gesehmäßige Walten ber Natur; benn in be Befet liegt Bernunft und Zwedmäßigkeit verborgen, weil bur ihre Gesehmäßigkeit bie Ratur begreiflich wird. Für wen ab sollten die Awecke der Natur dienen, wenn nicht für fie selbst Die allgemeine Natur tann nur auf fich zurudwirken; fie mu auf sich restectiren und sich selbst in ihrer Bernunft begreisen. Daher können wir die bewußtlosen Producte der Natur nur als mislungene Bersuche sich ihrer bewußt zu werden betrachten und die todte, bewußtlose Natur als eine unreise Bernunft ansehn. Die einzelnen Naturproducte werden aber zu einem Sanzen dienen, in welchem der Zweck der Natur sich verwirklicht, und der Zweck kann kein anderer sein, als daß die Natur in ihren Producten ihrer sich bewußt wird und sich in Bernunst verwandelt.

Anbers ftellen fich bie Sachen, wenn wir im Wege bes transcendentalen Ibealismus vom vorstellenden Ich ausgehn. bas erfte Gewisse, daß ich vorstelle, daß ich bin. Aber ich finde mich auch mit ber Borftellung bes Nichtich behaftet; fie ift mir gegeben und es ist das ursprüngliche und nothwendige Borur= theil bes gemeinen Bewußtseins, bag fie mir von einem Andern, Die Philosophie aber kann von einem Richtich gegeben wird. bei diefem Borurtheil nicht ftehn bleiben; fie muß erklaren, wie wir zu ber Borftellung ber außern Dinge gelangen, von bem vorstellenben 3ch ausgehenb. Sie erkennt nun, daß unfer 3ch in einer beständigen Thätigkeit ift in der Hervorbringung feiner Borftellungen, daß es dabei immer nur in fich bleibt und her-Das gemeine Bewußtsein aber vergißt ben Act bes Producirens über die Producte, auf welche es allein achtet, und kommt hierburch bazu sie als etwas Aeugeres ober von außen Gegebenes zu betrachten. Bon biefem Jrrthum muffen wir uns im philosophischen Bewuftfein befreien, indem wir uns im Acte bes Broducirens unferer Borftellungen auffassen und erkennen, bag boch allein bas vorftellenbe 3ch vorftellen ober Borftellungen hervorbringen kann, aber nicht das Nichtich. hierin befteht die transcenbentale Forschung, welche nicht bei ber Erscheinung bes Bewußtseins ftehn bleibt, fonbern auf ben Grund ber Erscheinung im vorstellenden Ich vordringt. Ihre Aufgabe ift bas, was im gemeinen Denten bas Bewußtsein flieht, jum Bewußtsein ju bringen; wir werben bann einsehn, bag wir in allem Bewußtsein nur unser selbst, unserer producirenden Thatigkeit und bewußt werben, und bas Ergebniß bes transcendentalen Mealismus ift baber, daß, die benkende Vernunft allein das Producirende in allen unfern Vorstellungen und in allen Producten bas Wesen und ber Grund ift.

Bergleichen wir nun die Endergebniffe diefer beiben Theile

ber Philosophie, so werben wir finden, daß fie doch nicht so gleich

mäßig benfelben Zweck verfolgen, wie Schelling erwarten lag wenn er behauptet, daß fie von entgegengesetten Ausgangspun ten auf baffelbe Riel führten, auf die Ginheit ber Ratur und be Bernunft. Denn nur bie Naturphilosophie läst bie Natur Bernunft sich verwandeln, der transcendentale Sbealismus läßt nich umgekehrt die Bernunft in Ratur fich verwandeln, vielmehr f er gur Ginficht bringen, bag es nur Jrrthum bes gemeinen 3 wußtseins sei, wenn die Ratur als ein Grund unserer Borf lungen angesehen wurde, bag bagegen unser bentenbes 3ch ber alleinige Grund unferer Borftellungen gelten müßte. B bieser Seite verwandelt sich also die Natur, das Objective, ches die frühern Naturalisten in der Hervorbringung unferes D tens wirksam gefunden hatten, nur wieber in Bernunft. ist ein rein idealistisches Ergebniß; vergeblich rühmt sich Schells bie Verföhnung bes Zbealismus mit bem Realismus betrieben Sein Realismus und feine Naturphilosophie arbeiten haben. gleicher Weise barauf bin uns begreiflich zu machen, bag bie tur nur eine verborgene, unreife Bernunft ift, welche im bewu losen Produciren wie im Denken ihrer selbst bewuft zu wert ftrebt, bamit sich zulet Alles als Vernunft barftelle. fcenbentalen Ibealismus ift bies am beutlichsten ausgesproch Er hebt vom Sein bes benkenben 3ch an und nimmt bas can stanische Princip auf, verbindet aber mit ihm das Princip neuesten Philosophie, indem er bas 3ch jum Wiffen von sein productiven Thätigkeit in allen Kreisen seiner Borftellungen erha möchte. Bon biefer Seite konnte man meinen, daß Schelling m bemselben Biele steuerte, welches bie fichtische Biffenschaftsle erreichen wollte, und bag er beswegen auch benfelben Anfan punkt in ber Erforschung unseres Denkens batte nehmen mun Dagegen sett fich jedoch ein anderer Gebanke, welcher in ber fi tischen Lehre nur schwach angelegt war, daß nemlich zuerft gezi werben mußte, wie es aus ber allgemeinen Ratur beraus zu nem besoudern bontenden 3ch fame. Dieser Bedanke länt ibn me ber allgemeinen Natur ausgehn und macht die Naturphilosopi zur Grundlage bes transcenbentalen Ibealismus. Denn bie R tur als nureife Bernunft giebt die ersten Untriebe bes Gelbit wußtseins ab. Hierin liegt eine polemische Beziehung gegen i subjective Richtung, welche bei Kant vorherrschte und bei Fick

noch nicht verloren hatte. Mit Schelling beginnt die objective htung vorherschend zu werden. Wenn wir auch im denkenden unsern Standpunkt für die wissenschaftliche Forschung finden, keibt es uns doch über sich hinaus, indem wir fragen müssen, das benkende Ich wird. Hieraus ist es zu erklären, warum elling zuerst der Naturphilosophie vorherschend sich zuwandte; nkannte es als seine Aufgabe die Stätte der Bernanst in der kaufzusuchen. Hiernach lag es in dem Gedanken seiner Constion des philosophischen Systems mit der Naturphilosophie beginnen und es ist nur eine nicht zur völligen Klarheit gespte Darstellung seiner Ansicht, wenn er es in unser Belieden k, ob wir die Naturphilosophie oder den transcendentalen Joeasms voranstellen wollten.

Einige Schwierigkeit hat es für uns gegenwärtig über bie wächen ber schellingschen Naturphilosophie ihr Verdienst nicht Ru Schelling's Zeit lag die Naturforschung felbft mer Krifis; fie fuchte neue Bahnen auf; ihre Aufgabe Gubves und Objectives in den Naturerscheinungen zu unterscheir und beibes boch in gegenseitiger Bedingtheit zu fassen fing Diefe schwankenbe Lage mußte auch auf an zu begreifen. Ming's Unternehmungen ungunftig wirken. Es ist wahr. Mangel, welche hieraus floffen, wurden baburch fehr geftei-, daß Schelling in jugendlicher Zuversicht, nicht ohne allzu e hoffnungen, ja mit Uebermuth in ein Gebiet fich magte, 168 er boch nur oberflächlich zu erforschen vermocht hatte. othesen, zu welchen er hierdurch getrieben wurde, welche er mit 18forbernder Rühnheit behauptete, haben ohne Zweifel oft vert und Störungen in bie ruhige Untersuchung gebracht, welche gt werben burfen. Er hat viel geirrt, viel aufgeregt, aber Wir burfen uns burch ben Anblick bes angereat hat er. A verrauchten Enthusiasmus für die Naturphilosophie, welcher m Bebenken Raum geben mußte, nicht bavon abhalten lafbarin ein Berbienst Schelling's zu sehn einer philosophischen tüber bie Natur bie Bahn gebrochen zu haben, nachbem bie Grundfätze bes Rationalismus und bes Sensualismus nicht aushalten wollten. Er hatte fich ber kantischen Anficht entlausehen, welche die Natur neben ber Vernunft bestehn ließ ein Mittel zu wiffen beibe mit einander in ein zusammen= mendes Verhaltniß zu setzen; er konnte die fichtische Lehre

nicht billigen, welche in ber Natur nur Regatives und Wiberftanb gegen bie Bernunft fah; aber auch bem geiftlosen Empi rismus mußte er wiberfprechen, welcher bei ben Erscheinungen fte ben zu bleiben meinte, aber bie philosophischen Grundfage be alten Naturalismus als Boraussehungen nicht verschmähte. Di Lehren von der Unveränderlichkeit der natürlichen Substanza von ben Atomen, welche über bie Befonderheit ber Dinge bie al gemein zusammenhaltenbe Rraft vergeffen laffen, bekampft zu ben muß ihm nachgerühmt werben. Unter biesen polemischen C fichtspunkten hatte bei ihm ber lettere die Oberhand; die ib liftische Richtung, saben wir icon, beberschte feine Gebanten: ! alles zerftückelnbe Manier ber Empirie bekampfte er um bie B fit für bie allgemeinen Lehren ber Philosophie zu erobern; b äußern Mechanismus suchte er feine innere Bebeutung abm winnen. Es lagt fich aber nicht leugnen, bag er in feiner ! lemit gegen ben Empirismus nicht Mag hielt. Seine Eroben bachte er über bas ganze Gebiet ber Raturwiffenschaften gu ftrecken; ber Empirie geftattete er nicht bie volle Freiheit, met fie in ihrem Gebiete behaupten barf. Wie Richte bie Geschi ber Bernunft, so will Schelling die Natur von vornherein a ftruiren. Er mußte fich hierbei auf die teleologische Anfict ben, welche bie neuere Physit verworfen, Kant nur mit groß Bebenten zugelaffen hatte. Der Natur aber liegen bie 3m ferner, als ber Bernunft. Daher ließ fich in ben Naturwiff schaften noch weniger mit ber reinen Bernunft burchbringen in ber Menschengeschichte. Die Revolution, welche Schelling nen zugebacht hatte, ist mit einer großen Rieberlage gebükt m Dag er bas Mislungene in seiner Unternehmung felbft fühlt hat, läßt fich baraus abnehmen, bag er in feinen fra Jahren fast aller weitern Ginwirkungen auf ben Sang ber I turwiffenschaften fich enthalten hat, obgleich fie zu einem no mächtigen Leben erwacht waren. Seine Raturphilosophie ift 1 ein aufgegebenes Bert anzusehn, faft in Bergeffenheit gerath Dennoch hat fie in feiner Philosophie ber spätern Sahre und ben Lehren ber beutschen Wissenschaft nachgewirkt.

Mit ber herberschen Naturansicht hat sie die meiste Achnill teit. Mit ihr hat sie gemein, daß sie allgemeine Grundsähe wissenschaft auf die Naturbetrachtung anwendet; die meisten Naturgesehe, welche sie aufstellt, sind nur Berkappungen logisch

ober metaphyfischer Gesethe. Dies ift eine natürliche Folge bavon, baß bie Naturphilosophie an bie Spite bes Spftems gestellt murbe und die allgemeine erfte Philosophie vertreten sollte. Der ganzen Naturlebre liegt Richte's Lehre vom allgemeinen Leben zu Grunde, in welcher Schelling ben wefentlichften Unterschieb ber neuesten von ber neuern Philosophie fab. Die tobten Substanzen bes alten Naturalismus follten burch bas allgemeine Leben verbrängt werben. Seine Physik ist baber bynamisch. Um die Naturer= icheinungen zu erklaren muffen wir von bem Gebanten ber Raturproducte zu bem Gebanten ber producirenden Natur uns erbeben: fie bringt alle Producte hervor und ift baber ein thatiges, lebendiges Princip. Dabei wird mit Fichte vorausgesetzt, daß bie unbewußte Production ber Natur bas Erfte ift, die Bervorbringung bes Bewuftfeins vom Broduciren aber ber Zweck und fo verbindet sich mit der dynamischen die teleologische Ansicht. Menfch, in welchem allein bie ihrer felbftbewußte Bernunft fich finbet, ftellt fich nun als ben letten Zwed aller Werke ber natur bar; ihm bient alles; er ift bie bochfte Stufe, zu welcher bie Productionen ber Natur fich erheben, und die gange Reihe ihrer Erzeugniffe muß baber als eine Stufenleiter von ber unbewußten Ratur bis zu bem Bewußtsein bes Monfchen angesehn werben.

Einzelne Producte steben in ber Natur ber producirenden Die lettere ift unenblich; ein jedes Product Rraft entgegen. als foldes tann nur enblich fein; in ihm tann baber bie unenbliche Rraft sich nicht erschöpfen; eine unenbliche Reihe also von Broducten muß fie hervorbringen, welche ihrer Unendlichkeit Da aber alle von ber allgemeinen producirenben Rraft zusammengehalten werben, muffen fie in gesehmäßiger Ordnung zusammenhangen und ein allgemeines Naturgesetz muß alles be-Als bas höchste Naturgesetz ergiebt sich hieraus bie Entzweiung ber Natur in entgegengesette Producte und ihre Berbindung burch bie hohere Ginheit ber Kraft. Schelling nennt es bas Gefet ber Triplicitat ber Actionen. Zwei einander entgegengesette Thätigkeiten bringen bie entgegengesetten Probucte berbor; eine britte hobere Thatigkeit fest fie unter einander in Busammenhang. Aehnliches fanden wir schon bei herber; wie herber liebt es auch Schelling bies Gefet am Magnetismus mit fei= ner Berbindung polarer Thätigkeiten sich zu veranschaulichen. Auch die fichtische Methode in den brei Gliebern der Thefis,

Antithesis und Synthesis läßt sich in biesem Gesetze wiede finden.

In ihm ist die Form gegeben für die Eintheilung der R tur, welche Schelling in einer vollständigen Claffification burt auführen sucht. Seine Raturphilosophie will ein System b Natur aufstellen, in welchem alle Theile zu einem Ganzen fi verbinden und in ihrer gemeinsamen Birksamteit einen let 3wed betreiben. Im Snftem muffen alle Glieber fich entim chen und in Analogie unter einander sich barftellen; baber bas Berfahren nach Analogie in ihm vorherschend. Da es 1 wenig von der Induction unterstützt wird, bietet es Lucien u Schwantungen bar; einen strengen Zusammenbang in ihm na zuweisen würden wir vergeblich versuchen.

In der Dreiheit der Thätigkeiten, welche durch die Natur 🛊 burchgeht, strebt sie bei Erzeugung entgegengeseter Producte Allgemeinen nach zwei Aeußersten, welche aber nie erreicht ben, weil die Producte sich nicht absonbern können; bas eine bie Herftellung eines abgeschlossenen Products, bas anbere Auflösung aller Producte durch die allgemeine Berbindung. abgeschloffenes Product wurde fich in dem absolut Festen be stellen; ein solches findet sich aber in ber Ratur nicht, weil in jedes Product die beständig producirende Thätigkeit der Rat hinübergreift. Hierdurch wird die Annahme beseitigt, daß to Substanzen, unveränderliche Atome die unauflösliche Grundle Das andere Aeukerste würde bas a ber Natur bilben könnten. solut Fluffige fein; in ihm wurde jedes besondere Product in allgemeine Leben fich auflosen. Es ist ebenso unmöglich, wie absolut Feste, weil die allgemeine Natur in besondern Product sich barstellen muß. Rur bas Mittlere, eine Berbindung bes ? ften und bes Aluffigen kann in der Natur sich ergeben.

Aber ein theilweise hervortretenbes Uebergewicht bes einen mi bes andern wird in ber natur möglich sein und nur barin wil bie Berbindung bes Festen und bes Fluffigen sich zeigen konnen, b nach ber einen Seite zu bas eine, nach ber anbern Seite zu bas an Jenes findet in ber fogenannten tobten, ber unob dere vorherscht. ganischen Natur statt, welche sich beständig in gleicher Weise zu be haupten strebt, dieses in der organischen Ratur, welche alles id gleich Bleibenbe in ben Fluß bes Lebens bringt. Hierdurch fin bie beiben außersten Seiten ber einzelnen irbischen Naturproduct

bezeichnet, welche aber burch bas. Ganze ber Welt, burch eine hobere tosmifche Rraft zusammengehalten werben. Go haben wir bie Dreiheit ber natürlichen Thätigkeiten in brei Gebieten ber Natur ausgesprochen, in ber unorganischen, ber organischen und ber tosmifchen Ratur. Das Zusammengehören berfelben forbert aber, baß in ihnen auch bie Einzelheiten einander entsprechen und Schelling geht nun in feinen weitern Untersuchungen barauf aus in ben brei Gliedern ber oberften Dreiheit entsprechende untergeord= nete Preiheiten nachzuweisen. Schon bei Shaftesbury, Herber und Kant haben wir gefunden, daß auf bas Zusammengehören bes Organischen und Unorganischen gebrungen wurde. Schelling fort. Das Unorganische tann nur als Gegensatz gegen bas Organische gebacht werben und hat seinen Zweck in ber Unterhaltung bes organischen Lebens. Das Organische wurde nicht leben tonnen, wenn es nicht in eine ihm paffende Sphare ber unorganischen Natur gestellt ware. Beibe gehören zu einander wie Niederes und Höheres, benn das Organische steht ohne Zweifel dem Awecke ber Ratur näher als bas Unorganische und aus diefem muß jenes fich bilben. In ihrer Uebereinftimmung aber mufsen sie beständig erhalten werden und bies sett eine noch höhere Macht ber Natur voraus, welche bas Ganze bes Irbischen an bie Welt herangieht. In biefer Lehre erneuern fich bie Grundfate ber Aftrologie, welche die irdischen Dinge unter die Macht bes himmels ftellen.

Bom Unorganischen als ber niedrigsten Stufe und ber Grundlage aller Natur muß die Untersuchung über bas System ber natürlichen Kräfte ausgehn nach Schelling's Constructionsweise. In ibm werben Quantitatives und Qualitatives unterschieden. Qualitative in der Raumerfüllung giebt die Materie ab. Conftruction berselben folgt Schelling ber kantischen Lehre, baß sie das Ergebnik der Abstokungskraft und der Anziehungskraft sei; er fügt diesen beiben aber eine britte Rraft zu in bem richti= gen Gedanken, daß die Berbindung beiber in verschiedenen Magen, welche Kant jur Bervorbringung verschiedener und bestimmter Quantitaten vorausgesett hatte, nicht ohne Grund bleiben burfe. Dieje Rraft, welche beibe entgegengesette Grunde ber Materie verbinbet und mäßigt, nennt Schelling die Schwerkraft, ohne zu berudfichtigen, bag mit diefem Namen nur eine Urt ber Ungiehungs= fraft bezeichnet wird. Er schiebt ihm eine weitere Bedeutung un-

ter, wie fich barin zu erkennen giebt, baß er die Schwere an ben Magnetismus heranzuziehen sucht. Das Quantitative nemlich, welches durch die brei angegebenen Kräfte gebilbet wird, giebt nur bie allgemeine Grundlage für bas Qualitative ab und bie qualitativen Berschiebenheiten ber Körper ergeben sich baber aus ber Fortbilbung ber Kräfte, welche bie Raumerfüllung hervorbringen; ber Magnetismus aber bezeichnet ben Uebergang aus bem Quantitativen in bas Qualitative, bas erfte Beftreben ber Natur que litative Unterschiede zu bilben. Denn ber Magnetismus scheibet seine Bole nur raumlich und bringt nur raumliche Bewegungen hervor. An diese erste Stufe bes Quantitativen schließen sich als bann als zweite und britte Stufe Electricität und Chemismus an In ber erftern fieht Schelling ben Grund aller finnlichen Qualitaten, welche in ber Berührung verschiebenartiger Körper fich u erkennen geben. Die elettrische Spannung ergiebt fich überall, we verschiebenartige Körper sich berühren ohne sich zu mischen obe zu einer gemeinschaftlichen Körperbilbung fich zu burchbringen baher ist sie Ursache aller Empfindung und mithin aller sinnlicen Qualität. Man wird hierin einen brauchbaren Gebanten finden können, babei aber auch gewahr werben, bag es vergeblich ift bie unorganische Natur mit ihren sinnlichen Qualitäten ohne ihre Be giehung zur Sinnlichkeit ber organischen Natur benten zu wollen. Dies erkennt Schelling felbst an, wenn er bas Rusammengeboren bes Organischen und bes Unorganischen behauptet, er vergift es aber, wenn er vom Unorganischen zum Organischen in seiner Construction fortgehend die Natur und begreiflich machen will. Man kann in diesem Sang seiner Untersuchungen nur eine zuruckgebliebene Nachwirkung ber mechanischen Naturforschung seben, welche aus dem Leblosen das Lebendige erklären wollte, währent Schelling vom Lebenbigen ausging. Brauchbar ist auch ber Gebante, welcher ben Uebergang von ber elettrischen Rraft zum de mischen Proceg bilben foll, bag in ber Berührungselektricität ein Streben nach Durchbringung sich zu erkennen gebe; biefes Streben vollziehe fich nun wirklich im Chemismus. Diefer aber giebt ben Uebergang ab zur organischen Ratur; benn bas organische Leben ift ein fortgesetzter chemischer Proces, welcher baburd ununterbrochene Dauer gewinnt, daß eine hobere Kraft ber Ratur ihn beständig unterhalt, indem fie die fich mischenben Raturproducte in einen fortbauernben Wechsel ihrer Berbinbung sett.

In ber organischen Natur sind die brei Stufen die Sensibilität. bie Prritabilität und bie Reproduction. Nicht ohne große Bedenten wird man ihnen folgen konnen, besonders wenn man siebt, wie Schelling die Analogie ber Senfibilität mit bem Magnetismus, ber Arritabilität mit ber Elektricität, ber Reproduction mit bem Chemismus geltenb macht. Der finnliche Reiz und bie Begenwirtung, welche er in ber Erregung bes Organismus zu spontaner Thatigkeit erfahrt, laffen fich schwerlich als zwei Stufen in ber Fortbilbung ber Natur betrachten, ba fie vielmehr auf bie beiben entgegengesetzten Thätigkeiten verweisen, welche in ber elektrifchen Spannung fich scheiben. Daber verwirren fich auch hier Schellings Analogien. Roch bebenklicher ift es, bag bie Reprobuction in Ernährung, Wachsthum und Erzeugung als bie bochfte Stufe bes organischen Lebens betrachtet wirb, obgleich fie schon ben niebrigsten Graben ber Organisation im Bflanzenleben qu= tommt und mit bem geringften Bewußtsein vollzogen wird. wird und hieran befonders bemerklich, bag überhaupt diese brei Naturproceffe schwerlich als Grabe bes Lebens anzusehn find. Auch Schelling kann dies nicht gang übersehn, nur durch die Unterscheibung bes Frühern und Spatern ber Zeit und bem Begriffe nach tann er seine Ansicht von den Stufen der Natur an dieser Stelle behaupten. Bei ber Betrachtung ber organischen Natur brangt sich nun auch bas Beburfnig mit Macht hervor außer ber Erklarung bes Sobern aus bem Riebern noch einen höhern Er= klärungsgrund herbeizuziehn. Die Reproduction weist auf die Brobuction zurud; die Production der organischen Dinge soll zwar durch ben chemischen Proces, aber nur unter Ginwirkung bes Himmels ober ber kosmischen Natur geschehn und man barf wohl annehmen, daß biefer höhern Stufe ber Natur auch bie höhere Rolle da= bei zufällt. So wendet fich in letter Entscheidung die Untersudung ben tosmischen Rraften gu. Es laffen fich bier bie größten Berlegenheiten erwarten. In bem, was über bie Erbe hinaus liegt, versagt fich uns die Erfahrung, welche conftruirt werden soll. ber fieht fich Schelling genothigt in biefem Gebiete bie Lucken bes Spftems mit unbekannten Rraften zu füllen. Die Eriplicitat ber Actionen leitet hier auf die Ursache ber Schwere ober bes Maanetismus, die Ursache ber Elettricität und bas Licht, welches für bie Urfache bes Chemismus ober ber Production bes Organischen gilt. Man sieht, die beiben erften Stufen sind nur verborgene

Kräfte, die letzte Stufe wird uns nur durch eine Wirkung bes Kosmischen auf unsern Sinn bezeichnet und damit werden andere Wirkungen, welche das Kosmische auf das Irbische haben soll, in eine sehr fragliche Verbindung gebracht. So sehen wir uns hier auf die höchste Werkstätte der Natur verwiesen, aber nur leere Namen werden uns statt der Einsicht in ihr Versahren geboten.

Auch ist bas Ziel ber Naturphilosophie hiermit noch nicht erreicht; benn auch bie kosmische Natur ist nicht zum Bewußtfein ihrer felbst gelangt. Aus ihr in ihrer hochsten Stufe jedoch läßt Schelling das Bewußtsein hervorgehn, indem er das Licht als ben allgemeinen Grund bes Bewußtseins betrachtet. Ansicht erinnert an die Bilder der Theosophie oder noch älterer Vorstellungsweisen aus ber Kindheit ber Physik. Schelling selbst muß gestehn, daß er unter Licht etwas genz anderes verftehe, als bie neuere Physik; ber Name soll und erinnern an bie Lebren ber Alten vom verständigen Aether und von ber Weltseele Doch nicht auf die allgemeine Befeelung der Natur steuert die Naturphilosophie bin; bas allgemeine Leben ist ja ihre Boraussetzung; die allgemeinste und höchste Action der Natur muß erft bas Niebrigfte und Besonberfte in fich befassen lernen, fie muß im Befondersten fich reflectiren, in einer abnlichen Beise wie Richt gelehrt hatte, um ihrer bewußt zu werben. Daher nimmt Schelling bie beiben äußersten Enben ber Natur zusammen um aus ihrer ge meinschaftlichen Thätigkeit ein Drittes, bas höchste Product ber Natur, hervorgehen zu laffen; Schwere und Licht follen bie Reflection der Natur bewirken. Das Licht vertritt hierbei bie allgemeine Erpansion ber Natur; wenn es unbedingt waltete, wurde sich alles in das Allgemeine verflüchtigen. Die Schwere bagegen vertritt die Concentration, die Burudführung bes Allgemeinen auf ein Besonderes, ben Act ber Individuation. Daber ftellt fich nun als Ergebniß aus biefen beiben äußerften Richtungen in ber Thatigkeit ber Natur bas Allgemeine in einem einzelnen Wefen bar und biefes Befen ift ber Ausbruck bes Allgemeinen im Befonbern, ber Mitrotosmus, ber Mensch. In ihm tommt fich bie ganze Rain jum Bewußtsein, und bamit ift ber 3mcd aller Naturproceffe erreicht.

Dieser Schluß ber Naturphilosophie verrath beutlich, daß ste viel weniger auf physischen als auf metaphysischen Begriffen beruht. Schwere und Licht seben sich in ihm in Besonderes und Allgemeines um. Gbenso ift es mit ihrem Ansang, welcher nur

bie Forberung stellt, daß die unendliche Kraft mit ihren endlichen Producten fich ins Gleichgewicht setzen muffe. Die Mitte wird bem entsprechen muffen. Das Brauchbarfte, mas fie bietet, fchließt sich an ben metaphysischen Gegensatz an zwischen Quantitativem und Qualitativem ober sucht zu zeigen, wie die Broducte einer Kraft noch in ihrer Absonderung ein Streben nach Gemeinschaft in sich tragen und wie verschiedene Rrafte in einem gemeinschaftlichen Producte im Raum fich durchdringen können. Bhufliche Be= griffe schließen fich an diese allgemeinen wissenschaftlichen Begriffe nur in einer lodern Berbindung an. Das endliche Ergebnif ift benn auch nur eine allgemeine wiffenschaftliche Forberung. Nicht ben Aufbau der Natur lernen wir begreifen, sondern wir bleiben dabei stehen, daß wir ihn begreifen konnen, weil im Menschen Allgemeines und Besonderes sich burchbringen sollen. Wir find hierburch nicht zum Ende ber Naturphilosophie, sondern nur zu ih= rem Anfang gelangt; benn in ber Bilbung unseres Bewußtseins muffen fich die Wirkungen ber Naturkräfte fortseten; ber Menfc wird sich zunächst als ein Naturproduct barftellen, in welchem Augemeines und Besonderes mehr und mehr zur Ausgleichung kommen. Daber greifen auch die Untersuchungen über die Natur bes Menschen tief in ben transcenbentalen Mealismus Schelling's hinüber und erst in diesem werden wir die Früchte seiner Ratur= philosophie gewahr werden.

Die Beschaffenheit seiner Conftruction ber Natur läßt es begreifen, warum sie nach kurzer Frist wieder verlaffen worden ift. Daburch daß fie das Ganze der Natur zusammenzufassen strebte, hat sie den günstigen Ginfluß auf die Naturforschung ausgeübt auf die Luden aufmertfam zu machen, welche in ter Erfahrung noch zurückgeblieben maren; bas voreilige Bemuhn fie in ber Conftruction bes Bangen zu verbecken konnte keinen Erfolg haben; ein neuer Eifer in der empirischen Naturforschung ift durch die metaphysischen Gesichtspunkte ber schellingschen Naturphilosophie geweckt worden. Man hat hierbei zurudgegriffen zu den alten bewährten Grundfägen ber mechanischen Raturforschung, aber man würde sich täufchen, wenn man glaubte, es ware nun alles wieder in die alte Bahn zuruckgekehrt. Richt umsonst hat Schelling barauf gebrungen, daß wir nicht bei festen Naturproducten stehen bleiben, son= bern bie productive Kraft, aus welcher fie sich bilben, erforschen follen: nicht umsonst hat er die Meinung bekämpft, daß die naturlicen Dinge jebes für fich bestehn in einem isolirenben, selbstfüchtigen, nur auf Gelbsterhaltung gerichteten Triebe und bag sie fich begreifen ließen wie Dinge an fich und unveränderliche Substanzen: indem er ben Mechanismus ber Natur in einen allgemeis nen Broces ber Körperbildung verflocht, indem er biese auf einen Zwed richtete und ben Zwed nach auffteigenben Graben fich erfullen ließ, welche zulett im Bewußtsein bes Menschen vom MI: gemeinen enden follten, hat er auf die Verbindung der Physik mit der Physiologie hingewiesen, welche bas Rathsel ber Natur uns lofen muffe, und diefe Aufgabe ber Raturforschung haben auch die neue ften Forschungen in diesem Gebiete ber Wiffenschaft nicht gurud weisen konnen. Inbem Schelling fie ftellte, hat er freilich nicht etwas gang Neues in die Welt gebracht; folde gang neue Ente bedungen kennt die Geschichte ber Wiffenschaften nicht; nur beffe und beffer lernen wir verstehn, was wir instinctartig lange vor her geübt haben; aber seine metaphysischen Gesichtspunkte hat Schol ling kräftiger ber Naturforschung eingeprägt, als es früher 9 schehn war. Die Gradunterschiede hatte schon von ältesten Zeite her die Physik gekannt; man hatte sie aber als feststehende Grad in Arten und Gattungen, im Wesen ber Dinge betrachtet; Schelling ließ fie als Stufen im Streben nach bem Zweck ber Natur ertem nen und dieser Gesichtspunkt wird sich behaupten, weil höheret und nieberer Werth nur im Berhaltniß jum Zweck bestimmt wer ben kann. Die Beziehung ber ganzen Welt auf ben Menichen war längst bekannt; aber wie eine unbegründete, anthropomorphis stische ober theologische Annahme stand sie da. Rur ein schwacher Schritt zu ihrer Begründung war geschehn, indem man das 316 sammengehören bes Unorganischen und bes Organischen behaup tete. Es war ein Gewinn, daß Schelling unternahm es in der besonbern Processen beiber Gebiete nachzuweisen, wenn wir auch nicht sagen können, daß seine Rachweisungen genau gewesen wir ren. Von weit größerem Gewichte aber ist es, weil es die Ber bindung der Physik mit der Physiologie begründet, daß von ihm zuerst mit Ernft barauf gebrungen murbe, bag ber 3med ber Ratur in der theoretischen Vernunft gesucht werden mußte. Den Ruten, welchen die Natur der Bernunft bringt, hatte man ni überfeben tonnen; er ift ein verganglicher Bortheil; aber fie arbeitet ber Wiffenschaft vor zu einem ewigen Besitz. Darauf hat nut Schelling gebrungen, daß nur in der Vernunft, in welcher bie

Natur ihrer sich bewußt wird, ber Zweck aller ihrer Hervorbringungen liegen könne. In nichts anderm als in der erkennenden Bernunft kommt die ewige Wahrheit der Natur zu Tage. Dieser Sat ist ein guter Sewinn der schellingschen Naturphilosophie; er hält uns ab von einer Wahrheit der Natur zu träumen, welche nicht die Wahrheit wäre, in welcher wir sie in uns erkennen sollen.

Bon feinem naturphilosophischen Gesichtspuntte aus tommt nun Schelling über die negative Auffassungsweise Rant's und Richte's hinaus, welche in ber Natur nur Erscheinung und Widerstand gegen bie Bernunft finden tonnte. In einer Reihe von Broceffen arbeitet die Natur der Bernunft vor, welche alle in der Bernunft bes Menschen enben. In ihnen verrath fie nicht allein ihre Erscheinungen, sondern auch ihren vernünftigen Grund, ihren Zwedt. In ber Natur ift nicht blog bie Berneinung bes Wahren, es ift Bernunft in ihr, wenn auch nur inftinctartig wirkenbe Bernunft; baber kann auch ber Mensch sie begreifen als etwas ihm Gleichartiges. hierburch wird Schelling bewogen in ben bunkeln Bebieten bes Lebens bie Reime ber Bernunft aufzusuchen; bies ift eine ftart in feiner Lehre ausgesprochene Reigung, zu welcher er burch den Gebanken geführt werben mußte, daß wir die Natur aus ihren 3meden und die Bernunft bes Menschen aus ber Natur zu erklaren In ihm mußte er bie bobern Stufen bes Dafeins aus ben niebern ableiten, bas Licht aus ber Kinfterniß zu ichopfen luchen.

Im transcendentalen Idealismus schließt sich Schelling in vielen Punkten an Fichte's Wissenschaftslehre an. Wir werden aus ihm hauptsächlich nur hervorzuheben haben, worin er Ergänzungen oder Berichtigungen der sichtischen Lehre für nöthig hält. Die Aufgabe der transcendentalen Forschung ist die Uederzeugunzgen, welche wir empirisch in uns finden, in ihrer Nothwendigkeit nachzuweisen als sließend aus den Gesehen unseres Bewußtseins. Sie sind theils theoretisch, theils praktisch. In der Theorie drängt sich uns die Uederzeugung auf, daß es eine Welt der Tinge giedt, mit welcher unsere Uederzeugungen übereinstimmen sollen; wir müssen uns in unserm Denken nach den Dingen richten. In der Braxis fordern wir Freiheit und verlangen, daß die Dinge nach unserm Willen sich richten sollen. Hieraus ergiedt sich Thesis und Antithesis in einer Antinomie, welche ihre Lösung fordert. Die Uederzeugung unserer theoretischen Bernunft ist, daß alle uns

sere Borftellungen von den Objecten abhängen und nur Abspiege lungen bes Objectiven in unferm Bewußtsein find; fie zeigt uns als Stlaven ber uns umgebenben Belt. Wenn wir auch aus unfern Vorstellungen heraus etwas hervorbringen, so sind diese boch zuvor in und eingebracht und nicht wir bilben bie außere Welt, sondern die außere Welt bildet fich burch uns. Go schilbert Schelling die Boraussehungen der Theorie gang wie der Naturalismus ber strengsten Sensualisten. Dagegen die Forberung ber prattischen Bernunft ist, daß wir frei sind. Alles, was wir uns in Wahrheit sollen zurechnen können, muß unsere That, ein Ben unserer Freiheit sein. Da werden wir als Herrn unferer Borstell lungen angesehn, welche bie äußere Welt bestimmen follen, und bi ganze übrige Belt muß nach uns fich richten, indem fie in ihren ganzen Zusammenhange unserm Handeln Raum giebt. zwei entgegengesetzte Ansichten ber Dinge, von welchen wir kein aufgeben konnen. Ihren scheinbaren Biberspruch werden wir g Schelling hat hierin einem Hauptproblem ber Ph losen haben. losophie ben schärfsten Ausbruck gegeben.

Die Lösung besselben sucht er zu gewinnen in seiner Beischen Gegensatz der Thätigkeiten auf einen höhern Grund ihrer Entstehung zurückzuführen. Die theoretische und die praktische Borstellungsweise müssen sich als zwei zusammengehörige, in ihre Trennung von einauder einseitige Ansichten derselben Wahrheit zeigen, zu deren Erkenntniß wir uns erheben sollen. Sine vorhrebestimmte Harmonie der theoretischen und der praktischen Bernunk ergiebt sich, indem wir sie auf die absolute Vernunft zurückbringen. In dem Nachweis des absoluten Grundes unserer theoretischen und praktischen Voraussetzungen beruht die Aufgabe des transcendalen Joealismus. Nicht im endlichen, sondern im absoluten Hift der Grund der Phänomene unseres Bewußtseins zu suchen.

Zunächst schließt sich die Betrachtung der theoretischen Ansicht eing an die sichtische Wissenschaftslehre an. Im Ich spricht sich eine unendliche productive Thätigkeit aus. Das Bewußtsein des Ich hat einen Ansang, welcher uns zwingt, über dasselbe hinauszugehn, um seine Entstehung zu erklären aus einem höhern Grunde, welcher im Gegensatze gegen das endliche Ich als unendliche productive Kraft gedacht werden muß. Daß wir in unserer Thätigkeit eine Hemmung empfinden, beweist ihr Streben in das Unendliche, welches sich beschränkt fühlt durch eine ihm entgegengesetzt

Thatigkeit. Die schlechthin in das Unenbliche strebende Thatigkeit betrachtet Schelling, wie Fichte, als eine ausstralende ohne Reflection und mithin ohne Bewußtsein. Damit biefes fich ergebe, muß ber ausstralenden eine reflectirende Thatigkeit sich entgegen= sețen und erst aus diesen beiben entsteht das 3ch. Im Streit beider sett sich bas Ich unaufhörlich in das Unendliche. Das Jah ftrebt beständig Borftellungen zu erzeugen und anzuschauen; es strebt auch in bas Unendliche seiner sich reflectirend bewußt zu In ber ersten Thätigkeit bildet sich die Wahrnehmung ber Außenwelt, bes Objectiven, in ber andern Thätigkeit die Wahr= nehmung bes Innern, bes Subjectiven. Beibe beschränken sich ge= genseitig und in biefer Beschräntung wird bas 3ch sich selbst Ob= ject seiner Vorstellungen oder stellt sich zugleich als Subject und Die entgegengesetten Thatigkeiten, welche bas Bewußtsein bilben, sind in einem beständigen Schweben, einer Bewegung von ber einen zur anbern. Das Ich producirt eine Bor= stellung, reflectirt dann auf sich, indem es die Vorstellung in sich anschaut als seine Vorstellung, wird aber auch sogleich wieder nach außen getrieben auf bie Borftellungen zu merken, welche sich in ihm erzeugen. Die Ergebnisse bicfes Schwebens find insgesammt zeitliche, beschränkte Gebanken; wir bleiben in ihnen befangen ohne gur Renntnig ihres Grundes tommen zu konnen. Dies ift bie Natur unseres empirischen Denkens, welches in unaufhörlichem Bechsel zwischen ben Anschauungen bes äußern und bes innern Sinnes fich bewegt. In ber Geschichte bes Selbstbewußtseins bilbet es die erfte Stufe. Die zweite Stufe bezeichnen die Berftandesbeariffe, durch welche wir die Berkettung der Vorstellungen nach jubjectiver und objectiver Seite zu burch Reflection auf ihre Reihe ju begreifen suchen. Schelling geht hierbei, wie Fichte bies frujer gethan hatte, in eine Ableitung ber Anschauungsformen und er Rategorien Kant's ein; hierin zeigt fich die Abhangigkeit seiner forschungen von ben Bebingungen seiner Zeit; aber bei beiben Rachfolgern Kant's ift biefer Theil nur von untergeordneter Be= eutung; bie fpatern Lehrweisen Schelling's zeigen, bag er auf bie Bingelheiten biefer Lehren wenig Gewicht legte. Anders tonnte 8 nicht fein, ba er über bie Formen ber Logit, an welchen bie Lategorienlehre hängt, nur fehr im Allgemeinen sich erklärte und licht einmal an biefer Stelle seines Spftems, sondern im Ueber= jange von der Reflection zur transcendentalen Anschauung, wo er Chriftliche Philosophie. II. 41

ben Unterschied zwischen Begriff und Urtheil baraus erklart, be wir in ber Abstraction von ben besondern Producten unseres B wußtseins zum Begriff tommen, aber auch im Urtheil wieber Gu ject und Pradicat theilen muffen, weil das Subject nur in beso bern Productionen sich uns darftellt. Eine forgfältige Erforschu ber logischen und metaphysischen Formen lag ben Unternehmu gen Schelling's fern, weil er nicht ausgehend von ben besonde Erscheinungen ben Weg zur Erkenntnig bes allgemeinen Grund brechen, sondern nur zeigen will, daß auch in den Besonderheit bes empirischen Bewußtseins die allgemeine productive Kraft i Macht verrathe. Daher hebt er in seinen Untersuchungen i bie Reflectionsbegriffe hervor, wie in ihnen eine stetige Reihe d ander gegenseitig bedingender Broductionen sich zeige, welche für sich nichts, sonbern nur in ihrem Zusammenhang etwas Die Stetigkeit im Raume und in ber Zeit, die unun brochene Kette aufeinanderfolgender Ursachen und Wirkungen, allgemeine Band ber Wechselwirkung unter zugleich seienden D gen, alles bies bient zum Beweise ber unendlichen Confequeng Geiftes, welcher in uns fich befondert und im Gegenfat awif Subject und Object sich barftellt. In ber Reflection kann bie telligenz nicht in das Unendliche kommen, weil fie gehindert w burch ihr Streben in sich selbst zurückzukehren, sie kann aber ebe wenig absolut in sich selbst zurücktehren, weil sie baran gehind wird durch ihr Streben in das Unenbliche zu gehn. Dard fließt, daß Subject und Object beständig von einander abhän bleiben und einander entsprechen muffen. Diese Stufe in ber schichte unseres Selbstbewußtseins führt also nur zu der Erken nif, daß der Wechsel zwischen Vorstellung des Objectiven und flection auf bas Subject in seinem unaufhörlichen Fortgang einem allgemeinen Gesetze ber Nothwendigkeit beherscht wird. Begriffe ber Materie und bes Organismus, welche hierbei Anfangspunkt und Endpunkt erörtert werben, geben ben Bem ab, daß alles in diesem Gebiete als ein Nothwendiges fich be stellen muß, benn mas in die Mitte zwischen beiben fällt, ta nur bem Anfangspunkte und bem Endpunkte entsprechen. D wir nun auf dieser Stufe bas Bewußtsein in ber unendlichen Re nothwendiger Gedanken zu keiner Erkenntnig ihres Grundes gela gen, läßt eine britte höhere Stufe forbern. Rur burch ein nem Hanbeln bes 3ch wird fie gewonnen werben tonnen. In if

muß es sich erheben über ben Gegensatz zwischen bem 3ch und ber Reihe feiner nothwendigen Producte. Diese Erhebung muß biefen Gegensat überfteigen in einem absoluten Willensacte, in meldem wir abstrahiren von bem reflectirenben Ich und ber Reihe seiner Producte. Gine höhere Abstraction ist hierzu erforderlich als bie vorher uns angemuthete, welche nur von ben besondern Producten abfah um jum Begriff ihrer Reihe ju gelangen. Man muß absehn lernen von dieser Reihe ber Producte um ben Grund zu erkennen, welcher alle bicfe Producte, b. h. alle Vorstellungen von ber äußern, objectiven Welt trägt. Man muß ebenso absehen lernen von dem endlichen Ich mit allen seinen Reflectionen auf fich, um zu begreifen, bag es einen hobern Grund hat, weil es nicht ohne Anfang ift und nur in zeitlichen Gebanten fich fortsett. Wir burfen nicht überfeben, daß auch bas individuelle Ich nur eine Vorstellung ift, ein Gedankending, ein Product ber Ginbilbungefraft und eine Erscheinung unter ben übrigen Erscheinungen unseres Bewußtseins. Auch über bieses individuelle Ich muffen wir also hinausgehn, wenn wir ben Grund ber Erscheinungen unferes Bewußtseins erbliden wollen. Wenn wir aber vom inbividuellen Ich abstrahirt haben, so bleibt nur die absolute Intelligeng übrig. Bu ihr haben wir ein unmittelbares Berhältniß, weil sie bie Wahrheit ift, welche bas Wefen ber Scele ausmacht; wir können sie daher auch unmittelbar erkennen d. h. anschauen, wie sich von selbst versteht, in einer transcendentalen Anschauung, welche alles Sinnliche hinter sich zurückläßt. Zu ihr follen wir uns durch den absoluten Willensact der höhern Abstraction erhe= In ihr fallen Bernunft und Erfahrung (a priori und a posteriori) zusammen; benn aus ber Bernunft lagt fie bie Erfahrung begreifen, indem fie zum Grunde ber finnlichen Vorstellungen und ber Berftanbesbegriffe in ber abfoluten Intelligenz uns erbebt.

Wir dürfen aber nicht unbemerkt lassen, daß die transcendentale Anschauung von uns nur gefordert wird. Wir sollen sie vollziehn um uns die Erscheinungen unsers Bewußtseins zu erklären. Diese Forderung die absolute Vernunft uns zur Anschauung zu brins gen verweist uns auf ein Handeln unserer Vernunft und bildet die Brücke von der theoretischen zur praktischen Philosophie. Der erstern muß es genügen gezeigt zu haben, daß die objective Welt das Product des absoluten Vernunft ist, welche im individuellen

Ich alle Anschauungen bes sinnlichen Lebens und alle Restectioner bes Selbstbewußtseins hervorbringt und so die Harmonie der Außenwelt und der Innenwelt herstellt. Der praktischen Philosophi dagegen wird es zukommen nachzuweisen, wie der Forderung di absolute Vernunft uns zur Anschauung zu bringen genügt wer den könne.

Die erste Aufgabe ber praktischen Philosophie ift die Freihei ber Bernunft zu behaupten. Ihr wird genügt durch die Nachwe fung, daß die individuelle Bernunft sich selbst bestimmen kan Dies ist ihr gesichert durch die höhere Abstraction, in welch fie die Reihe ber nothwendig in ihr fich vollziehenden Beftimmu gen durchbricht und einen absoluten Anfang ihres höhern, selbst wußten Lebens fest. Den finnlichen Trieben ber Einbilbung traft, ben nothwendigen Gesetzen bes Denkens wird fic enthobe indem sie sich aufschwingt zur Forderung der absoluten Anschaum ber Vernunft. Indem sie dieser sich hingiebt, sie in sich wi sam findet, führt sie in ihr ihr freies Leben;; durch ihren abs luten Willensact bestimmt fie fich hierzu. Wir seben, biefer & griff ber Freiheit wirft sich sogleich auf die höchste Forberung d theoretischen Bernunft. hieraus erklart fich, warum Schelling seiner praktischen Philosophie viel weniger als Fichte auf die ni bern Pflichten bes sittlichen Lebens sich einläßt und geneigt ist de Leben in ihnen nur als ein Werk natürlicher Triebe und Nothwendigkeit zu betrachten. Doch übersieht er nicht, daß die E hebung unferes 3ch über bas gemeine Bewußtsein ben Berla unserer Borftellungen nicht beseitigen kann. Das individuelle J bleibt individuelles 3ch; ein bestimmtes Glied des Weltorganismu wenn es auch in freier Abstraction über sich felbst hinausgeht u bie absolute Vernunft in sich in freier Wirksamkeit weiß. schließt Schelling an ben erften Sat seiner prattischen Philosoph einen zweiten an, welcher die handelnde Bernunft in ihrer Gemeis Schaft mit andern handelnden Individuen betrachtet. In ähnliche Weise erklärt er sich hierüber wie Fichte. Das Wollen, so wie es zu Sanbeln ausschlägt, läßt fich nicht ohne Meugeres benten : es bring nicht neue Substanzen hervor, sonbern bilbet nur vorhandene Gub stanzen und setzt baber andere Substanzen voraus. Die wahren Substanzen sind aber Individuen, vernünftige Iche; erft in ber Ge meinschaft ber Handlung mit andern vernünftigen Wesen wird und die Außenwelt etwas Reales und kann nicht mehr als bloke Er

scheinung in unsern Borftellungen angesehn werben. Wenn wir bas individuelle 3ch als isolirt und benten, so giebt es keinen Gebanten an eine reale Welt für baffelbe und auch tein Bewußt= sein der Freiheit, welche es üben konnte. Dabei erinnert Schelling auch baran, bag wir burch Erzeugung ber sinnlichen, burch eine nie enbende Erziehung ber sittlichen Welt einverleibt werben muffen, wodurch die Berschiebenheit der Talente und Charaftere bebingt ift. Durch biefe Berbindung bes individuellen Ich mit einer außer ihm liegenden Welt tommt aber fein Wollen in ein beftanbiges Schweben zwischen Nothwenbigteit und Freiheit, zwischen Endlichem und Unendlichem und eine Bermittlung zwischen biefen Sie eröffnet fich in einem britten Grund-Begenfäten wird nothig. fat ber Sittenlehre. Im Schweben ber individuellen Bernunft awischen ber Nothwendigkeit bes Gegebenen und ber Freiheit ihres Wollens ergiebt fich ihr ein Bilb ber freien Ginbilbungstraft, eine Bee, welche einen Zweck barftellt; es bezeichnet im Gegenfat gegen bie Wirklichkeit ein Ibeal, welches bas handeln verwirklichen Der Trieb geht auf seine Berwirklichung, die Mittel zu ihr foll. foll bie Wirklichkeit bieten. Dies ift im Allgemeinen ber Gefichts= punkt, aus welchem wir das praktische Leben der Vernunft zu betrachten haben. Schelling erläutert ihn im Streit gegen bas ka= tegorische Pflichtgebot Kant's und ben Gubamonismus. forbert nur die reine Bernunft, ben absolut freien Willen, welder boch ohne Trieb und Rücksicht auf bas Objective sich nicht bethätigen kann; biefer macht ben Willen vom eigennützigen Naturtriebe abhängig und unterwirft uns baber ber Naturnothwenbigfeit. Der Streit zwischen Raturtrieb und Sittengebot führt nur jum Schweben zwischen beiben, welches in ber Willfur ber Wahl fich zu erkennen giebt; fie kann nur als bie Erscheinung bes freien Willens betrachtet werben, in welcher er ber Macht bes Naturtriebes fich entzieht. Der Streit muß geschlichtet werben, indem wir zu ber Einheit ber Natur und ber Bernunft uns erheben, bie Uebereinstimmung beffen, was bie außere Welt will, mit bem Willen ber Bernunft begreifen und Sittlichkeit und Glückseligkeit als geeinigt im hochsten Gut erkennen. Beibe zu vereinigen, bas ift bie Aufgabe best sittlichen Lebens. In ihrer Lösung muß sich zeigen, daß in der Freiheit des individuellen Ich im Endlichen das Unenbliche fich barftellt.

Die praktischen Lehren Schelling's eilen biefem letten Zwecke

läßt sich in ihrer Nothwendigkeit nachweisen, sondern nur ihn Hauptbegebenheiten; in biesen aber liegt auch bie ganze Bebeutung ber Geschichte. Biele Menschen, erklart Schelling, viele Begeben heiten haben fur bie Geschichte nie eriftirt; ihr Bortommen if ganz bedeutungslos. Was nach Abzug aller biefer unbedeutenber Besonderheiten noch übrig bleibt, wird hierauf auf sehr unbestimmt Begriffe gurudgeführt. In biefer unreifen Geftalt feiner Ge fcichtsphilosophie macht er geltenb, bag bie gefetmäßige Freib bes menschlichen Lebens aus einem thierischen Zustande ber erst Menschheit sich nicht erklaren laffe, bag alle Barbarei unter Menschen nur aus einer untergegangenen Cultur ftamme und Folge hiervon sucht er die Perioden der Geschichte abzuleiten a einem Zuftande ber bewußtlofen Unschulb, ber Indiffereng im ichen Gutem und Bofem, von welcher aus es zu einer Scheibm ber Gegenfate habe kommen muffen um burch fie hindurch 3 Bewußtsein ber Ginbeit biefer Gegenfate zu gelangen. baber die Geschichte sich einleiten durch ein Schicksal, welches blinder Macht die Natureinheit ftort, den Untergang der edelft Menschheit herbeiführt, ben Glanz und bie Bunder ber erften gu Ben Reiche fturgt, um biefer erften Periode bes Schickfals im andere folgen zu lassen, in welcher nach einander die Natur u bie Borfehung herschen sollen. Wir erblicken bierin bie fichtif Methode der Dreitheilung. Die drei Perioden find aber in ein so flüchtigen Stizze gezeichnet, daß wir darin fruchtbare Haltpund für die Untersuchung nicht finden können.

Im legalen Leben des Stats folgen wir aber nur der Raturnothwendigkeit ohne ihr Gesetz zu begreisen; es giebt nur de Borbedingung für das sittliche Leben, in welchem das Individual zu seinem Rechte kommen und in der Freiheit seines Handeld das Bewußtsein des Unendlichen, welches in ihm liegt, gewinns soll. In ihm ist die Aufgabe zu lösen die ursprüngliche Harms nie zwischen Objectivem und Subsectivem mit Bewußtsein im Handeln auszubrücken. Wan muß die ganze Schwierigkeit der Aufgabe sich vergegenwärtigen um die Lösung zu begreisen, welche Schelling ihr geben will. Das Unendliche soll nicht allein im Individuum sein, sondern auch subsectiv zum Bewußtsein kommen in einer einzelnen Handlung. Schelling ist sich der Schwierigkeit dieser Forderung vollkommen bewußt; er leitet daher seine Liessung durch eine Bestreitung der gewöhnlichen teleologischen Er

gezwungen. So ist ber Stat instinctartig entstanden, erhalten und fortgebildet worben. In teines Einzelnen Macht ift biefer Berlauf ber politischen Geschichte; nur eine höhere, allgemeine Macht fann unter allen Ummälzungen bas Befteben ber Staten fichern. Die politische Fortbildung arbeitet auf ein Jocal hin, auf die weltbürgerliche Berfaffung; aber es nach ber Billfur ber Indivibuen ausführen und fofort einrichten zu wollen, bas wurde nur zur Tyrannei revolutionarer Bewegungen führen. Das Joeal fommt nur unter unendlich vielen Abweichungen zu Stanbe; bie Gattung macht es, nicht bie Individuen. In biesem Machen bebingen bie Individuen einander gegenseitig und bas Ergebniß ift etwas, was niemand von ihnen gewollt hat. Auch bie aufeinan= berfolgenben Gefchlechter bebingen einander und baraus ertlart fich, bag bie Ueberlieferung große Macht über bas Recht hat; in ihr haben die Einzelnen bem Gesammturtheile sich zu unterwerfen; bieses aber wird nicht von ben Einzelnen, sonbern von ber höhern Natur gebilbet, welche über bie geschichtliche Entwicklung bes Rechts waltet; es ist ein Product ber Geschichte. Die Grunbfate ber Naturphilosophie wirken fort in dieser Lehre von der geschichtli= den Entwicklung bes Stats und bes Rechts; ihre Geschichte ist wie das unbewußte Leben eines Thieres ober einer Pflanze; eine unreife Intelligens läßt in ihr fich erkennen.

Daran schließt sich bie Conftruction ber Geschichte an, welche Swelling in seinen frubern Arbeiten nur in febr unbeftimmten und schwankenben Andeutungen gegeben hat. Seine spätern, ber positiven Philosophie gewidmeten Arbeiten beabsichtigten ohne 3mei= fel über biefen Theil seines Systems größere Rlarheit zu verbrei-In seinem frühern Entwurf bes transcendentalen Idealismus beschränkte er bie Conftruction ber Geschichte auf die Rechtsbildung ober auf die politische Geschichte, weil in ihr allein die Nothwendigkeit bes Geschehens nach einem allgemeinen Gesetze sich nachweisen ließe; bie Beschichte ber Runft, ber Wiffenschaften folog er von ber Beschichte im eigentlichen Sinne aus. Der beschräntende Zusat in biesen Worten verrath, bak er bamit eine Conftruction ber Geschichte im weitern Sinn nicht aufgeben wollte; barauf weisen noch andere Aeugerungen hin. Schelling sieht sich aber auch noch zu andern Beschränkungen seiner Conftruction gezwungen, an welchen man abnehmen muß, baß bie Durchbringung bes Empirischen und bes Philosophischen, welche er forberte, ihm nicht gelingen wollte. Nicht die ganze Geschichte nen Kunst also kommt das unendliche Streben der bewußtlos probucirenden Natur in einem endlichen Producte zum Bewußtsein und das Unendliche, welches im Grunde unseres Seins lebt, ershebt sich in ihr zur vollkommenen Selbstanschauung. Die ästhetische Anschauung ist die objectiv gewordene intellectuelle Ansschauung, welche die theoretische Philosophie forderte.

Man kann nicht umbin über die Berwegenheit des Gebantens zu ftaunen, welcher in biefem Abschluß bes transcendentalen Jbealismus sich ausspricht. Vergleichen wir die afthetische mit ber intellectuellen Anschauung Fichte's, so finden wir sie um vieles armer; biefe, bie Anschauung unserer sittlichen Bestimmung, schlofe ein reiches Berufsleben, alle Werke ber täglichen Pflicht, bas Ganze bes Guten in sich; ber äfthetischen Anschauung Schelling's hat sich ber Reichthum unseres praktischen Lebens auf ben kleinern Umtreis bes ästhetischen Lebens zusammengezogen. Was an Reichthum verloren geht, bentt fie burch geiftige Sammlung zu ersetzen. Sie muthet und au ben einzig mahren Kern unseres Lebens in ber tunftlerischen Brebuction und in ber Anschauung bes Schönen zu erblicken. ganze Enthusiasmus ber bamaligen Reit für bie ichone Runft ge hört bazu um eine folche Berzichtleiftung auf ben übrigen Gehalt unseres prattischen Lebens zu begreifen. Nicht ohne Uebergang war man boch hierzu gekommen; in Schiller's Lehren von der äfthetischen Bilbung haben wir bas Vorspiel gefunden. Buntte tritt uns hier entgegen, in welchen ber Busammenhang ; philosophischer Gebanken mit andern Vorgängen ber Zeit in schlagender Beise sich verräth. Im beutschen Bolte, in welchem biefe Gebanken genährt wurden, waren die Hoffnungen auf politische Gebeihen gesunten; seine Freiheit, seine Boltsthumlichteit fab & gesichert nur noch in Runft und Wissenschaft; alle seine Hoffnun-In diesem gen hatte es auf feine wachsenbe Literatur geworfen. Sinn hatte sich die romantische Schule erhoben; bas bürgerlick Leben, die kleinlichen Pflichten bes taglichen Berkehrs genugen nicht für bie Bethätigung bes Gemeingeistes, in welcher ein Bolf sein Leben beweisen will; so schien das Werk einer großen, im er habenften Stil ausgebilbeten Nationalliteratur ber einzig wurdigt Bielpunkt ber Geifter, welche nicht im Kleinlichen fich gerfplittern und in Selbstsucht sich verlieren wollten. Rur in bem ibealen Fluge der Phantaste, in großartigen Werken einer in universellem Beifte ausgebilbeten Kunft schien ber Beift feinen 3med erreichen

Marungsweise ein. Die Natur bringt alles zweckmäßig hervor, ihre Producte entsprechen volltommen bem Zwedt, als waren fie mit absoluter Freiheit, mit Ueberwindung aller Schranten, also in einer unenblichen Sandlung entworfen, und bennoch erreichen sie nicht ben Zweck, benn bie Natur weiß nichts von ihnen; ber Zweck ift für sie nicht vorhanden. Hieraus folgt, daß die Natur zwar in ihrem unendlichen Handeln bem Zwecke ber Bernunft kein Hinderniß entgegensett, ihn aber auch nicht erfüllt. Die Forbe= rung ber Bernunft geht auf ein unendliches, unbedingt zweckma-Biges handeln, in welchem ber reine, auf bas Unbedingte gerich= tete Wille ber Bernunft mit Bewußtfein vollzogen wirb. Ein solches Handeln ift nicht Werk ber Natur, sondern ber Runft. versteht sich von selbst, daß damit nicht eine Kunft gemeint wird, welche endliche Zwede bes nutlichen Lebens betreibt, sondern bie Runft, welche uns das tieffte Verftandnig des Lebens und der Welt eröffnen möchte, die schöne Runft. Sie geht barauf aus bas Unendliche, welches bem gemeinen Bewußtsein sich entzieht, im Runftwerke darzustellen. Das mahrhaft Seiende, bas Bolltommene, bas Goeal ber Vernunft foll im Schönen objectiv werben und zur Anschauung kommen in einem endlichen Producte. Das Schone ist das Unendliche bargestellt und zur Anschauung gebracht im In der schönen Kunft durchdringen sich daher auch Natur und Bernunft. Gin unwiderstehlicher Trieb bes Genius bas Unenbliche auszusprechen leitet unwillfürlich bie fünftlerische Production ein; aber mit Bewußtsein, Besonnenheit, Ueberlegung wird alsdann bas Werk ausgeführt; in ihm empfindet man eine unendliche Befriedigung, eine Lösung aller Rathsel. Noch von einer andern Seite hat Schelling biefen Charafter ber schönen Runft ins Licht zu sehen gesucht. Man hat sie als Nachahmung ber Natur betrachtet; es ift aber ein Disverständniß, wenn man bie Natur in ihren Broducten nachahmen will; bies führt zu tobten Abbildern und wendet fich bem Säglichen zu; nur Rachahmung ber Natur in ihrer schaffenben Kraft tann bas Schone hervorbringen; das giebt ben Runftwerten Leben, auf ber einen Seite fefte, charakteristische Gestaltung, auf ber anbern Seite Fulle anmuthiger Schönheit, weil die Natur in ihrer Schöpfung nach diefen beiben Seiten zu ihre Werke treibt, bas lagt ebenso fehr ber im Einzelnen abgeschloffenen Form, wie bem Streben nach bem Sveal, nach dem Unendlichen ihr Recht widerfahren. In der schömenfallen, wenn die letztere ihre Aufgabe gelöst hätte und nicht nur in einem unendlichen Streben sie zu lösen begriffen wäre. Aber die Philosophie kann nie allgemeingültig werden; sie ergreift zwat das Höchste, aber gleichsam nur ein Bruchstück des Menschen erhebt sie zu ihm; den ganzen Menschen zu ergreifen ist nur der Kunst gegeben. Daher muß diese die Philosophie in sich sassen und was sene subjectiv will, zur objectiven Ausführung dringen. Wie ein Organ der Philosophie führt sie ihr unendliche Streben in die Wirklickeit ein; sie öffnet den Philosophien du Allerheiligste, in welchem vereinigt wird, was in Natur und Geschichte, im Handeln und Denken ewig sich slieht. Diese Bergitt terung der schönen Kunst schließt den transcendentalen Joealismus

Das Bebenkliche in biesem Bemühn die Gipfelpunkte unser geiftigen Bilbung zusammenzulegen tann niemanden entgehn. ber Religiöse bagegen sich sträuben wird die Religion als die gro artigfte Runft gelobt zu feben, so wird ber Philosoph es w schmähn von der ästhetischen Erfindung seine Gedanken, von b Runft seine Darstellung zu borgen. Wir haben gefagt, bag bi wissenschaftliche Methobe bie schwächste Seite Schelling's mur einen Beweggrund zu ihrer Bernachläffigung können wir bie Eine fünftlerische Darftellung philosophischer Gebantet entbecken. schien ihm ihrem Wefen zu entsprechen; seine Gabe fur eine foldt hat ihn auch zu Versuchen im platonischen Gespräch und in plat Bu dieser Zeit hat Hogel ber faulen tonischen Mothen geführt. Anschauung der romantischen Schule die Arbeit des Denkens ent gegengesett, in welcher ber Philosoph sein Werk betreiben sollte Eine faule Anschauung war es nicht, welcher Schelling fich bingab, aber eine Reigung zur bichtenben Anschauung burfen mit nach seinen eigenen Lehren in ihm voraussetzen. Nicht unbedingt hat er ihr sich hingeben können. Das Wesen ber Philosophie zeigte sich ihm boch in anderer als in bichterischer Form; von ihm wurde er zur wissenschaftlichen Methode herangezogen und feine spatern Arbeiten haben gezeigt, bag er bie Arbeit bes Den Von ihr ift er zu feiner positiven kens nicht aufgeben konnte. Philosophie geführt worben.

In den Uebergängen zu dieser ist entstanden, was er sur ben dritten Theil seines altern Systems geleistet hat. Es biede nur Bruchstücke oder Entwürse, zum Theil in mythischer Form, wie in seiner kleinen Schrift Philosophie und Religion. Was in

bieser enthalten ift, schließt sich am meisten an ben transcenbentalen Jbealismus an und giebt die beste Uebersicht; wir werben es baher zum Leitsaben für das Verständniß seiner zerstreuten Acußerungen gebrauchen mussen.

Naturphilosophic und transcendentaler Sbealismus führen auf benfelben Grund ber Ratur und ber Bernunft im Absoluten; in ihm vereinigen sich alle Gegenfate; aus ihm, bem Unenblichen, kann nichts heraustreten; in ihm alles in unmittelbarer Anschauung zu erkennen, bas ift die Aufgabe ber Philosophie. Bergeblich wurden wir und burch bas mittelbare Denken oder ben Beweis ju biefer Unichauung zu erheben suchen; benn alles Denten bebarf ber Gegenfate und tann baber nicht jur Joentitat ber Gegenfate sich erheben. Die Evidenz der absoluten Wahrheit ift die erfte, welche burch keine andere gegeben werben kann; unmittelbar ift bas Absolute ber Seele gegenwärtig; es macht bas Wesen ber Seele aus; baber tann fie nur eine unmittelbare Ertenntnig von ihm haben. Lehren fann man die absolute Wahrheit nicht; jebe Beschreibung berselben wurde in Gegensaten geschehn muffen und ihr nicht entsprechen; nur in Berneinungen tann man fich über sie ausbruden und bas Geschäft ber Philosophie zu ber Wedung ihrer Thee tann nur negativ fein, indem die Richtigkeit aller end= lichen Gegenfate gezeigt und die Seele jur Unschauung bes Absoluten aufgeforbert wirb. Die Philosophie will bem Menschen nichts geben, fondern nur bas Zufällige bes Leibes, bes Sinnlichen, ber Erscheinungswelt so rein als möglich von ihm abscheiben. Das alles wurde nichts helfen, wenn man bas Absolute nicht unmittelbar schaute. Rur wer die Bbee beffelben lebenbig in sich trägt, hat den Beginn der Philosophie in sich gefaßt.

Aber beim Absoluten sollen wir nicht stehn bleiben; wir haben aus ihm das Endliche abzuleiten, die Natur und die Geschichte zu construiren, das fordert die Durchdringung der Ersahrung und der Bernunft. Die Lösung dieser Aufgabe mußte um so schwieriger fallen, je mehr Schelling darauf gedrungen hatte, daß im Gedanken des Absoluten von allem Bedingten abgesehn werden sollte. Nur ein Anknüpfungspunkt ist ihm geblieben; er liegt in dem Gedanken, welchen schon Fichte hervorgehoben hatte, daß Gott nicht Substanz, sondern Leben, ein lebendiger Gott sei. Bei Fichte stand er ziemlich müssig, nicht ohne Beschränkungen; Schelling denkt aus ihm Ernst zu machen. Seine

Auseinandersetzungen barüber haben die Gestalt eines Mythus angenommen; von ber Anschauung bes Absoluten ausgehend ergahlen sie die Geschichte bes göttlichen Lebens; weil sie nur Ausfagen bes Geschauten find, treten fie ohne Beweis auf. können boch auch nicht lassen eine wissenschaftliche Form zu su-Man erkennt chen, in welcher ein Anschein bes Beweises liegt. leicht, daß hierzu ber Begriff bes Lebens die Vermittlung abgiebt So fehr auch anfangs auf die Ginfachheit bes Absoluten gebrum gen worden war, so brangt sich boch eine bualistische Ansicht 34 indem im Absoluten der Grund des Bedingten gesucht werden soll Der Begriff des Lebens führt sie herbei, indem er das lebenbig Subject von seinem Prabicate, bem Leben, unterscheiben läßt; bient aber auch zugleich zur Ausgleichung bes Dualismus, indem er bie Berbindung bes Subjects mit bem Bradicate forbert. S wird, um uns einer logischen Formel zu bedienen, über die Fou bes Begriffes hinausgegangen, um die Form bes Urtheils gewinnen, in welcher nun eine Dreiheit der Momente sich das stellt, bas Subjective oder Ideale, bas Objective oder Reale und bie Form, welche die Berbindung beiber abgiebt. MUes dies, mit manchem Wechsel einer mythischen Darstellung verwebt, with nicht abgeleitet, wie man sieht, sonbern geforbert. Seinen guice Grund wird es in bem Gedanken haben, daß wir Gott als den unbedingten Grund alles Bedingten zu benten haben, nicht all Substanz, abstrahirt von feiner begrundenden Thatigteit, ober all unveränderliches Wesen in seiner ewigen Wahrheit, abgesonder von der Wirksamkeit, in welcher er alles Leben durchdringt. wenig Schelling über biefe Forberung binaustommt, zeigt fich it seiner Polemik. Er verwirft die Emanationslehre, weil er mit bem Spinoza die Möglichkeit eines ftetigen Uebergangs aus ben Absoluten in bas Bedingte leugnet; wenn er aber die Unveran berlichkeit Gottes bebenkt, lägt er boch Gottes Form von ihm ausgehn in einem Act ohne Handlung und Thätigkeit, wie bas Licht aus ber Sonne. Dabei verwirft er auch die Evolutionstheorie, weil sie in Wiberspruch mit ber Unveranderlichkeit Gottes ift läßt aber auch die Meinung nicht zu, daß Gott die sinnliche Welt geschaffen habe ihr einen zeitlichen Anfang gebend; so kommt er auf die Annahme guruck, daß wir ben Proces ber Ginbilbung bei Unendlichen in das Endliche anzusehn hatten als eine ewige Und wandlung des Idealen in sein reales Gegenbild. Nur ber Gebanke an einen zeitlichen Borgang soll hierbei entscrnt werben, nicht der Zeit, sondern nur dem Begriffe nach soll der Urgrund früher sein als das Begründete. Diese Forderung hält Schelling sest, aber nichts weiter.

Noch beutlicher zeigt sich bas Unvermögen zu einer Ableitung kes Endlichen aus dem Unendlichen zu gelangen in den Schwanlungen, zu welchen bas Unternehmen führt. In dem identischen Brunde werben die Gegensate bes Joealen und bes Realen, ber Bernunft und der Natur vorausgesett. Das Bemühn fie aus ur Ibentität abzuleiten läßt nur balb bas eine, balb bas anbere Blied bes Gegensates hervorziehn und nach entgegengesetten Sei= en wenbet fich nun ber Berfuch. Auf ber einen Seite werben vir belehrt, daß Gott ideal ift und als folcher Grund des Realen; enn bas Jocale erkennt sich felbst, in einem Gegenbilde schaut es ich an; seine Form ift bas sich selbst Erkennen in einem von hm gesetten Realen, in ber Welt ber Joeen, ber Geifterwelt, wiche die Wahrheit ber Natur ift. Von ber andern Seite mirb wch eine tiefere Auffassungsweise geforbert. Sott ift Grund fei= ier felbst; seine Aseitat ift bas Erste und Ticffte. Dieser Grund rines Seins muß von seinem Sein als Gott unterschieden weren; benn er ift nur Grund feines Seins, nicht fein wirkliches bein und bennoch ein Wirkliches, Reales; er ist die Natur in Als solche wird er uns weiter beschrieben, als die Sehn= ucht Gottes fich selbst zu gebären, ein Wille, welchem ber Berland fehlt, baber tein selbständiger, volltommener Wille, weil ber Berstand boch eigentlich ber Wille im Willen ift. Er ist bas lichts, aus welchem alles geschaffen worden, das ist das tiefste Berftanbnig ber Schöpfungslehre; biefes Richts ift.von fehr pofiber Bebeutung, weil es ber Grund alles Seins ist. Mit ber ichwerkraft kann es verglichen werden, in welcher das Licht fei= Mus ber Nacht muffen wir bas Licht erklären; en Grund hat. immermehr geht bas Unvollkommene aus bem Bollkommenen ervor; das Unvolltommene ift ber Grund bes Volltommenen. der Bernunft geht nothwendig ein anderes vorher, welches nur m Bermogen nach Bernunft ift, eine unentwickelte Bernunft, leichsam mit eingeborner, blinder, inftinctartiger Beisheit wirnd. In Gott muffen wir etwas feten, was er nicht felbst ift, ine Ratur, seinen Grund; seiner Freiheit geht seine Rothwenigkeit vorher. Daffelbe Wesen, welches ursprünglich natürliche

Bernunft war foll im perfonlichen Gott fich felbst offenbaren; aus einem unentwickelten Gott foll es ein entwickelter Gott werben; einen Trieb sich zu entwickeln haben wir nicht allein ben Geschöpfen, sondern auch bem Schöpfer beizulegen. Diefer Auf: fassungsweise hat sich Schelling mehr und mehr zugewandt und in ihr bas lösenbe Wort bes Rathsels gesucht. Daf er aber' barüber bie andere entgegengesette Auffassungsweise aufgegeben hatte, kann man nicht fagen. Er mochte beibe zusammenzwingen, indem er erklärt, daß in der absoluten Joentität das Borhergeber bes einen vor bem andern weber ber Zeit noch bem Wesen nad zu benten sei; in bem Cirtel, aus welchem alles wirb, sei es feit Wiberspruch, wenn etwas aus bem als erzeugt gebacht werbe, mas Das Eingeständniß eines folden Gir es felbft erzeugen follte. tels überhebt uns jeder weiteren Nachforschung. Aus den wie berholten Bersuchen, welche Schelling gemacht hat, bas Bermöge Gottes von feiner Birklichkeit ju unterscheiben, leuchtet nur bi tiefgefühlte Bedürfniß hervor über ben Gebanten binwegzukommen baß eine unwirksame Substanz ber übersinnliche Grund alle Dinge sei; fie berufen sich barauf, bag ber Grund bes Lebens auch wirklich bas Leben begrunden muffe, über die Forberung aber einen folchen im Leben fich erweisenden Grund zu bentet find fie nicht hinausgekommen.

Nachbem Schelling hervorgehoben hat, daß Gott in seiner Selbsterkenntnig in seinen Ibeen die gange Fulle bes geistigen Seins gesetht bat, fährt er fort zu forbern, daß diese Ibeen ibm gleich sein muffen, also Geifter, welche ebenso schöpferisch und le benbig hervorbringend fein muffen wie er. Gott ift tein Got ber Tobten, sonbern ber Lebendigen. In der Schöpfung wollte er sich offenbaren; bas konnte nur in einer selbständigen Welt geschehn, welche in ihrem Leben sich selbst producirt. vorbringungen ber Joeen muffen aber ebenfalls ben Hervorbrin gungen Gottes gleich sein, baber unendlich, selbständig, frei; als auch biese Hervorbringungen mussen wieder hervorbringen und Hervorbringendes hervorbringen, ebenso Bolltommenes, wie Gott Daber geht biese Reihe ber Bervorbringungen in bas Unendliche fort und Schelling zeigt, ebenso wie Spinoza von ber naturirenben Natur, bag es auf biefem Wege zu keinem Endlichen kommen Man kommt nicht in einer stetigen Reihe vom Unendlis chen zum Enblichen; bas Enbliche hat tein positives Berhältnif

m Unendlichen; von ber stetigen Reihe ber göttlichen Producmen muß man abbrechen, wenn man zur endlichen Erscheinungs= alt kommen will. Daher um biese zu erklären nimmt Schelling ne Zuflucht zu ber uralten Annahme eines Abfalls ber Geister n Gott. Aus ihm geht die Seele hervor, welche im Endlichen d Nichtigen fich bewegt, weil sie das Wahre aufgegeben hat, gefallene Vernunft, welche mit bem Nichtigen in ihrem Ver-So wie die Geister von Gott fich loslonde sich beschäftiat. , tonnen fie nur noch Scheinbilber hervorbringen, Borftellun= t ihrer finnlichen Einbildungstraft, in welcher sie mit sich sich Dies ist bas Nichtige ber Ichheit, welche vom häftigen. ahren sich geschieben bat. Es tehren nun bei Schelling alle Sape gurud, welche uns die Leerheit bes Sinnlichen, bes ateriellen, der räumlichen und zeitlichen Welt bezeugen sollen. e Philosophie hat zu ben erscheinenben Dingen nur ein negats Berhältniß; sie beweist, daß sie nicht sind. Die Erscheis ngswelt hat weder angefangen, noch nicht angefangen, weil sie ht ift. Sie ift nur fur bie Seele, ein Gebankenbing, bie Ruine göttlichen Welt; die Ichheit, in welcher sie wurzelt, ist bas hre Nichts. Für das Absolute und für das Borbild der Seele, ewige Ibee, ift ber Abfall und alle seine Kolgen nur auferentlich, im Wesentlichen nicht vorhanden. Dies ift jedoch nur eine Seite ber Betrachtung; Schelling kann fich ihr nicht völlig geben, weil er die Wahrheit bes Lebens behaupten will und in em Bestreben auch die entgegengesette Seite hervorkehren muß. ihr führt die Nachweisung, daß der Absall möglich ist, weil bGeistern Freiheit beiwohnt, welche nicht gebacht werden konnte te die Wahl zwischen Gutem und Bosem. Nur in der freien at behauptet sich die Wahrheit selbständiger Dinge; in höchster hceibung giebt es kein anberes Sein als Wollen. Wenn also hre Wefen, von Sott hervorgebracht, sein sollten, so mußte ihnen h Freiheit bes Wollens und der Wahl zufallen. ber blogen Möglichkeit der Freiheit durfte es nicht ftehn blei-; die Freiheit der Geschöpfe mußte in wirklicher That sich besen. In dieser mußten sie zuerst in ihrer Ichheit ober Selb= idigkeit sich ergreifen und das war ihr Abfall von Gott und Man muß bemerten, bag Schelling hier boch einen jentlichen Unterschied zwischen Gott und ben geschaffenen Gein anerkennt; diese sind ihrem Schöpfer nicht so völlig gleich, Priftlice Philosophie. II. 42

wie es nach ben fruber geborten Gaben Scheinen follte; in ihne ist die Joentität des Joealen und Realen nicht unzertrennlich, w in Gott, vielmehr zueist sind sie nur ideal, in der Soee geset zu ihrer Realität und Wirklichkeit sollen sie aber erst gelange indem fie in ihrer Selbstandigkeit fich feten. So war auch il Abfall ihnen nothwendig; ja Schelling bezeichnet ihn als ein ewigen Act; benn er liegt vor aller Zeit und die Beifter tret erst burch ihn in bas sinnliche Leben und in die Zeit ein. bas zeitliche Leben muffen fie hindurchgehn, damit Gott fich off bare in bem felbständigen Leben ber Beschöpfe. So treten sie die Geschichte ein und in ihr offenbart sich Gott ihnen in ihr freien Leben. Sie ist ein Spos im Beiste Gottes gedichtet; Beld ift bie Menschheit, welche burch die Natur, die Sphare Abfalls, sich hindurcharbeitet. Die Geister mussen durch die A tur burchgeboren werben burch alle Stufen ber Endlichkeit, in fich besondernd; in der Ichheit erreichen fie bas Aeußerste Abfalls, gelangen aber in ihr zu ihrer Besonderheit und S ständigkeit, in welcher sie alsbann Gott schauen und zur Jent aller Gegenfate zurucktehren follen. Die Geschichte ber Welt in ihrer Wahrheit nur die Geschichte bes Geisterreiches von fein Abfall bis zu seiner Rücklehr. Die Spuren bes Abfalls find wir in ber gersplitterten Ginbeit ber Menschbeit, felbst in ber mäligen Berschlechterung ber natürlichen Producte ber Erbe; d bie höchste Entfremdung vom Absoluten ist auch ber Anfang Rücktehr zn ihm und die Enbabsicht ber Geschichte kann nur Berfohnung bes Abfalls sein. Mit ihr muß bie Auflösung Sinnenwelt eintreten. Schelling erwähnt hierbei auch die Li Dag bie wahre Seele, if von ber Unfterblichkeit ber Seele. ewige Ibee, ber Beift bes Geschöpfes, ewig und unvergänglich ift ihm ein unbestreitbarer, identischer Sat; benn sie hat ti Berhältniß zur Zeit und tann baber weber entstehn noch verge Davon follen wir jedoch unterscheiden die indit in der Zeit. duelle Fortbauer ber Person. Die Individualität scheint ni benkbar ohne Verwicklung mit bem Leibe; eine Unsterblichkeit Leibe wurde aber nur eine fortgesette Sterblichkeit, nicht Befreiun sondern unaufhörliche Gefangenschaft ber Seele fein. ßerungen entsprechen andere, in welchen die Rücklehr in das Mi solute als eine Auflösung der Seele in die Ureinheit geschilden wird. Doch schließen sie auch nicht die fortbauernde Besonderung

٠,٠

und das selbständige Leben der Geister im Absoluten aus, welche Gott gleich werden und ganz im Absoluten, aber auch ganz in sich sein sollen. Hierauf beruht das Wissen, die absolute Ansschauung, eine Einbildung des Unendlichen in die Secke, welche Gott schaut, wie er ursprünglich sich selbst in seinem Segendikde schaut. Dieses Wissen ist der Zweck der Geschichte; mit ihm ist die absolute Sittlichkeit eins, welche weder Gebot noch Lohn kennt, nicht in der Nothwendigkeit des äußern Zwanges, aber in der innern Nothwendigkeit ledt, welche die absolute Freiheit selbst ist, weil sie nur gemäß der Nothwendigkeit ihrer Natur ledt. Daher ist sie auch mit der absoluten Seligkeit eins. So soll das Böse überwunden werden, indem es sich selbst in seiner Nichtigkeit darstellt, die Geister aber sollen in einer Selbstheit und Absolutheit, welche sie sich selbst gegeben haben, das Ende der erscheinenden Dinge herbeisühren und die Ossenbarung Gottes vollenden.

Unverkennbar ist hierin das Bestreben, ben alten Lehren ber driftlichen Philosophie gerecht zu werben. Die Bollendung aller Dinge schließt bas System, wie fie von jeher bas Chriftenthum verheißen hatte. Bon einer Nothwendigkeit bes fortgesetzten Wi= berftandes ber Natur gegen bas Sittengeset, von einem Streben ber Vernunft in das Unendliche ist nicht mehr die Rede. offenbart sich in ber Ratur, in ber Schöpfung; er führt seine Offenbarung zu Ende in ber Geschichte; als einen lebenbigen Gott verkundet er fich, ein immanenter Gott, ber in allen feinen Geschöpfen lebendig waltet. Selbst die anthropologische Fassung ber frühern Dogmatik scheut Schelling nicht. Wir tennen ja aus feiner Naturphilosophie seine Ansicht vom Menschen als dem Mitrotosmus, in welchem bas Allgemeine im Besondern fich jum Bewußtsein tommen foll. In ihm nimmt Gott Natur an; um fich zu offenbaren muß Gott burch die Natur hindurchgehn und als einen menschlich leibenden Gott fich barftellen, wie nicht allein bas Christenthum, sondern auch alle Mysterien ber alten Religionen anerkannt haben. Dies nicht bloß als überliefertes Dogma bing zunehmen, sondern zu begreifen macht Schelling ben Berfuch, wie ihn von altersber Rirchenväter und Scholaftiter gemacht hatten. Denn aufer Ameifel steht ce ihm, daß die Umsetzung ber Offenbarung in Vernunfterkenntniß schlechthin geboten ift, bag bie Natur, eine altere Offenbarung als bie geschriebene, mit biefer und mit ber Bernunft in Gintlang gefett werden muß.

Schelling für biese Auffassung geleistet hat, entfernt sich von de bisherigen Dogmatik und will etwas Neues ihr anfügen. Au die Prüfung desselben würde es hauptsächlich in der Beurtheilun seiner Joentitätsphilosophie ankommen. Doch nur Fragmen liegen uns vor; sie zu einem wissenschaftlichen Zusammenhan zu erheben, dazu hat er die Arbeiten seines Alters angestrem welche hier von uns nicht in Untersuchung gezogen werden ih nen. Aber auch seine frühern Aeußerungen lassen die Grundsertennen, welche ihn in seiner positiven Philosophie geleitet hab

Zwei Aufgaben vornehmlich beschäftigen ihn, die Fragen niber Freiheit und nach dem Bosen. Beide sind dem Menschen bewahren, beide haben in Gott ihren letten Grund. Wie bich vereinigen lasse, darin liegt die Schwierigkeit. Schelling se beide Fragen in engster Verbindung; doch wird es gestattet sen Begriff der Freiheit zuerst für sich, in seiner metaphysischen Bebeutung zu nehmen, ohne seine Beziehung zum Gegensatz schen Gutem und Bösem, obgleich mit Recht Schelling gelt macht, daß die Freiheit des Willens erst in ihrer Beziehung diesen Gegensatz ihre volle stilliche Bebeutung erhält.

Die beiben einander entgegengesetzten Lehren des Indisse tismus und bes Determinismus werben von Schelling verworf er geht aber babei wenig auf ihre Grunde ein, sondern m gegen sie nur geltend, was aus seiner Lehre von der Iventi ber Gegenfape im Abfoluten fliegt. Beibe tennen nicht bie bis Nothwendigkeit, welche mit ber Freiheit eins ift und in Gott ren Grund hat. Gine Freiheit follen wir nicht fuchen, wel von Gott sich loslöst und nicht ebenso sehr als That Gottes als That des Menschen betrachtet werden könnte. obwohl er nichts anderes als bas Gute tann; eine andere biese göttliche Freiheit sollen wir nicht begehren. Diese Frei führt uns aber nicht in das zeitliche Leben ein; sie bleibt b Ewigen. Daber muffen wir ben Determinismus verwerfen, w cher burch bas Frühere bas Spatere, Zeitliches burch Zeitlich bestimmen läßt und also von der wahren Freiheit nichts wis tann. Bon Ewigkeit her find wir bestimmt, aber nur in unser Befen liegt unfere Beftimmung und unfere Freiheit befteht ich barin, bag wir nur unserm Wesen gemäß handeln. sen ift freilich, wie der Indifferentismns geltend macht, ursprün lich nur ein unentschiebenes; erft in feiner Entwicklung foll

jur Entscheibung ber Gegenfate tommen; aber bie Entscheibung geschieht nicht in bem Zufall einer blinden Wahl, welcher die gesemäßige Orbnung bes Gefetes nicht julagt, sondern eine felbft= eigene, im Wefen ber Dinge gegrundete Prabestination haben wir anzunehmen als ben Grund aller Entwicklung. Dies führt zu keiner Wahl und Lossagung von ber innern Rothwendigkeit, welche nur in bas mahre Richts ber zeitlichen Erscheinung uns einführen konnte. Freiheit und Billfur muffen wir unterscheiben; eine gesetzlose Freiheit sollen wir nicht forbern, unser Wesen ift bas Befet unferer Sandlungen; ein freies Leben in ber Gefetymäßigkeit bes Guten führen die Geifter im Absoluten; bas ift die mahre Freiheit und bas mahre Leben, eine Freiheit in ber Gebundenheit an sein Gemiffen, worin bie mahre Religiöfitat befteht. Darin daß Schelling biesen Punkt auf bas nachbrucklichste hervorhebt, bemerken wir daß sein Streit gegen Kichte sich richtete, welcher in bem Leben nach bem Sittengesets bie Freiheit aufgeben zu muffen glaubte. Er bemerkt mit Recht, daß unser Leben nur ein Leben aus unferm eigenen Wesen heraus ift, ein Leben im Absoluten, welches mit unferm Befen eins ift. Ginen nicht unbebeutenben Schritt wird man bierin feben konnen jur Lofung ber Aufgabe, welche die deutsche Philosophie hatte den Begriff der gesehmäßigen Freiheit zu gewinnen. Dag aber Schelling zu einer genügenben Lösung ber Aufgabe gelangt ware, läßt sich nicht behaupten. Seine Bebanken geben ju wenig in die Einzelheiten bes Streites ein, sie überlaffen sich zu sehr ben Uebertreibungen, welche im sinnlichen und zeitlichen Leben nur Schein und Richtiges feben, um eine fichere Bahn für die Ginführung bes freien Lebens in bas Gefet der wirklichen Welt brechen zu konnen, und wenn die Freiheit mit der innern Nothwendigkeit als gleichbedeutend gesetzt wird, so liegt hierin nur eine neue Berwirrung vor. Gin Fortschritt in Schelling's Lehre war es gewiß, daß er von seiner Naturphilosophie aus geltend machen konnte; daß wir unserer Natur, wie sie in unferm Wefen liegt, nicht zu wiberftreben hatten, ban fie in sich bas Gesetz trage, in welchem alle unfere Thaten angelegt find, und daß wir nicht in Lossfagung, sondern in der Erfüllung biefes Gefetes unfere Freiheit zu suchen hatten. Aber er macht uns nicht bemerkbar, daß die Freiheit unferes sittlichen Lebens boch nicht in ber Erfüllung bes Gesetzes aus innerer Nothwenbigkeit eines reinen Naturtriebes besteht; er lägt ben Naturtrieb

tief in die sittlichen Entwicklungen des Lebens sich hineinarder wovon wir die Beispiele in der Politik und selbst in der Acst gesehn haben. Carin liegt eine richtige Bemerkung, welche Nachwirkungen des Natürlichen im Sittlichen bezeugt; aber es auch, daß nicht alles, was aus innerer Nothwendigkeit hervorg für frei gehalten werden darf; die wichtige Unterscheidung sichen dem, was in unserm innern Leben der Naturnothwendigund was der Freiheit zufällt, hat Schelling nicht aufgedeckt.

Den Mangel einer folchen Unterscheibung hat er felbst Seine Untersuchungen über Gutes und Bofes follten fühlt. Dag er ihnen zulett feine Bebanken zugewenbet zeugt von dem lebenbigen Bestreben, in welchem er forschie, Aufgaben ber neuesten Philosophie zu lofen. Sie führen auf Begriff bes Lebens und die naturphilosophischen Forschungen feine Grunde gurud. Damit Gott lebendig fei, muß in ihm Subject, fein Grund, welcher ihn jum Grunde feiner felbft m von seinem Leben fich scheiben. Daber unterscheibet Schelling Indifferenz ber Gegenfäße von ihrer Ibentität. Jene ift schlechthinnige Einheit, welche ben Gegenfagen zu Grunde liegt fie entwickelt zu haben, der Ungrund, welcher noch keine Folge biese hat die Berbindung ber Gegensätz gefunden, nachdem sie Folgen bes Grundes auseinandergetreten waren. Die Indiffe ist der tiefste Grund alles Seins, der Grund Gottes, welcher nicht Gott ist. In ihr find auch Gutes und Boses noch nicht Das Gute kann nicht gleich anfangs sein, weil Alles Leben hat ein Schicksal und ist dem Leiden Leben ist. bem Werben unterthan. Daher hat auch Gott freiwillig ei solchen sich unterworfen, um persönlich zu werden und sich zu fenbaren. Diese Sate lauten so beutlich anthropopathisch, daß 1 por ihnen erschrecken konnte; aber Schelling wagt fie, weil er wohnt ift die Widersprüche des Verstandes, der gefallenen nunft, zu verachten und sich bewußt ist, daß er die Unwan barkeit bes göttlichen Wefens babei behaupten kann, fich zur ziehend auf seinen Sat, daß alles, was von Gottes Wesen er wird, boch nur einen ewigen Vorgang bezeichnet und zwischen I biffereng und Ibentitat kein Früher und Spater liegt. aber ist er sich bewußt, daß er das Leben Gottes behaupten m in wandelbarer Folge, wenn er wirklich den Wandel des M schen durch Gutes und Boses von ihm begründen lassen w

Wie Leffing und Duns Scotus ben Grund bes Zufälligen in qu= fälligen Erweisungen ber göttlichen Bebanken ober ber göttlichen Gnabe forberten, so forbert er, daß wir ihm zugestehn sollen, im Ewigen laffe sich die Folge der Entwicklungen ebenso denken, wie in ben zeitlich sich entwickelnben Geschöpfen. Die Folge ber Dinge ist eine Selbstoffenbarung Gottes. So sollen wir zuerst eine Natur in Gott unterscheiden, wie wir in uns unsere natürliche An= lage von unsern natürlichen Thaten unterscheiben muffen. Natur bewegt sich zuerst, instinctartig, mit Nothwendigkeit; sie ist bas Princip bes eigenen Seins, ber Eigenwille; aber noch nicht ber rechte Wille, benn noch fehlt bas Bewuftfein; fie ift ein blinder Trieb, eine Begierde, eine dunkle Sehnsucht nach Scheidung, ohne welche keine Offenbarung ift, bas in Gott, was ohne Liebe geschieht und daher noch nicht wahrhaft göttlich ist. Weil Gott ben Willen bes Grunbes als ben Willen zu feiner Offenbarung empfand und in Macht seiner Vorsehung erkannte, daß ein vom bewußten Geiste unabhängiger Grund zu seiner Existenz muffe, ließ er biefen Grund in feiner Unabhängigkeit wirken; er selbst bewegte sich nur nach seiner Natur, noch nicht nach seinem Bergen, feiner Liebe, nicht nach feinem freien Willen, fonbern nach seinen Gigenschaften. Aus bem Eigenwillen, welchen Gott in seiner Aseität barftellt, geht alsbann erft bas Werk ber Liebe hervor, welche mit Bewuftsein und in absolut freiem Willen geubt wird. Dieser Vorgang wird in theosophischer Beise geschildert, an Bohme und Flud erinnernd, ganz naturphilosophisch, als ein Borgang zwis ichen Abstogung und Anziehung, Setzen seiner felbst und Mittheilung, Wollen und Nichtwollen. Gottes Setzen seiner selbst ist Berbebingung und Grund ber schöpferischen Liebe, in welcher er sich mittheilt und aus seinem Ungrund heraus zum Grund ber Geichopfe fich macht. Die Liebe aber muß überwiegen, bamit es gur Schöpfung tomme; Gott muß ben Theil seines Wefens, welcher zuerst wirkend mar, zulett leidend machen; darin ergiebt sich die Scheidung des Bosen und bes Guten, ohne welche die Offenbarung Gottes nicht geschehen kann; in ihr muß die Liebe als ein höheres Princip sich offenbaren, welches bie Oberhand über bas andere Princip, die Natur, den Eigenwillen, das Princip des Bosen behauptet. Diese Lehren werden hierauf angewendet auf die Borgange in der Menfchenwelt. Im bofen Willen des Menfchen regt sich die Natur, der ursprüngliche Eigenwille Gottes, welcher

ben Grund seiner schöpferischen Thätigkeit abgiebt und auch in ben Geschöpfen seine entsprechenben Folgen haben muß; baraus fliegt bas Wiberstreben gegen die Liebe. Die Erhebung bes Eigenwillens, bes Haffes, welcher im tiefften Grunde ber Dinge herscht, ift bas Bose in und. Das Gute bagegen beruht auf ber hingabe Von einer Rechtfertigung Gottes über bas Boie an die Liebe. kann nun keine Rebe sein; es ift nothwendig, daß bem Guten bal Bose vorhergehe, weil es sein Grund ift. Boses will Gott nicht aber ebenso wenig wird es von ihm nur zugegeben, als wenn eim ohne seinen Grund im Absoluten fein konnte; bas Bofe komm aus bem Urgrunde in Gott, aus dem, was ungöttlich in Gott if In einem gewissen Sinn sagt man mit Recht, Gutes und Bose ware baffelbe nur von verschiebenen Seiten angesehn; benn be Eigenwille ist gut als Grund der Freiheit und der Liebe. Nur in be Entaweiung ber Mächte unseres Lebens, wenn ber Eigenwille m ber Liebe, die Leidenschaft von der Besonnenheit sich sondert, kom bas Bose zu Tage. Was immerbar in Gott ohne Absonberun in harmonischer Einigung und baber gut ist, sondert sich in menchlichen Leben zum Bofen; aber in allem, was wir bofe ner nen, muffen wir ben Grund bes Guten erkennen; ohne Leiben schaft ift keine Stärke ber Tugenb, ohne ben Wiberstand bes G genwillens würde die siegende Macht der Liebe sich nicht beweise können; die Seele alles Hasses ist die Liebe. In bem Leben bei Menschen muß nun das in Sonderung des Guten und des Boja fich offenbaren, mas in Gott von Ewigkeit her geeinigt ift; barus treten Gutes und Bofes auseinander, aber nur bamit gulett be Liebe siege und ben Eigenwillen, die Selbstheit zwar nicht ver nichte, aber zum überwundenen Grund mache und alles wirklich werbe, was in Gottes absoluter Macht bem Vermögen nach liegt Das ist die vollkommene Offenbarung Gottes, der Zweck der Welk geschichte.

Diese Lehren weisen auf bas tiefste und schwierigste Problem ber Philosophie hin, sie sind aber ohne Zweisel einer weitern und genauern Aussührung bedürftig. Eine solche wollte ihnen Schelling in seiner positiven Philosophie geben. Die Aufforderung liegt nahe bas Verhältniß dieser zu dem Punkte, auf welchem er seine Identitätsphilosophie stehen ließ, als er seine Veröffentlichungen abbrach, wenigstens im Allgemeinen sich zu erklären. Aus seiner Lehre über Gutes und Boses erklärt sich der auffalleude Rame,

mit welchem er die lette Geftalt seiner Philosophie vorzugsweise bezeichnete. Er nannte fie positive Philosophie, weil sie, gegen seine frühern Lehren gehalten, ben positiven Gehalt bes Werbens und ber Geschichte stärker zu entwickeln suchte. In ben Forschungen über Freiheit und Nothwendigkeit, welche wir den Untersuchungen über Gutes und Bofes vorangestellt haben, ging bas Bestreben vorherschend barauf aus alles Wahre auf die Wesenseinheit bes Absoluten guruckzuführen; bie Freiheit wird nur als innere Nothwendigkeit bes Wesens behauptet, die negative Seite, bas Nichtige ber Erscheinung, ber Selbstheit auf bas stärkste betont; ber Abfall soll nur in das Richtige einführen, viel schwächer ift ber Gebanke vertreten, daß ber Durchgang burch ben Abfall und bie Selbstheit im Wefen ber Geschöpfe liege und ein positives Ergebniß habe. In seinen Forschungen bagegen über Gutes und Boses geht Schelling vielmehr barauf aus die positive Seite der finnlichen Erscheinung hervorzukehren und bies geschieht in ber fraftigsten Weise baburch, daß felbst bem Bofen ein Sein ober ein Grund in Gott ermittelt wird, daß ihm baburch auch ein ewiges Beftehn zuwächft, fo bag es in ber Bollenbung bes Guten noch fich behaupten foll. Hierburch gewinnt ber zeitliche Fortgang ber Geschichte einen positiven Gehalt und Schelling konnte nun in seiner positiven Philosophie barauf ausgehn zu zeigen, daß die Regungen bes gottlichen Beiftes auch in ben niedrigften Stufen bes religidsen Lebens. welche der Offenbarung vorausgehn, selbst in Abgotterei und Frevel, fich erkennen laffen und ichon ein Beginn ber Offenbarung find. Sein tieffinniges Wort, bag Liebe die Seele bes Haffes sei, ließ ihn in ben Grunden bes Gobendienstes ben religiösen Sinn aufsuchen und seine positive Philosophie strebte aufzubeden, wie die Offenbarung Gottes burch alle Zeiten ber Beschichte einen wahren Gehalt hindurchtrage.

Man wurde die Lehren Schelling's in einen falschen Sesichtspunkt rucken, wenn man sie als ein System betrachtete; sie verrathen uns die Geschichte ober vielmehr ein Bruchstuck der Geschichte eines Mannes, welcher das Rathsel des Lebens, seines eigenen und des Lebens der Menschheit, zu ergründen suchte. Bon Fichte hatte er das Wort des Räthsels empfangen, das Wort Leben; es in seinem vollen Umfange, dis in seine dunkelsten Tiesen und Anfänge herab zu versolgen, das war seine Lust und sein Kampf. Das Schöne an ihm ist der Glaube und das Vertrauen, daß die

Tiefen bes Rathsels sich uns nicht verbergen werben und unablaffig ift er nun auch barauf ausgewesen seine bunkelsten Tiefen hervorzukehren. Seine Gebanken find mit Borliebe ben Reimen ber Dinge zugewendet. Hierauf beruht ber Fortschrift, welchen er gegen Richte gemacht hat, daß er in ber Natur die positiven Gründe ber Vernunft, nicht bloß ben Wiberftand gegen die Freiheit sieht; hierauf beruht, bag er noch in feinen letten Zeiten ben Sinn ber Geschichte mehr in ben bunkeln Anfangen ber Mythologie und ber Offenbarung als in den lichten Gebieten ber entwickelten Cultur auf Wie Albrecht ber Große in ber Materie den Beginn be Dinge fuchte, fo mochte er auf biefen Beginn ber Dinge üben vordringen, aus ihm ben Fortgang ber Entwicklung begreifen. I ihm erblickt er auch den Keim der Absonderung, der Selbsibeit bes Bolen: aber auch ber Gebanke bat ihn nicht verlassen, wi cher in ber chriftlichen Philosophie von Anfang an machtig wa bag in bem freien Leben bes Menschen, in feiner Bernunft Offenbarung Gottes fich vollziehen folle und daß daher die Sch bung bes Guten und bes Bofen nur ber Anfang für bie Boll bung aller Dinge sei. Daß er die Rückkehr ber Dinge zu Be forbert und in der Geschichte zu Ende gebracht wissen will, b zeichnet bas Streben seiner Philosophie ben Anschluß an die dei lichen Verheißungen zu gewinnen. Aber nicht weniger ist er duch brungen von bem Beftreben ber neuern Philosophie bie Welt j begreifen in Natur und Geschichte; ber Theologie gestattet er nich von der natürlichen Wissenschaft sich abzusondern. Gott lebt und, wir leben in Gott. Das Gange ber Belt ift Offenbaru Gottes: im Wiffen follen wir fie begreifen; nur baburch, bag w Theile ber Welt aus ihrem Zusammenhange reißen ober uns sell selbitfüchtig vom Gangen loslofen, ftoren wir uns bas Berftand ber Dinge und kommen bazu in ihnen etwas Unheiliges und nic bas Werk bes göttlichen Willens zu erblicken.

Den lebenbigen Kern seiner Sebanken hat aber Schelling is einem System aussprechen wollen. Er mußte ben Bahnen solgen welche er von der Philosophie seiner Zeit gebrochen sah; er ergit das Princip der Philosophie, wie Fichte es im Begriff des Wissen gefunden hatte; von ihm aus wollte er die Wethode der philosophischen Forschung gewinnen. Wir haben gesehn, daß er der Begriff des philosophischen Princips nach einer Seite zu er gänzte, welche von Fichte vernachlässigt worden war, aber auch

biefe, bie objective Seite, nicht in ihrer allgemeinen Bebeutung festhielt, sondern von dem fühlbarsten Mangel der fichtischen Auffassungsweise fich verleiten ließ über bie allgemeinen Grunbfate, welche vom Brincip ber Philosophie geforbert werben, im Fluge feiner Gebanken hinwegzugehn und in der Naturphilosophie die Grundlage bes philosophischen Systemes zu suchen. Wir haben überbies gefunden, bag er im Streben nach einem Spftem ber Philosophie, welche alles umfaßte, das Joeal der Philosophie zu verwirklichen bachte und eine philosophische Construction ber Na= tur und ber Geschichte unternahm, welche scheitern mußte. Ertenntniffe ber Erfahrung sollten in bas philosophische Ertennen gezogen werben in einem Fluge bes Beiftes, welcher über bie Bebingungen unferes allmäligen Aufftrebens nach bem Wiffen uns hinwegfest und die Borficht ber Kritit verschmäht, weil er mistennt, daß die Erfahrung Zeichen unferer Befchranttheit und Anknüpfungspunkt für unser Nachbenken ift. Was Schelling in biefer Richtung feiner Gebanten gefunden hat, tonnte nur von fehr zweifelhaften Erfolgen sein. Wir seben es an ben fehr gewagten Deutungen, welche er ben Gefeten ber Natur und ben Berioden ber Geschichte gegeben bat, baran, daß er lieber an die dunkelften Reichen als an die lichten Gebiete bes Lebens fich hielt um feine allgemeine Ansicht ber Dinge zu beglaubigen und in ber Deutung ber Erscheinungen in ber Natur, in ber Sprache, in ber Geschichte zu Gewaltsamkeiten sich hinreißen ließ. Der Flug bes Geiftes, welchem er fich in Ahnung bes höchsten Zwecks überließ, führte ihn zu feiner äfthetischen Anschauung, in welcher bas Unenbliche im Endlichen, die Natur in ihrer producirenden Rraft als ein Ganzes sich uns veranschaulichen foll. Diefer Anschauung hat er fich überlaffen um die Gebeimniffe bes Absoluten in feiner Gobpfung und Regirung ber Welt in einem Seherblick zu fassen. Wie ein bichterischer Denker hat er fo manchen tiefen Blick in Die Bebeutung ber Dinge uns eröffnet; aber anstatt in methobischem Fortidritt die Ergebniffe feiner Forschung ficher zu ftellen, bat er fie nur in einem Kunstwerke geordnet. Was hieraus hervorgegangen ift, konnen wir auch nur als Runftwert schätzen. wiffenschaftliche Kritit bietet es Berfuche Probleme und Grundfate ber Wiffenschaft zur Sprache zu bringen, welche aber burch bie unangemessene Form Schwantungen nach entgegengesetzten Seiten zu fich Preis gegeben feben. Denn im Runftwert zieht fich in

ber Mannigfaltigfeit ber Anschauungen bas auseinanber, was in ber Wiffenschaft zu einem Ergebniß zusammengezogen sein will. So schwanken Schelling's Sate über bas Absolute zwischen bem Afosmismus bes Spinoza und ber Evolutionslehre. erftern bringt er auf die Immanenz aller Dinge in Gott; aber in seinem ewigen Wesen sollen sie auch nicht bleiben, sonbern in feinem Leben sich entwickeln und die andere brangt sich also herzu weil Gott im Leben ber Dinge fein eigenes Leben führen und fil selbst offenbar werden soll. Wenn von den weltlichen Dingen d Rebe ift, begegnet uns basselbe Schwanken, indem von ihnen a ber einen Seite behauptet wirb, bag ihre Selbstheit und ihr sim liches Leben in Zeit und Raum ein völliges Nichts fei, wärm auf der andern Seite ihre Selbstheit und das Hindurchgehn dun finnlichen Trieb, Leibenschaft und Boses als etwas ihrem Des Angehöriges und in ihnen Bleibendes angefehn wird, weil sie d Kürsichsein in Anspruch zu nehmen haben und in der Bersöhnu ber Liebe ben haß, in ber Anziehung bie Abstogung nachempf ben mussen. In biesen Schwankungen ber nach entgegengeschit Seiten brängenben Gebanken soll uns nur die ewige Umwant lung des Idealen in sein reales Gegenbild zur Anschauung gl bracht werben und wenn Schelling in biese Formel die Summ seiner Lehre zusammenfaßt, so wird uns zugemuthet die einand widersprechenden Gedanken bes Ewigen und ber Umwandlung i ber Joentität ber Gegenfate zusammenzubenten. Dan tann bie als die neueste Entdeckung ber Philosophie ansehn, welche fordet daß wir das Leben der Welt auch auf ihren ewigen Grund p ruckführen, um ihm feine volle Wahrheit zu behaupten; fie fprich eine Forberung, eine Aufgabe aus, aber keine Lösung. Schwankungen aber, in welche Schelling fich verwickelt fah, ift hervorgegangen, bag man feine Lehre für Pantheismus gehalte Er selbst bat zugestanden, baß hierzu Grund vorlag in seine bat. ältern Schriften. Der Grund jedoch liegt nur in jenen Schwan kungen, welche bald auf Akosmismus balb auf Atheismns führ**a** und sich gegenseitig widerlegen. In weiterer Nachfrage werbe fie fich als Folge ber Unsicherheit in ber Methobe und biese al Folge bavon erkennen laffen, daß ber Philosophie eine Aufgat gestellt wurde, welche sie zu losen nicht bestimmt ist. mochte fie als absolute Wiffenschaft geltend machen und bie E fahrung aus philosophischen Begriffen ableiten. Daran scheitert et

der Gebanke der transcendentalen Forderung, in welcher sie ihme Grund hat, ist nicht seinem ganzen Sewichte nach von ihm dacht worden. Er möchte die Forderung zur Wirklichkeit machen; sühlt selbst, daß hierzu die Philosophie nicht ausreicht; die unst ruft er zu Hülfe, aber sie kann die wissenschaftliche Methode icht ersetzen.

4. Auf eine ftrena methobische Lehre ber absoluten Philoso= struttut 1770 geboren, ftubirte er Theologie zu Tübingen gleichzeitig it Schelling. Um mehrere Jahre älter als biefer hatte er boch ne viel langfamere Entwicklung gehabt und noch mehrere Jahre ich ihrem Universitätsleben stellte sich Hegel in ein untergeord-2es Verhaltniß zu seinem Studiengenossen. Das Bedürfniß eir festen Gestaltung seiner Gebanten mar zwar fruh in ihm rege ab führte ihn von der Theologie zur Philosophie, aber in der illosophischen Bewegung konnte er lange keine befriedigende Uersicht gewinnen. Nachbem er eine vorläufige Summe feiner Abhten sich gezogen hatte, ging er nach Jena um in Anschluß an helling eine Wirksamkeit an ber Universität zu gewinnen. n wurde er in ben vollen Berkehr ber bamals fich regenden Li= ratur eingeführt, trat aber zunächst als ein Parteigänger ber ellingschen Lehre auf, im Rampf mit ihren Gegnern, beren Denteise er im kritischen Arbeiten zu construiren suchte. Unter ib= n gebieh fein Syftem mehr und mehr zu abgeschloffener Saltung nd sehr balb äußerte er sich in Widerspruch gegen bas ästhetifi= nbe, ber romantischen Schule fich anschließenbe Verfahren Schel-In seiner Phanomenologie bes Beiftes faßte Begel feine tischen Arbeiten zusammen, indem er bie Standpuntte ber Bornt und ber Gegner ber gegenwärtigen absoluten Philosophie in n Spstem von Stufen zu bringen suchte, welche der Beist durch= wien und zurücklassen musse um sich zur Höhe bes Gebankens Die Vorrebe griff die faule Anschauung ber morzuschwingen. domantiker an um ihnen die ernste Arbeit der systematischen Phi= sophie entgegenzustellen. Der Umfturz ber politischen Dinge im fahre 1806 gerftorte auch die Hoffnungen, welche Begel auf Jena efet hatte. Er ging nach Baiern, wo er anfangs als Zeitungshreiber, bann als Symnafialbirector zu Kürnberg eine Stellung and. Hier vollendete er seine Logik, den ersten Theil seines auskarbeiteten Syftems. Kurze Zeit lehrte er hierauf zu Heibelberg und erst von 1819 an, wo er an die Universität zu Berlin geru fen wurde, begann sein Ruf allgemein zu werben. Bis an feine Tob 1831 hat er hier gewirkt, unter ber Begunftigung ber R girung, mit ihr in Einverständnig, bei aller Unbeholfenbeit feine Bortrags ein gefeierter Lehrer, der eine sehr zahlreiche Schule u fich zu versammeln und zusammenzuhalten wußte. Sein außeres leb bietet wenige Berwicklungen bar; er zeigte sich in ihm klug u gemeffen, ben Berhaltniffen nachgebend, wenig juganglich freun schaftlichen Berbindungen, weil er dem Aufbau seines System feine volle Arbeit zugewandt hatte. Gine mannigfaltige Geleh samteit hatte er für baffelbe zu verwenden; fie galt ihm aber nu so weit sie seinem System sich fügte; sonft verachtete er fie; jed rohe Stoff war ihm zuwider und mit unbarmherziger Barte w warf und betampfte er alles als roben Stoff, mas ihm teine fa liche Seite für fein Spftem barbot.

Nur einzelne Theile seiner Lehre hat er ausführlich bearb tet, wie die Logit und die Rechtsphilosophie. Die Umriffe fein Syftems giebt seine Encyklopabie ber philosophischen Wissensch Was nach seinem Tobe aus seinen hinterlassenen Bapier und aus Nachschriften seiner Borlefungen hinzugefügt worben hat großentheils eine starke Ueberarbeitung erfahren und ist dah nur theilweise zuverlässig. Den von ihm herausgegebenen Schr ten ficht man es an, baß seine Lebren nur allmälig fich gebild haben in ber fcweren Arbeit einer Bufammenftellung von Geba ten, für welche die Form im Allgemeinen von vornherein feststan ber Stoff aber nur in wechselnden Bersuchen fügsam gemad Selbst in bedeutenden Theilen seiner Lehre bat Begel wurbe. verschiedenen Zeiten Umstellungen in der Anordnung seines S stems für nothig gehalten. Bu ben Schwierigkeiten, welche vielen Theilen seines Systems die stizzenhafte Ausführung mach gesellt sich ber Wechsel im System. In ber Natur ber Sache fil bet er seine Rechtfertigung und ist in Uebereinstimmung mit Ansicht Begel's, bag jebes System nur ber Ausbruck seiner 33 sei. Doch fteht er wenig in Einklang mit bem Bestreben die Ph losophie als ein abgeschlossenes System zu geben. Andere Schwie rigkeiten im Verständnisse ber Lehren Begel's liegen in ber Schwit fälligkeit seiner Darftellung, welche mit ber Schwerfälligkeit seine Gebanken wetteifert. Sein Spftem ist ein Werk emsiger Arbeit unternommen in bem Gebanken ber absoluten Philosophie, daß bi Speculation alle Erfahrung in sich ziehen musse. So hat er alle seine Kenntnisse aus der Literatur, der Geschichte des Stats, der Kunst, der Philosophie, aus der Phhsik und Mathematik in seine Kategorien einzuzwängen gesucht; in überladenen Sätzen, in schwer verständlichen Anspielungen führt er uns seine Gelehrsamkeit vor. Natürlich gelingt es nicht alles aus der Ersahrung Bekannte zu bewältigen; dann bricht er in Schmähworte aus über ihm unverständliche Theorien oder schilt über die Kleinigkeitskrämerei der Gelehrten, ja über die Ratur, welche alles zersplittere, und erklärt sür unbedeutend, was er nicht zu deuten weiß. Ersreulich ist das Lesen seiner Schriften nicht, wenn es nur verständlicher wäre. Hegel ist ehrlich genug um uns seine Berlegenheiten zu vervathen, aber von seinem Streben nach methodischem Fortschritt seines Spsstems ist er so beherscht, daß er ihre Schuld auf die Sachen, welche er behandelt, abwälzen möchte.

Bei feinem instematischen Bestreben mußte er auf die Des thobe bas größte Gewicht legen. Sie ift im Wesentlichen von Fichte entnommen. Bon ber Setzung bes Allgemeinen sollen wir jur Entgegensehung bes Besondern fortgehn und mit der Busammenfassung bes Befondern im Allgemeinen schliegen. Das Allgemeine stellt sich im ersten Gliebe noch ohne bas Besonbere bar, als ein Abstractallgemeines, im zweiten Gliebe wird dieses Allgemeine verneint burch die Besonderung, im britten Gliebe aber burch bie Berneinung ber Berneinung bie Bejahung widerhergestellt, indem bas Besondere unter bas Allgemeine gefaßt und so bas Concretallgemeine gewonnen wird. Dies bringt ben Gebanken bes neueften Ibealismus, ben Gebanten bes Lebensprocesses, ju einer abgerundeten, einfachen Ueberficht. Das Ausgehn Schelling's in ber Ibentitätsphilosophie von ber Anschauung ber absoluten Ginheit wird durch diese Methode verworfen; benn die Ginheit ber Gegenfate foll erft im letten Gliebe burch bie Entwicklung bes. Allgemeinen gewonnen werben. Die Ansicht Schelling's erklärt er baber für ben unentwickelten Begriff ober bas unentwickelte Sy-Den Inhalt ber ichellingschen Lehre tann er fich queignen, ftem. aber bei ihrer unentwickelten Form tann er nicht ftebn bleiben. Much ein wefentlicher Punkt ber fichtischen Methode wird gean-Der subjective Standpunkt, welcher fogleich bie Aufgabe ber Wiffenschaft in ber Erklärung angetommener Erscheinungen findet, wird von Begel nicht gebilligt; vielmehr bie schellingsche Lehre von

ber Einheit der Natur und der Vernunft in ihrem höhern Grund hat ihn bavon überzeugt, daß die Entwicklung des Lebens nm von der Einheit alles Seins, vom Allgemeinen, ausgehn könne Seine Methobe hat nun eine burchaus objective Kassung erhalten Die Sachen felbst sollen sich entwickeln; die Wissenschaft muß ben Sange ber Sachen folgen. In dieser rein objectiven Haltung stell Segel in vollftem Gegenfat gegen Rant. Diefer hatte bie Befet in welchen fich uns bas Sein barftellt, aus ben Formen unfer menschlichen Denkens abgeleitet und war baburch zum Zweisel tommen, ob fie auf die Sachen übertragen werben burften; be bagegen läßt die Formen bes Denkens aus bem Sein fich en wickeln und baber bleibt auch barüber tein Zweifel, bag fie be Sein entsprechen mussen. Rach bieser Seite zu hatte ber Gu ber Untersuchung gebrängt. Nachdem Fichte eingesehn hatte, wir nur bes Wiffens wegen bachten, tonnte er ben Befeten " feres Denkens nicht mehr eine reine fubjective Bebeutung beileg ihren Werth jeboch beschränkte er baburch, bag er fie nur als B bedingungen für die Befreiung unferes Denkens faßte, welche m mit bem Schein ber Natur behaftet wären. Nachbem Schellin auch diesen Schein beseitigt hatte, indem er die Natur in Gi klang mit ber Bernunft wirten und im Menschen nur gum wußtsein tommen ließ, was in ber Natur ohne Bewußtsein led war der Weg zur Lehre Hegel's gebahnt, in welcher Schelling Lehre von ber Natur ganz allgemein gefaßt auf bas Sein übe haupt übertragen wurde. Dem Denken liegt bas Sein zu Grund erst muß etwas sein, bann erst tann es benten; sein Denten wil baber feinem Sein entsprechen muffen; bas Denken richtet fi nach bem Sein, nicht umgekehrt bas 'Sein nach bem Dente Dies hat die hegelsche Methode in das Licht gesetzt und der ti tische Zweifel Kant's ist baburch beseitigt. Bon Rant's Unterfu dungen bleibt als Ergebnig nur übrig, daß die Gedanken Menfchen ben Gesetzen seines Denkens folgen muffen, welche id gegebenen Stoff formen follen; ihnen muffen wir folgen und fo nen nicht anders; wo aber die Formirung bes gegebenen Sws und gelingt, ba burfen wir auch verfichert fein, daß wir bas Gei erkannt baben, weil die Gefete unferes Dentens den Gefeten be Seins folgen.

Daß Hegel's Methode biesen Gebanken zum Durchbruch gebracht hat, ist kein kleiner Gewinn; er giebt einen bedeutenben

1 .17 4.95

Fortschritt ab in der Selbstwerstandigung ber neuesten Philosophie über ihre Bestrebungen. Eine andere Frage aber ist es, ob biere burch die Methade der Philosophie aufgedeat worden ift, wie Degel meinte. Dagegen erheben fich bedeutende Begenten. Wenn zugestanden werden muß, daß alles Denten vom Sein ausgeht und nach dem Sein sich richten muß, fo folgt daraus noch nicht, daß auch unfer wissenschaftliches Denken von seiner Ginbeit mit bem Sein ausgehn foll. In biefem Denten finden wir uns vielmehr in einem Gegenfat gegen bas Sein; es forbert einen gegebenen Stoff, welcher durch die wiffenschaftliche Form überwältigt werz ben foll; die Forschung will bas mahre Sein erft erkennen und die Einheit des Denkens mit dem Sein stellt sich nur als eine Forderung beraus, ber wir im Abschluß der Forschung genügen sollen; von ihr in der Forschung auszugehn wurde, eine Umtehrung der Methode sein. Noch weniger folgt, daß unser philosophisches Denken diese Einsicht zum Ausgang nehmen foll, wenn wir bas philosophische Denken vom wiffenschaftlichen Denken un= terscheiben burfen. Ober follte bas Gefet bes Dentens überhaupt mit dem Gesetze bes philosophischen Denkens baffelbe, sein? Die absolute Philosophie, beren Boraussehungen Segel folgt, bejabt biefe Frage. Sie forbert, daß wir vom absoluten Sein aus alles philosophische Denten ableiten sollen, wie alles vom absoluten Sein ausgeht; sie zieht baher auch alles empirische Denken, die Stufe ber gemeinen Borftellung, in ihre Kreise und giebt sich die Miene. als konnte fie alle Thatsachen von ihrem Standpunkte aus, er-Ihr Borgeben aber erweift sich früh genug als eitel. Sie muß sich gestehn, daß sie vieles nicht ableiten kann; vergeblich erklart sie es für unbedeutend; sie gesteht badurch nur ihr Unvermögen seine Bebeutung zu erkennen... Ihre Conftructionen ber Ratur und ber Geschichte verlieren sich darüber in das Ahstracte, welches fie boch in der Erkenntnig des Concretaligemeinen überwinden möchte. In einen Wiberspruch fieht fie fich verwidelt mit bem gemeinen Denten, welches fie beständig gurudbrans gen will, weil es ben unausgeglichenen Gegensat zwischen Donten und Sein voraussett; biesen Wiberspruch scheut sie nicht, fie erflart sogar ben Wiberspruch für bas Princip bes gebens; aber sie gerath baburch auch in Wiberspruch mit sich selbst, weil ihre Behauptung, daß fie vom Standpunkte des Absoluten alles abzuleiten im Stande fei, in Wiberfpruch fich zeigt gegen ein Den-Chriftliche Bbilofophie. II. 43

ken, welches sie nicht überwältigen kann. Die hegelsche Methot hat weber die Bedingtheit der menschlichen Wissenschaft, welch den Gegensatz zwischen Denken und Sein, noch die Bedingtheit de Philosophie, welche den Gegensatz zwischen Erfahrung und Speciation voraussetz, in Anschlag gebracht und doch würde oh diese Bedingtheiten gar keine Methode des Denkens, sondern midie Erkenntniß des Absoluten sein.

Die Methobe Hegel's tann man nicht ohne ihre geschichtlich Beziehungen faffen. Er schickt seinem Suftem eine allgemeine schreibung seiner Methode voraus, welche er nur für etwas Bi läufiges angesehn wiffen will, weil bie Methobe erft in ber P losophie selbst, in ber Ausführung bes Systems sich erkennen u rechtfertigen laffe. Dabei werben die Unterscheidungen der neut Philosophie zwischen Reflection, Berftand, Bernunft und berg den mehr vorausgeset, welche zeigen, daß Hegel nur fortit will, was feine Borganger begonnen hatten. Er außert, baf die ganze bisherige Philosophie in allen ihren wahren Ergebni in sein System aufnehmen will. Bon ber Neologie Kant's Kichte's war schon Schelling zurückgekommen, boch nur in st mentarischer Weise hatte er die altere Philosophie benutt: St bagegen will hierin, wie in allen Studen, sustematisch verfahr Die ganze frühere Philosophie stellt ihm nur die Stufen der Sell besinnung dar, in welchen das Absolute sich entwickelt hat; die ben Stufen muß ber Philosoph burchlaufen, wenn er die Bilbu seiner Zeit begreifen will. So sucht Hegel in einem Bestreb welches man nicht genug loben kann, die ganze Kulle der bis rigen Philosophie in seinen Gebanken zu verarbeiten. wird aber auch sein Spstem von Gelehrsamkeit erfüllt; die B gleichung feiner Lehren mit ben Lehren früherer Philosophen to nicht ausbleiben; gleichsam zur Probe für die Richtigkeit sein methodischen Fortschreitens muß er fich nachzuweisen suchen, in berselben Folge auch die Systeme der frühern Jahrhunderte entwickelt haben, in welcher feine Gebanken fortschreiten. Es wi zu viel vorausgesett, wenn man annehmen wollte, so ware wirklich gewesen. Daher treten Kunftlichkeiten in ber Deutun verfehlte Bergleichungen, Anbequemungen feines Spftems an b kannte Borgange ber Geschichte ftorend in die Entwicklung seine Gebanken ein. Gin vortrefflicher Grundsat, ber mahre Grundsa welcher Stetigkeit in die Betrachtung der Geschichte bringt, inde

er Beharrlichkeit beim erprobten Alten mit neuen Fortschritten zu verbinden fordert, leitet ihn hierin. Er hat ihn ausgesprochen in bem Gebanken, welcher seiner Methobe zu Grunde liegt; in jedem folgenden Gliebe foll fie aufheben, was im frühern gefest war. Die Doppelfinnigkeit biefes Aufhebens bat er felbst aufgebectt; es bezeichnet nicht allein bas Beseitigen, sonbern auch bas Bewahren So will sein System über bie frühern Systeme zwar hinausgehn, aber auch bas Wahre in ihnen festhalten. seine nächsten Vorgänger wird er hierdurch am nächsten herangezogen und die Bergleichung mit ihnen liegt uns daher auch zu= Aber nicht völlig zu feinem Bortheile fallt fie gus; er hat nicht alles bewahrt, was sie Gutes gebracht hatten. bei ihm herrscht eine Polemit, welche ben revolutionaren Sturm ber Zeiten verrath. Wir werben fie gewahr, wenn wir feben, wie heftig er sich gegen alles Sollen erklart und gegen alle Sbeale ber Bernunft. Billigen konnen wir baran nur, bag er die leeren, unausführbaren Ibeale bestreitet und bas Streben in bas Unbestimmtunenbliche, welches er das schlechte Unendliche nennt; wenn er aber bie Mine annimmt, als wollte er alle Gebanfen über bie Birklichkeit hinaus uns abschneiden, wenn er die Formel aufstellt: was vernünftig ist, bas ift wirklich, und was wirklich ist, bas ist bernunftig, fo fcblagt fein Gifer in einen Streit um, welcher bie Forberungen ber Bernunft, die Grundlage ber neuesten Philoso= phie, angreift und bas Gewicht ber Gebanken verkennt, welche in alle philosophische Untersuchungen und hineintreiben, weil alle Philosophie Joeale aufsucht und Fortschritte in der Erkenntnif will. welche noch nicht wirklich find. Diefer Streit richtet fich auch gegen bas Princip ber Philosophie, welches Fichte und Schelling erkannt hatten, gegen bas Joeal bes Wiffens. Bon ihm will Begel nicht ausgehn; er stellt ben Begriff bes Seins an die Spite seiner Lehre. Er hat baburch ben mahren Beweggrund ber phi= losophischen Forschung nur verdunkelt; beseitigen konnte er ihn nicht; benn ber Begriff bes Seins, von welchem er ausgeht, wird von ihm fogleich in absoluter Bebeutung genommen, fragt man aber, wodurch wir vom absoluten Sein auszugehn berechtigt werben, so wird die Antwort nur barauf fußen konnen, daß wir bas absolute Sein forbern muffen, weil bas absolute Wiffen, nach welchem die Vernunft ftrebt, es voraussett. Dadurch daß hegel vom absoluten Sein beginnt, hat er nur noch stärker als Schelling die objective Seite bes Wissens hervorgehoben. Dies lag in seinem Gegensatz gegen Kant, welcher schon erwähnt wurde. Vom Iveal der Vernunst ist er hierdurch nicht losgekommen, vielmehr mussen wir sagen, daß sein System sich nur begreisen läßt, wenn man es als einen Versuch betrachtet das Iveal der Wissenschaft zu schildern. Es soll zeigen wie das absolute Sein durch alle mögliche Formen des Seins und des Denkens, der Natur und des Geistes hindurchgeht um zu sich zu kommen. Daß diese vollkommene Wissenschaft wirklich erreicht sei in der Selbstbesinnung des Geistes, kann Hegel selbst nicht behaupten, weil er die Philosophie noch immer im Werden erblickt.

Aber er verhüllt uns diesen Gesichtspunkt, getrieben von seinem Beftreben im Spfteme ber Philosophie bie ganze Gulle de Wahrheit auszuschütten, so weit unsere Zeit sie begriffen but Hierburch kommt er zu einem Unternehmen, welches burch for Größe in Stannen versetzen kann, aber auch durch Verwirm Sein ibealer Gesichtspunkt läßt ihn in der Philip phie den Kern aller Bilbung erblicken; nicht nur die ganze Ge schichte ber Philosophie will sein System umfassen, auch die gange Wahrheit ber Natur und ber Geschichte soll es auslegen, alle Bedeutenbe in der Erfahrung fich einverleiben. Das ist ber Ge danke ber absoluten Philosophie, welchen Hegel zu völligem Durch bruch gebracht hat. Daraus hat sich eine Neberhäufung bes Ep ftems ergeben, welche fein Verständniß erschwert. Was an vielt Geschäfte zu vertheilen ift, soll in bas eine Geschäft ber Philoso phie gezogen werden. Die Methode der Philosophie fordert babi Ausscheidung aller subjectiven Bestrebungen, nicht allein der personlie chen Anfichten, sonbern auch der verschiedenen Standpunkte, welch die verschiedenen Geschäfte des Lebens erheischen. Auch Schelling hatte vie absolute Philosophie gefordert, aber er hatte sie nur de ein Kunftwerk betrachtet, welches verschiedene Wendungen gestatt und bie Einmischungen bes Subjectiven nicht ausschließt. will sie in strenger Methobe durchführen; von dem Schema bel allgemeinen Gebankenganges barf er nicht abweichen, es fei bem in fritischen Anmerkungen, welche einigen Ballaft ber Gelehrsam Hieraus erwachsen große Uebelftanbe. keit abwerfen. sich einem Gesetze fügen, welches jede individuelle Abwandlung Die Philosophie bes einzelnen Menschen muß bem selben Gang gehn, wie die Philosophie in der Weltgeschichte; bi

gegenwärtige Philosophie muß ber Natur, ber Geschichte des Menschen folgen; jedes Besondere stellt das Allgemeine in sich bar und muß feinem Gefete ohne Abweichung fich fügen. Das geringste Uebel welches hieraus fließt, ift die Ginformigkeit bes Gre stems, in welchem sich unzähligemal baffelbe wieberholt. Wir wurben fie bulben konnen, wenn in ihr ben Befonderheiten ihr Recht Aber sie sest ben Philosophen nur in Wiberspruch wiederführe. Denn vergeblich ift Hegel's Bestreben feine eigene mit sich selbst. Individualität in ber Entwicklung seines Suftems zum Schweigen Sie ist scharf genug gezeichnet um in allen seinen Worten und Wendungen vernommen :: zu werden. Er weiß aar manches, was nicht im Wege seines Systems zu seiner Kenntnig gekommen, und kann es nicht verschweigen, denn alles soll die Philosophie umfassen. Ihre Methode muß sich öffnen, um es ein= zulassen; bazu hat sie ihre Dehnbarkeit. Sie verlangt eine Drei= theilung aller Glieber; weil aber bas Glieb der Besonderung auch in zwei Theile sich zerlegen läßt, darf auch zuweilen eine Biertheilung angewendet werben; weil jedes Glied ein Moment bes Fortgangs barftellt, läßt es sich auch wieber in brei Glieber gerlegen; daß jebes Glied zu einer vollkommnen Eutwicklung gekom= men ware, läßt sich doch nicht behaupten; benn bas Syftem ift ja noch immer in seiner Bilbung; baher lassen sich auch Glieber einschieben, welche noch nicht organisch sich entwickelt baben. Wir werden wohl das Streben nach Methode loben können; aber die Aufgabe, welche ihm geftellt worden, widerspricht der Methobe.

Wenn wir alles bies bebenken, so werden wir uns nicht darzüber wundern können, daß Hegel's System große Schwierigkeiten im Einzelnen darbietet. Es ist aufgeschwollen durch eine große Masse der Arbeit, welche uns selten vorgeführt wird in der Umtersuchung, in welcher die Ergebnisse des Philosophen sich gediset haben, sondern meistens nur in den Ergebnissen. Dazu kommen die Schwerfälligkeiten der Darstellung, welche eine natürliche Folge des Bemühns sind die subjectiven Beweggründe zu verders gen, damit alles nur als nothwendige Folge der Methode erscheine. Will man das Sanze verstehn, so muß man über eine große Masse von Einzelheiten hinwegsehn, welche nur als Weittel für die Füllung des Systems und für die Bedürsnisse des Philosophen seine persönlichen Ansichten zur Sprache zu bringen bienen.

Das Spstem ift aus einem starken Willen hervorgegangen ein Spftem zu haben; aus biefem Willen muß man es begreifen und fich bamit begnügen, wenn man die Hauptvunkte in der Ausammenftellung seiner Glieber ober Rategorien verftanblich finbet. Bor Schelling's Anordnung hat Hegel's Syftem einen gro. fen Borgug barin, bag es nicht vom Befonbern, fonbern voms Allgemeinen ausgeht. Es hat fich losgemacht von bem polemie schen Anknüpfungspunkt, welcher Schelling die Naturphilosophie aum Ausgangspunkt nehmen ließ. Nicht die Natur, sondern bas allgemeine Sein ist ber Grund aller Entwicklung. Die Ratur tritt hiernach erft als die zweite Stufe auf, in welcher bas All gemeine ichon zum Besonbern fich gewandt hat, von fich abgefal len ift und in ber Bielheit ber natürlichen Dinge lebt. Die Ru turphilosophie folgt ber Logik, welche mit bem Allgemeinen sie beschäftiat. Als britte Stufe aber schließt die Geistesphilosoph sich an, durch welche der Schluß herbeigeführt wird, indem b Besondere im Seiste auf seine Einheit sich besinnt und die Rid tehr bes Allgemeinen zu sich in ben Werken bes Geistes sich vol Diese brei Theile ber Philosophie können als eine Rich kehr zu ber alten sustematischen Ordnung der Philosophie ange fehn werben; Logit, Physit und Ethit folgen sich in gewohnte Doch hat biese Anordnung auch ihre Eigenheiten. bie Ethik unter bem Namen ber Geistesphilosophie versteckt lich so bruckt ber veränderte Name auch eine veränderte Ansicht aus In die Geistesphilosophie wird auch die Untersuchung des Seelen lebens gezogen, nach ber mobernen Ansicht, welche bie Physik au die Körperlehre beschränkt. Hierburch werben bie physischen Pro ceffe bes Seelenlebens, wie auch Schelling gethan hatte, zum gro Ben Theil in die Beiftesphilosophie hinübergezogen. ber Geistesphilosophie vorzuziehn vor bem althergebrachten Name ber Ethik wurde Hegel auch baburch veranlaft, daß er in ba bochften Stufe bes geiftigen Lebens Werke fah, welche über ba sttliche Leben hinausgehn, die Praxis verlaffen und der Theoris

sich zuwenden, wie dies in der schönen Kunft, der Religion und

modernen Unterscheidung zwischen Praxis und Theorie bestimmt und bazu verleitet ben sittlichen Gehalt diefer Werke und ihre Rolle im prattischen Leben zu verkennen. Werben nun burch biese Beränderungen die Gebiete ber Physik und der Ethik theils veren-

Hegel wird hierin von ber

ber Philosophie zu geschehen scheint.

gert, theils ausgebehnt, so erfährt bagegen die Logik eine Umstellung ihrer Theile. Da wir vom Sein ausgehn sollen um zu erkennen, daß es dem Denken zu Grunde liegt und dieses nach den Gesehen des Seins sich richten muß, tritt die objective Logik, d. h. nach alter Terminologie die Metaphysik, an die Spize der Untersuchung, die subjective Logik aber, die Lehre von den Gesehen des Denkens, macht den Beschluß.

Im Beginn feiner objectiven Logit bemerten wir fogleich bie Folgen biefer Umftellung. Der erfte voraussetzungslose Bebante, von welchem wir ausgehn muffen, ift ber Gebante bes Seins. bes Seins schlechthin ober bes absoluten Seins. Weil bas Sein bas Borausfetungslofe ift, tann über feinen Gebanten teine Redenschaft gegeben werben. Um jedoch biefen schlechthin geforber= ten Anfang zu begreifen werben wir uns befinnen muffen, bag wir es mit einem Spftem zu thun haben, welches alle Bebingungen seines Buftanbetommens als zugegeben voraussett. nen gehört auch bas absolute Sein, welches als Gegenstand bes Erkennens bem Systeme nicht fehlen barf. Man konnte fich bie Frage erlauben, ob biefes Sein auch, wie vorausgeset wirb, eine Einheit ohne alle Berschiebenheit ber Dinge fein mufte; aber die Untwort wurde bereit fein, daß eine folche Ginheit bes Seins ober ber Bahrheit vom Suftem aller Wahrheiten unbedingt geforbert werben muffe. Hieran erinnern wir uns, bag wir Forberungen vor uns haben, welche aus bem Begriff bes absoluten Wiffens fliegen und bag Begel biefes Princip ber Philosophie nur aus dem Vorbergrund zurückgeschoben hat um ohne alle Ruckerinnerungen an ben bebingten Standpunkt unseres perfonliden, der Forschung obliegenden, daber auf Forderungen angewiefenen Denkens feiner rein objectiven Methode folgen zu konnen. Diese Erinnerung barf uns auch im Folgenden nicht verlaffen; benn erft aus ber Forberung ber theoretischen Bernunft ergiebt sich, warum Hegel nicht beim Gedanken bes absoluten Seins, ber schlechthinnigen Wahrheit, stehn bleibt, sondern von ihm fortgeht zum Gebanken bes Richts um aus ber Berbindung biefer beiben ben Gebanken bes Werbens herauszuziehn. Gegen biese Rusam= menstellung ber ersten Begriffe im hegelschen System bat man nicht verfehlt von verschiebenen Seiten ber Einspruch zu erheben um ben Anfangen einer verführerischen Methobe fich entgegenzu= setzen. Und ohne Zweifel läßt sich an ber Genauigkeit bieser er=

ften Abrechnung viel vermiffen. Dem Sein ift nicht entgegenge fest das Michts, sondern das Richtsein; das Gegentheil des Nicht ist bas Etwas. Wenn wir Sein und Nichtsein verbunden ba ten follen, so haben beibe verschiedene Beziehungen und nach bi sen ergeben sich auch in ihrer Berbindung verschiedene Begriff Eine Berbindung bes Seins mit bem Nichtfein giebt bas Se nur bem Bermögen, nicht ber Wirklichkeit nach, eine andere Bl bindung das beschränkte, theils verneinte, theils bejahte Sel Erft wenn man beim Gebanken an die Berbindung zwischen S und Nichtsein ben Gebanken ber zeitlichen Folge einschiebt, ergi nd aus ihm ber Gebante bes Werbens. Diefe Ginwendung zeigen, daß Begel in der Handhabung metaphysischer Begriffent fo ficher verfährt, wie es sein Streben nach Methobe erwan laffen mochte; man wurde fie überschaten, wenn man ihnen Rraft zufraute ben Grund seiner Lehre zu brechen. und erinnern, daß er das absolute Sein nur als Forderung bas absolute Wiffen gesetzt hat, so schließt fich ungezwun bie Betrachtung an, daß biese Forberung für sich noch nichts beute, in ihr das absolute Sein noch kein Prädicat gewon habe, also noch nichts ist und erst etwas werden muß um il bie nackte Forberung binauszukommen. Die Zusammenfiells biefer Begriffe wiederholt nur in metaphysischer Form ben banken seiner Methobe, daß wir, vom Abstractallgemeinen an gebend, seiner Allgemeinheit ihr Gegentheil, die Besonderheit, gegensehen muffen um in ben lebenbigen Brocek ber Gebanken kommen und bas Werben zu gewinnen, in welchem bas Wiff bes Concretallgemeinen sich erfüllen foll.

Die erste Reihe seiner metaphysischen Begriffe hat Hegel wer bie Kategorie der Qualität gestellt. In Sein, Nichts welchen jedoch verspüren wir noch nichts von Qualität; sie ste nen ebenso gut die Quantität treffen. Offenbar ist die Carstellung des Gedankens, welchen Hegel ausdrücken wollte, durch beise Wethode versehlt. Wenn Sein, Nichts und Werden an die Spike des Systems gestellt werden, so sollen sie zum Grunde der Qualität und aller weitern Kategorien dienen, können also nich der Qualität im Besondern angehören. Caher läst Hegel auch erst aus dem Werden das Etwas hervorgehn und erst hierdurch werden wir in die Qualität eingeführt. Unter dem, was hogel Qualität nennt, müssen wir aber uns hüten die absolute Qualit

17

tät ober die wesentlichen Eigenschaften ber Dinge zu verstehn; benn erft ber zweite Theil ber objectiven Logit hanvelt vom Wefen. Es bleibt nur übrig an bie finnliche Qualität zu benken. Diefen Ausbruck gebraucht Hegel nicht; aber gelegeniliche Beispiele weisen auf ihn bin, nicht weniger, baß bie Qualitäten bem Dasein, bem Endlichen und Vergänglichen, in welches bas Werben einführt, und bem Relativen zugezählt werben. Daß er bas Sinnliche ber Qualitaten zu erwähnen vermeibet, hat feinen gus ten Grund, benn es wurde ben Gebanten an bas empfindenbe Subject herbeiziehn und in ber objectiven Logit foll vom Sub-Daß aber ber Gebanke an jectiven noch gang abgefehn werben. bas Sinnliche fich hier aufbrängt, bient zum Beweis, baf in ber wiffenschaftlichen Forschung die Rucfficht auf das Subjective sich nicht vermeiben läßt. Aus ber Weife, wie jebe finnliche Quali= tat nur im Nebergehn in eine andere fich bestimmen läßt, leitet Segel ben Fortgang in bas Unendliche ab, welcher aber nur von einem Endlichen zu einem andern Endlichen und alfo nicht zum Unendlichen führt. Diefer Fortgang in bas Unenbliche heißt bas schlechte Unendliche ober bas Unenbliche bes Verstandes. burch wird Hegel's Streit bezeichnet gegen die Weise bas Uns endliche in einem nie enbenden Fortgang zu feben. Un biefer Stelle tritt er etwas voreilig auf, weil er überhaupt gegen ben Fortgang in bas Unbestimmte und nicht allein im Qualitativen gerichtet ift; daß die erfte Gelegenheit zu ihm ergriffen wird, macht uns aufmerkfam barauf, wie viel Gewicht Begel auf ihn legt. Wir haben häufige Veranlaffungen gehabt ber Verwirrungen zu gebenken, welche aus ber Berwechslung bes Unbeftimmten mit bem Unendlichen entsprungen sind, und können baber Hegel's Streit nur billigen; die Ausbrücke aber, mit welchen er den Unterschied bezeichnet, find zu fehr nur polemischer Art, als daß fie einen Fortschritt gegen die Unterscheidung ber frühern Metaphysit ab-Durch ben Widerspruch gegen ben Fortgang in geben konnten. bas Unendliche geht hegel zum Fürsichsein über. Dies beruht auf ber Ueberlegung, daß nicht immerfort Anderes burch Anderes bestimmt werden barf, weil bies nur Relatives giebt und zu bem schlechten Unendlichen führt; wir muffen bagegen bas mahre Unenbliche anerkennen in feinem Fürsichsein, b. h. abgesehn von seiner Bezichung auf ein Underes. Damit ift bas Unendliche in sich zurückgekehrt; es fett sich als Gins, aber auch ebenso sehr als Bieles, weil es sich in Beziehung auf sich setzt. Dies wir von Hegel mit Anziehung und Abstohung verglichen um mit Er innerung an Kant's Erklärung ber Materie einen Uebergangs punkt zur Quantität zu gewinnen.

Wir haben diesen ersten Abschnitt der Hegel'schen Logit wet läuftiger auseinanbergesett, als bies bei ben übrigen Abschnitte wird geschehn konnen, um tenntlich ju machen, bag Begel's M thobe burch ihr Bestreben als rein objectiv sich barzustellen m zu einer für sich gang unverständlichen Busammenftellung mei physischer Begriffe geführt wirb. Zum Verständniß bes System welches in ihr liegt, gelangen wir nur, wenn wir bas Gan als eine Auseinanbersetzung bes Ganges betrachten, in welchem be Syftem der Wissenschaft als Forderung unserer theoretischen Be nunft sich erfüllen soll. Dann begreifen wir, warum ber Geban bes absoluten Seins an die Spipe gestellt wird, weil die Phil fophie es zu erkennen ftreben muß; bann begreifen wir auch, w um biefer Gebanke bem Nichts gleichgesetzt werben foll, weil nur ben Anfang ber Forschung bezeichnet, und warum wir b absolute Sein burchführen muffen burch bas Werben, weil still Ertenntnig nur im Werben ber Welt fich verwirklichen tam Daraus wird ferner beutlich, daß wir in die Welt finnlicher Om litäten eingeführt werben müssen, weil wir ben Wechsel im Ba ben unserer Gebanken aus ben qualitativen Verschiedenheiten be Objecte unferes Dentens zu erklaren haben, bag wir aber au biese Qualitäten nicht für das Wahre halten burfen, weil sie nut in Berhältnissen zu einanber sich zeigen und nur in das Unbe stimmte uns führen würden, wenn wir fort und fort ihrer & forschung uns hingaben. Ueber alle verhältnißmäßige Bestimmun gen bes Qualitativen hinüber werben wir nun burch bie Forte rung getrieben bas Wahre zu erkennen, wie es für fich ift, abge sehn von seinen Berhältnissen, aber in seiner Einheit und all Grund ber Vielheit sinnlicher Erscheinungen. Die Kategorie ber Qualität scharft uns baffelbe ein, was im Berlauf ber philosophi schen Untersuchungen schon oft zur Spracke gekommen war, bak bie sinnlichen Qualitäten bie Wahrheit bes Seins uns nicht barftellen, daß wir aber boch burch ihre Erkenntnig hindurchgon muffen, um im Werben bes Wiffens hirburchzubringen jum wah: ren Kursichsein. Die Ergebnisse ber erten Forschungen ber Philosophie find in ihr zusammengestellt ix sehr abstracter Beise, aber

boch richtig verzeichnet, von einseitiger Auffassungsweise und Zweisfeln befreit.

Die Qualität führt zur Quantität. Diesen Weg zu geben war man schon oft getrieben worden; auch die neuere Philosophie hatte ihn eingeschlagen, als fie, wie Descartes besonders gethan hatte, bas Ungenügende und Trügerische ber sinnlichen Beschaffenheiten ber Dinge burch Buruckführung ber secundaren auf die primaren Gigenschaften, b. h. auf mathematische Bestimmungen ju überwinden suchte. Die Ueberlegungen Hegel's über biefen Bunkt zeigen nun weniger, woburch ber Weg ber mathematischen Forschung über ben Weg ber rein empirischen Auffassung ber finnlichen Beschaffenheiten fich erhebt, als warum er ebenso wenig genügt. In feiner bialektischen Methode liegt überhaupt bas Ueber= gewicht in ber Berneinung bes Riebern; fie eilt zum Sobern bin= an. Auch in ber Bestreitung ber rein mathematischen Ertlärungsweise war hinreichend vorgearbeitet. Die Sensualisten batten baran erinnert, bag alle quantitative Bestimmungen nur auf Berhältniffe führen. In berfelben Beife wird bas Ungenügenbe biervon gezeigt, in welcher es in Beziehung auf bie qualitativen Bestimmungen geschehn war. Die mathematischen Bestimmungen führen nur zur Meffung bes Ginen burch ein Anderes in bas Unbestimmte fort, zum schlechten Unendlichen; zum mahren Unenblichen gelangen wir durch fie nicht. Weiter wird hierbei gel= tend gemacht, daß wir über die hobere Stufe die niebere nicht vergeffen burfen. Die mathematische Messung wurde zu nichts bienen, wenn es nicht Qualitäten gabe, welche gemeffen werben Daber haben wir die beiben erften Stufen ber Wiffen= icaft zusammenzufassen in ben Begriff ber gemessenen Qualität. Das Absolute stellt sich uns hiermit als Dag aller Dinge bar; allen bestimmten Besonderheiten setzt es im Werben ihr Mag in ihrer sinnlichen Erscheinung in Raum und Zeit.

Dieser erste Theil ber objectiven Logik, Qualität, Quantität und Maß umfassend, bringt die transcendentale Aesthetik und die beiden ersten Kategorien Kant's in eine neue Form; die solgenden Kategorien Kant's fallen dem folgenden Theile zu. Unstreitig dachte Hegel hierbei an Kant's Anordnung und man kann sich der Vergleischung beider Philosophen hier nicht enthalten. Nicht ganz fällt sie zu Hegel's Vortheil aus, denn niemand kann übersehn, wie viel lichtvoller die Darstellung jenes ist, wie dunkel dagegen dieser

wird', indem er sich abqualt das als einen Fortgang im Object ven uns aufzuweisen, worin wir nur eine Kette zugleich vorha bener Beftimmungen erblicken. Wenn wir aber bie fubjectiven & ganzungen hinzufügen, welche die hegelsche objective Logit erft w stänblich machen, so werden wir nicht unbedeutende Borzüge seiner Zusammenstellung gewahr werben. Wir haben schon frus bemerkt, daß Kant mit Unrecht Qualität und Quantität zu b Kategorien bes Verftanbes zählte. Daß Hegel bie Quantität q die mathematischen Messungen des Raumes und der Zeit zur geführt und von ben Berftanbesbegriffen, welche zur Ertlan ber Erfcheinungen fortschreiten, getrennt hat, ift ein einleuchten Fortschritt; aus ihm mußte sich ergeben, daß auch die sinnli Qualität zu den Bestimmungen über die sinnliche Auffassung Gegenstände gezogen werden mußte. Daß bie Qualität vor Quantität in Betrachtung gezogen wird, ist gerechtfertigt, m wir bebenten, daß zuerst die finnliche Empfindung unfer De erregt und zur Meffung ber Beschaffenheiten in Raum und uns aufruft. Dann wird auch ber britten Kategorie, welche gel hinzufügt, ihre Stelle nicht ftreitig gemacht werben tom Schon Kant hatte die Messung bes Intensiven gefordert Schelling ber Anziehungstraft und Abstogungstraft eine bis Kraft vorgesetzt, welche ihr Verhältniß zu einander auf ein ftimmtes Maß zurückführt. Fassen wir alles zusammen, so wer wir in ber Zusammenstellung ber Begriffe, welche bas simil Sein uns vorführen, einen verständlichen und wahren Geban nicht vermiffen. Das allgemeine Sein ftellt sich zunächst in si finnlichen Qualitäten uns bar; biese forbern alsbann auch gegenseitige Bestimmung in ihren quantitativen Berhältniffen, welchen sie als gleichartige über Raum und Zeit vertheilte & gen fich barstellen, zulett kann auch ber Gebanke nicht ausbleib daß sie diese Verhältnisse nicht von sich und nicht zufällig ha fondern ein Allgemeines zu setzen ist, welches allen sinnlichen scheinungen ihr Daß giebt.

Hiermit sind wir auf den Sedanken eines Grundes gekomme von welchem Qualitäten und Quantitäten getragen werden. Und diesen verbreitet sich der zweite Theil der objectiven Logik, die Les vom Wesen. Sie behandelt die Kategorien, welche Kant unter de Namen der Relation zusammengefaßt hatte. In ihr liegen d Hauptleiftungen Hegel's in der Metaphysik. Wir dursen nich

anstehn die Fortschritte anzuerkennen, welche er burch sie der Ers flarung ber Erscheinungen gebracht hat. Sie geben bavon aus, bag er biefe Kategorien von ben Rategorien, für bas Sinnliche fchieb, weil sie von wesentlich anderer Bebeutung find, nicht Sinnliches auffassen, Sinnliches von Sinnlichem unterscheiben, verbinben, vergleichen und meffen lehren, sondern auf ben Grund bes Sinnlichen vorbringen und ihn zur Erkenntnig bringen. biefen Rategorien, zeigt Begel, ergiebt fich die Unterscheidung ber Erscheinung vom Wefen ber Dinge. Rachbem wir auf bas Absolute zuruckgegangen find in der Erkenntnig, daß bie Beftimmungen bes Qualitativen und Quantitativen einen allgemeinen Grund ihrer gegenfeitigen Bestimmtheit forbern, unterscheiben wir biesen Grund von ben wechselnden Bestimmungen, in welchen er fich zu erkennen giebt; biefe erweisen sich bierburch als unwesentliche Beftimmungen am Grunde, welche ihn nur zur Erscheinung bringen, und in Gegensatz gegen biese Erscheinung muffen wir im Grunde das Wesen suchen. So wird das Sinnliche in Qualität und Quantitat erft in feinem Gegenfat gegen feinen maggebenben Grund als Erscheinung erkannt und es tritt nun die Aufgabe hervor bas Wefen des Grundes aus seinen Erscheinungen zu erforschen. Indem nun Hegel dies weiter ausführt durch die Kategorien ber Substang, Urfach und Wechselwirtung, bezeichnet er diese als solche, welche nicht bei der Erkenntniß der Erscheinung stehen bleiben, sondern über das Sinnliche hinausgehend das Ueberfinnliche aufsuchen, um es zur Erklärung ber Erscheinung zu verwenden. Fruchtbar wird biefer Gesichtspuntt badurch, daß er die verwirrende Scheidung der überfinnlichen von der finnlichen Welt aufhebt, burch welche Kant die Möglichkeit auf theoretischem Wege in die Erkenntniß bes mahren Wefens einzubringen fich abgeschnitten hatte. Was Segel: hierüber im Allgemeinen lehrt, ist sehr einleuchtend. Wenn bas Wesen als Grund ber Erscheinung gebacht werden foll, so burfen wir es nicht ohne seine Erscheinung benken. Der Grundsat, daß wir im Fortschreiten unseres Denkens die niedere in der höhern Stufe bewahren muffen, kommt hierbei in Anwendung. Die finnlichen Qualitäten und Quantis täten burfen wir im Gebanken ihres Grundes nicht vergeffen; in ihnen beweift sich ber Grund als Grund, indem er sie begründet und in sich festhält. Durch biese Lehren Segel's wird bem Begriffe bes Ueberfinnlichen nur feine urfprüngliche Bedeutung be-

wahrt. In einer beutlichen Formel spricht dies Begel aus, inde er lehrt, daß durch die Erscheinung das Wesen erft zur Wirklis Fur neu kann man biefe Lehre nicht ausgebei teit gelange. fie war aber meistens im Anschluß an die Formen unseres s jectiven Dentens ausgesprochen worben. Man hatte bemerkt, b im Begriff, welcher bas Wefen bes Dinges ausbrucken foll, b nur bas Bermogen zur Wirksamteit, jum Leben gefett ift, b bie lebendigen Dinge in die Erscheinung treten muffen um ! gur Birtlichteit ihres Befens zu entwickeln. Mit Borliebe Begel ben Ariftoteles angezogen, weil er ben Uebergang von platonischen Ibeenlehre, welche nur die Wahrheit bes Wefens hauptete, zur Energie und zur Birklichkeit zum Sauptgegenfte seiner Lehre machte. Auch Fichte und Schelling hatten, indem ben Begriff bes Lebens hervorhoben, auf biefen Weg hingewie Es ift aber bas Berbienft Hegel's burch eine genauere Erörten ber metaphysischen Begriffe, welche in diese Lehre einschlagen, einen festern Grund gegeben zu haben.

Sie wird unter ber Kategorie ber Wirklichkeit gegeben. bie Wirklichkeit auf bem Verhältniß bes Wesens zur Erscheim beruht, so führt sie überall auf Verhältnisbegriffe, die bekann Rategorien ber Relation zwischen Substanz und Accidens, I fach und Wirkung und ber Glieber ber Wechselwirkung unter d Sie werben von Hegel in ber angegebenen Rolge als et Stufenreihe in ber Erklarung ber Erscheinungen betrachtet. nachst wird die Substanz als Grund ber Erscheinung gedacht biefe stellt sich als etwas Accidentelles und Zufälliges an der En ftang bar; aber eben bies ift ber Mangel biefer Rategorie, b bie Substang ihr Accidens nur gufällig, ohne Grund treffen fo ba vielmehr die Forderung war, daß sie der Grund ihres Accide ober ber Erscheinung sein sollte. Diefer Mangel treibt zur A tegorie ber ursachlichen Verbindung; benn die Substanz muß, n ihm abzuhelfen, als Grund ihres Accidens und mithin als U sache gebacht werden. Die ursachliche Berbindung aber sett bl Berschiedenheit ber Substanzen voraus, welche in ihr stehen, wi in ihr ber Unterschied zwischen ber verursachenben Substanz un ihrer Wirkung festgehalten werben foll und baber bie verurfachenbe Substanz als thatig angesehn und von einer andern leidenden Subs ftang unterschieben wird, welche bie Wirtung empfängt. fer anbern Substanz jedoch gilt basselbe; auch sie muß als Ur

sache ihres Accidens angesehn werben und mithin als thatig, die erfte Urfache bagegen als leibend gegen fie und die Wirkung empfangenb. Daber feten wir, bag bie leibenbe Substang eine Begenwirkung auf die thatige Substanz ausübt und ber Begriff bes Berhältniffes zwischen Urfach und Wirkung schlägt in ben Begriff der Wechselwirkung zwischen verschiedenen Substanzen um. hierburch verbeffert Segel einen Jrrthum, welcher vom Naturalismus aus über Kant's Lehren sich erftreckt hatte; die Ursach wird nicht mehr als bas frühere, bie Wirtung als bas fpatere Greigniß ge-Die Erklärung aus ber ursachlichen Berbindung, bemerkt Segel, wurde zu einem Proceft in das Unendliche führen, wenn sie nicht in die Wechselwirkung umschlüge; sie schlägt aber baburch in die Wechselwirtung um, daß Wirtung und Gegenwirtung zugleich und mit einem Schlage gesetzt werden. Dies hängt zusammen mit dem Hauptgewinn, welchen Segel aus diesen Untersu= dungen zieht. Wenn die ursachliche Berbindung nur eine Reihe von Greigniffen uns zeigt, von welchen jebes spätere als Wirtung eines frühern angesehn werben muß, so lassen sich freie Ursachen mit ihr nicht vereinigen und baher hatte man auch ber Meinung nicht wiberftehn konnen, daß dem Gefete ber urfachlichen Berbindung bie Freiheit weichen muffe. Begel befreit uns von biefem Frrthum, indem er mit aller Rraft auf bas Gefet ber Wechselwirfung als auf die unausbleibliche Folgerung ber ursach= lichen Berbindung bringt. Denn die Wechselwirtung fest die Substanzen, welche in ihr stehen, als freie Urfachen. Benn eine Substanz auf die andere wirkt und von der andern Ruckwirkung empfängt, fo beftimmt fie fich in ihrer Wechselwirtung nur felbft, indem fie die andere Substang bestimmt, burch welche fie bestimmt Sich selbst bestimmen heißt aber frei sein. So bewährt sich bie Freiheit ber Ursachen in ber Hervorbringung ber Erscheinungen burch bie Wechselwirtung. Die Dinge, welche ber Er-Scheinung zu Grunde liegen, bestimmen fich felbst, indem in ber Erscheinung ihr Wefen in die Wirklichkeit eingeführt wirb.

Dieser Fortschritt in ber Lehre Hegel's beseitigt die Schwiesrigkeiten, mit welchen die beutsche Philosophie in ihrem Kampfe sur die Freiheit gegen den Naturalismus von Anfang an gerungen hatte. Kant hatte die Freiheit nur als ein Postulat der praktisschen Bernunft behauptet, indem er zugleich die Welt der Erscheisnungen der Nothwendigkeit überließ und die theoretische Bernunft

in allen Kategorien unseres Berstandes nur auf bie Erkenntuis ber Erscheinungen anwies. Hierburch schnitt er ber Freiheit unse res Willens den Weg ab in die Erscheinungswelt einzugreifen bie nothwendigen Gesetze bes Geschehens follten burch fie nich Bon biefen Schranken ber Natur, von biefem Un vermögen ber Vernunft über die Erscheinungen zu schalten befrei Begel unsern Willen; er ist bereit das ganze Gebiet der Ersche nung und alles gesehmäßige Werben für die Freiheit, welche alle Wirkliche begründet, in Beschlag zu nehmen; weit entfernt bava daß sie auf das eingebildete Gebiet einer überfinnlichen Welt, welch mit bem Sinnlichen nichts zu thun haben foll, beschränft blich mischt sie sich vielmehr in alles und begründet alles, weil alle G scheinungen aus der Wechselwirtung hervorgehn und jedes Din in ihr zur freien Ursache sich macht und sein Wesen in die Wit lichteit einführt. Rur in gewaltsamer Weise hatte Fichte die fo heit bes 3ch durchzusepen gewußt, indem er sie schilderte als Erhebung bes Beiftes über bie Befete bes finnlichen Lebens ber finnlichen Welt zur überfinnlichen Anschauung ber sittlich Bestimmung, hatte sie aber auch sogleich wieder untergehn lass in ber Unterwerfung unter bas Gefet ber sittlichen Welt, m boch Gesetloses nicht gebuldet werden konnte. Hegel bagegen mas ben Begriff ber Freiheit von aller Gewaltsamteit frei, weil er Grund aller gesetymäßigen Berkettung ber Dinge in ihr erblich welche in die Wechselwirkung eingehend die Erscheinung begründ und in ihr das Wesen in die Wirklichkeit setzen. Auch was Sad ling über bie Freiheit gelehrt hatte, findet burch Begel feine B richtigung: sie ist nicht mit ber innern Rothwendigkeit eins, welch schon ber Substanz beiwohnt, sondern erft indem die Substan burch die Erscheinung hindurchgehend in der Wechselwirkung fi selbst bestimmt und ihre eigene Wirklichkeit sich grundet, bend sie sich als frei. So macht Hegel ben Begriff ber Freiheit in nem wollen Gewichte geltend, indem er ihn an bas Gefet ber Bed selwirkung anschließt und in ihm ben Grund erblickt für alle i Selbstimmungen, in welchen bas Wesen ber Dinge sich verwirk licht.

Man tann an biefer Stelle nicht wohl unbemerkt laffen, mit febr Segel burch die allgemeine Norm seiner Methode baran go hindert wird ben mahren und bebeutenden Gehalt seiner Lehre in ein klares Licht zu setzen. Ohne Zweifel handelt es fich hier un einen der bedeutendsten Fortschritte in der Entwickung der neuesten beutschen Philosophie. Er drängt sich um den Begriff der Freis heit zusammen, der seiner Lasten und Weschränkungen entledigt wird und in seine gesehmäßige Stelle unter den metaphysschen Begriffen einrückt. Dennoch hat Hogel ihm keine besondere Stelle unter den Hauptbegriffen seiner systematischen Auordnung einges räumt. Er muß sich unter der Kategorie der Wechselmirkung vorz bergen, weil die beiden andern Slieder für die unumgängliche Dreitheilung sich nicht sinden lassen wollen.

Den Ergebnissen ber Behre über die Freiheit in der Wochsels wirkung wurde man ein volles Lob zugestehn muffen, wenn sie nicht mit den Schwächen ber absoluten Philosophie behaftet blieben. Das Berhältniß, ber wirfenben Substanzen in ber Bechselwirs tung wird von Begel fo bargeftollt, als bliebe ihnen tein besonderes Sein und Leben, als gingen fie vielmehr in eine Substanz zusammen. Wenn die thatige die leidende Substang gur Wirtsamteit bringt, viese aber die Wirksamkeit in sich anfnimmt und jene aut leidenden macht, fo find beibe thatig und leidend zugleich, Thun und Leiden beiden gemeinschaftlich und sie find jede von ihnen, als ber gemeinschaftliche Grund ber Erscheinung und ber Berwirklidung bes Wesens anzusehn; es bleibt baber nur ein Subject ber Birtlichteit übrig, ber Schein verschiedener Substanzen perschwinbet um das Absolute als den einigen Grund bes Lebens und ber Berwirklichung bes Wefens erkennen zu laffen. Die Schmächen biefer Erörterung wird man nicht leicht überseben tonnen. Den verschiedenen Substanzen in der Bechselmirtung bleibt, gegen ben Bedanken ber begelschen Methobe, Die Berschiedenheit ihres Wirkens nicht bewahrt; daß ber einen das als Leiden zugerechnet werden muß, was ber andern als Thun zufällt und umgekehrt, wird babei verschwiegen und es kommt hierdurch bas seltsame Ergebniß an Stande, daß dem Absoluten die Erscheinung als Product der Wechselwirkung zufällt, der Schein also nicht aus den Scheinen zweier Substanzen an einander entspringt, sondern unmittelbar bem Wahren zur Last kommt. Dabei macht sich bemerklich, daß Hegel nicht nach bem Grunde ber Wechselwirkung frägt, sondern ihn unmittelbar im Absoluten poraussest. Er vermeibet ben Begriff bes allgemeinen Spftems ber Substanzen, b. h. ber Belt; an seine Stelle pflegt er wohl ben Begriff zu feten, als. wenn diese subjective Einheit die objective überflussig machte. Bare Chriftliche Philosophie. Il. 44

biefe nicht übersprungen worden, so wurde sich wohl gezeigt hab daß in der Bechseiwirkung bie Berschiedenheit der Substanz nicht allein beseitigt, sondern auch bewahrt wird. Die Fehler d ser Rechnung können nur dem Bestreben der absoluten Philosoph zugeschrieden werden zum Absoluten aufzuspringen und aus is das Werden und die Erscheinung abzuleiten ohne Rücksicht aandere Dinge, welche die Bermittlung übernehmen könnten.

Hiervon jedoch unabhängig ist ber Uebergang, welchen de Spstem von der Wechselwirkung aus zu der subjectiven Logit ma Er ist gevechtsertigt durch die Betrachtung, daß in det Wechselbung die Substanz sich selbst bestimmt. Denn hierdurch ist in eine resterive Thätigkeit eingetreten und hat als auf sich reste rendes, denkendes Wesen, als Geist, sich bewiesen. Ihr Den aber hat das Sein zu seinem Grunde und daher stellt sich Denken das Sein dar.

Hegel hat in der Untersuchung der Gesetze ober Formen Denkens nach seiner Weise auf die Lehren der frühern Philosop ansführliche Rudficht genommen; man tann aber nicht fagen, er sie um erhebliche Puntte weitergebracht hatte. Der Gru liegt in der Stellung, welche er ber subjectiven Logit gegeben In ihr kann sich nur wieberholen von subjectiver Seite, was ben frühern metaphysischen Lehren von objectiver Seite sich gezi Da von ber Uebereinstimmung bes Denkens mit dem Se ausgegangen wirb, muffen auch alle bie Fragen, in welchen Behren von den Formen des Denkens ihr Interesse haben, b Fragen, wie wir von unserm Standpuntte ausgehend eine Uebe einstimmung unferes Denkens mit bem Sein im Augemeinen winnen konnen, für seine Untersuchung wenigstens an biefer Gid ihr Interesse verloren haben. Ueber die Durchgangspunkte, dur welche wir zu einem richtigen und vollständigen Begriff aus b finulichen Berworrenheit gelangen, ift Hogel hinweg; er findet fi im Begriff sogleich eins mit ber Sache. Spater freilich kommt auf die Schwierigkeiten in ber Begriffsbildung gurud, aber et nachdem er den Geist im Abfall von sich selbst durch die Raim hindurchgeführt hat und hierdurch die Berdunkelungen des Geistell eingetreten find. In biefen fpatern Untersuchungen hat Begel auch ein Berdienst um die Lehre von den Formen bes Denkens sich m worben, welches nicht gering anzuschlagen ift und hier erwähnt werben muß, weil es ben Begriff betrifft, welcher am Anfang fc

ner subjectiven Logit steht. Vom Sensucksmus aus hatte sich bie Unsicht perbreitet, daß der Begriff, ver Gebanke, welcher bie Substanz darstellen soll, nur eine Sammlung von sinnlichen Sind dieser der allgemeine Borstellung sei. Auch Schelling hatte noch dieser Berwechslung des Begriffs mit der allgemeinen Borstelliening Folge gegeben. Hogel hat zuorst wieder die den Aristotelltern nocht befannte Unterscheidung zwischen der allgemeinen stinnlichen Birtzstellung und dem Begriff des überstundichen Grundes horgestellt. Doch geschah dies von ihm in der subjectiven Logit nicht, welche die Borstufen des Borriffs gar nicht dernässichtigt. Die Wechselwirtung hat und zur absoluten Einheit ihres Grundes erhöbeit und in der Restection, zu welcher wir zu gleicher Zeit durch sie gelangt sind, sehen wir und sogleich an den Begriff verwiesen; unter welchem Hegel den Indegriff alles Seins in seinem Bewußtssein von sich versteht.

In ber: erften Stufe ber fubjectiven Logit, welche ber fubjetetive Begriff heißt, wiederholt fich nur ber Bebanke ber begelfthen Methode in Beziehung auf die Formen unseres Dentens. Begriff und Urtheil werben von ihm in berfelben Beife gebucht, wie von Schelling. Der Begriff bezeichnet bas Allgemeine, welches in feine Besonverheiten fich gerlegen foll, bamit es nicht abstract bleibe: bas Urtheil tritt hingu um die Theilung, " die Befonderung!" in Subject und Pradicat, zu übernehmen. Bu biefen beiben Formen fügt Sogel ben Schlug bingu , welcher bie getheilten Glieber wied ber aufammenschlieft. Dem fubjectiven Begriff folgt Die Stufe ber Objectivität. In ihr treten nun phyfische Kategorien auf bet Mechanismus, ber Chemismus und bie Teleologie. Gelbft bent Schulern Segel's find fie nanftogig gewesen: Es ift begreiflich warum Segel dem subjectiven Begriff die objectiven Bestimmungen beffelben folgen lägt; benn bie Formen bes Deutens; welche jener und vorführt, muffen fich mit Inhalt erfüllen; ibn follen bie physischen Kategorien barbieten. Daß fle bier vorweggenommen werben fucht Segel baburch ju techtfertigen, bagifer an bie tan-i tifche Objectivität bes Denkens erinnert, welches in feiner Gefiebmäßigkeit wie ein phyfischer Proces verlaufen foll; er will babeti auch nur ein mechanisches, chemisches und teleologisches Berhalten bet-Gebantenmomente zu einander in ber: Stufe ber Objectivität und gur Erkenninif bringen; er betrachtet diefes Berhalten in abnlicher! Weife, wie hume bas physische Gefet ber Anzichung für bie Af-

fociation ber Meen geltend machte. Querft verhalten fich bie ein: zeinen Gebanfen mechanifch und außerlich zu einander, bann fire ben sie chemisch sich zu durchdringen und endlich wereinigen sie fich wirklich teleologisch zu einem Zweck. Wan wird biese Rechtfertigung nicht ausreichend finden, da sie boch nur auf einer Ber gleichung bes allgemeinen Dentprocesses mit einem besondern Ge biete der Wissenschaft beruht, welches erst später uns vorgeführt werden foll, hier aber in unlogischer Weise vorweggenommen wir um die Berlegenheit des Systems um einen passenden Inhalt ber Gebanten zu beden. Wie in ber objectiven Logit Die Berudfichti gung des Subjectiven fehlte, so fehlt in der subjectiven Logit die Berudfichtigung bes Objectiven. Die Rategorien ber Metaphysik maren hier an ber Stelle gewesen; wo und nur phyfifche Kate gorien begegnen. Wie fehr nun biefe nur in einem physicha Sinn genommen werben, zeigt ber Uebergang aus ber Teleologi zur Ibee, der britten Stufe der subjectiven Logik. Die Zweck in welchen die Gebauten sich vereinigen, follen boch nur Zwei mäßiges ober Mittel gum 3weck bieten. Go ift es allerbings i ber Ratur, welche im Organischen immer nur Mittel aum 3me Damit mir nun nicht burch folde zwedmäßige Mittel i einen endlosen Proces und verwickelt sehn, wird ein Selbstzwel geforbert. Diefer heißt die Stee, unter welcher hegel ben Begriff versteht, welcher, mit bem objectiven Gehalt bes Dentens fich er füllt hat. Die ersten Stufen ber Ihm erinnern wieber sehr an physische Begriffe. Die erste Stufe, ist. der Lebensprozes, besin Beschreibung Lehren ber schellingschen Naturphilosophie miederholt Er fest junachft nur bas individuelle Leben; burch feim bochfiel Erzeugniß aber, ben Gattungsproces geht er in bas allgemeine bas geistige Leben über. Diese zweite Stufe ber Ibee findet bo gel noch mit dem Gegensate amischen Subjectivem und Objectivem behaftet; baber findet fich auch ftatt ber gewöhnlichen Dreitheilung eine Zweitheilung, eine theoretische Joer bes Wahren, und eine praktische Ideo des Suteu. Im Wahren, sucht das Subject das Object in fich aufzunehmen, und im Extennen an fich zu bringen; im Guten fucht es bas Object feinem Willen gemäß zu geftalten Aber nur in einen endlosen Brozes würden wir ben Geift bierburch verflochten feben, indem in einem Kreislaufe bas. Subjet nach bem Object und das Object nach dem Subject fich richten mußte, wenn nicht bas, was in bicfer Rategorie nur als ein Gollen gefäßt wird, zu dem Gebanken sich erhöbe, daß in Wahrheit die objective Welt dasselbe ist, was die subjective Welt, und umgeskehrt. Wir kennen diesen Sedanken aus Schelling's transcendentalem Joealismus. Die Einheit des Wahren und Suten zu ergreisen ist nun Sache der höchsten und letzten Stuse der Logik, der speculativen oder absoluten Idee. Sie erkennt sich selbst als Zweit der Wethode, in welcher das Sein an sich aus seiner Unmittelbarkeit heraustritt, durch das Werden in Besonderheiten sich zerlegt und dem Schein des Fürsichbestehens derselben an sich nimmt, aber auch diesen Schein wieder ausstätt um in seinem Annndsürsichsin sich zu erkennen. So erkennt es sich als Beist, den Inhalt aller Wahrheit, welcher durch den Proces des Denkens gewonnen worden ist, in sich bewahrend.

Machdem Bearl bas Ende seiner Logit eureicht hat, wendet er fich zu ben beiben andern Theilen feines Syftems, welche er als Anwendungen ber Logit betrachtet. Der Ginn biefer Lebre ift nicht leicht zu faffen. Dena Anwendungen einer allgemeinen Lehre macht man auf befondere, anberswoher gegebene Falle; anberkwoher Gegebenes aber tennt die absolute Philosophie nicht; besondere Fälle find auch schon viele in ber Logit erwogen worben; man vermift baber bier jum wenigften eine Beftimmung, burch welche bie besondern Anwendungen der Logik auf die Natur und ben Briff fich unterscheiben sollen von ben Unwendungen in ber Logit. Um fo mehr ware fie zu erwarten, je häufiger in Begel's Logit scon dieselben Kategorien vorgekommen find, welche in ber Physit und in ber Geiftesphilosophie fich zeigen. bie Natur als die Ibee in der Form des Andersseins erklärt, wenn bas Wefen bes Geiftes in ber Freiheit gefunden wird, fo hat die Logik nicht umhingekonnt diese Begriffe schon zu verwen-Wicht ohne Grund hat es baber vielen scheinen wollen, als ginge Begel's Lehre barauf aus die Philosophie ihrem gungett Gehalte nach in Logit zu verwandeln. Aber die Gestalt feines Syftems tann body beinen Zweifel barüber zurudlaffen, bag er einen großen Preis von Gebanten vorfindet, welche nicht fchlechthin auf bie allgemeinen Rategorien ber Logit sich zurückringen laffen, nur toober fie frammen, barüber giebt die Form feines Suftems teinen Aufschluß und baber zieht diese Form auch immer wieder dahin fie in logische Gebantenbestimmungen aufzulefen. Es ift ber Qua ber abfoluten Philosophie, welcher nach biefer Seite gu fich geltenb

macht; es ist die Gewalt der Erfahrung, welche diesem Zuge fil widerset und noch eine besondere Anwendung der Logit auf i beiden besondern Theile bes Systems emwingt. Hegel hat gesat Gott, wie er vor der Erschaffung der Welt sei, sei der Inha ber, Logit; fie wurde barnach nicht Methodologie und nicht Ont logie, sondern Theologie sein und nach dem ruckläufigen Gan ber menschlichen Wiffenschaft wurden wir fagen muffen, in i ware ber Amed: ber Wiffenschaft erreicht. Ariftoteles, welcher a biesen rudläufigen Sang achten lehrte, hatte beswegen die Theolog als die Spitze der Philosophie betrachtet und in bemfelben Gin hatte die Trinitatslehre vom beiligen Beifte aus zum fchopferijd Mort und alabame au Gott bom Bater, geleitet. Aber für i System der absoluten Philosophie ist die Sache umgelehrt; es ginnt mit Gott und leitet aus ihm alle weltliche Dinge ab. D hat Hegel wohl begriffen. Bott zu ertennen, wie er in feit ewigen, Wahrheit die Wahrheit alles Seins umschlossen balt, ist ihm nicht genug, das ist nur der Anfang der Wissenschaft; will erkennen, wie Gott zuerst die Dinge erschaffen bat in ib Natur und alsbann sie durch alle Stufen des geistigen Lebe hindurchführt.

200 Bas nun die Physik Hegel's betrifft, so ist sie ohne 3m fel ber schwächste Theil seines Systems. Beim Beginn seines fentlichen Auftretens hatte er einen verunglückten Berfuch gemat bas Sonnensuftem nach nothwendigen Geseben gu conftruir Nachher hat er für einige besondere Lehren der Phyfit ein größ res Interesse gezeigt, for viel ich bemerten tann, boch nur in eine polemischen Bestreben die berschenden Unsichten ber Physiter, well seiner philosophischen Ableitung sich widersetten, in einzelnen Pun ten an ihre Schwächen zu erinnern; bas Ganze feiner Physik h er aberinur in einer eucyklopabischen Ueberficht gegeben. S schliekt im Allgemeinen an den Gang der schellingschen Raturps losophie an, beren Behren sie nur burch abstractere Formeln verfestigen sucht; durch die veranderte Stellung bere Physik im S ftem ber Philosophie machst aber boch bem Gangen ber Lehre ein andere Bedeutung und auch eine andere Anordnung der Gliebe zu. Diefer Punkt muß als charatteristisch besonders beacht werben. Es konnte gwar scheinen, als wenn Segel bierin nu weiter fortführte, mas Schelling in der Identitätsphilosophie be gonnen hatte, die Ratur nemlich nicht als ben Ausgangspunkt

17

für ben Beift, als die unreife Bernunft, fonbern als einen Durchgangspuntt in ber Entwicklung bes absoluten Beiftes zu befrach= ten; aber genauer besehen ift es boch anbers; benn Schelling hatte nicht aufgegeben die Natur im Absoluten felbst als ben all= gemeinen Grund aller Scheidung, als bas Urfprungliche für bie fpater im Geift hervortretende Berfinsterung bes Bofen zu betrachten, mabrend Begel erft in ber fpater hervortretenben Ratur diefe Berfinsterung eintreten lagt. Daber tritt bei ihm ber ibealistische Wiberwille gegen bie Natur offen hervor und wenn Schelling in ber Natur bas Reale fah, so will Begel nur im Geifte bas Reale anerkennen, bie Natur bagegen erscheint ihm nur als bie Negation bes Geiftes. Sie auf bas rein Negative herabzusepen hat freilich nicht gelingen konnen, ba ihre positive Bebeutung, wie bei Fichte fo bei Hegel, beständig sich aufbrängt; aber in einzelnen Aeußerun= gen bricht doch immer wieder ber ibealistische Wiberwille bervor und im ganzen Verlauf bes Spftems lagt er fich eben so wenig Von den erstern wollen wir nur anführen, bag er die gelegentliche Aeußerung Schelling's billigt, die Natur fei ber Abfall ber 3bee von fich felbst, bag er sie ben unaufgelösten Bi= erspruch nennt, ihr die Ohnmacht vorwirft den Begriff ober ben illgemeinen Zusammenhang im Befondern festzuhalten und über vie zügellose Aufälligkeit klagt, in welche fie fich zerfplittere, ja iber die fruchtlose Dube spottet, welche die Raturforscher fich nachten die unendlichen Einzelheiten der Natur zu erforschen. Bas aber bas lettere betrifft, so zeigt es sich barin, bag er im Raturprocest nur eine fortlaufende Besonderung sucht und baber n ber Ausführung bes Spftems bas Allgemeine nur jum Ausangspunkt nimmt, bas Ginzelne aber als bas Bochfte betrachtet, vas von der Natur gewonnen werden konnte. Hierin liegt die röfte Abweichung Begel's von Schelling in biefem Theile ber Bilosophie. Schelling steht im Allgemeinsten, in ber tobmischen latur, die höchste Naturmacht, bas Irbische gewinnt seine Bebeuing nur baburch, baß es bas Kosmische in sich reflectirt; Hegel ndet im Rosmifchen nur die erfte Borbebingung für bie Erzeuung bes thierischen Lebens auf ber Erbe, welches in seiner hochen Spite ben Menschen erzeugt und baburch jum Geiste burchricht; baher läßt er nicht Unorganisches und Organisches durch bas osmische fich vereinigen, sondern fieht in diesem nur mechanische

1896 Buch VI. Kap. II. Fortsetzung ber tantischen Reform.

Gesetz sich vollziehn, welche bie niedrigste Stufe für ben Pro ber Ratur bilben.

Es ift allgemein anerkannt, bag die Bhofik Begel's keinen gend bebeutenben Antheil an bem allgemeinen Ginfluß, well fein Spftem gehabt hat, in Anspruch nehmen tann. Wir wer baber ihre Gingelheiten übergeben konnen, indem wir fie nur Awischenglied zwischen Logit und Beistesphilosophie zu beachten ben, weil in biesen seine wirksamen Leistungen liegen. Rach Seite ber Logit zu stellt fie als folches fich bar, indem fie in physischen Gesethen; welche die neuere Naturwissenschaft zur tung gebracht hatte, logische Begriffe nachzuweisen sucht, von Befichtspuntte Schelling's ausgebend, daß in bem Befete bet tur Bernunft sich erweise und baber die Natur in Ginklang ben Befegen bes Deutens und für biefe begreiftich fei. Brude von ben logischen zu ben physischen Gefetzen wird ohne Hulfe ber Erfahrung geschlagen und weil Begel die G rung nicht zu Hulfe nehmen will, tommt er nur zu Wieberh einer Reihe logischer Begriffe, benen er bie Bebeutung phis Begriffe beilegen mochte, inbem er fie mit anderswoher betam Gruppen von Erscheinungen vergleicht und gleich finden will. Täuschung ist in teinem Gebiete offenbarer, als in biesem muß von sinnlichen Erscheinungen ihrer Quantität und Qual nach reben und ist boch in seinem System noch nicht jum Be eines finnlich empfindenden Wesens vorgerückt. Go verwant sich die physischen Elemente in nichts als in Verknüpfungen scher Rategorien. In berfelben Täuschung schiebt er bem meinen Begriff eines Centraltorpers ben Begriff ber Sonne bem allgemeinen Begriff eines Planeten ben Begriff ber Erd ter. Bu einer begriffsmäßigen Ableitung bes wirklich vorba nen Weltspftems tann er nicht gelangen; seine allgemeinen Go ten muffen fich auf den Begriff des Sonnenfpftems zusammen welches wir tennen, weil wir unserer Erfahrung nach ihm boren. Er unterliegt hier einer Beschränkung, welcher alle A losophen unterlegen sind; aber er möchte sie sich ableugnen, well auf die Erfahrung sich nicht berufen will, und indem er nur ber und bekannten Ratur handelt, möchte er fie für alle Rat Rach ber Seite ber Geistesphilosophie zu möchte u ausaeben. wohl ber Nebergang leichter zu fein scheinen, weil ben physio Begriffen bie logischen, im Geifte vollzogenen Begriffe unter

:7

schoben worden find; aber wir gelangen baburch boch nicht zum Beifte unter feinen Naturbedingungen, sondern nur zum allgemeinen Beift mit feinen logischen Rategorien. Roch gang anderer Mittel bedarf es um dem Geiste die natürliche Grundlage au ge= ben, von welcher aus er sein Leben entwickeln soll. Hegel verfäumt nicht sie anzuspannen. Aus ber Lichtnatur bes Centrale körpers, ber abstracten Sonnenmitte, welche im Weltall boch nur bie niedrigfte Stufe ber Besonderung bezeichnet, führt er uns zu ber individuellen, seibstiftandigen Bewegung ber Erbe, in welcher die concrete: Thee fich verwirklicht. In bem Proteg ber Erbatmosphäre läßt er alsbann wie in einer gengen Werkstatt ben machtigsten chemischen Proces sich vollziehn, welcher zur Erzeugung bes organischen Lebens führen foll. Bulest führt: er bas irbifche Leben wieber burch brei Stufen ber Naturprocesse hindurch. Die erste ift bas allgemeine Leben unseres Planeten, welches boch nur ein abgeftorbenes Leben, gleichsam ein Leichnam bes Lebensproceffes ift. Ihr folgt Die zweite; bas Pflanzenleben, welches noch nicht zur rechten Individualität sich entwickelt hat. Diefe kommt erft in der dritten Stufe, dem thierischen Leben, zu Tage. Es wird geschildert als tranthaft, angstvoll und unglücklich, weil es jum Bewußtfein feines Bedurfniffes getommen ift, es aber noch nicht ftillen tann, wie es allein zu ftillen ift, in ber Ertenntnig bes Allgemeinen. In seiner Unangemeffenheit zum Allgemeinen trägt es daher auch in sich den Todeskeim und muß mit dem Tode enden um in die hohere Stufe des menschlichen Beiftes überzugehn. In ber Schilberung biefes ganzen Berlaufs ber Naturprocesse wird man nicht wohl mehr entbecken konnen als eine Anftrengung ber Phantafie in großartigen Bilbern, welche an Gruppen unserer Erfahrungen fich anlehnen, und die Möglichkeit zu veranschaulichen bas Ganze ber Welt als einen teleologischen Fortgang sich zu benten, im welchem ber Beift ber Zweck ift. Diefen Zwed aber erreicht das Absolute nur auf ber Erbe und nur im Menschen. Auch Hegel kann ben anthropologisch bes ichränkten: Gefichtepunkt nicht aufgeben, weil bie abfolute Philosophie ihm nicht gestattet eine Wahrheit einzugestehn, welche ihr unbefannt bliebe. Beil wir die Vernunft nur im Menschen tennen, glebt es teine andere Bernunft außer der menschlichen und bas Absolute wird fich seiner nur bewußt im menschlichen Geifte. Diefe Zusammenziehung bes Gesichtstreises ist erst bei Hegel vollig zum Durchbruch gekommen. Die alte Philosophie wußte von Bewegern ber Beltsphären, die chriftliche Theologie von Engeln Schelling hatte noch von einer Weltfecle gesprochen; in ben tosmischen Mächten, welche Unorganisches und Organisches ver binden, lagen für ihn Anknüpfungspunkte für die Annahme eine weiter fich ausbreitenben Vernunft in ber Natur; feine wenige geschlossene afthetische Anschauung gestattete ber Phantafie einer weitern Spielraum. Segel rebet vom Weltgeifte; bicfer treibt abe sein Wesen nur in ber Geschichte bes Menschen; Begel zieht ba her alles in ben Mittelpunkt ber irbischen Offenbarung bes Gei ftes gusammen. Man wird gestehn muffen, bag er, wenn aud beschränkter, boch folgerichtiger ben Gebanken ber absoluten Philo sophie nachgeht.

In ber Beiftesphilosophie muffen wir bie Bollenbung seine Werkes suchen. Sie soll zeigen, wie der Geift durch eine Reif von Stufen fich hindurcharbeitet um aus ber Besonberung, welche er burch seinen nothwendigen Durchgang burch die Natu gekommen war, zum allgemeinen Beifte fich zu erheben ohne ber besondern Inhalt zu verlieren, welchen er in den niedern Stufet bes Bewußtseins an sich gezogen hatte. Die fortschreitenbe Entwicklung bes Geiftes foll burch biese methobische Auseinandersetzung in ihrem ganzen Umfange vertreten werben. Won Stuft au Stufe erhebt fich ber Beift in einer beständigen Steigerung fet nes Gelbstbewußtseins; ber Weg von der niedrigften zur höchsten ift lang und mit Sorgfalt geht Hegel barauf aus in seine Länge alle Bunkte aufzunehmen, welche in der Culturgeschichte als bebeutend sich gezeigt hatten. Es ift aber ber Methobe gemäß, bag fie nur nach einander sich zeigen. Der Weg hat Länge, aber feine Breite. Was auf ber niebern Stufe auftrat, muß auf ber behern, als ein überwundener Standpunkt sich gefallen laffen nicht neben, sondern in ihr fortzuwirken; benn alles Niebere ist dem Höhern völlig einverleibt und angeeignet, ber Unterschied der bo bern Stufe bagegen war in ber niebern noch gar nicht vorham ben. Daher laufen alle Culturelemente ohne Wechselwirkung unter einander nacheinander ab. Hegel kann nicht unbemerkt laffen, baf bies Berfahren in ber Schilderung bes geiftigen Lebens tein vollständiges und mahres Bild von ihm geben kann, entschuldigt sich aber mit ber Nothwendigkeit methobisch vom Abstracten zum Concreten fortzuschreiten, und bas Frühere ber Zeit nach bem Be

griff nach fpater zu ftellen. In biefer Entschuldigung bes Philosophen liegt nur eine Beidenlbigung seiner Methode. Das Concrete, ju welchem Begel gulett gelangen will, ift die Philosophie, ihr Wefen liegt in der Methode; wenn fie aber einer folchen Dethode sich bedienen muß, welche die Berhaltnisse ber Culturelemente nicht in ihr rechtes Licht ju feten weiß, fo tonnen wir ihr auch nicht zutrauen, daß sie das Concretallgemeine wahr= haft vertritt. Wir haben hierdurch ben Hauptmangel ber hegelichen Beiftesphilosophie bezeichnet. Sie tann nur als eine einseitige Schilberung bes geiftigen Lebens gelten, wie es fich vollziehen wurde, wenn es von seinen natürlichen Anfangen aus von Stufe ju Stufe ju ber hochsten Ginsicht ber Philosophie fich erheben könnte ohne babei gestört zu werben burch Berücksichtigung anderer Aweige ber Cultur, welche gleiche Berechtigung forbern. Diese Aweige werden dabei nicht vergessen, aber nur als Mittel und untergeordnete Stufen für die philosophische Selbstverftanbigung betrachtet und sind daher bereit immer nur da einzutreten, wo sie für die Philosophie gefordert werden, dürfen aber keinen Anspruch barauf machen für fich etwas zu gelten. Dies ift ber Standpunkt, von welchem aus die absolute Philosophie alle Geschäfte des fittliden Lebens betrachten muß. Er ist lehrreich für bie Beurtheilung ber Grabe unferer pernunftigen Bildung, ichatt aber ihren Berth nur nach dem einseitigen Magftabe', welcher aus ihrem Ruten für die Philosophische Berständigung sich ergiebt. Daß aber diese Abschähung ohne Störungen sich vollzichen laffe, wurde man vergeblich hoffen; benn da die absolute Philosophie, welche zum Maßstabe genommen wird, im Streite liegt mit anbern minder zuversichtlichen, mehr die andern Elemente ber sittlichen Bilbung berück sichtigenden. Beisen ber philosophischen Forschung, lassen fich auch die Schwankungen der Meinung, nicht beseitigen, welche den Werth anderer Zweige der Cultur für die Philosophie in verschiedener Weise zu bestimmen suchen. Hiervon zeugt die berbe Bolemik. welche burch Brael's Geistesphilosophie hindurchgeht.

Wir haben schon früher bemerkt, baß Hegel in seine Geistest philosophie, wie Schelling in seinen transcendentalen Joealismus, einen großen Theil der Lehren mit aufnahm, welche das innere natürliche Leben betreffen und also der Naturphilosophie angehören. Sie geben die Grundlage der Geistesphilosophie ab und handeln von der Seele und der natürlichen Seite ihres Bewußt-

feins: und Begehrens. Der Geist hat vie Natur für und zu ner Boraussehung; in ihr muß er werben, in seiner Beburt, Beift, welcher ber Möglichkeit nach alles, ber Wirklichkeit u noch nichts ift, ein leidenber Beift, im Schlaf feiner freien Entw Diefen Naturgeift in feinem unmittelbaren Dafein nem wir bie Seele. Er besteht in ber Besonderung, burch welche hindurchgebn muß um das für sich zu werden, was er ursprü lich nur an fich war, ist aber in ihr in das Aeußerliche zersti zerfallen und nicht bei fich, sondern außer fich; benn er foll aurucktehren zu fich um bei fich zu fein, nachdem er ben une chen Schmerz ertragen gelernt hat feine eigene; unmittelbar ber Natur gegebene Individualität aufzuopfern und im allgeme Beifte fich wieber zu erkennen. In ihrem ursprünglichen De tritt nun die Seele aus der Natur herand, welche ihr die Ge gegeben bat, noch in Abhängigkeit von ben Naturbedingungen, spalten in eine Menge von Seelen, welche unter Ginfluß bes C bes Wechsels ber Tages und Jahreszeiten, verschieben nach vibualität, Temperament, Geschlecht, Bölker- und Raceneigenk lichkeiten, ihr Leben haben. Biele von biefen natürlichen Gir sen werben zwar bei fortschreitenber Entwicklung schnell übern ben; aber als Grundlage ber geiftigen Entwicklung muffen fie anerkannt werben. Sie geben die Gefühle ab; in welche bie C fich besondert, die Gewohnheit ihred Lebens gewinnt und im A fich einlebt, indem fie ihn beseelt. Ihnen fest aber bie Scele ihr Selbstgefühl entgegen, indem fie vom Befonbern jum A meinen fortschreitend im Wechsel ber Gefühle fich ihrer als Grundes ihres Lebens bewußt wird und in den natürlichen ftimmtheiten und Arugerlichkeiten ihres Lebens nur die Rei ihres Geins findet. So wie fle aber zum Bewußtfein ihres gekonimen ist, muß sie basselbe auch zu bewähren, bas 36 Wahrheit zu machen und ihm die Acuperlichkeiten zu unterwe trachten. Hierdurch wird die Seele praktisch. Dieselbe Aweil lung zwischen Theoretischem und Prattischem tritt uns bier t ber entgegen, welche wir schon in ber togischen Wee gefunden ben. Es machen sich babei die Nachtheile merklich, welche in b Berfahren Hegel's liegen ben gangen Gehalt bes Lebens nur einer Reihe aufeinanderfolgender Stufen zu behandeln ohne gur Seite liegenben Berhaltniffe verschiebener Lebenathatigkeiten Betracht zu ziehen; benn es ergiebt fich hieraus, bak er in

niedern Gebieten dos Lebens überall bie theoretische der praktischen Thatigkeit, vorangehn läßt ohne bas Eingreifen ber lettern in die erftere berutfichtigen ju tonnen, ein Berfahren, ju welchem feine Borganger bas Beispiel gegeben hatten. In bem theoretischen Bewußtfein ber Seele treten nun wieder die logischen Rategorien auf nur mit Anschluß an die finnlichen Erscheinungen, welche hier nicht mehr vermiebent zu werden brauchen, weil bas Abfolute fcon burch bie Natur hindurchgegangen ift. Im finnlichen Bewuffein aber gelangt nun die Geele zu ber Erkenntnig, bag ber gange Behalt, ihres Denkens nur auf ihren Erscheinungen beruht, und erft hieraus leitet Begel bas Gelbstbewuftfein ab, welches vom Gelbstgefühle unterschieden wird, in einer etwas feltfamen Beife, ba wir bas Ich schon früher auftreten faben. In ber Ertenntnig jedoch, daß fie nur mit ihren Erscheinungen beschäftigt lebt, muß die Seele sich leer fühlen vom Inhalt und ber Trieb baber in ihr erwachen bem abstracten Wissen von sich Inhalt und Objectivität zu geben; bies giebt ben Uebergang zum Praktischen ab. Mus bem Triebe nemlich erzeugt fich die Begierde; fie muß im einzelnen 3ch gerftorend und felbstfüchtig wirten, in ihrer Befriedigung immer von neuem fich jerzeugend, weil fie nur in vorübergehenden Erscheinungen sich gesättigt hat; aber eben beswegen muß fie einen andern Ausgang fuchen, welcher nur in bem Sichanerkennen in einem Andern gefunden werden tann. In biefer Ansicht wirtt bie fichtische Lehre nach. Die Welt wird erft baburch fur uns mabr. daß wir praktisch in ihr ein Wirkliches erblicken und nicht bloß Erscheinungen unseres Innevn; dies fteigert fich bagu, bag wir im Meugern biefelbe Gelbstftanbigfrit anderer, felbftbewußter Befen finden, welche mir in uns gefunden haben. Die Setbstfucht ber Begierbe läßt nun hegel zu einem Kampfe unter ben Inbividuen ausschlagen, einem Rriege aller, gegen alle; ber Rampf bes Anerkennens geht auf Leben und Tod, indem das eine Indivibuum nur feine Begierbe gelten: laffen will gegen bas andere unb daher bieses in sich umsetzen will. Der Tod best andern murbe jedoch nur die rohe Berneinung und mit ihm die Sache nicht weiter gekommen, sondern nur zurückgeführt fein auf ben alten Fleck, bas ifolirte Dafein bes Individuums. Daber foll ver Kampf mit ber Unterworfung des einen unter ben anbern enben und unter ben Individuen das Berhältniß ber Herrschaft und ber Knecktschaft aus ihm hervorgehn. In ihm sieht Begel ben Anfang des Stats feiner Erscheinung nach; benn aus ber Despot ift er hervorgegangen, wenn er auch einen gang anbern Grun in der Bernunft hat. An die Stelle der augenblicklichen Befri bigung ber Begierde tritt hierdurch der dauernde Befitz, indem i Herrn und im Anechte eine Ausgleichung bes perfonlichen Bege rens und bes Eigenwillens zu bleibenben Intereffen fich bilb Das Ergebnif biervon ift bas allgemeine Gelbstbewuftsein, welchem bie Ginsicht durchbricht, bas in bem andern baffelbe was in und fich findet, und daß daher die freie Gelbständigt ber einzelnen Berfonen bewahrt werben foll. Dies ift ber Gr aller fittlichen Gemeinschaft und jeder Tugend in Familie, Bat land und Stat und wir find damit zur Bernunft gelangt, we in allen Ginzelnen baffelbe weiß und baffelbe in feiner vollen So foll auf der Stufe des Seelenlebens die G tung anerkennt. beit bes Theoretischen und Praktischen gewonnen werben. ähnlicher Weise wie seine Borganger läßt uns Begel von Theorie der finnlichen Borstellungen zum praktischen Verkehr i finnliche Dinge gelangen; in diefem aber foll alsbann bie meinschaft ber Vernunft zu Tage kommen, in welcher bie Se fich als felbständiges Wefen unter andern felbständigen Be erfennt.

Hiermit haben wir die Stufe erreicht, welche Begel mit be bezeichnet. Auf ihr weiß b Ramen bes subjectiven Beiftes Beift, immer noch im Subjectiven befangen, mit andern und f Gegensatz gegen andere Geifter vertehrend, sich boch als bie Bal beit in ber Natur und bringt biefe Ertenntniß zur Geltung, bem er feine Gebanken in ber Ratur gur Ausführung überleit Daber wird auch bier vom Theoretischen zum Prattischen forte schritten. In ber Behre über ben theoretischen Geift werben Anfange bes Erkennens überlegt, wie es aus bem Sinnlicht ber Anschauung und Borftellung, burch Ginbilbungstraft m Gebachtniß zum Denten fich emporarbeitet. Die Ertenntnigthe rie, welche in der Logit vernachläffigt worden war, foll hier nad geholt werben; ihre wahren Schwierigkeiten laffen fich an bief Stelle boch nicht erledigen; bie Boraussehungen ber Logit fete über fie hinweg. Man wirb an ihr erinnert an bas Lob, wel des Begel ben ariftotelischen Buchern über bie Seele fpenbet, bu fie bas vorzüglichste und einzige Werk von speculativem Intereffe über diesen Gegenstand waren. Um es auszusprechen mußte a

fich bewußt fein, daß er in biefem Gebiete nicht viel Reues brinzm könnte, ja daß er wenig von bem, was seit Aristoteles in hm geleistet worden war, verarbeitet hatte. Er begnügt fich da: nit, daß die Forderung feststeht, daß ber Beift über bas sinnliche Borftellen und die Sammlung ber Erscheinungen zum Denken ich erheben könne, bann läßt er ihn in ben praktischen Brift ber ben Willen umschlagen. Denn er hat sich nun barauf beonnen, daß alle im Bewußtsein vorkommende Momente nur kicheinungen sind, beren Sinn und Bedeutung darauf beruht, af sie verstanden sein wollen; er weiß, daß ber Gebante bie iache ift, baß alles, was gebacht wird, ist und alles, was ist, ur baburch ift, baß es gebacht wirb. Diefes Wiffen feiner alinigen Wahrheit hat sich dem subjectiven Geiste jedoch nur in Atracter Weise ergeben; baber muß nun ber Wille eintreten um ber Praris die Ueberzeugung bes Geistes von ber alleinigen lahrheit seiner Gebanken zu betbätigen und sie in die Wirklich= t einzuführen. Der praktische Geift aber hebt vom praktischen efühle an. In ihm haben wir die niedriafte Stufe des prattien Geistes zu erkennen, weil es nur ben Willen bes Indiviums bezeichnet, bevor er zum Gebanken bes Allgemeinen sich hoben hat. Dabei entladet Begel seinen Unwillen gegen die Lehn, welche im Gefühl, in den Neigungen bes Herzens ober bes emuths mehr gesucht hatten als die niedrigste Stufe in febem thicte des Lebens. Seine Lehre, welche entschlossen war das dividuelle Bewußtsein bem allgemeinen philosophischen Wiffen zu fern, konnte bas nicht würdigen, was für die Rechte eigenthum= ber Regungen bes Willens geltend gemacht worden war. Im Gebl bericht ber Gegensat zwischen Angenehmem und Unangenehmem d dem Bewußtsein des Uebels, welches Hegel hierbei erwähnt, sollte her auch das Bewußtsein des Wohls zur Seite gesett werden; if biefes aber wird nicht geachtet, weil das Gefühl nur als Beggrund bes hanbelns gilt und nur das unangenehme Gefühl 8 Uebels zum handeln treibt. Es macht fich nun im Gollen ftend, indem bas Uebel übermunden werden foll, und über bie tufe des Gefühls erheben fich Triebe, Reigungen und Leibenaften, in welchen bas bumpfe Weben bes abstracten Gefühls gur onderung kommt. Dies sind Besonderheiten, welche in Widerruch unter einander gerathen konnen, so lange es ber Willfür 8 subjectiven Beistes überlassen bleibt über die besondern In-

tereffen, welche fie in Bewegung feten, ju entscheiben. 3chr Wiberspruch wird erst dadurch überwunden, daß der Wille auf ein allgemeines Interesse sich wirft und die Befriedigung aller Intereffen in ihm zu gewinnen fucht. Die Gesammtheit aller Befrie bigungen ift aber bie Bluckfeligkeit. Diese Anordnung ber Bei griffe macht barauf aufmerkfam, febr abweichend von bein bisha rigen Streit ber beutschen Philosophie gegen ben Gubamonismus daß est immerhin eine höhere Stufe in der Entwicklung des Gei stes ift, wenn wir über die besondern Antriebe der Luft und be Unluft ober besonderer Reigungen und Leidenschaften und zu et beben wissen um die allgemeine Summe des personlichen Bob feins jum Beweggrund unferes Willens gu machen. ift es zu begreifen, warum Begel bas Streben nach Glückseligte als Borftufe betrachtet jum freien Geifte, in welchem er bie Gi heit des theoretischen und des praktischen Geistes sieht. finden fich auch hier Schwankungen in der frühern und späte Faffung feines Snftems. Um leichteften wird man biefen Ucbe gang baraus sich erklären können, daß er den geschichtlichen Ga ber neuesten Philosophie vor Augen hatte, welche vom Gubame nismus übergesprungen war zu ber Forberung, baß wir be Streben nach Glückseligkeit entsagen und nur in der Freiheit d Beistes von allen frembartigen Beweggrunden bas wahre sittlid But finben follten. Daher sicht Segel im freien Beifte die An ficht ausgebrückt, daß bem Individuum als solchem ein unendi cher Werth beiwohne. Wir vermiffen eine beutliche Auseinand setzung, wie das Streben nach Glückseligkeit diese Ansicht herbei führe; man wird fie baburch sich zu erganzen haben, baf Segl in ihm ben Gebanten auffeimen fieht, daß die Glückfeligkeit un in ber vollen Befriedigung, im vollen Genuffe feines eigenen Gi ftes besteben tonne.

Rachdem nun der freie Geift fich felbst als ben Gegenstat feines Willens erkannt hat, treten wir in bas Gebiet bes o fectiven Geistes ein. Es ift nur eine abstracte Freiheit, in we cher wir und als Gegenstand unserer Bestrebungen setzen, bab aber noch nicht ben vernünftigen Gehalt unseres Lebens zu b ftimmen wissen; diesen Gehalt soll nun der objective Beift en falten. In diesem Theile ber hegelschen Lehre haben wir es m ber Ethit zu thun, b. h. mit bem praktischen Leben bes Mensche in seiner geselligen Gemeinschaft. Der Gegensatz zwischen be

praktischen und bem theoretischen Geiste verschwindet babet und man witte bas Bebenten nicht unterbrucken, tonnen, shehterburch bem freien Beiste fein volles Recht widerfahrty ba zu ihm boch nicht weniger bas freie Denken als bas freie Sanbeln gehört. hegel : lägt laber auch ben theoretischen Geift nur auf einen Augenblick ruben um ihn auf ber folgenben bochften Stufe, im abfoluten Geifte, unit um fo igrößerer Macht erwachen zu laffen. Daher hat fich in biefer Anordnung bes Suftems bas Berhaltniß nur umgekehrt.; anftatt bag früher ber theoretifche Geift bie niebere Stufe bezeichnete, ift er jest zur höhern Stufe omporgerudt. Bir vermiffen über biefe Umtehr bes Bertfältniffes bie begrundenbe Austunft. Sie wird im Ginne der absolnten Philosophie barin gu fuchen fein, bag ber freie Beift querft gum Gegenftande: feines handelnsofith machen nuß um algbann fich an befinnen, daß boch mir feine. Gelbfibefinnung, in welcher er als allgemoiner Beift fich ertennt; ber Zwedt feines Bebens feinitonne,

In den Lehre vom objectiven Geist zeigt sich eine Abhäugigteit von der frühern Ethik in der Stellung der beiden ersten Theile
verselben; welche im Wesentlichen die Ansicht wiederholen, welche
seit Kant über das Berhältniss der Legalität zur Moralität sich
gebildet hatte. Der objective Seist soll zuerst auf der niedern
Stuse vertreihtlichen Lebens sich entsalten und alsbann zur höhern Stuse des moralischen Lebens sortschreiten. Hegel sieht aber
biese nicht stür die dicksteitz welche speel von deri Movalität unterscheidett, die Sittlichkeitz welche speel von deri Movalität unterscheidett, Siessschlücht sich welche Meacht der Bewohnheit in Anregung gekommen waren. In dem Durchführung derselben liegt
das Gigenthsimlichste verstegelschen Ethik.

Die Lehren Hegells über das Necht leiben mit der kantischen Ansicht vom Legalen Beben an der einseitigen Ausschung, welche es schner Beziehung auf ibas Ausgemeiner nur als Privatsache behandelt. "Enft ansidere Sinse der Sittlickkeit wird das öffentliche Recht dineingezogen und daraus stieht die Ansicht; als könnte das Necht dine Statisch bilden auch in Berhältnis der einzelnen Perssonen zu einander, deren Nechtstreitigkeiten durch einen unparteilsschen Dritten sich schlichten ließen nach allgemeinen, im Begriff der Sache liegenden Grundsähen. Hegel hat hierbei die Schwiezrigleiten; welche die Gründer der historischen Rechtschule hervors

Buch VI. Rap. II. : Fortsetung ber tautifchen Reform. **706** gehoben hatten punicht genug gewürdigt, wie er überhaupt gegi biefe Schule einen partetifchen Wieberwillen zu erkennen gab. Wet wir ihm folgen, machen ficht die Gesetze bes: Privatrechte ibne 3 thun einer allgemeinen Rechtsübergrugung ber bestehenben Gol schafte. Er bringt mit Recht barauf; daß an die Person ber Bes als Gigenthum ohne Beiteres fich anschlieft, weil das Indi buum in ber Ratur feinen Grund hat; ber Bille ohne Dit fich nitht: außern und befonders im Bertihr mit andern Berfot tfich nichtigeltend machen fanne Daran fchlieft i fich iweiter daß im Wechfel bes Lebens ber Wille and bem außerlich an genommenen Kigenthum fich wieber herausziehen tann um ihm anderes Sigenthum zu legen und fo im Bentehr ber Berfor ber Dertrag fich ergiebt. Beit aber hierin eine Billtur ber C zelnen fich geigt, ergiebt sich auch bie Möglichkeit des Rechtstell welcher eine allgemeingültige Enticheibung forbert. Bas Hegel über bie Grundfate für fie fagt, bleibt beim Mugemein ftehen; bie Grenzen und Gefete für Gigenthum und Bert bie Verschiebenheiten in ihrer vechtlichen Weststellung bei versch benen Rachtsgefellschaften werben gar nicht berührt nud man daher nicht sagen, daß biese abstracte Rechtslehre über bie Be ten der historischen Rechtschule hinausgekommen ware. Die gere Berbindung, in welcher Segel Die Berfon mit ihrer nat lichen Grundlage und ihren natürlichen Umgebungen bachte, ton wohl einige biefer Bebenten:, welche aus ber kantischen abstrad Rechtstheorie flossen, aber nicht alle hehen Mweil von Hegel matlivlithen Bedingungen ber redhtlichen botokeitbilbung an bi Stelle nicht bedacht wurden. Ginen: Anfahr hierzu: hatte et feiner Behre über: Herrichaft und Knechtschaft gemacht; aber ner Methobe, welche bie Bewahrung ber niebern Stufen fort hat er hier, wie auch anberswo, in Beziehung auf ben ange ten Puntt, nicht Genüge geleiftet; von ihm aus allein wurde auch die Menge ber Fragen; welche bei flaterfuchung bes po pen Rechts, herbeiftromen, nicht haben erlebigen laffen; in Breite Ses stillichen Lebens will aber seine Methode nacht gehn, und daher bleibt er bei einer fehr abstracten Rechtsle stehn: ... Die Stufe ber Legalität macht vergeblich barauf Anspr

Object darzubieton.

Nicht anders wird es mit der Moralität sein, welche

ohne Rudficht auf Moralität und Sittlichkeit ein begreiflig

enigegengeseht, wird. Hegel lägt fie daraus hervorgebn ,; daß im Rechtstreit die Ausgleichung verschiedener Willen als nothwerdig fich ermeist und hiermit bem Geiste einleuchtet, daß der Wille gine Berechtigung, sich geltend zu machen nur insofern in Anspruch zu nehmen hat, als, es vernünftig ift. Diefer Achergang, tragt bas Seltsame an fich, bag wir unferes vernüntigen Willens erst hoburch und bewußt, werben follen, bag er in Streit mit einem anbern Willen tritt, - Bas als traftigfter Antrieb gelten barf, mixb jum Beweggrunde gemacht. Was nun Segel Moxalität neunt, geht auf ben Standpunkt ber Beurtheilung juruff, welcher nur auf bie innern Bestimmungsgrunde bes Willens Bemicht legt. Dies ift ber Standpunft Kaut's, welchen Segel gutwicklt und beftreitet. Er legt auf ben Willen bes Individuums allein gbsoluten Werth. Rur ber Wille ift gut; auf ben Borfat, bie gute Absicht des Sandelnden kommt alles an; feine Gefinnung entscheibet über Gutes und Bofes; ber Beweggrund bes Sandelnben ist allein zurechnungsfähig. Ob die Abstat erreicht werbe ; ob sie thöriger Weise auf etwas Unerreichbares gehe; ob aus ber Handlung Heil ober Unheil entspringe, bavauf wird von biesem Standpunkte kein Gewicht gelegt, wenn nur behauptet werden tann, daß eine gute Absicht babei war und man seinem Gemiffen gemäß für bas Gute, wie es erfchien, fich entschieben hat. Ebenso wenig foll in ber Beurtheilung barauf gefehn werden, job bie Sandlung bem geltenben Besethe entspricht; fie tann illegal fein und boch aus guter Gesinnung und Absicht hervorgehn; pon bem Gesetze ber rechtlichen Gemeinschaft entbinden Bflicht und Gewiffen. So ftellen fich Legalität und Moralität in Begenfat gegen einander.) Machdem Segel; diesen Standpunkt der Beurtheilung entwickolt bat, zeigt er, daß er in eine Reibe von Mibare sprüchen fich verwicke. Den Grund, berfelben findet er mit Racht in der Abstraction, welcher er sich hingiebt, indem er ben besone bern Willen bes Subjects von ber Bemeinschaft loslöft, in welder er gehacht werden muß mit der natürlichen und sittlichen Welt, wenn man ihn seiner Wahrheit nach beurtheilen will. Das burch kommt er in die Collision ber Pflichten, welche nicht ausbleiben kann, wenn bas-befondere Subject feinen Willen als ghe solut berechtigt gegen ben Willen und bas Gesets ber übrigen gels tend macht. Dem Subject, welches jum Guten fich bestimmen foll, erscheint bas Sute felbst als ein nicht Borganbenes, Richti-

ges, weil es nur in seinem Willen liegen foll, ju welchem es fu erft bestimmt. Es selbst muß sich als unbestimmt erscheinen g gen das Gute, als weber gut noch befe, weil es erft jum Gute fich bestimmen foll. Daher betrachtet es fich als ichnoebend zu fchen Gatem und Bofem und fchreibt bie Wahl zwifchen beid fich zu. Hierin findet Begel die höchste Spite im Phanomen d Auf biefer Stufe tommt es baber auch zum Bola Begel fleht in ihm bie innerfte Reflection ber Gubjectivitat ! fich felbft, welche nothwendig ift, wenn ber Beift"aus feiner u turlichen Beftimmtheit in Begierbe, Trieb und Reigung gur fi lichen Freiheit gelangen foll, welche aber auch zugleich aufgehol werben foll burch das Fortschreiten zum fittlich Guten, indem biesem bie höchste Spite ber Subjectivität, ber Eigenwille, a gegeben wird. In biefer Anficht vom Bofen tritt es nun d ein Uebergang vom finnlichen jum fittlichen Leben auf. len es nicht als reine Wirkung ber natürlichen Beweggrunde Menfchen betrachten; benn fonft wurde bas Thier bole fein ber Unterschied zwischen Gutem und Bosein nicht erft ben Mi schen treffen; jum Bbfen gebort bie Reflection auf fich felb es beruht auf ber einen Seite auf ben natürlichen Antrieben, ber anbern Seite auf bem, was bem Subjecte zugerechnet werd darf; baher hat man lehren können, der Mensch sei bose von A tur, und anch, er sei bofe burch feine Schuld. Das eine bezeit net bas Boje nach feinem Ausgangspuntte, bas andere nach be Endpuntte, in welchem es fich festhalt. Der Begriff aber, we chen Begel vom Bofen giebt, lagt ben Ausgangspunkt in ber Ih fallen : er laft bie reine Willfur in ber Reflection eintreten u löst das wollende Subject von seiner natürlichen Grundlage um nur die 'reine Abstraction' bes moralischen Willens übrig! behalten. In biefem Ginne beschreibt er bas Bofe als bie i gerfte Spite best fich Steifens auf feinen perfonlichen Willen, bem man teine allgemeine Richtschnur bes Gnien anertennen wi fondern nur auf fein Gewiffen, feine gute Gefinnung und Eingebungen feines Geiftes fich beruft, barüber" aber Gefet m Allgemeinheit bes Guten in die Schanze ichlägt. An diefe Sch berung ließ fich eine Reihe volemifcher Sate gegen bie Lehren at fchließen, welche Begel's Lehren vorangingen; weil fie bem guid Willen ber Berfon, ber fittlichen Gesinnung, ber freien Selbste hebung bes Gemuthes einen ju ausschlieflichen Berth eingeraum

23. 17. 2009

hatten, werden sie, alle unter der Kategorie des Bosen verworsen. Seine Lehre von der Maralität und dem Bosen, auf welches sie ausläuft, ist mehr eine Bestreitung der Lehren seiner Borgänger als eine billige Erörterung der in ihr behandelten Begriffe.

Bon biefem Gesichtspuntte aus werden wir überhaupt bie Abschnitte feiner Ethit, welche über Legalität und Morglität han: beln, betrachten muffen. Sie find weniger forgfältig ausgearbeis tet, weil fie nur ber bobern Stufe ber Sittlichkeit Babn brechen follen. 3m Sange feiner Methode liegt es, daß fie ihren Font, fchritt nur im Streit gegen überwundene Standpuntte geminnen tann; im Streite wird aber bie Billigkeit nicht immer bewahrt. Segel tampft im Allgemeinen gegen die Zerftuckung bes geistigen, ethischen Lebens, in welche bie neuere Philosophie von ihrem naturalistischen Standpuntte aus, verfallen war. Daber will er nichts von ber Bielheit geiftiger Lrafte wiffen, sondern; alle Mannigfaltigfeit ber Bilbungselemente, beren Bebeutfamfeit fich nicht lengnen ließ, auf Stufen bes einem geiftigen Lebens gu: rudführen. Go verfahrt er mit bem Gegensate zwischen Naturrecht und Moral, zwischen Legalität und Moralität. Seine Pos lemit ift gerechtfertigt burch ben Gang, welchen die philosophische Kritit schon vor ihm eingeschlagen hatte, nur nicht billig genug wurdigt er feine Borganger. Schon Fichte, batte ben Gegensat zwischen Naturrecht und Moral fallen gelaffen und die historische Rechtsichule hatte, in abulicher Weise wie Begel, Gewohnheit und Sitte geltenb gemacht. Bon verschiedenen Seiten wurde man auf bie Ginheit des fittlichen Lebens bingebrangt, in ben Streitigkeiten aber, welche über diese fich erhoben, wird man keiner Partei ausschlieflich Recht geben konnen. Segel hatte in ihnen vor seinen Gequern voraus, daß er in Gewohnheit und Sitte ein Wert fowohl ber Natur als ber Vernunft zu erkennen wußte; Daß er aber Legalität und Morglität nur, als niebere Bildungeftufen betrachtete, welche ohne Sitte bestehn konnten, führt ihn gu einer einseitigen gang abstracten Beurtheilung best legalen; und best moralischen Lebens. Man wird es nicht loben konnen, bak er bierburch verleitet bas Privatrecht pom öffentlichen absondert, als tonnte jenes ohne biefes begriffen werben ; eben fo wenigmbaß er die Moralität des Einzelnen sich benkt abne Rudficht auf Legalitat, auf Sitte ber Familie, bes burgerlichen Bertehrs und bes Stats. Indem er biefe Beifen ber Legalität und ber Moralität

M'Gegenständen seines Streites macht, hat er nur einseitige Afichten seiner Gegner, aber nicht die concrete Entwicklung des gistigen Lebens vor Augen.

Da nun Beget auf biefem Wege zu einer völlig inhaltlof Moralität gekommen ift, findet er in ihr die Nöthigung zu t hohern Stufe bet Sittlickfeit. Die Spihe bes moralischen 29 lens, welcher nur fein allgemeines Gutfein will, fieht fich of Balt, weil fle gu keinem befondern Guten bestimmt wird; fie wut zum Bosen umschlagen müssen, wenn nicht bas besondere Sub bes moralischen Willens burch die stillsche Welt, welcher es gebort, feine Beftimmung empfinge. Hierauf beruht bie G welche für ein jedes einzelne Subject die Norm feines sittlic Lebens abgiebt. Von einem Shitem von Gesehen und Ginticht gen ficht es fich umgeben, welchem to vertrauen und feinen Gi ben zuwenden foll; in ihm erblicht es feine Antorität' micht m ger als im Dasein ber natürlichen Welt, ja eine noch festere torität, als in vieser, weil in ihr eine ihm begreifliche Vern fich au erkennen giebt. Denn bas Suftem ber fittlichen Gine tungen ift bem sittlichen Gubjecte nichts Frembes; sondern ! Zeugniß best Geistes spricht für basselbe; in ihm fühlt bas S tect sich in seinem Elemente. Sofern es aber ber Sitte sich genüberstellt wie einer Natur, in welcher es lebt, erscheint ihm Beobachtung betfelben als eine Pflicht; aus ber Mannigfaltigkeit fittlichen Beftrebungen geht bas Suftem ber Pflichten bervor in et viel coneretern Gestalt als bei Runt, beffen formaler Pflichtbegt auf die ankern Motive bes Handelns feine Rucksicht nehmen woll Die Pflichten verzweigen fich durch alle Verhähmiffe ber fttilid Gefellschaft; fle gehen aus der Natur der Sachen hervor, wie in der Attlichen Gesellschaft sich gebildet hat. Gofern aber bas liche Subject mit bem Gesetze ber Sitte fich eins weiß, in sein Photologalität ober seinem Charatter nur einen Reflex ber Sl findet, legen wir ihm Dugend bei und das Stiftent ber Dugent bezeichnet nur die Angemeffenheit bes Individuums zu ben B baltniffen, welche ihm feine Bflichten nauflegen. Die allaeme Sitte ! beruft aber auf einer fittlichen Genieinschaft ber Subict unter welchen fie berfcht. Begel nennt fie bas Bolt, beffen Begel wie wir noch fpater bemerken werben, ihm eine viel weitere W beutung hat, als in welcher er gewöhnlich genommen wird. best einzelne Subject stellt fich baber von Ratur als Glied ein

Bolles dar. Durch sein Borhäldnig zu keinem Bolle wird ich beschränkt in seinem Leben, bleibt über auch frei, weil ekt nicht wei niger die Sitte bestimmt, als von ihr bestimmt wird, und die Sitte in der Weihselwirtung der Volläglieder nicht stehn bleibt, sondern weiter sich fortbildet. Daher zeigt sich auch hierein Bussetet des weitern Fortschreitens, in welchem die Autorität der Sitte überwunden werden und der objective Geist zum absoluten sich ausbilden kann:

Die Sitte wird von hegel in brei Stufen gebracht; bie natürliche ober ibie Familiensitte; bier Gitte ber burgerlichen Gefolischaft und die Sitte des Stats. Die beiden erstern treten aber gegen; bie lettere fehr gurudt, well mur biefe bie Bertreterin ber Boltofitte ift auf welche alles binausläuft. In biefer Auordnung ift Ruckficht genommen auf bie Bildung ber Sitte von ben Mginern Gemeinheiten ans zu ben größern, ein Gang in ber Betrachtung beste fittlichen Lebend wolcher von jeber fich empfolen botter in bas hepelfche System will er jeboch nicht recht passen, weil es icon in ben vorhergehenden Stufen auf bie googte Allgemeinheit ber Sitte bingvarbeitet hatte. Die Lehren Begel's über bie fas milie under die bürgerliche Befellschaft gehen baber auch nicht schrittef in ihren Gegenstand ein. Bergletcht man seine Lehren über die Mamilie, über Che, Pamiliengut und Erziehung mit dem; was Kicker über benselben Gegenstand wenn auch nicht zu befriebigenber Löfung fo boch zu problematischer Erörterung gebrocht batte, so wird man finden, daß vieles von diesen Dingen von ihm gang vernachläffigt ober nur oberflächlich berührt worden ift. Die ben Lehren über bie burgerliche Gefollschaft fteht es etwas anders. Sie haben von bem Stoffe Bortheil gezogen, welchen die neuern Libren-über-Bollswirthschaft im reichlichen Maße zugeführt batten; auch die Lehren über Nechtspflege, Polizei und Corporation ber Stände find ingidie Untersuchung gezogen worden je abenimmen wird, nicht, unbementt fassen können, daß viel pon dem imas bierburch con Breite gewonnen morben, theils nur unvergrheitet geblieben, ist, theils nur Formen für das Statsphen vorwegnemmt. Biefteman alles dies ab fo findet man, daß von Fichte die burg gerlichen Beschäfte für bie Aleberwindung ber Ratur, bie Bertheis lung, der Arbeiten jund der sittliche Gehaltzin Berufsteben viell eingehender behandelt worden sind alszwon Begel. In einer jeis gentlichen Glieberung der Stände, welche aus der Bertheilung ver

Atbeiten bervorgeben follen, gebangt baber Hegel auch nicht; tann ift die Stelle für dieffibe angegeben, welche uns nur barauf auf mertfam macht, bag hegel bas Boxurtheil Sichte's theilt in be Unterscheidung nieberer und höherer Stande noch bor Berudfichti gung ihrer politischen Bebeutung. Die erftern lagt er nur bem Bi burfnisse bienen, theils im Landbau, theils in Gewerbeznein brit ter Stand foll alsbann ausschließlich die Sorge fur bas :Allge meine übernehmen; seine bobere Burbe wird burch; ben Rime bes bentenben Standes bezeichnet. Dies ... entfpricht Ivenia be Amerie , welcher im Gange ber Unterfuchung verfolgt wirb. De biefer ift im Migemeinen bakauf gerichtet ben Stat als eine n türliche Gleberima in berumfellichafwichen Sitte ericheinen au le fen. Sietin verfolgt Begel einen richligen Gefichtepuntt, ber i burch ben Rorthang ber philosophischen und ber politischen Ba gung an bie Sand gegeben wurde. o Gr hat fich, wie Schel und die historische Rechifchule zowow den tevolutionäxen Bi gungen ber vorangegangenen Beitrabgewandt; Sim State fudt ble nathelichen und geschichtlichen Grundlagen von Bestebenben a er finbet fie in ber Sitte, welche zuerst in bev Ramilie, bann ber burgerlichen Gefellschaft; gulent im State fich ausbildet. fener bilbet fich im Einzelnen und im Meußern vor, was im zu einer innern Gefammtheit fich entwickeln foll. Daher wird Nantifie als bie Bertreterin ber Sitte in ber fleinern Genteinich geschilbert, in welcher die kunftigen Bürger des Stats fic bill follen, und die bürgekliche Gemeinschaft wird alsieber: dukere 🖼 betrachtet, welcher die Berhältniffe ber einzelnen Bürder und i rer Stande vedne, bainit fie gu einem Befannntleben in ber Sie organisation zusammentreten ekonnen. In ber Gesammeheit politischen Lebens foll alebann ber Geift bes Bolles in ber fung feitrer allgemeinen Aufgaben fich bethätigen. Der Aug # Allgemeinen, welther burch bas Guften hindurtigeht, geftattet i Familie und ber Elkeberung der burgerlichen Stande teinen Awed fich, nur als Mittel follen fle ber Entwicklung bes Weltaeistes bient Auch in ber Statsbehre zeigt fich bas Drangen nach bem gemeinen. Begel ftellt ju oberft ben Bweck bes Stats, welch nicht auf die Entwicklung ber besondern Bollsfitte, fendern bie freie Bewegung bes Weltgeiftes gerichtet fein foll. | Die fin beit ber Einzelnen und bet Stande bienen nur als Mittel m felbst vie einzelnen Bollsgeister erweisen fich in ben Collisiona

in welchen ifte untentinander gerathend fich aufreiben, nur als Stufen im Broces ber Weltgeschichte. Die Boller bilben ihre Erfassungen aus als Organe für ben Fortgang bes Beltgeistes, hierin liegt bie Anordnung bes Suftems. Die Ausbilbung ber Berfassung ober bes innern Stats ist querft zu untersuchen; bann folgt die Untersuchung, über die äußern Berhältnisse der Staten der über bas Völkerrecht und die Betrachtung der Weltgeschichts motteben Beichluk. Die Ausführung dieser sustematischen Ans ndnung verwickelt fich aber burch verschiebene Beweggrunde. Da fle neben einander verlanfende Verbältnisse in eine fortlaufende Binie bringen mochte, ift fie genothigt bas Spatere ber Beit nach bem Begriffe nach fruher zu ftellen. Die Bolemit gegen die revolutionaren Noigungen der frühern Statslehren führt andere Side rungen berbeit. Wenn in bem erften Theile bie innere Berfassung us Statistribgehandelt werben foll, fo tunn man nicht unbemerth affen, daß Segel bem Juge ber Philosophie nach einem Joegle ür die Beurtheilung des Wirklichen sich nicht hat entziehen tonun; seine Berfassungslehre bringt ein Joeal zur Sprache, welbes nur am Ende der Statsgeschichte fich verwirklichen tonnte, peldes aber nun an die Spite der Untersuchung tretend wie eine meitige Borgusnahme erscheint. Wenn Segel aus den außern Berhältnissen, ber Boller und Staten ben Fortgang ber Beschichte ibleitet; so lag ber Gebanke nahe, daß ohne das Eingreifen dieg er Berhältniffe: in Rechnung zu ziehen auch die innere Entwickungiber Statsverfassung nicht begriffen werden könne; schon Lole's föherative Statsgewalt hatte hierauf hingewiesen und Hegel onn daber ben ersten Theil seiner Untersuchungen nicht ohne Beudfichtigung best folgenben durchführen. Die Porausschung vietr, neben einander bestehender Boller tritt bei ihm auch obno mitere Begrundung auf. So haben wir in der Statslehre Des al's woon, viele richtige Ueberksnungen ju erwarten, ihre fustemas iche Ausführung aber leibet an vielfältigen Berwirrungen.

In den Lehren über die Berfassung wird als Ideal ausgesellt, daß jedem Burger des Stats Gleichheit vor dem Rechte und ireiheit werden dem Gesete gewährt werde. Michtig verstanden solsman aber; beide Gesichtspunkte zusammensallen und weber die Ungleichheiten, welche in der Gliederung der Statseinheit hervorsenten und die gesehliche Unterordnung des Singelnen unter en Gesammtwillen des Stats ausschließen. Im Begriffe des

Stats: liegt feine gesehmäßige Glieberung; in ber Berfaffung foll fte fich allssprechen. Die goschriebenen Gesetze werden von Hegel gelobt als ein fester Ausbruck ber Berfaffung; aber er raat es auch alloteinen Brithum, weim man eine beregtschriebenen Berfalfung bie Gewährleiftung ber gesetlichen Breibeit Juche; biefe tonne nut im Geifte bes Bolles und feiner patriptifchen Gefinnung ge funden' werben und bie Berfaffung bat: nur Werth, wenn fie Ausbruck bes Boltsgeiftes ift. Der Geift bes Boltes wohnt aberinicht in der ungegliederten Deinge; welche für fich nichts zu bebeuten bat, nichts beschliegen und nichts vertragen fann, fonbern in ber Bertheilung bes Boltblebens an vorschiedene Gefchafte, für welche verschiebene Degane fich gebildet haben; und in ber Bereirtigun aller biefer Gesthafte und Organe hu einer Organisation. Biergus erwächst die Berfaffung; burth einen Act der Willfür läg fle flech nicht machen. Wus' ber Boldofitte beraus bilbet fich be Stat : buter gebt burch bie begeliche Bufitit ver! Gebante binbun buf die wiellichen Berfassungen besset find als: die mach abftra ter Theorix erfonnenen. Bas verminftig ift, bas ift wirklich, un was wietlich ift; bas ift vernünftig. Daburch wird nicht gefest bag bie Gegenwart bas Sochfte biete, fonbern nur ber Grundial eingeschärft, bag im Sange ber Geschichte nicht bie Willfur be Gingelnen berfche, fonbern ber allgemeine Beift fein Recht behaunt und bie Rormen fich zu efchaffen wiffe, welche bem gemeinsamen Leben "nothwendig und forberlich find. Dies gestattet nun wohl ein' Weal ber Berfaffung aufzustellen, nach welchem ber Stat sein nem Begriffe nach zu ftreben habe, es forbert aber auch, bak win blefem Theale gegenüber bei Beurtheilung des Wirklichen die Be fdirandungen berudflichtigen, welche fut bie jebesmalige Stufe bet Gittwicklung ein Rachlaffen von den idealen Forderungen berbie führeri! Das Beal ber Statsverfaffung, welches Begel aufftelli träat! bie Gutten un "fich, bag fes abgertommen worben if pon beit Statsformen wielche int Allgemeinen gut feiner Zeit erreicht waren. Es ift ein: Nisbrud ber politifchen Meinung feis ner Aelt. land beim Genichtsbirntte eines Mannies gefaht welcher mitt feiner Beit aufrieben mar; in ellettischer Weife ausgebilbet, weil bie verfciebenen Berfuffungen, welche butlagen, Gleichartiges und Ungleichartigen barboten; baste beigt en auch eine ziemlich unbe Millite Forth an- fich. Begel fotbert bie confittutionelle, aber Kandifchigenliederte Monarthier Der Geft best wolles fell her

schen; in der öffentlichen Neinung speicht er sich aus, aber boch nur in unförmlicher und schwankender Weise; in der ftandischen Stiederung soll er seine gesetzliche Bertretung sinden. Dieset stelle Heger die Regierung entgegen, welche mach verschiedenen Geschäften der Statsverwaltung in mehrere Zweizerstät theilter ihrebends ergiebt"sich aber auch die Forderung einer britten Wacht, welche die Zweize der Statsverwaltung zusammenkast und ste mit der ständischen Gliederung in Sintlang setzt. Solsstließt die nichtartschischen Gliederung in Sintlang setzt. Solsstließt die nichtartschischen Masse diese Verkassung was den Zweis angesehn

werben miff, ergiebt fich enft aus ben awhern Berhaltheffen bes Stats, welche kum Wolkerrecht führen: Wir lernen itun, bak ein Stat'neben anbern Staten bestehl. Feber von ihnen bat geine Selbstänbigtele itt nafürlicher Abfondening von ben Wrigen, felireit befondern Beiff und Billen. Girt allgemeines Racht befteilt unter ihnen filcht, Toitbeun foll mitr feing Bufalligteis und William bert ichen baber aber thre Berhaltniffe intier einander: Der Brekt unter ihnen, wilder hieraus hevortgeht, wird nub butch: Gewätt bes Arteges eintfchieben: Uber eine billgemeine Gitte: bubetuftel unter ihnen and in ihrem Berbehr und gewindt im Boltevrechte Gelfung. So tretem ble besonberni Staten in friedlichen und feinblichen Begichungen gun einander als Glieber in bie Weltges schichte ein. & Dies giebt ihnen ihre allgemeine Bebentung und bie Berfaffungen, welche fie in ihreit Innern ausbilden, geigen fich nun als abhangig von ber Rolle; welcher fie in ber Weltgefchichte übernehmen follen, find baber auch mur als Stufete jan betrachten, durch welche das Joeal ber Verfaffung, die ftunbifch negliebette Monardie erreicht werden foll. Die Verwirklichung biefes Breaks ift von berifeit zu erwarten; vor ihm find andere Stateberfaffungeninothwendig; fie werben fich im Berlauf ber: Befthichtebin ben Boltern ausgebildet haben nach ber Beife ihres Weiftes unb ihrer: Boltsfitte: "Die Beltgefcichte-wird nun von Hegel als bas Weltgericht gefchierrigitwerteiten bie befondern Bollegeisteit bia: lettifdisti Biderforum nit einander fich feten unb ale vergängliche Werkzeiche fich verzehren um ben absoluten Geist zu Lade zu bringen:

Wir Meten hiernitt in die Philosophie der Geschichte eine, wolche Begelonit befonderer Borliebe gepflige had fich deffen woht bewirft; dußt sie eine ber Hauptaufgaben vor neusten Philosophik war. Munimuk ihn gugeftbing bak er mit größerin Fleik ins

Richte und Schelling das empirisch gegebene. Material zu über wältigen gesucht und weniger barauf fich eingelaffen hat bie bun teln Anfänge ber Geschichte hypothetisch für bie philosophisch Confirmation surecht zu ruden, ale bie urlundlich beglanbigter Thatsachen ber lichtern und begreiflichern Zeiten ihrer wefentliche Bebeutung nach zu erforschen. Diese Borzüge vor seinen Bor gangern konnen jedoch nicht verbeden, daß fein Unternehmen bi Geschichte zu conftruiren auf einer irrigen Ansicht vom Berhall niß ber Philosophie zur Erfahrung beruht und baber zu In thumern führt. Für fein Unternehmen macht er bie Bernunft i ben Geschichte geltend und er will baber auch nur bas Vernünftig in der Geschichte aus seinen vernünftigen Gründen ableiten; s beruht auf den wesentlichen Fortschritten in der Befreiung b Beistes und biefe allein find das Bebeutende in ber Geschicht Berfonlichkeiten, Namen und Zeiten burfen im Berftanbnig Gefchichte unberücksichtigt bleiben. Hierburch opfert er boch of Amelfel vom mahren Gehalt ber Beschichte nicht wenig auf n würde noch mehr aufopfern, wenn er wirklich alle diese empi schen Bestandtheile, mit Stillschweigen übergehn könnte; aber was er and einzelne Bersonen nicht nennt, ber Charatteriftit ber Bil ber liegt ihre Kenntnig au Grunde, Die Ramen ber Bolfer tan er both nicht verschweigen und bei bem Gebanken an bie For schritte, welche fie brachten, wird man auch an die Zeiten bente muffen, in welche ihre Worts fallen. Daß Vernunft in ber Ge fchichte ift und ertaunt werden tann, burfen wir willig zugesteht und die Grundfape für die Beurtheilung ihrer Leiftungen für bi Philosophie als ihren gerechten Antheil einforbern; aber dabur wird auch noch nicht eine geschichtliche Thatsache erschöpft und Annahme, daß die Philosophie zur Erklärung aller bebeutenden Ihn sachen ben Geschichte genuge, muß als eine unberechtigte Anmahun gerügt werben.

Außer ben allgemeinen Schwächen, welche an ber Construction ber Geschichte haften, mussen wir von vornherein noch einiges am bere an seiner Philosophie der Geschichte tadeln. Schon ober vurde gerügt, daß der Begriff das Boltes von ihm in, sehr vage Aebeutung gebraucht wird. Er legt auf die Sitte alles Sewickt der Stat soll die annmittelbare Folge der Boltssitte sein; jede von dem andern nur durch iseine. Sitte sich unterscheiden Aus die Berschieden von des Batersandes wird

also gan nicht geachtet. Run seben wir aber boch nicht, bag Degel, wo Berschiebenheiten ber Statsverfassungen hervortreten, auch Berschiebenheiten ber Sitten und ber Boller aunahme biele mehr in feiner Beltgeschichte treten gar feltsame Boller auf, welche bie verschiedensten Statsberfassungen, Sitten, Sprachen und Länber umfaffen. Go bas brientalische Boll, welches alle affatischen Bollerschaften mit einigen andern, fo bas germanische Boll, welches alle neuere europaifche Bolter zu einem Begriff zusammenballt. Daß hierburch bem Begriffe ber Bollsfitte eine vollig vage Bebeutung gegeben werbe, bedarf teines Beweises. Was Segel mit ben Ramen von Bollern bezeichnet, bat feinen Bebanten nach nur Die Bebeutung von Stufen in ber Entwicklung ber Menschheit. Rur wenn man biefe Bebeutung unterfchiebt a laffen fich bie Barten einigermaßen begreifen, wenn auch nicht rechtfertigen, mit welchen er Die untergeordneten Glemente von Bolfsbilbungen beurtheilt, welche feiner Conftruction ber Gefdichte fich nicht fügen wollen. Da er in ihr teine Mutficht barauf nehmen taun, daß verschiebene Böller in ber Geschichte neben einander bestehn und an einander fich abarbeiten, fondern alles in einen ftetigen Blug ber Gefchichte bringen will, kann in jeder Beriode nur ein Bolt sittlichen Werth haben und bie Leitung ber Menfchheit übernehmen; bie anbern Bolter tonnen gar nicht als Bolter gablen; als Trager der gegettwartigen Entwidlungsftufe bat jenes unbebingt Recht; ber Bille ber anbern Boltsgeister ift bagegen rechtlos gegen bas weltbeherschende Boll, bis auch biefes von feiner Beit: ereilt wird und es, indem ber Weltgeift eine hobere Stufe crreicht hat, bem Aufall und bem Gericht anheimfällt. Die Sarte, mit welcher Segel Die vechteben Bolter bagu verbammt ohnen Gelbfianbigfeit aber politischen Gitte ber Leitung anderer Bolter fich hingugeben beweift und/bageer vom gewohnlichen Sprachgebrauch nicht vollig fich longefagt hat; bie Sarte, mit welcher er bie weltbegerichenben Bolber, nachbem fe ihren Beruf erfüllt haben, and ber Reihe felbständiger Rachte ftreicht, lagt uns in ihnen nach feinem phi-Losophischen Sprachgebrauche ; nur Bertreter von Perioden ber Beltgeschichte ertennen. Diese Berioben in einer einigermoßen befriedigenden Weife zu bezeichnen wird er aber auch verhindert burch bie fcon gerligte. Manier feiner Geiftesphilosophie bie gleich zeitig verlaufenten Bilbungselemente in aufeinander folgende Stufert' untgufehene Gierdurch leibet feine Philosophie an einem Man-

get, welchen bon: empirischen Gefichts puntten, aus ischon Leffing und moch mehr Herber: überwunden hatten. .. Bie Fichte, wie Schelling in seinem transcenbentalen Ibealismus, fieht er ben mahren Behalt der Geschichte nur in der Entwickung der Statsversassung, ohne die mitwirlesben Bilbungselemente zu beachten. Ganz folgerichtig kanute, er bierin freisich nicht perfahren, vielmehr führt er aus, daß Bolter und Staten einer religiofen Grundlage in ber Beilighaltung, ber, Sitte: bedürfen. Die richtigen, Bemerkungen, welche er hierüber einschieht, decken nun die Ameidmetigkeit; seiner Begriffshestimmungen auf, indem jer in ihnen ber Stufe ber ob jectiven Sittlichkeit etwas zueignet, mas erft, bem absoluten Beist aufallen, foll.7. Wenn biernach Begel idie Confiruction der Ge schichte nur auf die politische, Geschichte mit Bernachlässigung ber Gulturgeschichte beschränft, wenn er auch bie Nanirhebingungen, unter welchen die Boller, sich scheiben und aneinander sich abarbiten, unter schiefe Gesichtspunkte bringt, fo konnen mir: nur eint einseitige Schilderung der Stufen in der Entwicklung, des menfc lichen Geistes von ihm erwarten.

Sie verläuft, an den dürftigen Kategorie ber Quantität, im dem bas Biel ber Weltgeschichte, bas Bewußtscin, bag ber Menic als, folder frei ift, erfe bei einem alsbann bei einigen, aulest bei allen Menschen erreicht merden sollt. Das erste giebt die bespotifche Berfassung bes Orients, bas andere die Republik des classe ichen Alberthums, bas letzte; die Monanchie bes germanischen Bol Les abi. Diesem einfachen Schema muß eine größere Bille gegeben morben. 1166 geschieht burch verschiedene Einmischungen. Die geographischen Norhältnisse, merben berücksichtigt. With der Retur ber Erdeihängt der Lauf; der Geschichte zusammente von Aken ber verbreitet sich das Licht, auf die Augelgestalt der Erde darf aber italiei keine. Rücklicht genommen merben : Affien ist ber wahre Often, Europa dand amferste: Ende des Mestend : so wie in Alson die Ge schichte beginnt, sa Andetisse; in Europa ihr Ende : Für ben Anfang iber. Geschichte...in.ibernasintlichen,,Desposie wird anch noch eine Morgeschichte angenonmen, und eszitreten babei die Ramen besonderen Reiche ein, welche das gelehrte Gedächtniß bes Phile happen mit sich führt. "China und Indienissind nech: nicht eigentliche Staten noch festgehalten in der Familienverfassung und in den Abaffenunterschieden der burgerlichen Gesellschafts erft in Perfien wird ber despatische Stat fertig; einige andere Staten, wie

Megpyptent isond berdiftheilichen Stat folige geniesich inder ale. Abhannie leiten ans "Im allen biefen Staten iftimur beboi Befvit ifreit: abas ift die Rindheit der Menfaheit, welchesfich, mach sunten ber mutuilarmakischen Derrichafte weiß, zwar bie Gubstann iber Kreiheit gefant Shat, aben: for bufichie einzelnen. Subjecte: nun; dem: allgemeinen Auge nach Freiheit obne eigene Selbstbestimmung folgen. Im bet Republik follen bagegen einige freis werben ; bas ift die Bebeutina bes eleffischen: Alterthums. Alm ifeinen Behren über baffelbe feine größere Fülle zu geben bedient sich Szegel des Lunsbariffs wulchen feine behnfame Methode gestattet; ihr, mittleres Glieb., in , einen Gegensak guispatten, in, welchem aber feine Glieber nicht neben, fondern nacht einander ugestellt owerden nach ber Woske iber Eise schichte. Die Republik ist Demokratie ober Avistokratiensiene zu entwickeln mar die Aufgabe bes griechischen Volkes im ffünglings alter ber Menschheit, biese stellt ber romische Stat bar, bem Mannesalter entlorechend. In beiden Berfassnugen ift noch nicht ber Gebante ber perfanlichen Freiheit aller Dienschen burchaebrungen: benn, nur die Freien haben an der Herrschaft des Gosets Cheil; die Stlaverei ift nothig für die Freiheit, einigerm ann die Stelle des bespotischen Willens hat fich aber bas allgemeine : Gefeb gesetzt animelchem bie Freien Theile haben. In bere vomischen Aristofratie tritt nun auch der Widersprucht biefer Eulturperiode zu. Tage, ... Bon ber einen, Seite gilt bermabstructe Stat's von der andern Seite die juristischen Bersönlichteiten beibenstehen im Streit mit einander ; aus ihmgentwickelt füch was, tiefe Angflick, die Spaltung bes Rebens, in der römischen Kaiferberofckaft, "Begel tenn hier bag Gingreifen ber religiofen Bewegungen in bas Statslehengnicht übersehn; "Das ifraeditische West ifte ihm .woodehalten, gum Ausdpud ibes zwendlichen: Schmerges iber bie Berriffentheite der Berichheit, und das Chuiftenthumerschneitet beranzinin Berfichnunggifür, diefeng Sochmerg gut bringen gelitte fein marager tritt daß germanische Bolt auf, woldens ebenfalls feine Borioben durchlaufen mußer Sem Ziel ist die Individuen in ihrer Gesammtbeit frei fu mochen in ihrer fittlichen. Neberzonomna unbidadi Bewußtsein zu wecken, daß in dem Menschen Gott ist zu welcher als das allgemeine Geset ber Gelchichte fichinffenbart 110 Purfeiner Erreithung with fortgeschrittein zuerst in ber roben Einheit wes Beiftigen buit best Weltkichen, in melcher beibe ander unmittelban als eins fich banttellen ericht aber burch ben Geift bergeftellt morben sind in ihrer Einheit; dies geschicht im franklichen Reiche; dann aber muß die Scheidung eintreten zwischen Geistlichem und Weltlichem in dem Rampfe des Wittelalters zwischen dem Kaiserreiche und der Hierarchie, damit der Geist sich objectiv werde an dem Aenhern, und zuleht muß der Geist sich defreien um das Statisleden mit Bewußtsein der Bernunft gemäß einrichten zu können, dies hat die kirchliche Reformation durch die Wiederherstellung da christlichen Freiheit eingelettet, in welcher dem welklichen Keden sin Recht zu Theil geworden ist. So sind wir zu der Berkassung zu langt, mit deren Entwicklung die nouere Zeit sich beschäftigt sich. Die revolutionaven Bewegungen, in welchen wir und noch sinden, sind nur Folgen: davon, daß die Reformation nichts vollständ vollständ der Geistes festgestellt; in welchem der absblute Geist sich selbst als Subsentung. Object seines Lebens welch

Das politische Leben ist kur Hegel doch wur die Werdedingm bes wahrhaft freien Lebens, Ueber ben Gebanken feiner Borgin ger, daß ber Stat die wahre Preiheit nur möglich mache, ift a nicht hinausgekommen.; dem politischen Leben fehlt noch ber wahr Gehalt; er soll erft vom absoluten Geiste gewonnen werben in ber geistigen Bilbung, welche auf dem Grunde ber politischen Frie beit, rubt. Begel geht bierbei über Schelling bingus indem a die Bermorvenheit aufzulösen sucht in welcher dieser das äfthetijde weligiafe und philosophische Leben gufammengeworfen hatte. läft und daher im absoluten Beifter bie bret Stufen bes afthetifchen, best religiöfen und fpefutativen Bebend unterfchetven. Blieber identlich auseinander zu halten will ihm feboch nicht ge lingen. 11. Er. felbst macht bierauf aufmertfant, enbent er fagt, dit bie dange Sphare bestabfoluten Geistes mit bem Namen ber Ro ligion bezeichnet werben Binnte. Diese Aleusevung läst ben Gang erkennen, in welchem die bier einfchlagenden Gebanken fich gebild hatten. Auch Schelling hatte fich von der afthetischerr Anschauun adimalig) mehr naur, Religion gewendet; Die romantifche Schult hatte benfelben Gang genommen zisschon in ber neuern Philosophi haben wir an verschiedenem Stellen bas Bestraben bemerten muffen vom afthetischen gum, relinibsen Leben gu gelangen. Abei hoge stellt fich : nuni die schone Runft nun; wie eine Borfinse der Aclie igion, wie ein Cultus best Ibeals bor. Das Charafteriftische ber sand Bunft, bie fünftlevische Darftellung bes Schönen, tann bi

biefer Beife ber Auffaffung nur in einem untergeordneten Dage in Betracht gezogen werben. Sie wird jurudgebruckt burch ben Gebanken, bak im absoluten Geifte nur bas Bewuftfein bes Geiftes von feinem mahren Gehalt fich burcharbeitet. Aber: auch ber Unterfched zwischen Religion und Philosophie Commt bei Hegel nicht au einer Maren Entwicklung. Die Sinverniffe liegen theils auf ber Seite ber Religion, theils auf ber Seite ber Philosophie. Bon fener Seite wird die theoretische Bedeutung derselben vorzugsweise hervorgehoben, ihre praktische Bedeutung zuräckgestellt. Mit Gifer und in einer nur zu fehr formellen Beife ftreitet Begel gegen die Theologen, welche auf der Stufe des Glaubens und festhalten möchten in bem Borgeben, daß wir von Gott nichts 3m Chriftenthum, meint er, hatten wir eine of= wiffen komten. fenbarte Religion, welcher es nicht anftehn wurde zu behaupten, bak und von Gott nichts offenbar ware. Indem aber hegel fo das theologische Wiffen mit Bernachläffigung der Praxis hervorbebt, gerath er in Gefahr die Religion in Philosophie aufgehn zu laffen. Bon Seiten ber Philosophie ergiebt fich bagegen bie Neigung fie nur als religiofes Biffen zu betruchten. Es konnte nicht ausbleiben, daß auf bet hochften Stufe ber Gelbitbefinnung bas Bewuftfein fich melbete, baf wir es im Spftem ber Bhilosophie nur mit einem Boeal bes Philosophen zu thun haben und das absolute Wiffen in ber noch im Proces begriffenen Philosophie boch nicht erveicht wirb. Au einem offenen Bekenntnin bierüber kommt es mien fteilich nicht; von der einen Seite vielmehr tann Begel ben Gebanten nicht aufgeben, daß bie Philosophie in einem vollständigen Spftem das absolute Wiffen geben foll-und nunmehr auch wirklich gegeben bat, bamit tein leeres Sollen ber Wirklichkeit gegenüber bestehen bleibe: bon ber andern Seite sieht er fich aber auch gebrungen bas Softem wur als ein vorläufiges zu betrachten', welches feine weitern Entwicklungen von ber Reit erwartetlingin der Schwantung zwischen biesen beiden Gesichts= puriften liegt das Bekenntniß, welches wir vermissen. Segel brudt es arich barin ans, baffier ben abfoluten Geift guweilen Gott, zuweilen die Kunft. Religion und Philosophie des Menfchen nennt: Benit beibes von gleicher Bebeutung fein foll, weil ber Denfch fich wiffe im Gott und Gott fich wiffe ihm Menschen , fo beruht bies auf venselben verwirrenben Gleichsetzungen, welchen wir bie abfolute Philosophie schon oft fich hingeben faben. Das Trige-Chriftliche Philosophie. Il. 46

rische in ihnen beckt Hegel selbst auf, wenn er uns darauf ver weist, wie der absolute Geist in seiner Gemeinde lebe, im Glar ben und Andacht sich bewähre und im Proces des Lebens die Ber schnung mit seiner Wirklichkeit zu gewinnen trachte; denn dari ist nicht ausgedrückt, daß der Mensch im absoluten Geist mit So eins ist, sondern nur daß er eins zu werden trachtet mit ihr Für diese Entwicklungskuse des menschlichen Geistes kann es mals passend angesehn werden, wenn sie im Allgemeinen als dreligiöse Leben bezeichnet wird, welches zuerst in der ästhetisch Berehrung des Schönen, dann in der Offenbarung des Geist und zuletzt im höchsten Grade im religiösen Wissen sich entwickt soll.

Nach diesen Borbemerkungen werden wir in der Lehre wahsoluten Geiste im Wesentlichen nur eine Untersuchung über betusen zu erwarten haben, auf welchen der Geist der Menschlum Bewußtsein Gottes sich erhebt um in ihnen den Abschluß wer Entwicklungen zuletzt in der philosophischen Form als adäquaten Ausdruck der Wahrheit zu sinden. In der That aut ten die Aesthetik und die Religionsphilosophie Hegel's in all wesentlichen Punkten auf eine solche Construction der ästhetisch und der religiösen Geschichte hin. Was in den Untersuchun über die politische Geschichte derkaunt worden war, die Berücktigung des ästhetischen und des religiösen Lebens, wird hier na geholt, in einer Weise freilich, welche die zusammengehörigen Eturelemente willkürlich auseinanderwirft und dadurch zu Wiedhalten geschleibeit wird, weil sich doch nicht verbergen läßt, daß in Wechselwirkung stehn und sich gegenseitig bedingen.

Das Wesen bes ästheitischen Lebens wird darin gesucht, die Kunft das Ibeal des Geistes in einer sinnlichen Beranschlichung darzustellen sucht. Das Zoeal ist Gott, das Unendu In einer sinnlichen, endlichen Gestalt soll es dargestellt wer Das Unangemessen in dem Bestreben dies zu leisten muß un stärter sich zeigen, je angestrengter die Bersuche werden ihm: nüge zu thun. Dies soll an den drei Stusen sich erweisen, w die Perioden der Kunstgeschichte abgeben. Die erste ist die sbolische Kunst des orientalischen Boltes. In ihr offenbart das Streben das Erhabene auszudrücken und in ihm das Unliche, anzudeuten; denn nur zu Andeutungen gelangen wir dieser Stuse der Kunst. Wir haben schon früher erwähnt,

3.7

es zu ben Schwächen ber begelschen Aefthetit gehöre bie Darstole lungsmittel der schönen Kunft nur in einem untergeordneten Sinn zu herücklichtigen, Sie werden nur ald Stufen der kunstlerischen Bilbung betrachtet. Hiervon finden wir bei ber Burdigung ber erhabenen Kunft ber- Orientalen bas erste Beispiel. Sie wird auf die Baukunst beschränkt. Andere und näher liegende Kunstmittel werden dabei nicht berücksichtigt, nicht einmal die Dichtkunft der Orientalen. Die zweite Stufe ist die classische Runft der Griechen, ber kräftigste Bersuch bas Ideal gang in sinnlicher Gestaltung qu erschöpfen; fie bleibt nicht bei Andeutungen ftebn, fie bringt bas eigentlich Schone zu Tage. Ihr wird die plastische Kunft als Kunstmittel angewiesen und nur in ihr halt Begel bas Schone für erreichbar. Aber in ihr zeigt sich auch beutlicher als in jeber andern Art ber Runft die Gitelfeit bes Bestrebens bas Unenbliche in außerer Geftalt ausbrucken zu wollen. Daher wird ber Geist ber Menschheit zu einer britten Stufe ber Runft getriebert, welche eigentlich schon über die Runft hinausgeht und im Geistigen bie abaquate Geftast für bas Unenbliche suchen läßt: Begel bezeichnet biefe Stufe mit bem Namen ber romantischen Runft und als Kunftmittel werden ihr die Mittel ber Malerei. ber Musik und ber Dichtkunft zugewiesen. Gine nicht mehr korperliche, dem Geiftigen fich zuwendende Bedeutung wird ihnen bei-Bon ber Objectivität bes Runstwerkes hat ber Beist sich Buruckgewendet in fein Inneres und in feinem Gemuthe fucht er Die Berfohnung, welche er in der Gestaltung bes Aeugern nicht finden tonnte. Wir find hiermit an ber Schwelle ber Religion angelangt.

In der Meligion offenbart sich Gott in der Vorstellung des Geistes. Zum Wesen Gottes gehört es für das Bewußtsein zu sein; er ist nicht jenseits der Sterne, sondern als Geist in den Geistern; er ist nicht neidisch, sondern theilt sich mit; er ist nicht allein Substanz, sondern Schöpfer des Himmels und der Erde, in seinem Sohne sich offenbarend und als heiliger Geist zurücklehrend in sichen Geist als Gegenstand sich darstellt, welchen sich und dem ends lichen Geist als Gegenstand sich darstellt, welchen dem gläubigen Subject gewiß ist. Hierin begegnen uns dieselben Forderungen, welche wir schon aus der Logik kennen, gegründet in der allgemeisnen Forderung, daß im Wissen des Absoluten das Selbstemußtsein des Geistes sich vollenden soll, indem der göttliche Geist von

fich weiß burch Bermittlung des endlichen Geiftes. Die Religion wird baber nicht als Angelegenheit bes einzelnen Menfchen, sonbern als bas Selbstbewußtwerben Gottes gebacht; in ihr weiß bas Opfer bes Menschen mit ber Gnabe Gottes fich eins. Aber als ein geschichtlicher Borgang ftellt fie fich bar, weil Borftellung und restectirendes Denten die Acte ber Entwicklung auseinanden fallen laffen, mit ber Forberung jeboch, bag in ber Anbacht be Gottesverehrung die Scheidung zwischen Gott und seinen Berch rern aufgehoben fei. In feiner Encyclopadie ber Philosophic be Begel nur auf biese böchste Stufe ber Religion Ruckicht genom men; fle wird im Chriftenthum gefunden, welches auch nicht bli als eine Religion, fonbern als bie allein wahre Religion betracht wird; bagegen in seinen Borlesungen über Religionsphilosoph hat er auch die niebern Stufen der Religion beachtet, welche eigen lich ber schönen Kunft angehören. In biefen Untersuchungen w berholen sich die schon angeführten Lehren über die religible 9 ehrung bes Erhabenen und bes Schönen nur in einer nach Beziehung zu ber höhern Stufe bes religiblen Bewustfeins, well aus diefen niebern Stufen bervorgehn folk. Ueberdies treten bei auch geschichtliche Erbrterungen ein, beren fortschreite Ausbildung in der Religionsphikosophie Begel's Veranderung der Ansicht berbeigeführt hat. Hieraus sind in der doppelten ! arbeitung, welche Hegel's Religionsphilosophie gefunden hat, S rungen entstanben, welche bas Verständnig erschweren. diesen Theil seiner Lehre wohl noch weniger als andere für ab schlossen ansehn konnen. Rur einige Punkte beben wir and ihmb vor, welche zur Vergleichung mit ber Aefthetit aufforbern. Die M gion logt Begel nicht mit ber Berehrung bes Erhabenen beginn sondern mit der Raturreligion, in welcher der Peensch-in völlig Einheit mit ber Ratur lebt; wollte man ein entsprechendes! ment für bas afthetische Leben suchen, fo wurde man es in Schönheit ber Natur finden konnen; dies Moment fehlt aber ber hegelschen Aesthetik. Die Naturreligion wird als ein pani ftischer Gottesbienft betrachtet und in ben Stand ber Unfculd legt. In biefem barf man bie bochfte Geligkeit nicht fuchen, mehr bas Lodreifen von ber Ratur, bas Schuldlaweiten foll treten als ber nothwendige Uebergang zu ber hobern Stufe Religion, welche nun erft die Berehrung bes Erhabeiten ber gieht. Diefe findet nin aber nicht, wie in ber Acfibetit, ibn

Ausbruck in ber Boutunft ber Orfentalen, sonbern in ber beilie gen Dichtkunft ber Juben. Die jubifche Religion ift bie Religion ber Erhabenheit, weil in ihr bie Allmacht Gottes im Gegopfat gegen bie Ratur und ben Menfchen, ben Anecht Gottes, als ber unenbliche, alles überragende Gegenstand ber Berehrung auftritt. Sohere Stufen ber Religion folgen hierauf, in welchen bas Gottliche als besonderes Subject verehrt wird, die Religion der Grie chen, welche die Berehrung ber Schonheit in ihrer individuellen Geftaltung ift, und die Religion ber Romer, die Berehrung ber Bredmäßigteit. Diefe gilt als Uebergang zum Chriftenthum; wie er sich bewerkftellige, ist in Winken angebeutet worden, welche manches zu bebenten, aber wenig Licht geben. Die romische Religion foll bas Christenthum porbereitet haben, indem sie bie befondern 3mede in einen allgemeinen Zwed, ben 3med ber allgemeinen Statsmonardie zusammenzufaffen ftrebte. Die religiofe Berfohnung, welche die Berfon forbert, konnte fie aber nicht gewähren, weil in einer roben Geftalt die individuelle Berfon der vergötterten, bespotischen Statsgewalt von ihr entgegengestellt murbe. Daber bilbet ber Schmerz über bie Barte biefes Gegenfates ben Uebergang, er verkundet fich in Restanation philosophischer Tagend bei den Occidentalen, im jubischen Bolke bei ben Orientalen; beibe mußten perschmolzen werben, um die Berfohnung vollständig zu Das Christenthum ist die einzig wahre Religion. In ihm wird die Bereinigung bes Menschen mit Gott gefeiert und Gott als ber Act feines Offenbarens und seines Offenbarseins gewußt, als ber lebendige Geift, welcher in feiner Bemeinde fich weiß. Die Person Chrifti, seine Lehre, sein Leben und fein Leiben bilben nur ben Anfang bes Chriftenthums, welcher noch weiter gurudgeführt werden muß auf die emige Joee Gottes; benn bie ganze Offenbarung Gottes ist in ber Natur und in der Beschichte; in ber Berfon Chrifti tommt fie nur gur Entscheibung und muß sich alsbang erft vollenben in der geiftigen Begenwart Gottes in feiner Bemeinde, in ber Gintehr Chrifti in bas Innere ber Menschen, in welchem das Gottesreich sich vollzieht. So wird die Kirche gegrundet als bie außere Berwirklichung ber Bemeinbe, in ber Lehre, welche durch Wiffeuschaft fich entwickelt, und im Leben, welches die ganze Sittlichkeit ergreift, fie als gottliche Orb; nung erkennen und die gange wirkliche Welt gestalten foll. Sieraus aber ergiebt fich die Nothwendigkeit die Offenbarung Gottes auch im

Weltlichen zu begreifen und der Uebergang von der Religion zur Philosophie wird hierdurch angebahnt. Auch ihn such Hegel in der Seschichte nachzuweisen. Die Austlärung und der Pietismus der vorigen Jahrhunderte scheinen ihm nothwendige Einleltungen zur Philosophie abgegeben zu haben, welche nun angebrochen ist. Benigstens für den Keinen Kreis der Philosophen soll sie der Zwiespalt unserer noch soribauernden Kämpse versohnen. Sie wil sen Gott in Natur und in Seschickte wiederzussinden.

Die Philosophie aber ist ber Schluß bes absokuten Geistel Sie ftellt bie Ginheit ber ichonen Runft und bert Religion bat indem fie ben Inhalt beiber begreift, aber auch beibe von be Unangemessenen ihrer Form reinigt und sowohl die Jinnliche A schauung des asthetischen, wie die eauntliche und zeitliche Borfid lung bes religibsen Lebens von sich abstreift, um bagegen bas A Tolute im reinen Gebanken als bennewigen Proces bes Geiftes fassen. Ihr stellt fich bas Sinnliche nur noch als Erscheinn bes Geiftes im Fortgange seines Lebens bar; Die Geschichte, welcher die Offenbarung bes Getstes raumtich und zeitlich fi verwirklichte, ift nun aus, ber Vergangenheit anheimgefallen u alle Momente, in beren felbständige Bedeutung ber ewige Bi cef bes Lebens fich zerlegfet, werben nun zusammengeschloffen bie eine Wahrheit bes Geiftes, welche keine andere Bahrheit i ben sich bulbet. Bon ber philosophischen Bahrheit ift nun nich weiter zu fagen, als bag fie im Syftem enthalten ift, wie es n ben allgemeinen Gesichtspunkten ber Logik beginnt, bann in t Physik die Natur erkennt als den Durchgangspunkt und die kerliche Objectivirung bes Beiftes und endlich in ber Geiftest losophie die Stufen auseinanderlegt, durch welche hindurchgehl ber Geift zu fich gurudtehrt, fich erfüllend mit bem vollen Gef bes Lebens. Folgen wir biefen Gaten, jo tunn babet von eit Geschichte ber Philosophie im eigentlichen Ginne teine Robe fc benn die ganze Fulle ber Wahrheit ift im Syftem enthalten. biefem Sinne hat Hegel geaußert, daß die Geschichte ber Philosop nach ber Reihenfolge ber Rategorien verliefe, also im Spftem halten sei. Was man Geschichte ber Philosophie nennt, betra tet er baher als eine Entwicklung, in welchet ber Inhalt ber ligion fich entfaltet, erft zu einem Zwifpalt bes Zweifels im Sti bes Glaubens mit ber Wiffenschaft, dann aber in ber wahren P losophie, welche mit bem Inhalt ber Artigion fich eins well Daber metben bie Snsteme ber werbenben Philosophie, welche noch nicht Philosophie ift, als Ausbruckweisen für Die Stufen bes Bewußtseins angesehn, welche ber jebesmalige Reitgeift für beit Augenblick erreicht bat, als grau in grau gemalte Bilber bes Beftehenben, welches feine Richtigkeit beweift, indem es fcon fich anschickt über fich hinauszugehn. Wenn baber Begel boch von einer Geschichte ber Philosophie rebet, so meint er damit nur eine Schilberung einer Reihe von vorläufigen Zeitstandpuntten, burch welche ber absolute Beift hindurchgehn muß um zur Philosophie, b. h. jum wahren Biffen feiner felbft zu gelangen. In feinem Spftem aber hat er bie Ergebniffe ber bisberigen Standpuntte qu einer volltommenen Sammlung bes Beiftes zufammenzufaffen gefucht, mit bem Bewuftsein und bem Bekenntnig, daß er auch nicht anders tonne als ben Standpunkt seiner Zeit grau in grau ma-Gur biefen Standpunkt ift es charafteriftisch, bag er in ber Geschichte ber Philosophie nur die Entwicklung ber Religion bes Seiftes zu ertennen glaubte.

Der Abschluß bes hegelschen Syftems giebt viel zu bebenten. Er lautet wie ein Wiberspruch. Der ewige Proces bes Geiftes foll in ihm fich barftellen. Der Proces, b. h. ber Fortschritt läßt fich nur in zeitlicher Entwicklung benten, die Ewigkeit, welche ihm zugetheilt wird, fteht mit ihm in Wiberspruch. Gang madt wird Dieser Widerspruch ausgesprochen. hierin ift die ftartite Ginfprache erthalten gegen bie Meinung, bag ber Zweck unferes Lebens in bas Unbestimmte verlaufe und mithin unerreichbar sei; es ist barin nicht weniger entschieben ansgebruckt, bag bie Wahrheit bes zeit= lichen Fortschritts nach allen seinen Folgen bewahrt werben muffe im emigen Zwed. Die Bahrheit, welche wir fuchen, bie emige Wahrheit Sottes, barf nicht als eine unbestimmte, formlofe und unterschleblose Ginerleiheit eines abstracten Gebankens gefaßt werben, die gange Rulle bes weltlichen Seins und Werbens foll fie umfaffen, wie fie in ber Entwicklung ber Zeiten und jum Bewuftfein tommt: Der Schluß bes Spftems fordert uns auf alle bisher ertannte Wahrheit zu bewahren und was bisher in ber Betftreuung gebacht mar, zu einem Gebanten zu fammeln, welcher nun bie danze ewige Wahrheit ausbruckt. Dag biefe Bufgabe ber Wiffenfchaft geftellt ift; wird nicht gelengnet werben tonnen; bie Art, wie fie ausgesprochen wirb, laft uns bie beiben Getten bes wiffenichaftlichen Betfahrens, in welchem fie geloft werden foll, un-

terscheiben und verbinden, die fortschreitende Unterscheidung und bas Festhalten zu ewigem Gebächniß in ber Berbinbung ber unterschiebenen Momente; fie forbert bie Bereinigung beiber im Ende ergebnisse. Dies ift ber mabre Ginn in ber begelichen Forme, welche ben ewigen Proces an den Schluß bes begelichen Systems Aber wenn die Aufgabe als gelöst angesehn wird in de philosophischen System, so ergiebt fich daraus der nachte Bib spruch, in welchem bas System fich selbst aufhebt. Nur als For berung ber Vernunft; als Ibeal ber Philosophie ist bas anzu tennen, was Begel als Lolung ber Aufgabe bietet. Es flin wie eine herbe Fronie, wenn Hegel am Schlusse seines System und nur wieber an sein System verweift, als mochten wir es u noch einmal überbenten, um in ihm bie emige Wahrheit im fu schritte seiner Kategorien zu finden. Diesen Standpunkt ber I nie, das Erbtheil seiner Zeit, hat er nicht überwinden kom Den Stachel feiner Rritit tehrt erigegen fich felbst, einer nur! gativen Rritit, welche tein positives Ergebnig bringt, wenn er eingesteht, daß auch sein Suftem nur eine Ausgeburt bes 36 geistes ift, welche von ber nächsten Zeit überwunden werden mit Dieser ewige Procest bes absoluten Geistes wird von der Welle Zeit gehoben um von der nächsten Welle der Zeit begraben zu werd

Bo die Kritit so offen über sich selbst sich ausspricht, ti nen wir und einer mehr in bas Gingelne eingehenden Brufu enthalten; sie hat schon mit ber Auseinandersetzung der schwi kenben Bewegungen im Fortgang ber Methode verbunden wert muffen. Daß aber Begel mit ihr feinen Gifer für fein Spie und sein Bertrauen zu ihm verbinden kann, verdient eine rif Den Grund hiervon werben wir nur da chere Ueberlegung. fuchen konnen, bag er mit bem Bewußtsein von ber Bergangit teit seines Wertes die volle Ueberzeugung von seiner Rothwe bigkeit verbindet. Er hat eine Sendung zu erfühlen, an dem Me feiner Zeit zu arbeiten; ihr Berftandniß muß er ihr eröffm welches alsbann auch weiter fortarbeiten wird in ben komment Zeiten um im Processe ber Welt bie ewige Bahrheit Gottes Indem er in diesen Proces sich verwebt weiß, w enthüllen. gikt er fich felbst und sein philosophisches Denten mit aller Bergänglichkeit, welche ihm ankleht, pergißt, daß er nur ein 300 ber Missenschaft sich ausmahlt, weil er bieses Zbeal sich verwird licht benten tann in Gott; er verlegt ben Schanplas unfere

11 - 1 - 1

1.1

Denkens in Gott und schiebt den absoluten Geist unserm philosophischen Deuten als Subject unter. Der Mensch mit seinen Schwächen wird so beseitigt; das absolute Denken kommt so zu Stande. Leben wir doch nur in Gott; unser Denken ist sein Denken; wir sind nur Momente seiner Selbstoffendarung. Der Proces, welcher in und sich sindet, in Gott ist er ewig vollzogen und damit ist der ewige Proces sertig; die Begriffe, welche in und sich widersprechen wurden, sinder sich in Gott ohne Widersprinch vereinigt.

Bei biefer Beise Begel's ben Menfchen zu beseitigen um ale les Denten nur als ein versthwindendes Moment im ewigen Gebanten Gottes zu begreifen tann man nicht umbin einer auffallenden Lude in Hegel's Spstem zu gebenten. In ben von ihm berausgegebenen Schriften erwähnt er die Lehre von der Unfterblichkeit ber Berson ober ber Seele nicht. Dies ift gang pegen feine Weise alle Lehren ber frühern Philosophie ber Kritit zu unterwerfen und in irgend einer Art feinem Suffemneinzuverleiben. Daß er in seinen Borlesungen über die Religionsphilosophie die Unfterblichkeitslehre als ein Dogma bes Chriftenthums nicht übergangen bat, giebt keinen sichern Haltpunkt für die Beurtheilung feiner eigenen Ansicht ab, weil seiner Philosophie die Lehren der Religion both nur eine porläufige Entscheibung geben, man mußte benn baraus schließen wollen, daß bie Erwähnung biefer Lehre unter ben religibsen Dogmen gusammengehalten mit bem Stillschweigen über fie in bem Susteme ber Philosophie nur um fo beredter dafür spräche, daß Hegel ihr nur eine untergeordnete Bebeutung, für einen niebern Standpunkt bes Denkens beilegen konnte. Wir wollen hierauf tein besonderes Gewicht legen, weil wir hierin nur eins von den vielen Zeichen seben, wie fart bie Neigung bei ihm herscht das besondere Sein der Dinge in das Allgemeine aufzulösen. Gie bat ihren Sit in seinem Bestreben alles in ben Ibealismus feines Suftems zu ziehn, welches boch nur im Lichte bes Allgemeinen alle Besonderheiten als verschwindende Momente bes allgemeinen Processes betrachten taun. Alles bat sich bem Begriffe ber Philosophie zu fügen und muß zu seiner Berwirklichung die-Rur bie Vernunft ift wirklich und die Bernunft ift die Bhi-Losophie entweder als folche aber in beit verschiebenen Borftufen ibrer Entwicklung; die Unvernnnft dient nur zur Folie der Bernunft. Die Natur, sie ist nur zum Schauplatz bes philosophirenden Beiftes bestimmt, sie ift nur ber Blit, in bessen Lichte

ber Brift fich felbft erkennen lernen foll, fie ift nur ber Augenblick bes Durchgangspunktes, in welchem bas Bewuftfein bes Beiftes von fich gunbet. Die Brocesse bes theoretischen und bes prattifchen Lebens, bie Gitte, ber Stat, die Geschichte, die Kunft und die Religion, fie find nur andere Stufen, in welchen die wahre, die philosophische Bernunft fich noch verkappt hält, welche nothwendig fich ergeben muffen um ben Awect zu verwirllichen, und ben Geift zu feinem vollen Bewuftfein zu bringen. Dem was konnte fonft ber Gehalt bes geiftigen Lebens fein, als ba es zum Bewuftfein seiner felbst sich emporringt ?:. So schilde uns hegel die Welt, ihren Geift als ben folgerichtigen Philof phen, welcher unbeirrt feine Bahn geht in ber untrüglichen Bo ahnung, in ber Gewißheit, in bem Bewußtsein seines Zwecks. D einzelnen Dinge ber Welt aber können in biefem Fortgange bi Allgemeinen nur auftauchen um ihrer Pflicht für bas Allgemei au genügen und ihr fich au opfern.

In ben Schilberitngen hegel's vom Fortgang bes Allgem nen und von der Auflösung aller seiner Momente in das B wuftlein bes ewigen Beiftes begegnen uns nun biefelben Schwa tungen, welche wir bei Schelling gefunden haben, zwischen U ren, welche bem Shftem ber Immanenz ober bem Afosmismu und andern, welche bem System der Evolution oder bem Athai mus sich zuwenden. In der gewaltsamen Berbindung, in welch Ewiges und Proces zusammengezwungen werben, ift nur bie fo berung ausgesprochen, daß wir weber bem einen noch bem anda uns hingeben, fondern beibe mit einander in ihren pofitiven & gebniffen vereinen follen. Wenn wir auf ber einen Seite auf forbert werden über die räumlichen und zeitlichen Borftellungs ber Religion binauszugebn, um Gott in seiner ewigen Gegenwa zu wissen, so scheint die Wahrheit des Weltlichen zu verschwit ben : wenn von der andern Seite es beifit, daß Gott nur im Die schen sich offenbar wird und nun die ganze Reihe der Proce ihm zufällt, burch welche ber menschliche Geift zum Bewuftsch bes Abfoluten sich erheben soll, so scheint es, als waren bie A ren von ber Ervigkeit und Unveranderlichkeit Gottes nie verhauf belt worben. Auf biefen Schwankungen beruhn bie Beschulbigun gen bes Pantheismus, welche gegen Segel erhoben worben fin er hat zu ihnen reichliche Beranlassung gegeben, inbem er ball ben akosmistischen, bald ben atheistischen Bantheismus in seinen Fox meln begünstigt; aber eben baburch, baß er beibe Richtungen in Gleichgewicht erhält, sagt er von beiben sich lose und sowbert ihro Berichtigung durch gegenseitige Vereinigung. Aber wenn er den Schwankungen nach beiden Seiten zu ein gewaltsames Ende maschen will, indem er die Wahrheit des Weltlichen und des Göttlischen in den Widerspruch des ewigen Processes zusammenpreßt, so wird man hierln nicht die Lösung, sondern nur die Aufgabe eie nes Käthsels sinden können.

Seine Schwankungen werden herbeigeführt burch bas Untere nehmen ben Bewriff ber Philosophie im Sinne einer absoluten Wiffenschaft methobisch zu entwickeln. Denn um bies zu tonnen mußte er ben Standpunkt ber wiffenschaftlichen Forschung, welche von ben verfönlichen Bebingungen bes forschenben abhängig ift. bei Seite werfen und allein die absolute Vernunft in ber Entwietlung ihrer wiffenschaftlichen Gebanken zur Sprache gu brin-So stellte er sich auf den Standpunkt des absoluten gen suchen. Geiftes. Das Unternehmen tonnte nicht anders als icheitern. weil die Person der Forschenden beständig ihre Einreden bereit hat und von dem Laufe der fostematischen Wethode abzieht. Aber um so lehtreicher ist bas Unternehmen, je weniger Hegel burch perfonliche Beweggrunde zu ihm geführt wurde. Wie es in feinen Bebanten lag nur ben Weltgeift reben zu laffen auf ber gegenwärtigen Stufe feiner Entwicklung, fo bringt er ihm wirklich zur Sprache, aber freilich nicht in ber Allseitigkeit feiner Bilbungselemente, sonbern nur ausgehend von ben einseitigen Gestehtspunkte ber Bewegungen, welche in ber herschenden Philosophie feiner Beit fich vorberettet hatten. Dies giebt feiner Lehre bie geschichtliche Bedeutung, welche wir ihr nicht absprechen können.

Die Philosophie hatte sich befrett von den Wächten, welche sie lange in Abhängigkeit gehalten hatten; sie wollte jetzt ihren Triumph seiorn. Nachdem sie groß gezogen worden war von der Theologie, nachdem sie mit dem weltlichen Wissen-sich bereichert hatte, unter der Leitung der Philologie, der Mathematik und der Naturwissenschaften, waren die Tage ihrer Mändigkeit gekommen. Lange genug hatte sie sich gängeln lassen von der Uederlieserung, von vorausgesetzten Grundsäpen, von der Ersahrung, weil sie ihre eigene Weithode nicht kannte, welche alles vom Begriff und Zweit der Philosophie ableitet, weil sie der Macht des absoluten Geistes nicht vortraute, welcher unbedingt alles beherscht. Es sollte nun

au Tage kommen, daß die übrigen Wissenschaften und die Zweige ber Cultur, mit welchen fie fich beschäftigen, nur helfende und die nende Machte gewesen waren, welche die Philosophie zu ihrer ge genwärtigen Selbständigkeit zu bringen hatten. Die Alleinherrichaft bes Geiftes war nun verkundet und im Seifte die Alleinherrichaft ber Philosophie, welche boch allein wußte, was fie und ber Beif wollte, welche allein verftande mit Bernunft die Angelegenheite bes Menfchen und ber Welt zu leiten. In biefer Anficht ipric fich ber lette Ausgangspunkt ber Entwicklung aus, in welcher be Wealismus zur absoluten: Philosophie gezogen worden war. Di Rolgerungen in biesem Sinn hatten sich von Kant an gesteigen Schon als die neuere Philosophie in ihrer Zeit das philosophi iche Jahrhundert anbrechen fab, hatte man eine folche Steigerun vorhersehen konnen. Aber hamals hielten die Gebanken an Schwäche ber menschlichen Vernunft unter ber Herrschaft ber M tur gurud. Diese Gebanken behaupteten auch bei Rant ihre Mach aber boch nur für die Erscheinungswelt; in der Welt der Wah heit sollte die Vernunft herschen. Der Gebanke trat bamit nah baf man die Erscheinungswelt als das Unwesentliche bei Sch laffen tonne ohne am hochsten Gute irgend einen Schaben ju la den; so läßt Kant den reinen Willen der Vernunft zu ihre Zwecke genügen unter ber Boraussetzung, daß Gottes Allmad sein Werk ergänzen werbe. Aber die Philosophie kommt babut noch nicht zur unbedingten Herrschaft, weil ber Zweck ber Be nunft vorzugsweise im praktischen Leben gefucht wirb. Go ift auch bei Fichte, bei welchem sich wie bei Kant, der Gedanke ge tend macht, bag bie Bernunft int Berfolgung bes praktischen 3med für ihren Kampf auch ben Widerftand der Natur erfahren muff während fich boch fonft ber andere Gedante mit Dacht erheit bag nur ein Leben in voller, wissenschaftlichen Einsicht ber freid Bernunft Genüge leiften konnte. Dies gestaktete fich nun icht anders bei Schelling, welcher nur ber fortlaufenben Steigerun ber Vernunft Raum gestattete, bie Natur nicht mehr als nebel der Bernunft stehend, sondern nur als die unentwickelte Bernunk gebacht wiffen wollke. Aber auch Schelling ließ noch ander Mächten neben ber Philosophie ihr Balten. In bem höchsten Amed ber geiftigen Bilbung fab er bas afthetische, bas religife und philosophische Leben verschlungen und zu einer unbebingten Herrschaft der Philosophie gelangte er daber nicht. Erst hegel,

11 1

. i

inbem er die Verworrenheit aufhob, in welcher bei Schelling biese bochsten Stufen bes Lebens lagen; und bie Philosophie als bie auferste Spite ber Kunft und ber Religion und als bie reine Selbstoffenbarung bes absoluten Beiftes ju bezeichnen wagte, tonnte es unternehmen in das philosophische Bewußtfein alle Bilbungselemente bes Geistes aufgeben zu laffen und bie Construction alles Geschehens methobisch burchzuführen. Die Rechtfertigung feines Unternehmens liegt in ber Folgerichtigfeit, in welcher es fich aus feinen Boraussetzungen berausgebilbet hat. Er hat bas Ibeal ber Philosophie geschilbert, wie es sich verwirklicht haben mußte, wenn fie zu bem Wiffen burchgebrungen ware, nach welchem fie uns streben lehrt, bessen Gebanke bas Princip aller ihrer Forschungen ift. Wir konnen nicht austehn hierin bas Verbienft anquerkennen, welches er fich um ben Begriff, bas Princip und bie Methode der Philosophie erworben hat. ; .

Aber es ift boch nur ein Ibeal, welches uns im Bebanten ber alles Wefentliche wiffenden, ber alles mahre Leben beberschenden Philosophie vorgeführt wird. Es spricht Anmagungen aus einer Seite unserer geiftigen Bilbung, welche fich als unberechtigt erweisen, indem das System der Philosophie fich felbst vernichtet, weil es nur als ein Gebilde ber Zeit, von ber Woge ber Zeit getragen und verschlungen, fich ansehn tann. Joeal ift unwahr, weil es ju feiner Ausschmudung ben Bus unphilosophischer Gebanten an fich ziehen muß aus allen ben Bifsenschaften, welche die Philosophie überwältigen möchte, weil es auch mit diefem Bute nicht ausreicht allem Wiffensworthen genua qu' than und alles, was es nicht bewältigen kann, für unbedeutend erklart und behandelt, als wenn es nicht vorhanden ware. Ein falscher Begriff ber Philbsophie liegt biesem Beale zu Grunde, welches bie Philosophie wie die Gumme, aller Weisheit, aller Enltur ber Bernunft behandelt. Er wird hervorgerufen von den unbedingten Forberungen der Vernunft, in welcher die Philosophie ihr Brincip findet, welche file wiffenschaftlich er-Sie verfpricht uns bie Bermirklichung biefer ichopfen mochte. Forberungen; ber Frrihum liegt nabe, bag fie ihrem Berfprechen auch nachkommen follte; baraus erwächst ber Gebande ber abfoluten Philosophie. Man mufte ihn bis gu Ende durchfuhren, wie es Segel gethan hat, um einsehen zu lewnen, daß es nicht Sucht der Ahilosophie ist die Höffnungen, welche sie in uns nährt, zur

Aussührung zu bringen, daß sie hierzu der Hülfe anderer Eulturelemente bedarf, daß sie ihre Schrauken hat, welche in der Beschränktheit nicht des menschlichen Wesens, sondern nur seiner zeitlichen Entwicklung liegen, und daß durch diese auch die Philose phie in ihren Leistungen bedingt wird und nur als ein wesentliches Glied in der Geschichte der Eultur sich zu begreisen hat.

Wir können nun biernach nicht ruhmen, baf Begel ben rechten Beariff und die rechte Methode ber Philosophie aufgebed hatte; aber das dürfen wir ihm zugestehn, daß er das Princip ber Philosophie in feiner vollen Bedeutung, unbeirrt von den Be bingungen unferes weltkichen Denkens geltend gemacht hat, wem er es auch nicht ausbrücklich, sondern nur verbeckt unter bem Be griff bes Absoluten an bie Spite seines Spftems ftellte. vertundet, sich die vorherschend objective Richtung feiner Lehre und wir werben es bamit in Aufammenhang finben, bag fo Hauptverdienst in der Metaphysit und in den Ergebnissen lieg welche er aus ihr für die Ethil 20g. Es darf ihm nachgerichn werben, daß er vom Standpuntte ber absoluten Philosophie i Borurtheile brach, welche ben weltlichen Dingen nur einen beschränk ten Antheil an ber Wahrheit, wenn nicht gar nur ein Scheinwe fen gestatten, in welchem sie zu bloken fürzer ober langer bauern ben Erscheinungen berabgesetzt werben. Der Zug nach Erkennts nik und Anerkennung bes Weltlichen war burch die ganze neuen Philosophie hindurchgegangen; aber er konnte zu nichts fruchte fo lange man immer wieber auf ben Gebanken zurückgeführt wurde daß die weltlichen Dinge doch teine ewige Bedentung batten, tei nen ewigen Zwed zu erfüllen bestimmt waren, baß fie wie Ep scheinungen auftauchen und verschwinden in dem ewigen Wechsel ber Dinge, Producte ber Ratur, nur Maschinen ohne Gelbstäm bigkeit und Freiheit bes Lebens. Im Streit mit bem Raturalis mus schwang sich die neueste Philosophie zu einem höhern Stant punkte auf. Aber indem sie für die Dinge der wahren Welt Fre beit forberte, gerieth fie in Gefahr bie wirkliche Welt außer Au gen zu verlieren, weil fie nur in ber übersimmlichen Belt die frei heit zu behaupten magte; die sinnliche Welt des Raumes und de Zeit stellte sich wie ein leeres Wesen von Erscheinungen dar, so lange nicht erkannt worden war, daß die Dinge ber wahren Welk in gesehmäßiger Freiheit ihr angehörten und in Raum und Beit ihr Wesen offenbarten. Hiernach ftrebte die absolute Philo-

1

British British British

sophie, indem fie den kantischen Gegensatz zwischen Erscheinungswelt und Welt ber Dinge an sich zu überwinden und die Erfahrung aus bem Wefen bes Beiftes zu begreifen fuchte. Sichte und: Schelling baben bierzu ben Anfang gemacht, aber ihre Bestrebungen brangen nicht burch, weil es ihnen nicht gelang ben Bei Fichte taucht bie Begriff ber gesehmäßigen Freiheit zu finden. Freiheit nur auf im Momente ber intellectuellen Auschauung, in ber Begeifterung fur bie sittliche Bestimmung um fogleich wieber in der Abhängigkeit von dem Gesetze des Weltlaufs zu verschwinben. Bei Schelling weiß sie nicht von der innern Rothwendige teit sich lodzuringen, weil ihm ber Fortgang unseres Lebens gebunden bleibt von seinen unbewußten Unfangen in ber Natur welche instinctartig noch in ben bochsten Stufen ber Entwieklung ihre: Radwirtung baben, in ber afthetischen, religiofen und philosophischen Anschauung nur in kunftlerischen Werken das Uneudliche im Endlichen und barftellen laffen. Segel bagegen forbert bas Recht bes freien Dentens ein und weiß und zu zeigen, wie es ben Gesetzen ber sinnlichen Welt sich anschließt und unter ib? Der Knotenpunkt feiner Gebanken liegt in nen sich behauptet. seiner Beise bie Kategorien ber Relation zu behandeln, welche schon bei Kant den Mittelpunkt ber Untersuchung abgegeben hatten, in seiner Lehre vom Wesen. Bier ift von entscheibendem Bewicht, daß wir die Erscheinung nicht ansehn durfen als etwas, was bem Wefen nur außerlich ankommt; fie geht aus bem Wesen hervor und führt das Wesen in die Wirklichkeit ein. burch wird ber sinnlichen Welt. ber Welt bes Raumes und ber Beiteibre Bebeutung für die Wahrheit ber Dinge gewonnen. Die weitern Folgerungen bleiben nicht aus. Die Substanz tritt in die Erscheinung ein in der ursachlichen Verbindung und die Bers hältniffe ber weltlichen Dinge erhalten in ber Bechselwirtung ibren Abfcluß; in ihr beftimmen fich bie Gubftangen gegenfeitig und in ber Gelbstbestimmung zeigt fich ihre Freiheit. Erft hterdurch wird bas nach allgemeinen Grundfaten festgestellt, mas jede praktische Ethik voraussegen muß, :: daß: Freiheit nicht allein im innern Leben, fondern auch im außern Hanbelm und in ber Erscheinungswelt sich finden läßt; erst bierdurch fügt fich die Froiheit in bas Gesetz bes allgemeinen Weltlaufs ein und bort auf einem Munber au gleichen't denn nicht allein in einem begeisterten Auffcwunge, in welchem die finnlichen Beweggrunde überwunden

werben, in welchem man bem gemeinen Bewuftfein fich entreißt, sonbern in jeder Selbstbestimmung, in jedem Acte ber Resection, mitten in der Wechselwirtung ber Dinge läßt fich bie Freiheit bei Lebens ertennen. Die Folgen hiervon geben burch ben gangen Berlauf ber begelichen Geiftesphilosophie hindurch. gelingt es bie Lehre zu beseitigen, welche bas Sittliche nur it ben innern Beweggrunden suchte. Auch ben Uebertreibungen wir vorgebeugt, welche im Streit gegen bie Gelbftsucht die Mine am nehmen, als könnte es gegen bas fittliche Gebot verftofen, went wir unfer eigenes Wohl, unfer Beil, die Guter ber Bernunft fil uns zu gewinnen ftrebten. Wie fehr Begel bie Gelbftanbigtel ber weltlichen Individuen zu bewahren fucht, das zeigt feine Lehn pom Bofen, in welchem er boch nur einen nothwendigen Durch gangspuntt für die Selbstbestimmung zu finden weiß. Ginen was ren Wendepunkt sollen wir in ihm erblicken, in welchem bas 3 bivibuum felbstfüchtig sich behauptett er ift au überwinden in d Hingabe an bas Allgemeine, aber boch noch festzuhalten in bief Hingabe. Daran folieft fich feine Lehre von ber Gitte an, weld nicht weniger mit seiner Behauptung ber Freiheit in ber Dech felwirtung zusammenhängt. Denn in ber Wechselwirtung unit ben freien Wesen, nicht nur aus Raturtrieb bilbet fich die Sitt aus, ber wir uns bingeben follen; fo wird auch in ber Sittlide Beit bes Stats bie Freiheit behauptet, wenn auch auf einer Stufe welthe noch nicht ganz die Triebe der Natur überwunden hat Ueber fle aber hinauszukommen um in ber vollen Freiheit be Bernunft zu leben, bas follen mir als ben Zweck bes weltlichen Lebens ausehn, baber auch die Stufen ber Runft und ber Relb gion, welche noch an Sinnliches und Instinct binden, übersich gen um im philosophischem Geifte alle Bedingungen ber finnlichm Belt zur freien Ginficht zu erheben.

In diesen Gehren erblicken wir Fortschritte welche durch ho gel's Durchführung der absoluten Philosophie gewonnen worde sind. Sie zeigen den Ernst, mit welchem er dem weltlichen Le den seinen vollen Gehalt zu bewahren suchte. Das Wesen soll es in die Wirllichkeit einführen und dieser Wirklichkeit wird ihn sittliche Würde gesichert, weil sie den letzten Zweck erreichen soll, auf welchem der Werth aller Mittel beruht. Ueber das Welliche wird valle der weltlichen Wahrheit siehe Offenbarung foll in der Fille der weltlichen Wahrheit sieh vollziehn. Aber

obne Zweibeutigkeit, werben biese Fortschritte nicht gewonnen; sie hat ihren Grund in ben Schwächen ber absoluten Philosophie, welche nicht eingestehn will, daß sie nur die idealen Forderungen ber Bernunft, aufstellt und bie Methode für ihre Berwirklichung baraus herleitet, aber nicht im Stande ift ben natürlichen Bebingungen für ihre Ausführung ju gebieten. Um fich ben Schein zu geben, als vermöchte fie bas ganze geistige Leben zu beherschen, giebt fie bem Gedanken fich bin, daß ber absolute Geift in ihr walte, und betrachtet bie ganze Welt als die Selbstoffenbarung Gottes, fich felbst aber als ben Beift, welcher bas Bange in allen feinen bedeutenden Momenten begriffen hat. hierdurch gerath Begel in die Schwantungen zwischen Evolution und Immanenz. Die Wahrheit in seiner Lehre beruht barauf, daß fie einen Weg im Auge hat die Welt als eine Offenbarung Gottes zu betrach= ten, welche in unferm Leben, Denten und Sandeln fich vollziehen foll; aber er möchte fie in ber Philosophie als vollzogen ansehn und verlegt baber ben Proces des Werdens in das ewige und unwandelbare Wefen bes allgemeinen und absoluten Geiftes. Seine Theorie gerath barüber in Gefahr die Wahrheit des Befondern und Weltlichen ju verlieren, indem fie den Proceg für ewig erklärt.

Solche Jrrthumer ber Theorie ftoren bas Berftanbniß; ben Fortgang in ber Uebung bes Lebens können fie nicht aufhalten. In ber Schwebe, in welcher Segel fich halt zwischen bem Ewigen und bem Brocek, bruckt fich nur in verhüllter Beise ber Gebanke aus, daß die Uebung unseres Lebens zwischen bem Beal ber ewigen Wahrheit schwebt, welche wir suchen, und zwischen ben mangelhaften Formen, in welchen biefes Sbeal theoretisch und praktifch fich uns perwirklicht hat. Diefer Gefichtspunkt ift Begel's Gebanten nicht fremb. Daber gesteht er bie Berganglichkeit sei= nes Spftems ein und findet es nur im Streben nach ber Bollen= bung, gleichsam ale ware es nur im Begriff die absolute Philoso= phie zu ergreifen, auf ber nachsten Stufe stehend, welche zu ihr binanführt. Diese Stufe ift aber nach seinen Saten die Religion, und fo rechtfertigt fich feine Meußerung, daß die Sphare bes abfoluten Beiftes Religion genannt werden tonnte. Der religiofe Sinn seiner Lehre ift hierin aufgedeckt. Es braucht nicht hinzugesett zu werben, bag biefer Ginn bem Chriftenthum sich anichließt. Sein Spftem will zeigen, wie burch bie Welt hindurch= 47

gehend wir die Bahrheit Gottes erkennen, wie Natur und G schichte in gleicher Beise zur Offenbarung Gottes führen; m allen Sulfsmitteln ber neuern Wiffenschaft ausgeruftet hofft biefen alten Gebanten ber driftlichen Philosophie nur grundlich und methobischer burchführen zu konnen, als es ben frühern 3 ten vergonnt war. Manches ift ihm hiervon gelungen; aber hat sich auch verführen lassen von dem Gedanken, daß in met bischer Weise nur ein vollständig abgeschloffenes, alle Bahr umfassenbes System unseres Wiffens zu Stande tommen tom Darin hat es die Grenzen der Philosophie nicht bewahrt, b Wegen ber absoluten Philosophie sich hingegeben und wir tonn es nun von der Selbstüberhebung nicht freihrechen, welche Willen für die That nimmt, geringschätzig benkt von allen Naturbedingungen, unter welchen wir aufftreben, von allen neben ber Philosophie einherlaufenben Bilbungsmitteln ber nunft, um in voraus den Triumph der Wiffenschaft feiern können. Diese Selbstüberhebung und Geringschätzung bes M philosophischen hat die methodischen Bestrebungen Hegel's schill laffen.

## Drittes Kapitel.

## Der Widerstand gegen die absolute Philosophie und die Gegenwart.

Nicht etwa waren es nur einzelne hervorragende Perfonlichkeiten, welche am Schluß bes vorigen und zu Anfang bes gegenwärtigen Sahrhunderts dem Buge ber absoluten Philosophie fich hingaben. Zwar der Widerstand gegen ihn konnte nicht feblen, ehe er jedoch in philosophischen Werken zu einem wirksamen Ginfluffe gelangte, verging eine geraume Zeit. Der Ginbruck melchen die fühnen Unternehmungen der ftimmführenden Philosophen machten, war überwältigenb. Es war eine Zeit, in welcher die Philosophie unter allen Wiffenschaften am meisten galt, in welder man ihren Unfpruden auf Alleinherrschaft taum wiberfteben zu konnen glaubte. Die meiften von benen, welche bie Macht allgemeiner Grundfate in ber Betrachtung ber Dinge fühlten, Talent und Neigung bazu hatten bie Meinung zu leiten, schloffen fich anfangs an Richte, in noch größerer Zahl an Schelling und später an Segel an. Richt unbedeutenbe Talente, Manner von ben verschiedensten Lebensrichtungen und von selbständigem Urtheil in ihrem Gebiefe find biefer Richtung gefolgt. Die Namen biefer Männer sind noch nicht vergessen und wir durfen nicht unterlasfen einiges von ihnen anzuführen, wenn wir uns auch beschränten muffen und unfere Absicht nicht fein tann ausführlich ihre Unfichten zu schilbern. Was wir anführen, foll nur zeigen, in wie mannigfaltiger Art bie Beftrebungen ber absoluten Philosophie sich verzweigten, wie aber auch fehr von einander abweichende Richtungen ber Dentweise und bes Berfahrens babei bervortraten und Reime bes Zwiefpalts genahrt wurden; wir mochten hierburch barauf aufmertsam machen, bag die Schule ber absoluten Philosophie ichon in ihrem Entstehn die Erfolge bes Widerstandes in fich vorbereitete, welcher balb hervorbrechen follte; baber beben wir auch die Momente besonders hervor, welche schon in bedeutenden

Punkten von der herschenden Richtung sich entfernten und einen Abfall von der absoluten Philosophie schon deutlich erkennen lassen.

Im Uebergange von Fichte zu Schelling liegt bie Bluthe bet ältern romantischen Schule, beren Ginfluß auf die beutsche Litera tur ben weiteften Umfang bezeichnen tann, in welchem bie Beban ten ber absoluten Philosophie fich geltend zu machen wußten Friedrich Schlegel und fein fruh bahingeschiedener Freun Rovalia tonnen als, die Bertenter der in ihr herschenden pi losophischen Gebanken gelten. Den herben Gegenfat Fichte's gu fchen bem gemeinen und bem philosophischen Bewußtsein such fie im Geifte bes Philosophen burch bie Fronie bes Kunfila und burch religiofe Bertiefung bes Gemuths zu milbern. kamen baburch nur zu einer Mischung ber Bilbungselemente, welcher jeboch bie Bedürfniffe bes prattifchen Bebens febr guru traten. Bu teiner Zeit, als ba fie in jugendlichem Gifer w brangen, hat fich beutlicher gezeigt, in welchem schroffen Gegen die literarische Revolution Deutschlands gegen: die politische volution Frankreichs frant. Gegen die Selbstgenüchfamteit in terarischen Leben kounte ber Umschwung nicht ausbleiben. bie romantische Schule hat an ihm Theil genommen. Mit welche kuhnen Gebauten, aber auch mit wie geringen Erfolgen, ban tann bas zeugen, was Abam Muller über Politit und Stat wirthschaft gelehrt hat.

Die romantische Schule bewegte sich vorherschend im aside schen Gebiete; an spstematische Form dachte sie wenig. Sie wetritt den Standpunkt der ästhetischen Anschauung. Ueber sie, wirt jedoch seine Antriede entnehmend dachte sich Jahann Jaco Wagner zu erheben. Noch vor Hegel unternahm er die Fon losigkeit der schellingschen Lehre durch strenge Gliederung derhstems nach der Methode einer höhern philosophischen Mathmatik zu überwinden. Er gab dem Gedanken Raum, das die istinctautige Begeisterung des Künstlers zu Ende gegangen sein der höhern Stusse der Philosophie Platz zu machen. Nein philosophischen Schöpfungen des Geistes schienen ihm die Werke Kunst mehr als ersehen zu können; dieselben Wirtungen, welch diese hervordrächten, sollten aus jenen sließen, aber mit vollem der wusttsein des Grundes. Die Herrschaft der Philosophie über all andere Gebiete der Eultur nahm er in Anspruch.

Einen Berührungspunkt mit ihm hat Oken in bem Bestro

ben in einer philosophischen Mathematik ben Grund feiner Lehre gu finden; fonft fteht er in allen wefentlichen Buntten mit ihm in Contraft, sowohl in ber formlofen Entwicklung feiner Gebanten, als in dem naturphilosophischen Inhalt seiner Lehre. Reichthum feiner naturwiffenschaftlichen Kenntniffe machte bie Richtung, welche bei ihm bie Naturphilosophie nahm, beachtungswerth. In finnreichen Analogien ftrebte er ben Bufammenbang bes Gangen und feine Glieberung im Gingelnen ju beglaubigen. Den Bebanten ber Theosophen, bag ein allgemeines geben in ber Welt sich organisire, hat er mit ben Mitteln ber neuern Naturmissen schaft in großer Ansführlichkeit zu entwickeln gesucht. fich aber auch an seinem Beispiele gezeigt, wie gefährlich es ift mit den beschränkten Mitteln unserer Erfahrung ihn zu einer alles umfaffenden Lehre über bie gange Welt berbreiten zu wollen. In seiner Durchführung ift er nicht allein gut seiner abspringenben, unmethodischen Manier, sonbern auch zu einer Lehre getom= men, welche einerseits bie materialiftische Erffarung bes geiftigen Lebens, andererseits pantheistische Vergeistigung bes Naturprocesses begünstigt.

Weniger ber absoluten Philosophie ergeben ift Frang von Baaber, welcher in der Neigung zur Theosophie mit Oken wetteifert, in ber Formlofigkeit ihn noch übertrifft, Wenn Oten an ber Hand ber Erfahrung seine Analogien durchzuführen suchte, so liebt Baaber nur springende Analogien, in welchen die Erfahrung ihn weniger leitet, als zur Ausschmückung seiner Gebanten bient. Racob Bohme ift unter ben Theofophen sein Liebling, weil er in ber poetischen Stimmung ihm verwandt ift und eine kunstlerische Einheit an die Stelle ber wiffenschaftlichen zu feten sucht. Ginfluß auf die Wiedererwedung theosophischer Bedanken ift febr bedeutend gewesen; feine Reigung für biefe Erscheinungen ber Reformationszeit fteht in Contrast mit seiner tatholischen Frommigkeit, seine Liebe jur Ueberlieferung mit feiner Luft Reues und Unerhörtes zu bringen. Er gehört zu ben Mannern, welche besonders in revolutionaren Zeiten häufig find, unzufrieden mit bem Gange ber Dinge, bem Alten, ja bem Beralteten fich zuwenbend . aber doch nicht im Stande bem Neuen sich zu entziehn. Seine Beziehungen gur neuesten Philosophie murben größere Beachtung verbienen, indem er mit Rraft und Beift grrthumern ber absoluten Philosophie fich entgegenfest, wenn fie nicht verdunkelt

wurden burch ben Brunt, mit welchem er feine Geiftesblige in poetische Bilber gehüllt verschwenberisch umberftreut. In einem gerechten Wie berspruch gegen die absolute Philosophie bringt er auf strengere Sonde rung Gottes und ber Welt, unterscheibet bas Leben in Gott und ball Leben von Gott, vertheibigt bie Lehre von ber Schöpfung als el nem unbegreiflichen Acte ber Freiheit, forbert bie Bitwirtung be freien Geschöpfe zu ihrer Bollenbung und behauptet, bak ber fid ber Gefchopfe in bas Bofe ebenfo unbegreiflich fei, wie ber Sch vfungsact. Man follte erwarten, daß er hierdurch zu einem stärkn Wiberspruch gegen die absolute Philosophie geführt worden wäre, a wir wirklich bei ihm finden. Aber Folgerichtigkeit ift nicht fei Sache, was der Erfahrung angehört, hat wenig Interesse fi ihn, ber Geschichte bes Menschen hat er eine tiefere Forschul nicht zugewendet. Daher beseitigt er alle jene Unbegreiflichkeit ber Freiheit als vorweltliche Acte; zu ihnen gehört auch ber M ber Beifter, welcher unter gang abstracte Begriffe ber Hofart 1 ber Nieberträchtigkeit gebracht wird; fo hofft er alles Gescha unter ein allgemeines, seiner Philosophie begreifliches Gefeh bringen. Wenn er baber auch nicht burch seine Formlofigkeit hindert worden ware, so wurde ihn boch ber Charafter sein Denkweise, welche bem Allgemeinen zueilt, baran verhindert hab ber absoluten Philosophie seiner Zeitgenoffen einen wirkfamen B beripruch entgegenzuseben.

Stärkere Regungen biefes Wiberspruchs begegnen uns einem andern Zeitgenoffen, bei Rarl Chriftian Friedri Rrause, welcher in feiner Art und Weise fast bas Gegentheil B ber's ist; nuchtern, profaisch, von geringer Erfindung, auf Metho bebacht, an beftimmte Formeln feine Gebanten zu heften bemubt, Neuerer, felbst in geschmackloser Sprachbilbung. Kur bie m tischen Bestrebungen seiner Zeit hat er die Gedanken der neuel Philosophie zu gewinnen gesucht; baber ift er bemuht gewesen für das gemeine Bewußtsein faglicher zu machen, boch bat es geschmactvollern Darstellungen seiner Schüler bedurft um sein Lehrweise einen größern Kreis zu gewinnen. An bie schellings Philosophie in ihrer ältern Form schließt er sich meistens a seine Abweichungen von ihr haben ihren Grund großentheils bem Bemuhn fie naber an bas gemeine Berftanbnif beranzugie und fruchtbarer für das praktische Leben zu machen. bie neueste Philosophie ben Pantheismus zu begunftigen gesch

n hatte, so geht er bagegen auf eine sorgfältige Unterscheibung ifden Gott und Welt aus, weil biefe nur Beschränktes, Enbjes in sich schliefe, welches jenem fremb bleiben foll. t Panentheismus will er behaupten, weil alles Weltliche in Gott in und Leben haben muffe. Er unterscheibet daher auch zwi= m Gottes Wefen an fich und zwischen Gott als Urwefen, b. h. un er Grund anderer Dinge ift. Seinem Wefen nach tommt tt alles wahre Sein zu, jebe Bolltommenheit, also auch Ber= und Seligkeit, Erkenntnig und Befühl; er ift seiner selbst k; seinem Wesen aber kann bas Leben nicht im eigentlichen une zugeschrieben werben, weil es über aller Zeit ift. wesen bagegen ift Gott Grund alles Daseins und muß baber h alles Leben in sich schließen. Dies führt auf die Unterscheila seines Wefens an sich von feinem Leben in sich. krause noch sehr in das Feinere ausgearbeitet worden und n wird nicht unbemerkt laffen konnen, daß fie auf eine leicht lice Darftellung ber Theologie hinarbeitet, aber auch Borausungen aus ber gewöhnlichen Borftellungsweise in sich aufmt. Sie bangen bamit jufammen, bag Rraufe fur ben Bet ber ichellingichen Lebre eine mehr methobische Fassung zu gemen sucht. Hierauf beruht das Eigenthümliche in seiner Lehrweise. Er unterscheibet fur feinen Zwedt zwei Theile feines Spftems, m subjectiv analytischen uud einen objectiv synthetischen. me heißt subjectiv nur von seinem Gegenstande, bem bentenben bjecte; mit einer Analyse ber Thatsachen unseres persönlichen wuftseins soll er fich beschäftigen. Der andere bagegen hat es bem mahren Objecte ber Wissenschaft zu thun; synthetisch en wir in ihn einrucken burch Anschauung ber in Gottes hrheit liegenden Wahrheiten. Der Unterschied bieser Theile d verwickelt, weil er zwei Objecte unterscheibet, von welchen bas e Subject genannt wird, wärend bas andere boch mit größerm hie den Namen des wahren Subjects aller Wahrheiten in Anuch nehmen burfte, weil er auch zwei verschiedene Methoden, analytische und synthetische, die eine für den einen, die andere ben andern Theil forbert, obgleich sich nicht einsehn läßt, wie festgehalten werben könne, ba beide Theile auf Anschauung uhn, der eine auf der sinnlichen, der andere auf der intellec= Uen, beren wissenschaftliche Behandlung nicht wohl anders als alytisch, b. h. unterscheidend, und synthetisch, d. h. verbindend, wird verlaufen konnen. Daß hierbei nicht gerechtfertigte Vorans setzungen gemacht werben, ift unverkennbar. Beffer als diese sch zweideutigen Bezeichnungsweisen unterrichtet unis Kraufe über bi Theile feines Suftems, wenn er bei ihrer Befchreibung auf fei Verhältniß zu seinen Vorgängern zurückblickt. Er lobt Kant a ben Anfänger ber neuesten Bhilosophie, weil er burch die An lyse bes wissenschaftlichen Denkens bie Philosophie auf ihren w ren Grund gurudgeführt batte; Richte fcheint ihm bierin fon fahren zu sein, weil er außer bem wiffenschaftlichen Den auch die übrigen Seiten bes Selbstbewußtseins in die grundlige Untersuchung gezogen hatte. Beibe aber scheinen ihm bei ber n wissenschaftlichen Forschung fteben geblieben zu sein; erft Schell ist in die wahren Objecte der Philosophie eingebrungen, indem bie intellectuelle Anschaunna zur Erkenntnig bes Abfoluten spannte. Für sich selbst nimmt Krause ein boppeltes Berbien Er will die kantisch = fichtische Grundlegung mit Anschauung bes Absoluten in die rechte Berbindung setzen. I auf beruht sein Bemuhn die Lehren der abfoluten Philosophie allgemeinen Berftandniß naber zu rucken. Er will überbied Anschauung des Absoluten zu fruchtbarern Ergebniffen führen

Wenn wir nun die Analyse des Bewußtseins Betrachten, me Krause nach bem Vorgange Kant's und Kichte's geben will, brinat fie eine Reibe von Boraussehungen, welche allzu som die Lehren der frühern Philosophie für lautere Wahrheit nehm So treten die Unterscheibungen zwischen Leib und Seele mit Boraussetzung ihrer Verbindung im Menschen, ebenso die Uni scheibungen zwischen Denken, Empfinden und Wollen als Thatfal bes Bewußtseins und ohne metaphyfifche Begründung auf. Get Krause verrath fich in biesem Theile seines Suftems als in gebildeten Eflettiker, welcher auf Thatfachen ber Erfahrung Unterschiede sich beruft, als würden sie in sicherer Unterscheid vorgefunden. Es wird auch nicht leicht verkannt werden tom daß er über die Analyse bes Bewuftseins binausgeht, wenn die Berbindung zwischen seinem subjectiven und objectiven P Sein Verfahren hierbei weicht nicht wesentlich von tern Unternehmungen berselben Art ab. Das Bewuftfein M Endlichteit unferer Gebanken, Gefühle und Begehrungen foll uns ju Gebanten des unendlichen Grundes führen, von welchem all Endliche nur als Theil angesehn werden burfe. Diese Thatsach bes Bewußtseins, daß wir uns in endlichen Bestimmungen finden, wird jum Beweise für bas Gein bes Unenblichen gestempelt, anstatt für bas zu gelten mas fie ift, für eine Thatsache. höhern Geltung hatte fie nur gebracht werben tonnen, wenn Rraufe beffer ber mahren Bebeutung feines erften Theils ber Philosophie fich bewußt gewesen ware, nemlich bie wiffenschaftliche Forschung auf ihren rechten Standpunkt zu stellen. Hieran erinnert er wohl, bies Verdienft muffen wir ihm zugestehn, indem er darauf bringt, daß die Selbstanschauung bes 3ch jeder andern Anschauung Bu Grunde liege; aber er vergift es auch wieder, wenn er im objectiven Theile feiner Philosophie von bet Anschauung Gottes ausgehend sein System aufbaun will, als ware sie nicht etwas in unserm Ich Gefundenes, als ließe sie nicht bloß ben Urgrund unferes Lebens in uns, fonbern bas Wefen Gottes an fich und in ihm eine Fulle positiver Wahrheiten erkennen, aus welcher bie Wahrheit der weltsichen Dinge und begreiflich wurde. Ohne Zweifel tann ber subfective Grund bas Gebäude objectiver Bahrheiten nicht tragen, welches ihm aufgesetzt wird.

hierdurch werden nun auch die Anspruche bes trausischen Syftems in ihrem zweiten Buntte ermäßigt. Wenn auch feine Folgerungen in allen Punkten richtig fein follten, fo wurde man boch nur zugeftehn konnen, daß sie bie weltlichen Dinge in dem Lichte erbliden laffen, in welchem fie unfere Wiffenschaft seben muß, nachbem wir den philosophischen Gebanken gefaßt haben, daß alles Endliche seinen Grund im Unendlichen haben muß. Rrause beugt aber bem Fehler ber absoluten Philosophie nicht vor, welcher ben Schein erregt, als könnten wir aus dem Bedanken bes unenblichen Grnnbes alles Weltliche conftruiren. Es scheint, als ware er felbst hierüber nicht mit sich einig gewesen; benn feine Aussagen über bas Berhaltnif ber Philosophie zum nicht philosophischen Erkennen lauten nicht gang gleichstimmig. Auf ber einen Seite, in bem gefunden Sinn , welcher ibn im Allgemeinen nicht verläft, gesteht er eine geschichtliche Erkenntnik zu. welche unabbangig von der Philosophie bestände, und behauptet nur, daß auch eine Anwendung der Philosophie auf fie gesucht werden follte; diese gilt ihm als angewandte Philosophie und als bas bochste, was wir in ber Verbindung ber analytischen und ber synthetischen Methode gewinnen konnten; auf ber andern Seite aber behandelt er biefe Anwendung boch als einen Theil seines Shstems und

mochte ihr einen rein wiffenschaftlichen und philosophischen Werth Die Richtung nach biefer Seite zu ift aber offenbar überwiegend. Dies sehen wir besonders an seinem Bestreben bie Mathematik, bas Kreuz ber absoluten Philosophie, ganz in ben Bereich ber Philosophie zu ziehn; es zeigt sich nicht weniger in bem Bemühn die Voraussehungen ber empirischen Afnchologie und ber nur bürftig von ihm bedachten Physik ber Philosophie zuzus Borguasmeife wendet er fich in bem zweifelhaften Gebiete wenden. ber angewandten Philosophie auf die Geschichte der Menscheit und auch seine Lehre zeugt also bafür, daß die neueste Philosophia vorherschend dahin strebte Grundsätze für die Beurtheilung der Site tengeschichte zu gewinnen. Von biesem Bestreben ift er so burde brungen, daß er in ber Philosophie ber Geschichte ben Gipfel alle Wissenschaft sieht und über sie die Anwendung der Philosophi auf die Naturwissenschaft außer Augen verliert. Bon feinen la ren über bas sittliche Leben wird man nun wohl sagen könne dak sie der absoluten Philosophie nicht ganz sich hingeben, abs auch nicht völlig von ihr sich lossagen können. Er entzieht sich ihr, wenn er das Gebiet der Bernunft nicht auf die Wenscheit beschränkt und die Geschichte der Menschheit nicht als eine abge schlossene Einbeit betrachtet. Wenn er aber die lettere in eine unbestimmte Weite sich verlaufen läßt, so verräth sich barin auch ber innere Wiberspruch, in welchem seine Meinung fteht, bag bis Dinge biefer Welt als endliche Theile bes unendlichen Lebens in Gott betrachtet werben burften. Sein Wiberstreben gegen bie absolute Philosophie wird von dem Gedanken, daß die Philosophie als allgemeine Wiffenschaft über alle übrige Wiffenschaften ihr Herrschaft ausbreiten muffe, in der Schwebe gehalten; baber weiße er das Berhältniß der Philosophie zur Erfahrung nicht richtig zu würdigen und vernachlässigt die Probleme, welche in der let tern liegen. So hat er namentlich auch das Problem bes Bosa nur sehr oberflächlich berührt.

2. Wir sehen, daß Schwankungen in der Schule der absoluten Philosophie herschten. Daß sie die Herrschaft über den Gangber wissenschaftlichen Bildung nicht hatte an sich reißen können, davon geben die ruhmvollen Fortschritte Kunde, welche in derselben Zeit in der Geschichte und in den Naturwissenschaften unabhängig von der Philosophie gemacht wurden. Der Widerspruch gegen die unbedingte Herrschaft der Philosophie mußte sich aber auch

in allgemeinen philosophischen Grundsähen aussprechen. Hiervon legen besonders Schleiermacher und Herbart Zeugniß ab, deren philosophische Untersuchungen einen nicht unbedeutenden Einfluß auf die Gebanken der neuesten Zeit ausgeübt haben.

Friedrich Schleiermacher, 1768 gu Breglau geboren. ber Sohn eines Predigers, wurde in der Brüdergemeinde erzogen und für die Theologie vorbereitet, trat aber aus ihr aus, ergriffen von ben Zweifeln ber neuern Kritit. Seine Studien mandten fich fast in gleichem Mage ber Theologie und ber Philosophie zu. Eine Zeit lang wurde er ftart in das Treiben ber romantischen Schule gezogen, boch wiberftrebte fein tritischer Beift. Schon feine Grundlinien zur Rritit ber bisberigen Sittenlehre zeigten, bag er bem Gange ber absoluten Philosophie nicht wurde folgen können, obwohl er von ben Lehren besonders Fichte's, aber auch Schelling's viel sich angeeignet hatte. Seine Untersuchungen über die Geschichte ber Philosophie, seine Borliebe für Plato und Spinoza, sein Sinn für bas Berftanbnik vergangener Zeiten, sein klarer Berftand, in ben Geschäften bes praktischen Theologen geübt, voll von patriotischem und religiösem Sinn für die Bewegungen in Stat und Rirche, im Großen und im Rleinen, verstatteten ihm nicht alles Gewicht nur auf die gegenwärtigen Bestrebungen in ber Philosophie und in ber Literatur zu legen. Die Ergebnisse ber vergangenen Cultur, die gemeine Borftellungsweise, welche im Berkehr mit ben Einzelheiten bes Lebens und in der Ueberlieferung sich ausbildet, konnte er nicht so tief herabseten, wie es der Schwung ber absoluten Philosophie verlangte. Er war ein gefeierter Prediger und lehrte Theologie noch mehr als Philosophie zu Halle und Berlin mit großem Erfolge bis zu seinem Tobe 1834. Auch seine Wirksamkeit als Schriftsteller war vorherschend ber Theologie gewidmet, wenigstens so weit sie auf System ausging. In der Theologie hat er eine Encyklopädie und eine Dogmatik zusammengestellt, in der Philosophie nur Kritiken und einzelne Abhandlungen gegeben. In feinen philosophischen Borlefungen freilich mußte er einen systematischen Zusammenhang suchen. seinen Schulern und Freunden find sie nach seinem Tode herausgegeben worden, größtentheils in einer Form, welche weniger für ben bequemen Gebrauch als für die Genauigkeit ber Ueberlieferung gesorgt hat.

Weder in der Theologie noch in der Philosophie hat Schleier-

macher eine Schule machen wollen und boch hat fich in beiben Wiffenschaften eine Art von Schule um ihn gesammelt. Sie ift freilich von besonderer Art, weniger auf bestimmte Lehrfabe fic fteifend, als in ber Beise seiner Forschung an ihn fich anschlie fent. Dies liegt in ber Stellung, welche er zu ben Beftrebungen seiner Zeit sich gegeben hat. Auch seine theologische Dogmatil wollte tein abgeschloffenes Spftem geben, sondern nur bie Dent weise ber evangelischen Kirche seiner Zeit barftellen, wie fie be wiffenschaftlichen Untersuchung erscheinen mußte. Bhilosophisch Grundfate wurden bavon ausgeschlossen, weil ber Standpuntt is Philosophie bem Bewuftfein ber Gemeinde fremd bleibt. licher Weise ist er an bas philosophische Geschäft gegangen. System allgemeiner Lehren will er nicht aufstelleu. Seine Forschu gen über die Geschichte ber Philosophie haben ihm gezeigt, bag b Shiteme wechseln, daß man teinem Shiteme fich hingeben but weil bies nur einen beschränkten Gesichtstreis berbeiziehen wit fondern bag man nur bie Fertigkeit fich einzuüben habe ! wechselnben Meinungen ber Phikosophie zu verstehn und die Am ber Beurtheilung an ihnen zu versuchen, um ben Seift fich offe au halten für die Belehrungen der Bergangenheit und der Gege wart, aber auch sich zu sichern gegen den Trug bes Vorurtheil und der glanzenden Neuerungen. Die Macht philosophischer Mi nungen hatte er kennen gelernt, ja ihre Uebermacht erfahren. feinem praktischen Beruf hatte er sich zurechtgefunden. konnte er jene Dacht nicht; er mußte fich eingestehn, daß fie eind guten Grund habe; aber ihrer Uebermacht bachte er zu begegnen weniger baburch, bag er aus bem Zwecke und bem Begriffe be Philosophie ihre Grenzen ihr zog, als burch seine kritischen Blick nach außen, welche ihn die mannigfaltigen Geschäfte bes pratte schen Lebens beachten laffen und hierdurch auf die Grenzen i philosophischen Gebantens aufmerksam machen. Diese tritische Sib lung, vergleichbar mit Kant's Kritit ber theoretischen burch prattifche Bernunft, beherscht seine Unternehmungen in ber Ph losophie. Sein Interesse für fie war von vornherein nur ein feitig. Mit ber Physit hat er nie ernftlich sich beschäftigt; ber Ethit wandte er vorherschend seinen Rleif ju, ihr Suftem und alle ihre Hauptzweige, die Religionsphilosophie, die Aesthetit, bit Bolitik, die Badagogik hat er burch Schriften und Borlesungen bedacht. Auch in diesem Theile war fein Berfahren charafteristisch.

1 .

1.

Er begann mit einer Kritik ber bisherigen Sittenlehre. Den Boben, auf wolchem biefe Wiffenschaft gegenwärtig stehe, wollte ar vor allem fondiren um barnach die meitere Ausbildung, welche et ihr gugebacht batte, abmeffen zu konnen. Diesen Standpuntt eines besonnenen, bistorisch keitischen Rerfahrens hat er in Philosophie und Theologie zu behampten gefucht. Seine Konntnig ber Beschichte war, wie sich voraussehen läßt, nicht in allen Theilen ausreichend; er hatte für fie mehr einen tritisch zersependen, als einen wissenschaftlich ausbemenden Geift; aber eine Uebersicht über die bisherigen Leistungen mußto er zuerst fich zu verschaffen suchen um alsbann seine eigene Arbeit beginnen zu können. Für sein kritiiches Venfahren bedarf er aber auch einer Methobe. Sie wird sich nur im Anschluß an bas Gange finden lassen, welchem jeder besondere Theil sich einfügen muß. Schleiermacher hatte schon in seiner Kritik der bisherigen Sitzenlehre ausgesprochen, daß jede Ethik midrathen muffe, welche ihren Rusammenhang mit ber allgemeinen Wissenschaft nicht zu bewahren und in ihm sich zu bewähren misse. Dieser Gesichtspunkt forbert eine allgemeine Missenschleiermacher, nennt fie Dialettif. Wie die platonische Dialettif foll sie Logik und Metaphysik verbinden.

Bon der Würdigung seiner Dialektik wird das allgemeine Urtheil über seine Leistungen in der Philosophia abhängen. foll die Brincipien des Philosophirens enthalten und philosophiren heißt den innern Zusammenhang alles Missens machen. Aus Erfahrung und Neberlieferung soll die Philosophie als per höchste Grad wissenschaftlicher Einsicht gewonnen werden, ohne Erkenntniß ber Gegenstände ist bies nicht möglich. Bierzu bebarf esigber der Kunft und, für sie haben wir Principien zu suchen. Die Dia= lettit foll fie angeben und baburch ben Gedankenwechsel gronen, in welchem wir leben; sie kann baber als die allgemeine Kunftlehre bes Gedankenwechsels angeschn werben. Der Gedankenwechsel seht voraus, daß Uebereinstimmung noch nicht erreicht, aber erreichhar Die erste pieser, Boraussemungen beruht auf der Aerschiedenbeit nicht allein ber benkenden Bersonen und ihrer Bedanken, sonbern auch ber Gebanten und ber Sachen; die andere geht von ber Ueberzeugung aus, bag trot aller Berschiebenheit auch ein Ge meinschaftliches vorhanden sei, welches zur Ausgleichung der Gebanken führen kann. Das Gleichartige wird ferner von boppelter

1

Art fein muffen. Es muß zuerft bestehn in einem gemeinsamen ursprünglichen Wiffen, welches als oberftes Brincip bes Ertennens für alle Principien anzusehn ift, benn nur von einem solchen aus laßt fich eine Verftandigung unter verschiedenen Gedanken, verschie benen Bersonen und zwischen Sachen und Bersonen hoffen. Es mus alsbann auch bestehn in einem ober mehrern Gesetzen für die Ber knupfung ber Gebanken, weil nur burch folche Gesetze ber Gebanka wechsel und die Ausgleichung der Gedanken geregelt werden tam Die Gefete, welche hierzu bienen follen, muffen aber auch ausgeh von dem obersten Brincipe, weil von ihm aus die Ausaleichung zu b Ueberdieß bemerkt Schleiermacher, daß die beabsichtig wirken ift. Ausgleichung den Zusammenhang des gemeinen mit dem philos phischen Denten forbert, weil fonft zwischen Erfahrung und Uebe lieferung von der einen Seite und Philosophie von der and keine Uebereinftimmung fein und im Philosophen felbst, weld bem gemeinen Denken boch nicht fich entziehen tann, ein Zwich im Bewußtsein ftattfinden mußte. Das philosophische Denken i baber nur eine bobere Stufe bes Erkennens fein, welche aus gemeinen Denken fich herausbildet; in diesem wirkt das Prim bes Erkennens nicht weniger als in jenem, nur noch nicht mit ! wußtsein seiner felbst. Das Brincip bes Erkennens geht ab wie vorher bemerkt, auf das Sanze; um es daher zum Bewus sein zu bringen kommt es barauf an die zerstreuten und ineina berfließenden Gebanken bes gemeinen Denkens gefetzmäkig zu od nen und auf ihren letten Grund zurudzuführen. Dies wurde ben Begriff Gottes führen-, ben wir aber für transcendental j halten haben, weil in ihm die Ausgleichung aller Gebanken vo gogen sein wurde, wenn wir ihn im wirklichen Denken hatten. Do ist und nur ein Blick gestattet auf das transcendentale Princ welcher alsbald wieder auf die Mannigfaltigkeit der realen C genstände gerichtet wird, weil biese unsere mit der Ausgleichn beschäftigten Gebanken nicht frei lassen. Das Philosophiren nicht aus, sonbern nur in einer fortwährenden Unnaberung bie Philosophie als Wiffenschaft begriffen. Es ift anmakend Philosophie als Wissenschaft vorzutragen; das Philosophiren 💆 steht nur als Kunft, in einem Handeln des Geistes, welches 📠 bewußter Absicht auf die Erzeugung des Biffens geubt wird. fin ein solches Handeln soll die Dialektik die allgemeine Kunftlehr aba eben.

.. i

Dieser Gesichtspunkt ist charatteristisch; er giebt ber Dialektit und mit ihr ber gangen Philosophie einen ethischen Charafter. Hierin stimmt Schleiermacher mit Fichte überein. Das Berfahren Fichte's ift ihm jedoch zu bogmatisch. Seine Dialektik soll auch eine Wiffenschaftelebre fein; Fichte aber, meint er, batte aus ber Wiffenschaftslehre eine Wiffenschaftswiffenschaft machen wollen. Er will bas Philosophiren nicht sustematisch betrieben wiffen, son= bern in der Weife eines Kunstwerkes. hierin hat er eine Aehn= lichkeit mit Schelling; aber seine Dialektik foll bas Runftwerk nicht felbst machen, sondern nur eine Lehre ober Anleitung für baffelbe an die Hand geben. In ihm herscht die Schen vor in= stematischen Conftructionen ber Philosophie, welche man begreiflich finden wird, wenn man an die Spfteme ber absoluten Phi-Losophie bentt, welche seine Zeit hervorgebracht hatte. Die Ueberzeugung, welche ber Philosoph von feinem Snftem bat, erklart er für einen Beweis feines Mangels an Kritit. Das philosophi= fche Syftem findet er in Widerspruch mit ber Erfahrung; benn wenn es ausgeführt ware, fo wurde es alle Forschung und alle Rritik aufheben. Jest da wir der Uebermacht philosophischer Conftruction entwachsen find, werden wir schwerlich unbemerkt laffen können, daß seine Sehen vor spstematischer Entwicklung philosophischer Lehren übertrieben ift. Sie geht von dem falfchen Begriffe aus, welchen er vom Suftem ber Philosophie mit ben meiften fetner Zeitgenoffen theilt. Er meint, daß die instematische Philosophie, vom Brincipe bes Erkennens ausgehend und ihrer Methobe volltommen machtig, unbedingt die Ertenntniß des Bangen betretben und alles Empirische aus ihrem Principe in philosophischer Construction ableiten mußte. Dem widersett fich bie Besonnen= beit seiner kritischen Ueberlegung. Aber anftatt jenen falschen Begriff zu berichtigen, wendet fich sein Zweifel gegen bas Princip bes Erkennens und gegen bie Methobe ber Philosophie. Seine Untersuchungen nehmen hierdurch einen Charatter an, welcher bem Stepticismus fehr nabe tommt.

Bon dem Gedanken ausgehend, daß Princip und Methode das Philosophiren beherschen, läßt Schleiermacher seine dialektische Kunstlehre in einen transcendentalen und einen technischen Theil zerfallen, von welchen jener mit dem Princip, dieser mit der Methode sich beschäftigt. Da es ihm auf eine kunstlerische Behand-Lung unseres Denkens ankommt, ist ihm der letztere der wichtigere; ber erftere jewoch giebt die entscheidenden Momente für den andern ab und ist daher für die Beurtheilung des Ganzen vorzugsweise zu beachten. Der erste Theil hat es mit dem Transcendentalen zu thun, weil das Princip als ein überschwängliches Joeal gesucht wird; der andere wendet sich dem Realen zu, mit dessen Erkenntniß die Ausgleichung der Gedanken beschäftigt ist.

Mit Kichte und Schelling sindet Schlejermacher bas Princk ber Philosophie im Begriffe bes Wissens. Indem er das Wisse vom Denken unterscheidet, beachtet er ebensosehr seine objective wi feine subjective Seite. Bon der objectiven Seite muffen wir be Denken einen Gegenstand, ein Sein beigeben, welches vom Wiff ertannt werben soll; bas Wiffen soll mit bem Sein übereinstin Bon ber subjectiven Seite findet Schleiermacher bas Rem zeichen bes Wiffens nicht, wie Fichte, in der Freiheit, sondern ber Allgemeingultigfeit bes Dentens., Sichte hatte ben Begriff freien Dentens freilich ju fehr in polemischer Richtung gef baran aber boch auch den Gedanken ber intellectuellen Anschauf angeschlossen; Schleiermacher bagegen ift gegen ben Begriff Freiheit, wie wir noch später bemerken werden, sehr schwierig u läßt die intellectuelle Anschauung ganz fallen. Zu der Abweichu Schledermacher's von Kichte in diesem Buutte lagen nun wo Grunde por; aber einen klaren Fortschritt konnen wir in ihr nie Das Merkmal der Allgemeingültigkeit hat keine entschi ben subjective Bedeutung; Schleiermacher stellt ihr haher auch Ueberzeugung zur Seite, beren subjective Bebeutung nicht bezwe felt werden kann; er wille fie aber nicht als Kennzeichen bes B fens gelten laffen, weil fie nur jeine perfonliche fein konnte. M eben hierauf war boch wohl zu bringen, baß für bas Wiffen ei folche perfonliche Neberzeugung, eine Gewißheit ber Berfon gu fi bern wäre; hierauf hatte Nichte gebrungen, als er die intellectue Anschauung forderte. Was das objective Kennzeichen betrifft, macht Schleiermacher weniger Schwierigkeiten, als Schelling, S und Denken zusammenzubringen. Wir bemerken bieran, bag m im Ruckzuge vom Idealismus begriffen ift. Daß wir ein Gu erkennen können, fließt unmittelbar aus unferm Sclbstbewußtfell in welchem unfer Sein als von uns gebacht gesetzt wird. Abch bas Sein wird auch im Selbstbemußtsein als ein anderes gefch als das Denken, weil wir unser Sein noch zu erkennen suchen wir find noch etwas anderes als unfer Denten. Das Wiffen als

bie Uebereinstimmung bes Denkens mit dem Sein wird erst gesucht. Unser Denken sinden wir daher auch sogleich mit unsern
leiblichen Verrichtungen in Verdindung und in der Ausgleichung
der Gedanken treten wir mit andern Denkenden in Verkehr. Ein
Sein, welches von unserm Denken verschieden ist, anzuerkennen
kann daher auch das wissenschaftliche Denken sich nicht versagen,
so wie es das gemeine Denken von vornherein thut. Wir haben
auch keinen Grund anzunehmen, daß nur denkendes Sein ist, weil
wir ein Sein, welches noch nicht gewußt wird, anerkennen müssen.
So wie schon Schelling auf eine Verbindung des Realismus mit
dem Jbealismus ausgegangen war, aber zulett doch wieder dem
Ibealismus sich zugewandt hatte, so geht Schleiermacher dieselbe
Bahn und fordert diese Verbindung nur beharrlicher.

Man muß beachten, daß Schleiermacher in diefen Untersuchungen die Kennzeichen des Wissens nicht aus dem Begriffe des Wissens ableitet, sondern sie nur findet, indem er Wiffen und Den= ten mit einander vergleicht. In berfelben Weise verfährt er auch weiter in bem Gebrauch, welchen er vom Begriff bes Wiffens macht. Er benutt ihn nicht zur Entwicklung philosophischer Gebanten, sondern nur gur Kritit bes vorhandenen Dentens. Diefe Rritik wird von Schleiermacher über alles, felbst über ihr Princip, über ben Begriff bes Biffens, verhängt. Diefen Begriff felbit will er nur als einen Glauben behaupten. Er meint, Glauben und Wiffen waren einander nicht untergeordnet, fondern verhicl= ten fich zu einander wie zwei Elemente bes Lebens, welche gegen= seitig fich stützen und bedingen. Dies bezieht sich auf die schon vorher angeführte Bemerkung, daß unfer Denken nicht unfer gan= zes Sein erfüllt, und hangt mit der Weise Schleiermacher's zufammen, welche in einem entschiedenen Gegenfat gegen Begel's Berfahren neben einander berlaufende Bilbungselemente beruckfich= tigt wiffen will. Durch bieses gegenseitige Berhaltnig bes Glaubens und bes Wissens soll aber die Möglichkeit abgeschnitten wer= ben von rein wissenschaftlichem Standpunkt aus eine Aufgabe Der Begriff bes Wiffens wird hierauf weiter gur durchzuführen. Rritik benutt, indem feine beiben Rennzeichen barthun follen, daß wir tein reines Biffen haben konnen. Die Allgemeingültigkeit bes Wiffens lagt fich nicht erreichen, weil Perfonliches, Subjectives beständig in unser Denken sich einmischt und sich nicht auß= scheiben läßt. Dabei verweift Schleiermacher besonders auf die Chriftliche Philosophie. 11. 48

Berschiedenheit der Sprachen, in welchen alle unsere Bedanken si barftellen muffen. Gin Bebenken erregt zwar hierbei bie Allg meingültigkeit logischer und mathematischer Sate. Daf fie ein richtige, von allen in gleicher Beife anzuerkennenbe Berbinbu von Gebanken abgeben, läßt fich nicht leugnen, boch möchten bamit verschiedene Vorstellungen verbinden laffen, und um bi unbequemen Gafte gang zu beseitigen, erklart fie Schleiermad für bloke Formeln ober für rein ibentische, b. h. leere Ga Bon größerem Gehalt ift ber Gebanke, welcher in größter All meinheit von ihm geltend gemacht wird, daß jeder einzelne Beda nur als integrirender Beftandtheil bes Gedantenfuftems gebi werben burfe und weil biefes in jedem Ginzelnen in besond Weise sich barftelle, auch jeber einzelne Gebanke bie Farbung ihn benkenden Verfönlichkeit annehmen muffe. In bem objecti Rennzeichen bes Wiffens fieht Schleiermacher bie Forberung, wir bas allgemeine Sein erkennen follen. Sinnlichkeit und nunft muffen bazu in gleicher Weise beitragen und beibe in lle einstimmung kommen. Dies scheint ihm nicht unmöglich; b im Menschen ift ber Mitrokosmus verborgen. Aber auch ftort die Eigenthumlichkeit des Einzelnen; die Berfchiebenheit Organisation und ber Bernunft in ben besondern Bersonen stattet nicht, daß in ihnen das Allgemeine rein sich barftelle. D selbe Bebenken brangt sich von subjectiver und objectiver Seite bei; die Eigenthumlichkeit und Perfonlichkeit bes Denkenben stattet kein reines Wissen; bies burfen wir also als ben berschenden Gebanken seiner bialektlichen Rritik anfehn. aber, daß Vernunft und Sinnlichkeit in der Verson als Krafte bas Erkennen bes Seins auftreten, tritt noch ein neues kritif Bebenken hinzu. Reiner bieser Factoren bes Erkennens läßt ausscheiben; jebem Gebanken ber Bernunft muß eine finnliche ftellung, jeber finnlichen Borftellung ein Gebanke ber Berm fich zugesellen; weber ein rein Ueberfinnliches, noch ein rein S liches läßt sich benken; beibe Factoren würden in völliger ud einstimmung ftehn muffen, wenn ein reines Wiffen gewonnen ben sollte. In der reinen Anschauung der Wahrheit meint Schleiermacher, würde biefe Uebereinstimmung sich ergeben; d ste findet sich nirgends in unserm Leben. Unsere Anschaum ergiebt sich nur in einer Hin= und Herbewegung zwischen sinnlich Bahrnehmung und Denken ber Vernunft, das Gleichgewicht zwischen beiben ist nur in Schwankungen vorhanden.

Diese kritische Weise ber Untersuchung wird nun von öckleiermacher auf die besondern Formen unseres Denkens fortsführt, auf welche er seinen Fleiß verwenden mußte, weil es ihm esonders auf die technische Ausbildung unserer wissenschaftlichen Bedanken ankam. Inbem er Denken und Sein, Subjectives und Objectives in Parallele mit einander stellt, verbindet er auch Forun bes Seins und Formen bes Denkens in seiner Untersuchung tit einander und kommt nach dem Muster der platonischen oder ekratischen Dialektik zu einer Berbindung der logischen mit den utaphysischen Lehren. Weber mit Kant macht er babei bie logi= hen Kormen zum Grunde ber ontologischen Kategorien, noch mit egel die objective Logik zum Grunde ber subjectiven, sondern im kbanken bes Wiffens, in seinen beiben Rennzeichen, find bie fubutive und die objective Seite bes Dentens in gleicher Berechti= ung vertreten. Das Verbienftliche, welches hierin liegt, wird och baburch erhöht, daß er bei Untersuchung ber Formen unseres denkens bei Weitem mehr als Schelling und Hegel die Weise im luge hat, in welchem unfer wissenschaftliches Denken aus ber gewinen Borftellung fich berausbilbet, baber auch ber gewöhnlichen erminologie der Logik getreuer bleibt und auf die Bildung un= per Bebantenformen aus ihren finnlichen Anknupfungspunkten mehr Bon ber gewöhnlichen Logik weicht er barin ab, baß er ur die einfachen Formen unseres Denkens berücksichtigt, ben Beriff, und bas Urtheil, bagegen ben Schluk als eine zusammenge= the Form von der Untersuchung ausschließt, weil er nur dem abeleiteten Wiffen angehöre, so daß er erst im technischen Theile tiner Dialektik zur Sprache kommt. Diese Absonderung hat zwar as Gute, baf ber Gegensatz zwischen ben beiben einfachen Fornen durch fie heraustritt, kann aber von Schleiermacher boch nicht urchgeführt werben, weil er in ber Betrachtung ber Ueber= und Interordnung der Begriffe schon auf die Verbindung der einzelnen Bebanken zum Schluß geführt wird; sie hat überdies für ben ranscendentalen Theil seiner Dialektik den Nachtheil, daß wegen lebergehung ber Schlufform Schleiermacher nur sprungweise von en Formen bes realen Denkens zum Transcenbentalen gelangen ann. Beariff und Urtheil unterscheidet er so, daß der Begriff tach sokratischer Lehrweise bas bleibende Wesen ber Dinge, bas

Urtheil aber bas Beranderliche und Zufällige an ben Dingen barstellen soll. Daber sind auch nur synthetische Urtheile eigentlicht Urtheile und von analytischen Urtheilen wird nur in uneigentlichem Sinn gesprochen. Der Begriff aber ergiebt fich aus bem sich gleichbleibenben Streben ber Bernunft bas emige Wefen ber Dinge zu erkennen und im System ber Begriffe abzubilben. Die Begriffe sind auf eine zeitlose Weise in der Vernunft vorham ben, bies ift bas Wahre in der Lehre von den angebornen Bo griffen, obwohl sie immer nur in einem zeitlichen Denken, ab: hängig von ber sinnlichen Erregung, von und gebacht werden Das Urtheil bagegen beruht auf ber veränderlichen sinnlichen Wahrnehmung, in welcher es angelegt, jedoch noch nicht entwickelt ift. Beide Formen, jebe für fich, führen auf entgegens Der Begriff läßt alle gesetzte Auffassungsweisen bes Wahren. Sein als ein stehendes, das Urtheil alles als ein fluffiges m scheinen. Der Begriffsform entspricht in der Ueber= und Unio ordnung allgemeiner und besonderer Begriffe der Gegensatz zwi fchen Rraft und Erscheinung; in ber Urtheilsform icheiben fic Subject und Pradicat, jenes wird als ein für fich Bestehendes, bieses als ein bem Subject Beizulegenbes, aber nicht von ihm de lein Ausgehendes betrachtet; ihr entspricht baber ein Spftem at genseitiger Ginwirkung ber Dinge und die Dinge ftellen fich in ihr in ihrem Zusammensein und ihrer ursachlichen Verbindung! Die Gleichartigkeit der Begriffe bei allen Menschen set Uebereinstimmung der Bernunft in allen Denkenden, die Gleich artiakeit ber Urtheile Uebereinstimmung ber ursachlichen Berbindung zwischen ber Organisation ber Denkenben und ber Aufenwelt voraus. Das Syftem der Begriffe führt auf Joealismus, bas Spstem ber Urtheile auf Realismus. Wenn wir die Begriffe form vorherschen laffen in ber Erzeugung bes Wiffens tommen wir auf speculatives, wenn wir die Urtheilsform vorherschen la fen, auf empisches Erkennen. Aber beibe Formen entwickeln ich auch nur im Zusammenhang mit einander und geben in ihra Bollenbung auf benfelben 3wed hinaus. In ihrer Entwidlung kommen uns bie Begriffe nur mit ben finnlichen Ginbrucken, welcht bestimmte Urtheile in uns anregen; bestimmte Urtheile zu fällen tann und aber nur gelingen, wenn wir bestimmte Gubject- und Bräbicatbegriffe haben. In ihrer Bollenbung haben wir in ber Begriffsform ein System ber Begriffe zu suchen, nach oben und

nach unten zu geschlossen; ber höchste Begriff aber ber absoluten Rraft, ber niedrigfte Begriff ber absoluten Erscheinung geben teine Begriffe mehr ab, weil ber bochfte Begriff fich nicht erklaren läßt burch einen höhern, weil bie absolute Erscheinung nur als bie formlose Materie, als ber Fluß bes Chaos sich barstellt. weisen auf die Urtheilsform hin. Die Urtheilsform wurde in ihrer Vollendung ein absolutes Subject und ein absolutes Prädicat forbern; bas absolute Subject wurde bas Sein bezeichnen, von welchem sich nichts prädiciren ließe, das abolute Prädicat das Sein, für welches kein Subject übrig bliebe. Beibe gehen also über die Urtheilsform hinaus und weisen auf die Begriffsform hin. Die Grenzen aber, welche wir für die Bollendung beiber Formen setzen mussen, fallen zusammen. Die absolute Einheit bas Seins, welche ben Begriff nach oben zu begrenzt, ist auch bas abfolute Subject ober die Grenze des Urtheils nach der einen Seite zu und die absolute Mannigfaltigkeit bes Seins, welche ben Begriff nach unten zu begrenzt, ist bas absolute Prabicat ober bie Grenze bes Urtheils nach ber anbern Seite zu. Beibe lassen sich in keiner Form unseres Denkens vollziehn; sie bezeichnen nur ben transcenbentalen Grund unseres Denkens, welcher in ber Joee bes Wiffens liegt, benn diese forbert die Durchbringung bes Speculativen und Empirischen, bes Vernünftigen und bes Sinnlichen in unserm Denken. Sierin zeigt fich wohl am beutlichsten, bag Schleier= macher zum Transcendentalen nur durch einen Sprung gelangt, weil er die Schlufformen in der speculativen und empirischen Methobe an dieser Stelle nicht erörtert; seine Auseinandersetzun= gen über diesen Hauptpunkt find fragmentarisch und nicht so ein= leuchtend, wie man wünschen möchte. Man fieht nur, daß bie Durchbringung bes Empirischen und bes Speculativen mit ber absoluten Philosophie von ihm geforbert wird, weil sie im Begriffe bes absoluten Wiffens liege, bag er fie aber auch für unvollzieh= bar erklärt, weil ber Gegensatz zwischen ben Formen unseres Denkens fie nicht gestatte. Daber bleibt uns nichts anderes übrig, als beibe Formen beständig auf einander zu beziehn, dem speculativen das empirische, dem empirischen das speculative Forschen beständig zur Seite geben zu lassen und das eine einer Kritit durch bas andere zu unterwerfen.

Die Mängel in biesem Uebergange zur Transenbentalen ersftrecken sich natürlich auch auf die Behandlung besselben. Schleis

ermacher unterscheibet zwei oberfte Principien für bas Sein, welche transcenbental find, nemlich Gott und bie Welt. Gott bezeichnet uns die Einheit alles bleibenben Seins, aller ewigen Bahrheiten, wie sie in ber Begriffsform gesucht wird, die Welt bas Syftem aller Dinge in ihrem urfachlichen Zusammenfein, ber Ur-Wie beibe Formen bes Dentens fich betheilsform entsprechend. ftanbig begleiten follen, fo auch beibe transcenbentale Joeen. kann nicht ohne bie Welt, die Welt nicht ohne Gott gebacht wer-Gott ohne bie Welt benten zu wollen wurde bazu führen ihn als bas allgemeine Sein zu benken, welches alle Arten bes Seins umfaffe, als bie allgemeine Gattung ober Rraft. Dies aicht ben Pantheismus, welcher nur aus ber Forberung einer absoluten Bereinigung ber Gegenfate hervorgeht, biefe aber nur in einer abftracten Formel auszusprechen vermag. Der Gebanke ber einigen, absoluten Kraft tann nicht ben Grund abgeben ber Mannigfalis teit ber Erscheinungen, weil er nur die Ginbeit fett; jeber & such ihn mit bem Begriff ber Materie, in welcher bie Rraft im Erscheinung tommen mußte, in Berbinbung zu bringen und bar aus bie Welt hervorgehen zu laffen muß scheitern. Beibe Be griffe, Sottes und ber Materie, in Segenfat zu einander geftellt, geben nur Abstractionen ab, ber eine bas reine Bernunftige, ber andere bas reine Sinnliche in unserm Denken, welche beibe in un serm wirklichen Denken nicht von einander getrennt werden können. Gott tann von uns gewußt werben nur in ber Welt; außer ber Welt ein Sein Gottes an sich zu setzen, bas wurde heißen ihn außer uns und außer ben weltlichen Dingen benten trot bem, bag alles unser Denken nur in und und in Beziehung auf bit weltlichen Dinge vollzogen wirb. Ebenso wenig konnen wir die Welt ohne Gott benten, weil bas Zusammensein ber ursachlich verbundnen Dinge einen Grund fordert, welcher sie verbindet. In ber Wurzel ihres Daseins sind sie mit einander verbunden. transcendentale Been laffen fich aber nicht im wirklichen Denka Die Joee Gottes nicht, weil Gott gebacht werben muß in ber Welt, die Boee ber Welt nicht, weil das Gange ber zusammenwirkenben Dinge fur uns nur ein unausgefüllter Ge banke bleibt. Daher sind beibe transcendentale Ideen. Sie liegen im ursprünglichen Wiffen, welches allem von uns wirklich vollzegenen Wiffen vorhergeht, in der Ibee des Wiffens, bem Principe der Philosophie, welches die Einheit des Denkens und des Seins,

bes Bealen und bes Realen, ben Zusammenhang aller Dinge for-Sie bezeichnen die transcendentale Absicht ber Wiffenschaft, weil fie aber von einander unterschieden werden muffen, konnen fie nicht in gleicher Weise biefelbe bezeichnen. Die Ibee ber Welt bezeichnet uns ben Zweck unseres Dentens, bie Grenze unseres missenschaftlichen Dentens, welche wir nie erreichen (terminus ad quem); bie Mee Gottes ben Grund und die Grenze unseres Denkens, von welchen wir und alles ausgehn (torminus a quo), welche aber jenfeits aller zeitlichen Entwicklung liegen bleibt. Jener Grenze nabern wir und; die Erkenntnig ber Welt erfüllt fich uns mehr Schleiermacher benkt fich jedoch biefe Annährung an bie Ertenntniß ber Welt in febr beschränkten Grengen, inbem er in Gegensatz gegen die Systeme ber absoluten Philosophie die Schran= ten unserer Erfahrung und also auch unsere Speculation geltend In unfern Wahrnehmungen kommen wir genau genommen nicht über bie Sphare unserer Erbe hinaus, bas Weltsnstem bleibt und eine unbestimmte Vorstellung; wir burfen unsere Vernunft als Mitrotosmus ansehn, aber nur sofern bas System ber Begriffe in ihr angelegt ift, die Wirklichkeit seiner Entwicklung bangt von ber Erfahrung ab, welche nie geschlossen ist, sondern in das Unenbliche, Unbestimmte fortgeht. So ift die Annahrung unseres Denkens an das Wissen der Welt doch nur eine in das Unend= liche sich erstreckende. Schleiermacher ist von der Verwechslung bes Unendlichen mit bem Unbestimmten nicht frei zu sprechen. So kommt es auch zu keiner wahren Annährung an die Erkenntnif ber Welt, sondern alles zerfließt uns in die unbestimmte Weite ber Welt und bes zeitlichen Werbens. Un bie Erkenninig Gottes aber wird uns auch jebe Unnährung abgesprochen. Wir kommen nicht weiter in irgend einer genauer zu bestimmenben Erkenntniß Gottes, sonbern der Gedanke an Gott ift nur der ruhende Grund unseres Denkens; wir haben an ihm Theil, indem er ein mit= wirkender Bestandtheil unseres Denkens bleibt, welcher in bas wissenschaftliche Forschen uns hineintreibt, weil wir den letten, ewigen Grund bes weltlichen Werbens suchen muffen; aber wir kommen ihm nicht näher, weil alle unsere wirklichen Gebanken uns nur bas allgemeine Bilb ber Welt erfüllen. Co wird ber Ge= banke an bas Transcendentale von Schleiermacher nur zu einer Kritit unferes nach allen Seiten mangelhaften Ertennens gebraucht.

Dieses Ergebniß ber Dialektik in ihrem transcenbentalen Theile

kann nicht befriedigen. Es verspricht boch für die Erkenntniß bes Weltlichen noch mehr als für die Erkenntniß des Göttlichen. Dies konnte Schleiermacher um so weniger für genügend halten, je mehr die Theologie ihn beschäftigte, je mehr er in ihr eine in bie Welt eingreifende Wirksamkeit bes Gottesbegriffes gewahr werden Daher flicht er seiner Dialektik am Schlusse ihres transcenbentalen Theiles eine episobische Untersuchung über bas Ba: hältniß der Speculation zur Religion ein, welche uns verständige foll über die verschiedene Weise, wie beibe den Begriff Gottes be Die Verständigung zwischen beiden muß von der Wiffenschaft ausgehn, weil sie ein wissenschaftliches Geschäft ist; sie if ber Wissenschaft um so nothiger, je weiter ber Ginfluß ber relie gidsen Behandlung bes Gottesbegriffes fich erstreckt. Wenn aber bie Philosophie zwischen sich und ber Religion zu entscheiben ba so soll ste boch nicht höher sich stellen als diese und die Religia nur als eine niedere Stufe bes Bewußtseins von Gott mit fich w glichen ansehn; bavon muß sie abhalten, daß sie ihr eigenes w theil nicht für abgeschlossen halten barf. Hiernach wird man auch teine sehr feste Entscheibung von ber Philosophie erwarten können. Sie beruht auf einer psychologischen Grundlage, welche wir an die fer Stelle nur ungern werben eintreten febn. Zu einer folden führt die Bemerkung, daß die religiose Behandlung bes Gotte begriffs von der philosophischen darin sich unterscheibet, daß sie anthropomorphistische, auf physologischen Begriffen bernbende Borstellungen von Gott nicht vermeidet, während die Philosophie das rauf ausgehn muß alle weltliche Borftellungen von Gott fern gu halten, bamit die beiben transcendentalen Ibeen fich nicht verwir Daber kann auch die Philosophie nicht umbin den religie fen Formeln, in welchen bie Ibee Gottes bargeftellt werben foll, Warnungen vor Jrrthum zur Seite zu ftellen. Man wird in biesen Bemerkungen Schleiermacher's schwerlich eine streng wissen schaftliche Folge finden. Wenn die Religion ober vielmehr in theologischer Ausbruck anthropologische oder psychologische Vor aussehungen sich erlauben barf, so ist es nicht ebenso mit ber Religionsphilosophie und daß solche Boraussenungen nur eine nie bern Stufe bes Bewußtseins angehören, wird fich boch schwerlich leugnen laffen. Schleiermacher warnt uns mit Recht vor philo: sophischer Ueberhebung über die Religion, aber nicht in ber rechten Weise, indem er auch die Ueberhebung bes Wiffens über ben

religibsen Glauben ausschließen möchte. hierauf weist seine psychologische Erdrterung bin, welche bie Relativität alles unseres Wiffens zur Grundlage nimmt. An fie erinnert uns ber Begriff Gottes, wie Schleiermacher in wechselnder Form wiederholt zu zeigen fucht. Diefer Begriff forbert uns auf in bem Grunde bes Seins und bes Denkens bie Ibentitat beiber anzuerkennen; wir aber gelangen zu bieser Ibentität nie. Das Sein bestimmt uns im Denken; wir verhalten uns zu ihm leibenb; aber auch thatig erhebt fich bagegen unfer Denken und will beim gegebenen Sein nicht stehen bleiben. Im theoretischen Denten ift bas prattische Wollen; wenn in jenem bas Denten bem Sein fich hingiebt, fo will biefes vom Denken aus bas Sein umgeftalten; in beiben Beisen entsprechen Sein und Denken fich nicht; ihre Ginheit wird nur gesucht. In bem einen Falle wird bas Denken unter bie Macht bes vorhandnen Seins geftellt; hieraus fließt die physische Ansicht ber Dinge; im andern Kall wird bas Sein bem Wollen und Handeln unterworfen; das ist die ethische Ansicht. Beibe Ansichten haben aber ihren gemeinschaftlichen Mittelpunkt im Selbst= bewußtsein, welches bentend und wollend, im Wechsel zwischen beiben fich weiß. Diefes Selbstbewußtsein, welches weber zum Denken bes gegebenen physischen, noch zum Wollen eines noch nicht vorhandnen ethischen Seins fich wendet, fonbern eine relative goen= tität zwischen beiben barftellt, bezeichnet Schleiermacher mit bem Namen bes Gefühls. Er verbindet bamit ben Gebanken bes perfonlichen, eigenthumlichen Bewußtseins, weil die Berfon Denken und Wollen in eine eigenthumliche Berknüpfung bringt. werben hierburch baran erinnert, bag bie Einmischung bes Bersonlichen in unser wiffenschaftliches Denken tein allgemeingültiges Ertennen zuläßt. Im Gefühl aber, welches Denten und Wollen, hingebung an bas Sein und Unterwerfung bes Seins unter bas Denten verbindet, welches von den augern Ereignissen fich ergreifen lagt, aber auch bie Ibeen ber Bernunft in fie zu legen weiß um bas Rechte zu thun, haben wir bas Bewußtsein ber Ibentität bes Seins und bes Denkens, bas Bewuftsein Gottes, bas religiöse Element unferes Lebens zu erkennen; benn in ihm haben wir bas Bewußtsein bes Momentes, welches vor ber Scheibung nach beiben Seiten liegt. Schleiermacher legt hiermit bem unmittel= baren Bewußtsein von der Ginigung aller unserer Lebensthätig= teiten in ihrem tiefften Grunde bas größte Gewicht bei. In ihm

fühlen wir uns abhängig von bem transcenbentalen Grunde unferes Seins und unseres Dentens. Dies religiose Gefühl ber Abhängigkeit von Gott stellt fich bem speculativen Denken zur Seite, giebt uns die Gewißheit Gottes, die Gewißheit in unserm Denten und Wollen, indem wir mit beiden uns in Gott gegrunbet, beibe in unserm Selbstbewußtsein geeinigt fühlen. Daburch kommt Rube mitten in die Bewegung ber Gegenfate unseres Le-Aber wir durfen babei auch nicht vergeffen, bag biefe religiofe Gewifibeit nur in einem verfonlichen Bewuftfein und gu-Hiervon sprechen die anthropomorphistischen Auffassungs: weisen, an welche jedes religiose Gefühl sich wendet, die Unterscheibungen, welche wir eintreten laffen zwischen Berftanb und Willen Gottes, zwischen Gesetz und Vorsehung, Auffassungsweisen, welchen wir beständig die Kritit bes philosophischen Denkens jur Seite ftellen muffen um nicht in Wiberspruche und zu verliern Diese Kritik beweist uns, bag auch bas religiose Leben nur ein relative Geltung in Anspruch zu nehmen hat.

Nicht in allen Punkten find biefe Erdrterungen burchfichtig; bie Berufung auf einen muftischen Puntt ursprünglicher Ginigung alles beffen, was nur in Gegenfagen zur klaren Unterscheibung kommt, läßt fie hierzu nicht gelangen. Nicht zweifelhaft kann aber fein, worauf Schleiermacher im Allgemeinen hinarbeitet. sich unser Leben in einem Berlauf begriffen, in welchem Denka und Wollen wechseln, beibe in einander eingreifend, aber so baf balb bas eine, balb bas andere bas Uebergewicht hat. Ueber if ren Wechsel spricht er sich bahin aus, bag zuerst bas Denken, burch die Natur bestimmt, das Bewußtsein einleitet, ein abbilblichs Denten, wie er es nennt, bann aber ber Unterschied zwischen Sein und Denken bas Wollen hervorruft um biesen Unterschieb burch bas Hanbeln theilweise auszugleichen, so bag es als ein vorbille liches Denken fich barftellt. Diese wechselnben Momente, zwischa welchen unser Leben unruhig verläuft, muffen aber eine Mitt haben, in welcher fie im Gleichgewicht schweben und in Rube fic zusammenfinden, bamit fte in unserm Selbstbewußtsein als mit einander verbunden fich barftellen können. Sie ftellt fich bar im Gefühl, ber perfonlichen Ueberzeugung und Gefinnung. uns die Sicherheit, in welcher ber Streit zwischen Denken und Wollen sich auflöst. Hierauf beruhn die Sate Schleiermacher's, baß wir bas Bewußtsein bes Transcenbentalen im Ruben bes Gri

stes, in ber Ueberzeugung, und die Einheit bes speculativen und empirischen Biffens nur in ber wiffenschaftlichen Gefinnung ju fuchen haben. Das religiofe Gefühl tritt ihm als Burgichaft für bie unruhigen Elemente unferes Lebens ein, in welchem Sein und Denten beständig fich suchen und beständig fich scheiben, und hebt ihn über ben Zweifel hinweg, welcher bie Ginheit beiber an= Bierauf berubt die Tiefe und die Festigkeit ber religiösen Ueberzeugung Schleiermacher's, fein Dringen auf bie religiofe Liebe, welche ihm ben Mittelpunkt unseres Lebens mitten unter seinen Schwankungen feftstellt. Sie hat seine Arbeiten vorzugs= weise ber Theologie zugewendet, ohne ihn ber Wiffenschaft ber Welt und bem prattischen Leben zu entfremben, weil ber Mittel= bunkt unferes Lebens boch nur unter Schwankungen nach theore= tischer und prattischer Seite beständig von neuem fich feststellen In einem fehr entschiebenen Gegenfat gegen bie begeliche Lehre ergiebt fich nun in Schleiermacher's Dentweise bie Unficht, baß nur aus nebeneinander herlaufenden Glementen bie Bilbung ber Bernunft fich erzeugt. Aber bas religiofe Intereffe überwiegt; bas religiöse Gefühl foll ben Puntt ber Ginigung abgeben unb bie Beruhiaung bes Gemuths gewähren; Wiffenschaft und Braris bagegen bieten nur bie Mittel bar bas Gleichgewicht bes Lebens zu unterhalten und erinnern an die Gebrechen unseres menschlichen und perfonlichen Dafeins, welche teine endgultige Beruhigung geftatten.

Auch hierburch sehen wir uns in bas Unbestimmte fortge= trieben und nur bom neuen baran erinnert, daß Schleiermacher bas Unenbliche mit bem Unbestimmten verwechselte; die religiöse Beruhigung, welche er uns geben mochte, entfagt ber Beruhigung im theoretischen und im praktischen Leben, ohne welche sie boch sich nicht erfüllen tann, benn ohne Aufhören wird die Religion zur Wiffenschaft und zur Sittlichkeit getrieben. Nur bie Gebrechlich= feit bes Menschen lernen wir aus ben Schwantungen seines Lebens tennen. Wenn wir nach bem Grunde biefer Lehre forschen, so werben wir ihn in ber Ansicht finden, welche Schleiermacher vom Berhältniß bes Besonbern zum Allgemeinen hat. ber Welt fieht er ergriffen von bem Fluffe einer allgemeinen Bewegung, gegen fie kann nichts fich behaupten, keine besondere Berfon, tein besonderer Wille ober Gebante. Die Geschichte ber Wifsenschaften ift nur bie Geschichte ber Umbilbungen, welche bas Sy= ftem ber Begriffe erfahren hat; alle Gebanken bes Beharrlichen

find nur in ber Bewegung ber allgemeinen Bilbung; kein Grundfat, teine Methobe fteht feft. Dies fpricht fich im Allgemeinen in feiner Lehre über ben Wechfel vom Denten gum Wollen und vom Wollen zum Denken aus. Sie taucht bas Befondere in ben Muß des allgemeinen Lebens ein und läßt ihm keinc andere Bebeutung als einer Erscheinung, einer momentan auftauchenben Bas die besondern Gebanken und Willensacte trifft, w streckt sich nicht weniger auf die besondern Personen. Begriff einer beharrlichen, ewigen Personlickkeit hat Schleierme cher febr ftart sich erklärt; fo gegen die Verfönlichkeit Gottes und gegen die Unsterblichkeit unserer Person; seinen Erklärungen bierüber in den Reden über die Religion hat er selbst milbernde 314 fate zu geben für nöthig gehalten, welche aber nur zeigen, M er das Gewicht der entgegengesetzten Auffassungsweise zu würde gen weiß. So zieht ihn seine philosophische Lehre zu dem 🕪 banken, welchen Fichte geltend gemacht hatte, an bas allgemie Leben, welchem alles Besondere zum Opfer fällt. Die Selbstür bigkeit ber Person, die Freiheit bes Denkens und Wollens fam sich bagegen taum behaupten. Die Willfur ber Wahl tann nicht zugestanden werben; Schleiermacher ift bem Determinismus ge neigt; bas Wollen ist ihm ein vorbilbliches Denken; bas handeln kann eben so gut als ein Leiben, als ein Bestimmtwerden burch bas Allgemeine betrachtet werden. Denselben Standpunkt, welchen wir bei Schelling fanben, finben wir auch bei Schleiermacher; Freiheit und innere Nothwendigkeit find ihm baffelbe. eben so fehr frei, wie nothwendig; beibe find das Ding gang, nur von verschiebenen Seiten betrachtet. Freiheit setzt Schleiermache bem Leben gleich; sie bezeichnet nur die Entwicklung eines Dinges aus fich felbst, welche aber ebenso gut als die Wirtung ta äußern Ursachen angesehn werben tann. Wir seben uns hierdurch nur nach entgegengesetten Seiten in ber Betrachtung ber Dinge un ihres Lebens gezogen, finden aber keine Entscheidung barüber, mit fie mit einander bestehn können. Der Mangel an Entscheibung in barin gegründet, daß Schleiermacher das Besondere in seiner Sch. ftändigkeit gegen das Allgemeine und das Allgemeine in seiner vollen Geltung im Besondern nicht zu bewahren weiß. Wenn daher Kichte barauf gebrungen hatte, bak wir in einem freien Acte bes Denkens, in ber intellectuellen Anschauung unserer fittlichen Be stimmung, ein reines Wiffen bes Ueberfinnlichen vollziehen könn

ten, fo wird bies von Schleiermacher verworfen. Er warnt uns bavor, einen Gedanken mit absoluter Sicherheit abschließen zu wollen in bem Bewuftfein, daß die Bernunft fur ihn einftehe; er verbietet uns ber Theorie oder der Praxis mit voller Zuver= sicht und hinzugeben, weil jeder besondere Act sogleich vom Gan= gen, vom Ausse des Lebens ergriffen werde und die Bingabe an eine Forberung ber Bernunft nur als Ginseitigkeit sich barstelle. Daher stellen sich ihm die Besonderheiten der vernünftigen Bildung und die besondern Dinge der Welt nicht als feststehende Elemente bar, welche in jeder neuen Verbindung sich bewahren und nur bereichern, sondern der Fluß des allgemeinen Lebens soll Daher kann er es nicht zugeben, daß wir über sie hinweggehn. dem Gedanten des Wiffens in unserer Theorie folgen unbesorat um sein Berhaltniß zur Praris und zur Religion, in ber Gewißheit, daß er sich behaupten werde, vielmehr die theoretische Fordes rung unserer Bernunft, auf welcher unsere wissenschaftliche Bu= versicht beruht, erscheint ihm als eine Beeinträchtigung der Rechte, welche bie übrigen Elemente bes vernünftigen Lebens an uns ha= In feiner Scheu vor den Uebergriffen der absoluten Philosophie mochte dies guten Grund haben; eine unbedingte Geltung wurde es aber nur in Anspruch zu nehmen haben, wenn bie eine Besonderheit die andere beschränken mußte, wenn bas Allge= meine nicht in seiner vollen Bedeutung im Besondern sich zu bewahren wüßte. Hierzu wendet fich Schleiermacher. Dag in ber Bernunft der Mikrokosmus liegt, halt ihn nicht davon ab in allen ihren Besonderheiten nur Beschränktheit zu feben. Was dem Weltlichen sich zuwendet, wirft nur Beschränktes ab; fo die theoretische und die praktische Vernunft, deren Denken und Wollen wechselseitig einander verdrängen; nur im religiösen Befühle des Grundes beider entgegengesetten Richtungen unseres Lebens sollen wir baher einen Untheil an Bewußtsein bes Unendlichen haben, aber auch nur einen beschränkten Antheil, weil eben dieses Befühl nur das Bewußtsein des Besondern und Eigenthümlichen in Es liegt hierin ein charakteristischer Zug in Schleieruns ist. macher's Denkweise, welchen wir noch weiter im Berlauf seiner Lehre bemerken werben. Dem Eigenthümlichen in unserm vernunftigen Leben legt er ben größten Werth bei, in vollem Gegen= lat gegen die Systeme der absoluten Philosophie, in deren Natur ch lag ber allgemeingültigen Wiffenschaft die perfonlichen und eis

Dies soll der technische Theil der Dialektik ausführen. Mat darf nicht übersehn, daß er weniger ausgearbeitet ist. Seine Aus deutungen sind zuweilen räthselhaft. Sein Absehn ist auf das Schlußversahren gerichtet. Es wird im weitesten Sinne genommen; den systematischen Ausbau der Wissenschaft von der Ersind dung an dis zur Zusammenstellung des Ganzen soll es zeigen. Die Untersuchung beginnt daher mit dem Anknüpfungspunkten sind das Wissen und endet mit der gliederartigen Verkettung der besondern Wissenschaften, in deren Zusammenhang die treibende Krüfter Ivee des Wissens zur Einsicht gebracht werden soll.

Die Anknüpfungspunkte ober Beranlassungen zum Biste bietet bas sinnliche Element unseres Denkens bar. Es giebt aben nur ben Stoff zum Wissen ab. Er muß burch die Bernunst se bilbet werden um zum Wissen zu führen. Die Bernunft soll der Stoff formen. Daher bewegt sich unser Denken in der Erzelligung des Wissens zwischen Empfänglichkeit und Freithätigkeit. Reine von beiden kann der andern entbehren, weil in der sinnlischen Empfänglichkeit ein bestimmter Gegenstand nur dadurch aufgesaßt wird, daß man wissen will, in der Freithätigkeit aber der Wille zu wissen nur an einem bestimmten Stoff sich bethätigen

kann. Das Gleichgewicht zwischen beiben läßt fich auch nicht festhalten: bald wird bas Uebergewicht nach ber einen, bald nach ber andern Seite fallen. Das Wiffen überwiegend nach ber Seite ber Empfänglichteit bringt die Erfahrung, welche eine Reihe von Gebanken erzeugt mit vorherschender Absonderung, vorherschend auf die Bilbung einzelner Gedanken gerichtet. Die Freithätigkeit wurzelt in ber Joee bes Wiffens und bringt auf systematische Ver= knupfung ber einzelnen Gebanken. Mit biesem Gegenfate freuzt fich ber Gegensat zwischen Begriff und Urtheil. Schleiermacher will überhaupt auf Kreuzung ber Gegensätze bas wissenschaftliche Berfahren zurückbringen und balt baber die Gintheilung in vier Gliedern für die einzig richtige. Doch foll auch biefer Punkt zeigen, daß die Dialektik nur als Runftlehre betrachtet werden könne; benn nur burch wirkliche Durchführung bes Systems ber Begriffe wurde er bewiesen werben konnen; vorläufig kann er nur als Runftregel angenommen werben. Auf einer Kreuzung ber Gegenfate beruht nun bie technische Dialektik. Wiffenschaftliche Behandlung ber einzelnen Gebanken und Ausbildung berfelben zum Syftem, beibe in Beziehung auf die beiben Formen unseres Dentens geben ihren Inhalt ab.

Die beiben Formen unseres Denkens bedingen einander gegenseitig. Weber ber Begriff tann vor und unabhängig vom Urtheil, noch bas Urtheil vor und unabhängig vom Begriff sich bilben. Wir bewegen uns mit ihnen in einem Kreise und würden gar nicht anfangen können, wenn wir nicht aus ber Mitte heraus, von Voraussehungen aus anfangen burften. Das Anfangen aus ber Witte heraus ift unvermeiblich. Die gemeine Borftellung liegt vor dem wissenschaftlichen Verfahren und aus ihrer Mitte muffen wir unfere an irgend ein besonderes Interesse anknupfenben Gebanten herausnehmen. Sie konnen grrthum ober Meinung sein und burch Kritit ber Meinungen sollen wir zum Wissen Bon wiffenschaftlichem Standpunkte aus fann ein folches Anfangen als Sunde angesehn werden; aber die Sunde ist unvermeiblich, wie das Anfangen aus ber Mitte. Gesichtspunkte aus ergiebt sich ein strenges Urtheil über bas inllogiftische Berfahren ber aristotelischen Schule. Es würde sichere Grundsätze voraussetzen muffen, wenn es richtig sein follte; es begunftigt ben Schein, als konnte man aus ber Bilbung feiner Gebanken einen oberften Grundsatz gewinnen und durch ben Schluß vom Allgemeinen zu neuen Erkenntnissen kommen, ba boch bie Schluffage ichon in ben Borberfagen enthalten finb. täuschendes Spiel wird hiermit getrieben. Un feine Stelle haben wir die Kritit zu feten, welche die aus ber Mitte bes gemeinen Denkens heraus sich bildenden Meinungen prüft und fie auf die Beweggrunde unferes Denkens zurückführt, auf finnliche Anschauung und auf die in ber Vernunft angelegten Denkformen. tische Verfahren ist nicht ohne Principien; sie liegen in ber sinns lichen Anschauung und ber Bernunft; aber ba beibe in ber Gis genthumlichkeit eines jeben Ginzelnen von verschiebenen Gesichispuntten aus wirken, kommt burch fie keine reine allgemeingultige Bildung der Begriffe und der Urtheile zu Stande. Das fritische Berfahren muß sich darauf beschränken zu erörtern, wie weit die Eigenthümlichkeit in ber Bilbung ber Gebanken mitgewirkt hat wie weit ber Forberung ein allgemeingültiges Wissen zu erzeuge Benüge geschehn ift.

In ber Begriffsbilbung fuchen wir Unterschiebe, welche it Allgemeines voraussetzen. Der erfte Unterschied, welcher fich auf drängt, ist der Unterschied zwischen Subject- und Prädicathegrissen. Jene sollen ein beharrliches, für sich bestehendes, substantielle Sein, diese eine veränderliche Thätigkeit ausbrucken. schied weist auf das Zusammengehören der Begriffsbildung und der Urtheilsbildung hin. Aber nur eine relative Bedeutung kann er in Anspruch nehmen. Denn jedes Subject kann von einem alle gemeinen Gesichtspunkt aus als eine Thätigkeit angesehn werden, als die Erscheinung einer höhern Kraft, des Allgemeinen, und ich Thatigkeit auch umgekehrt als ein selbständiges Sein, welches die in ihr liegenden Unterschiede zu Brädicaten bat. Dan fieht, wie tief dieser Sat in die Lehre von der Relativität des Gegensates awischen Freiheit und Nothwendigkeit einschneidet. Das umsich tige Verfahren der Kritik verstattet aber doch den Gegensat zwischen Subject- und Prädicatbegriffen aufrecht zu erhalten. er auch nicht schlechthin gultig ist, durfen wir ihn doch in dem relativen Wiffen, in welchem wir uns bewegen, nicht vernachlässe Daran werben wir in einem wichtigen Beispiele erinnert. Wenn wir um eine Gintheilung der Welt zu erhalten Geisterwelt und Körperwelt unterscheiden, so begehen wir den Fehler einen Unterschied der Thätigkeiten, geistiger und körperlicher nemlich, als einen Unterschied ber Substanzen zu setzen. Wir muffen und

barauf besinnen, daß geistiges Sein in der Trennung vom körperlichen gar nicht gegeben und eben so wenig Grund vorhanden ist Körperliches als ein für sich Bestehendes anzusehn. Der Fehzler führt zu dem falschen Segensatz zwischen Spiritualismus und Materialismus. Obwohl nur Schleiermacher ausmerksam ist auf die Wichtigkeit dieses Unterschiedes, überwiegt bei ihm doch der Gedanke an die Relativität des Gegensatzes zwischen Subjectund Prädicatbegriffen und beide in dasselbe System zu bringen treibt ihn der Gedanke an das allgemeine System der Welt, welz des wir in der Wissenschaft annäherungsweise verwirklichen sollen.

In der Untersuchung über die Bildung ber Begriffe hebt nun Schleiermacher mit großem Nachdruck ben Unterschied bervor zwis schen bem aufleitenden Berfahren ber Induction und bem ablei= tenben Berfahren ber Debuction. Jenes geht von ber Seite ber Erfahrung auf Zusammenfaffungen, biefes von ber Seite ber allgemeinen Forberungen ber Bernunft auf Eintheilungen aus. Beibe wollen bas Suftem über= und untergeordneter Begriffe herftellen. Zuerst betrachtet er die Induction, weil sie als das Erste in der Begriffsbildung angefehn werben muffe. Denn vor aller Begriffsbildung liegt die Hervorhebung einzelner Wahrnehmungen, welche zum Gegenstande eines absichtlichen Berfahrens gemacht werben follen. Sie bringt besondere Ertenntnisse, welche zum AUgemeinen führen follen, und beginnt bas Berfahren von unten Dies läßt schon bas Gingreifen ber Urtheilsbilbung in die Begriffsbildung gewahr werden und macht auf die Abhan= gigkeit bes Begriffs von ber sinnlichen Borftellung aufmerkfam. Die Aufgabe ber Induction ist aber den allgemeinen Begriff aus bem besondern Urtheil und aus der finnlichen Borftellung heraus= zufinden. Indem aber Schleiermacher die Wichtigkeit dieser Aufgabe und bes Inductionsverfahrens hervorhebt, zeigt er auch, daß es ohne Hulfe des Deductionsverfahrens nicht ausgeführt werden Das Umgekehrte ergiebt sich auch für bas Debuctionsver= fahren; benn ber allgemeinfte Begriff ber Welt, von welchem bie Debuction ausgehn mußte, ift ohne Boraussehung ber Erfahrung gang unbestimmt und bietet baber teinen Theilungsgrund bar: nur ans bem Ructblicke auf bie besonbern Momente ber Erfahrung und bes Inductionsverfahrens lagt er fich ziehen. Beibe Berfahrungsweifen follen fich alfo erganzen und bas eine zur Kritit bes anbern bienen. Gin absoluter Anfang läßt sich für Chriftliche Philosophie. 11. 49

beibe nicht finden; aus der Mitte heraus mussen wir beginnen; die Unvollständigkeit der Induction verhindert die Bollständigkeit der Deduction und umgekehrt.

In ber Untersuchung über die Urtheilsbildung geht Schleiere macher fehr polemisch zu Werke gegen die gewöhnliche Eintheilung ber Urtheile, gegen die Lehre von der Umkehrung und Berwand lung ber Urtheile und ihren Gebrauch für bie Spllogistit. Mi feine eigene Lehre hatte schon die Untersuchung über die Begriff bilbung vorgebaut, beren Eingreifen in die Urtheilsbilbung to nem Zweifel unterliegen konnte, ba bas Urtheil als eine Berbi bung zwischen Subject- und Brädicatbegriff angesehn wird. Schleim macher unterscheibet vollständige und unvollständige Urtheile, w welchen bie lettern bas Prabicat einem Subjecte fcblochthin, i erftern es weniaftens zwei Gubjecten beilegen. Jene find als m vollständige Urtheile anzusehn, weil das Urtheil das Zusamm sein ber Dinge in ihrer Wechselwirkung barftellen foll und Thatfache baber mindestens auf zwei Subjecte zuruckgebracht wech Der Zweck ber Urtheilsbilbung liegt nun barin bie einzeln Dinge, welche in ihrem Zusammensein als Subjecte ber Erscheinu auftreten, in ihrer Verbindung unter einander als thätige Ursach in der Erzeugung der Erscheinung zu erkennen und einem ich Subjecte bas Seine in biefem gemeinschaftlichen Berte beizumeffe Da aber ein jedes einzelne Subject auch auf seinen höhern A griff zuruchgeführt werben muß, so treten auch die verschieden Rreise ber Subjecte wieder ausammen und es ergiebt sich barm bie Forderung alle Subjecte ber Erscheinung in einem wirksamt Ausammenfein zu benten, b. b. fie als Glieber ber Welt zu be trachten und die Gesammtheit der Welt als bas Subject zu feten Dies giebt das absolute Urtheil, in welchem aber Subject u Bradicat fich nicht trennen laffen, weil die Welt eben fo fehr Gesammtheit der Subjecte, wie die Gesammtheit der Erscheinu Die Urtheilsbildung liegt nun zwischen zwei außerft Endpunkten, ber ursprünglichen Wahrnehmung ber Erscheinun welche noch keinem Subjecte zugetheilt ift, und dem absoluten un theil, in welchem die Form des Urtheils erlischt. In der Beme gung zwischen beiden tann zwar teine abschließende Beftalt be Wissens gewonnen werben; aber es ist in ihr eine Fortbildung ber Urtheilsform möglich, in welcher mehr und mehr bie Pradie cate von einander gesondert, ihren bestimmten Subjecten zugerig-

¿.,

net, und auch wieder als gemeinsame Erzeugnisse der Wechselwirs. tung aller Dinge erkannt werden.

Die Bildung der einzelnen Gedanken verweift auf ihren Ausammenhang: , die Roee des Wissens fordert ein Shstem der Best griffe und ber Urtheile; bas Berfahren mit einzelnen Gebieten ber Begriffe und Urtheile ist nur ein vorläufiges, welches seine Erganzung aus bem noch unbekannten Gauzen fordert. Dies führt auf das sustematische Berfahren. In ihm werden die Erfindung und ber Aufbau bes Suftems unterschieben; für welche bie Beuriftit und die Architettonit die Runftregeln aufstellen follen. Den ersten Theil hat Schleiermacher burftiger bebacht als ben andern. Die Erfindung wendet sich entweder vorherschend dem Urtheil oder. bem Beariff zu und schließt sich entweder an die Induction ober Für die Induction kommt es darauf an an die Debuction an. einem schon bekannten Gebiet die Erganzungen zuzuführen, welche in der noch ungeordneten Maffe liegen um aus der Erscheinung heraus burch Heranziehung verwandter Erscheinungen das Wefentliche von bem Unmesentlichen unterscheiben zu laffen. Dies bat; die Beobachtung zu leiften, welcher ber Bersuch sich zugesellt, eine Beschleunigung ber Beobachtung, Die Auffuchung verwandter Gebiete ist dabei das Mittel für das fortschreitende Verfahren, Erkenntnig verwandter Gebiete sest aber die Renntnig boberer Begriffe voraus und weist also auf das Eingreifen der Deduction in die Induction bin. Bon Seiten ber Deduction hat die Erfindung die Erganzungen für die Gintheilung durch Bergleichung. verwandter Beariffsgebiete zu betreiben. Ging Eintheilung, welche in dem einen Gebiete geglückt ift, lagt hoffen, daß berfelbe Gintheilungsgrund auch in dem andern Gebiete paffen werde. Busammengehören ber Bebiete wird babei vorausgesett. Aehnliche Bebiete laffen zusammenpaffende Gintheilungen erwarten. ift bas Berfahren ber Analogie, auf beffen Fruchtbarkeit und Unentbehrlichkeit für die Erfindung Schleiermacher bringt. Ihre Unwendung zeigt aber auch, daß wir nicht in regelrechter Deduction auf bie verschiedenen Begriffagebiete gekommen find; benn fonft wurden wir aus jedem besondern Begriff feinen Gintheilungs= grund entnehmen, ihn nicht von einem andern borgen. logie ift unficher. Die Verwandtschaft ber Begriffe barf zwar in allen Gebieten vorausgesett werben; wie weit sie aber reiche, wird erst aus bem Grade ber Verwandtschaft fich ermessen laffen und

biefer ift ohne vorausgegangene Deduction nicht zu bestimmen. Daher bedarf die Analogie der Ergänzungen und kann fie nur burch die Induction erwarten. So werben wir von allen Seiten her barauf verwiesen, daß wir in ber Erfindung aus der Mitte heraus uns zurechtfinden muffen, sie also eine Runft ift, in welcher wir ben vorahnenben Geist nicht entbehren konnen. im Einzelnen nicht gelingt, wird auch im Ganzen nicht burchzuführen sein. Daber kann auch bie Architettonit kein System und versprechen, in welchem alles nach rein wissenschaftlicher Form fich entwickelte. Sie forbert und auf die einzelnen Gebiete des Ertennens in eine Berbindung entsprechender Glieder zu bringen und die schon erfundenen Gedanken so zu ordnen, daß sie bas System der Welt darstellen. Da dieses aber nicht vollendet in so wird nur eine vorläufige Ordnung gewonnen werden können in welcher jeber Theil an ber Unvollständigkeit bes Ganzen la ihm alle feine Berhältniffe zum Ganzen fich entwickeln laffen. entwickelt.

Jeber Theil wird zwar bas Ganze bezeichnen, weil es a Glieb besfelben gebacht werben foll, aber nur in einer une wickelten Geftalt, weil er nur bie Möglichkeit ausbrückt, bag auf Dieser Gesichtspunkt ber Architektonik wird von Schleiermache in einer Eintheilung der Wissenschaften nach ihren Hauptzweigen Sie ergiebt sich aus bem Vorangegangenen in be Areuzung ber Gegensätze zwischen Erfahrung und Vernunft im Denken und zwischen Realem und Zbealem ober Natur und Ber nunft im Sein, wobei berücksichtigt werben muß, daß beibe Be genfate nur bem Uebergewichte nach fich scheiben und in allen Punkten einander bedingen. Hieraus ergiebt fich auf ber einen Seite eine Naturwissenschaft, welche einer empirischen und eine philosophischen Behandlung fähig ist, welche daher in Raturge schichte und Physik sich theilt, auf der andern Seite eine Ber nunftwiffenschaft, welche ebenfalls empirisch und philosophisch be handelt werden foll in der Menschengeschichte und in der Ethi Die Meinung, daß die Naturwiffenschaft einer speculativen Be handlung nicht fähig sei, ist ebenso zu verwerfen, wie die Mirnung, bag bie Geschichte bes Menschen nicht nach wiffenschaftle chen Kunftregeln fich behandeln laffe. Die hochfte Aufgabe ber Wissenschaft wurde sein, daß diese Zweige ber Wissenschaft zu einen Snftem fich verbanden, das Empirische speculativ, das Speculative empirisch begriffen wurde und die Natur in Vernunft, die Bernunft

in Natur aufginge. Dies ift bisher nicht geglückt. Man wirb bei biefer Eintheilung ber Wiffenschaften nicht überseben konnen, bag bie Bernunft in ihr in einem boppelten Gegenfate fich zeigt, gegen bie Erfahrung und gegen bie Natur; Schleiermacher fest mit Schelling die Natur bem Realen gleich, als wenn die Vernunft weniger real ware, als die Natur; ben Grund hiervon wird man barin suchen muffen, daß er ben Charafter ber Bernunft weniger in ber Freiheit als im speculativen Denten fucht. Beil nun aber, lehrt er, die Einheit ber Wiffenschaft nicht gefunden ift, bleibt uns nur die tunftmäßige Behandlung ihrer Gegenfäße in ber Rri= tit, welche bie einzelnen Theile ber Wiffenschaften gegenseitig an einander üben, indem sie bie Ginseitigkeit und Mangelhaftigkeit ihrer Gefichtspuntte sich nachweisen. Die Kritit spaltet sich wieber in die empirische und in die speculative. Für diese beiben Seiten berselben hat Schleiermacher zwei andere Wissenschaften ober Runftlebren in Bereitschaft, welche ben Rreis ber Wiffenschaften schließen, die Mathematik nemlich und die Dialektik. Mathematik kommt hierdurch zu größern Ehren, als die Aeuße= rung erwarten ließ, daß fie nur Formeln ober ibentische Gate bote. Mathematit und Dialektit kritisiren ben wirklichen Bestand unserer Wissenschaft und wenden sich babei eine jede sowohl nach ber phyfischen als nach ber ethischen Seite. Denn es muß als ein Vorurtheil angesehn werben, wenn man bie Mathematik nur ber Physit, nicht eben fo fehr ber Untersuchung bes vernünftigen Lebens zuwenbet; in biefem haben bie Größenunterschiebe nicht weniger Macht als in ber Natur. Der entgegengesetzte Jrrthum wurde fein, wenn man die Dialektik, b. h. die philosophische Rris tit, auf die Untersuchung bes vernünftigen Lebens beschränken Beibe tritifiren die wirkliche Wiffenschaft, indem fie ein Maß ber Genauigkeit an fie anlegen, welches von ihr nie erreicht wird. Die Mathematik wendet fich babei an die empirischen Gle= mente und hat es mit ber Mannigfaltigkeit ber Erscheinungen zu thun, fur beren Meffung fie Regeln giebt. Die Dialettit bagegen wendet sich an die speculativen Elemente, indem sie von der allgemeinen Ibee bes Wiffens ausgeht und in ihr ben Mafftab für bie Ausführung ber wiffenschaftlichen Gebanken findet. Da= ber bilbet fich auch bie Mathematit früher als bie Dialektik aus, weil zuerft in die Berworrenheit ber Erscheinungen Ordnung ge= bracht werben muß, bann erft bie Erfahrung Gegenftanb ber fpeculativen Untersuchung werben kann. Ohne die kuntlerische Behandlung bes Denkens aber durch beibe Wissenschriften bleibt alles dem Zufall überlassen und die Dialektik schlegt baher mit dem Sape, daß in unserm wirklichen Denken nur so diel Wissenschaft ist, als Mathematik und Dialektik darin ist.

Schleiermacher legt in diesen Lehren ber Dialektik einen ent schiedenen Widerspruch gegen die sustematischen Bestrebungen ba neuesten deutschen Philosophie ein. Sie laffen das Princip de Philosophie, die Bee bes Wiffens, bestehn; sie forbern für bat Wiffen eine vollkommene Allgemeingültigkeit, welche in ftreng me thobischem Wege gewonnen werben follte, ein vollständiges System ber Gebanken; sie forbern für baffelbe bie vollkommene Erkennb nif bes Seins, Gottes und ber Welt; aber fie beftreiten auch bi Möglichkeit biefen Forberungen Genüge zu leisten, bas Syfin burchzuführen, Gott und Welt zu erkennen; benn Erfahrung 📫 allgemeine Begriffe ber Bernunft beden fich nicht; wenn man in Forberungen der theoretischen Vernunft genügen wollke, wind man Natur und Geschichte ber Vernunft aus allgemeinen Be nunftbegriffen ableiten muffen; die Construction des Empirischa ist aber bisher nicht gelungen und kann nicht gelingen, weil in Erfahrung in bas Unbestimmte fortläuft. Daber foll bie Diald tit, b. h. die Philosophie in ihren allgemeinen Borschriften, met zur Aritit bes wirklichen Denkens ausgebildet werden und Schlie ermacher bleibt in ihr bei einem Wiberspruche gegen bas Spsten ber absoluten Philosophie stehn. Vielleicht hätte mehr von ihm ge leiftet werden konnen, wenn nicht ber Wiberspruch gegen bas Gr ften der absoluten Philosophie von ihm zu einem Wiverspruche ge gen das systematische Verfahren überhaupt ausgebehnt worder Daß dies geschehn ist, macht ihn zu einem Manne be Wiberstandes gegen die herschende Richtung in der Philosoph Nachdem er für die Philosophie die Forberungen be seiner Reit. theoretischen Vernunft mit ihren Folgerungen zugegeben bat und ihnen mit seinen Gegnern übereinstimmt, bricht er mit ihnen, inde er barthut, daß die Bedingungen unseres Lebens diesen Forberungen nachzukommen nicht geftatten. Gin anderes Verfahren ware mit Es war nicht nothig die Ausführbarkeit ber thes lich gewesen. tischen Forberungen zu bestreiten, weil sie unter ben gegemoorlige Bebingungen nicht gelöst werben konnen; eine fünftige Losung kounte in Aussicht gestellt bleiben; wir haben gesehn, daß bie frik

**Ethit.** 775

bern Systeme ber christlichen Philosophie an ber Erhebung bes Glaubens gum Wiffen nicht verzweifelten; bann wurbe fich nur ergeben haben, daß wir die Bollftandigkeit einer fustematischen Confruction gegenwärtig aufgeben mußten und bag es nicht bie Auf= gabe bes philosophischen Systems ware eine folche zu liefern, bag sielmehr nur die Gefammtheit aller Wiffenschaften, ber Erfahrung und ber Speculation ber Aufgabe alles Wiffen zu vollenden gevachsen fet, ber Philosophie bagegen eine beschränktere Aufgabe que stheilt werben mußte. Hierburch wurde ein anderer Begriff ber Philosophie sich ergeben haben als ber irrige Begriff, welcher bie Bilosophie gur Herrin über alles Wiffen, ja zur absoluten Wifmichaft machen will, und es ware babei möglich geblieben bei llen Zugeständniffen, welche wir der Mangelhaftigkeit und Unicherheit unferes Denkens machen muffen, ber Philosophie ihre ihern Grundfate, Methoben und ben fustematischen Zusammenhang hrer Lehren zu bewahren. Diesen Weg einzuschlagen ist Schleier= nacher verhindert worden durch den vorherschend polemischen Geift einer philosophischen Untersuchungen. Er hat baber vernachläs= gt aus bem Begriffe bes Wiffens bie Grunbfate und Methoben nieres Dentens abguleiten und sich verleiten laffen bas tritifche derfahren an bie Stelle bes philosophischen zu setzen. Die mehobische Aufgabe ber neuesten beutschen Philosophie ist also von hm nicht getöft worben. Gbenfo wenig die materielle Aufgabe; enn um ben Begriff ber gesehmäßigen Freiheit hat er fich wenig emubt. Er ift mehr barum beforgt ben übermächtigen Ginfluß er absoluten Philosophie abzuwehren, als bie Philosophie in thm Grenzen systematisch auszubilben.

Dies hat nicht ohne Einfluß auf seine Ethik bleiben können. der Naturphilosophie hat er nur nebenbei seine Ausmerksamkeit zuswandt. Man kann hierin eine bescheibene Schätzung seiner käste, auch eine richtige Schätzung der Kräfte seiner Zeit und ver gegenwärtigen Aufgabe sehn. Ihm lag es näher der ethischen lusgade Genüge zu thun als der physischen. Aber nach seinen gnen Lehren mußte hieraus auch eine Schwäche seiner Ethik erwachen. Denn wenn er auch, dem System abgeneigt, der Forderung sich tizog, daß die Natur als Grund des sittlichen Lebens in rechter könnung von diesem untersucht werden müßte, vielmehr wie in aberer, so auch in dieser Beziehung ein paralleles Berhältniß vischen Natur und Vernunft vorzog, so erkannte seine Kialektik

boch an, bak Ethik und Physik gegenseitig sich ergänzen sollten, und die Dunkelheiten, welche in der letztern zurücklieben, mußten auch auf die erstere sich übertragen. Sein Unternehmen die Sthit zu bearbeiten ohne die Physik konnte er daher nur rechtfertigen von bem Gebanten aus, bag wir aus ber Mitte heraus in ber Wiffenschaft und zurechtfinden mußten. In der Folge hiervon schließt er an die Erfahrung und die Reflection über die Geschicht mehr als an die Forberungen der Bernunft sich an. Er hat de her mit Vorliebe die Anwendung der ethischen Vorschriften auf besondere technische Lehren in der Aesthetit, Bädagogit, Politit, Re ligionsphilosophie betrieben, hierbei von der richtigen Anficht ausge bend, daß die Ethit die Principien für die Beurtheilung ber Geschicht abgeben sollte. So ist ein großer Reichthum ethischer Gesichts puntte ihm erwachsen, welche fehr beachtenswerth finb. kleinsten Theil bavon werden wir berühren konnen, indem wir mi barauf beschränken muffen ein allgemeines Bild feiner Absiden zu geben.

Der relative Gegensatz zwischen Vernunft und Ratur forent eine ursprüngliche Einheit, aber auch ein Auseinandertreten beiba Glieber, welches zu einer weitern Einigung führen foll. diese von der Vernunft ausgeht, ift sie Gegenstand der Ethit. Die beiben entgegengesetzten Endpunkte aber für diesen Brocefi, be Bunkt, wo die Einheit beginnt, und der Punkt, wo sie vollend ift, find nur Grenzen für die Ethit. Hierdurch werben die fim gen ausgeschlossen nach ber Entstehung des ethischen Subjects un nach dem höchsten Gute. Jene wird der Physik zufallen, welch aber boch auch den Gegensatz und die Verbindung zwischen Ram und Bernunft schon vorfindet und baher nicht zur Grundlage M ethischen Untersuchungen vorbringt. Die Bilbung bes Mitrotok mus ist keiner wissenschaftlichen Erdrterung unterworfen und i Physik kann nicht zum Ausgangspunkt für die Ethik gemacht wo Die Frage nach bem höchsten Gut aber würde der Dialett zufallen, weil fie die Ginheit zwischen bem Wiffenben und be Gewuften in Auge hat; wie wir aber gefehn haben, muß fie aud fich bescheiben diese Einheit als ein transcendentales Riel zu seten und kann baber ber Ethik nicht zur Grundlage bienen. Die vor läufige Ginigung von Natur und Vernunft findet fich im Denschen als Verbindung von Seele und Leib; durch ben Leib hängt ber einzelne Mensch mit bem Weltorganismus und seiner Gattung

hern Spfteme ber driftlichen Philosophie an ber Erhebung bes Glaubens jum Biffen nicht verzweifelten; bann wurde fich nur ergeben haben, daß wir die Vollständigkeit einer fustematischen Construction gegenwärtig aufgeben mußten und daß es nicht bie Aufgabe bes philosophischen Suftems ware eine folche zu liefern, bag vielmehr nur bie Gesammtheit aller Wiffenschaften, der Erfahrung und ber Speeulation ber Aufgabe alles Wiffen zu vollenden gewachsen sei, der Philosophie dagegen eine beschränktere Aufgabe zugetheilt werben mußte. Hierburch wurde ein anderer Begriff ber Philosophie sich ergeben haben als ber irrige Begriff, welcher bie Philosophie zur Herrin über alles Wissen, ja zur absoluten Wissenschaft machen will, und es ware babei möglich geblieben bei allen Angeständniffen, welche wir ber Mangelhaftigkeit und Unsicherhoit unferes Denkens machen muffen, der Philosophie ihre sichern Grundsätze, Methoden und ben sustematischen Zusammenhang ihrer Lehren zu bewahren. Diefen Weg einzuschlagen ift Schleiermacher verhindert worden durch den vorherschend polemischen Beift seiner philosophischen Untersuchungen. Er hat baber vernachläf= figt aus bem Begriffe bes Wiffens bie Grundfate und Methoben unsered Denkend: abguleiten und sich verleiten laffen bas kritische Berfahren an bie Stelle bes philosophischen zu feben. Die methodifche Aufgabe ber neuesten beutschen Philosophie ist also von ihm nicht gelöft worden. Ebenso wenig die materielle Aufgabe; benn um ben Begriff ber gesehmäßigen Freiheit hat er fich wenig bemüht. Er ist mehr barum beforgt ben übermächtigen Ginfluß ber absoluten Philosophie abzuwehren, als die Philosophie in thren Grenzen systematisch auszubilben.

Dies hat nicht ohne Einfluß auf seine Ethit bleiben können. Der Naturphilosophie hat er nur nebenbei seine Ausmerksamkeit zusgewandt. Man kann hievin eine bescheibene Schätzung seiner Kräfte, auch eine richtige Schätzung ber Kräfte seiner Zeit und ihrer gegenwärtigen Aufgabe sehn. Ihm lag es näher der ethischen Aufgabe Genüge zu thun als der physischen. Aber nach seinen eignen Lehren mußte hieraus auch eine Schwäche seiner Ethik erwachsen. Denn wenn er auch, dem System abgeneigt, der Forderung sich entzog, daß die Natur als Grund des sittlichen Ledens in rechter Ordnung vor diesem untersucht werden müßte, vielmehr wie in anderer, so auch in dieser Beziehung ein paralleles Berhältniß wischen Natur und Bernunft vorzog, so erkannte seine Kialektik

baß wir nicht alle Giter vereint in unserm Handeln ergreifen können. Dieser Gesichtspunkt gewährt große Bortheile gegen die ausschließliche Berücksichtigung des graduellen Fortschreitens in der Lehrweise, welche Schelling eingeleitet, Hegel durchgesuhrt hatte.

Die Güterlehre macht den Zweck zum Maßstab für alles Sittliche: nur soweit ist ihr Sittliches, als Zwed verwirklicht Dieser Gesichtspunkt ift aber von Schleiermacher nicht burchgängig festgehalten worden. Der Gedanke an bas Transcen bentale im Begriff bes bochften Guts gestättete ihm nach seiner eigenen Auffassungsweise bas ganze Gebiet bes sittlichen Lebens als ein Fortschreiten zum bochften Sut, wenn auch nach verschie benen Seiten zu gespalten, boch bollftanbig zu begreifen, er wich aber von ihm auch babin gewendet, daß er und aufforbert neben bem Begriff bes Zwecks noch andere gleich machtige leitende Be griffe in der Sittenlehre geltend zu machen. Daher ftellt er new bie Guterlehre als einer Beise bas Gange bes Sittlichen wiff schaftlich zu benten noch zwei andere Weisen beffelben Gebalts. Tugenblehre und die Pflichtenlehre, und läßt bie Ethit in die brei Theile zerfallen. Die Nothigung zu biefer Dreitheikung, welche zu seiner viertheiligen Eintheilung nicht ftimmt, hat er nicht der Rur burch einige Vergleichungen mit verwandten Gebie ten wird sie unterstüht. Aus ihnen fließen anch die Begriffe ber Tugend und ber Bflicht. Die Tugend ist die akknemeine Kraft be einzelnen Menschen die besondern sittlichen Handlungen zu woll Die Pflicht bezeichnet die besondere Handlung welche von einzelnen Menschen vollbracht werben foll um bem allgemeinen Ge setze zu genügen. Es springt in die Augen, wie sehr hierburch die Einheit des Systems gestört wird. Schleiermacher's Strat gegen bas Syftem wird baburch nur genährt. Wenn man bis fittliche Gut nach seiner Beise in ber Entwicklung bes menschle chen Lebens fich bentt, fo burfte es nicht schwer halten Tugen und Pflicht ihm einzuordnen. Daher wird man biefe Anordnung feiner Sthit nur baraus ableiten tonnen, bag er in feinem triff ichen Verfahren zur befondern Beachtung der Tugend- und Pflich: tenlehre sich hingebrangt sah, weil sie in ber bisherigen Sitten: lehre vorherschend geltend gemacht worden waren, daß et in ihm aber nicht so weit ging ben sustematischen Zusammenhang als Mas stab an alle besondere Lehrformen anzulegen. Dabei kann a fich boch nicht verhehlen, daß der Begriff bes sittlichen Suis bit

Bewegung unserer wissenschaftlichen Sebanken über bas sittliche Leben beherscht und der Säterlehre treten daher die Tugendlehre und die Pflichtenkehre nur wie kritische Wächter zur Seite. Biel reichhaltiger ist auch jene von ihm bedacht worden als diese, welche nicht viel Bemerkenswerthes bieten. Es wird uns genügen den wesentlichen Gehalt seiner Ethik an seiner Gäterlehre zu entwickeln.

ffür feine Buterlehre finden fich bie geschichtlichen Antnupfungspunkte in Fichte's Sittenlehre. So wie biefe Natur und Bernunft in einem Gegensatz erblickte, in welchem die Vernunft burch ihr Handeln die Natur überwinden soll, die Zwecke in der Ratur begreifend und fich aneignend, die Natur mit der Vernunft einigend, for finden wir auch Schleiermacher mit dieser Aufgabe in feiner Guterlehre beschäftigt und nicht leicht ift zu vertennen, daß fie bei ihm einen weiter vorgeschobenen Punkt ihrer Lösung erreicht hat. Nicht mehr fo befangen, wie Richte, ift hierbei Schleiermacher von ber Ansicht, daß die Natur einen nothwendigen Wider= ftand für bas Handeln ber Bernunft bieten muffe; obwohl auch er noch immer nothwenbige Schranken ber hanbelnben Vernunft in der Natur annehmen zu muffen glaubt, so erblickt er boch ben Naturtrieb nicht in Widerspruch mit bem Willen, vielmehr fieht er in biesem ein Ineinander des Triebes und der Vernunft. auf hatte die weitere Entwicklung der Philosophie seit Schelling geführt. Auch andere Gegenfate, welche bei Fichte allzu ichroff bervortraten, waren burch sie gemilbert worben. Das Zurücktreten ber Pflichtenlehre gegen bie Guterlehre hatte ben Rampf ber Pflicht gegen die Reigung gemäßigt, das abschreckende Bilb, welches man von der Autorität sich gemacht hatte, war verschwunden, in ber Legalität bes Hanbelns hatte man schon eine Gewöhnung kennen gelernt, welche ber Sittlichkeit sich zuneigte. Mit mehr Erfolg als Kichte konnte Schleiermacher barauf hinarbeiten bas Sanze bes fittlichen Lebens als einen allmälig fortschreitenden, gradweisc aufsteigenden Proces zu begreifen, indem er in der Ethit bas Sanbeln ber Vernunft mit ber Natur auf die Natur barzuftellen un= ternahm.

Bon einer ursprünglichen Einigung ber Bermunft und ber Natur geht das sittliche Handeln aus um die Einigung beider nach allen Seiten weiter zu treiben. Zwei Setten in dieser Thätigkeit werden zunächst von Schleiermacher unterschieden. Aeußerzlich stellt sich die ursprüngliche Einigung in der organischen Ge-

stalt bes Leibes, innerlich im Bewußtsein bar; biefe Anfänge find nach beiben Seiten weiterzuführen. Rach ber einen Seite zu gestaltet bie Bernunft organisch, nach ber anbern Seite zu entwickelt fie bas Bewuftsein. Das erstere giebt eine Bereinigung ber Ratur mit ber Bernunft, indem bie erftere von der lettern ergriffen, durchdrungen und zu einem Wertzeuge gemacht wird. Schleiermacher nennt die Thätigkeit ber Bernunft, welche dies vollführt, bie organisirende ober bilbende Thätigkeit. Das andere giebt eine Bereinigung ber Bernunft mit ber Natur. Das Bewußtsein stellt bie Natur in ber Vernunft dar, es bezeichnet uns die Natur und kann als ein Symbol ber Natur betrachtet werden; aber biefe Darstellung ist anfangs unvolltommen und muß burch die Umbilbung ber Bernunft vervolltommnet werben. Diese Seite der sitte lichen Thätigkeit nennt Schleiermacher die symbolistrende oder be zeichnende. Der Sinn dieser Benennung wird nicht sogleich im leuchten; man wird ihn verftehen, wenn man bemerkt, daß nu biefer Seite zu Schleiermacher fortfährt, was Kichte begonnt hatte, indem er auch das theoretische Leben unter den fittlichen Ge sichtspunkt zog, und daß bie Fortführung bieser Ansicht bahin sich wendet nicht allein die Bilbung bes wiffenschaftlichen Bewuftfeins, sondern jeder Art bes Bewuftscins einer sittlichen Schätzung 311 hierauf weift bie Rreugung ber Gegenfate bin, unterwerfen. welche Schleiermacher nun eintreten lakt. Die sittliche Thatiakit bewegt sich auch in bem Gegensatze zwischen bem Eigenthumlichen und bem Allgemeinen. Ursprünglich von einem perfonlichen Anknüpfungspunkte ausgehend in der Organisation bes Handelnden, barf bie Bernunft biefe von ber Natur gesetzte Bereinigung nicht vernachläffigen, sonbern muß an biesen eigenthumlich gegebenen Standpuntt fich anschließend eigenthumlich anbilben und bezeich Dabei geht aber auch bie Vernunft auf bas überall Gleicht aus, auf bas hochfte Gut einer Bereinigung aller Natur mit de ler Vernunft, und das sittliche Handeln wird baber nicht wenige auf Gemeinschaft ber Guter fich richten muffen. arbeitet ber Selbstsucht entgegen, bas erstere aber verweift und barauf, daß bie sittlichen Guter für das Allgemeine nur gewon nen werben, indem die einzelnen Personen sie sich aneignen. ergeben sich vier Arten ber sittlichen Güter, indem die Ratur di nerseits gestaltet wird zum Organ für die Vernunft theils in Be zug auf die Eigenthümlichkeit der sittlichen Person, theils in Be

zug auf die Gemeinschaft ber vernünftigen Wesen, anderseits bezeichnet wird im Bewuftfein theils in Bezug auf bie besondere Berson, theils in Bezug auf die allgemeine Bernunft. ber Bereinigung biefer vier Arten ftellt fich bas bochfte Gut uns bar und damit es in ihnen sich barftelle, sind sie als relative Guter au faffen, beren Gegenfat nur auf bem Uebergewichte ber ei= nen ober ber anbern Richtung bes Lebens beruht. Diefe Rich= tungen schließen fich nicht aus; bilbenbe Thätigkeit und Bewußt= sein, Aneignung und gemeinnutige Arbeit, wiffenschaftliches Bewußtsein und Gefühl vertragen sich mit einander, aber sie beschränken einander auch und wenn die eine als Zweck betrieben wird, muß die andere als Mittel eintreten. Daber geben die neben einander herlaufenden Thatigkeiten ber Bernunft nicht zu, daß die Guter bes sittlichen Lebens in einer ungestörten Entwicklung fich fortbilden,

Diefe Rreuzung ber Gegenfate bilbet bie Grundlage ber schleier= macherschen Ethit. Aus einem Bestreben bat sie sich herausgebilbet die Gebanken ber neuesten beutschen Philosophie in Gin-Mang zu setzen mit bem, was die neuere Philosophie über das Berhaltniß bes sittlichen Lebens zur Natur herausgestellt hatte. Die natürlichen Anknüpfungspunkte best sittlichen Lebens, der Leib und die Triebe ber Natur, werben in Schut geftellt; eine Moral, welche gegen die Natur liefe, nicht auch den personlichen Bestrebungen ber Selbsterhaltung ihr Recht ließe, wurde fich aller Mittel für ihre Zwecke berauben; baber wird von Schleiermacher weber ber kategorische Imperativ Kant's noch bie Neigung ber absoluten Philosophie alles Perfonliche in bas Allgemeine aufzulosen gebilligt. Aber ebenso wenig giebt er fich ber ursprünglichen Natur und bem Triebe ber Selbsterhaltung ober ber Geselligkeit hin; auf Fortbildung geht bie Bernunft aus, nicht allein für bie Berson, auch für bas Bange; Gefelligkeit genügt nicht, auf Ginigung, Bemeinschaft und Durchbringung bes Besonbern im Allgemeinen ift bas Streben ber Vernunft gerichtet. So findet auch die Korderung ber neuesten beutschen Philosophie, bag wir von uns absehn follen um bem allgemeinen Gefetz unfern Willen zu unterwerfen, ihre gerechte Burbigung. Aber bie Ausgleichung ber naturalistischen und ber ibealistischen Richtung hat ihre Schranken. In verschiebene Beftrebungen gertheilt fich unfer fittliches Leben ; bie Berftuckelung bes sittlichen Lebens, welche bie neuere Philosophie begunftigt hatte, ist nicht völlig überwunden. Die verschiedenen Rich=

tungen in der sittlichen Thätigkeit beschränken und stören einander und das höchste Gut wird daher nicht erreicht.

Auf die Schranken der Thätigkeiten, in welche unser sittliches Leben sich spaltet, bat nun Schleiermacher sein Augenmerk gerich-Die bildende Thatigkeit findet sie in der Ginheit des Erdtorpers, die bezeichnende Thätigkeit in der innersten menschlichen Ratur. Wenn wir die Ratur zum Organ und anbilden, so hat Es lieat zwilchen bem mensch bies feine natürlichen Grenzen. lichen Leibe, welcher von ber Natur uns angebildet ift und baber nicht erst angebildet zu werden braucht, und zwischen der organis sirenden Kraft unseres Planeten, welche als Grund unserer orgonistrenden Thätigkeit nicht Gegenstand berselben werden kann. Die bezeichnende Thätigkeit hat nicht minder ihre Grenzen. zwischen bem von ber Natur gegebenen Stoff, ber Gesammthat ber und zukommenben Erscheinungen, welche verstanden find, so wie fie erscheinen, und zwischen ber Selbsterkenntnik, welche imme gesucht wird, aber nie gefunden ift. Was nun außer dich Schranken auf der einen Seite des bildenden, auf der anden Seite des bezeichnenden Lebens liegt, von dem deutet Schleiermacht an, daß jenes Gegenstand ber bezeichnenben, bieses ber bilbenben Thatigkeit werden kann; bamit wird also gesetzt, daß nichts völlig bem sittlichen Process entrogen ift. Aber bas außerhalb jener Schranken Liegende kann boch nur Gegenstand einer einseitigen Richtung im sittlichen Leben werben. Damit ist die Unerreichbar teit bes hochsten Gutes ausgesprochen. Sie wird von biefer Seitt her, um und anderer Worte zu bebienen, barin gegründet gefunden, daß die beschauliche und die nach außen gehende Thätigkeit ein ander nicht überall beden, fondern in ihren außersten Puntten mit in Berührung mit einander treten. Auf eine völlige Deckung bei ber mochte Schleiermacher bringen, biefe Aufgabe bes fittlichen Lebens leuchtet ihm ein, aber bie Hoffnung eine folche zu gewiß nen kann er nicht faffen. Die Rücksicht, welche er hierbei auf bai menschliche und irdische Leben nimmt ist deutlich in seinen, Lehra ausgesprochen; gegen die speculative Forderung kann er die Bo rücksichtigung der Erfahrung nicht aufgeben. Dies unterscheidt ihn von Schelling und Begel. Wie er ben Anfang bes vernunf tigen Lebens als einen gegebenen hinnimmt, so findet er auch keinen Zweck beffelben, welchem alles andere als Mittel bienen mußte. Die erscheint ihm als eine nothwendige Folgerung seines Wiberstands

gegen die absolute Philosophie. Denn er meint, wenn ein Höchstes erreicht murbe, so mußte die bilbende in der bezeichnenden Thatigkeit b. b. im abfaluten Wiffen enben, weil jene auf ben Anfang, biefe auf bas Ende der Bereinigung zwischen Natur und Vernunft hinweise. Wenn biefes erreicht ware, so murben wir die gange Ratur nur als Sombol ber Bernunft zu faffen haben, weil nichts mehr zu organifiren mare. Daffelbe Ergebnig findet er auch vom Begensate zwischen bem Allgemeinen und bem Gigenthumlichen ausgebend. Die Einigung der Natur mit der Bernunft vollzieht fich immer von ber besondern Person aus; sie muß von ber Natur im vernünftigen Sandeln Besitz ergreifen; aber auf einen bestimmten Kreis bleibt biefe Aneignung beschränkt und sittlichen Werth hat fie nur, wenn ihre Guter fur bas Gemeinwefen ber Bernunft gewonnen werben; baber tann nur in ber Gemeinschaft ber Guter ber sittlichen Forberung Benüge geschehn. Gine solche jedoch stellt fich nicht vollständig ber; ber Leib jedes Gingelnen bleibt ein unübertragbares Gigenthum; bas Gelbftbewußtsein jedes Gingelnen läßt sich nicht vollständig mittheilen. Daber fällt das sittliche Leben immer nur in die Mitte zwischen bem Beftreben die sittlichen Guter in ihrer perfonlichen Absonderung zu behaupten und die Gemeinschaft ber Guter herzustellen, bie entgegengesetzten Geiten biefes Fortgangs tommen aber zu teiner pollftanbigen Ginigung. Ohne Zweifel ift es fo, wie Schleiermacher lehrt, wenn wir auf die Erfahrung uns beschränken; wir schweben zwischen Gigennut und Gemeingeift, auch die philosophischen Theorien haben zwischen Eigennut und Selbstaufopferung geschwebt; bag es aber hierbei fteben bleiben muffe, geht nur aus bem theoretifchen Zweifel an ber Möglichkeit bes hochsten Sutes hervor.

Der allgemeine Charakter der schleiermacherschen Ethik hat sich nun deutlich gezeigt. Aus dem Bedürsniß hat sie sich ergeben ein Bleichgewicht zwischen den entgegengesetzen Schwankungen der disherigen Theorien zu gewinnen. Eine kritische Betrachtung der Erfahrung leitzt hierbei; der einen und der andern Richtung soll ihr bedingtes Recht zugestanden werden; Schleiermacher glaubt allen Richtungen genug thun zu können, wenn er ihnen einen besichränkten Kreis ihrer Wirksamkeit zugesteht, ohne doch auszuschließen, daß sie einander gegenseitig berühren und bestimmen. Sotheilt er zwischen der beschaulichen Richtung des Lebens und zwischen der praktisch bilbenden Richtung, so auch zwischen der eigens

nützigen und ber gemeinsinnigen. Daß es auf eine Durchbringung biefer Richtungen abgefehn fei, bleibt unvergeffen, boch fieht er tein Mittel fie zu erreichen und teine berschende Rraft, welche über die entgegengesetten Bestrebungen bas Richteramt übernchmen tonnte. Rur die reine Bernunft wurde es führen tomm, aber in ihrer Reinheit findet fie fich nirgends. Schleiermacher hofft boch vermittelft seiner tritischen Bernunft eine Art Gleichgewicht Dies zeigt, daß er alle Hoffnung auf eine boben zu gewinnen. entscheibende Macht nicht aufgegeben hat; aber fie bleibt wie ein mustisches Element im Hintergrunde ftehn; die tritische Bernunft, welche selbst schwantt und zweifelt, ift nur ihre Bertreterin; ber vorausgesetzen Einheit ber Natur und der Vernunft, der beschränk ten menschlichen Vernunft, will die Wahrheit fich nicht zeigen. Die Boraussetzung aber einer folchen entscheibenden Macht bringt bo auch in diese Ethit, obgleich sie vorherschend die neben einand herlaufenben, gegenfeitig fich bedingenden Werke bes Lebens m Augen hat, die Zuversicht auf ein auffteigendes Verfahren, in we dem die Bernunft von Stufe zu Stufe bem bochften Gute nadftreben foll.

Auf diese schließliche Wendung weist uns die Bertheilung bes Stoffs seiner Ethit hin. Ohne Zweifel hat das Gleichgewich, welches zwischen eigennützigem und gemeinsinnigem Leben fich ber ausstellen foll, am meiften Anftogiges, indem es dem erstern gleich Berechtigung mit bem lettern einräumt. Dem wird aber baburch entgegengearbeitet, daß schließlich die sittliche Gemeinschaft als Rep tes und Höchstes sich herausstellt. Denn Schleiermacher ordnet ben Stoff feiner Ethit fo, daß er zuerft bie allgemeinen Gegenfate des sittlichen Lebens abhandelt, bann übergeht zur ausführlichen Entfaltung biefer Gegenfage in ihrer Beziehung gur Man nigfaltigkeit ber Ratur und zuletzt mit ber Bereinigung biefer Gegenfate ichließt in ber Betrachtung beffen, mas er bie boll kommenen ethischen Formen nennt. Darunter versteht er die For men ber Gemeinschaft für bas sittliche Leben in Familie, Boll und Menschheit; fie heißen vollkommene Formen, weil nur in der Gemeinschaft Mehrerer bas Ganze bes Sittlichen nach allen Rich tungen zu fich verwirklicht. In ber auffteigenden Reihe, in welcher biefe Formen und vorgeführt werben, indem fie von der Meinem zur allgemeinern Gemeinschaft fortschreiten, giebt fich zu erkennen, daß Schleiermacher in der Ausbreitung bes Gemeinsinns auch die

pöhere Stuse der Sittlickleit erblickt. Hierdei zeigt sich aber auch daß die Kreise der Semeinschaft, je höher sie hingusstreben, pp so mehr dem Beschaulichen sich zuwenden und es wird sich zuicht verkennen lassen, daß hierin der Gedanke wirksam ist, daß durch die beschauliche Thätigkeit die Schranken der Natur, welche der Berswirklichung des höchsten Gutes sich entgegensehen, mehr, und mehr überwunden werden dürsten. Doch gelangt Schleiermacher zu dies siem Ergebnisse nicht, weil er sich darauf beschränkt das sittliche Leben nur so weit zu versolgen, als die Ersahrung der Bernungt ihre Hülfe nicht versagt.

Zuerft tommen die Etemente best fittlichen Lebens in Betracht, welche im Leben bes Einzelnen aus seinen allgemeinen Begenfähen sich entwickeln sollen. Aus der anhildenden Thätigkeit nach ber Seite bes Eigenthümlichen hilbet fich bas Eigenthum, nach der Seite des Gemeinschaftlichen der Verkehr über die, angebilbeten Buter. Daß der lettere sittlich sei, ergiebt sich aus der Gleichartigkeit ber uns angebornen menschlichen Organisation und der und umgebenden Natur, in welcher wir den Stoff für unfere anbildende Thatigkeit finden. In einer Gemeinschaft der außern Buter find wir geboren, aus einem gemeinsamen Lebensgrunde gieben wir unfere organisirende Kraft; die Buter, welche mir burch fie gewinnen, muffen, wir als gemeinfame Guter betrachten. Aber auch nur in einem wechselnden Berkehr konnen wir glie undigne eignen, in unfere Gewalt, in ben Dienft ber Bernunft bringen Denn mit der Gleichartigkeit der und angehornen und jund umgebenden Ratur ist auch eine Berschiedenheit unserer Organisation und unferer Stellung zur Ratur gegeben und baber tonnen bie Guter, welche wir in ber Natur erwerben, nur in perschiedener Weife von den einzelnen Personen angehidet und gebraucht werden. Dese wegen ift es in bemfelben Mage Aufgabe bes fittlichen Lebens Eigenthum au erwerben, wie bas Eigenthum burch bon Berkehr zum Gemeingut zu machen, bas Eigenthum foll im Werhsel bes Gebrauchs ber Gemeinschaft ber Menschen bienen. Fürs dies bezeichnende Thatigkeit ergiebt sich aus dem Gegensatz bes Alfgemeinen und bes Eigenthumlichen eine boppelte. Urt bes Bewußtseins, bas allgemeingultige Bewußtsein, welches in der Wiffenschaft ein Bemeinaut aller werben foll, und bas eigenthümliche Bewußtsein, bas verföntliche Gefühl, welches auf andere unübertragbar ift, weil ein jeber in seinem Selbstbewußtsein sein Berbaltniß zur Ratur in Chriftliche Philosophie. II.

einer anbern Weise barftellen muß, als jeder anbere. Beibe Arten des Bewuftfeins sollen im Sinn des fittlichen Lebens ausgebilbet werben, indem jeder Gingelne ben Gehalt feines Bewuftfeins Ach aneignet in seiner Ueberzeugung, aber auch in ber Mittheilung seines Bewuftseins barauf ausgeht es zum Gesammtbewuftfein bes menschlichen Geschlechts zu erweitern. Bon biefer Seite schlieft sich bie Sprache an bas Denken an und giebt dasselbe Moment von ber Seite ber bezeichnenden Thatigkeit ab, welches ber Berkehr von der Geite der anbildenden Thatigkeit vertritt. In allen Gebieten bes sittlichen Lebens also bebingen fich gegenseitig Aneignung und Uebettragung und jebet foll far fich feine Guter ; gewinnen und behaupten, sie aber auch ben andern gemein machen, soweit sie übertragbat sind. Rur die anbilbende Thatigleit gicht bles nach ber Seite ber Ancignung zu bas Recht ber Ginzelnn über die erworbenen Güter zu bestimmen und auch noch in w Uebertragung Aber bie Bebingungen zu entscheiben, unter welch fie geschehen soll; von der entgegengesetzten Geite aber bebaupt fich auch neben bem Rechte ber Einzelnen die Gemeinschaft ber Gi ter, indem tein Eigenthum fo abgeschlöffen sein soll, daß es nich gemeinschaftlich gemacht werden könnte; bierauf beruht vas, wis Schleiermacher bie freie Geselligkeit nennt politie Charatter besteht barin, bag man fein Gigenthum anbetn auffcllieft und bas Gigethum anderer fich aufschließen läßt. Rur die bezeichneube Tham keit ergiebt Ach aus bemselben Gesethe, daß seber in ber Uebettingung feine Ueberzeugung aussprechen, in der Mittheilung ber Ge banken, in Lehren und Lernen als feinen Glauben behaupten foll, daß aber auch ein feber fich in feiner Perfotilichkeit zu offen baren und von den andern die Offenbarung ihrer Berfonlichkil p suchen hat, Weil die Natur in jedem Gickelnen nicht vollständig fich barftelt und baber feber bie Erganzung feiner eigenen Unge langlichkeit von ben anbern etwarten muß. Die Sprache foll um Weittel für ben Ausbruck bes allgemeinen Gebantens, fofern a in der Neberzeugung des Einzelnen wurzelt, gemacht werden; dur an foll fich die Geberde und die gange perfonliche Erscheinung be Ginzelnen anschließen um auch bas eigenthumliche Beworktiem an zubeuten und anbern zur Whnung zu bringen.

Aber nicht unter allen läßt sich ber gleiche Grab ber Gemeinschaft ber Güter gewinnen. Eine engere und eine weitere Gemeinschaftlichkeit bes Rechts und ber freien Geselligkeit, bes Lehrus

und bes Lernens wie der persönlichen Offenbarung macht sich in verschiedenen Kreisen bemerklich und es kommt baber barauf an ein Maß zu suchen, nach welchem ber Grad berfelben bestimmt werben Dieses Mag hangt theils von der Natur ab, welche eine ursprüngliche Gemeinschaft unter ben Subjecten bes sittlichen Lebens gesetzt hat, theils von ber verschiebenen Entwicklungsstufe, benn mit bem Grabe ber sittlichen Entwicklung nimmt auch ber Grad der Mittheilbarkeit und der Mittheilung zu. Die hier por= liegende Aufgabe, zu entscheiden, inwieweit die Naturbedingungen und ber Grad ber sittlichen Bildung in verschiedenen Kreisen die Gemeinschaft ber Guter verstatte, gehört zu ben schwierigften Aufgaben ber Ethit; benn es greifen babei empirische Renntnisse ber Physit und der Geschichte ein. Schleiermacher behilft sich zu ihrer Lösung mit Sätzen, welche manchen Bedenkeu unterliegen und nur eine schwankende Entscheidung geben. Er meint, daß die Gemeinschaft in der hildenden und bezeichnenden Thätigkeit dasselbe Maß hat, daß aber ber höhere Grad ber Entwicklung vorherschenb ber Seite ber Eigenthumlichkeit zufällt, also Recht und Gemeinschaft ber Lehre einen engern Kreis ber Gemeinschaft haben, als freie Geselligkeit und Offenbarung. Das Bebenklichste ist, daß Schleier= macher, ber Conftruction ber Geschichte abgeneigt, für bie Bestimmung über die Kreise ber Gemeinschaft bas größte Gewicht auf bie Naturbebingungen fallen lagt. Er nennt biefe Rreife Berfonen, in bem Sinn, in welchem man von moralischen Bersonen rebet; wie die Ratur in den einzelnen Personen eine Einigung der Natur und ber Bernunft ursprunglich gegeben hat, so hat fie in moralischen Personen eine ähnliche Einigung vorgebildet. zeigt sich in ber kleinsten bieser Personen, in ber Familie: sie berubt auf bem naturgefet, welches die Fortpflanzung des perfonli= chen Daseins sichert. Auch bie größern Bersonen, die Bolfer, werben auf ein folches Naturgesetz zurudgebracht. Sie follen auf Gleichartigkeit der Abstammung beruhn und werden mit der Raceverschiedenheit der Menschen zusammengestellt. Auf eine noch grofere Gemeinschaft, welche von der Natur angelegt ift, die Denscheneinheit, geht Schleiermacher weniger ein; er tann sie nicht übersehn, aber eine sittliche Verbindung in der Gemeinschaft ber Guter will er auf fie nicht zurudbringen. Man muß hierin wohl eine Schen feben auf die Ginheit aller Bernunft feinen Blick zu richten und Bestrebungen anzuerkennen, welche bies Ziel im Auge haben. Selbst die religiöse Gemeinschaft und die freie Geselligkeit, welche er ihr zur Seite sett, weil beibe über die Boltschümslichteit hinausgehen, läßt er doch von der Boltschümlichteit abhängig bleiben. Dasselbe ist mit der Wissenschaft der Fall; die Gemeinschaft des Lehrens und des Lernens wird durch das Sprackgebiet des Boltes in natürlichen Grenzen gehalien. Man wird hierin den Grund seiner Scheu sinden können; er fürchtet das allgemeingültige System der absoluten Philosophie.

In der Untersuchung über die besondern Güter wird zunft die anbilbende Thätigkeit in das Auge gefaßt, in einer Beise, welche sehr an Fichte's Sittenlehre erinnert. In der Anbildung ber Natur geht die Vernunft barauf aus die ganze menschliche und burch sie die ganze äußere Natur in den Dienst der Vernunft 3 bringen. Wo dies seine Grenzen findet, da tritt die bezeichneut Thatigkeit ein, welche das Aeußere wenigstens als ein Zeichen 🛎 bie Vernunft zu gebrauchen weiß, so daß nichts übrig bleibt ber Welt, welches für die Vernunft tein Intereffe hatte; fie mil in die ganze Welt sich einwohnen. Dabei ist durch die Gemein schaft ber vernünftigen Wesen in ihren verschiebenen Kreisen befür gesorgt, daß die Werke der anbildenden Thätigkeit nicht all selbstsüchtige Werke erscheinen; benn für die Ginzelnen allein mer ben fle nicht betrieben, fie follen ein Gemeinaut ber Bernunft bilben. Auch nicht bloß bem augenblicklichen Gebrauch follen fie bie nen, so daß sie schlechthin als zeitliche Guter betrachtet werben konnten, sondern die organisirende Thatigkeit ist in einer stetig fortschreitenden Entwicklung, welche auf alle Zeiten sich er ftreckt und allen kommenden Geschlechtern ihre Güter zuführen foll. In ihr ergeben sich aber verschiedene, boch in einander ein areifende Kreise der Geschäfte, von welchen einige mehr allgemit ner, andere mehr besonderer Art find. Jeder soll feinen Leib fich anbilden, seine Talente, seine Sinnesfertigkeiten üben in ber Gyw Jeber soll auch die äußere Natur zu Wertzeugen für sein Arbeit an sich heranziehn, womit Mechanit, Landbau, Sammlung ber außern Guter beschäftigt find. Die Erwerbung ber außern Guta ist ein sittliches Werk; sie soll nur in Gleichgewicht gesetzt werden mit der Steigerung der Kraft, welche den Reichthum des Erwerbes beherscht. Bon den äußern Gütern werden wir nur alsbann abhängig, wenn unsere Kraft ihnen nicht gewachsen ist; die innere Kraft barf aber von ben außern Gutern sich nicht lossagen, weil fie nur in

ibnen und burch fie ihre Wirksamkeit haben tann. Weil nun aber bie Einzelnen verschieden sind an Kraft, Talent und Berhältniß jum Aeufern, erwächst ihnen auch eine verschiedene Aufgabe in der Anbilbung ber Natur und es geht hieraus die Theilung ber Arbeis ten hervor, beren Bedeutung für bas sittliche Leben nicht perkannt Ihr schließt sich ber Tausch ihrer Erzeuguisse an, werben fann. weil fie im Berkehr als gemeinschaftliche Guter behandelt werden follen. Bu ihm gehört Uebereinkunft ber Tauschenden, welche nach sittlicher Ueberzeugung über ben Werth der Erzeugnisse geschlossen werben foll. Durch Vertrauen und Geld erlangt ber Tanschwerkehr eine in das Unbestimmte fortschreitende Erweiterung unter allen Menschen, so bag bier keine Grenze burch bie Berichiebenheit der Bersonen gesetzt ist. Grenzen aber bes Tauschverkehrs ergeben sich aus der Eigenthumlichkeit der Einzelnen, welche der Theilung der Arbeiten zu Grunde liegt und daher durch den Berkehr nicht aufgehoben werden barf. Die Güter ber anbilbenden Thatigkeit sollen nicht alle in gleicher Weise bem Tauschverkehr zufallen, weil sie nicht alle in gleicher Weise ber allgemeinen Bernunft angeeignet werben, sondern mehr oder weniger eng an die bildende Berson sich anschließen. In dieser Aneianung giebt es ein Aeußerstes, am wenigsten Uebertragbares. Es zeigt sich im Leibe und seiner Uebung; die Guter ber Gymnaftit find tein Gegenstand bes Tauschverkehrs. Daran schließen sich Haus und hof an, welche ber Eigenthümlichkeit angebildet am schwersten fich veräußern laffen und am wenigften zu Gegenftanden bes Taufch= verkehrs gemacht werden follen. Die Ausbildung bes eigenen Sausmesens und die Anerkennung anderer Sauswesen gehören gur sittlichen Aufgabe. Ihre Löfung hängt aber von bem Grabe ab, in welchem die unter einander verkehrenden Gigenthumlichkeiten fich entwickelt haben. Weniger entwickelte Eigenthumlichkeiten konnen au weiterer Entwicklung an ein frembes hauswesen sich anschließen. In großen Verhältnissen zeigt sich dies an Knechtschaft und Herrschaft und dies Berhältniß tann einen sittlichen Charatter gewinnen, wenn es als Mittel ber Bilbung gebraucht, bie Ausbildung eines geschloffenen hauswefens aber als Zweck angesehn wird. Das Abschließen eines eigenthumlichen Gebietes ber bilbenden Thätigkeit soll aber auch das Aufschließen besselben nach sich giehen, weil kein Gigenthum bem Gemeingut völlig entzogen werden foll. Daraus geht ber gaftliche Bertehr bervor, welchem bas

Hauswesen sich öffnet und welcher auch ructwirkend eine Bermittlung für den Tauschverkehr abgiebt. Bon dem letziern soll die Wohlthätigkeit und die Dienstsertigkeit ausgeschlossen werden; sie fallen in das Gebiet des gastlichen Verkehrs, wenn man es im weitesten Sinn nimmt.

Die bezeichnende Thatigkeit arbeitet barauf hin, daß alles, was in unserer Bernunft flegt, auch in finnlicher Erscheinung fich offenbare und bag alle finnliche Anknüpfungspuntte für unfer Bewußtsein auch vom Berständnig ber Vernunft durchbrungen wer-Das in der Bernunft angelegte Spftem der Begriffe foll in ber äußern Welt veranschaulicht werden; die Welt, welche im sinn lichen Eindruck fich und eröffnet, follen wer nach Bielheit und Einhit unterscheibend und verbindend zur Erkenninif ber Bernunft bringen Wir haben es als eine Aufgabe unferes stitlichen Lebens zu be trachten, burch die wiffenschaftlichen Arbeiten hindurchzugehn, b ren Kreis die Dialektik verzeichnet; baher treten hier die Unte scheibungen wieder auf, welche wir dort kennen gelernt haben; Re turwiffenschaft und Wiffenschaft ber Bernunft, Mathematik mi Dialektik werben uns als Objecte unseres sittlichen Fleizes em pfohlen und die fkeptische Kritik stellt sieh der dugmatischen Ue berzeugung zur Stite, so daß wir weber ber absoluten Philose phie, noch ber Berzweiffung am Wissen und hingeben follen. Busammengehoren aller wiffenschaftlichen Geblete, bes empirifden und bes speculativen Berfahrens, ber Wiffenschaft und bes prab tischen Lebens, des allgemeingültigen und bes eigenthamlichen Be wußtseins wird um fo flärker hervorgehoben, je mehr aus ihm ba Uebeischwängliche der Aufgabe einleuchtet, je mehr das Evanscender tale zur Dialettit zieht und an ben religiöfen Gehalt bes Lebens ein nert. - Wenn von biefer Seite aus auf das Erkennen unter einem De fichtspunkt, auf die Wiffenschaft des transcenbentalen Grundes gebrum gen wird, so stellt sich bem gur Seite, daß bet besondern Bernunft auch bas Bewuftfein ihrer Unguläuglichkeit beiwohnen muffe, und wi werben an unser wiffenschaftlithes Gewiffen gemahnt, welches all die ethische Wurzel des Zweifels sich erweisen musse. nenbe Thatigkeit in jeder Person bedarf ber Erganzung, welch ihr nur burch Theilung ber Arbeitent und Mittheilung ber er worbenen Guter zuwachsen kann. Also auch von bieser Seite if Gemeinschaft ber Guter stilliche Aufgabe. Sie foll burd Ueber: lieferung ber Gebanken betrieben werben. Un ihr Theil zu neh-

men ist jeber hestimmt, ba jeber aus dem besandern Kreis seiner Erfahrungen etwas mitzutheilen hat und keiner bei ber Mahrnehr, mung bes Erlebten fteben bleiben, sondern ben aufgenommenen Stoff in Preise seiner Gebanten verarheiten soll. Das Bemeingut bildet fich bier im Gegensatz, von Entbeckung und Mittheilung, von welchem lein Glieb fehlen barf; benn Mittheilung ohne Entbedung wurde ben Mittheilenben nur zur Mafchine machen, Guta bedung ohne Mittheilung wurde unfitblich fein, weil jeder jum Bemeingut das Seinige beitragen und ihm nichts entziehen foll. In der Ueberlieferung sollen wir an das früher Entdeckte und in die Gemeinschaft Gebrachte uns anschließen; bas Gemeingut schon ausgebildeter Gebanken bient zum Stützpunkt der weiter fartschreitenden Entwicklung. Das Mittel der Mittheilung ift die Sprache, in welcher der Mittheilende seinen Gebanken ausbruckt, und die, welchen bie Mittheilung geschieht, ein Zeichen bes Gebantens empfangen. Einen Fortschritt in ber Wittheilung giebt bie Schrift ab, welche die Neberlieferung fixirt. In der Sprache geminnt ber Gebanke ein Organ; sie schließt an die organisirende Abatigkeit fich an und die Grenzen ber organistrenben geben daber auch auf bie bezeichnende Thätigkeit über; eine vollkommene Bemeinschaft aller Denkenden läßt fich nicht herftellen; dies zeigt bie Biel-Aber ber Gebaute, welcher ursprüuglich nur beit ber Sprachen. ber Berfon angehort, wird burch feine Nieberlegung in die Sprache ju einer gemeinschaftlichen Gaches jeber schöpft feine Bebanten aus der Sprache und legt fle wieder in die Sprache nieder. So bildet fich auch von dieser Soite eine Geselligkeit. Dabei, entzieht sich aber and etwas der Theilung der Arheiten und der Mittheis lung. Die Gigenthumlichkeit beffen, welcher für fich feine Bedanten bilbet und in seiner eigenen Weise verfnüpft, läßt sich in ber Sprace nicht mittheilen; sie kommt pur pur Andeutung und Off fenbarung, welche bie mangelhafte Mittheilung erganzen follen, Hierzu schließen sich Con und Geberhe als unmittelhare Ausbrucksweisen der Eigenthümlichkeit an die Sprache an. Auch biefen Ausbruck gur Entwicklung zu bringen follen wir als sittliche Aufgabe aufehn. Die Elemente hierzu bieten von ber Seite bes Innern die Phantasie, welche in eigenthumlicher Weise die Berknupfungen bes Bewustfeins geftaltet, pon ber Seite bes Aou-Bern bie Sandlung, welche bas Leben in feiner Gigenthümlichkeit ausdrückt. Das Leben kann als eine Art ber Kunft angesehn

werben, in welcher bie Gigenthumlichkeit, wenn auch nur in unvolltommener Beise fich ausbruckt. Bieraus ergiebt fich als allgemeine Aufgabe für bas sittliche Leben bie Bildung ber Phantafie und bes fünstlerischen Ausbrucks für biefelbe. Die Berichie: benheit bes Talents für bie fünftlerische Darftellung wird zwar auch eine Berschiebenheit ber Betheiligung an ber schönen Kunft herbeiziehn, fie fchlieft aber niemanden von dem afthetischen Leben aus, weil ein seber die Aufgabe hat seine Bhantasie und seinen Geschmack zu bilben und zu äußern, das Ziel welches uns hierin gefteckt ift, ift bas Gleichgewicht zwischen Gefühl und Darftellung Darstellung ohne Gefühl und Gefühl ohne Darstellung sind in gleicher Beise unsittlich, wenn auch beide in verschiedenen Momenten bes Lebens bem Uebergewichte nach fich theilen konnen. Wie in ber Phantafte bie Welt einem jeben in eigenthümlicher Weise fich das ftellt, fo foll in ber fconen Runft die eigenthumliche Beltanfif anbern sich offenbaren. Wie aber die Welt nicht ohne Gott # bacht werden kann, so soll auch jede Weltanficht mit dem religib sen Gefühl sich verbinden und die schöne Kunft verhält sich dahn zur Religion, wie die Sprache zum Wissen. Es lassen sich zwar zwei Stilarten der schonen Runft unterscheiden, von welchen bie eine mehr ber weltlichen Mannigfaltigkeit und bem geselligen & ben in der Verschiedenheit der Geschäfte sich zuwendet, die anden mehr alle Intereffen bes vernünftigen Lebens zu einer ftrengen Einheit zusammenzufaffen und ber Besammtheit bes öffentlichen Lebens zu genügen ftrebt, und von ihnen wendet die lettere voraugsweise der Religion fich zu; aber biefer Unterfchied bezeichne boch nur zwei Richtungen ber Kunft, von welchen teine ber anbern sich entschlagen barf ohne entweder in Zerstreutheit ober in Monotonie zu verfallen. Wo baher ber Ausbruck bes Gefühls aber bas Thierische sich erhebt und in ber Gigenthamlichkeit ba Einzelnen der Gefammtheit sich zuwendet, wird er auf den allge meinen Grund aller Gemeinschaft und ber Analogie unter alla Dingen zurückgehn und bas Gefühl wird einen religiösen Charak ter haben. Dies ist bas Höchste nach welchem bas Gefühl strebt, baß bie Einheit aller Bernunft in ihrem transcendentalen Grunde in ihm sich ausbrucke und jede Lust und Unlust religiös werde. Aber bas Höchste wird auch in biesem Gebiete nicht erreicht. Die Gemeinschaft bes religiofen Lebens ift abhangig von verschiebenen Kreifen, in welchen fie leichter ober schwerer gelingt, nach verschie

benen Graben ber Analogie, welche ichon im Organismus angelegt find, und nach ber verschiedenen Entwicklung ber Individuen, welche die refigiöse Gemeinschaft suchen.

Diese verfcbiebenen Elemente best sittlichen Lebens follen nun bie sogenannten vollkommenen ethischen Formen zusammenfassen; eine jebe von ihnen ftrebt nach allen Arten ber fittlichen Guter; fie unterscheiben sich von einander nur durch die verschiedene Weite, in welcher fie bas Bange ber Sittlichkeit barftellen; die Berschies benheit ihres Umfangs hängt aber von ihrer verschiebenen natürlichen Grundlage ab. • • • •

Den Meinften Rreis für bie Gemeinschaft ber Guter giebt bie Familio ab, welche auf der Fortpflanzung der menschlichen Art burch ben Unterschied bes mannlichen und des weiblichen Geschlechts beruht. Schleiermacher erklärt biesen Unterschied nur barans, baß im mannlichen Geschlecht ein Uebergewicht ber Freithätigkeit, im weiblichen ein lebergewicht ber Empfänglichkeit beriche, meint aber nicht baburch bem mannlichen einen Borzug bor bem weiblichen Geschlechte gugestanden zu haben, weil ihm jedes Uebergewicht felbst das Mebergewicht ber Freithätigkeit nur einen Mongel bezeichnet; benmiauf bas Gleichgewicht ber Lebenselemente hat er feinen Sinn gestellt. Dieses soll nun auch burch bas Zusam= menleben ber Gefchlechter erreicht werben; in ihm foll bie Ginfeis tigkeit beiber Geschlechter fich ansgleichen. In ahnlicher Weise wie Richte leitet er hieraus die Sittlichkeit ber Che: ber Mono= gamie und die Gemeinschaft ber Familte in ber Bilbung und im Befitz bes Handwesens und in der Kindererziehung ab. Go ergieht sich in der Familie eine Gemeinschaft der Güter in anbilbender und bezeichnender Thatigteit. Es ift begreiflich, daß dabei die Kindererziehung am meisten bebacht wird. Sie ist vorzugsweise Sache der Familie, weik aus ihr die Kinder herauswachsen um alsdann erft in die größern Kreise ber Gemeinschaft einzutreten. Zwischen Eltern und Rinbern finbet eine notürliche Bermanbischaft ftatt, nicht allein im Physischen, sondern auch in den eigenthümlichen Anlagen für bie Bernunft; baber find bie Eltern vorzugsweise befahigt die ihnen gleichartigen Naturen ber Kinder zur Entwicklung zu bringen; baraus fließt auch den Kindern eine fromme Anhänglichteit an die Eltern zu, weil sie in ihnen vorzugsweise eine ihnen verwandte Bernunft entwickelt finden, welche fie durch Lehre und Beispiel in fich erft zur Entwicklung bringen follen. Dieraus

wird gefchloffen, daß bie Erziehung nirgends fo gut gelingen kann wie in der Familie. Die Erziehung geht aber nicht allein auf ben gemeinschaftlichen Kamiliencharatter, sondern auch auf die Egenthumlichkeit ber Kinder, weil biefe zulest von der Familie sich ablosen und zu einem selbständigen Leben kommen follen. Dies ift ber Zwed ber Erziehung; er kann nur erreicht werben, indem die Eigenthümlichkeit der Kinder allmälig über den Familiencha Die Liebe ber Eltern zu ben Kindern um rafter hinauswächst. die Liebe ber Kinder zu den Eltern arbeiten gemeinschaftlich für biefen 3wed in entgegengesetzter Richtung, inbem jene bie Gigen thumlichkeit ber Kinder zu entwickeln, diese die wohlthätige Abhangigkeit von ben Eltern zu bewahren, aber auch ben Eltern ihn Sorge zu nehmen sucht fur eine Entwicklung, welche ebenso wie über ihr Vermögen hinausgeht, als fie ben Kreis bes Familim carafters überschreitet. Der Zweck ber Erziehung läuft auf # Brundung neuer Familien binaus. Chen in ber Familie wunt nur ben Kanilliencharafter verewigen und ber Bermanniafachen bes sitklichen Lebens nachtheilig werben. In biefer Begiehung zeigt sich die Famille unzulänglich für die Bollpandigkeit des ith lichen Processes. Daber ift auch Geselligkeit unter ben Kamilie nothig zum Bertehr unter ben Gefchlechtern, welcher gur Che ful Die Familie weist auf die größere Gemeinschaft des Baltes hin, welche aus bem Stamm fich bilben foll. Auf die Glie berung ber sittlichen Gemeinschaft im Bollsleben foll aber bie fo miliengemeinschaft schon hinarbeiten, indem in ihr ein Gegensas fich bilbet zwischen dem Familieneharafter und der Gigenthumlich Teit ber Kinder. Er gestattet bas Borberschen bes einen ober de andern Clements. Wenn ber Familiencharafter vorherscht, so bib ben fich zäher zusammenhaltenbe, tanglebige Familien, welche bemselben Charafter bie sittliche Aufgabe burch viele Menschenalte hindurch zu lösen streben; wenn die Eigenthümlichkeit ber Kinde vorherscht, bilben fich turzlebige Familien von einem wandelban Hierin läßt sich eine Borbilbung fur bas ariftokrab Charatter. sche und bas bemokratische Element im State nicht verkennen.

Die Einheit des Volkes hält Schleiermacher, wie schon be merkt wurde, für ein Product der Natur; über ihren Ursprung giebt er keine genügender Auskunft. Mit der Einheit der Race läßt die Einheit des Polkes sich doch nicht gleichsehen; auf die Einheit des Stammes legt Schleiermacher großes Gewicht, wie auf

die Beeblindung ver Familien durch Gemeinschaft ber Ger aber auch eine Gemeinsthaft ber bilbenben und ber bezeitinenben Thatigkeit, welche in Sitte und Sprache sich zeigt, wird für die Einheit bes Bolles vorausgesett. Denn bas gemeinschaftliche fittliche Hanbeln bes Bolles beginnt erft in ber Statsbilbung und biefe fest Gemeinschaft der Sitte und der Sprache voraus. Daß nun hierbei eine reine Ratur zu Grunde liege, behauptet Schlelermacher nicht; aber die Entstehung bes Bolles erscheint ihm als eint Sache, welche von Zufälligkeiten einer bald ruhigern, bald untuhigern Entwicklung abhöngig ift und beren Erforschung nur ber Conftruction ber Gefchichte gelingen wurbe. Grundfase für bie Entstehung bes Boltes aufzustellen halt er baber für unmöglich. So betrachtet er auch die Vielheit der Boller als etwas von Na-Sie schließt sich an den Befitz bes Bodens ober tur Gegebenes. bes Baterlandes un, welches vom Bolle jum Gemeingut ausgebilbet werben foll. Die Verschiebenheit ber Sitten und ber Sprachen ift bedingt durch die Berfchiedenheit der Lander und bes Bertehos in der praanistrenden Thatigkeit, welche bas Buterland in die Gewalt bes Volles bringt. Hierin liegt, daß ber Stat vorzugsweife mit ben Gutern ber anbilbenben Thatigteit zu thun hat. Die Gu ter ber bezeichnenben Thatigkeit, Wiffenschaft, Runft, Meligion, fügen fich bem State nicht und bedürfen nicht feiner Beitung; fie tommen für ihn in Betracht, nur fofern fie in bie anbilbenbe Thatigteit eingreifen. Anders ift es mit bem Bolle, welches als vollkomment Korin ber Sittlichkeit alle Seiten bes fittlichen Let bens im Gleichgewichte mit einanber vereinigen foll. Indem mun aber Schleiermacher auch bie Gemeinschaft in ber abbilbenben Tha: tigkeit zu ben Elementen ber Bilbung gablt, auf welchen bie Gine heit bes Bolles beruhen foll, wird er burch fle über bie Einheit bes Bolles hinausgeführt, weil fie größere Rreife ber Gemeinschaft auffurht. Daher bleibt ihm bie abgeschloffene Ginheit bes Bolkes nach Beginn und Ende nur in ber Schwebe. In ber Mitte zwischen beiden liegt ber Kreis seiner Untersuchungen, welche zuerst bem State ober ber organistrenden Thatigteit, bann ber freien Gemeinschaft ober ber bezeichnenden Thatigkeit im Bolksleben fich zuwenden.

Seine Politik erhebt zuerst die Frage nach der Entstehung des Stats, mit welchem die gemeinsame Thätigkeit des Bolkes besginnt. Bor dem State ist das Volk nur eine Horde mit gemeinssamer Sprache und Sitte. Der Stat geht aus ihr hervor, indem

bas, was bisher nur unbewußt Sitte in ihr war, zum bewußten Gefet erhoben wird. Die Umbildung ber Sitte jum Gefet bilbet ben Inhaft bes Statslebens. Bum Gefet wird aber bie Sitte, wenn bas Boll zu einer Form sich organisirt, in welcher ber Gegenfat zwischen: Obrigkeit und Unterthan eintritt. bes Stats beruht auf biefem Gegensatz, in welchem ber Unterthan feine Privatangelegenheiten, bie Obrigkeit bas Gemeinwesen ver-Die Entstehung bes Bolls beruht also auf bem Erwachen bes Bewußtseins über den Gegensatz zwischen Privatwesen und Gemeinwesen. In verschiebener Beise tann es eintreten. Es tann in einer Hotbe sich entwickeln burch die allmälige Steigerung in ber Erkenntniß gemeinsamer Interessen; es kann sich zusammen finden mit der Verschmelzung mehrerer Horben, in welchen das Bewußtsein ihres sittlichen Zusammengehörens erwacht; es tam gleichmäßiger in allen ober mehr vorherschend in einzelnen The len des Bolles sich entwickeln. Aus der Annahme, daß es i einem Stamme burch Fortbilbung und Erweiterung ber Familie verfassung sich erzeugt habe, ist die Meinung hervorgegangen, bis ber Stat aus ber patriarchalen Despotie sich gebilbet habe; sie beruht auf Verwechslung bes Statswesens mit dem Familienwe fen. Auf ber Unnahme einer gleichmäßigen Entwicklung beffel ben in Allen beruht die Vertragstheorie, welche bas Erwachen eines Actes bes Bewußtfeins mit einem willfürlich gefchloffenen Bertrag verwechselt. Auf der Annahme einer ungleichmäßigen Entwicklung besselben beruht die Anficht, daß der Stat aus Usurpation hervorgegangen fei; was sie für Ujurpation hält, besteht aber nur barin, daß in der Statsbildung ein Theil des Bolles mehr freithätig, ber andere mehr empfänglich sich verhält. ben verfchiebenen Weisen, wie das Bewußtsein bes Boltes von fie nem Gemeinwesen erwacht, bangen auch die Formen bes erfta Stats in Demokratie, Aristofratie und Monarchie zusammen; f gleichartiger bies Bewuftfein erwacht, um fo weiter verbreitet, ungleichartiger, um fo enger beschränkt ift bie Handhabung be obrigkeitlichen Gefchäfte. In der Entstehung bes Gegenfanes gwischen Obrigkeit und Unterthan bleibt aber immer etwas Unbegreif: liches, weil fie auf bem Erwachen eines höhern Grabes bes Be wuntleins beruht. Er fest fich in berfelben Weise fort, in welcher er entstanden ist; als Unterthan ist man mehr empfänglich. als Obrigkeit mehr freithätig für ben Gebanken bes Gemeinwe

sens. Hierin liegt, daß dieser Unterschied nicht: auf die ganzo Bew fon fich erftrect, weil Freithätigkeit und Empfänglichkeit immer gufammen fein muffen; bei ben mahren Burgern bes State fann nur ein Grabunterschieb in ber Spannung bes Gegensates grois schen Obrigkeit und Unterthan stattfinden, woran fich alsbaun auch ein Rangunterschied nach politischer Schatzung anschließt. Der Gegensatz zwischen beiben foll aber nach ber Entstehung nach einem Befete fich fortfeten. Diefes muß ber Sitte bes Boltes gemäß fein, fonft murbe es teinen Behorfam finden. Daber muß es sich fortbilben, wie die Sitte. Die Thätigkeit ber Obrigkeit bleibt baher auch immer abhängig vom Bolte und seiner Entwick lung. Das Gemeinwefen hat in ihm feine Begründung; das Gemeingut bes Stats beruht auf bem Gigenthum ber Familien; bie Heilighaltung ber Familie ift bie erfte Forberung ber politischen Freiheit, wenn ber Stat auch forbern barf, bag tein Eigenthum bem Gemeingut fich entziehe. Gine Wechselwirtung awischen ber befehlenden Obrigkeit und den gehorsamen Unterthanen tann in ber sittlichen Entwicklung bes Stats nicht fehlen.

Diefer Gegenfat gehört aber gur Form bes State: Die Befammtheit bes Bolkes giebt die Materie beffelben ab. Hierauf bes ruht ber Unterschied zwischen ber Berfaffung, welche bie Fortbilbung bes Gegenfates zwischen Obrigkeit und Unterthan gesetlich ordnet, und zwischen ber Bermaltung bes Gemeinguts. Jeber Act ber Gesetgebung, burch welchen bie Berfaffung geordnet wird, ift ein obrigfeitlicher Act; er geht zwar vom Bolte und feiner Sitte aus, enbet aber in ber Obrigkeit. In ber Berwaltung ift es ihme gelehrt. Es ift nur Zeichen einer fehlerhaften Entwidlung, wenn bie Obrigkeit bei ber Production ber Gemeinguter fich betheiligt und nicht bloß bie gesehmäßige Regelung ber Bertheilung ber Arbeiten und bes Berkehrs betreibt, alfo nur ben Anfang ber Berwaltung übernimmt, bas Enbe aber ben Unterthanen überläßt. Goon bieraus erfieht man, bag ber Stat nicht allein als Rechtsanftalt ans zusehn ift. Dagegen kampft Schleiermacher auch in seiner Aritik ber Lehre von ber Theilung ber Statsgewalten. Die richterliche Gewalt wird von ihm ausgeschieden, theils weil sie nur von unt tergeordneter Bebeutung ift, indem fie als Auslegung und Erganzung ber gefetgebenben fich barftellt, theils weil fie zwei wesentlich von einander verschiedene Geschäfte vereinigen foll, die Bermaltung bes Civilrechts, welche nur auf Regelung bes Gigenthums und bes Berkehrs fich bezieht, und die Berwaltung bes Coiminal rechts, welche ben Stat gegen innere Reinbe vertheibigt. Die gesetgebende und vollziehende Gemalt, welche übrig bleiben, sollen wir auch nicht als zwei gesonderte Gewalten, sondern als Thatigkeiten ansehn, welche in entgegengesetter Richtung zwischen Obrigs keit und Unterthanen sich theilen, indem die Besetzgebung von ben Unterthanen ausgeht uud bei der Obrigkeit endet, die Berwaltung von der Obrigkeit ausgeht und bei den Unterthanen endet. viesen beiben Thätigkeiten fügt Schleiermacher als die britte bie Sie ift nothig, weil in ben Stat nicht alle Statevertbeibiauna. Sittlichteit einrückt. Er tann angefochten werben entweder von aubern Bölkern ober aus dem Innern des Bolkes heraus, weil in ihm nicht alle Theile die Erregung zur Statsbildung gleichmie kig empfunden haben. Bon diesen brei Thätigkeiten handelt nur Schleiermacher's Bolitit im Einzelnen.

Bon einer Mufterverfassung für alle Staten kann nicht it Mebe sein. Die Berfassung barf auch nicht so hoch gestellt wer den, als konnte fie ohne Gulfe ber Bermaltung bas Rechte ber vorbringen. In Wechselwirkung mit der stets sich andernden, von don Umständen abhängigen Verwaltung muß fie fich bilden, nicht allein verschieben nach ben verschiebenen Charafteren, fondern auch nach ben verschiedenen Entwicklungsstufen ber Bolter. ratter bes Bolles hat sie ein feststehendes, in der Fortbildung bis Charalters ein wandelbares Element; jenes foll die Aristofratik ber langlebigen, bieses die Demokratie ber kurzlebigen Familien Reins biefer Glemente barf einem rechten Bolte fehlen und es ist sehlerhaft Aristokratie und Demokratie als besonden Formen der Verfassung zu betrachten. Beibe Elemente verlangen teinen höhern Grad ber Freithätigkeit und ber erfinderischen Ein: ficht in das Statswefen; fie fallen baber auf die Seite ber Um terthanen; für die Obrigkeit bagegen wird dieser bobere Brad go fordert; sie foll aus einem britten Clemente, bem monarchische hervorgehn, welches bas Gleichgewicht zwischen Festhaltung ich Alten und Bewegung herzustellen bat. Diese allgemeinen Gesichte puntte werden in einer allaemeinen Ansicht über die allmälige Fortbildung der Statsibee in der Geschichte weiter entwickelt. rudlichtigt nur die classischen Bolter bes Alterthums und ben mo bernen Stat. Die großen Staten bes Orients kannten noch nicht den rechten, Stat; das Mittelalter zeigt nur eine Uebergangsbil-

bung: Im alten State ftant die Bestaltung ber politischen Joee woch unter ber Spaltung ber Stammverschiebenheiten; am beutlichften zeigt fich bies bei ben Griechen; bei ben Romern war nur eine aristofratische Herrschaft eines Stammes über andere politisch weniger gebilbete Stamme. Im mobernen State bagegen ftrebt bie Verfassung bas :ganze Boll, feine Mehrheit von Stämmen, unter baffelbe Gefet zufammenzufaffen. In Bergleich mit ben unvolltommenon Entwicklungen des Alterthums ist hierin ein Stat höherer Ordnung zu sehn. Hieraus erklärt sich der Wechsel der Statsformen zwischen Demotratie, Aristokratie und Monarchie, burch welchen biefer Stat hindurchgehn muß; er brückt nur Entwicklungsmomente einer und berfelben Verfassung aus, weil in ihm ber Gegensatz zwischen Obrigkeit und Unterthan schärfer und schärfer heraustreten foll. Die geringfte Spannung biefes Begenfates findet Schleiermacher in der Demofratie, in welchem Privatintereffe umd öffenbliches Wohl noch in beständiger Mischung auftreten. In ber Wrifforratie tritt bie Spannung schon mehr hervor, aber auch in ihr fuhst bas Privatintereffe bes berschenben Stanbes noch immer Bemerchklungen ber pbrigkeitlichen Thätigkeit mit ben Worten der Unterthanen berbei; baber sieht Schleiermacher, in ihr nutweinen Mittielgustand pur Bildung bes State hoherer Ordnung, welchen; in bet Monarchie fich gergeben foll. In hiefer Form bie höchste Ordnung bes Stats zu suchen, bazu wird er von zwei Seiten getrieben. Denn theils scheint es ihm unmöglich, daß in ber ganzon Maffe eines großen Apltes, ein gleichmäßiges Bewußtsein von bem Zusammengehöven Aller zu einer sittlichen Gemeinschaft sich ausbilden könne, theils fordert er für die rechte Obrigkeit ein völliges Aufnehn ihres Willens, in ben Gemeinfinn. Dies ift nur badurch zu erreithen, daß auch ihr Eigenthum in das Gemeingut bes Woltes aufgeht, und biefer Farberung kann nur bie erbliche Monarchte genügen. Diese Ansicht nähert sich bem Fbegle Der Stat der höchsten Ordnung, welchen Schleierdes Stats. macher in Aussicht ftellt, kann nur als ein Ideal angesehn werben, welches als folches unter beschränkenden Bedingungen steht. Die beschränkenden Bedingungen liegen in dem mangelhaften Bewußtsein bes Boltes, bas Ibeal in bem ganglichen Aufgehn bes Monarchen in ben Gemeinfinn. Zwischen beiben bewegt fich bie Geschichte best State. Hieraus fließt, daß ber ibeale. Monarch doch nicht absolutor Monarch sein kann. Seine gesetzgebende Thä-

tigleit, welche bie Berfassung bes Stats ausspricht, ift. nur bis Ende ber vom Bolle ausgebenden Sitte und Gewohnheit, seine Berwaltung wird ber Anfang einer andern Thatigkeit ber Unterthanen; in welcher fie ben Gemeinsten bes Monarchen in sich aufnehmen und in-ihren Brivattreisen verarbeiten. Wechselwirtung zwischen beiben Theilen nahrt fich bas Leben bes Die Lehren Schleiermacher's über Die Verfaffung tonnen ihre Verwandtschaft nicht verleugnen mit der Theorie des Wh gismus, welche Lode ausgesprochen hatte. So wie biefe überhaupt bie Grundlage ber neuern politischen Theorie geworden ift, so bit auch Schleiermacher ihren Ginfluffen fich nicht entziehen tonnen; feine Anfichten abet stellen sich boch in einen starken Gegenst gegen biefelbe. Die gesetzebende Macht bleibt nicht beim Bolt; fie geht von ihm aus, enbet aber in ber Obrigteit, in ber De Die Sitte und Gewohnheit ber Unterthanen bereitet Gesetzgebung nur vor; die öffentliche Meinung muß in ihr Rathe gegogen werden: aber Gesetz wird die Sitte erft, wenn erkannt und ausgesprochen wird von ber Obrigkeit, welche im Spitze im Monarchen findet. Die Monarchie kann keine geschie bende Gewalt neben fich bulben. Schleiermacher wurde es für t nen Frevel halten, wenn man ber höchsten Obrigkeit bas Rech fchmalern wollte nur bas für richtig erkannte Gesetz zu sam tioniren.

Umgekehrt geht die Verwaltung zwar von der höchsten Obris tett aus, endet aber bei ben Unterthanen; biese haben in ihr de Entscheibung. Die Lehre Schleiermacher's über bie Berwaltung und Ausführung ber Gesehe ist eine fortlaufende Auwendung die fes Grundfates. Das von ber Obrigkeit ausgesprochene Gef foll in ber Berwaltung zur That werben, über die einzelnen Glie ber sich vertheilen; bies kann nur geschehn burch ben Gehorsa ber Unterthanen.' Denken wir und ein politisch volltommen & bilbetes Volt, so wurde das ausgesprochene Geset Gehoriam i ben bei allen, jeber wurde es auf fich nach feinen Berhältniffa anwenden und fo murbe die vollziehende Macht gang in den bin ben ber Unterthanen sein. An bieses Ibeal ist ber wirkliche Stat Dem fehlenden Gemeinsinn muß von der Obrig bie Annabruna. keit nachgeholfen werden; weiter foll ihre Thatigkeit nicht gehn. Die Beamten der Obrigkeit geben dabei die Bermittlung ab zwiichen bem ausgesprochenen Gesetze und ber mangelhaften Einfich:

ober bem mangelhaften Willen ber Unterthanen. Sie schließen sich auf ber einen Seite ber Obrigfeit, auf ber anbern Seite ben Unterthanen an, ber lette Act ber Bollziehung liegt aber immer ben lettern naber, als ber erftern; bie Gemeinbebeamten geben bie lette Bermittlung ab. Daber wird zu fordern fein, daß die Obrigteit so wenig als möglich unmittelbar mit ber Ausführung ber Gefete fich zu thun macht, nur Belehrung und Ausgleichung ber Mangel, Strafe aber nur ba anwendet, wo Keinde bes Stats zu bekampfen find. Die Anwendung biefes Grundfates trifft bas Bemeingut bes Stats, welches aus bem Gigenthum fliefit. Stat foll von oben berab so wenig als möglich in die bilbende Thatigfeit ber Unterthanen fich einmischen. Das Gigenthum foll vom hauswesen ausgehn, im Bertehr jum Gemeingut werden; ber Stat foll ben Berkehr sichern, ihn aber nicht leiten; bie Bertheilung ber Arbeiten foll fich von felbst unter ben Berkehrenden bilben, Erzeugung und Gebrauch ber Guter follen in ber Uebung ihr Gleichgewicht finden, über ben Werth der Waare, über die Stätten bes Berkehrs, über bie Tauschmittel, bas Gelb, foll im Bertehr felbst bas Urtheil sich bilben. Die Geschäfte bes Stats blei= ben hierbei nicht aus; benn er hat Sicherheit zu gewähren gegen bie Störungen, welche nicht fehlen werben, auszugleichen und zu forgen , bag unter ber Abgefchloffenheit bes Eigenthums bas Bemeingut nicht leibe. Das Privatrecht findet hier feine Stelle; benn es hat das Eigenthum und den Bertrag im Berkehr zu fi= chern; wie aber bie Berwaltung ihr Ende bei ben Unterthanen fin= bet, zeigt fich beutlich an ihm; benn ber Stat überläßt ihnen ben Schutz ber Obrigkeit anzurufen. Auch die Mittel des Berkehrs werben zuerft von Saus ju Saus, bann in ber Gemeinde beschafft, erweitern fich von Ort ju Ort, behnen fich über größere Kreise und Provinzen bes Stats aus nach ben Bedurfniffen biefer Rreife bes Berkehrs und Beamte ber Gemeinden, der Kreise, der Provinzen, von unten ausgehend, haben die Pflege der Gesammtheit zu beforgen; bas Allgemeine bes Stats foll fich an biefe von unten ausgebende Thätigkeit nur anschließen und dafür sorgen, daß nicht Brivatintereffen ber Gingelnen, ber Gemeinben, ber Provinzen bem Berkehr entziehn, was ihm gehört, ober für ben Berkehr forbern, mas bem Gigenthum vorbehalten werben foll. Der Bertehr geht auch über bie Grenzen bes Stats hinaus, von Bolt zu Bolt; auch hierin haben die Ginzelnen die Entscheidung, welche den aus-

landischen handel beginnen; die Obrigkeit foll fie nur fichern burch ihre Macht und ihre Verträge mit andern Staten. Je weiter abn die Rreise bes Bertehrs sich ausbehnen, um so mehr wird bie Gin ficht der Obrigkeit zu seiner Regelung und Sicherheit in Ansprud genommen, weil ihre weiter schauende Einsicht in das Große du Berhältniffe ben Unterthanen zu Gute kommen und über bie Un terthanen fich verbreiten foll. Die Obrigkeit bat die Unterthand au unterrichten und ihre politische Ginsicht an die Unterthauen bringen. Dies beginnt von Jugend an und reicht bis ins fpi tefte Alter; benn ber Ermahnung und Belehrung burch bie Gefc und die Beröffentlichungen ber Obrigkeit bedürfen wir imma Aber in die Sorge für die Jugenberziehung hat die Obrigkeit in zugreifen um burch Bilbung ber Gesinnung und Unterricht tuckt Bürger bes Stats heranzuziehn. Die Erziehung ift zwar 64 ber Kamilie; ba aber auch für ben Stat erzogen werben foll, die Familie ihre Pflicht zur Erziehung als Glied bes Gemein fens zu erfüllen und barf hierzu vom Stat angehalten weite Er muß bafür forgen, daß die Familien ihren Kindern die Fatt keiten aukommen laffen, welche für ben allgemeinen Berkehr i öffentlichen Lebens auf der Bildungsstufe des Boltes unentbe lich find. Hierzu bietet er felbst die Vermittlung bar, welche w ben Kamilien nach ihren Bedürfnissen ergriffen wird, so bak auf von dieser Seite bas Ende ber vollziehenden Thatiakeit ben Unter thanen zufällt. Bon bemfelben Gesichtspunkte ift auch bas Syftel ber Abgaben zu betrachten. Das Gemeingut kann nur aus be Gigenthum ber Unterthanen hervorgehn. Die Substanz bes G genthums foll aber im regelmäßigen Gange ber Dinge nicht m gegriffen werden und baber muß bas Gintommen ber Burger all bie regelmäßige Quelle ber Abgaben betrachtet werben. Bebarf bes Stats für die Betreibung der allgemeinen Angelops heiten ist zuerst die Höhe ber Abgaben zu ermessen; burch wandelbares Geset soll fie festgestellt werden; die Bertbeilung Abgaben ift alsbann in ben kleinern Kreisen ber Statsgemb schaft zu betreiben und fällt zulett in der Bollziehung bes Git bes bem Gemeinfinn ber Unterthanen zu.

Daß biese Lehren über Berfassung und Berwaltung von iber len Gesichtspunkten ausgehn, beweist am schlagenbsten ber brim Theil der Politik, die Lehre von der Statsvertheidigung, welche auf die beschränkenden Bedingungen ausmerksam macht. Sie lie

gen theils in der innern Uneinigkeit, theils in den außern Berhiltnissen des Polles zu andern Bölfern. Daher ist eine boppelte Bertheibigung bes Stats gegen innere und außere Feinde nothig. Die innern Feinde hat die Criminaljustig zu bekämpfen, an welche nich die verhütenden Magregeln der Criminalpolizei sich anschlieien. Die Voraussetzung ift, daß die Maffe bes Volles nicht gleichs näfig vom Gemeingeift burchbrungen ift. Daraus folgt ein geeimer Wiberftand eines Theils bes Bolles gegen bie Gefete. Er ann aus reinem Brivatinteresse hervorgebn und zu gemeinen Berrechen führen ober aus einem Gemeingeiste, welcher die Beburfnisse bes Stats anders beurtheilt als die Obrigkeit. Dies führt u politischen Verbrechen, welche schwieriger zu behandeln find als rie gemeinen Verbrechen. Sie gehen nicht nothwendig auf Lanesverrath aus, sondern konnen aus Stockungen in der Entwickung der Verfassung stammen. Daß Beweggrunde aus Brivatinereffe, aus Disbeutung bes Gemeingeistes und aus Bedürfniffen es Bolles, welche tunftige Abhülfe forbern, in biesem Fall leicht lch vermischen, macht ihre Behandlung schwierig und führt zu Ausnahmsmagregeln. Ihre Beurtheilung wurde eine Ginficht in vie Grunde voraussetzen, aus welchen die Veranderungen in der Berfassung hervorgehn; ba fie ein gemeinsames Wert ber Obrigeit und ber Unterthanen find, reicht weber ber Standpunkt ber rftern noch der andern zu berfelben aus; es findet babei ein Ent= vicklungsproces ftatt, welcher Analogie mit ber Entstehung bes Stats hat. Bon Einzelnen geht die Beränderung auß; jeder Ginelne muß sich barüber Rechenschaft zu geben fuchen, daß er im Bemeingeift handelt; alsbann wagt er seine Berson im Unterneh-Auch ber augenblickliche Erfolg ober bas augenblickliche aen. Mislingen entscheibet nicht mit Sicherheit. Erst ber weitere Berauf ber Geschichte wird zeigen, ob etwas Neues in ber richtigen Borahnung ber Zukunft unternommen worden. Bei politischen Umpalzungen treten aber auch zu innern Entwicklungen bes Bolkes eine außern Verhaltniffe bingu. Bu bem verborgenen Kriege ber Barteien gesellt fich ber Krieg ber Stämme und Boller, für welben bas Bertheidigungsfuftem bes Stats fich ruften muk. vandte Staten suchen einen friedlichen Bertehr untereinander: ift ie Ausgleichung ihrer Bedürfnisse auf die Dauer, so führt bies Bertrage unter ihnen berbei; über engern und weitern Bertehr anter ihnen tann aber auch Streit entstehn. Die Grenzen ber

Boller und ihrer Bedürfnisse sind nicht völlig und auf immer fest geftellt; die Verwandtschaft ber Bolter tann fich zu einer völligen Berschmelzung steigern; eine friedliche Ausgleichung in diesen Schwankungen läßt sich nicht immer erwarten. Daher gehört ber Arieg ber Staten zu ben Nothwendigkeiten, welche aus bem fittlichen Berkehr ber Wölker als Folgen fich ergeben. Arten ber Rriege laffen fich unterscheiben, Bedurfnigtriege, Grenge friege, Bereinigungefriege, welche ju neuer Statenbilbung führen Die Obrigkeit wird in biesem Verkehr bie Leitung in Anfpruch nehmen muffen, weil fie bie Berhaltniffe am meiften im Augemeinen überfieht; aber fie ift auch felbst Partei, weil fie vorherschend im Bewußtsein bes einen Stats und seiner gegenwärtigen Berfassung lebt, und eine sichere Leitung ist baber in biefen Entwicklungen von ihr nicht zu hoffen. Die Schickfale ber Bolle liegen in ber allgemeinen Geschichte in Schwankungen. Bolter bem Berjungungsproceg in ben Umbilbungen ber Statt formen nicht gewachsen find, fterben fie ab. Bom politischen Ge fichtspuntt ift es ein Rathfel, bag wir Bolter unterliegen feben, welche einen höhern Grad ber politischen Bilbung erreicht haben um robern Boltern zu weichen; bas Rathsel loft fich nur aus höhern Gesichtspunkten ber allgemeinen Bilbung. 3br Untergang erklärt sich baraus, baß sie einer höhern Bilbungsstufe, welche in ber Menschheit sich vorbereitet, nicht gewachsen find.

Dies erinnert baran, daß der Stat nicht das ganze Bolksteben umfaßt. Nur was im Gegensatz zwischen Obrigkeit und Unterthan in eine geseymäßige Verfassung und Verwaltung sich bringen läßt, gehört der Sphäre des Stats an; nicht alles aber, was im Bolke zur Entwicklung gebracht wird, unterwirft sich dem Gesehe. Davon giebt die Sprache das beste Beispiel ab; die Wissenschaft, welche in ihr ihren volksthümlichen Ausdruck erhält, schließ sich ihr an; dem allgemeingültigen Bewußtsein folgt das eigesthümliche Bewußtsein, welches ebenfalls im Bolke in der Religiss und der freien Geselligkeit ihre gesellschaftliche Fortbildung espfängt. In allen diesen Kreisen zeigt sich auch ein Bestreben über das Bolk hinauszugehn und über das Ganze der Menschheit sich auszudehnen. Für sie müssen daher andere als die obrigkeitlichen Gesehe aufgesucht werden; doch bleiben sie noch immer in Zusammenhang mit dem Bolksleben.

Die Wissenschaft zuerst nimmt in ber größern Gefellschaft ber

Menichen die Gestalt einer fortlaufenden Ueberlieferung an, welche ben natürlichen Mitteln ber Familie nicht überlaffen werben tann. Wir saben icon, bag bie Erziehung im Stat eine öffentliche Sache wird. Dem State allein barf fie aber nicht überlaffen werben, weil sie andere Interessen als ber Stat vertritt, nicht ber anbilbenden, sondern der bezeichnenden Thätigkeit angehört und der Stat bie Sprachbilbung, an welche fie zunächst fich anschließt, nicht beherschen kann. Sobald die Ueberlieferung in einem groken Kreise ber Gemeinschaft fich ausbilbet, in ihm burch Berallgemeinerung ber sprachlichen Mittheilung und burch die Schrift räumlich und zeitlich sich ausbehnt, wird sie eine Sache ber Vertheilung ber Arbeiten und es bilbet fich in ihr ein Gegensatz aus zwischen Ge= lehrten und Publicum, welcher Analogie mit bem Gegenfat awi= schen Obrigkeit und Unterthan hat, mit ihm jedoch nicht verwechselt werden barf. Die Gelehrten sollen nicht Obrigkeit werden. bie Obrigkeit nicht aus den Gelehrten bestehn, weil die Theilung ber Arbeiten auch die Sorge für die bilbende und für die bezeich= nenbe Thatigkeit bes Bolles in verschiebene Sanbe tommen lagt und bie Wiffenschaft nicht ben Gefeten bes Stats unterworfen werden tann, vielmehr in ihren allgemeinsten Bestrebungen, in Mathematik und Dialektik auch über bas Volksthumliche hinaus Awar das Gesammtwerk der Gelehrsamkeit ist Sache fich erftreckt. bes Sangen und fällt nicht befonbern Berfonen gu; ein jeber hat zu ihm bas Seinige beizutragen, weil es boch nur barauf gerichtet ist das Gesammtbewuftsein des Volles von Seiten ber allgemein= gultigen Ertenntnig zu unterhalten; aber an biefem Werte wirb boch in ungleicher Beise gearbeitet, indem bas Publikum nur bie Masse ber Erkenntnisse, die Gelehrten aber die Form bes Sanzen. bie spftematische Anordnung vertreten. Von bieser hängt es ab zu bestimmen, was in ber Ueberlieferung festgehalten, was als formlos ober veraltet ausgeschieden werden soll, so wie die Er= ganzungen zu finden, welche aus bem Gesammibewuftsein aufgenommen und in die Form bes wissenschaftlichen Ausammenhangs gebracht werben sollen. Die Ueberlieferung geschieht burch bie Schule, welche wie die Verfassung bes Stats aus der öffentlichen Meinung fich berausbilbet. Da fie ben Gegensatz zwischen Gelehrten und Bublikum unterhalten foll, zerfällt fie in die niebere und in die hobere Schule, von welcher jene mehr die Empfanglichkeit bes Bublikums, biese mehr bie Freithätigkeit ber Gelehrten

zu entwickeln hat. Daran schließt fich ein System ber Schulen an, welches um so mannigfaltiger abgestuft werben muß, je mehr bie Stufen der Bilbung in einem Bolke fich absondern, welches auch weiter verschiedene Zweige der einzelnen Stufen zuläst nach verschiedenen Berufszweigen und Zweigen der Wissenschaft. ber gelehrten Schule foll bie Idee bes Wiffens ben Zusammenhang aller Wissenschaften beherschen und zur Anschauung gebracht werben theils birect burch Speculation, theils indirect burch bie einzelnen Wiffenschaften, in welchen besondere Anwendungen bes zusammenhaltenben Gebankens fich ergeben. Me Schulen aber stehn unter der Voraussetzung einer Wiffenschaft, welche Gemein: gut bes Volles ift. Diese Wissenschaft würde ihrem Gehalt und ihrer Korm nach nur in einer Gesellschaft von Gelehrten ausgebruckt werben konnen, welche bem Ibeal einer Nationalakabemie Aber auch die Wechselwirfung zwischen Gelehrten und entivräche. Publikum ist babei nicht zu übersehn; nur in ihr bilbet sich bi nationale Wiffenschaft, getragen von der nationalen Meinung, unterhalten burch ben gegenseitigen Verkehr ber Sprache und ba Wiffenschaft unter einander. Die Einwirkung bes Stats tam babei nur gelegentlich stattfinden und ist von zufälligen Umständen Diese haben entweber barin ihren Grund, bak im abhangig. Volksleben die verschiebenen Gebiete des sittlichen Handelns, welche in ber Kamilie zusammenbetrieben werben, noch nicht völlig zur Sonberung gekommen find, ober beruhn auf einer Unterftühung, welche ber Stat ber Wissenschaft bietet um ihrer Hulfe für sein Geschäft in ausreichenbem Maße sich zu versichern. weisen jedoch nur auf eine niedere Stufe ber Entwicklung bin und für ben höchsten Grab berfelben forbert baber Schleiermacher völlige Unabhängigkeit ber Schule, b. h. ber gefammten Ueberlie ferung und Kortbildung der nationalen Wiffenschaft, vom State Dagegen vergleicht er ben wissenschaftlichen Verkehr unter verschie benen Bölkern mit bem auslänbischen Handelsverkehr; wie dieser it getrennten Gemeinauter der Böller nicht vereinigen kann, fo foll aus bie Wissenschaft nicht aufhören von verschiebenen Völkern in verschie bener Weise als ihr Eigenthum behandelt zu werden. Er kann & nicht übersehn, daß erft im Verkehr ber verschiebenen Sprachgebiete ein recht weites Felb ber Gelehrfamkeit fich eröffnet und das Bemibn ber Dibaktik, Hermeneutik und Grammatik auf Ausgleichung ber

nationalen Denkweisen gerichtet ist, bennoch läst seine Ethik sich

nicht barauf ein bie Hoffnung zu nähren, daß die Wissenschaft alsein Gemeingut ber ganzen Menschheit sich ausbilben konnte.

Richt gang fo, aber boch in abnlicher Weise mochte Schleiermacher auch in ben Kreisen ber Gemeinschaft, welche bas eigen= thumliche Bewußtsein treffen, eine Beschräntung, wenn auch nicht nothwendig burch die Nationalität, geltend machen. seine Gebanken hier nur sehr im Allgemeinen entworfen und un= bestimmt gehalten. Es bleibt von ihm nicht unbemerkt, daß ein gefelliger Trieb alle Menschen bazu treibt ihre Eigenthumlichkeit sich ju eröffnen. Gin folder geht fogar ber fprachlichen Berftanbi= gung vorber, welche schon gegenseitiges Bertrauen vorausset; nicht einmal burch bie Berschiebenheit ber Racen wird er beschränkt, über bas Ganze ber Menschheit scheint er fich zu erstrecken. will Schleiermacher nicht zugestehn, daß biefer Trieb eine unbeschränkte Einheit ber Menschen anstrebt; sein Grund bagegen beruht nur auf ber Geschichte, welche zeigt, daß bisher immer reli= gibfes, tunftlerisches und gefelliges Leben in gewiffen Schranken ber Gemeinschaft sich gehalten haben. Seine Untersuchungen nehmen in biefem Gebiete mehr als in jedem andern, besonders in den Lehren über die Religion, fast gang den Charafter einer Kritik ber Geschichte an. Man wird babei bas Bebenkliche nicht übersehen können, bag er burch ben Schematismus seiner Untersuchungen verleitet wird die freie Geselligkeit, welche an das haus sich anschließt, und die Freundschaft, welche auf rein personlichen Berhältniffen beruht, mit Kirche und Kunft in Parallele zu ftellen, obgleich biefe viel allgemeinere, in den großen Bang der Seschichte eingreifende Verhältnisse zeigen. Auch die enge Verwandt= schaft, in welche er Religion und schöne Kunft stellt, setzt ihn in Berlegenheit bei ber Frage über die Form ber religiösen Gemein= schaft. In biefer ergiebt fich ber Gegensatz zwischen Rlerus und Laien zur Bilbung ber Kirche; Schleiermacher vergleicht ihn mit bem Gegensate zwischen Obrigkeit und Unterthanen auf ber einen Seite, zwischen Gelehrten und Publicum auf ber anbern Seite; noch naber murbe ber Gegensatz gelegen haben, zwischen Kunftlern und Runftfreunden, welcher aber von Schleiermacher nur beiläufig berührt wird. Die Vergleichung bes kirchlichen mit bem wissenschaftlichen Gegenfatze will nicht ausreichen, weil die Gelehrten ohne gesetliches Ansehn bleiben; dies konnte burch die Bergleichung mit bem politischen Gegensatz erganzt werben: aber Schleiermacher kann

nicht unerwogen laffen, bag Kirchen, welche in einem rein nationalen Sinn sich ausbilben, nur einer niebern Stufe bes religiösen Lebens angehören, wenn aber bas Ansehn bes nationalen Gemeinfinns fehlt, auch ber Grund eines allgemeinen Ansehns für ben Rlerus wegzufallen scheint. Die näher liegende Vergleichung bes firchlichen mit bem afthetischen Begenfate konnte gur Frage führen, ob nicht ber Mangel einer bestimmten Begrenzung in ber Gemeinschaft auch ben Mangel einer bindenden Autorität herbeiziehe; da aber Schleiermacher die Kirche nicht ohne Cultus und ohne dffentliche Autorität bes Klerus lassen will, erhebt sich bas Bebenken, ob nicht religioses und afthetisches Leben zu sehr in ihrer Gleichartigkeit, zu wenig in ihrem Unterschiebe betrachtet werben. In seiner tritischen Würbigung ber verschiebenen Relle gionsformen halt sich Schleiermacher vorzugsweise an die Ber gleichung ber Religion mit ber Wiffenschaft, wobei aber bas 380 male ganz außer Betracht kommt, weil die Mathematik aus b greiflichen Gründen für die Religion nichts austrägt, die Dialett aber, von ihrer transcenbentalen Seite, allen Religionen gemein ift; baber geben nur Verschiebenheiten ber realen Seite ber Wif senschaft, Physit und Ethit, Unterschiede für die Religion ab. B wird hierbei barauf gebrungen, daß in dem Uebergewichte ber Naturreligion ein offenbares Zeichen eines niebern Grabes ber 11: ligibsen Entwicklung liege; bies habe sich auch barin gezeigt, ws bie Naturverehrungen nie völlig vom State sich losgemacht hab Die Bernunftreligionen bagegen legen auf bie Unterschiebt in ihrer Auffassung viel größeres Gewicht als die Naturreligionen; baher ist aus der Steigerung des vernünftigen Elements in den religidsen Verehrungen auch eine Steigerung ber Spaltungen un ter ben religiöfen Parteien vorauszuerwarten. Diefe icheut Schlein: macher nicht. Er forbert nur, daß bie verschiebenen religissa Auffassungen sich bulben lernen sollen in der Ueberzeugung, baf es nur ein Misverständniß ift, wenn die individuellen Bersch benheiten ber religiösen Gefühlsweisen als grabuelle Unterschick betrachtet werben. In der Natur der Religion liegt, daß jedn sie in seiner Weise hegt. Dabei kann anerkannt werden, daß jeder Religiöse dieselbe Einheit des Absoluten, welches die Natur beherscht, verehrt und benselben Grund bes Glaubens in ben Regungen seines Gewissens hat. Auch von bieser Seite wird eint

Ausgleichung zwischen bem Natürlichen und bem Vernünftigen geslucht.

Man wird in diesen Lehren über die Religion, wie schwantend fie auch gehalten find, boch ben Zielpunkt ber schleiermacherichen Untersuchungen finden tonnen; baber fteben fie am Enbe seiner Sthit. Bon ben Gebanten ber neuern Philosophie ergriffen tonnte Schleiermacher ihnen boch nicht bie absolute Geltung que gestehn, welche sie in Anspruch nahmen. Ihre Uebermacht suchte er von ben übrigen Gebieten ber sittlichen Bilbung und besonbers vom religiösen Leben abzuwehren. Hierzu bilbete er seine Sthit aus und seine prattischen Runftlehren, hierzu mußte ihm auch seine Dialektik bienen, indem er wohl einsah, daß ben Arrthumern ber Philosophie nur auf ihrem eigenen Gebicte mit Erfolg sich begegnen ließe. In seinen Lehren spricht sich ein vorherschend religiöser Sinn, eine nach allen Seiten zu regsame Bilbung und ein ftarter, feiner felbftbewußter Charatter aus, welcher weber vom Strome ber Zeit sich treiben läßt, noch in schwächlicher Empfindlichkeit nur einen schroffen Wiberstand ihm entgegenett, bem Dogma eines allzu schnell abgeschlossenen Systems seine Beruhigung zu suchen ift nicht seine Sache. Er ist ein Mann ber Forschung, welcher seinem kunftverständigen Urtheil unter ben schwankenden Meinungen ber Zeit eine richtige Entscheidung zu= Eine völlige Ausgleichung jeboch feiner eigenthumlichen Dentweife mit den allgemeinen Beftrebungen seiner Zeit hat er nicht für möglich gehalten. Auch fein religiöses Vertrauen zu Gott, welcher in allen Individuen waltet, gestattet ihm boch nur die Hoffnung, daß in jedem das Göttliche sich offenbare, aber in einem gebrochenen Bilbe. Dag es ju einer vollkommenen Darstellung bes Allgemeinen in einem besondern Wesen kommen konnte. scheint ihm ein unerreichbares Beal. Ein reines Aufgeben bes Allgemeinmenschlichen in die Person, eine Bereinigung ber Menschen au ungeftorter Gemeinschaft im Befite eines Gemeinguts, bie volle Seligkeit in ihm und in ber Anschauung Gottes wagt er nicht Hoffnungen biefer Art scheinen ihn zum Syftem ber au hoffen. absoluten Philosophie zu führen. Seine Kritit bes Bestehenben. sein Rücklick auf die Erfahrung schneibet ihm die ungetrübte Aussicht auf die zukunftigen Dinge ab und halt ihn zuruck ben Forderungen ber Bernunft ihre unbedingte Geltung zuzugestehn. Ihm scheint es gerathener ben Blick auf bie Sorgen bes gegenwär=

tigen Lebens zu heften, als ben weitabliegenben Zweck alles Be ftrebens zum Kampfpreis aufzustellen und in ber Hoffnung auf ihn unferm Leben seinen Gehalt zu fichern. Daber verkehren seine Gebanken mit ben Gegenfagen, unter welchen ber Kampf bericht, und bleiben bei ben Mitteln fteben, unter beren Wechsel ber Lauf bes Lebens in bas Unendliche sich auszubehnen scheint. Es berublat ihn babei, daß in den Mitteln der Aweck fich erfüllt und zum Theil schon erfüllt ist; aber er muß sich eingestehn, daß er ihn für vollkommen erreichbar nicht halten kann. Daher meint er im Gefühl und im Glauben einen Erfat fuchen zu burfen für bas Wtissen, weil die Beschränktheit unserer Natur bas Beal un: serer theoretischen Bernunft uns versagt hat. Nicht allein ber Ge genwart, sonbern auch jeber Zufunft ber menschlichen Geschichte versagt er bas Beste, was er sich vorstellen kann, und nach ihm unfere Gebanken und Beftrebungen zu richten, halt er für Thorhelt. Er schneibet baburch nicht allein muffige Blicke in die ferm Rutunft ab, sonbern er verkurzt auch bas gegenwärtige Leben um seine schönften Hoffnungen und um einen enbaultigen Magstab &: Beurtheilung.

Die Lehren Schleiermacher's tonnten ben Aufgaben ber nent ften beutschen Philosophie weber von methodischer noch von materia Ier Seite genug thun. Den Begriff bes Wiffens, welchen Richte gum Brincip ber Philosophie erhoben hatte, hielten fie feft, fie faßten ihn mit Schelling in feiner subjectiven und objectiven Bebeutung, aber fie wagten nicht ihn zur Ableitung der Formen und Grundsite ber Wiffenschaft zu gebrauchen, sonbern nur zur Kritik bes wirt lichen Dentens follte er benutt werben. Hierbei liegt eine irrige Vorftellung vom Syfteme ber Philosophie zu Grunde, welche von ber Lehre ber absoluten Philosophie haften geblieben ift; bas Sp stem ber Philosophie wird mit bem Systeme ber Wiffenschaft ver wechselt und aus der Unmöglichkeit biefes im Laufe unserer nie mals abgeschloffenen Erfahrungen herzustellen wird auf die Unmbatichkeit einer sustematischen Gestaltung ber Philosophie geschlof Schleiermacher's Lehren zeigen hierin bie Abbangigkeit, in welcher jedes tritische Berfahren steht, von ber bisherigen Geftaltung ber Gegenstände seiner Kritik; sie verkennen auch die Bedeutung ber Ibeale ber Bernunft, indem fie bie Hoffnung aufgeben, daß sie in ihrer höchsten Entwicklung zu einer vollkommenen Gi nigung ihrer Bestrebungen gelangen könnte. Dan sie bagegen wir

ber bisherigen Berfahrungsweise ber absoluten Philosophie sich lossagen und ihrem falschen Begriff von der Philosophie die Kritik zur Seite stellen, barin wird man bie Fortschritte und bie Erfolge feben können, welche fie gebracht haben. Sie beruhn vorzugsweise barauf, bag Schleiermacher bie Bestaltungen unseres vernünftigen Lebens in einem gang andern Lichte betrachtete als die Spfteme der absoluten Philosophie. Er sah in ihnen nicht blog Borftufen und integrirende Beftandtheile bes Zwecks, über welche die Vernunft eine unbedingte Herrschaft übe; er betrachtete sie als Mittel nicht allein für bas Aufstreben ber Bernunft im Laufe ihrer Entwicklung um ihre eigene noch unreife Natur überwinden zu lernen, sondern auch um die ihr fremde Natur sich anzueignen und die Zerftudelung ihrer eigenen Werte, die innern Semmun= gen ihres Lebens zu bestegen. Hierburch ift er zu einer viel sorg= fältigern Erforschung ber Formen unseres wissenschaftlichen und praktischen Lebens geführt worben, als wir sie in den Lehren der absoluten Philosophie finden; er hat es begriffen, daß erft die Berudfichtigung ber Schwierigkeiten, welche wir im Erkennen und im Sanbein zu überwinden haben, die Mannigfaltigfeit ber Formen herbeizieht, welche unserm freien Leben zu schaffen machen. Arbeit freier Gebanken und Unternehmungen in gesehmäßiger Folge weiß er daher sehr wohl zu schätzen; es ift ihm aber doch nicht gelungen ben Begriff ber gesehmäßigen Freiheit nach allgemeinen Grundfätien ber Wiffenschaft zur Klaren Ginficht zu bringen. steptischer Sinn in ber Erörterung über die allgemeinen Gesetze bes Seins und bes Denkens mußte ihn hieran verhindern; ihm genügte es nachzuweisen, daß wir ein Gleichgewicht gewinnen könn= ten awischen ben entgegengesetzten Beweggründen unseres Lebens: in ihm glaubte er einen Stellvertreter finden zu dürfen für die endliche Beruhigung, beren Mangel uns schrecken konnte: ihm ichien es zu genügen, wenn er zu unferm Loofe ein Spftem binund herzüngelnder Bewegungen zwischen Natur und Vernunft, zwi= ichen Nothwendigkeit und Freiheit, zwischen Glauben und Wiffen uns versprechen könnte.

Dieses Schweben zwischen entgegengesetzten Gesichtspunkten ober Beweggründen entspricht sehr gut dem kritischen Geiste seiner Denkweise. Er giebt ihm seine Stellung zu seiner Zeit. Es ist eine gemäßigte Kritik, welche er über sie übt; sie ist bereit das Bestehende und die in der Bewegung begriffenen Gedanken anzus

erkennen, räumt ihnen aber nicht ein etwas Festes, sonbern nur au bieten, welches jum Ausgangspuntte für etwas Vorläufiges weitere Unternehmungen gemacht werben sollte. In biesem Sinn betheiligte Schleiermacher fich felbst an ben Forschungen ber neueften Philosophie und seine Untersuchungen über die Formen bes Dentens und bes Seins, so wie feine ethischen Lehren schließen nich zu eng an die Untersuchungen Kant's und seiner Rachfolger an, als daß man nicht in ihnen Fortsetzungen der neuesten Re form ber Philosophie erkennen sollte, und find von zu großer Bebeutung, als bag wir nicht glauben follten, fie wurben auf bie weitere Entwicklung ber Philosophie von Ginfluß bleiben. Seine Lehren haben in allen Gebieten ber moralischen Wissenschaften selbst Wiberstrebende angeregt und er gehört ben Männern an, welche mehr in ber Uebung bes Forschens als in einem feststehn ben Abschluß ber Lehre die Bewegung ber Gebanken zu leim wußten. Seinem eigenen Sinne wird man nicht zu nahe treta, wenn man in seiner Kritit ber philosophischen Systeme, welch er übte, auf ber einen Seite eine Abwehr ber voreiligen System ber absoluten Philosophie, auf ber andern Seite einen Uebergang zu weitern Fortschritten in ber philosophischen Entwicklung erblick

3. Bon gang anderer Art ift ber Wiberstand, welchen her bart der absoluten Philosophie entgegensetzte. Die Grenzen III: feres Unternehmens im Allgemeinen die Bewegung der philoso phischen Lehren zu schildern, wie fie zur Bildung ber öffentlichen Meinung gewirkt haben, schreiben uns eine Beschränkung in uns rer Schilderung ber Philosophie Herbart's und seiner Schule vor. Denn es wird sich nicht leugnen lassen, daß sie in ihren positiven Ergebnissen mehr als jebe andere erwähnenswerthe ein Sonderit genthum ber Schule geblieben ift. Dagegen läßt fich auch nicht vertennen, daß sie allgemein ben Eindruck zurückgelassen hat, daß in ihr ein Wiberspruch gegen die herschende Philosophie abgelest werbe, welcher Beachtung verdiene, weil er in einem würdigen Cha ratter, mit wiffenschaftlichem Ernft und Beharrlichkeit burchgeführt werbe, bie Schwäche ber Begner mit Scharffinn zu treffen und mit Fleiß auf die ersten Reime ihrer irrigen Grundsate gurucht geben wisse. Diesen Wiberspruch haben wir zu schilbern; a führt auf Herbart's eigene Grundfate, welche ihn in seinem Un: ternehmen die Philosophie umzubilben leiteten. Bis auf fie pu rud werben wir sein Shitem zu begleiten haben; bagegen burfm

wir es nicht unternehmen ben positiven Folgerungen nachzugehn, welche er und seine Schule aus seinen Grundsagen zu ziehen gespucht hat.

Bas wir von bem Bilbungsgange Herbart's wissen, bestätigt uns in ber ausgesprochenen Ansicht von ber abgesonderten Stellung seines Gebankenkreises. Johann Friedrich Herbart, geboren ju Olbenburg 1776, hat bas Leben eines beutschen Professors geführt ohne sonderlich bemerkenswerthe Wendungen feines Geschicks ober seiner Dentweise, mit großem Fleiß, mit einbringen= bem Geifte bie Richtung feiner Gebanten verfolgend, aber nicht mit ben Erfolgen, welche er von ber Wichtigkeit seiner Unternehmungen erwarten zu burfen glaubte. Schon während ber Beit seiner Schulbilbung hatte er philosophische Untersuchungen im Sinn ber vorkantischen Schule getrieben. Als er in Jena ftubirte, hörte er Fichte und scheint eine turge Zeit in ben Gebantentreis ber Biffenschaftslehre eingegangen zu fein. Er folog fich bier einer wissenschaftlich ftrebsamen Genossenschaft Studirender an, welche viele tuchtige Rrafte in fich vereinigte und von ber Begeifterung für die Reform der Philosophie ergriffen war; seine Gemeinschaft mit biesen Freunden wurde aber bald abgebrochen. regte fich bei ihm ber Wiberspruch gegen bie neueste Philosophie; von Sichte wollte er nur gelernt haben, wie man es nicht ma-Lieber wandte er sich an die alteste Philosophie als Bon ben Eleaten suchte er die ersten Grund= an die neueste. fate zu schöpfen und Richte schien ihm nur fur unsere Zeit basfelbe zu bebeuten, mas Beraklit im Alterthum für die Eleaten. Bir haben hiernach einen Streiter für bas beharrliche Sein und gegen bie Bee bes Lebens in ihm zu erwarten. Die neuefte Philosophie, welche biese verehrte, betrachtete er nur als eine voribergebende Mode. Rach feinen Universitätsjahren lebte er einige Reit ils hauslehrer in ber Schweig, wurde hier mit ber Ergiehungsweife Beftaloggi's befannt und wandte feine Gebanten ber Babagogit gu. Die reformatorischen Ibeen, welche er für biefe faßte, von ber berchenben Uebung ftart abweichenb, tonnen am beutlichsten zeigen, baf r bei aller feiner Abneigung gegen die philosophische Umwälzung ber teueften Zeit von ihrer allgemeinen Bewegung ergriffen mar. illen Sauptpuntten feiner philosophischen Gebanten befestigt, tehrte r nach Deutschland zurud, barauf bebacht fie im Einzelnen wei= er zu entwickeln und geltend zu machen. Er lehrte zuerft zu

Stitingen, bann in Konigsberg, mletzt wieber zu Göttingen, wo er 1841 ftarb. Der Ernft und ber Scharffinn feiner Forichungen, bas Eindringliche seiner Lehrweise sind allgemein anerkannt worben; bie vom allgemeinen Gange ber Entwicklung abweichenben Bahnen, welche er ging, haben aber mehr Auffehn erregt, als jur allgemeinen Verständigung geführt. Sie haben besonders in ber Metaphysit und in ihrer Anwendung auf die Psychologie ihren Sitz: diese beiden Theile der Philosophie hat er auch mit den aus führlichften Werken bebacht. Seine Weise die letztere nach bem Muster ber Physik und mit Anwendung der Mathematik zu be hanbeln befrembete am meisten. Wie gute Gründe sie auch für fich hat, wie große Erfolge fie auch zu versprechen schien, dahn bart burch fie die Grundfate ber Metaphpfit auf die Babagogit und die praktische Philosophie anwendbar zu machen hoffte, f ließen boch bie Untersuchungen in biesem Gebiete nicht sogiaf soweit sich fortführen, daß die von ihm erregten Erwartungen friedigt worden wären. Daher hat die Philosophie Herbutis mehr einen Erfolg ber Achtung als einen burchgreifenben Ginsus auf die Umbildung ber wiffenschaftlichen Beftrebungen gewonnen.

Seine ganze Ansicht von ber Philosophie stellt sich in einm schroffen Wiberspruch gegen bie reformatorischen Bewegungen ber neuesten Zeit. In Königsberg als ein Nachfolger Kant's batte er wiederholte Veranlaffung über Kant's Lehre fich zu äußern. Er that es mit Wurbe, aber er legte Ginspruch ein gegen ihre gange Grunblage. Die Kritit ber Seelenvermogen beruht ihm nur auf irrigen psychologischen Voraussehungen; die Postulate ber Ba nunft verwirft er. Wie Aerzte die Speisen, welche fie lieben, für gefund erklaren, so nennen bie philosophischen Schulen vernimfig was sie gern mögen. Zeber Schluß vom Sollen auf bas San ift falsch. Im Besondern greift Herbart bas Postulat ber im scenbentalen Freiheit an. Gine allgemeine Methobe, ein allgeme nes Princip der Philosophie zu suchen scheint ihm verkehrt. muß viele Methoben tennen, aber keiner einzigen fich überlaffa wenn man in der Philosophie fortkommen will; die wirklich Grundlage ber Philosophie ift nicht eins, sonbern bie unibersch liche Mannigfaltigkeit. Hierburch zerfällt ihm auch die Einhal ber Philosophie. Eine Erklärung berselben im Allgemeinen # geben hielt er für schwer; leichter wurde man über ihre Theile sich verständigen können. Die Mathematik hat man aus ihr ju

verbannen gefucht; leiber find die meisten Philosophen zu wenig Mathematiker gewesen; bie Mathematik brangt fich überall auf; wenn sie richtig bearbeitet wurde, durfte ihre Stelle in der Philosophie ihr nicht versagt werben. Ueberhaupt lassen sich alle Wiffenschaften in die Philosophie ziehn. Was die Philosophie soll, läßt fich gegenwärtig noch gar nicht fagen. Dennoch versucht Herbart eine Erklarung ber Philosophie, welche aussagt, mas fic Sie hat eine so weite Fassung, daß man alle Wissenschaft foll. unter fie befaffen tann. Sie foll bie Untersuchung ober Bearbeitung ber Begriffe betreiben. Hierin wurde er mit der absoluten Philosophie übereinstimmen; aber was sie soll, kummert ihn meniger, als was sie wirklich leistet. Bon dem falschen Ibeal einer unmöglichen Ginheit ber Philosophie ober ber gangen Wiffenschaft wendet er unsere Blide ab; es wird nur gebeckt burch bie Rebe von der Einheit der Vernunft, welche in Wahrheit nichts anderes ift als die Summe unserer erworbenen, geiftigen Regsamkeiten. In der wirklichen Philosophie kommt es auf die besondern Wissenschaften, auf die Lösung bestimmter, und vorliegender Probleme Man sucht in ber Philosophie eine Wiffenschaft, findet aber an. beren brei. Diese brei Wissenschaften find nach ber alten Ginthei= lung, welche immer ber Sache gemäß bleiben werbe, Logik, Physik und Ethit. Rur einige Abanderungen erlaubt fich herbart in ber Behandlung bieser Theile. Die Logik bleibt als formale Lehre bestehn. Sie soll die Begriffe klar und, wo es möglich ist, auch beutlich machen. Die Physik wird nach bem Vorgange der neuern Philosophie in Metaphysit umgesett. Sie soll von gegebnen Begriffen ausgehend eine Erganzung und Umanderung berfelben herbeiführen burch Auflöfung ber in ihnen enthaltenen Wibersprüche und hierdurch die Physik zur Naturphilosophie erheben. Die größte Veranberung erfährt bie Ethik. Sie wird auf bie allgemeine Wissenschaft ber Aefthetik zuruckgeführt, benn sie fügt ben Begriffen einen Zusatz bes Beifalls ober bes Tabels zu. Auch zu dieser Abanderung hatte die neuere Philosophie Anleitung gegeben; fle lag in den Lehren der schottischen Schule und war besonders beutlich von Hemfterhuis vertreten worden. In allen Studen sehen wir baber Herbart an die neuere Philosophie sich anschließen. Die conservative Richtung ist in ihm stark vertreten; ben revolutionaren Bestrebungen ber neuesten Philosophie ist er abholb.

Doch wurde man ihn mit Unrecht beschulbigen, daß er von ber neueften Philosophie nichts angenommen, nichts gelernt batte. Es muß am meisten befremben, daß er bas Ganze ber Philose phie so wenig beachtet, daß er meint, wir fanden in ihr an ber Stelle einer vielmehr brei Wiffenschaften. Wenn er biefe brei bod unter ben vagen Ramen ber Bearbeitung von Begriffen ausammenfaft, fo ift biefer Name gewiß nicht im Stanbe fie ausammen: zuhalten, zumal die Bearbeitung ber Begriffe in jeder von ihnen eine andere ist; benn in der Logik beruht fie nur auf Classification, in der Metaphysit auf Umbilbung burch Beseitigung ber Bibersprüche, in der Aesthetit tritt gar teine Bearbeitung ein, son bern es fügen fich Bufate bes Beifalls und bes Mikfallens ben Begriffen zu. hiernach wurde bie Frage gerechtfertigt fein, warum Herbart bei ber gemeinen Annahme beharrte, daß Logik, Metephyfit und Aefthetit Theile einer ausammenhängenden Wiffensch Die Gebanken, in welchen er mit der neuesten Philois vbie übereinstimmt, beantworten diese Frage. Für das wahr Berdienst der kantischen Kritiken halt er ihren Streit gegen ben Eudämonismus und ihr Festhalten am sittlichreligiösen Glauben, indem sie zugleich vor der speculativen Theologie warnten. erkennt hierin die praktischen Beweggrunde seiner Philosophie. zeigen fich weiter barin, daß Herbart ein Culturspftem fordert, in welchem ber Streit ber Meinungen fich ausfechten foll; um in biesem Streite uns zurecht zu finden, bazu werben alle Theile ber Philosophie geforbert. Hierin zeigt fich nun ein gemeinsamer Zwed ber Philosophie, welcher bald als die innere Freiheit, die erste ber prattischen Joeen, balb als bas hochste Gut bezeichnet wirb. De mit stimmen auch die weitgreifenden tosmopolitischen Soffnungen; welche Herbart mit Kant theilt und verwirklicht zu sehen bofft burch die philosophische Arbeit bes Geiftes; die Afnchologie wil er anstrengen um uns zu höherer Ausbildung unseres Beistes # führen; die Religionsphilosophie und die Babagogit sollen it Berbindung zwischen Metaphysit und prattischer Philosophie we mitteln; die ganze Philosophie soll unser 3ch fortbauernd reiniga In biesen Gedanken, welche bie Theile seiner und verebeln. Bhilosophie vereinigen, muffen wir ben Geist seiner Denkwift Er schließt sich ben Ansichten ber neuesten beutschen Phi suchen. losophie an, indem er dem Naturalismus der neuern Philosophie

bie moralischen Gesichtspunkte entgegensetzt, welche bas Ganze uns sernunftigen Lebens zusammenhalten.

Aber mit dem, was wir zuvor vernommen haben, stimmen diese Aeußerungen über den einheitlichen Zweck der Philosophie nicht zum Besten überein. Wenn vom Sollen auf das Sein jeber Schluß falsch wäre, wie könnten wir aus dem Zweck der Philosophie auf die Einheit ihrer Aufgabe und ihrer Naturschließen? Wenn gegenwärtig sich noch gar nicht sagen ließe, was die Philosophie soll, so würden wir von ihr nicht behaupten können, daß sie unser Ich veredeln und den Streit von Meinungen schlicheten soll. Wenn Herbart vor dem falschen Joeal einer unmöglichen Einheit der Philosophie warnt, so hat er sein eigenes Ideal vergessen, welches ihm in der Philosophie innere Freiheit und Sinigkeit der Meinungen suchen läßt. Er warnt uns vor den Uebereilungen der absoluten Philosophie, sein polemischer Eiser ist aber selbst von Uebereilungen nicht frei.

Sein polemischer Eifer zeigt fich besonders in seiner Scheu aus bem Sollen auf bas Sein zu schließen. hierburch werben bie Forberungen ber Bernunft und ihre Zwede zurückgewiesen. Dagegen meint herbart, alle Ertenntnig muffe vom Gegebenen ausgehn, bas Gegebene sei vielfach und es burfe baber nicht ein Brincip ber Philosophie gesucht werben, vielmehr hatten wir unzählige Punkte bes Gegebenen als Ausgangspunkte für unsere Wissenschaft anzuerkennen. Dies ift ber Hauptpunkt seines Streites gegen bas eine Princip ber Philosophie, welches die neueste Philosophie mit allem Eifer gesucht hatte. Herbart sett ihm bie gegebenen Thatsachen ber Erfahrung entgegen. Er verwirft baher auch die Ableitungen aus dem Allgemeinen, indem er den Sat aufstellt, daß ber Grund ber Unterschiebe nicht im Allgemeinen liegen konne. Wenn er hierin folgerichtig verführe, murbe er gu einem reinen Senfualismus tommen. Er regt fich in feinem Streite gegen die Bernunft, auf beren Ausspruche wir uns ebenso wenig berufen sollen, als auf die Empfehlungen der Aerzte von Speisen, welche fie lieben. Wenn Kant bas vernünftige Element in unserm Erkennen zu retten gesucht hatte, indem er vorbestimmte Kormen in ben Gesetzen unseres Ertenntnikvermögens nachzuweis sen suchte, welche wir zu dem finnlich gegebenen Stoff hinzubrachten, fo fieht hierin Herbart nur unberechtigte psychologische Bor= Man braucht aber boch nur einen Blick in die ausfekungen. Chriftliche Philosophie. II. **52** 

Philosophie Berbart's zu thun um zu bemerten, bag er vom Sens sualismus weit entfernt ist. Wodurch entzieht er sich ihm? Den gegebenen Thatsachen stellt er Forberungen ber Bernunft zur Seite. Wir sollen die gegebenen Begriffe klar und deutlich machen, das forbert die Logit; wir follen die Bibersprüche in der Erfahrung auflosen, bas forbert bie Metaphysit; wir follen bie Erscheinungen beurtheilen nach dem, was gefällt und misfällt, bas fordert die Aefibe tik. In allen Theilen der Philosophie haben wir es mit Forberungen ber Bernunft zu thun; die Bearbeitung ber Begriffe, welche dem gegebenen Stoff widerfahren foll, bamit aus ihm ein Wiffen ha vorgebe, wird wohl das wahre bewegende Princip der Philosophic in sich enthalten, welches herbart leugnen möchte. ben Anknupfungspunkt für das Erkennen nicht von seinem Brin cipe zu unterscheiben mußte, ift er zu seinem blinden Gifer gor Der Grund hiervon liegt dam, das lettere verleitet worden. baß er ben Zweckbegriff zwar anerkannte, aber nicht forgion erörterte. Er erklärt, Zwecke in ber Natur wären unläughn vorhanden; in der sittlichen Welt dürften wir sie nicht aufgeben; bie Fortschritte ber Menschheit, welche bie Geschichte nachweift, bemahrten fie; alles bies ließe uns nicht zweifeln, bag wir einen Gott anzunehmen batten, welcher biefe Awede in ber Welt betriebt. Hierin liegt ein Berbindungsglied zwischen Metaphyfit und Ein und eine Hinweifung auf die Ginbeit der Philosophie, welche her bart für uumöglich erklärt. Er hat diese Hinweisung vernachläf: figt, weil ihn die Schwierigkeiten schreckten, welche das Problem bes Zweckbegriffs ber Metaphysit macht; baher warf er in bit speculative Theologie wohl einen Blick, aber nur um vor ihr p Seine Erklarungen über biesen Punkt find charafteriwarnen. ftisch und entscheibend für sein Berfahren. Die moralischen und ästhetischen Einbrücke ber Religion wollte er nähren; sie gehöre aur Erganzung ber fittlichen Ibeen, zu bem Gulturspftem, welch Aber auch die Parteien in den religiösen Meinung er betrieb. Der buftern Anficht, welche nur bie Gunbe 16 schreckten ihn. Menschen hervorkehrt und zur Buße aufforbert, kann er fich nich hingeben; der heitern Seite der ästhetischen Religionsübung will er ihr Recht bewahrt wissen. In beiden Seiten findet er etwas Wahres; fie liegen aber in Streit und zur Entscheidung bringt ihn nichts. Im Zweckbegriff und im Gebanten Gottes, auf welchen er hinweist, liegt etwas Bunberbares. Bon Gott aber bie

Erklärung ber Dinge anzusangen, das heißt ein Wissen erzwingen wollen, welches uns ein für allemal versagt ist. Mit vollem Rechte ergänzt der Glaube das Wissen, aber mit großem Unrecht verwandelt man die Ergänzung in ein Erkenntnißprincip. Herbart bleibt daher dabei stehn, daß die Metaphysik nur ein negatiedes Berhältniß zur Religion habe. Er glaubt den Zweckbegriff und die Forderungen der Vernunft, welche in ihm liegen, durch den Schrecken beseitigen zu können, welchen die höchsten Aufgaben der Wissenschaft unserm noch wenig entwickelten Erkennen einstössen mögen.

Dag er nicht wirklich beseitigt wird aus seiner Philosophie, ift leicht zu erkennen. Denn alle ihre Theile haben wissenschaftliche Zwecke zu ihren Beweggrunden. herbart verfaumt nur fie in den allgemeinen Beweggrund zusammenzuziehn, ben Begriff bes Wiffens, in welchem Fichte und Schelling bas Princip ber Phi-Losophie gefunden hatten. Daraus fließt, daß er die brei Theile ber Philosophie mehr als billig außeinanderfallen läßt, indem er jebem einen besondern Zweck zuweift. Ihre Berbindung unter einander wird nur von einem ethischen Gesichtspunkte aus festgehalten, indem fie dem allgemeinen Culturinftem dienen sollen. Recht ift baber auch behauptet worden, bag ber ethische Gesichtspuntt ben Kern seiner Lehre abgebe. Dies zu erkennen barf uns bas porherschenbe Gewicht nicht abhalten, welches er und seine Schule auf die Bearbeitung der Metaphysik und ihrer Anwenbungen gelegt haben. Es ift mahr, in ber Metaphysit hat er eine eigene Theorie nach einer eigenen Methobe ausgebildet, bagegen in den übrigen Theilen der Philosophie bringt er nicht viel Bon ber Logit fagt er ausbrucklich, fie fei fo einleuch= Meues. tend, daß fie nach ben erften Borbereitungen von Ariftoteles fogleich im Wesentlichen richtig entworfen worden ware und die Spatern Menberungen Rant's und Begel's nur Berwirrungen gebracht hatten. Auch die sittlichen Ibeen welche er in der Ethit aufstellt, will er nicht als etwas Neues geltend machen; er findet fie icon von Cicero im Wefentlichen richtig ausgesprochen. er aber auf die Metaphysit und bie mit ihr zusammenhängende Psychologie den größten Fleiß verwendet, so hat dies nur darin feinen Grund, daß er die größten Irrthumer in ihr verbreitet findet. Seine Philosophie hat vorherschend einen polemischen Charatter und wendet sich zum Streit gegen die absolute Philosophie seiner Zeit; weil aber in bieser die Forderungen der Bernunst in unbeschränkter Macht geltend gemacht wurden, läßt er sich auch zum Streite gegen diese Forderungen fortreißen. Dies hat ihn dazu verleitet zu behaupten, daß wir in allem unseren Erkennen nur das Gegebene zur Grundlage zu nehmen hätten.

Da Herbart in seiner Logik nur die aristotelische Logik mit einer größern Rlarbeit zu erörtern sucht, wurden wir über fie binweggehn konnen, wenn nicht ihr Berhaltniß zu feiner Metaphpsil ju berücksichtigen ware. Er findet nemlich ben ftarkften Antrieb zur Metaphysit in der Logit, weil sie mit der Erfahrung in Biberspruch stehe. Diefer Sat muß auffallen. Wem ist bieser Die berspruch aufzuburden, der Logik ober der Erfahrung? Dag a eine Verkehrtheit ift, barüber ist tein Zweifel. Er foll wegge schafft werben. Der Logik aber barf biese Berkehrtheit nicht auf geburbet werben; benn sie betreibt nur die richtige Classification und es ift ber Grundirrthum ber hegelschen Logit, daß fie it logischen Gesetze ber Erfahrung zu Gefallen umbilben will. & bleibt alfo nur übrig bie Erfahrung bes Wiberfpruchs ju be schuldigen. Hierzu kommt Herbart nur durch eine zu weite faf jung bes Begriffs ber Erfahrung, welche bamit zusammen hängt, daß er das Gegebene zur Grundlage alles Erkennens machen möchte. Die Erfahrung giebt uns Erscheinungen, Thatsachm an die Hand; jede von ihnen besteht für fich; in ihnen kann kein Wiberspruch sein, weil ber Wiberspruch nur unter mehrern ftattfinden kann; auch ist jede Thatsache, welche die Erfahrung ans giebt, unwiderleglich und die Auflösung ober Widerlegung bes Widerspruchs, welche Herbart forbert, tann baber nicht bie Er fahrung felbst, sondern nur die aus ihr gezogenen Folgerungen treffen. Dies geht auch aus ben weitern Erörterungen Berbart's über biesen Punkt beutlich bervor. Er tabelt es, baf Rant bie Untersuchung über bas in ber Erfahrung Gegebene verwirrt habe indem er nur die Empfindungen und ben Stoff unseres Denken als gegeben ansah, die Formen unserer Anschauung und unsere Denkens bagegen aus unferm Gemuth hervorgeben ließ; im Ge gensatz gegen biese Entbeckung Kant's nimmt er Erfahrungsbegriffe und Complere von Erscheinungen an, welche uns nicht weriger gegeben waren in ber Erfahrung als bie einzelnen Empfindungen und Erscheinungen, wie jeder ohne Schwierigkeit gewahr werden könnte, wenn er sich barauf befanne, bag es nicht in feiner Bill:

für stände, ob et bestimmte Formen in Raum und Zeit ober in ben Kategorien bes Dentens annehmen wollte, ober nicht. Tabel gegen Rant fällt auf Herbart felbft gurud. Er meint bas als gegeben annehmen zu burfen, was in unferm Denken nach einem Gefete regelmäßig fich vollzieht. Die Erfahrungsbegriffe, bie Complere von Erscheinungen machen sich erst in unserer benkenben Seele, wie auch Herbart's Psychologie weiß, nicht ohne unfer Buthun, gegeben aber find nur bie Erscheinungen, jebe für fich und jebe ohne Wiberspruch. Wir können baber Berbart nicht bavon freisprechen, baf er ben Begriff bes in ber Erfahrung Gegebenen zu oberflächlich faste und in ihn alles zog, mas ber Gewohnheit unseres Denkens angehört, aber nicht barauf achtete, baß die Complere unserer Erfahrungen erft burch unser Nachbenken über das Gegebene und das Streben die Erscheinungen zu erklären zu Stanbe tommen. Ein einzelner Fall aus feiner Lehre von ben Erfahrungsbegriffen wird bies veranschaulichen; wir mablen ben, welchen er felbst als bie Grundlage aller metaphysischen Probleme hervorhebt. In der Erfahrung foll uns zuerst gegeben sein, daß mehrere Merkmale einer Substanz beiwohnen (Broblem ber Inharenz). Ohne Zweifel ift es nicht so. Die Erfahrung zeigt nur eine Reihe von Erscheinungen; bag mehrere Erscheinungen als Merkmale einer Substanz anzusehn sind, barauf führt nur bas Nachbenten beffen, welcher bei ben Erscheinungen nicht stehen bleiben, sonbern fle erklaren will. Alle Unterscheidungen und Berbindungen der Erscheinungen betreibt erst bas verftändige Nachbenken und ber Gebanke ber Substanz wird nicht unserm Denten gegeben, sonbern von ihm zu ben Erscheinungen bingugebacht.

Aber man wird hierin nur ein formales Bebenken gegen Herbart's Lehre sehen können. Was er Segebenes und Ersahrung nennt, ist nur die Denkweise des gesunden Menschenverstandes. Herbart streitet gegen sie, indem er ihr Widersprüche gegen die Logik vorwirft. Auch hierin liegt eine Uebertreibung. Er selbst will diese Widersprüche auslösen; auslösdare Widersprüche sind aber nicht wahre Widersprüche, sondern nur scheindare, denn wahre Widersprüche können nicht aufgelöst, sondern nur verworfen werden. Noch weniger ist von Widersprüchen der gemeinen Vorstellungsweise gegen die formale Logik zu reden, welche die Substanz mit mehrern Merkmalen ohne Bedenken sich gesallen

lakt. Wenn von einem Streit ber Logit gegen bie Erfahrung geredet werben konnte, so wurden es die Forberungen der Logit sein, welche in die Metaphysik hineintrieben und die Trennung ber Logit und ber Metaphysit wurde gar nicht in ber Weise bestehn, in welcher fie von Herbart geset wird, sonbern bie Metaphyfit wirde sich baraus ergeben, daß die Logischen Regeln auf die Erfahrung angewandt zu einer Umbilbung ber Erfahrungsbegriffe führten. Deuten wir ben Gebanken Herbart's, welcher ihn in die Metaphysit hineintreibt, in seinem wahren Sinn, so behauptet er nur, baß ber gemeine Menschenverstand und die logische Classification ber Begriffe nicht ausreicht bie Erklärung ber Thatfachen au at ben, daß wir vielmehr feinere Methoden für fie ausbilden muffen Der Wiberspruch Herbart's wendet sich nicht gegen die Logik und nicht gegen die Erfahrung, fonbern gegen die Meinung, daß bi gewöhnliche Logit und die gewöhnliche Erfahrung genügten # bas Streben nach bem Wiffen zu befriedigen, welches bie Etili rung ber Erscheinungen forbert. Daß bem so ift, beweisen il metaphyfifche Untersuchungen Herbart's; fie geben burchgangig barauf aus die oberflächlichen Auffassungen der Erfahrung zu be richtigen und zu erganzen und bringen hierzu eine neue ohn Aweifel boch auch logische Methode bes Denkens in Borichlag.

In seiner Beise die Untersuchungen ber Philosophie in wer schiebene Theile auseinander zu legen hat Herbart auch die soge nannten Wibersprüche ber Erfahrung in verschiebene Probleme aufgelöft, die Probleme bes Dinges mit mehrern Merkmalen, ber Veränderung, ber Materie und bes Ich. Sie beruhen aber alle auf bem Begriffe bes Seins, zu welchem ber Begriff be Scheins ben Weg bricht. Die gegebene Erscheinung ist bas Prin cip ber Forschung; in ihr liegt ber Begriff bes Scheins. Bei ihn können wir nicht ftehn bleiben; wir wollen bas Wahre, bas Sein erkennen; auf baffelbe beutet ber Schein hin; benn jeber Schei forbert ein Sein, welches ihn begründet; so viel Schein, so wie Hindeutung auf Sein. Dies Sein ist die absolute Setzung, welcht. wie Herbart fagt, in ber Empfindung vorhanden ift, ohne bak man es merkt, eine Anerkennung des Nichtaufzuhebenden, wichte und erft zum Bewußtsein tommt, wenn wir es aufzuheben wer-Auf biefen Besuchen, weil ber Versuch nothwendig mislingt. griff ber absoluten Setzung bes Seins baut nun herbart weit: greifende Folgerungen. Das Sein soll gesetzt werden als ein Pt

=

-

-

...

..

::

.

:

sitives, welches alle Regationen ausschließt, nicht weniger alle Verhältniffe und mithin auch alle Quantität und jebe Busammenfetung aus Theilen; es bleibt für baffelbe nur die einfache Qualitat übrig. Dag bierin Erschleichungen liegen, hat nicht unbemerkt Die absolute Sepung vollzieht sich nur im Verbleiben können. haltniß jum Sebenben; sie ift nur in ber Berneinung gegen biefes und jedes andere zu benten; mit bem Gegensatz zwischen Quantitat und Qualität hat sie gar nicht zu schaffen, er wird nur aus anberswoher befannten Begriffen in fie hineingetragen. Wie kommt Herbart zu allen biefen Annahmen über bas absolute Sein, welches in ber Empfindung gesetzt sein soll? Die Antwort liegt im Bo-So viel Schein, so viel Hinbeutung auf Sein; ber Schein ist schlechthin gesetzt in der Erscheinung, welche die Empfindung unbebingt bringt; aber er beutet auf bas Sein nur bin; biese Hindeutung aufzunehmen und das Sein, welches ben Schein begründet, zu ihm hinzuzubenken ift Sache unseres Nachbenkens; Die Empfindung bringt nur die Erscheinung, beren Borbandensein, beren unbedingte Babrheit wir anerkennen muffen, aber eine Forberung unserer bentenben Vernunft fügt bazu ben Gebanken bes Seins, welches ber Erscheinung zu Grunde liegt. Schritt herbart's in feiner Metaphysit zeigt, daß er von den Forberungen ber theoretischen Bernunft nicht abgekommen ift, Er bleibt nicht bei ber absoluten Setzung ber Empfindung stehn, son= bern schiebt ihr ein Sein unter, welches an fich, unabhängig von umserer Vorstellung und von jedem Verhältnisse, jeder Verneinung unzugänglich, baber unangreifbar, unperänderlich, unbedingt ist. Die Empfindung und alle Erscheinungen, welche fie bringt, find von allem bem bas Gegentheil.

Der Schein der Erschleichung trifft Herbart's Sätze nur, weil sie die Forderung der theoretischen Bernunft nicht zu Hülfe rusen, Wenn er sie von dieser ablöst, geräth er in Jrrthum. Sie setzen das unbedingte Sein, aber nur als Grund der Erscheinung, Hersbart dagegen sindet in dem Begriffe des Grundes einen Widersspruch, weil er nicht ohne seine Folge, und doch, als solcher schlechtshin, nicht mit seiner Folge gedacht werden könne. Er will aber das unbedingte Sein ohne alle Beziehungen gedacht wissen. Dem steht ein anderer Satz herbart's zur Seite, daß man im Forschen vom Irrthum ausgehen musse, weil man von der Wahrheit nicht ausgehen könne. Die Spitzen dieser allzu scharfen Sätze wers

ben wir brechen mussen. Im Forschen bedürfen wir der Mittel und können uns daher auch der mittlern Begriffe nicht entschlagen. Wir gehen in ihm, wie Herbart bemerkt, von der Erscheinung aus; sie ist nicht zu verwechseln mit dem Jrrthum und dem Schein, sie liegt in der Mitte zwischen beiden. In ähnlicher Beise ist es mit dem Begriffe des Grundes, welchen wir haben und nicht haben; jenes weil wir ihn fordern, dieses, weil wir ihn nur fordern, und nur in Beziehung zu seiner Folge oder der von ihm begründeten Erscheinung denken. Diese nothwendigen Mitten unseres Wissens überspringt Herbart, weil er mit den Forderungen der Vernunft nicht zu schaffen haben will. Darum wirst er sich in den Gedanken des absoluten Seins mit Verschmähung aller Mittel, durch welche wir es erforschen können. Er wird nicht verhindern können, daß sie sich wieder ausvängen.

Im Gebanken bes absoluten Seins hat er Aehnlichkeit mi ber absoluten Philosophie. Um jeden Preis will er es behaupm mit Aufopferung alles Negativen, aller Berhaltniffe, aller Quale tat, aller subjectiven Auffassungsweisen, in feinem reinen Aufich, feiner schlicchthinnigen Ginfachheit. Bon ber absoluten Philosophic aber wendet er sich boch alsbald ab, indem er bavon nicht ablassen kann bieses absolute Sein in seinem Verhältniß zu dem Antnie pfungspunkt unseres Denkens zu betrachten. Dies wendet fic gegen bie Annahme, daß wir bas unbebingte Sein als eins und als unenblich und benten burften. Bielmehr bas Unenbliche # ibm nur ein leeres Gebankenbing; er verwechselt es mit dem Um bestimmten. Daber erklart er sich auch gegen bie Erklarungen ber Natur aus einem allgemeinen Naturgesetze. Gefete, lehrt et, find ein reines Nichts ohne Voraussetzung einer festen, sich burch aus gleichbleibenden Natur ber Dinge, beren beftimmtes Wein bie Gesetze abgiebt. Richt ohne Absicht ift sein Grundsat, welchn ben Fortgang von ber Erscheinung zum Sein vermitteln soll, in bie Formel gefaßt, so viel Schein, so viel Hinbeutung auf Sein; fe führt zu ber Folgerung, daß die Bielheit bes Scheins die Bil beit bes Seins beweise, burch welche er sich der Lehre der Elenim Herbart hat eingesehen, daß die Erklärung des Scheins eine Vielheit der Dinge fordert, welche an einander scheinen oder bas eine einen Schein auf bas andere werfen. Er legt der E: Märung der Erscheinungen zwar nicht eine unendliche, aber 🚧 eine sehr große Zahl von Monaden oder von Dingen an sich !!

Grunde. Aus nichts wird nichts; baber muffen wir bem Werben ein bleibenbes Sein zu Grunde legen; aber in jeber Substang für fich genommen, in ihrer einfachen Qualität, welche für sich bleibt, geschieht auch nichts; es muffen also mehrere Substanzen zusammengenommen werben um ben Schein bes Werbens zu erklaren. In bem Aufammensein bes einen Seienden mit einem andern in ber Borftellung bes Denkenben fällt ein Schein auf beibe. fer Annahme fucht Berbart die Probleme der Metaphyfit zu lo-Mus ihnen ift erfichtlich, bag eine Substanz, einfach in ihrer Qualität, ohne Berneinungen an fich ju tragen, ohne Berhaltniffe und Größe, doch mit mehrern Merkmalen, in Verneinungen und Berhältnissen fich barftellen tann bem Blide bes Zuschauers, welcher fie in ihrem Zusammen mit andern Substanzen zu benten hat, weil fie ihm so erscheint. Bu biesem Grundproblem, ber Inhareng, wie es Herbart nennt, gefellen fich andere, welche als besondere Bestimmungen besselben Problems angesehen werden tonnen, indem zu ber Inhareng mehrerer Merkmale in der Substanz bie Zeitbeftimmungen treten und ben Gebanten ber Beranderung ber Substanz berbeiführen, alsbann auch bie Raumbestimmungen ben Begriff ber Materie herbeiziehn und endlich ber Unterschied zwischen Subject und Object in Frage kommt und das Problem bes 3ch ju feiner Folge hat. Es liegt im Interesse ber herbartschen Lehre biese Probleme weitläufig zu erörtern um die Nothwenbigkeit ber von ihm eingeschlagenen Erklärungen an auffallenben Beispielen barzuthun, im Wesentlichen find sie aber schon im Problem ber Inharenz enthalten und ergeben fich alle im bentenben Zuschauer ber Erscheinung unbestreitbar, wenn man Berbart's absolute Setzung ber vielen Seienben zugegeben bat. Denn wenn nur viele Seiende in einfacher, beharrlicher Qualität find, jo ift febe Beränderung an ihnen ein Wiberspruch und ihre Ausbehnung zu einer raumlichen Größe und daß fie selbst Objecte ibres subjectiven Borftellens sein ober werben konnten, lagt fich mit ihrer einfachen Setzung nicht vereinigen. Auf bies lette Broblem bes 3ch hat Herbart besonderes Gewicht gelegt, weil es dem Idealismus Fichte's und seiner Nachfolger bas Rathfel ber Welt lofent follte. Er hebt hervor, bag ber Begriff bes 3ch uns in eine unenbliche Reihe von Erklärungen verwickelte, weil es erklärt wurde als bas, was sich selbst vorstellt, b. h. was bas 3th vorstellt, eine Rreiserklarung ohne Enbe. Die Substanz ber Seele konnte bierburch nicht getroffen werben. Das vorgestellte Ich, burch welche bas vorstellende Ich erklärt werden sollte, sei ein Wandelbares, in seinen Borstellungen beständig sich Beränderndes; ein solches dürst nicht für die Seele oder das Reale, Seiende gehalten werden, welches in seiner unbedingten Setzung beharrend den innern Erschenungen zu Grunde liege. Ein völliger Widerssinn sei es, wenn man das vorgestellte Ich, das Object unseres Dentens, mit dem Subject unseres Dentens als identisch setze. Das reine Ich, von welchem man geredet habe, komme nie zur Borstellung. Auch wenn man in diem Punkte den Streit gegen den neuesten Idealismus nicht besonders her vortreten sähe, würde man ihn nicht verkennen können; das Gewich, welches auf die Bielheit und auf die Beharrlichkeit des Realen ze legt wird, stellt sich in einen vollen Widerspruch gegen die Optivien, welche alles vom allgemeinen Leben aus begreifen wollten

Es ist nicht zu verkennen, daß biese Probleme nicht allin gegen die absolute Philosophie, sondern auch gegen die Denkud bes gefunden Menschenverstandes sich richten und gegen das, was m ihr auf die neuere Philosophie übergegangen war. Auch hiemst nur die Grundlage für andere Streitpunkte, welche Herbart gem biefe beiben Segner erhebt, balb mit größerer, balb mit geringen Entschiedenheit. Die wichtigsten von ihnen burfen wir nicht mit Der Streit gegen die vielen Merkmale einer Gub erwähnt laffen. stanz richtet sich gegen bas allgemeine Merkmal, indem er nur das charatteriftische Mertmal jeber befondern Substanz zugesteht. Die logischen Classificationen, welche bas Allgemeine herbeiführen, gelten nur als bequeme Uebersichten über ähnliche Erscheinung Wenn die Veranderung der Dinge angegriffen wird, fo arten. fällt damit auch eine Reihe zusammenhängender Begriffe. Begriff ber Ursache, welche, wenn fie wirkte, eine Beränberung im vorbringen müßte. Herbart behandelt ihn mit einer gewissen Soft nung, weil er ihn für feine eigene Erklärung ber Erscheinungen nicht ganz entbehren kann, aber weber als innerlich wirksame me als übergehende Ursache darf sie gebacht werben. Eine überge hende Wirksamkeit ist unmöglich, weil jedes Ding bei sich bleibt. Die Empfindungen, die Grundlage unferes Denkens, bat man als Wirkungen bes Meußern in uns, als ein Leiben unserer Secle betrachtet, welches von außen bewirkt werden müßte; aber kint Empfindung ift an sich ein Leiden; erft im Berhaltniß 3u an: bern Empfindungen tann sie als ein solches sich barstellen

Daß fie von außen bewirkt werben mußte, hat ber Jbealismus Ebenso wenig ift eine innerlich wirksame Urlängst wiberlegt. sache möglich, weil kein Ding fich felbst beftimmen kann. ähnlicher Beise wird ber verwandte Begriff ber Kraft behandelt. Er gilt als eine geheime Unterschiebung, burch welche man die Bunber ber Erscheinung sich vorstellig zu machen suchte. berd in Beziehung auf die Seelenlehre wird er angegriffen; in ihr rebet man von Rraften ber Seele, welche nichts anderes find als Vorftellungsmaffen. Die Seele hat keine Krafte und ist keine Kraft, sondern sie wird nur zu einer Kraft unter Umständen. Kraft und Vermögen haben faft bieselbe Bebentung; die Lehre von ben Seelenvermögen gehört aber zu ben beliebteften Gemeinplaten ber herbartschen Polemit. Er beutet fie in einer fo wenig eingehenben Weise, bag man glauben konnte, es ware in ihr barauf abgesehn gewesen die Seele in viele Theile ober Substanzen zerfallen zu laffen. Ihr wird nur eingeraumt, bag fie bie Erscheinuns gen bes Seelenlebens in gewisse Classen bringe, welche aur Ueberficht bequem fein konnten, für bie wiffenschaftliche Erklärung jeboch nichts leifteten. Die fogenannten Seelenvermogen find nichts anbers als bie fogenannten Seelentrafte, gewiffe Borftellungsmafsen, welche fich in uns gebilbet haben. Ueber diesen Streit gegen bie Bielheit ber Seelenvermögen hat Herbart unterlassen ben Begriff bes Bermögens im Algemeinen in Untersuchung zu ziehn; man tann aber nicht baran zweifeln, bag er ihn für eine in sich widersprechende Vorftellung ansah, beren Abgeschmacktheit keiner Biberlegung bedürfte, weil fie nur ein Sein bezeichnen follte, welches nur ber Anlage nach, aber nicht wirklich ift. Wenn er an ein folches Sein ber weltlichen Dinge, welches nur von Gott angelegt ift, gebacht haben follte, so wurde er es in die speculative Theologie, welche er mied, verwiesen haben. Die Forschung nach bem letzten Grunde ber Dinge lehnt er ab; er hulbigt bem Grundsate, aus nichts wird nichts; bies genügt ben Gebanken an die Verwirklichung bes Wesens aus bem Bermögen ber Dinge Hierburch gerath auch ber Begriff bes Leheraus zu beseitigen. bens in Zweifel. Herbart kann ihn nicht ganz ableugnen; aber er warnt vor seinem Gebrauch. Er fällt in die Mitte zwischen Leib und Seele, Materie und geistiger Regsamkeit. Diese Mitte sollen wir nur als ein Resultat, als einen Sammelpuntt ansehn, in welchem zwei Untersuchungen, über Materie und Seele, zu=

sammenstoßen von so verschiebener Ratur, daß man fie nur nach forgfältigfter Brufung verbinden burfe. Daber follen wir uns buten das Leben zu ben Principien zu zählen, aus welchen sich etwas erklaren ließe. Als Ergebniß zeigt es fich zunächst an ber Raterie, ein Bechfel ihrer innern Zustanbe, welche unabhängig von ber Seele gebacht werben konnten. Das Leben mochte baber herbart ber Seele gang absprechen, wenn er nicht boch geneigt ware bie Lehre von ber Unfterblichkeit ber Seele aufrecht zu erhalten; er wird hierburch bagu geführt Leben und geistige Regsamkeit gu unterscheiben, welche man auch wohl Leben zu nennen pflegte. Der Sang biefer Ueberlegungen zeigt, bag er bemuht ift ben Begriff bes Lebens zu schwächen und seiner grundfählichen Bebeutung ju berauben. Wir follen es nur als ein Ergebniß ber Substanzu in ihrem Zusammensein betrachten; es gehört zu ben Erscheinus gen, jum Schein an ben Dingen. Diefe Zweifel greifen auch ! bie Lehre von der Freiheit ein. Serbart tann fle für seine Etil nicht entbehren; in ber Metaphyfik aber hat sie ihre Stelle. Dem Berbart fleht fehr richtig ein, daß die Freiheit nicht bloß als ein Forberung der praktischen Vernunft gesetzt und in das Gebiet bes Ueberfinnlichen verlegt werden barf, weil das praktische Leben in bie raumlichen und zeitlichen Erscheinungen eingreifen foll. richtet er seinen Streit gegen bie transcenbentale Freiheit, welcht von Zeitverhältnissen entbunden ist, eine übersinnliche That, welch teinen Angriffspunkt für die äußern ober innern Bestimmungs gründe barbiete. Aber er streitet auch zugleich gegen die Racht bes vernünftigen Willens etwas Neues ins Wert zu richten und von felbst anzufangen. Der ungenaue Ausbruck, bag ber frit Wille bas Bermögen sei absolut anzufangen, bietet ben Angriffs: punkt für seine Ausstellungen bar, anstatt ihn zu berichtigen hängt sich seine Polemit an den Begriff des Bermögens und verwirft mit biefem auch das Vermögen von gegebenen Zuständen aus sich Daber bleibt ihm nur ber Determinismus felbst zu bestimmen. übrig. Jebe That ift ihm burchaus abhängig von ben vorgefunbenen innern Zuftanben und außern Beweggrunden. Die Freiheit bes Willens, lehrt er nun, wird erworben und ift beschränkt. Man würde dies zugestehn können, wenn man nur einsähe, wie fie von und erworben werben tonnte, wenn wir tein Bermigen haben uns felbft zu beftimmen.

Man muß biefen Streit und biefe Zweifel Berbart's tennen

um fich Rechenschaft über seine Lösungen geben zu konnen. Er ges braucht zu ihnen seine Methode ber Beziehungen. Mit diesem Ramen hat er fein eigenthumliches Berfahren in der Metaphyfit bezeichnet. Sie soll die Probleme der Metaphysik lösen. Da die gegebenen Biderspruche burch bie Erfahrung uns aufgenothigt werben, tonnen wir sie nicht wegwerfen; als Wibersprüche aber können wir fie nicht benten und wir muffen sie also burch Umwandlung der gegebenen Begriffe auflosen; bas Sein, auf welches bie gegebene Erscheinung hinweift, barf von ben Wibersprüchen nicht behaftet bleiben, in ihm aber muß ber Grund aufgebeckt werben, warum sie in der Erscheinung vorkommen. Man bat also die nothwenbigen Boraussehungen aufzuweisen, unter welchen bie wiberspredenben Erfahrungsbegriffe ftehn, und biefe Boraussehungen find bas, was wir Beziehungen biefer Begriffe nennen. Die Methobe ber Beziehungen foll fie aufbecten. Sie besteht einfach barin, bag man, wo von ber Erfahrung aufgegeben ift eins zu feben, welches man nicht als einfach setzen und auch nicht wegwerfen tann, fich genothigt fieht es als vielfach zu feten, verfteht sich mit ber Bedingung, daß biefes Bielfache nicht vereinzelt werben barf, sonbern zusammen als eins gesetzt werben muß Diefe Erklarungen Herbart's über feine Methobe haben etwas Rathselhaftes. Sie weisen nur auf die Nothwendigkeit hin dem Realen, welches als schlechthin einfach gesett sein soll, eine Bielheit zu substituiren, weil die Erfahrung es als Bielbeit zeigt. Für die Zuläffigkeit und Brauchbarkeit einer solchen Substitution hat herbart die Substitutionen ber Mathematik angeführt; bagegen ift nicht mit Unrecht bezweifelt worben, ob sie angewendet werden burfte auf die reine und einfache Qualität bes Realen, beren Natur nicht baburch aufgebeckt werben tann, bag man fie wie Herbart, in verschiedene Theile gerlegt. Seine Berufung auf die Mathematit zeigt nur, daß er vom Jrrthum ber neuern Philosophie nicht frei ift, welcher die Uebertragung frember Methoden auf die Philosophie begunftigte. Er hat nicht Unrecht, wenn er scheinbare Wiberspruche burch Unterscheibung zu heben sucht; es kommt aber barauf an, ob seine Unterscheibungen nicht mit seinen Grundfaten in Wiberspruch ftehn und ob er bie richtigen Unterscheibungen getroffen hat. hierüber wird nur bie Anwendung feiner Methode ber Beziehungen Auskunft geben konnen. Sie giebt in ber That volleres Licht über das, was er unter ihr versteht, als seine sehr

unbestimmte Beschreibung berfelben. Et meint, bag die fich gleich bleibenden einfachen Substanzen, welche wir in der unbedingten Setung aunehmen mußten, in Wiberspruch fteben wurden mit bem Bielen, welches die Erfahrung von ihnen aussagt, wenn wir fie ohne ihre verschiedenen Beziehungen denken wollten; durch die Hingufügung biefer Beziehungen murbe aber ber Wiberspruch wir schwinden. Die rechten Beziehungen würden nun aber aufzusuchen sein und baher fügt herbart hinzu, daß mit der Methode ber Be ziehungen nichts anzufangen sein wurde, wenn nicht die Kunft # fällige Anfichten ber Dinge zu faffen fich zu ihr gefellte. Gie # geben fich aus ben verschiedenen Verhältnissen, in welchen die Dinge sich barftellen, wenn wir sie nicht an sich, sondern in ihrem 311 fammen mit andern Gegenftanden benten. Dem Metaphyfiter fich es frei solche zufällige Anfichten von feinen Gegenftanden zu fie fen als Bulfsbegriffe für die Lofung feiner Aufgabe; aber er w fie nicht willfürlich zu faffen, sondern nach Maggabe der Ericht nungen, welche zur Erklarung vorliegen. hieraus wird fich mi aber wohl nicht verkennen laffen, daß seine Methode nur ein Noth bebelf ist, weil er in ber Erklarung nicht ausreicht mit seiner ursprünglichen Annahme vieler Dinge von einfacher Qualität, welche ohne alles Berhaltniß ein jedes für sich besteht. Sie mit sen zerlegt werben in viele Theilvorstellungen, verschiebene Berhält nisse berfelben in ihren Zusammen muffen zu ben einfachen, ver baltniglosen Dingen bingutreten um ihre Begriffe baju fabig ju machen bie Erscheinungen zu erklären. Dies ist die Umwandlung ber Begriffe, welche Herbart in ber Metaphyfit betreibt; wie weit fie geht eröffnen uns erft bie Gingelheiten feiner Lehre.

Nachdem Herbart angenommen hat, daß wir die einsachen Substanzem, die Gründe der Erscheinungen, in mehrere Theilvorstellungen zerlegen dürsen, gestatten ihm die zusälligen Ansichten auch die verschiedenen Summen dieser Theilvorstellungen, welche die einsachen Substanzen vertreten, in unserer Borstellung zusammenzubringen. Hierauf nimmt Herbart an, daß unter den Theilvorstellungen verschiedener Substanzen ein Widerspruch stattsinden kann. In einem solchen Falle wird der Gedanke des einen Dinges den Gedanken des andern Dinges stören; denn beide kinnen nicht zusammengedacht werden, weil der eine das bejaht, was der andere verneint. Bisher war nun immer nur von den Gedanken der Dinge die Rede, plöplich aber verwandelt sich die Reihe der

Gebanten in wirkliche Berhältniffe. Mehrere Wefen, wird angenommen, finden fich wirklich in einem Ausammen, ftoren fich in ihren Theilen und, weil ihr bleibenbes Wefen nicht geftort werben fann, muffen fie ihren Storungen sogleich Selbsterhaltungen ent-Hierauf läuft alles wirkliche Geschehen hinaus, welches Herbart annimmt und bem scheinbaren Verlauf ber Erscheis nungen entgegensett, bag bie einander ftorenden Wefen ein jedes von ben andern zur Selbsterhaltung bestimmt werden und so eine jebe Monabe in eine Reihe von Selbsterhaltungen sich verset fieht. Diefe Selbsterhaltungen find Thatigkeiten besselben Dinges, gehören in natürlicher Weise zusammen und ihre Summe barf als bas angesehn werben, mas in ber Methode ber Beziehungen bie Grundvorausfetzung abgiebt, als ber gleichbebeutenbe Ausbruck für das Bas der Substanz, welcher ihrem Begriff substituirt wer-Diese einfache Theorie genügt um zu erklären, wie die einfache Monade in eine Reihe von Theilvorstellungen mit ver= schiebenen Merkmalen gerlegt werben und in ben Beränberungen der Erscheinung sich uns zeigen tann. Sie sest aber die innere Thatigfeit ber Monaden in ihren Selbsterhaltungen voraus und um ihr folgen zu können muffen wir daher das Borurtheil ber mechanischen Physit ablegen, daß alles Natürliche nur eine Sammlung tobter Materien wäre. Denn alle Erscheinung erklärt diese Theorie aus einem Zusammensein vieler Monaden, welche in ihrem Innern in beständigen Selbsterhaltungen thatig find. Wenn wir bas Innere ber Materie nicht erfahren, so folgt baraus nicht, bag fie fein Inneres hat. In dem, mas wir als tobte Maffe betrachten, brauchen nur die Bedingungen zu fehlen um ihre inneren Zustände ju äußern, so wird fie als tobt uns erscheinen. Die Materie für ein bloß Räumliches und bennoch für etwas Wirkliches zu halten ist ungereimt. Der Raum ist nichts und Prädicate, welche nur bon ihm entnommen werben, bebeuten nichts. Es giebt feinen Wenn ber Leib sich zerset, fo bleiben boch in seinen Glementen die innern Zustände, welche in Selbsterhaltungen sich erweisen. Die Monaden erhalten sich beständig in ihrem unräume den Gein.

Von bieser Theorie aus werben wir die Mäßigung Herbart's in seiner Polemit gegen die Begriffe des Lebens und der Ursache begreisen können. Den Wonaden legt sie doch im Wesentlichen ein inneres Leben zu; nur nicht ohne sein bleibendes Subject, die

besondere Monade, soll es gedacht und auf Selbsterhaltungen soll es beschränkt werben. Diese Selbsterhaltungen geschehen auch nicht ohne Störungen von außen und Herbart erflart es für den erften und allgemeinsten Grundsatz aller wahren Naturphilosophic, daß innere und äußere Zustände gegenseitig sich bedingen. Dies ift ohne Bechfelwirkung nicht benkbar und Berbart will baher auch bas mahre Geschehen nicht ohne bie mahre Causalität gebacht wiffen, wir follen ihren Begriff nur nicht ftoren burch Rudfichten auf die zeitliche Entwicklung, benn in der That nach seiner Theorie entwickelt sich nichts, sondern alles bleibt in seiner Selbst erhaltung. Schwieriger halt es fie mit feinem unbebingten Stritt gegen bas Allgemeine und bas Vermögen in Ginklang zu finden. Das Zusammen ber Monaben läßt sich nicht ohne ein allgemeins Band benken, welches sie verbindet; daß es durch ein allgemeins Gesetz geregelt wird, läugnet Herbart nicht. Störungen und Selle erhaltungen aber setzen ein Vermögen der Monaben voraus # ftort zu werden und sich selbst zu erhalten. Herbart selbst mit von einer Empfänglichkeit ber Seele; fie ift nichts anderes als Naturphilosophie, fagt er, und ein Bermögen zu empfangen. Pfpchologie hatten es mit möglichen Fallen zu thun, welche bit Monaben treffen; eine Möglichkeit in biefen Kallen zu sein ober zu erscheinen wächst ihnen hierdurch zu und eine Möglichkeit einem Subjecte beilegen heißt ihm ein Vermögen zuschreiben. Ran wird eingestehn muffen, daß seine Theorie mit feiner Polemit gegen bie alten Begriffe ber Metaphysit nicht in Einklang steht. kampft sie nur, weil er ihren Migbrauch in ben altern Theorim und in der absoluten Philosophie gewittert hatte.

Bon ben ersten Problemen ber Metaphysit, ber Substanz mit mehreren Merkmalen und ber Beränderung, geht Herbart zum Problem ber Materie über, mit welchem die Naturphilosophie zu thm hat. Zum Begriff ber Materie gehört der Begriff bes Raums, mit welchem der Begriff ber Zeit zusammenhängt. Gegen Kant wird behauptet, daß Raum und Zeit nicht Formen unseres Borstellens sind, sondern aus der Berschmelzung unserer Borstellungen sich ergeben. Diese ist eine Folge der Selbsterhaltungen, welche nicht allein unter den Monaden, sondern auch unter verschiedenen Borstellungen der benkenden Monade, d. h. unter ihren Selbsterhaltungen stattsinden. Man sollte hiernach erwarten, das zuerst von den Verschmelzungen der Borstellungen in der Zeit die

Rebe sein wurde, Herbart aber wendet fich sogleich an die Berschmelzungen im Raum. Die Monaden sind unräumlich, nicht körperliche Atome; sie muffen an sich gebacht werden ohne alles Berhaltniß zu einem Anbern, Aeugern und mithin zum Raum. Aber so wie wir ihr Zusammen in bas Auge fassen und sie zusam= menbenken, ergiebt fich fur fie ein Ort ihres Zusammentreffens, ein Raum, in welchem sie jedoch nur unserm Denken fich barftel-Herbart nennt ihn ben intelligibeln Raum. Auch bie Logik tann nicht vermeiben ein solches raumliches Berhaltnig ber vorgeftellten Gegenftanbe sich zu benten in ihrem intelligibeln Raum. Dies findet jedoch Herbart nicht genügend um die Raumerfüllung ju erklaren. Wenn zwei Monaben zusammen maren, meint er, so wurden sie sich völlig burchbringen, weil sie teine Theile haben und ihr Zusammen also nur auf bas Ganze gehen und einen untheilbaren Punkt ergeben wurde; baber muß eine britte Monabe hinzutreten und die Durchbringung der beiben ersten ftoren; hieraus wird die Erscheinung eines unbefriedigten Strebens nach Durchbringung hervorgehn, einer Attraction, welche nicht gang zu Stande kommt, sondern durch eine Repulsion begränzt wird; erst dies hat bie räumliche Geftaltung ber Materie zur Folge, welche aus At= traction und Repulfion fich bilbet. Jedoch ergiebt fich auch hieraus zunächst nur die starre Materie. Um das Leben in der Mas terie zu erklaren bebarf es noch anberer Boraussetzungen. baraus geht es hervor, daß gleichartige Elemente in ungleicharti= gen innern Zuständen sich verbunden finden. Wenn dies ber Fall ift, muffen fie ftreben in ihrer Selbsterhaltung in Gleichgewicht fich zu feten, weil fie burch ihre ungleichartigen Zuftanbe von einander angefochten werben. Diese verneinen sich unter einander, aber bie innern Buftanbe laffen fich nicht verneinen; fie bauern fort, indem sie zu den Selbsterhaltungen sich erweckt sehen, welche angefochten wurden. Wir haben baber ben Grundfat anzuerkennen, baß jeder innere Zustand in den Elementen bleibt ober jede Donabe ihre innern Zustanbe mitfortführt in ihren Folgen und es erklart fich hieraus die Berschmelzung ber Borftellungen, welche in ber Folge ber Zeitmomente fich barftellt. Bei allen biefen Borgangen, in welchen ber Bebanke ber Materie in ihrem ftarren und in ihrem lebenbigen Berhalten fich uns bilbet, burfen wir aber nicht vergessen, daß die Verschmelzung ber Vorstellungen zu räumlichen und zeitlichen Berhältniffen nur in uns fich ergiebt. Chriftliche Philosophie. II. 53

Attraction und Repulsion sind nicht Bestimmungen, welche die Dinge selbst tressen, sondern nur ihrer Verhältnisse, nicht Kräfte, sondern nur Folgen des Zusammenseins der Dinge; von den innern Zuständen der Dinge können sie nur in Sedanken abgesondert werben. Rur von der zuschauenden Seele wird diese Absonderung vollbracht; ihr stellen sie alsdann als Kräfte sich dar, welche Raum und Zeit mit Erscheinungen erfüllen. Wir werden hierzaus ersehn, daß über alle die Hypothesen, welche diesen Untersuchungen über Raum und Zeit zu Grunde liegen, nur die Psychologie Rechenschaft geben kann.

Die Wichtigkeit ber Pfnchologie für die ganze Metaphist Herbart's spricht fich in bem Sate aus, bag die Borftellungen ber Seele bas einzige Beispiel abgeben, in welchem wirkliches Beicht hen in unser Bewußtsein fällt. Sind doch die Empfindungen, die Anfänge unserer Borftellungen, die wahren Brincipien bes & Wir werden hierdurch auf die Erfahrungen unferer it Doch durfen wir eine empirische Pfr nern Zustänbe verwiesen. chologie bei ihm nicht erwarten. Er weift sie ab, indem er 18 Mart, daß sie getrennt von der Geschichte des Menschengeschlechts nichts Vollständiges geben könnte. Nur die Gründe der Seelen erscheinungen, ihre Gefete für mögliche Falle will er erforschen Eine mathematische Erklärung biefer Erscheinungen ftrebt er an, welche boch nicht bas Wirkliche treffen kann, weil alle Mathema tit nur mögliche Berhältniffe untersucht. Hierbei liegt zunächst ber Gebante zu Grunde, daß alle Borftellungen ber Seele nur Selbsterhaltungen sind, benn teine Monabe tann zu andern This tigkeiten als zu Selbsterhaltungen bestimmt werben. fich ber zweite Bebante, bag biefe Selbsterhaltungen eine größere ober tleinere Starte haben tonnen, wie die Empfindungen zeigen, und baber ben Größenbestimmungen ber Mathematit zugänglich find. Ein britter Punkt ift, bag bie Erfahrung auch einen Com traft ber Borftellungen gewahr werben läkt, welcher zeigt, daß verschiedene Selbsterhaltungen unter einander gleichsam in Streit ste hen, ihre Stärke an einander messen, sich hemmen und in der hem: mung sich behaupten. Wie schon erwähnt wurde, auch die Selbst: erhaltungen ftreben fich zu erhalten; die Vorstellungen tonnen mit Stalfebern verglichen werben, welche einen Druck auf einander ausüben, fich aber wicher aufrichten, wenn ber Druck gehoben ift. Das ursachliche Berhältnig in feiner mahren psychologischen Be-

beutung macht sich hier geltenb; unter ben innern Zuständen ber Seele führt es eine Berkettung von Bestimmungen berbei nicht allein zwischen einzelnen Vorstellungen, sonbern auch zwischen Vorstellungsmaffen. Jebe Borftellung, welche eine hemmung erfährt, bleibt in der Seele als ein Streben sich wiederherzuftellen, weil die Substanz sich fortwährend erhält und babei auch die Folgen ihrer frühern Selbsterhaltungen nicht von sich zurudweisen tann. hierburch kommt bie mathematische Regelmäßigkeit in bie Gro-Benbestimmungen, welche unter ben Borftellungen und ihren Berbindungen fich fortfeten. Gin hervorleuchtendes Beispiel biervon ist die mathematische Gesetzmäßigkeit in bem harmonischen und bisharmonischen Zusammentreffen ber Tone in ber Musik. Wer alles bies bebentt, wirb nicht baran zweifeln tonnen, bag bie Erscheinungen ber Seele nur mit Hulfe ber Mathematit fich erklaren Ihre Anwendung auf die Psychologie ist aber schwierig laffen. und bedarf weitläuftiger Rechnungen, weil das Fortwirken vieler in und hervorgerufenen Selbsterhaltungen fehr verwickelte Berhalt= niffe unter ben Borftellungemaffen berbeiführt.

Wir können nur bem allgemeinen Gange ber philosophischen Untersuchungen folgen; in die psychologischen Rechnungen Herbart's einzugehn wurde uns weit über ben Bereich unferes Unternehmens binausführen. Seine Psychologie geht von ben Empfindungen aus; sie bringen Bilber in unsere Seele, welche aber nicht mit ber veralteten Metaphysik als Abbildungen ober Abbrucke ber Gegenstände anzusehn find; als Thatigkeiten ber Seele bruden fie nur Selbsterhaltungen berselben aus. Zu biesen hat die Seele eine Kraft, ohne an fich eine Kraft zu sein; als Kraft erweist sie sich erst unter ben Störungen, welche fich ihr ergeben. Wie ichon ermabnt, ist die Empfindung auch tein Leiden; nur durch ihre Gegenfate, burch die hemmungen, in welche die Empfindungen unter einanber treten, werben fie thatig ober leibenb. Sieraus erklaren fich die allgemeinsten Begriffe, auf welche die gewöhnliche Psychologie in ihrer Classification ber Erscheinungen sich zu beschränken pflegt. Steht ein innerer Zuftand ober eine Selbsterhaltung rubig im Bewuftsein ohne Anfechtung durch innere hemmung, so ift dies ein Findet er sich von andern in Leiben und Thun versept, gleichsam eingekleunmt, so giebt dies ein Gefühl. Giebt er ber hemmung nicht nach, sondern brangt, gestütt auf seine Berbindungen bagegen an und steigt im Bewußtsein empor, so nen-

nen wir bies Begierbe. Wir bedürfen also nicht ber Annahmen ber gewöhnlichen Pfrchologie, eines Borftellungs-, eines Gefühls-, eines Begehrungsvermögens, um biefe Erfcheinungen bes Bewuftseins zu erklaren; sie ergeben sich alle baraus, bag bie Seele un ter Storungen eine Kraft wird fich felbstzuerbalten. So erflät fich auch ber Begriff bes 3ch, welcher ber Gegenftand bes pip cologischen Problems ift. Er ift nicht ursprünglich vorhanden, sondern bildet sich allmälig. Die psychologische Täuschung, welche in ihm liegt, geht burch verschiedene Grade hindurch bis zur Bollendung berfelben im Begriff bes reinen 3ch, welchem ber 36er lismus verfallen ift. Sie wird in berfelben Weise beseitigt, in welcher das Broblem der Substanz mit vielen Brädicaten gelöft So wie biese in eine Reihe von Beziehungen zerlegt werben muß, so besteht auch bas Ich nur in einer Reihe wu Selbsterhaltungen, in welchen bie Seele fich behauptet als w einfache Reale, welches nur in feinen Beziehungen zu im frembartigen Störungen eine Mannigfaltigkeit von Bestimmun gen annimmt. Das Ich ist nicht eins, sondern zu verschiebe nen Zeiten verschieben, eine Reihe von Selbsterhaltungen. bie Seele ift eins, bie einfache Monade, welche ben Borftele lungen zu Grunde liegt; in allen ihren Borstellungen kommt uns aber nicht fle selbst, sondern nur die Reihe ihrer Selbsterhaltungen zur Erkenntniß. herbart nennt einmal die Selbsterhaltungen ber Seele innere Selbstoffenbarungen; er fügt aber auch bingu, dak der lette Ausdruck ungenauer fei; follte er auch zugelassen werben, so offenbart sich in ihnen boch nur bas Gelbst, welches wohl als gleichbedeutend mit dem Ich genommen werden muß, b. h. die Reihe ber Erscheinungen ber Seele, aber nicht bie Seile an sich.

Dieses Ergebniß der Psychologie ist von Entscheidung sin die ganze Metaphysit Herbart's. Die Naturphilosophie schneidt uns die Erkenntniß der materiellen Substanzen ab; in ihr Inneres können wir nicht eindringen; von den Störungen und Selbsterhaltungen, vom wirklichen Geschehen giebt nur die Seelenlehn Kunde. Weil wir das Innere der Seele kennen, könnte uns mut die Hoffnung erwachen, daß wir ihr Wesen, ihre Wahrheit zu erstorschen vermöchten; diese Hoffnung vernichtet die Psychologik. Wie von jeder andern, müssen wir auch von der Monade der Seele bekennen, daß sie uns unbekannt bleibt. In allen innem

Borftellungen, welche wir von ihr haben, haben wir es nur mit ben Beziehungen zu thun, in welche fie eintritt; wir bleiben bei ben Erscheinungen stehn, in welchen fie sich zeigt, eine Kraft zu ihrer Hervorbringung wirb, ihre Ginheit aber, ihr Ansich konnen wir nicht erkennen. Wie viel wir auch die Verhältnisse unter Störungen und Selbsterhaltungen ber Secle berechnen und meffen mogen, wir bleiben bei ihren Berhaltniffen fteben, welche bas Reale ber Seele nicht treffen, sonbern nur in ben Bebanten bes Rechners, bes Buichauers, bes wiffenschaftlichen Denters fich fin-Was von ber Seele gilt, nur in einem ftartern Mage haben wir es von allen Dingen ju fagen. Das Sein ber Dinge an fich bleibt uns unbekannt. Die wahren Grunde ber Erscheis nung können wir baher auch nicht entbeden. Was nun bie Löfung der metaphysischen Probleme betrifft, so werden burch fie die Widersprüche in der Erfahrung nicht weggeraumt, denn die Erfahrung täuscht uns beständig, sondern wir erkennen in ihr nur, baß biese Wiberspruche in ber Seele bes Zuschauers nothwendig sich bilben und nicht weggeräumt werben können, weil sie immer nur mit ihrem 3th, feinen Störungen und Selbfterhaltungen beschäftigt bleibt, aber weber sich noch die Dinge, welche mit ihr zusammen erscheinen, je ergründen tann. Die Wahrheit bleibt uns verborgen; auch die Metaphysik gewährt kein Wiffen, nicht einmal eine Annäherung an bas Wiffen tann fie in Aussicht stellen.

Niemand wird glauben, daß Herbart mit weitläuftigen, scharf= finnigen und mit großer Sorgfalt ausgeführten metaphysischen Untersuchungen nur bies rein negative Ergebnig bezweckte. Hin= ter seinen offen ausgesprochenen Lehren muß sich noch eine wenis ger kar ausgebrückte Absicht verbergen. Sie ist angebeutet in seinen Betrachtungen über ben Menschen, welche er ber Pfncholo= gie beifügte. Er nannte seine Philosophie Realismus; mit ber Ertenntnig bes Realen aber hat fie nichts zu schaffen, vielmehr fucht sie bas eitle Bemuhn bas Reale zu erkennen gründlich zu beseitigen. Wir beschäftigen uns immer nur mit Störungen nnb Selbsterhaltungen ber Seele; auf biefe geiftigen Vorgange fallt baber auch bas ganze Interesse ber metaphysischen Untersuchungen. Die herbartsche Lehre ist baher nicht so weit entfernt von dem Joealismus der neuesten Philosophie, wie es scheinen konnte; sie ift ein Spiritualismus. welcher nur einen realistischen Hintergrund festhält. In ihrem

:

Berbaltniß zur leibnizischen Monabenlehre spricht fich bies am beut-Sie will biefe nur befreien von ber fallden An: lichsten aus. nahme, daß die Monaden ober Seelen fich felbst bestimmen und aus fich heraus fich entwickeln ohne Störungen von dem uns un: bekannten Realen zu erfahren. Nachbem aber die Erkenntnig bes Realen beseitigt ift, fällt bas ganze Gewicht ber Untersuchungen auf bas wirkliche Geschehn, auf welches bie Raturphilosophie und verweift, welches aber boch nur von ber Psychologie weiter er forscht werben kann, weil nur in ben Selbsterhaltungen ber Selle wahres Geschehen in unser Bewuftsein fällt. In ihnen offen: bart fich bas 3ch, zwar nicht seinem Wesen nach, aber boch in seiner innern Regsamteit. Hierburch erhalt bas 3ch, obgleich Schein an ihm haftet, seine nicht abzuweisende Bebeutung. Die zeigen die Betrachtungen über den Menschen. herbart verwint bie Lehre, daß ber Mensch aus Seele und Leib bestehe, benn itt Ding ift nur eins, eine Monabe. Die Monabe bes Menschenft seine Seele, welche im Menschen ihrer Selbsterhaltungen fich be wuft wird. Sie ftehen aber unter ber Bebingung ber Storm gen, welche ihr von außen zuwachsen. Die Seele bes Menschn kann baher auch nicht ohne Leib sein; ihr inneres geistiges Leba vollzieht fie nur unter ben Begunftigungen ihres Leibes. Wie jete Monade muß sie sich beständig erhalten; jede Seele nimmt auch ihr 3ch, ihre früher gewonnenen Borstellungen, beständig mit sich und ift also unfterblich. Daber burfen wir die Unfterblichkeit bar Seele nicht als einen besondern Borzug der menschlichen Seele betrachten. Der Borzug bes Menschen besteht nur in ber Organisation seines Leibes, in welchem die Seele ihren Sit hat, b. mit beffen Rervenenden fie zusammen ift. Der Schöpfer gab bem Menschen Sande, Sprache, ein großes Gehirn und feine Rerven; biese und andere Borzüge seiner Organisation zeichnen ihn auf und find Bebingungen ber ausgezeichneten geiftigen Regsamkit, welche er erwerben kann und soll, der Bernunft, wie wir sie # nennen pflegen. Durch seine Metaphysit will nun herbart und auffordern dieser geiftigen Regsamteit uusern Fleiß zuzuwenden und fie in immer hoherm Grade auszubilden. Mit ber Strengt seiner ersten metaphysischen Grundsähe finden wir dies freilich nicht in Einklang. Sie gestatten uns nur Selbsterhaltungen und wit sollten meinen, daß Selbsterhaltungen nicht weiter führen konnten. Aber er hat sich einen Ausweg offen gelaffen. Die Grade der

hemmung, ber Empfindung, ber Selbsterhaltung bieten ihn bar. Er läßt sich noch erweitern burch bie Berücksichtigung ber Daffen ber Selbsterhaltungen, welche ben Borftellungstreis zu weiterer Ausbehnung anschwellen laffen. Daburch werben auch voll= tommnere und weniger volltommne Selbsterhaltungen eingeführt. herbart lehrt, daß eine vollkommene Selbsterhaltung ber Seele in ber Erfahrung nicht vortomme. Dies wird barauf zu beuten sein, daß wir nicht wähnen sollen, bas eine Ich ober bas mahre Befen ber Seele konnte in irgend einer absoluten Anschauung ju Aber eine vollkommnere Selbsterhaltung können Tage kommen. Hierzu follen die Refte ber alten Borftellunwir boch gewinnen. gen uns bienen, welche ja unter Hemmungen sich fortwährend in uns erhalten. In jebem von uns lebt feine ganze Bergangenheit. Gine Runft wird von Herbart gesucht die hemmungen ber Borstellungen unter einander zu mäßigen. Zwischen zwei Bunkten halt uns nun biefe Theorie fest. Der eine ift die Selbsterhal= tung, welche uns nicht weiterkommen läft, sonbern bei ber ur= sprünglichen Robbeit bleibt, ber andere ift die volltommene Selbst= erhaltung, welche bas ungeftorte Wefen ber Seele aufbeden murbe. In der Mitte zwischen beiben liegt bas Bachsen ber Selbstbefinnung, ber geistigen Regfamteit ber Bernunft, welche über bie Schätze ihrer vergangenen Bilbung zu schalten weiß. In ihr besteht die innere Freiheit, von welcher wir schon oben gesehn ha= ben, daß Herbart fie als ben Zweck ber Philosophie betrachtete. Wenn wir nun bie Absichten ber herbartschen Metaphysit ergrun= ben wollen, werben wir biesen Begriff ber innern Freiheit weiter verfolgen muffen. Er gehört aber zu ben wenigen Punkten, in welchen eine Aussicht auf ben Zusammenhang ber philosophischen Lehren bei Berbart sich uns eröffnet, benn in ber praktischen Phi= losophie finden wir weitere Austunft über ihn.

Die praktische Philosophie bilbet, wie wir sahen, nur einen Theil ber herbartschen Aesthetik. Die ästhetischen Begriffe, lehrt er aber, unterscheiben sich von allen andern badurch, daß sie nicht von der Ersahrung gegeben, sondern von uns selbstthätig erzeugt werden. Dies ist jedoch nicht so zu verstehn, als würden sie nicht von unserer psychologischen Ersahrung an die Hand gegeben. Dem psychologischen Mechanismus ist ihre Bildung ebenso unterworsen, wie jede andere Erscheinung des innern Lebens. Herbart zeigt uns nach, wie sie auftreten in einer willenlosen Schäpung

bes Angenehmen, bes Schönen und bes Guten. Wenn wir selbstthätig in ihrer Erzeugung sein follen, so kann sich bied nur beziehen auf die innere Freiheit, welche sich in ihnen biweist, indem wir in ihnen zu der Erfahrung der Objecte Lob ober Tabel hinzufügen. Herbart knupft baher auch in feinen Untersuchungen über Aesthetit und prattische Philosophie an die Erfahrung und eine logische Classification unserer Be-Zuerft macht sich die Classe der angenehmen und fühle an. unangenehmen sinnlichen Gefühle bemerklich. Sie wird mit ber Bemertung beseitigt, daß bei ihr ber Gegenstand ber Beurtheilung feble und daß Lob ober Tabel nur auf das augenblickliche Besicht falle, mit welchem sich nichts weiter machen lasse und über wie ches man auch burch Nachbenken balb sich hinweggesetzt fabe. Alle bers ist es mit ber Classe ber Gefühle, welche auf Schones un Sägliches, Gutes und Bofes fich beziehn, benn fie führen ein baum bes Urtheil über Gegenstände mit fich und nehmen baber mi eine wissenschaftliche Untersuchung in Anspruch. Bon biesen je boch hat die lette Classe das größte Gewicht, weil sie ein Urthal über unsere eigene Person herausfordert, mit welcher wir mit beschäftigen mussen, warend die erste Classe nur den berührt, we cher mit ihr fich beschäftigen will. Das Schone interessirt mir den, welcher der schönen Kunft sich weiht, das Gute dagegen be trifft eine Runft, welche jeder treiben foll. Herbart hat fich be her mit bem Schonen zwar viel beschäftigt, ist aber boch auf eint allgemeine Runftlehre nicht eingegangen. Sein Interesse an ber schönen Runft war zum Theil rein perfonlich; so weit es sich br Wissenschaft zuwandte, hatte es eine doppelte Wurzel in andern Zweigen seiner Philosophie, theils in ber Metaphysik, theils in der Ethik. Von metaphysischer Seite bot es ihm eine erwünscht Handhabe für genauere psychologische Erklärungen, welche seint mathematische Theorie bestätigen könnten. Hierauf stützte sich sein Urtheil über bas, was die Runftlehre über bas Schone im Allge meinen zu lehren hatte. Sie wurde die Berhaltnisse ber Elemente zu untersuchen haben, aus welchen bas afthetische Bohlgefallen sich bilbet. Hiervon ift ber Generalbag in ber Musit bas glan zendste Beispiel. In allen andern Arten ber schönen Runft wundt eine ähnliche Lehre von den Verhältniffen, welche gefallen, auswir stellen sein, wobei zu beachten wäre, daß auch die einsachen äfthe tischen Elemente Berhältniffe sein muffen. Die Untersuchungen

hierüber sind aber noch nicht weit genug vorgeschritten um jest icon eine allgemeine Aefthetit aufstellen zu konnen; baber bleibt Berbart bei fragmentarischen Bemerkungen über die allgemeine Aefthetik ftehn. Außerbem hatte ihm aber bie schone Kunft auch ein sittliches Interesse; benn sie ift ein Element bes allgemeinen Culturspftems. So schließen sich bie Untersuchungen über bas Schöne an bas praktische Leben an und wir werben ihnen weiter in ber Sittenlehre Herbart's begegnen. Daher wendet er sich von ber allgemeinen Aefthetik ab um die besondere Kunftlehre des praktischen Sanbelns einer gründlichern Untersuchung zu unterwerfen. Der Charafter seiner Forschungen macht fich auch in biesem Berfahren geltenb. Den Gebanken an eine allgemeine Wiffenschaft giebt er nicht gang auf; aber er geftattet ihm nur bie Rolle eines Warners vor voreiligem Abschließen. Wir muffen uns in bas Einzelne werfen um von ba aus über unfere Stellung zum Bangen uns zurechtzufinden.

In der praktischen Philosophie setzt sich dies fort. Die gewöhnlichen Weisen die Sittenlehre zu behandeln verwirft herbart. Er lobt an ber kantischen Pflichtenlehre, daß fie bem Gubamonis= mus einen mächtigen Damm entgegensette; aber ber kategorische Imperativ hat keinen Inhalt; wenn die Pflicht uns etwas gebie= ten foll, fo muß es etwas geben, was unbebingt unfer Wohlgefallen erheischt. Praktische Ibeen muffen und verpflichten in Bezug auf Personen, welche sie vertreten. Der Begriff der Pflicht ist baber nur ein abgeleiteter, aber nicht ber Grundgebanke ber Dafselbe gilt von ben Begriffen ber Tugend und bes Moral. sittlichen Guts. Schleiermacher hatte Recht Guter, Tugenben und Pflichten als verschiebene Gesichtspunkte zu unterscheiben, unter welche bas Gange bes sittlichen Lebens in verschiebenen Rucksich= ten gebracht werben konnte, und für den praktischen Gebrauch find alle biefe Gesichtspunkte zu empfehlen; aber bie Theorie fragt nach haltpunkten für die Entscheidung über das Werthvolle in Pflicht, Tugend und Gut und folde Haltpunkte laffen fich nur aus ben praktischen Joeen ziehn, welche burch ihre unmittelbare Evibenz uns ein Urtheil über bas Sittliche entlocken. Seiner Weise nach führt und herbart biefe Ibeen zuerst vereinzelt vor als bekannt aus ber Erfahrung, in welcher fie als Roeale harmonischer Berhältniffe uns vorschweben und unfer Wohlgefallen erregen. Der

weitern Untersuchung wird es überlassen ben Zusammenhang unter ihnen und die Bollständigkeit ber Aufzählung nachzuweisen.

Die erfte Ibee, welche unfer sittliches Urtheil leitet, ift bie Hee ber innern Freiheit. Sie bezeichnet die Uebereinstimmung bes Willens mit bem Urtheile. Der Streit awischen beiben mis-Wenn unser Wille unserm Urtheil nicht folgt, ift er unfrei. In ber harmonie zwischen Ginsicht und Willen besteht unfere innere Freiheit. Bon biefer Ibee wird aber ber Inhalt ber Einficht und bes Willens nicht berücksichtigt; andere Joeen muffen biefen Mangel erganzen. Aunächst liegt es ben Inhalt bes Wollens in Bezug auf feine Thatigkeit fur fich zu betrachten. tann ftarter ober ichwächer fein; aber nur bas Starte gefällt. Dies giebt bie Thee ber Bolltommenheit ab, welche sich nur auf bie Größe ber innerlich entwickelten Freiheit bezieht. Sie läft fich nach verschiedenen Rucksichten betrachten, in Beziehung theils auf die einzelnen Regungen bes Willens, theils auf ihre Summ, theils auf ihr Syftem. Die einzelnen Regungen gefallen burch ihn Energie, ihre Summe burch ihre Mannigfaltigkeit, ihr Shstem burch bie einstimmige Zusammenwirkung. Der Mensch gefällt fich in ber Starte, bem Reichthum und ber Befundheit feiner geistigen Kraft. In der Idee der Bolltommenheit wird aber nur ber einzelne Menich Gegenstand seines Wohlgefallens; sein sittliches Urtheil jedoch foll sich auch auf seine Berbindung mit andern In diefer Beziehung tritt nun zuerft die Menichen erftreden. Ibee bes Wohlwollens auf, welche ben Menschen in seiner Uebereinstimmung mit anbern Menschen, aber nur in Beziehung auf seinen Willen betrachtet. An biesem gefällt es, wenn er andern Willen fich anschließt und ein Wohlwollen gegen ihre Bestrebungen hegt auch noch ohne alle Beziehung auf ben Inhalt ihres Aber die Berücksichtigung dieses Inhalts wird nicht Willens. ausbleiben konnen und weil ber Wille Anderer nur aus ihrer handlung erkannt wird, tritt nun eine Joee ein, welche die handlungen der Menschen in ihrem äußern Berhalten zu einander abschätt, die Wee bes Rechts. Sie bezieht fich auf die Weise, wie mehrere Willen in ber Handlung auf biefelbe Sache fich richten. Benn fie über biefe Sache in verschiebener Beife bestimmen, tann ein Streit unter ihnen entftehn; ber Streit aber misfallt; bie verschiebenen Willen also sollen sich vereinigen; bies geschieht burch bas Recht, welches bie Uebereinftimmung ber Willen als Regel

bezeichnet. Das Recht gefällt bem moralischen Urtheil und Hersbart streitet daher gegen die Trennung des Naturrechts von der Sittenlehre. Von Natur besteht kein Recht, weil das Recht imsmer nur in willkurlicher Feststellung einstimmender Willen zur Regel erhoben wird. Zu diesen Verhältnissen mehrerer Willen zu einander wird zuletzt noch ein neues gefügt, welches auf die Versgeltung des Willens geht in Lohn und Strase. Es giedt die Joee der Billigkeit ab. Wo die gute Absicht ihr Lohn, die böse Absicht ihre Strase trifft, da tritt das willenlose Urtheil des Wohlsgefallens ein. Dies sind die fünf ursprünglichen Joeen, durch welche das sittliche Urtheil bestimmt wird.

Nachbem Herbart sie aufgestellt hat, bringt er barauf, baß ste zusammengefaßt werben; benn wenn sie nicht gleichmäßig beruckfichtigt wurben, konnte fich nur ein einseitiges Urtheil ergeben. In ihnen ift auch bas Ganze ber ursprünglichen sittlichen Ibeen erschöpft. Dies ergiebt sich aus ihrem Ausammenhang. Denn bie Ibee ber innern Freiheit bezeichnet bas einfachste Berhältniß und forbert nur die Uebereinstimmung ber Ginsicht und bes Willens; die Ibee ber Bolltommenheit behnt die Vergleichung auf mehrere Strebungen aus, welche in einem und bemfelben wollenben Befen fich meffen, noch weiter öffnet fich ber Blick in ber Berucksichtigung eines fremben Willens, mit welchem bas Wohlwollen bie Uebereinstimmung sucht gleichsam auf ber Grenze bes Fortschritts zur Herstellung ber Harmonie unter einer Mehrheit von Vernunftwefen, biefer Forschritt aber vollzieht fich wirklich burch Recht und Billigkeit, burch jenes, wenn bie Willen mehrerer Personen absichtlos in ber Handlung zusammentreffen, burch biefe, wenn fle absichtlich fich vereinigen um zur Vergeltung Wohl ober Web zu verhängen. Damit ift das Aeußerste erreicht und bie Reihe ber einfachen sittlichen Ibeen geschloffen. Nicht fehr genau ift biese Beweisführung gegeben. Wenn wir fie richtig verftehn, beruht fie barauf, bag alles sittliche Urtheil nur auf bem Wohlgefallen beruhn kann, welches bie Harmonie geistiger Bestrebungen in uns weckt, daß bies im engsten Kreise an ber innern Freiheit sich zeigt, und in immer weitern Kreisen sich ausbehnen soll über alle Menichen, unter biefen aber nicht weiter geben tann als auf bie Berstellung eines allgemeinen Rechts und einer allgemeinen Billigkeit unter ihnen. Dies murbe aber zeigen, bag Berbart in seiner prattischen Philosophie boch von einer allgemeinen Norm bes Sittlichen

ausgeht und sein Verfahren fünf Joeen an die Spitze seiner Untersuchung zu stellen nur durch seine Scheu vor dem Allgemeinen herbeigeführt wird, in welcher er es vorzieht an die Einzelheiten der Erfahrung zunächst sich zu halten um durch ihre Vermittelung zu einem allgemeinen Ergebniß emporzusteigen.

Hierin beftätigt uns feine Lehre von ben ausammengesetten, abgeleiteten Ibeen, welche aus ben einfachen, urfprünglichen Ibeen gezogen werben. Bum Uebergang bient bic Busammenftellung ber einfachen Ibeen. Sie enbet bamit, bag Recht und Billigkeit nur weitere Ausführungen ber innern Freiheit in einer Gemeinschaft vernünftiger Wesen sind. In Berfolg unseres fittlichen Bohl wollens muffen wir eine folche herzuftellen fuchen. ren sich die Menschen zusammen in der häuslichen, in der burger lichen Gesellschaft, im State, im Bolle und ber ganzen Menfc heit, von benfelben Ibeen geleitet, welche die Werthschätzung be personlichen Willens bestimmen, und es bilben fich stitliche Ge sellschaften ober Systeme ber sittlichen Gemeinschaft, eine Rechts: gefellschaft, ein Lohn=, ein Berwaltungs=, ein Culturspftem, eint beseelte Gesellschaft, in welcher man die einfachen sittlichen Been in ihrer Anwendung auf größere Gebiete wieber erkennen muß. Sie streben alle barnach Uebereinstimmung bes sittlichen Lebens hervorzurufen. Sie behandeln den Willen Mehrerer wie einen Willen und streben nach der innern Freiheit des Ganzen auf, indem ste die Uebereinstimmung des Urtheils und des Willens aller Einzelnen bezwecken. Im volltommensten Maße wird bies in der Idee der beseelten Gesellschaft ausgedrückt, in welcher die gemeinschaftliche Kolgsamkeit gegen gemeinschaftliche Ginsicht, bie innere Freiheit Mehrerer, als wenn fie nur eines Gemuths waren, herschen foll. Wir seben bieran, bag bie Sittenlehre ein Ibeal im Auge hat; die Höhe bieser sittlichen Entwicklung wird nur schwer erreicht. Die zunächst liegende Annahme wird sein, daß die unter einander in Gesellschaft tretenden Menschen in Strif gerathen, welcher burch bas Recht geschlichtet werben soll; alsbann schließt sich baran als zweite Annahme an, daß sie in Billigkti auf sittliche Bertheilung des Lohns und der Strafe ausgehn werben; hierburch werben ste geführt werben zu einem allgemeinen gegenseitigen Wohlwollen in der Verwaltung ihrer gemeinschaftlichen Angelegenheiten, sie werden alsbann größere Vollkommenheit ihrer innern Entwicklung in der Cultur erreichen, bis sie gulet

zu ber innern Freiheit ber beseelten Gesellschaft erwachsen sind. In biefer Zusammenstellung treten bie einfachen Joeen wieber auf, fast in umgekehrter Ordnung, nur Recht und Billigkeit haben die ursprüngliche Ordnung behauptet; sie läßt erkennen, daß die innere Freiheit in ber Gemeinschaft ber Menschen bas höchste Sbeal ber prattischen Philosophie ift. Wie zu einer Person sollen fie zusammenwachsen, als wenn eine Ginsicht und ein Wille, ein gemeinsames Gewiffen, eine allgemeine Intelligenz fte belebte. bart äußert einmal, daß wir mit bem Gebanken biefer beseelten Gesellschaft auf bas gekommen sein wurden, mas man unter ber transcendentalen Freiheit des Absoluten sich gedacht hätte, die Spaltung zwischen Ginem und einem Anbern, beren jeber nur feinem Urtheil und seinem Gewissen folgen will, bieser leere und tobte Gegensat wurde bamit verschwunden sein; er hat babei auch wohl im Sinn, daß hiermit die Abhängigkeit ber Seele von der äußern Natur nicht bestehen bleiben könnte, aber er warnt uns vor bem Berführerischen in biesem Gedanken. Er wurde unvermeidlich wer= ben, wenn man die Ibeen nicht ohne bas Sein benken konnte ober wollte; wenn aber die prattischen Ideen als seiend gesetzt werben, so verwirrt man nur die praktische burch die theoretische Philosophie. Die prattischen Ibeen sollen nur als Ibeale betrachtet werben und wir sollen bei ihnen nicht an bas Gein benten, an welchem sie haften möchten. Dieser Vorschrift hat doch Herbart selbst nicht in voller Strenge nachkommen können. Er meint, baß bie Annahme, daß mehrere Bernunftwesen als eins zu betrachten waren in ber beseelten Gesellschaft, anfangs als eine bloge Fiction erscheinen konnte, aber bas ware sie boch nicht. In ber Sprache zeigte sich ein Mittel, welches die Bernunftwesen wirklich vereinigte, zwar nicht gänzlich wegen ihrer Mängel, aber bie Tenbenz zur völligen Einigung ware an ihr nachgewiesen, eine Ginigung un= ter ben Menschen, welche nur noch auf Sinberniffe ftiege, wirklich vorhanden. Die hinderniffe weiter zu befeitigen mußten wir ftreben und die praktische Philosophie dürfte sie als beseitigt sich den= ten um bas Geheiß ber Ibeen rein vernehmen zu laffen. Berbart bemuht feinen Ibealen auch in ber Wirklichkeit eine Statte zu ermitteln. Wie hatte er anders gekonnt, ba er ber praktischen Philosophie eine Wirksamkeit unter ben Menschen zu sichern suchte? Sein Meal ber beseelten Gesellschaft laft in ber That die fuhn= sten Hoffnungen fassen. Alle Zweige ber geselligen Bereinigung foll fie umfaffen, alle Menschen zur Ginheit zu bringen suchen nach Mag ber Mittheilung, welche fie unter sich zu bewirken wissen.

Wenden wir die praktischen Ibeen auf ben Menschen an, so treten und bie Schranten entgegen, welchen ihre Ausführung unterliegt, und es machen sich Warnungen geltend uns nicht fortreißen zu laffen von bem Gebanten an bie transcendentale Freiheit und ein Ibeal bes praktischen Lebens auszubilben, welches ben Bedingungen unseres wirklichen Lebens fich völlig entziehen wurde; boch läßt herbart barüber seine ibealen hoffnungen nicht Dem tugendhaften Charafter nachzutrachten, in welchem alle Ibeen in gleicher Starte und mit unerschütterlicher Festigkeit an der Person haften, bleibt uns geboten, obgleich wir durch unfere Schranken entschulbigt werben, wenn wir ihn nicht erreichen; benn bie Ibeen behaupten ihr Recht in Lob und Tabel; burch bas Gebot bem tugenbhaften Charafter nachzutrachten werben wir nur in die Butunft verwiesen und an die Pflicht gemahnt. felbe Bflicht, welche fur uns gilt, haben wir auch für andere; in ber beseelten Gesellschaft sollen wir den tugendhaften Charatter auszubreiten suchen. Dies geschieht in ber Familie burch bie Ergiehung, welche zu ihrem Zweck ben sittlichen Charakter bes Boglings hat. Auch im State foll es gefchehn; benn er hat nur die Amede ber Ginzelnen und ber kleinern Gesellschaften, aus welchen er sich bilbet, in sich aufzunehmen und mit Macht zu bekleiden und alle biefe Zwecke sollen auf ben fittlichen Charafter hinarbei-Die Statstunft ift wie eine Babagogit im Groken. hung und Stat follen sich erganzen, weil Ginzelleben ber Familien und Leben ber größern Gefellschaft nur burch gegenseitige Bulfe gebeihen können; hierin hat Plato's Stat nicht Unrecht. rechtes Lob zu ernten, um gerechten Tabel zu meiben follen wir in unserer Besammtheit nach ber Herstellung ber beseelten Befell: schaft trachten, in welcher ein Besammtgewiffen urtheilt, ein Besammtwille alles belebt, Recht, Lohn, Berwaltung, Gultur fic mehren; bas ift bie Burbe, welche ber Gesammtheit aller angemanbten Ibeen in ber beseelten Gesellschaft aufällt.

Doch wir sind hiermit schon über die Grenzen hinausgegangen, welche Herbart der praktischen Philosophie steckte. Richt was wir sollen, will sie untersuchen, das mag der praktische Mensch bedenken, der Theoretiker beschränkt sich darauf zu beurtheilen, wie die Dinge sich verhalten. Auch in der Sittenlehre bewahrt er

į

bie Ruhe ber Bernunft, inbem er nur fragt, was gefällt ober misfallt. Schwer mag es fein biefe Rolle festzuhalten, bie Rolle bes ruhigen Beobachters, auch in ben Dingen, über welche bie Bernunft eine Entscheidung forbert, aber Herbart hat fie fich erwählt; sie allein ift ber Wissenschaft wurdig. Er will sich hier= burch ber Macht entziehn, welche bie Forberungen ber Vernunft über die neueste Philosophie ausgeübt hatten. Konnen wir glauben, daß ihm bies gelungen fei? In allen Theilen feiner Philosophie wird den Forderungen der Vernunft Folge geleistet. bart forbert, bag wir richtig benten, bag wir bas Sein untersuchen, unfere Urtheile über bas Leben ber Seele nach ben sittlichen Ibeen Richt ohne Grund find wir über die Grenzen ber reaeln follen. prattischen Philosophie hinausgegangen, weil fie am meiften über bie Grenzen hinausftrebt, welche er feinen abgesonberten Theilen ber Philosophie steden möchte, am beutlichsten zeigt, bag alle seine metaphysischen Borsichtsmaßregeln, burch welche er in ber Rolle bes ruhigen Beobachters fich und uns zurudhalten möchte, nicht ausreichen, vielmehr ber Bucht ber sittlichen Ibeen weichen mufsen, welche die Zeit ergriffen hatten. Um Ende seiner praktischen Philosophie warnt er ben thätigen Mann nicht mit bem Ungeftum bes Schicksals babingufliegen und hineinzugerathen in ein unwillfürliches Treiben und Getriebenwerden und rath bagegen zur Sie wurde fich finden laffen entweder im Ruhe ber Vernunft. Glauben an die Herrschaft bes Beffern, welche wir bem Beften verdanken, ober in bem finnigen Wandeln zwischen bem Zeitlichen und bem Zeitlofen, bem Geschehen und bem Gein. Warnung und Rath sind vortrefflich für eine Zeit, welche in stürmischer Reform ihr Maß verloren batte. Glaube ober Wiffenschaft soll uns be-Aber die rechte Ruhe wird hierburch nicht versprochen. Glaube und Wiffenschaft bleiben getrennt; wir wandeln zwischen beiben; die Wiffenschaft foll auch nur ein Wandeln zwischen Sein und Geschehen bringen. Roch einmal muffen wir fragen, ob die Forderungen der Vernunft nicht weiter treiben. Der Glaube wird bon herbart nur aus weiter Ferne betrachtet; er sucht die Rube ber Wissenschaft; in ihr aber kann er sich boch in jenem Wanbeln nicht behaupten. Wie sehr ihn auch seine metaphysische Betrachtung bes Seins fesselt, bas Geschehen hat ihm boch ben Höhern Werth, weil es bem praktischen Leben angehört und ber Werthschätzung ber Dinge, von welcher die Ethit handelt.

Unzweideutig sind hierüber seine Acuferungen. Der Densch soll bahin streben einen sittlichen Charafter zu haben. Aus bem zubor Beweglichen ift alsbann ein Beharrliches geworben. nunft, die geistige Regsamkeit hat sich festgesett in der Uebereinstimmung der Einsicht und des Willens, die innere Freiheit ift er worben, der Zweck der Philosophie. Dieses gewordene Beharrliche ift aber verschieben von ber Substang, bem an sich und utsprünglich Beharrlichen. Die Substanz beharrt schlechthin, ber erworbene Charafter ift nicht schlechthin zuverlässig; nur zu viel Grund haben wir in ihn Migtrauen ju fegen. Dennoch ift bie erworbene Beharrlichkeit in praktischer Hinsicht unendlich viel wich tiger als die ursprüngliche, der Gegenstand der Metaphysik. Wir haben in biesen Aeußerungen das Bekenntniß, daß Herbart in sie ner Werthschätzung ber Dinge nicht umbin tann ber Metaphili nur eine untergeordnete Stellung zu ber Aufgabe zu geben, welch ber Mensch betreiben und die Philosophie lösen soll. Bei ba rubigen Wanbeln zwischen Sein und Geschehen, zwischen Mett physit und Ethit, bleibt es nicht, bas Geschehen gewinnt die Obr: hand, die Ausbildung der inneren Freiheit im weitesten Umfange bes ganzen Menschengeschlechts, in ber beseelten Gesellschaft, zeigt sich als der erhabene Zweck, gegen welchen die beharrliche Substanz ber Metaphysik weichen muß. Nur beswegen halt er bit Metaphysit fest um zu zeigen, daß die Beharrlichteit ber Bernunft nicht das Ursprüngliche unserer Substanz, sondern ein im wirklichen Geschehen erworbenes Gut ift, welches wir nie in Bolltom menheit und mit voller Sicherheit besitzen, damit wir nicht ablaffen nach ihm zu trachten und es zu größerer Festigkeit ju bringen.

Hierin ist der höchste Gesichtspunkt seiner Unternehmungen ausgedrückt. Wir sinden in ihm das Mittel das System seiner Philosophie als ein Ganzes zu betrachten; es liegt in dem Begriffe des wirklichen Geschehens, welchen die Wetaphysik entwickelt, die Ethik aber mit viel größerer Kraft verwendet. Wenn wir diesen Gesichtspunkt aber weiter verfolgen, hält es schwer mit den Zweiseln seiner Wetaphysik sich zu versöhnen. Es beruht hierauf die Entscheidung über seine Lehrweise.

In ber Metaphysit sehen wir bas wirkliche Geschehen auf bie Störungen und Selbsterhaltungen ber Monaben beschränkt. Wir haben gesehn, bag hierburch ber Begriff bes Bermögens, tros

ber heftigen Polemik gegen ihn, nicht beseitigt wirb, auch bas Wer= ben und bas Geschehen brangt fich babei herzu, aber es tann boch scheinen, ale wenn bie absolute Cettung bes Seins behauptet wurde, weil die Störung sogleich durch die Selbsterhaltung aufgehoben wird und angenommen werben tann, daß Störungen und Selbsterhaltungen nur in den Erscheinungen und für den mit der Erklärung ber Erscheinungen beschäftigten Zuschauer vorhanden find, für die Monaden aber nur ihr Beharren durch beständige Selbsterhaltung befteht. Diefen Schein begunftigt bie Metaphysit, ja sie scheint ihn behaupten zu wollen, bis fie zur Seelenlehre ge-Die Seele gehort zu ben Zuschauern, für fie hat bas Berben in bem Wechsel ber Selbsterhaltungen Bahrheit. wird uns nun auch gefagt, baß die Störungen in ihren Folgen, ben Selbsterhaltungen, bleiben und Verbindungen unter ben Selbsterhaltungen in ber Seele eine Mannigfaltigkeit ber Vorstellungen herbeiführen. Wir können barin einen Fortschritt in der Entwicklung unferes Ertenntnifvermogens errathen, welcher zu bem Bebanten einer erworbenen geistigen Regsamteit führt. nun nicht alles stehen bei ber roben Substanz mit ihrem Bermögen sich felbst zu erhalten; eine erworbene Fertigkeit ber Vernunft bilbet sich aus. Die Hoffnungen, welche hierauf gegründet werben könnten, halten nun zwar die mathematischen Berechnungen ber Psychologie in engen Schranken, indem uns gezeigt werden soll, baß Verbindungen von Vorstellungen nicht leicht fich bilben, daß gunstige Umstände dazu gehören, wenn die Borftellungen sich durchbringen, wenn mehr als brei Borftellungen im Bewuftfein zusam= menbeftehn follen; aber die Bahn zu einer wirklichen Fortbilbung ber Substanzen ist boch einmal gebrochen und die prattische Phi= losophie zögert nicht fie weiter zu verfolgen. Die gunftigen Umstände zur Verbindung der Borftellungen führt die Gemeinschaft bes sittlichen Lebens unter ben Menschen herbei; in ihr wächft unsere Vernunft; die Ginficht bes Einen theilt sich bem Andern mit durch die Sprache; ber Charafter ftalt fich; es kommt zu einer wahren Gemeinschaft ber Menschen in ber beseelten Gesell= schaft, in welcher die einzelnen Monaden wie ein Ganzes werden und das Sanze ihrer Bildung in der erworbenen Beharrlichkeit bes Charafters ber einzelnen Seele zu Theil werben foll. Ergebniß ber herbartichen Lehre in ihrer letten Entscheidung wenbet sich nun gang ben Bestrebungen ber neuesten beutschen Philo-Chriftliche Philosophie. II. 54

sophie zu. Es ift das Interesse für die moralischen Wissenschafe ten, was sich in ihm ausspricht; eine völlig ibealistische Fassung hat es angenommen, wenn in der innern Freiheit und geistigen Regfamteit, mehr im Leben als im Sein, mehr im Innern als im Aeugern das Gewichtvolle für unsere Bestrebungen gefunden wird; zulett bringt es boch ftarter auf bas Allgemeine, als auf bas Besondere, wenn es die Hoffnungen auf ein Culturspftem in uns be lebt, in welchem die Menschen zu einer Gesellschaft fich vereinigen sollen, ale wenn sie eine Seele, eine zur hochften Entwicklung aufstrebende Monade waren. Selbst bas Streben nach Einheit und Identität aller Gegenfate fehlt dabei nicht, wenn die harmonik aller Entwicklungsmomente in ber innern Freiheit ber Gingelnen und des Gangen als der lette Zweck bezeichnet wird. ift es eine Philosophie der Geschichte, welche am Ende aller 11 losophie uns winkt. Der Gebanke an die transcendente Freiheit ber beseelten Gesellschaft foll uns bas höchste Gut bezeichnen, mi welchem bas Gange emporftrebt. Mit allen biesen erhabenen Auf fichten jeboch, muffen wir und gestehn, tonnen wir die metaphy sischen Lehren Herbart's nicht gut vereinigen, weber die unbe bingte Beharrlichkeit bes absoluten Seins, noch ben Streit gegen das Allgemeine und für die schlechthinnige Absonderung der Mo naden, weder die gangliche Verhältniflosigkeit ihres Seins, noch bas Berbot ihnen irgend eine Berneinung beizulegen. steht im Streit, daß die menschlichen Seelen in Gemeinschaft mit einander den beharrlichen Charafter erwerben follen, welcher ib nen in ihrem ursprünglichen Sein fehlen mußte. Die Grundsäte ber Metaphysit werden burch bas ethische Interesse über ben hau: fen geworfen, das wirkliche Geschehen gewinnt über das ursprüng liche unveränderliche Sein die Ueberhand und mit der Rube bes sinnigen Wanbelns zwischen bem zeitlosen Sein und bem zeitlichen Geschehen ift es vorbei.

Wenn wir fragen, warum Herbart dies sich nicht eingesteht so hören wir ihn darauf sich berufen, daß durch die Berbindung der praktischen mit der theoretischen Philosophie nur Berwirrung sich ergeben würde. Er entschließt sich lieber die Metaphysik sür sich zu betreiben und sie von den höhern Betrachtungen des praktischen Joeals entsernt zu halten. Man würde diese Zurüchaltung dulden können, wenn die Ergebnisse der Metaphysik nur nicht im Widerspruch mit den ethischen Gesichtspunkten ständen,

nach welchen er Lob und Tabel vertheilen will. Ueber etwas, was nicht fein tann, läft weber Beifall noch Disfallen fich außsprechen. Das beharrliche Sein aber, welches er allen Monaben jeber für sich bewahrt wissen will, lagt weber die Regsamkeit ber Bernunft, den Fortschritt in der Bildung des Charatters, noch bie Bereinigung mehrerer Billen zu einer Gemeinschaft bes Lebens zu. Der Gebanke die Metaphysik und die Ethik von einan= ber gesondert zu halten kann baber nur als eine Eingebung der Berzweiflung baran, bag beibe mit einander fich ftimmen ließen, angesehn werden. Wenn beibe wirklich in Zwiefpalt ftehen sollten, so wurde bies nur ein Wiberspruch fein, welcher ein Problem für bie wissenschaftliche Untersuchung uns vorlegte, ein höheres Problem als alle die andern, welche Herbart vorlegte und behandelte. Es hat aber ben ftartften Unschein, daß Herbart nur durch eine einseitige Behandlung ber metaphysischen Probleme bazu geführt wurde ibn zu erfünfteln; benn feine Löfungen berfelben konnen ihre hypothetische Ratur nicht verleugnen. Sie verrathen fast in allen Punkten ben Charakter einer heftigen Polemik gegen die herschende Philosophie.

Den Werth ber herbartschen Lehre für unsere Zeit werben wir darin zu suchen haben, daß sie durch die Uebertreibungen ber absoluten Philosophie zum Widerspruch gegen sie aufgeregt; auch in schrofffter Weise ihn auszubrucken für zeitgemäß hielt. Daber widersprach sie dem absoluten System, indem sie an die Stelle eines Spftems eine Vielheit ber Theile ber Philosophie gesetzt wis= sen wollte, welche nur einen sehr lockern Zusammenhang unter einander haben. Dies ift um fo auffallender, je ftarter in den einzels nen Theilen der dogmatische Charakter des Urhebers sich ausspricht, ie mehr in jedem einzelnen ein abgeschlossenes Syftem der Lehren gesucht wird. In dem Theile aber, welchem ber meifte Fleiß zugewandt wurde, in der Metaphysit, spricht fich auch der Widerspruch gegen bie herschende Philosophie am ftarksten aus. Er hat es abgesehn auf eine Erinnerung an die Schranken und natürlichen Bedingungen unseres ibealen Strebens, unseres geistigen Lebens und wendet sich daher ganz der Physik zu. Die herbartsche Mctaphy= fit ift nicht eine Lehre vom Sein überhaupt, sondern nur vom physischen Sein, bas Ethische schließt sie aus. Dagegen wird man nicht einwenden durfen, daß sie die Psychologie in ihren Kreis zieht; benn in ber herbartschen Psychologie ist nur ein Versuch zu

sehen die Psychologie ganz der Physik zuzuwenden. Sie kennt nur Selbsterhaltungen ber Seele, welche auch ber Naturtrieb übt; bie innere Freiheit, von welcher fie rebet, ift nur ein Erfolg von Selbsterhaltungen. Man barf es als ein Verbienft Herbart's ansehn, daß er gegen die begeliche Lehrweise und andere verwandte Ansichten bas Physische im Seelenleben hervorkehrte und bie Untersuchungen ber Psychologie an die Physik beranzog. Dem entspricht ber Charakter seiner ganzen Metaphysik und bas Hauptverdienst seiner Lehre wird barin zu fuchen fein, daß fie ben naturlichen Bebingungen bes Denkens und Lebens, baber auch ber Erfahrung mehr bie Aufmertfamteit zugewendet hat, als es von ber vorherschend moralischen Richtung unserer neuesten beutschen Philosophie geschehn war. In dieser Richtung liegen baber auch die heilsamen Nachwirkungen der herbartschen Lehre, wie sich wohl jett schon verspuren läßt. Sie hat in der Metaphysik das Brauck bare in ber alten Phyfit wiederaufgefucht und vorzugsweise m die leibnizische Monadenlehre sich angeschlossen. Viel Neues hat sie nicht gebracht, wenn wir sie mit dieser vergleichen. sic zu kühnern Hypothesen fortgeschritten ist für die Anwendung ber Mathematit auf bie Berechnung ber kleinsten Glemente bes Lebens, hat sie nur ben Grundsatz beutlicher hervortreten lassen, daß die Erscheinung nicht auf dem innern Leben allein, sondern aus dem Schein verschiebener Substanzen aneinander erklärt wer-Dagegen ift bas, mas herbart für bie Beiterführung ber Bestrebungen in ber Moral gethan hat, von viel geringerer Bebeutung; auch in ihm schließt er ältern Lehren fich an, besonbers ber schottischen Schule; seine praktische Philosophie ift eine Stigge geblieben, welche nur ein burftiges Bilb vom Culturspftem und der beseelten Gesellschaft giebt. Go ftellt fie fich besonders bar, wenn man fie mit Schleiermacher's Unternehmungen in die fem Gebiete vergleicht.

Herbart mit Schleiermacher zu vergleichen haben wir Beranlassung, weil beibe zum Widerspruch gegen die absolute Philosophie sich wandten. Biel gemäßigter ist Schleiermacher; er halt sich in den Grenzen einer Kritit, welche zum Stepticismus sich neigt, und sucht die bejahenden Ergebnisse der ethischen Resorm weiterzusühren. In eine heftigere Polenit, als seine Grundanschauungen forderten, warf sich Herbart mit der vollen Ueberzens gung von der Hohlheit eines philosophischen Enthusiasmus, wel-

der ben erften, physischen Bebingungen unseres Lebens nicht bie genugende Aufmertfamteit, Die forgfamfte Erforichung gumanbte. Sein Wiberftand in ber Logit und in ber Metaphyfit trägt ben Schein einer Segenwirtung gegen bie neueften Reformbewegungen an fich. Es konnte scheinen, als bezweckte feine Metaphyfit nur ben alten Naturalismus zu erneuern. Aber die Ergebnisse ber kantischen Kritik hatten ihre Macht an ihm nicht verloren. Physit fest fich in Metaphysit um und schließt mit bem Betenntniß, daß wir die Dinge an sich nicht zu erkennen vermögen. her bient die Metaphysik nur zur Folie ber Moral. liche Bernunft ift nicht bagu beftimmt Wahrheit zu erkennen, fonbern bie befeelte Gesellschaft hervorzubringen, in welcher alle Werte ber Cultur fich vereinen. Wie bogmatische Formen Berbart's Lehre auch angenommen hat, ihrem Wesen nach ist sie praktisch und ichliekt mit einem fleptischen Ergebniffe.

4. Wir sind bis zu ben Zeiten herabgekommen, welche wir zu unserer Gegenwart rechnen burfen. Mit ihren Bestrebungen sind wir zu eng verwachsen, als daß wir sie gegenständlich vor uns hinzustellen hoffen burften. Aber sie mischt sich beständig in unser geschichtliches Urtheil ein; ihre Hauptzüge muffen wir zu sassen um unser Urtheil abzuschließen.

Seit bem Tobe Hegel's sind 28, seit dem Tobe Herbart's 18 Jahre verfloffen. In biefer Zeit haben die beutschen Philosophen nicht geruht; sogar Bewegungen unter ihnen haben fich gezeigt, welche die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zogen; sie werben nicht ohne Erfolge fur bie Feftstellung ber Meinung geblieben Aber überblicken wir biese Bewegungen im Gangen und Großen, so wird fich schwerlich verkennen laffen, baß fie weniger zu Bejahungen als zu Verneinungen geführt haben. Die frucht= bare Erzeugung philosophischer Gebanken hat abgenommen; eine historischtritische Ueberlegung beffen, was bie frühern Zeiten gebracht hatten, hat mehr zu fichten als zu schaffen gesucht. ift ber natürliche Sang ber Zeiten. Wenn ein Werk in schnellem Entwurfe ausgeführt worden, beginnt man es fritisch zu muftern; bie zweiten Gebanten treten zu ben erften hinzu. Daher haben die Syfteme der absoluten Philosophie unstreitig an Macht verloren, bie Partei bes Wiberstandes an Ginflug gewonnen. Begel's Schule hat fich aufgelöft; Herbart's Schule steht noch im einmuthigen Zusammenhang ruftiger Glieber, Schelling's Schule

hat wenig Boben gewonnen; Schleiermacher hat keine Schule beabsichtigt; seine kritische Berfahrungsweise hat aber viel Nachahmung gefunden. Schulen, welche eine halbe Opposition gegen den Stamm der absoluten Systeme des Idealismus bildeten, haben mehr Beifall gewonnen. Im Ganzen aber ist man der Schule nicht sehr gunstig gestimmt; es sinden sich Parteien, aber nur in der Zersplitterung, welche Verschiedenheit der Meinungen zu dulden geneigt ist.

An der stärksten Schule, der hegelschen, hat sich dieses Berfallen in den auffallenbsten Erscheinungen zeigen muffen. Kaum war Hegel gestorben, so fing die Verschiedenheit der Meinungen an unter seinen Schülern sich zu zeigen; nur unter bem Anschn ihres Meisters waren sie zusammengehalten worden. Man unter: schied damals eine rechte und eine linke Seite der Schule. In Streitpunkt, um welchen ihre Spaltung fich handelte, lag in im obersten Begriffe, in welchen Hegel die zwiespaltigen Elemente it ner Lehre zusammenzuzwängen gesucht hatte, im Begriffe bes em gen Processes. Daß Ewiges und Proces nicht gutwillig sich w einigen liegen, zeigte fich jett in ber Auslegung ber Lehre. Die rechte Seite legte ben Ton auf bas Ewige, bas absolute Princh und die absolute Wahrheit. Sie hat ihre vorherschende Reigung zur Theologie, zu der sich gleichbleibenden Substanz des Glaubens in ihren hervorragendsten Werken beutlich ausgesprochen. Ind conservativen Charakters war sie sich wohlbewußt; sie fand barin ihre Stärke und forderte Vertrauen in ihrer Verbindung mit den bestehenden Gewalten. Nur wenig aber hat sie zu schaffen gewußt; die Zeiten waren doch weniger zur Erbaltung als zur Auflösung angethan. Ueber das Ewige verlor sie das Zeitliche, den wells: chen Proces fast aus ben Augen, indem sie seine Bergänglichkeit hervorhob, konnte sie keinen frischen Muth zu ihren eigenen Ber ken fassen. Die linke Seite bagegen legte den Ton auf den Proch Sie ist die Partei der Bewegung. Auf praktische Wirksamkeit ham sie es angelegt, wie dies Ruge's beutsche Jahrbucher am lautesten Die hegelsche Philosophie, sagte man, hatte lange aussprachen. genug mit der Theorie sich beschäftigt; von dieser Seite ware ihr Werk vollendet, aber in die Bewegung der Völker, in die Umgtstaltung ber öffentlichen Meinung sollte nun die Philosophie aus ber Schule heraus in bas Leben getragen werben. Bestreben die Meinung zu bearbelten stach freilich die Berachtung

ber bestehenben Meinung, ber Burudgebliebenen in ber Geschichte des Geistes sehr augenfällig ab; die Praxis wurde sehr unpraktisch betrieben, weil man zu ber Meinung ber Menge fich nicht herab-**M**issen konnte um in ihr die bilbbaren Elemente für die Aukuffft u finden. Bon oben blickte bie neue Philosophie auf die bumpfe Menge herab, welche ber philosophische Gebanke beherschen follte, ohne sie zu fragen, ob sie ihn wollte. Erft jest machte sich Gewaltherrschaft, welche die absolute Philosophie austrebte, in ihrer vollen Harte geltend, ba fie nicht allein über Schule und Wiffenschaft, sondern auch siber das praktische Leben zu gebieten verlangte. Die Spaltung zwischen ber linken und rechten Seite ber hegelschen Shule war nun völlig zu Tage gekommen. Zwischen beiben ließ sich auch eine mittlere Richtung vernehmen, zu mancherlei Zugeständniffen bereit, selbst über die Grenzen bes ursprünglichen Spe ftems hinaus. In biesem Sinne hat sich eine begelsche Schule unter ben Philosophen erhalten. Aber burch die in ihren Ergebnissen völlig abweichenben, mit größerer Entschiebenheit ausgesprohenen Lehren ber beiben äußersten Parteien war ber innere Iwiespalt ber absoluten Philosophie aufgedeckt und es ist begreiflich. bag die vermittelnben Stimmen bas Ansehn einer Lehre nicht aufrecht erhalten konnten, welche fie felbst noch mit mancherlei Um= bilbungen bebenken zu muffen glaubten. Die begeliche Schule hat fich mit bem Gebanken ihres Meisters getröftet, daß jebes Spftem nur ben Geift seiner Zeit aussprechen sollte, bag es nach biefer Reit fich auflosen mußte um in einer vollfommnern Geftalt wieber zu erstehn; sie hat bamit ihr System aufgegeben; ihre vollkomm= nere Geftalt ift aber nicht hervorgetreten; es ift bei ihrer Auflofung geblieben.

Noch am meisten würde die linke Seite der hegelschen Schnle darauf Anspruch machen können die allgemeine Ausmerksamkeit auf sich gezogen und neue Antriede in die Bewegung der Zeit gebracht zu haben. Doch nur kurze Zeit hat sie die Ausmerksamkeit zu sessellen gewußt; ihre resormatorischen Bestredungen überstürzten sich; sie wußten nicht auszubauen, sondern nur zu zerstören und haben sich daher schnell überledt. Die Analyse ihrer Werke sührt zu keinem andern Urtheil.

Zuerst ist von ihr David Strauß zu erwähnen. Durch sein Leben Jesu brachte er eine starte Aufregung hervor; als er nachber in seiner chriftlichen Glaubenslehre die kritische Geißel der

modernen Wissenschaft über die alte Dogmatit schwang, hatte er schon eine viel geringere Wirkung, zulett hat er nur noch Proben seines feinen Talents in die Behandlung historischer Stoffe Rur seine ersten Werke konnen hier in Betracht tom-Sie halten fich an bas Hiftorische; ber philosophische hintergebante sucht an bas begeliche Spftem festzuhalten und in Beaug auf ihn konnte man geneigt sein Strauß ber Mittelpartei ber begelichen Schule zuzugählen, wenn ihn nicht die rein verneinenden Ergebnisse seiner geschichtlichen Kritik der Linken Seite zuzuführten. Seine Gebanken in biefer Richtung find Fortsetzungen ber freigeisterischen Bestrebungen an ber Ueberlieferung, welche uns über die driftliche Offenbarung unterrichtet hat, ihre Schwächen nachauweisen. Diese Kritit ift einer unenblichen Verfeinerung fahig; daß sie durch die Mittel der neuern Wissenschaft Forb schritte gemacht hat, bavon kann Strauß ein Beispiel abgeber Wenn sein Leben Jesu ben Unwillen nicht allein der Theologu, sondern eines viel größern Preises wissenschaftlicher Manner et regt hat, so trifft bies bei weitem weniger bie Grundsate ber geschichtlichen Kritit, als die einseitige Weise, in welcher sie geltend gemacht wurde, fast nur zur Berneinung. In jeder geschichtlichen Ueberlieferung sett fich an die erfte, objective Geschichte eine zweite Geschichte an, welche bie Nachwirkung jener in den Gemüthern der Menschen ausbrückt. Das Recht der Kritit ift beibe Geschichten zu sonbern; fie foll beiben Geschichten ihr gleiches Recht widerfahren laffen, indem eine jede von ihnen barauf Anspruch hat in ber Geschichte ber Menschheit ihre Bebeutung zn behaupten. So lange beibe nicht gesonbert sind, ist bas Geschäft ber Kritit nicht beenbet; so lange nicht eine jebe von ihnen ihre Wurdigung gefunden hat, ift die Frucht der Kritik nicht gewonnen. Reinem von diesen beiden Geschäften leiftet Strauß Benüge. Die Erzählung ber heiligen Geschichte betrachtet er als einen Mythus, barin liegt nur bas Bekenntnig, daß die erste, objective Geschichte aus ihr nicht herausgefunden werben konnte. Die zweite Geschichte aber, ber Mathus, bas Product einer unbewußt bichtenben religiosen Phantafie, erfährt nur eine fehr oberflächliche Würdigung, indem der tiefere Gehalt ber Fortbilbung in ihr nicht hervorgehoben wirb. Strauf selbst hat das Ungenügende der Ergebniffe feines Lebens Jefu gefühlt. Ueber bie objective Geschichte bachte er fich genauer zu erklaren,

indem er ben Cultus bes Genius verfundete. In Jefu follen wir bas religiöse Genie verehren. Diese Berehrung wird verglichen mit ber Verehrung eines homer, eines Rafael im afthetischen Gebiete; boch nimmt bie Berehrung bes religiöfen Genies noch eine höhere Burbe in Anspruch, weil die Religion bas Höchste in ber . Offenbarung bes Göttlichen leiftet und weil zwar in andern Berten bes Geistes bas Spatere beffer ift als bas Frühere, in ber Religion aber umgekehrt ber Anfang von größerer Bebeutung als bas Folgende, weil in jenem die Ginheit bes Göttlichen mit bem Menschlichen am reinsten und vollsten sich ausbrückt. Daber fteht Chriftus weit über allen fpatern Erzeugniffen bes religiöfen Beiftes. hierin wurden wir nun bas Ergebnig ber Rritit über bie objective Geschichte zu sehen haben; aber aus ber geschichtlichen Kritik ift es boch wohl nicht gefloffen; es trägt ben Charafter einer phi= losophischen Meinung an sich. Ueberbies kommt nun aber bie zweite Geschichte, ber religiose Mythus, viel schlechter zu ftehn, als es anfangs schien, ba man in ihm die Berklarung ber reli= gibsen Ibee zu finden erwarten burfte. In ber Religion verschlechtert fich alles Spätere. Bon biefem Grunbfate aus wirb eine billige Bürdigung der religiöfen Ueberlieferung wohl nicht zu erwarten sein. hierüber hat Strauß in seiner driftlichen Glau= benstehre weitere Auskunft gegeben. Die Dogmatik ift ja nur bie Fortsetzung bes religiösen Minthus; wenn wir aber Strauf boren, fo zeigt fie nur bie Auflofung bes religiofen Geiftes in ber Rirche, bem Werte Chriftt, in ber traurigften Geftalt gufammen= hangloser, in Widerspruch stebenber Lehren. Diese Erganzungen bes Lebens Jefu geben nur noch weniger Befriedigung. es Ernft ware einen Cultus bes religiofen Genius aufzurichten, fo murbe und ein feiner murbiges Wert gezeigt werben muffen. Homer, Rafael werben in ihren Werken verehrt und geliebt; wo aber ift das Wert Chrifti und wie ift es beschaffen? In ber Rirche findet es fich, aber nur in entstellenden Mythen von der gemeinsten Art und in abgeschmackten Dogmen; unsere Chrfurcht tann baburch nicht geweckt werben. Strauf wieberholt bie Behauptung Begel's, das Chriftenthum sei ibentisch mit ber höchsten philosophischen Wahrheit, aber bie Thatsachen, in welchen er es uns schilbert, ftehen bamit in Wiberspruch. Wer an bas Wert feine Sand legt, nicht um es wieberberzuftellen , sonbern um es aufzulofen, ber tann nicht zur Berehrung feines Meifters auffor-

bern. Indem nun Strauß die zweite Geschichte nur als Entfiellung ber erften betrachtet, tommt er zu seiner Meinung, bag in ber Religion von ihren ertten Anfängen aus alles fich verschlechtere. Sie schlickt fich freilich wohl einer fehr verbreiteten Anficht unter ben Theologen an, aber mit ben Grundfaten ber Philosophie ber Geschichte steht sie in vollem Wiberspruch. Sie regten fich in bem Gebanken, welchen er feinem Leben Jesu zu Grunde legte, baf nicht ber einzelne Mensch, sonbern bie ganze Menschheit ber fünd: lose Träger bes Erlösungswerkes, ber Bereinigung bes Göttlichen mit bem Menschlichen sei; nur baraus wußte er bie Macht bes Chriftenthums in der Geschichte fich zu erklären, daß die Auflösung bes Dualismus in ihm angelegt sei; aber eine Fortführung in ber Bestreitung bes allgemeinsten Vorurtheils kann er in ber Beschichte bes religiösen Lebens nicht finden; seine verneinende Rie tit weiß ben wahren Gehalt nicht zu entbecken; er hat es lein mit einer so jammerlichen Seite ber Geschichte zu thun; baf a nur Schwachheit, Berwirrung und Jrrthum im Fortgange bes re ligiofen Lebens ertennen tann.

Was Strauß begonnen hatte, ift weiter von der linken Seite ber hegelschen Schule fortgesett worben. Davon kann Brund Bauer als Beispiel bienen, ber in seiner Rritit ber evangelischm Geschichte mit noch größerer Anmakung die philosophische Ha ber Berblendung ber religiofen Menge entgegensetzte. Für bie Philosophie und die Geschichte ift baburch wenig gewonnen wor-Die ganze Untersuchungsweise war einscitig angelegt. batte es nur mit einer Auseinanbersetzung bes Berhaltniffes zwischen Religion und Philosophie zu thun, in welcher die absolute Herrschaft dieser über jene und bas Recht ber Philosophie die religibse Geschichte nach bem philosophischen System zu beuten behauptet werden sollte. Je weniger man dabei die übrigen Culturelemente berucksichtigte, je mehr man außer Angen sette, bag auch bie Philosophie neben ber Religion und ber Geschichte nur eine bedingte Bedeutung in Anspruch nehmen konnte, um so vergeblider mußten die Anstrengungen dieser Kritik sich zeigen auf ben Fortgang ber allgemeinen Bilbung Einfluß zu gewinnen.

Den Weg, welchen Strauß und Bauer in der Theologie eingeschlagen hatten, wollte Ludwig Fruerbach in der Philosophie verfolgen. Er meinte auf diesem Wege durch die Verneinung zur Bejahung gelangen zu können. Das Christenthum sah er für veraltet, für abgestorben an; die welthistorische Heuchelei eines nicht mehr gebegten Glaubens wollte er beseitigen, ben Glauben in Philosophie umseten. Bon ber begelichen Schule ausgegangen hat er sich boch in fortschreitenbem Mage von ihr losgesagt, ob= wohl er die hegelsche Lehre noch immer als die Grundlage ber feinigen betrachtete, welche man nicht ungeftraft vernachläffigen burfte. Die Geschichte ber Philosophie bat ihn belehrt, daß Hegel's Spftem nur bie lette Spite ber mit Cartefius beginnenben abstractibealistischen Richtung sei, eine Ginleitung in die mahre Philosophie, eine abstracte Dialcktit, welche die metaphysischen Grundsate ber Wiffenschaft misverftanden habe. Hegel's Philosophie ift burch und burch ein Wiberspruch. Der Streit ber reche ten und ber linken Seite ber Schule hat zu dieser Ginsicht geführt. Weber mit ber erftern tann er bie Berehrung bes ewigen Gottes und ber ewigen Substanz bes Glaubens als bas Wesentliche fest= halten und in bem zeitlichen Proceg nur ein Scheinbafein feben, noch mit ber andern die Geschichte ber Menschheit als bas Wahre betrachten, babet aber noch immer ben ewigen und unendlichen Gott bestehen lassen. Um ben Wiberspruch ber hegelschen Lehre zu losen muß man Ernst machen mit bem beständigen Proces ber Natur und bes Geistes und barf neben ihm nichts anberes als wahr anerkennen. Er weiß fehr gut, bag hiermit ber hegelichen Schule ein Ende gemacht wird. Was Hegel lehrte, daß alle Syfteme ber Philosophie nur Werte ber fortschreitenben Zeit find, welche von ihren Folgen beseitigt werden muffen, soll sich jetzt an seinem eigenen Syfteme bewähren; ber Philosophie ber Zutunft muß es geopfert werben. Die fixirte Philosophie ift nichts, nur bie fluffige Philosophie ift bic Philosophie bes Lebens, eine Philosophie ohne Schule und ohne System. Bon Hegel's Lehren bleibt nun wenig bestehn. Das Syftem, bie Form ber Wiffenschaft, auf welche Hegel das größte Gewicht gelegt hatte, wird mit Verachtung behandelt; die Form foll bem Befen weichen. Das Berfahren wird völlig umgekehrt. Nicht vom Unenblichen, sondern vom Das ift die mahre Weisheit, im Endlichen follen wir ausgehn. Enblichen bas Unenbliche zu finden, im Empirischen bas Speculative; die wahre Philosophie ist die, welche sich selbst verläugnet, ber man es nicht mehr ansieht, daß sie Philosophie ift. er nun die Migverständnisse ber hegelschen Metaphysit beseitigen will, wird er auf Rant's Ansichten wieberzurudgeführt. Die metaphysischen Begriffe mussen in Bestimmungen bes menschlichen Bewußtseins umgesetzt werben. Dies hat er aber nur zum kleinsten Theil ausgeführt. Die Philosophie ber Zukunft ist von ihm nur in einem ihrer Theile bearbeitet worden; ihre Grundsätze hat er auf die Religionsphilosophie angewandt. Mit Strauß und andern Parteigängern der linken Seite der hegelschen Schule hat er diese Richtung gemein, gewiß nicht ohne Grund. Die neueste Philosophie hatte in ihrem Bemühn die Geschichte der Eultur zu begreisen auf die Religion das größte Gewicht gelegt; ihre Macht in der Geschichte ließ sich nicht verkennen; wenn die Philosophie ihre absolute Herrschaft behaupten wollte, so mußte die Religion von ihr gedemüthigt werden.

Auf eine folche Demuthigung hat es Feuerbach abgesehn, weil er bie reine Philosophie, bie Philosophie bes univerfellen Geiftes Niemand hat fich ftarter als er gegen ben Begriff ber chriflichen Philosophie erklärt, weil er überhaupt keinem andern Culturelemente Ginfluß auf die Philosophie gestattet. Er verwirft baher auch ben abstracten Ibealismus, welcher viel zu vornehm auf die Erfahrung und die gemeine Borftellung herabfabe. mehr foll die Philosophie gang mit der Erfahrung eins werden, nur bie Wirklichkeit begreifen, mit bem Sinnlichen fich burchbringen, alles Jenseitige abthun, ber Gegenwart leben, an bas Bukünftige und die Unfterblichkeit der Person nicht denken. wird in ben ftartften Gegenfat gegen bie Lehre bes Chriftenthums gestellt, in welcher Feuerbach nur ben Dualismus zwischen Gott und Welt, Gnabe und Natur, Geift und Fleisch ausgedrückt fin: Von ber Philosophie ber Geschichte hat er nun wohl gelernt, baß bie Elemente einer vergangenen Cultur nicht für Priefterbetrug und willfürliche Erfindung erklärt werben sollen, er achtet baber auch die Religion und besonders die driftliche für eine natürliche Stufe in ber Entwicklung des Beistes; aber er kann boch nur eine natürliche Täuschung in ihr sehn. Sie ift gegründet in bem Abhängigkeitsgefühl bes Menschen von ber Ratur, welche ben erften Grund seines Daseins abgiebt, aus welchem er fich jum Bewußtsein seines Wesens erheben foll. Durch biese seine Bestimmung unterscheibet sich ber Mensch vom Thiere. Das Selbstbewußtsein aber bes Menschen schließt in sich bas Bewußtfein bes Unenblichen, indem die Gattung bes Menschen bazu bestimmt ift die unendliche Natur zu begreifen. hierin liegt auch feine Religion,

welche er vor den Thieren voraus hat. Sie ist das erste indirecte Selbstbewuftsein bes Menschen, in welchem er fich felbft im Gegenstanbe feiner Berehrung jum Segenstande seiner Betrachtung macht. In ihr entzweit er fich aber auch in feinem Innern, indem er in einem Andern sich felbst verehrt und das Unendliche, welches in ihm selbst liegt, außer fich hinstellt. Seine Zukunft betrachtet er wie etwas ihm Aeußeres und erhebt sie zu einem ihm fremben Gott. Das Selbstbewußtsein bes Menschen ift ber unendliche Gott. Die Theologie ift nichts als Anthropologie; alle ihre Lehren bruden nur bie Buniche bes Menschen aus. Der Mensch ift Anfang, Mitte und Enbe der Reliaion. Sie ift eine unwillfürliche Tauschung bes Menschen, in welche er eingeht, indem er sein eignes Verlangen und Streben nach bem Unenblichen in einen gegenständlichen Ausbruck Diese unwillfürliche Täuschung schlägt aber zu einem verberblichen Wesen um, wenn man über sie nicht hinausbringt dur Philosophie sondern an feinen subjectiven Bunfchen fefthält, nicht bem Allgemeinen, fondern nur fich felbst anhängt, nicht bem Menschen als Sattung, fondern fich felbst seiner individuellen Berson bas Unenbliche zueignen will, welches nur bem Menschen im Allgemeinen geburt. Dieser Wahn ist ber Standpunkt bes reli= gibsen Glaubens, welcher zur sich felbst aufopfernden Liebe sich nicht zu erheben weiß. Der religiöse Glaube wird baher von Feuerbach als bas boje Princip, bas Fefthalten am Subjectiven und am Egoismus bekampft. Er forbert, meint Feuerbach, eine übernatürliche Verföhnung, an beren Stelle wir die natürliche seten sollen, die Verföhnung des Menschen mit sich und seiner Na-Die Philosophie wird uns zu bieser führen.

Zu ihr gehört zuerst, daß wir den Glauben an Gott bot Seite legen. Selbst der pantheistische Gott, welchen die Philosophen ersonnen haben, muß beseitigt werden; wir mussen zum Atheismus zurückehren. Hierzu dienen die Ueberdleihsel des kantischen Kriticismus, welche wir schon bei Feuerbach in Beurtheisung der metaphysischen Begriffe bemerkt haben. Der Mensch kann nicht über sich hinauskommen; sein Wesen zu begreisen, das alsein ist seine Bestimmung. Alles Transcendentale ist zu beseisigen; die übernatürliche Religion ist der Herd des Transcendentalen. An ihre Stelle sollen wir die natürliche Religion der Vernunft serehrt, Wunder, die sich auss engste an die Natur anschließen,

so daß sie natürliche Wunder sind. Hierin liegt das Positive, burch welches Feuerbach über die verneinende Kritik der Theologie binausgeben wollte. An die Stelle der Theologie foll Anthropologie treten, welche wieder in Physiologie gegründet ift. Wozu brauchen wir einen Gott, ba wir keinen Anfang, keinen Grund ber Natur anzunehmen haben ? Die Ratur ift immer gewesen; fie ift bas Erste ber Zeit, aber nicht bem Range nach. Sie hat ben Menschen gemacht, bamit sie in ihm zum Bewußtsein ihrer selbst tame. Die Bernunft ift bas Zweite ber Zeit nach, bem Range nach aber in moralischer Schätzung bas Erfte. Der Mensch soll das Bessere suchen; an ein besseres Leben sollen wir nicht glauben, wir sollen es wollen, nicht vereinzelt, sondern mit vereinten Rraften, nicht für unsere Person, sonbern für unfere Gattung, in der Liebe, welche die Menschen vereinigt. Das ift bie wahre Religion, welche ben gangen Menschen, sein Denken, seiner Willen, sein Berg ergreifen soll. Sie löst ben Glauben in Lick, in Sittlichkeit auf, an bie Stelle eines unbenkbaren Gottes fest fle die begreifliche und finnlich fagliche Natur, beren Haupt ber Mensch ift. Diese philosophische Religion will nicht die Abstraction bes Menschen welche in leere Gebanken fich auflöst. Die wahre Philosophie wirft bie Abstraction bes benkenben Menschen von sich; im Wirklichen findet sie die Wahrheit; das Sinnliche, bas Reisch verschmäht fie nicht; sie weiß, daß unsere Sinne uns erft mit bem Ganzen in Berbinbung setzen und zu bem werben laffen, was wir fein follen, Wefen, welche in ihrem Bewußtfein bie Natur barftellen. Zur Philosophie gehört baber nicht allein ber reine Act bes Denkens, sonbern auch der unreine, gemischte Act bes sinnlichen Lebens, ja ber Leibenschaft.

In der Lehre Feuerdach's ift die Ausschrung der hegelschen Schule von der linken Seite her deutlich ausgesprochen. Daß sie etwas Haltdares gebracht hätte, wird man nicht behaupten können. Ihre Formlosigkeit, ihre Verachtung aller Methode mußte sie daran verhindern. Für die Ausgabe der Wisseuschaft, wie Feuerdach selbst sie sich dachte, hat er nichts gethan. Von der Natur soll der Mensch hervorgebracht werden, im ganzen Menschen, in seiner von der Sinnlichkeit genährten Vernunft soll die Natur sich ihrer bewußt werden; er selbst hat keine Hand dazu gerührt, den Naturproces uns begreistich zu machen, in welchem der Mensch wird; er hat ebenso wenig gezeigt, wie der sittliche Proces sich vollzieht,

in welchem burch einen reichen Gang ber Bilbung hindurchgehend bas Bewußtfein bes Menschen fich entfaltet. Bor biefen Aufgaben ber Bejahung ift seine Lehre in Berneinungen ftehen geblie-Diesen murbe man nur bas Berbienft guschreiben konnen einen Glauben befampft zu haben, welcher ben Werken ber Cultur, ber Wiffenschaft und ber Liebe fich entziehen konnta, wenn ein folder Glaube zu fürchten mare.

Unter ben Trummern ber hegelschen Schule haben sich noch andere Gedanken geregt, welche ben feuerbachschen verwandt waren. Wenn Feuerbach bem ganzen Menschen mit Ginschluß seiner Sinn= lichkeit und seiner Leibenschaft bas Wort rebete, so durfte man auch feinen gröbsten Egoismus rechtfertigen zu tonnen boffen. Die Erscheinungen, in welchen bies hervorgetreten ift, stehen zu vereinzelt ba, als bag sie große Beachtung verbienten. größerm Gewichte find die Anpreifungen bes Naturalismus, welche bie Lehren Feuerbach's begünstigten. Wie sehr er auch bie höhere Würde ber Vernunft vor der Natur zu preisen wufite, den Menschen wollte er boch nur als ein Product ber Natur gelten laffen. Jedes Product steht unter bem Producirenden; ber Mensch ift nur ein höheres Naturproduct; als folches muß er aus ber Natur begriffen werben. Dies find die Gebanken bes neuesten Naturalismus, welcher in feinen allgemeinen Grundfapen fich wenig un= terscheidet von dem Naturalismus des vorigen Jahrhunderts. ter ihnen hat fich eine Wieberkehr ber alten Dinge vorbereitet. Wie ce Revolutionen von oben giebt, so Reactionen von unten. Einer folden haben die Manner gedient, welche in Anschluß an bie Lehren Teuerbach's und ber linken Seite ber hegelschen Schule auch Holbach's Syftem ber Natur als einen Zeugen ber Wahrbeit gepriefen baben.

Wenn bei sonstiger, wissenschaftlicher Regsamteit bie Philoso= phie in einer Auflösung ihrer Lehren begriffen ift, so verfehlen bie empirischen Wissenschaften nicht ihr Gewicht ftarker zu fühlen. Ihr allmäliger, von ber Natur gesicherter Fortschritt giebt ihnen Bertrauen. In ihm burfen fie es magen fur bie eracten Biffenschaften sich auszugeben, weil sie einen sichern Boben unter sich fühlen. Ihre Sicherheit jedoch beruht auf ihrer Beschränktheit und nur mit Bulfe ber Philosophie gelangen fie gur Selbftbeschrantung; fo wie biefe Sulfe fie verläßt, gerathen fie in Gefahr über alles nach ihrem Makstabe entscheiben zu wollen. hiervon bat

unsere Gegenwart reichliche Erfahrungen aufzuweisen. Im Pochen auf die fichern Fortschritte einer exacten Raturwiffenschaft, im Anfoluf an die Behre, bak die menschliche Gattung und die Bernunft nur das ebelfte Product der Natur sei, hat ein Materialismus seine Stimme erhoben, welcher bie von Feuerbach verfimbete Philosophie ber Zukunft und die Emancipation des Aleisches zur Wahrheit machen wollte. Wenn die Theologie zur Anthropologie, die Anthropologie zur Physiologie werden follte, so kam es darauf an zu zeigen, wie die Ratur, ursprünglich Materie, aus den ihr inwohnenden Rraften ben Menschen bilbe und alle die Werte seiner Runft hervorrufe bis zu ber Stufe ber gegenwärtigen Bilbung hinauf. Dies hat nun freilich ber neueste Materialismus in einem eracten Beweise ebenso wenig zu leisten vermocht, als feine ältern Brüber: aber er ist eben die Philosophie der Zukunft; er speist und mit Bersprechungen. Die Naturwissenschaft hat es vermocht aus dem Stoffwechsel manche bisber unerklärliche Raturericheinung zu erklaren; für biefe Forschungen eröffnet fich ein unermekliches Reld, welches man mit Glück beschritten hat; nach Analogie ber bisherigen Erfolge läßt Größeres fich erwarten und mis bisher in den niedern Kreisen der Natur geleistet worden ist, wird auch für die hochften Gebicte bes Lebens fich bemahren. Die Grund: fate ber Naturforschung bleiben in allen Gebieten fich gleich; sie gelten für das Leben der Bernunft ebenso, wie für das finnliche Leben und für die tobte Natur. So zaubert man uns ein Bilb ber Phantasie vor von einer eracten Naturwissenschaft, welche bas Rathsel ber Welt losen werbe. Freilich die Grundfate bleiben babei ununtersucht, ihre Tragweite wird nicht geprüft; benn bie eracte Wiffenschaft, welche nur auf sichere Thatsachen ber Ersab rung sich ftust, tann auf die Abstractionen allgemeiner Grundfate, auf unfruchtbare methodologische Untersuchungen fich nicht einlassen. Wie bas alte Syftem ber Natur ift auch bieses neueste bem Senfualismus zwar zugethan, entzieht fich aber feinen fter tischen Folgerungen, auf die Bahrscheinlichkeiten geftütt, welch bie bisherigen Erfolge ber Naturwissenschaft glanzend bewähr Die eracte Wiffenschaft macht sich boch tein Bebenken ber Wahrscheinlichkeit zu folgen, wenn sie nur ihren Bunichen entspricht.

In biesen Lehren ist die wissenschaftliche Reaction in voller Blüthe. Sie will uns im Allgemeinen auf den Standpunkt bes

vorigen Jahrhunderts zuruckbringen. Und man wird nicht icherzen burfen mit ihren Bestrebungen, welche einen so ernsten und gewichtigen Hintergrund in der vordringenden Macht der Naturwissenschaften haben. Ihnen liegt das Bedürfniß zu Grunde ber empirischen Naturlehre eine allgemeine Theorie zur Seite zu stellen, welche ihr Verhältniß zur Wissenschaft überhaupt ins Klare fete; je ftarter bie Regsamteit bes Beiftes in biefem Gebiete in neuefter Zeit gewesen ift, um so mehr wird biefes Bedurfniß gefühlt und beutlich burfte fich herausgestellt haben, daß weber bie Naturphilosophie der absoluten Systeme, noch die Theorien Berbart's ihm Genüge gethan haben. Aber auch von ben Theorien bes neuesten Materialismus burfen wir fagen, bag es mit ihrer Reaction nicht gar zu ernst gemeint sei. So wie sie bas sittliche Gebiet berühren, zeigen sie sich als völlige Gegner ber Reaction. Ihre Angriffe gegen ben Spiritualismus ber philosophischen Spfteme find spielend, geben nur von einzelnen Punkten ber Naturlehre aus, bringen in bas Sanze ber Theorie nicht ein und haben es noch in teiner Zufammenfaffung ber Lehre zu einer geschloffenen Geftalt gebracht, welche auch nur mit Holbach's Syftem ber Natur in einen entfernten Bergleich geftellt werben konnte, geschweige daß sie einen so mächtigen Ruchalt haben sollten, wie bie Syfteme bes Sensualismus im vorigen Jahrhundert ihn bar-Nur wie eine Mahnung an die Philosophie nicht stehen ju bleiben bei bem bisher Gewonnenen wird uns diese Stimme bes Materialismus erscheinen konnen.

Der Streit gegen sie konnte micht ausbleiben; nicht allein die Philosophie hat ihn erhoben, auch die Theologie und selbst Daß er von ben verschiebenften Seiten die Naturwissenschaft. tam, zeigt, daß die Gebanken bes neuesten Materialismus nur eine vereinzelte Stellung in ber Bilbung unserer Zeit und teine Ausficht hatten ihre Burudbringung eines veralteten Standpunttes burchzuseten. Der Streit aber, welcher über diese vereinzelte Frage entbrannt ift, giebt auch wenig Aussicht auf Berftanbigung, vielmehr scheint uns kein Theil unserer Literatur mehr als ber ihm angehörige zu zeigen, wie wenig bisher von ben Früchten ber neueften Philosophie Gemeingut ber Gebilbeten geworben ift. ihnen wären die Anknupfungspunkte wohl zu finden gewesen für eine Berichtigung des Begriffes der Materie, welcher den Berirrungen des neuesten Materialismus zu Grunde gelegt wurde, und zu der Un-Chriftliche Philosophie. II. 55

tersuchung über die Stellung der außern Wahrnehmung, auf welche die empirische Natursorschung sich stütt, zu dem ganzen System unserer Erkenntnisse. Dies waren die Punkte, auf welche der Streit zurückgeführt werden mußte, wenn er eine gründliche Erkedigung sinden sollte; nur von wenigen der Streiter sind sie berührt worden und für erledigt können die in ihnen liegenden Aufgaben nicht angesehen werden. Ohne Zweisel ist die deutsche Philosophie nicht ohne Schuld daran, daß sie nicht tiefer in das Gemeindewußtsein eingedrungen ist. Mit revolutionärer Oberstächlichkeit hat sie die gemeine Vorstellungsweise verachtet; man kann sich nicht wundern, daß ihr diese Verachtung zurückgegem wird, seitdem sie ihre Herrschaft verloren hat. Im natürlichen Gange der Dinge solgt der Revolution die Reaction.

Richt allein von Seiten ber Naturwissenschaften ist sie im getreten. Eine viel stärkere Macht als sie übt über die allgemin Meinung noch immer die Religion. Wenn jene mit den matrid-Ien Interessen bes praktischen Lebens in Bund treten, so vertit biefe die Moral und wie schr auch der Reichthum der ausen Gnter loden mag, so begreift boch jeder, daß er nichts bieten wurde, wenn Recht und Gerechtigkeit, wenn Glaube und Treue aus ber Gesellichaft ber Meniden verschwunden waren. Mächtig mußte baher auch die Reaction der Theologie gegen die neueste Philosophi Bon Stufe ju Stufe ift fie gewachsen. Dies bietet ein Schauspiel bar, welches recht nabe ben Besichtspunkt unserer Ge schichte berührt. Das im vorigen Jahrhunderte sehr gesunkene Ansehn der Theologie war auf der Leiter der neuesten deutschen Phi losophie wieder emporgestiegen. Der Kampf der Philosophen gegen den Naturalismus hatte es gehoben. Für Herz und Gemüth sprachen am Ende bes vorigen und zu Anfang des jetzigen Jahr hunderts viel durchdringender die Philosophen als die Theologen Kant machte die ganze Strenge der Moral geltend und wies auf bas Verberben bes menschlichen Herzens hin. Das Bedürfuit einer moralischen Erziehung, einer Erziehung bes Menschenst schlechts, einer Kirche neben bem Stat wurde bringenb von ber Philosophie bevorwortet; fie eröffnete bas Berftandnig für ben symbolischen Ausbruck bes religiosen Bewuftseins. Die Philoso phie der Geschichte öffnete auch der positiven Offenbarung die Wege Schon früher hatte sich aus der kantischen Schule die bistorijde Rechtschule gebildet; sie mußte ber Schule ber positiven Religion

wohl vorausgehn, benn das Bedürfniß des positiven Rechts ist fühlbarer für bie fittliche Gescuschaft als bas Bedürfniß religiöser Die Theologie hat aber auch nicht lange gezögert auf Satungen. bas Recht der Geschichte in ihrem Gebiete zu bringen. Der hiftorische Christus, die Vorbildung bes Christenthums in ber heiligen Geschichte, bie Fortbildung der Glaubenslehren und der religiösen Braris in der Kirchengeschichte kamen mehr und mehr zu Ansehn. Die theologischen Rampfer für die positive Offenbarung blieben jedoch meistentheils noch immer in gutem Einvernehmen mit ber Philosophie, nur Besorgniffe vor pantheistischen Misdeutungen und vor übertriebenen Anmagungen der Philosophie reizten sie zur Polemit gegen philosophische Neuerungen. Besorgniffe biefer Art waren nicht ohne Grund. Die philosophische Construction ber religiösen Geschichte konnte die Theologie nicht vertragen, der Berr= schaft, welche die absolute Philosophie über ihre Lehren sich an= maßte, gleichsam als waren sie nur aus philosophischen Bedurf= nissen erwachsen, konnte sie sich nicht unterwerfen. Der Bruch zwischen ben Systemen ber herschenden Philosophie und zwischen ber Theologie kam nun völlig zu Tage, als die linke Seite ber hegelschen Schule ihren Streit gegen ben niebern Standpunkt bes hiftorischen Glaubens begann. Es traf bies zusammen mit andern Bewegungen im kirchlichen Leben. Auch von praktischer Seite ber waren Reformen versucht worden; der bisherige kirchliche Bau, bei welchem man eine geraume Zeit sich befriedigt hatte, obwohl er voll von Streit, obwohl in ihm die Religion erkaltet und er= ftarrt war, brobte bei unvorsichtiger Berührung ben Ginfturg; fo hat man sich zu einer rein positiven Fassung der Theologie ge= wandt; wie in einer Nachahmung ber hiftorischen Rechtschule ist bas geschehn; man hat das bestehende Kirchenrecht zum Grunde seines Glaubens gemacht und die Zeit zu den Bekenntnissen bes 16. Jahrhunderts zuruckzubringen gesucht; diese theologische Reaction unterscheidet sich von der naturwissenschaftlichen darin, daß biefe jum Standpunkt bes 18., jene jum Standpunkt bes 16. Sahr= hunderts jurudorangt; fie fucht den Indifferentismus der Theologie gegen die Philosophie zu erneuern. Der Friede wird badurch nicht herbeigeführt; ber Streit zwischen Ratholiken, Lutheranern, Reformirten bleibt einstweilen unberührt; er hat sich nur gemehrt burch bie Unterschiebe ber neuen und ber alten; burch Scheidung

bes religiösen und bes wissenschaftlichen Bewußtseins wird ber Mensch nicht einiger.

So seben wir bie Gegenwart von Barteiungen ber Meinung Die Reformen ber neuesten Philosophie haben fich nicht bewährt; sie sind gescheitert an ihrem Uebermaß, an der Unmafung, in welchen die Philosophie die Alleinherrschaft über das geis ftige Leben forberte. Sie sieht sich gegenwärtig von zwei Reactionen in die Presse genommen, wenn wir auch andere weniger bebeutende Gegner verschweigen wollen. Es bat wohl keine Gefahr, daß diese Reactionen die Ueberhand gewinnen, denn sie sind untereinander in Streit und theilen die Schwächen aller Reaction. Das Alte läßt fich nicht wiederbringen, nur im Gefühle ber Schwächen, welche bas Neue bietet, sehnt man sich nach ihm. Richt die Meinung bes 18., nicht die Meinung bes 16. Jahrhunderts tann und frommen in irgend einem Zweige bes Lebens; ber Gim ber fortschreitenden Bewegung hält sich an ben Spruch: prüst alles und bas Gute behaltet; zu bem guten Alten foll bas Beffere gefügt werben. Wenn wir ben revolutionaren Sinn ber neuesten Philosophie nicht haben billigen können, so kann uns eben so wenig die Reaction gegen sie gefallen. Nur in einem mittlern Ergebnig zwischen beiben wird ber Streit enben. Wie oft auch bie gerechte Mitte, welche unter ben Parteien ber Zeit sich aufgethan hat, verhöhnt worden ift, es mag wohl schwer halten fie zu treffen, es mag eine Anmaßung sein, wenn man sie gefunden zu haben behauptet, aber die wahre gerechte Mitte wird von ber Beit vertreten werben, nicht eine Partei wird fie wollen, fonbern ber tritische Geift, welcher aus ben Wirrungen entgegengesetter Meinungen fich emporarbeitet. Bis er erschienen ift, mogen wir bie Gerechtigkeit üben, welche keine Partei ungehört verdammt, aber auch keiner sich hingiebt, weil er in keiner das Ganze findet.

Die Reaction hat nicht allein auf die Wissenschaft sich erstreckt. Bon vornherein haben wir auf das Zusammengehörz der Eulturelemente gedrungen. Es giebt eins der besten Zeugnisse für unsere Zeit ab, daß sie in ihren leidenschaftlichen Bewegungen doch immer nach allen Seiten zu die Interessen aller Gebiete des Lebens in Mitseidenschaft zu ziehen gesucht hat. Es wurde auch schon erwähnt, daß die Umwandlung der Dinge seit den letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts nicht weniger in den Werken des Geschmacks als in Politik und Wissenschaft sich

ľ

erkennen läßt. Hiervon können wir die Anwendung machen auf bie Abschätzung ber Reactionen, in welchen wir gegenwärtig uns Auch im Geschmack haben sie sich geltend gemacht. Vorliebe hat man wieder zwei Arten der Kunst vergangener Zeiten hervorgezogen, bas Rococo und die Renaissance. baran gemahnt, daß wir die nackte Schönheit bes griechischen Stils wohl nicht allein zum Mufter für unfere Zeit nehmen burften. Es scheint uns nicht gerathen biefe Mahnung zu verachten; von ihr ist manches an unserer gegenwärtigen Kunftübung haften Aber schwerlich werben wir sagen burfen, daß bicfe Borliebe für zwei veraltete Runftstile fie wieder heraufzuführen vermocht hatte; nur wie ein heiteres Spiel ber Erinnerungen haben fie fich an ben allgemeinen Gang in ber Entwicklung unferer Runst angesett ohne ihn in seinem Laufe wesentlich ändern zu Bas fich in bicfem Gebiete nach feiner Beife als ein Spiel ber Phantafie giebt, nimmt freilich in andern Gebieten eine viel ernftere Gestalt an; aber bem Charafter nach find alle Bersuche bas Alte zuruckzuführen von berselben Urt. Mit vollem Ernft laffen fie fich nicht betreiben. Mit ber Burudbringung bes Alten mischt fich ber Bestand bes Neuen, bas Streben nach bem Runftigen, Beffern läßt fich nicht gurudweifen, bie Reaction ift nur ein Versuch bas Gute im Alten ben veränderten Verhält= nisse ber Gegenwart anzupassen. Dies wird nicht unmöglich sein, wenn man Altes und Neues von ihren Fehlern zu reinigen weiß.

Unter den Angriffen ihrer Gegner hat die Philosophie nicht aufgehört ihr Werk zu treiben. Sie hat aber unter ihnen eine misliche Stellung gehabt, wie ihre Unternehmnugen und ihre Ersfolge zeigen. Nachdem die Macht der absoluten Philosophie durch ihr eigenes Zerfallen gebrochen war, folgte eine Anarchie der Bestrebungen, welche die verschiedensten Richtungen aufsuchte. Nur die Meinungen gelangten zu einigem Ansehn, welche im Widersstand gegen die absolute Philosophie oder im Bestreben ihre Ansprüche zu mäßigen sich ausgebildet hatten. Die kantische Resform wurde aber nicht aufgegeben; daß sie wesentliche Fortschritte für die Behandlung philosophischer Fragen gebracht hätte, lag zu augenscheinlich vor. Man suchte sie auszubeuten, indem man die Neologie Kant's und Fichte's beseitigte, den philosophischen Gehalt der frühern Lehren anerkannte und benutze, ein historisches Besmühn, mit welchem wir schon Schelling und Segel beschäftigt sa

Daß in dieser halb eklektischen, halb kritischen Behandlung ber philosophischen Fragen manches gewonnen wurde, wird schwerlich geleugnet werben können. Gine viel reichere Uebersicht über ben philosophischen Gebankenkreis hat sich hieraus ergeben und wer fich die Muhe machen will, die Lehren ber Philosophie, welche jett das Wort führen, mit den philosophischen Lehren des 17. und 18. Jahrhunderts zu vergleichen, wird bald gewahr werben, wie viel größer ber Reichthum an Gebanten, wie viel tiefer bie Rasfung ber Probleme, wie viel vorsichtiger die Entscheidung über sie geworben ift, als alles bies früher war. Wir können baber nicht in die Rlagen einstimmen, daß die Philosophie teine Fortschritte gemacht habe, nur muffen wir gestehn, bag fie gegenwärtig mehr in der geiftigen Regsamkeit sich zeigen, mit welcher bin und ber überlegt und im Einzelnen eine bestimmtere Fassung ber Fragen gestellt wird, als in der genauen und sichern Formulirung be Enticheibungen. Auch an systematischen Versuchen hat es nicht ge fehlt, welche biefen Uebelftand bemerkten und ihm abzuhelfen such ten; sie haben aber mehr ben allgemeinen Grunden ber Untersuchung, ber Logit, ber Erkenntnistheorie, ber Metaphysik sich gugewandt, als ber Sittenlehre, ben moralischen Wiffenschaften, aus beren Erforschung die neueste beutsche Philosophie ihren Gehalt zu ziehen suchte. Hierdurch ist nur zur Anerkennung gebracht worben, daß die methodische Umwälzung der neuesten Philosophie ifren Zwed noch nicht erreicht hatte. Das Princip ber Philosophie, welches man entbeckt hatte, war misbraucht worden, indem man es als ben absoluten Grund aller Erkenntniß betrachtete, nicht als bas Ibeal, nach welchem man von gegebenen Ausgangspunkten aus zu streben hatte; man hatte es zu einer philosophischen Construction der Erfahrung verwenden wollen, anstatt zu erkennen, daß es nur die Gesichtspunkte abgeben sollte, von welchen aus bie Erfahrung zu beurtheilen ware; man war hierdurch zu einem falschen Berfahren, zu einem falichen Begriff ber Philosophie verleitet wor ben und zu einer schiefen Stellung zu ben übrigen Wiffenschaften gekommen, aus welchen die Reaction berfelben gegen die Philosophie sich ergeben mußte. Diesen Uebelständen haben nun bie Philosophen der Gegenwart abzuhelfen gefucht durch eine sorgfältigere Berücksichtigung ber Erfahrung, durch eine kritischere, vorsich: tigere und umfichtigere Behandlung der philosophischen Aufgaben. Sie sind nicht von der Ruhnheit, welche die Welt aus ihren An-

• :

geln heben möchte, und an Großartigkeit im Aufbau mächtiger Syfteme fteben fie ihren Vorgangern weit nach; fie haben mehr bas Amt einer forgfältigen Nachbesserung übernommen. es nun scheint, daß hierburch eine gesicherte Stellung für die Philosophie, eine schärfere Begrenzung ihrer Gedanken und ihres Ge= bankenkreises gewonnen werden durfte, so ist doch auch zu besor= gen, daß fie im fritischen Anschluß an die frühern Shiteme zu fehr im Einzelnen sich verlieren möchten. In der Philosophie geht doch alles vom Allgemeinen aus, eine großartige Uebersicht über bas gesammte Geschäft ber Wiffenschaften, über bas System ber Grundsatze ober Grundbegriffe, welche bie übrigen Wissenschaf= ten voraussetzen, soll fie geben; nur hierdurch tann fie die zwiespältigen, subjectiven Neigungen, welche bas geistige Leben storen, zur Eintracht ftimmen. Zu einer solchen Ueberficht ift aber ber Muth noch taum wiedererwacht, nachdem die Susteme der ausgezeichnetsten Manner fich zerschlagen haben. Es läßt fich auch nicht leugnen, daß die Schwierigkeit eine solche zu geben, welche ben Anforderungen ber Zeit entsprechen konnte, unter ber Masse ber fritischen, nach ben verschiedensten Seiten verlaufenden, noch nicht abgeschloffenen Untersuchungen in bas Unermegliche gewachsen ist, und bennoch sieht man kein anderes Mittel ab die Reformen ber neuesten Philosophie unter bem Andrang ber Reactio= nen, welche fie bekampfen, siegreich zu behaupten.

5. Bei dicsem Stande der Dinge ist es im äußersten Grade schwierig ein Ergebniß über den Gewinn zu ziehn, welchen die disherige Entwicklung der christlichen Philosophie gebracht hat. Rur
in ein System der Philosophie würde es niedergelegt werden können, welches kritisch die vergangenen Systeme zu würdigen und
die noch in Bewegung begriffenen Meinungen zur Entscheidung
zu bringen wüßte. Ein solches aufzustellen ist nicht die Absicht
dieses Werkes. Aber einen Ueberblick über den Gang der discherigen Philosophie dürsten wir gewonnen haben und aus ihm dürste
es möglich sein auch den allgemeinen Zug zu erkennen, welchen
die Philosophie seit Verbreitung des Christenthums genommen hat;
dieses könnte uns dahin sühren aus diesem Zuge zu entnehmen,
wohin sie will oder was die Gegenwart für die Zukunst zu bebeuten hat.

Die neue wird von der alten Geschichte scheinbar nur durch einen Uebergang der Herrschaft von den alten auf die neuern Bol-

ker geschieben; er beruht aber auf einem tiefern Grunde, auf einer veränderten Denkweise. Immer deutlicher ist herausgetreten, daß die Bölker nur Werkzeuge der Eultur sind, daß keinem Bolke die Herrichaft geburt, daß die Eultur über alle Völker der Welt sich verbreiten soll und ihnen allen vor Gott das gleiche Recht zusteht. Die neueste Philosophie hat diese Denkweise im weitesten Sinn, in allen Einzelheiten auszuarbeiten gesucht; sie vertritt ein großes Eulturspstem. Diese Denkweise bewahrt den Völkern ihre Rechte; sie beruhn aber nur darauf, daß sie selbst Vertreter der allgemeinen menschlichen Eultur sind.

Beben wir auf ben Ursprung biefer Dentweise zurud, so finben wir sie zuerst in einem weltbewegenden Sinn vom Christm thum vertreten. Es hat die Borurtheile ber alten Bolfer angegriffen, ihnen ihren nationalen Stolz geraubt, welcher der Mensch lichkeit Eintrag that, barauf uns hingewiesen, daß wir alle be Chenbild Gottes in uns zu seiner Bolltommenbeit erziehen, bi Rulle ber Wahrheit, die ganze Wahrheit ber ganzen Welt schaum lernen sollten in ihrem Grunde in einer Gemeinschaft ber Liebe und bes Geiftes untereinander. Gine unendliche Aussicht eröffnet es auch für die Wissenschaft und für ihre allgemeine Vertreterin, bie Philosophie. Eine neue Hoffnung, eine neue Ueberzeugung brachte es für fie; fie mußte auf bas Banze, bas Unermefliche geben; bei ben nationalen Beschränkungen ber alten Weltansicht konnte man fich nicht mehr beruhigen. Die neuern Boller haben bie Denkweise, welche bas Christenthum verbreitet hatte, in sich aufgenommen und find baburch fähig geworben die neuere Geschicht in ihren weitaussehenben Beftrebungen zu tragen.

Was vom Christenthum im Aussicht gestellt wurde, hat sich zum Theil erfüllt, aber nur zum kleinsten Theil. Die Aufgaben, welche es für die allgemeine Cultur und Bereinigung der Bölker in einer Ueberzeugung und in einer gemeinsamen Arbeit am Culturspstem stellte, reichen in das Unendliche, sie eröffnen den Blid über alle Bölker und die ganze Welt, das Meiste von ihnen zu Erfüllung zu bringen ist noch den Entwicklungen der Zukunst vorbehalten, wie im praktischen, so im theoretischen Leben. Bas wir gewonnen haben, dient uns nur zu einem Pfande, welches unsere Zuversicht auf die künstigen Dinge, auf die Einlösung seiner Berheißungen stält; Entwicklungen hat es gebracht; aber sie vertrösten uns nur auf weitere Entwicklungen.

Mit ben Entwicklungen brachte es auch zugleich Berwicklungen in faft gleichem, großem Magftabe. Gie mußten ben ftetigen Fortschritt in ber Lösung seiner Aufgaben unmöglich ma-Im Streit gegen bie alten Nationalitäten mußte bas Chriftenthum Boben gewinnen. Es wurde baburch in einen Kampf gegen bie alterthumliche Bilbung verwickelt, ber mit ber Bilbung neuer Bolfer enbete. Damit erlag bie alte Wiffenschaft und Runft. Es war bies grunbfählich tein Rampf auf Leben und Tob; auch gegen bie alte Bilbung hat bas Chriftenthum feinen Grundfat alles zu prufen und bas Gute zu behalten nicht verläugnet; aber Die alte Wissenschaft und Runst er wirkte fast wie ein solcher. wurden von der chriftlichen Theologie bis auf eine schwache Er= innerung herab beseitigt, weil sie eine Beltansicht begünftigten, welche mit ber driftlichen Religion sich nicht vertrug. Dagegen wurde nun eine Ansicht ber Dinge berschend, welche ben religiosen Glauben als ihren Kern anerkannte und von den kirchlichen Beftrebungen aus bie Wiffenschaft und bas Leben umzugestalten fuchte. Die Theologie war nun zur Berrichaft über die Wiffenschaft berufen; ihre Lehren follten bas ganze Leben in allen Zweigen ber Cultur leiten. Dies ift die erfte große Berwicklung ei= nes Streits, welcher bisher burch bie neuere Geschichte hindurchgegangen ift und viele andere Kampfe nach fich gezogen hat. neuere Geschichte handelt fich weniger um einen Streit ber Bolter unter einander, als um einen Streit ber Culturintereffen, zu beren Bertreter bann und wann Boller fich gemacht, beren Betrieb sie mit ihrem eigenen Vortheil vermischt haben.

Wie in der Wissenschaft das Leben, so spiegelt sich in der Geschichte der christlichen Philosophie der Kampf der Eulturelemente und der Wissenschaften, welche diese Elemente in der Erkenntniß vertreten. Die Vorherrschaft der Theologie in den Wissenschaften, durch die patristische Philosophie eingeführt, in der scholastischen Philosophie suffematisch zum Aeußersten getrieben, benachtheiligte das weltsiche Wissen in einer Weise, welche nur mit einem großen Umsturz enden konnte. Gegen sie erhoben sich im Stillen die Erinnerungen an die weltliche Wissenschaft des Alterthums, welche man doch grundsählich nicht hatte beseitigen wollen; im wachsenden Waße drangen sie vor von dem unverlezlichen Gesetze der Culturgeschichte getragen, welches auch unter zeitweiligen Anssechtungen das Sute der frühern Culturstusen für kommende Zeis

ten bewahrt. Mitten in ber scholaftischen Philosophie ließen sich bie Grundfate ber griechischen Biffenschaft, ließ fich bie griechische Weltanficht, nur umgeftaltet burch bie driftlichen Berheigungen und mit chriftlichen Lehren verschmolzen, von neuem vernehmen und feitbem bat teine Anfeinbung bes Alterthums vermocht ben Bebanten zu beseitigen, bag unfere Cultur auf bem Boben ber alterthumlichen Wiffenschaft und Runft beruht und diefe frühere Cultur in sich schließen soll. Seitbem aber erkannt wurde, daß bie Theologie, unkundig ber weltlichen Dinge, imfer weltliches Le ben nicht beherschen könnte, begann die Renntniß des Alterthums um fo mehr fich zu regen und die Wieberherstellung ber Wiffenschaften warf nun die Philologie zur Herrschaft über die Wiffen schaften auf. Auch die Philosophie mußte fich bequemen biefer Herrschaft zu bienen. Hierbei konnte es nicht bleiben; die neuen Cultur forberte ihre eigenen Bahnen, die neuern Bolter konnten nicht bei ber Nachahmung ber Alten steben bleiben, sie mußten ihre eigene Weltansicht ausbilden für bas natürliche und bas sitt Wir haben gesehn, wie nun zuerst die Mathematik Liche Leben. und Physit ber Bewegung sich bemachtigten und bie Borbertschaft unter ben Biffenschaften gewannen, wie auch die Philose phie ihr sich fügen mußte und damit eine physische Weltansicht sich ausbildete, welche alles zu umfaffen ftrebte und weit über die Beschränkungen bes Alterthums hinaus bas Unenbliche im Kleinsten und im Größten suchte. Auch biese Herrschaft hat nicht bauem Es lag in bem Geschick ber Systeme ber neuern Philosophie mit ber Entwicklung ber englischen und frangofischen Rationalliteratur verwickelt zu werben und baburch in die vom Chris ftenthum beseitigten Ginseitigkeiten einer volksthumlich fich absonbernben Cultur und in die Oberflächlichkeit ber Denkweise bos gesunden Menschenverstandes zu verfallen. Wenn wir nun auch hierin nur begleitende Zeichen ihrer Schwache sehen follten, auch in ihrem Wesen waren sie unselbständig, von Mathematit ober Physit ließen sie fich leiten, auf eine Anwendung ihrer Grundfate und Methoden beschränkten fie fich, die hohern Aufgaben des fitt: lichen Lebens ließen fie verkummern, die hochste Aufgabe, die Burudführung aller Erscheinungen auf ihren letten Grund, bie Theologie, wurde von ihnen nur schwach vertreten ober verkannt. Demungeachtet werben wir nicht leugnen burfen, daß fie ein Ele ment ber menschlichen Bilbung vertraten und eine Seite ber neuem

Schluß. 875

Weltansicht ausgebildet haben, welche auch in der weitern Entwicklung nicht unbeachtet wird bleiben dürfen. Nachdem nun der Berfall der neuern Philosophie eingetreten war, indem die Philosophie ihre Selbständigkeit forderte, bereitete sich die neueste deutsiche Philosophie dazu, die Herrschaft über alle Wissenschaften au sich zu reißen. Auch sie hat ihre Schwächen nicht verbergen können; an dem Uebermaß ihrer Bestrebungen, welche jede Art des Erkennens in die Philosophie ziehen wollten, ist sie untergegangen, über die Bedeutung eine nationale Denkweise zu vertreten hinzaus hat sie es unter den starren Formen des Systems, welche sie aufsuchte, nicht bringen können. Wir müssen erwarten, daß ihre Lehren mit Abstreifung ihrer Schwächen und Einseitigkeiten fruchtbare Keime für die künstige Forschung zurücklassen werden.

So sehen wir die driftliche Philosophie durch Verwicklungen sich hindurcharbeiten, in welcher nacheinander verschiedene Wissenschaften, Vertreterinnen verschiebener Culturelemente, im Streit gegen die andern die Herrschaft zu behaupten gefucht haben. logie, Philologie, Mathematik und Physik endlich auch Philoso= phie haben jede für sich die Leitung der Culturgeschichte in Anspruch genommen. Man könnte glauben, so wurde es auch wei= ter fortgehn; bas Primat in ber Leitung ber Dinge mare zu reigend, als daß nicht immer von neuem unter den verschiedenen Zweigen der Cultur ber Kampf entbrennen follte. Aber die Geschichte ber chriftlichen Philosophie bietet uns boch Zeichen, welche cine beffere hoffnung faffen laffen. Die Zeitraume, in welchen eine Borherrschaft sich behaupten ließ, sind immer kurzer geworben; am längsten war bie Herrschaft ber Theologie, viel fürzer schon die Herrschaften der Philologie, der Mathematik und der Physit, am furgeften die Berrichaft ber Philosophie. Gang unbebingt war teine von ihnen, einige Gelbftandigfeit behaupteten immer bie Wiffenschaften, welche fich leiten laffen follten, gegen ihre Bebieterin; aber auch biese Selbständigkeit ift gewachsen und bie Herrschaften, welche eintraten, haben ber Reihe nach fich gemäßigt. Wie viel strenger herschte die Theologie als alle die übrigen. Die folgenden Berrschaften mußten sich mäßigen; benn bie vorhergehenden hatten Elemente der Cultur abgesetzt, welche sie nicht Vornehmlich aber ift es bie lette Herrschaft, beseitigen konnten. bie Herrschaft ber Philosophie, welche uns die Hoffnung auf eine endliche friedliche Verständigung unter ben Elementen ber Cultur

fassen läßt. Wir werben baher auch wohl anerkennen mussen, baß in ber beutschen Philosophie einer ber wichtigsten Entwicklungsknoten in ber Geschichte ber neuern Bilbung nicht mit Unrecht gesehen worden ist. Dieser Punkt erfordert eine reislichere Ueberlegung.

Es ist schon ermahnt worben, daß die neueste beutsche Philosophie zu ber theologischen Richtung wiederzurückkehrte, welche bie neuere Philosophie verlaffen hatte, ohne jedoch die weltliche Sie schloß also gleichsam ben Rreis ber Richtung aufzugeben. wechselnden Herrschaften, indem sie jum Ausgangspunkte zurud-Wenn fie ben Theologen mit Recht Anftog gab, fo beführte. rubte dies nur barauf, daß die absolute Philosophie der Religion nur den zweiten Rang nach ber Philosophie gestatten und das Hiftorische im religiosen Glauben aus ber Bernunft ableiten Nachdem die absolute Philosophie ihre Ansprüche af wollte. Construction ber Geschichte und auf Herrschaft über alle Wiffaschaften und Zweige ber Cultur hatte aufgeben muffen, war auch dieser Anftoß beseitigt. Sie konnte nun aber boch nicht babin kommen die Herrschaft an eine andere Wissenschaft fallen zu lassen, am wenigsten an die Theologie, wie fehr sie dieselbe auch achtete, benn die weltliche Richtung hatte fie nicht aufgegeben, die Ergebniffe ber neuern Philosophie wollte fie nicht fahren laffen; sie hatten beutlich in das Licht gesetzt, daß unser Leben mit den weltlichen Antrieben in allen Stücken zusammenhänge und daß bie Theologie das Weltliche nicht leiten könne, weil sie es nicht kennt. Es blieb baber nur übrig, bag bie Philosophie zu ber Ginficht gelangte, daß mehrere gleichberechtigte Zweige ber Wiffenschaften und ber Cultur selbständig nebeneinander hergehen sollen um die Aufgabe ber Vernunft ober auch bie Verheifungen bes Chriftenthums zu erfüllen. Dies haben auch die beutschen Philosophen erkannt, welche und wie Richte bas Gottesreich, wie Schleiermacher bas Syftem ber Guter, wie herbart bas Cultursyftem und bie beseelte Gesellschaft beschrieben. Darauf zweckte recht eigentlich bie ethische Richtung ber beutschen Philosophie ab in ihrem großartigen geschichtsphilosophischen Sinne; in ihr mußte alles auf eine richtige Würdigung ber Culturelemente hinauslaufen und damit mußte sie schließen, daß jedes von ihnen seinen felbständigen Werth gegen alle übrige, boch nur als Glieb bes Ganzen behaupten burfe. Daburch trat auch die Religion in ihren selbständigen und pol-

len Werth, aber nicht mehr burfte fie behaupten, baf fie allein und nur durch ihre Mittel, ohne einen Beitrag ber Guter von andern Werken best sittlichen Lebens zu empfangen, bas höchste Gut, das Heil der Seele schaffen könnte. Diese Ansprüche der Religion und der Theologie für sich und abgesondert vom weltli= chen Leben etwas bebeuten zu wollen waren burch ben Gang ber Dinge als Misverständnisse beseitigt worden, weil ein jedes Culturelement zwar gegen alle übrige, aber nicht gegen den großen Gang ber Geschichte seine Selbständigkeit behaupten kann. hebt nach bem Bedürfniß ber Zeit balb bas eine, balb bas andere als gegenwärtig uns verpflichtend hervor, gebraucht sie alle als Mittel für das höchste Gut, nach welchem wir trachten sollen. Bon ihm muß alles Demuth lernen. Der hochmuth ber Menschen liebt es seine persönlichen Ansprüche hinter ben hervorragenben Werth feines Standes, feines Gefchafts zu verbergen; jeber Stand aber und jebes Beschäft, foll nur an feiner Stelle feinen Werth behaupten, an jeder andern Stelle ben andern weichen. Nicht für sich, sondern nur in Anschluß an bas Allgemeine foll jedes seine Würde behaupten und so wird ein jedes um so allgemeinere Würde haben, je mehr es in das Allgemeine sich einzuar= beiten weiß. Diese Einsicht zu gewinnen hat die neueste Philofophie gestrebt, indem sie Grundsätze für bas philosophische Urtheil über die Geschichte und einen Magstab für den sittlichen Werth unserer Bestrebungen suchte. Indem man hierzu die Philosophie auftrengte, war es eine begreifliche Täuschung, daß man biesem Werkzeuge einen größern Werth beilegte als ben andern Werkzeugen, welche so eben nicht gebraucht wurden. Bon ihr sich zu bei-Ien bazu liegt für die Philosophie bas Mittel in ihrem eigenen Beftreben ihren Begriff zu finden. Unter ben übrigen Cultur= elementen wird sie ihn aufsuchen muffen und ohne Zweifel wird fic unter ihnen auch nur einen bedingten Werth fich beilegen tonnen. Diesen Begriff richtiger, als es bisher geschehen ift, zu ermitteln, bas ift die Aufgabe ber Philosophie ber Butunft.

Hieraus bürfte nun auch ein Urtheil über ben Gewinn aus ben bisherigen Anftrengungen ber christlichen Philosophic sich dieshen lassen. In ihrer Geschichte erkennen wir nicht ben Kampf ber Bölker, sonbern ber Culturelemente ober ber Jbeen, wie man gesagt hat, welche sie in verschiedenen Zeiten in verschiedener Weise vertreten haben. Sie haben um die Herrschaft gekämpst;

ihre Unsprüche aber haben sich mäßigen muffen. Reins von ihnen hat die Herrschaft behaupten konnen, jedes aber hat in seinem Rampf um die Herrschaft seine Rrafte an den Tag gebracht, was es werth ist, gezeigt und nachher auch seinen Werth unter ben übrigen behauptet. Bon beschränktern Gefichtskreisen, welche nur bas eine ober bas andere Element gelten laffen wollten, ift man zu einem erweiterten Gesichtstreis gekommen, in welchem man jedem seinen Werth augesteht und alle ohne Streit zu vereinigen fucht. Um ihre Berhältniffe im Frieden zu ordnen, bazu gehort noch viel und manche Zwistigkeiten werben barüber noch beschwichtigt werben muffen, welche mit bem Bedanken bestehn tonnen, bağ ber Streit bes Friedens wegen ausgefochten werben muffe. Der Streit ist von ber Theologie ausgegangen; baber hat sich gegen fie in ben spatern Rampfen ber heftigfte Gifer erhoben; ihre Unspruche auf Herrschaft haben von Stufe zu Stufe be schräuft werden muffen; zulest aber hat boch auch die Philosophi augestehn muffen, daß ihr Ansehn aufrecht zu halten sei. barin gegründet, daß die Religion, bas Culturelement, welches fie vertritt, in allen Geschäften bes Lebens die Grundlage ber Ge Bo Glaube und Treue, wo Gewissenhaftigkeit sundbeit bilbet. unter den Menschen fehlen, da gebeiht nichts. Die rechte und allgemeinste Gewissenhaftigkeit unter ben Menschen brachte aber erst bas Chriftenthum, weil es alle Bolter gleich zu achten und selbst ben Feind zu lieben gebot. Die Theologie hatte Recht in dieser Offenbarung, wie sie jest in der Geschichte hervorgetreten war, ben Grund alles Guten, ben einzigen Weg zum Beil zu sebn. Die Macht biefer Offenbarung über ben allgemeinen Bang der Geschichte hat sich auch nie verläugnen lassen; durch die Fortbildung aller Culturelemente ift fie hindurchgegangen, so auch durch die Philosophie. Die Theologie gerieth aber barüber in bas Unrecht, daß fie die weltlichen Dinge in einen falschen Gegensatz gegen biefe Offenbarung brachte, nur die Bertiefung in bas Geheimniß ber heiligen Geschichte empfahl, nicht aber bie Berbindung aufsuchte, in welcher es mit bem Zusammenhang aller Dinge steht. hierdurch schnitt fie fich selbst bie Wege ab zum Berftandnig ih: res eigenen Grundes und gelangte bazu die Offenbarungen Got: tes in ihrem gangen Umfange zu verkennen. Begen diese Ginseitigkeit ber Theologie haben die weltlichen Wiffenschaften sich erhe ben muffen den Werth der weltlichen Dinge und Geschäfte vertre-

Ihr Streit war nicht gegen die mahre Theologie gerichtet, welche jede Wahrheit und jede Pflicht für heilig und für eine Offenbarung des Göttlichen in fich schliegend halten muß; aber nicht felten haben sie im Streit gegen die einseitige Theologie auch ihren Busammenhang mit der wahren Theologie verkannt. Die Misverftandniffe in folden Streitigkeiten ber Wiffenschaften zu schlichten, das ist ein würdiges Geschäft der Philosophie. Sie hat sich ihm nicht unterziehen konnen ohne felbst in ben Streit gezogen zu werben, aber sie ist fortgeschritten, indem sie den Werth der Culturelemente mehr und mehr erkennen lernte. In ihrer neuesten Gestalt hat sie nicht ohne Erfolg ihre Aufgabe zu begreifen begon= nen, indem fie den Werth aller Wiffenschaften fur bas gange Le= ben des Menschen und für die Offenbarung Gottes in ihm zu ei= ner gerechten Abschähung zu bringen suchte, babei ben Werth ber Theologie und der religiosen Offenbarung zu würdigen wußte, aber auch nicht weniger barauf brang, von ber neuern Philoso= phie belehrt, daß der lette Grund, Gott, nur in der Welt offen= bar werden und daher die mahre Finsicht in seinen Willen und sein Wesen nur durch Hulfe ber weltlichen Wissenschaften gewon= nen werben tonne.

Göttingen , Drud ber Dieterichschen Univ. Buchbruderei. (B. Fr. Käfiner.)

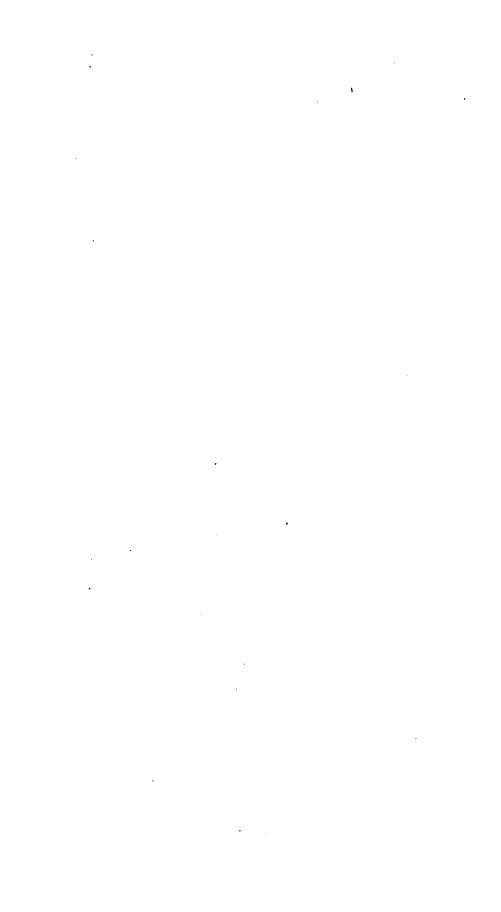

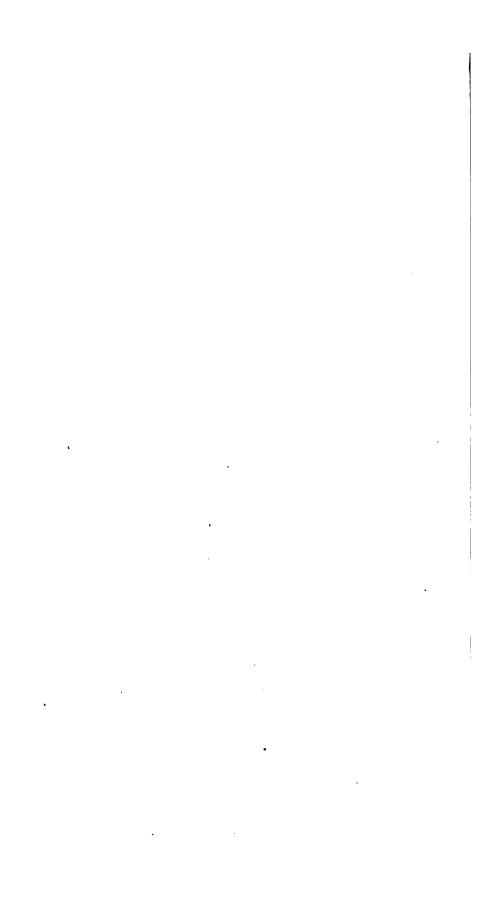



. . . . . .

. ,

\_\_\_\_

